

UNIV OF TORONTO LIBRARY





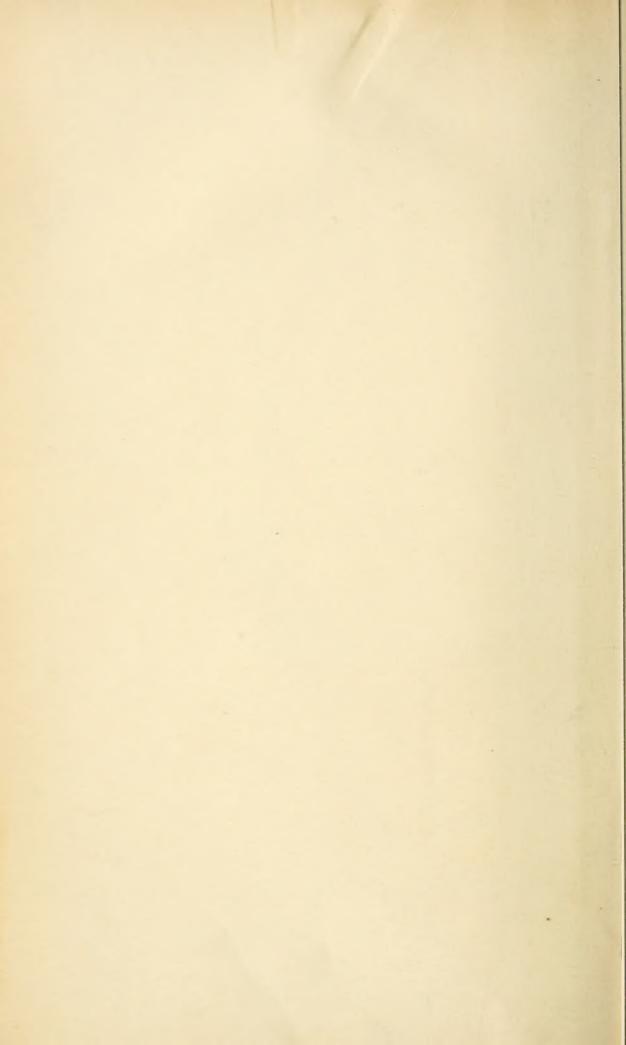

995-136

## ZEITSCHRIFT

FÜR

# DEUTSCHES ALTERTUM

UND

## DEUTSCHE LITTERATUR

HERAUSGEGEBEN

VON

### **EDWARD SCHROEDER UND GUSTAV ROETHE**

VIERUNDVIERZIGSTER BAND

DER NEUEN FOLGE ZWEIUNDDREISSIGSTER BAND

49888

BERLIN
WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG
1900.

PF 3003 Z5 Bd.44

# INHALT.

|                                                             | Seite |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Mittelhochdeutsche studien, von Zwierzina                   |       |
| 1. Adv. går mit langem stammvocal bei Gotfrid vStrafsburg   |       |
| (vgl, s. 316)                                               | 1     |
| 2. Prät. az mit langem oder kurzem a bei mhd. epikern       | 12    |
| 3. gegen und wider mit dem genetiv des personalpronomens im |       |
| Nibelungenlied                                              | 25    |
| 4. Das endungs- $e$ nach $m$ und $n$ kurzer stammsilben     | 48    |
| 5. Die plusstrophen der vulgata des Nibelungenliedes        | 67    |
| 6. Die eigennamen in den reimen der Nibelungen              | 89    |
| 7. Das präteritum von han und tuon                          | 101   |
| Blattfüllsel: Walther 9, 14, von Roethe (vgl. s. 196)       | 116   |
| Aus dem historischen archiv der stadt Köln, von Franck      |       |
| I. Fragment von Hartmanns Gregor                            | 117   |
| и. Fragment von bruder Philipps Marienleben                 | 117   |
| III. Fragment des Veterbuchs                                | 119   |
| IV. Disticha Catonis                                        | 119   |
| v. 'Vom andern land'                                        | 123   |
| Altsächsische worterklärungen 1, von Wadstein               | 131   |
| Zur Kudrun, von vZingerle                                   | 137   |
| Kasseler bruchstück des Rennewart, von Schröder             | 146   |
| Zum Reinaert, von dems                                      | 147   |
| Über die mhd. conjunction unde, von Kraus                   | 149   |
| Münchener reimpredigt, von Roethe (vgl. s. 430)             | 186   |
| Zu Zs. 44, 116 (Walther 9, 14), von dems                    | 196   |
| Hadlaub und Manesse, von RMMeyer                            | 197   |
| Blattfüllsel (zu Konrads vWürzburg Schwanritter), von       |       |
| Schröder                                                    | 222   |
| Zu Genesis und Heliand, von dems.                           | 223   |
| Beiträge zur Kudrun, von Joseph und Schröder                | 232   |
| Die composition der Trevrizent-scenen, von Nolte            | 241   |
| Wolfram Parz. 201, 12, von Roethe                           | 248   |
| Mittelhochdeutsche studien, von Zwierzina                   |       |
| 8. Die e-laute in den reimen der mhd. dichter               | 249   |
| Nachtrag zu s. 9, von dems                                  | 316   |
| Zum ersten bekanntwerden Otfrids, von Dümmler und Schröder  | 316   |
| Zur Heliandheimat, von Wrede                                |       |

IV INHALT

|                                                                    | Seite |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Über die quelle von Wolframs Parzival, von Singer                  | . 321 |
| Weitere verbesserungen zur altsächsischen Genesis, von Franck .    | . 342 |
| Mittelhochdeutsche studien, von Zwierzina                          |       |
| 9. Mhd. $ei < ege$ , $age$ , $ede$ , mhd. $i < ige$ , $ibe$        | . 345 |
| Die sage vom Schwanritter in der Brogner chronik von ca. 1211, von |       |
| Blöte                                                              | . 407 |
| Quellen und alte parallelen zu Boners beispielen, von Schröder .   | . 420 |
| Ein tafeldruck des Münchener Paternosters, von Roethe              | 430   |

### MITTELHOCHDEUTSCHE STUDIEN.

1. ADV. GÂR MIT LANGEM STAMMVOCAL BEI GOTFRID VON STRASSBURG.

Moriz Haupt hat zu Er.<sup>2</sup> 325 zuerst darauf hingewiesen, dass das adv. garwe, begarwe neben gar nicht allen dichtern und nicht allen dichtern zu jeder zeit gleich geläufig war. Hartm. kennt es im Büchl., Er. und Greg.<sup>1</sup>, im aH. und Iw. enthält er sich dieser form (s. auch meine Beobachtungen zum reimgebr. Hartm.s und Wolfr.s, Abhandlungen zur germ. philol. 1898 s. 452 anm.), Wirnt und Gotfr. reimen garwe, Wolfr. bleibt die form fremd. ich merke noch an, dass die zweisilbige adverbialform auch von Konr. vWürzb. (s. bes. Wolff zur Halben bir v. 5), Konr. Fleck (178. 1971. 2747. 6022. 6825), dem dichter der gFrau (1610, s. la., 2512. 2817), Hugo vLangenstein (Mart. 30, 89. 55, 13. 70, 85 usf., 17 mal), Konr. vStoffeln (Gaur. 2766) und noch vom Büheler (zb. Diocl. 5037), ferner in der Krone (120. 6495. 8211. 14341. 20136. 21132. 23178) und im Wigam. (zb. 1020),

1 auch Greg. 2373 ist, wie ich jetzt einsehe (anders Zs. 37, 395 und 209 anm. 2), Diu schæne garwe erblichen und nicht mit Paul Diu schæne varwe erblichen zu lesen, also garwe im versinnern zu conjicieren, wo es ja auch im Er. von Haupt einige male erst hergestellt werden muste. v. 2371 ff lauten bei Paul : Ir hiufeln was vor leide Diu rosenvarwe entwichen, Diu schene varwe erblichen: Sus vant er si totvar. ich kenne sonst bei Hartm. kein beispiel einer so ungeschickten widerholung wie die des rôsenvarwe - schæne varwe - tôtvar an unsrer stelle, ferner bieten diese lesung zwar die hss. ABEK (nur Ir für Diu K, liehte für schene E), aber G weist doch mit seinem Und ouch vil gar erblichen und das mit G nicht verwante I mit Und gar und ganz verblichen deutlich genug nach dem auch sonst von den schreibern, wo es der reim nicht schützte, arg verfolgten garwe, welches in parallelstellen, wie Greg. 3678 Daz ir der lip vor leide Entwichen was begarwe An krefte und an varwe uä., tatsächlich erscheint. dass aber A und die gruppe BEK unabhängig von einander mit dem gleichen fehler varwe für garwe bringen, kann nicht auffallen. denn für überliefertes garwe bot sich das varwe der vorangehnden zeile um so eher an, als in dem Diu schene garwe 'schene' leicht vom copisten als adj. verstanden und 'garwe' dann als ein schreibfehler der vorlage gefasst werden konnte.

uzw. ohne wahrnehmbaren zwang und ohne einschränkung, aber immer neben häufigerem gar, im reim verwendet wird. einmal nur steht albegarwe im Bit. (8132). auch im Mor. vCraun findet sich bloß ein garwe (1649) neben vier adverbialen gar (529. 699. 1043. 1727), und vereinzelt bleiben die garwe bei Stricker, dessen heimat von der des dichters des Mor. vCraun kaum weit entfernt gelegen haben wird: es steht bloß Karl 7793, Frauenehre D 443, Hahn III 111. xI 25, Ges. ab. 45, 185 und fehlt zb. im Dan. gänzlich, während gar überall zu Strickers häufigsten reimworten gehört. — sowie nun aber Wolfr. es nicht kennt und Hartm. im

1 Wb. und Hwb. (Lexer) bringen außerdem noch beispiele aus der Warn. (442. 2125) und aus Ernst D (2030). in der Krone 4255 (s. Hwb. 1741), wo garwe im innern des verses stehn soll, ligt ein unsinniger fehler der hs. vor, dem Singer Zs. 38, 250 und Ehrismann Beitr. 20, 60 mit besserungsvorschlägen beizukommen trachten. im jTit., bei Hadamar und in der Titurelstrophe MSH. III 432b kann garwe dem bedürfnis nach klingenden reimen, im Reinfrit (und in der Martina) der nachahmung Konr.s ebenso leicht seine existenz verdanken, als dem dialekt der verfasser. dagegen kennen dieses garwe sehr viele gedichte des 12 jhs. und die meisten mitteldeutschen dichter (die wbb. belegen Albr., Herb., Eracl., Pass., Elisab.; s. auch Germ. 7, 18), uzw. ist seine verwendung bei den dichtern des 12 jhs., und bes. den rheinischen, viel ausgedehnter, als die wbb. erkennen lassen, wo nur Credo 2430, gr. Rud. 13, 21, WGen. und jJud. verzeichnet werden. aber es ist wichtig, dass zb. im Credo das adv. lediglich garwe (im reim 303, 863, im innern 2585), al-. begarwe (1463) und begerwe (2430) heifst, niemals gare, das als präd. adj. 3030 (denn nach gare hat vdLeven den beistrich wol nur vergessen) auf scare reimt. auch im Alex, herscht garwe vor. es steht da im Straßburger text 3560. 5304. 5955. 6139, also nur in der fortsetzung und nicht in der Strassb. bearbeitung des Vor. Alex., wie auch nicht im Vor. Alex. selbst. weil aber auch dort kein gare als adv. vorkommt (gare als adj. Strafsb. bearb. 1183 attributiv und Strafsb. fortsetz. 2245 prädicativ), so wird sich hierin der dialekt des bearbeiters und fortsetzers von dem des dichters des Vor. Alex, kaum unterschieden haben. Str. Alex, 6515 lesen wir übrigens si gare im text, worin ich gare ebenso als adv. fasse als in wendungen wie diu massenie gar, die ritter gar und dem bes. in Strickers Daniel so beliebten alle gar (alle garwe Mor. vCraun 1649!) und dieses gar einem geliche oder über al, mit denen es ja vicariiert (s. die ritter geliche, alle geliche, si . . geliche, diu massenie über al), gleich setze. im Roth. findet sich kein garwe, sowol das adj. (präd. 665. 2637, attrib. 3410. 4084) als das adv. (1355. 1661, 2738) heifst gare. im Rol. reimt nur 11, 31 al[le] garwe (119, 7, 204, 1, 203, 2 ist garwe und garwen flect. adj.), das adv. gar ligt wol vor in alle gar 90, 17. si gar 137, 7. 248, 11, ferner 157, 17. 202, 14. sehr häufig ist das adj. : präd. 61, 13. 87, 26. 139, 4. 142, 19. 154, 11. 168, 12. 273, 25. 340, 10 (wol auch 188, 12) und attrib. 93, 15.

aH. und Iw. es meidet, so fehlt garwe auch bei Ulr. vZatzikh., Rud., Ulr. vTürh., in der Virginal, bei Reinbot, Servat. Zs. 5, Konr. vFussesbr., Konr. vHeimesf., in der Klage, Bit., Gudr. und Ernst B, welche ich daraufhin untersucht habe, ferner, wie die gedruckten reimwbb. lehren, bei Freid. und Walther 1.

Für Wirnt verweist Haupt auf Wig. 224 und 899. es sind dies in der tat die zwei einzigen belege in diesem, etwa 12000 verse begreifenden epos. da beide belege im ersten zwölftel des gedichts stehn, da wir in Hartm. einen dichter kennen, der die in betracht kommende form in frühern perioden seines dichtens anwendet und in spätern meidet, so können wir wol auch Wirnt zu den dichtern zählen, denen garwe nicht durchaus genehm war, wahrscheinlich steht aber das verschwinden der form bei Wirnt und bei Hartm. unter verschiedenen voraussetzungen. Hartm., der garwe und begarwe in seinen ältern werken ziemlich häufig gebraucht ich find es 14 mal im reim -, hatte diese form wol neben der einsilbigen in seinem dialekt, sowie auch andre Alemannen: Gotfr., Konr. vWürzb., Fleck, der dichter der gFrau, Hugo vLangenstein und er mied sie im aH. und Iw. bloß als dialektische, seinem wissen nach nicht allgemein übliche doppelform zu gar. Wirnts reimgebrauch aber wird, wollen wir aus ihm des dichters sprachgebrauch abstrahieren, immer am besten an der sprache Wolfr.s gemessen, der nicht nur neben Hartm. Wirnts vorbild, sondern auch unter allen dichtern der zeit Wirnts nächster nachbar war, und der trotz mancher schwankungen im großen und ganzen doch séine sprache reimt, während der copist sich bemüht, wie Hartm. oder wie Wolfr. zu reimen. da nun der sprache Wolfr.s

157, 23. 274, 8. 224, 29. — Heinr. vVeldeke kennt garwe. während aber die wbb. aus den wenigen liedern den beleg MFr. 59, 19 bringen können, steht es in der En., wie ich von Kraus höre, nur einmal: 9835. vielleicht gehörte es also zu jenen worten, von deren dialektischer begrenzung Heinr. kunde hatte und die er im epos viel ängstlicher mied als in den liedern.

¹ die Nib. kommen ihrer ausschließlich stumpfen reime halber nicht in betracht. auch im versinnern oder der cäsur überließern die hss. kein garwe. — für Ulr. vTürh. hab ich außer dem Trist. auch alle gedruckten bruchstücke und proben aus dem Rennew. (zusammen fast 7000 verse) herangezogen. ebenso das kleine fragm. des Cliges (Zs. 32), das ich mit größerer sicherheit als Steinmeyer aao. dem Türheimer zusprechen wollte. für Rud. must ich mich auf die vollständig gedruckten gedichte beschränken. das gesagte gilt von allen teilen dieser studien.

die form garwe ganz unbekannt ist, so mein ich, dass auch die beiden fälle der verwendung von garwe ganz zu anfang des Wig., eines erstlingswerkes, nur der sclavischen nachahmung von Hartm.s gebrauch zuzuschreiben sind und dass sie verschwinden, sobald der dichter über die ärgsten unfreiheiten hinausgewachsen war oder bemerkt hatte, dass garwe, die ihm fremde und nur auf die autorität des musters hin eingeführte form, im Iw., dem am höchsten geschätzten epos Hartm.s, auch dieses dichters gebrauch nicht mehr war.

Für garwe bei Gotfr. bringt Haupt aao. nur einen beleg: albegarwe Trist. 7773. es gibt aber deren vier, die CKraus in den Abhandlungen zur germ. phil. s. 167 verzeichnet: 1297. 7773. 8143. 9093. in der ganzen zweiten hälfte des gedichts, 10950 versen, fehlt garwe. ob darin absicht des dichters zu erblicken oder es dem zufall zuzuschreiben hier das wahrscheinlichere sei, lass ich dahingestellt. wichtiger ist, was Kraus aao. hervorhebt, dass sowie der sprache Wolfr.s das adj. gar und das adv. garwe, so der sprache Gotfr.s das adv. gar fehlt, während sich bei ihm das adj. gar (prädicativ im reim auf dar 5956. 12639 und schar 8737) und das adv. garwe belegen lassen. während nämlich Hartm. einige 70 male, Wolfr. 124 mal das adv. gar in den reim setzen, wird dasselbe bei Gotfr. nur einmal, uzw. Trist. 854 (also, wie ich nun ganz besonders betonen möchte, ganz zu anfang des langen gedichts) mit dar im reim gebunden, das ist sicher ein litterarischer reim gleich dem von: ungewon, das der Trist. v. 949, also ebenfalls zu anfang des werkes, überliefert, obwol der dichter sonst die ihm wol allein geläufige form des präpositionaladverbs : van - noch heute wird im Münstertal fa gesprochen, sonst aber o für mhd. o, s. WMankel Strafsb. stud. (1883) 2, 117 -, uzw. 47 mal in den reim setzt 1.

¹ die form van, und das ist wol für die beurteilung des sachverhalts nicht gleichgiltig, wird übrigens im verlauf des gedichts als reimwort immer häufiger. v. 1—4000 steht es 5 mal im reim, v. 4—8000: 8 mal, v. 8—12000: 12 mal, v. 12—16000: 9 mal, v. 16000 bis schluss: 12 mal. die bindung mit Tristan prävaliert keineswegs, weder in der ersten hälfte des gedichts (18 van, darunter 3 mal im reim zu Tristan), noch in der zweiten (29 van, 5 mal van: Tristan). wir sehen, Gotfr. wird also immer zuversichtlicher in der anwendung dieser leicht reimbaren form seines dialekts, obwol er wissen muste, dass Hartm. und die andern nicht so reimen. die bindung von: gewon, resp. ungewon finden wir außer 949 nur noch 2 mal im Trist.: 11655

aber die paarung von: wol gewon und ungewon war durch den gebrauch Hartm.s (s. Kraus aao. 161) die classische geworden, und Gotfr. folgt hier zu beginn der arbeit, seiner eigenen, abweichenden form noch nicht ganz sicher, den spuren seines berühmten und gepriesenen vorgängers.

und 13630, an welch letzterer stelle der dichter mit von und van spielt. Gotfr, reimt zwar gewis der hauptsache nach seine eigene sprache, mit der durch die rücksicht auf die allgemeine dichtersprache bedingten enthaltsamkeit natürlich; er schreckt aber vor der anwendung litterarischer reime und dem gebrauch litterarischer formen dort, wo sie ihm für seine stilabsichten tauglich, bequem oder nötig erscheinen, durchaus nicht zurück. bei ihm können wir selten von einem 'niemals' sprechen, sondern zumeist nur von einem 'fast niemals', vide gar und von. man darf nicht sagen, dass die bindung von : gewon viel schwerer sei als die von van : man, an, dan usw., sodass sich das verhältnis 3 von : 47 van daraus allein zur genüge erkläre, Gotfr. also möglicherweise von genau so geläufig gewesen sei als van, und dass er jenes bloß seltner habe passend binden können als dieses. denn dichter, die von : gewon überhaupt reimen, vor allem also alle, die wie Gotfr. im bannkreis Hartm.s stehn, haben diese bindung stets als bequem und leicht erachtet und sie jeden augenblick herangezogen. Hartm. selbst zeigt sie: Er. 5606; Greg. 259. 621. 1291. 2273. 3385; lw. 169. 2641. 3031, 5759, 6311, 7797, also im ganzen 12 mal, im Er, freilich hat er noch nicht viel geschmack an dem reim gefunden, der ja auch den gedichten des 12 jhs, nicht ganz fremd ist, aber seit dem Greg, wird der reim ein lieblingsreim Hartm,s und ist in seiner häufigkeit charakteristisch auch für seine nachahmer. Wolfr. sagt nur von, aber er reimt es zu wone, subst. (Wh. 284, 27, 287, 29), nie zu gewon, dieses war seiner sprache wol ebenso fremd als andre gleich gebildete adj., etwa gehaz, gerüm, gezan, geherze, gevriunt, die bei Hartm. im Iw. meist häufiger und kühner sind als im Er. und in denen (die gewöhnliche entwicklung!) dann Gotfr. schwelgt. um so näher hätte Gotfr. der reim von : gewon gelegen. - die form van für von erscheint bei hochd, dichtern der guten zeit außer Gotfr. nur bei Fleck Flore 239 ganz vereinzelt neben regelmäßigem von, sicher ein litterarischer, aus Gotfr, geholter reim. zu Gotfr, stellen sich mit van nur spätere Alemannen (zt. auch Elsässer), so Peter Stauffenb., Kunz Kistener, Büheler, Walth. vRheinau. über van bei spätern Osterreichern (Konr. vHaslau, Helbl., Ottokar, Gundak. vJudenb., Teichner) s. Hwb. III 456 und Weinhold Bair. gramm. § 5. das vereinzelte beispiel für van aus der Krone: v. 16347, das Weinhold und Lexer beibringen, ist zu streichen, da van : so getan ist sicher mit Singer Zs. 38, 262 in da von : so gedon zu bessern. die la. der hs. ist unsinn. Heinr. vTürl. kennt also noch kein van. der Hesse Herbort, der in seinen reimen aufs oberd, vielfach rücksicht nimmt, wagt sein van auch erst 17475, ganz gegen schluss, zu reimen. von reimt er nie, obwol er nicht nur gewon und eine große anzahl von namen in -on kennt, sondern auch son für hd. sun spricht und reimt,

Das interessanteste moment aber in Gotfr.s einschlägigem reimgebrauch ist Kraus, ich weiß nicht durch welchen zufall oder unfall, entgangen. Gotfr. kennt zwar bis auf die eine genannte ausnahme kein kurzsilbiges adv. gar neben garwe, wol aber ein langsilbiges går. dieses reimt nicht weniger als 6 mal auf langes -år: 795 (: gebår, subst.), 4001 (: hår), 6265 (: wår), 10134 (: gebår, subst.), 18709 (: jår), 19283 (: wår). es ist häufiger als garwe und verteilt sich gleichmäßig über Gotfr.s ganzes werk, war also wol des dichters eigentliche sprachform, der sich hierin genau so wie durch seine reimform van statt von der übrigen (s. die voranstehende anm.) von allen andern hochd. dichtern der blütezeit unterscheidet. als adv. ist also in einer kritischen ausgabe des Trist. langes går ausnahmslos anzusetzen, auch an den stellen, wo es (wie etwa 18087) im versinnern erscheint.

Die sache ist ja ziemlich merkwürdig. das adj. reimt stets mit kürze (s. oben s. 4), lautete also găr, resp. găre, das adv. aber lautete entweder zweisilbig gärwe oder einsilbig, uzw. da apokope auch hinter r bei Gotfr. nach länge natürlich nie statt hat, streng einsilbig går. aber an der tatsache ist nicht zu zweifeln und an eine bindung von a: d ist nicht zu denken. Gotfr. kennt als Elsässer, dessen aussprache des langen d sich wol schon damals zu ô hin färbte, sowie übrigens die meisten Alemannen der guten zeit, sowie Hartm. (über ich han s. Kraus aao. s. 156), Ulr. vZatzikh., Fleck, Ulr. vTürh., Rud., gFrau, Wetzel (gleichfalls ich hän 674); im gegensatz zu den Baiern und Ostfranken, die a: à binden, sowie Wolfr., Wirnt, Freid., Konr. vFussesbr., Heinr. und Ulr. vTürheim, Ulr. vLichtenst., die Nib., Gudr., Bit. usw.1, - Gotfr. also kennt keinen einzigen reim von lang auf kurz a, weder vor r noch vor einem andern consonanten, ja er reimt auch alle andern vocale nur mit identischer quantität, er kann also unmöglich nur gär und gerade gär bis auf die eine ausnahme zu anfang des gedichts nie anders als unrein auf -âr gereimt haben, ohne jemals bar adj. (reimt 4007. 15667 uö.), bar prät. (9763. 17637. 19417), harnschar (13177), var subst. (11651), var, gevar, ervar verb (1529. 3180. 3421. 4443. 5039. 5119. 5795. 7472. 8181. 10445. 11309. 12762. 13844. 14209. 14426. 14827. 14900), var, gevar und comp.,

<sup>1</sup> s. den excurs unten s. 9.

adj. (4007, 4679, 4845, 6591, 7551, 9349, 9995, 10367, 11695, 11909. 12749. 15205), bewar verb (8879. 14210. 14499), eteswar (12761) und vor allem dar und (wart) gewar und (nam) war und schar, worte allerhäufigsten vorkommens, für die ich mir wol belege sparen darf, die zusammen vielleicht 200 mal im reim stehn, auf -dr zu reimen und ohne jemals auch, von den reimen mit gar abgesehen, jar clar gebar har war anders als untereinander zu binden. dabei möge man auch noch in betracht ziehn, erstens dass es der reimmöglichkeiten auf lang -dr um sehr viel weniger gibt als solcher auf kurz -ar, sich also für ein kurzes gar, auch wenn Gotfr.s reime in bezug auf die quantität der vocale ganz unempfindlich wären, doch noch immer eher die bindung zu -är als zu -ar hätte einstellen müssen, und zweitens dass wir bei Gotfr., der, ich widerhole, niemals und nirgend länge mit kürze bindet, nicht den geringsten widerstand gegen den reim gar, adv.: -dr bemerken: qdr ist unter den reimworten seines typus, qebår clår hår jår wår, mit ausnahme des letztgenannten sogar das häufigste.

Wie dieses phänomen, dass Gotfr. ganz consequent das adj. gar und das adv. går unterscheidet, zu erklären ist, weiß ich nicht. går ist streng einsilbig, das e, altes o resp. w, oder auch, wenn wir von garwe ausgehn, die silbe -we hinter dem r wurde also ohne lautlichen rückstand apokopiert. trat dafür ersatzdehnung ein und ist für går eine erklärung in der art zu suchen, wie Wrede Zs. 39, 257 ff die bair. gunierung mit der bair. apokope und synkope der endsilbenvocale in verbindung bringt?

Sehen wir uns nach analogien um, so find ich weder ein vår für varwe noch ein swäl für swalwe udglm. var, subst. (neben varwe) reimt zwar Er. 9882, aber es reimt kurz, ebenso reimt swal bei Morungen MFr. 127, 36 auf kürze, und beim Winsb. 27, 7 finden wir es zwar im reim mit stäl, sunder twäl und mäl; 61, 2 reimt aber auch spitäl: über al und vai. freilich steht eine derartige lautveränderung bei dem selten den satzton tragenden adv. unter andern bedingungen als beim nomen. bem. auch gar, prädicatives adj., neben går, adv.!

Dagegen ist es immerhin bemerkenswert, dass im Reinh., sowol im fragm. des originals als in der bearbeitung, gar im reim fehlt. die hd. bearbeitung ist ja gewis nicht notwendig elsässisch, wenn sie auch nicht wegen der sån, wie vBahder

Beitr. 16, 51 auf die autorität Pfeissers (Germ. 6, 242 = Freie forsch, 107) hin vermutet, gerade bairisch sein muss 1. aber wenn wir in der bearbeitung kein gar finden, so ist das im verein mit der gleichen erscheinung im fragm. doch immerhin ein anzeichen, dass im original auch dort, wo uns das fragm. im stich lässt, kein gar reimte. dieses fehlen von reimen : gar weist darauf hin, dass garwe die alleinherschende form war, denn es stehn wol für gar eine große anzahl leicht verwendbarer reimworte zur verfügung, garwe aber kann nur dort reimen, wo es mit varwe gebunden zu werden vermag. und im innern finden wir im fragm. tatsächlich garwe (bei Reißenberger s. 60, la. zu v. 815 der bearbeitung) überliefert. die bearbeitung schreibt hier gar für garwe, hat also vielleicht auch an andern stellen, wo die controle uns nicht möglich ist, garwe in gar gebessert. — aber deshalb fehlt doch für ein adverbiales går auch hier jeder anhaltspunct.

Bei den spätern elsässischen dichtern des mittelalters find ich ebenfalls keine spur dieses går. bei Konr. vDangkrotzheim reimt gar überhaupt nicht, in der elsäss. fortsetzung des Parz. reimt gar ungemein häufig, meist auf kürze, hie und da auch auf länge; aber auch dar, wart gewar usf. reimen hier auf -år, gewis litterarische reime, da wir mit sicherheit entnehmen können, dass die fortsetzer jôr hôr wôr usf. sprachen uud nicht jår hår wår, s. Haendke Die mundartlichen elemente der elsäss. urkunden, Strafsburg 1894, s. 7. beweisend für går wäre ein reim zu -ôr oder auch -or; einen solchen hab ich nicht bemerkt, jedoch nur stichproben vorgenommen. meister Altswert und sein kreis,

¹ denn die 'beobachtung' Pfeisfers, dass sân sich bloss bei md. 'häusig und mit vorliebe' und nur 'zuweilen' bei Baiern, 'kaum jemals' aber bei Alemannen fände, ist eine beobachtung nach gefühl und erinnerung. bei Ulr. vZatzikh. ist sân die herschende form dieser partikel in reimstellung, dh. in stellung in pausa (s. Beobachtungen s. 442, sâ und iesâ im innern Lanz. 1734. 2018. 6485. 6874. 7577. 7911), wir finden sân: getân hân uss. Lanz. 2427. 3055. 5257. 5811, sâ reimt nur einmal, 7989, uzw. auf einen eigennamen. auch der Türheimer kennt sân schon im Trist. (502, 3. 562, 4) neben sâ (528, 3. 545, 8. 546, 26. 581, 1. 583, 4) und iesâ (536, 5), während im Rennew., wie es scheint, sân allein herscht (s. zb. Zs. 34, 1, fragm. v. 85 oder Germ. 16, 2, 47) und sâ in den von mir eingesehenen partien (s. oben s. 3 anm.) sehlt. dies ist kaum einfluss Wolfr.s, der doch im Wh. sân sast durchaus meidet. eher sind die sâ und iesâ in Ulr. Trist. auf Gotfr., zu dessen häusigsten reimworten sie gehören, zurückzuführen.

der Peter Stauffenberg, Kunz, Kistener und der Büheler kennen gewis nur kurzes gar. einige von diesen auch garwe.

Ich glaubte einige zeit durch das Wb. der elsäss, mdaa, von Martin und Lienhart einen schritt weiter gekommen zu sein. s. 228 erfahren wir nämlich dort, dass im Zorntal und im Kochersberg das mhd. adv. gar (das adj. ist, wie mir Martin gütigst mitteilte, kaum mehr zu belegen) heute kôr lautet, sonst kâr. ô ist sonst im elsässischen blofs die entsprechung für mhd. langes d (s. hôr jôr wôr kfôr), während mhd. ă vor einfacher consonanz durch elsäss. d repräsentiert wird (also i fdr). aber ich sehe, dass Kochersberg und Zorntal in dieser beziehung innerhalb der elsäss. mdaa. ihren eigenen weg gehn: Martin-Lienhart geben s.126 s. v. fahren an 'fara allgem. bis auf K(ochersberg) . . . . , wo fôra, so auch Weyrsh(eim, kreis Strafsburg)' und durch Lienhart Die mda. des mittlern Zorntals lexicalisch dargestellt, Jahrb. f. gesch., spr. u. litt. Elsass-Lothringens 1886-88 weiß ich, dass man im Zorntal fôta 'faden' (11 122), khôri 'karg' (11 136), zôn 'zahn' (14 42) usf. usf. sagt, während diese worte im Münstertal (s. WMankel Strafsb. stud. 2, 119) stets mit d gesprochen werden.

Nur eins möcht ich noch zum schluss erwähnen. der einzige reim von  $a: \hat{a}$  bei Reimar, ich sage hier absichtlich von Hagenau, ist der von gar (elsäss. gar?): har MFr. 161, 3, da die strophe 189, 5 ff (lan: an 189, 9) als unecht erkannt ist. freilich reimt Reimar gar auch kurz: 157, 19. 179, 7. 181, 33. 190, 41.

1 kein gewicht leg ich auf die bindung offenbar : gar Parton. 8398, wenn auch an offenbur als composition mit bar 'nudus' kaum (mit Schmeller und WGrimm) zu denken ist und Konr. offenbar oft genug in den reim setzt. aber Parton. 14665 ist wunnebar: dar überliefert, und Hugo vLangenst. der die quantitäten noch ziemlich genau scheidet, gebraucht offenbar und sunderbar (sowie das fremde clar) als anceps. — auch Konr. kennt übrigens sonst keine einzige bindung von  $a:\hat{a}$ , statt  $\hat{a}n$  aller sünden ahte: brähte gSchm. 1285 ist natürlich an aller sünden ahte zu lesen, sowie es steht: Parton. 18695. Troj. 24039. 25643. 34995. Joboal, Lateran, Annan usw. (Silv. 3989. 4083; 2004; 2751) können nach dem unten s. 10 gesagten ebenso gut kurz als lang gereimt werden. merkwürdig bleibt hat : rosenblat Part. 20729, wo Bartsch eine unmögliche besserung in den text setzt. kannte Konr. neben er hat ein er hat, sowie Hartm. ein ich han und du hast (s. Kraus aao. s. 156 und Iw. 2667), die Martina ein han (auch inf.) und hat, der Büheler ein hat neben han und hat? Konr. könnte sein hat auch aus Franken haben, s. zb. über han und hat beim König vom Odenwald vBahder Germ. 23, 196.

EXCURS. Ulr. vZatzikh. und Fleck haben beide nur einmal. uzw. beide ganz zu anfang ihres werkes -an: -an gereimt: Lanz. 387 man: wol getan, Flore 519 nieman: verstan. der Flore zeigt bes. häufig zu anfang ihm fremde oder später vom dichter gemiedene sprachformen im reim, so findet sich 382, 427 mohte im reim, die 'litterarische' form; von da an stets, uzw. 17 mal, mahte und conj. mähte (s. Sommer zu Flore 382). auch das gotfriedsche van, von dem schon die rede war, reimt im Flore einmal und nur einmal, uzw. v. 239, später (zb. 791, 1068, 3428, 5636, 5888) heifst es stets nur von (s. Sommer zu Flore 239). für den Lanz. darf der reim mác: Lac 5577 nicht als unrein in anspruch genommen werden. ähnlich wie bei Wolfr. zeigen auch bei Ulr. die fremden namen im reim sehr oft wechselnde quantität. dass Lac so häufig auf -ac und nur dies eine mal auf -âc reimt, kann nicht in auschlag kommen, da der reimgelegenheiten auf -ac sehr viel sind, vgl. lac phlac tac mac usf., für den reimtypus -âc aber der wortschatz des Lanz. nur dieses eine, noch dazu recht unbequeme mâc zur verfügung stellt. gleichem grund auch ist im Lanz. Artus: sus 6725 kein unreiner reim und wol auch keine entlehnung aus Eilhart (s. Singer Abhandlungen zur germ. philol. s. 435), sondern es wechselt Artus und Artûs, welch letzteres nur des bequemeren, in fester litterarischer formel überlieferten reims zu hûs (s. Singer aao.) halber viel häufiger ist als jenes, genau so wie Lanz. 8155 Giöten: boten, subst., neben Lanz. 8221. 8237 Giôt: bôt, prät., und Iblis: gewis (5783. 8687 uö.) neben Iblîs; ze der wîs (8517 uö.) steht udglm. auch Wolfr. steht, wie schon gesagt, auf diesem standpunct. so reimt auch er Artús: hús und daneben Artus: sus Parz. 320, 21, 610, 13, worin also Singer s. 435 anm. 4 zu berichtigen ist, ferner Saturnus : sus Parz. 492, 25, aber Saturnûs: hûs 489, 23 und Liddamus: sus Paz. 416, 19. 418, 27. 425, 15 uö., aber Liddamûs: hûs 417, 1 und wol auch: Artûs 421, 13. dabei steht die quantität des u stets fest, da Wolfr. bekanntlich aus naheliegenden gründen i und u nicht, sowie a, e und o, mit ungleicher quantität bindet (s. JWimmer S. J. Jahresber, des privatgymn, zu Kalksburg 1894/5), wahrscheinlich meinte Wolfr. auch den namen seines helden zuerst mit kürze, Parzival, dann erst entschied er sich für die länge der letzten silbe, s. Beobachtungen s. 469 anm. die beispiele ließen sich für diesen dichter häusen, aber selbst Hartm. steht im Er. für einzelne namen noch auf diesem standpunct (Keiin neben Keiin, Imain neben Imain), davon noch später. in Ulr.s Trist. heifst der held bald Tristan, so 499, 10. 502, 15 usf., bald Tristan 502, 3. 503, 25 usf. Massmann schreibt, weil Gotfr. nur diese eine form kennt, stets Tristan und erhält dadurch eine ganze reihe von reimen -an: -an, bei denen aber immer nur Tristan das eine reimwort wäre. diese doppelheit -an und -an setzt sich auch in den flect. casusformen fort : acc. Tristanen 501, 6 (Gotfr. sagt nur Tristanden), dat. Tristane (neben Gotfr.s Tristande, nur Gotfr. Trist. 18333 Tristane : ich mane) 505, 19. 517, 31.

536, 31 usf. ebenso Litan (Trist. 549, 30 uö.) neben Litan, und Johan im Rennew. — ob Singer aao, s. 410f recht hat, ein allgemein mhd. paradigma : Adam Adames Adame Adamen aufzustellen, bezweifle ich sehr. diese dinge lassen sich für das ganze sprachgebiet nicht einheitlich entscheiden, sondern es muss der gebrauch jedes einzelnen dichters untersucht werden. man muss zb. wissen, ob ein dichter den reim a: d zulässt oder nicht und auch, ob er gleichen namen hie und da verschiedene reimform gibt oder für einen und denselben namen immer auch nur eine und dieselbe form gestattet. gegensätze wären hier Hartm. und Wolfr. Hartm. reimt niemals a: d und er gebraucht, im Iw. wenigstens, bei namen keine doppelformen mehr, ein \*Adam; nam wäre also bei ihm für kürze des vocals direct beweisend und anderseits würde Addm bewiesen sein, wenn er diesen namen öfter als Greg. 27<sup>E</sup> anlass hätte zu gebrauchen, ihn aber immer nur in flectierter form zu namen, kamen udgl. reimte, in unflectierter form aber im reim miede. denn auf -dm fehlt es an beguemen reimen. umgekehrt beweist die bindung Adam; nam (Parz. 464, 15. 518, 1; s. Singer aao. s. 410) gar nichts für kürze der reimsilbe, denn erstens reimt Wolfr, auch krâm und râm zu nam (Parz. 663, 15; Wh. 248, 7. 279, 21) und zweitens gebraucht Wolfr. die geschlossenen endsilben fremder namen oft lang und kurz im wechsel. und ebensowenig zb. beweist auch Adam: nam in Konrads Silv. (3509. 3729) irgend etwas für ausschliefsliche kürze der unslectierten form, denn Konr. reimt zwar nie a:d, aber er wechselt gerade im Silv. zuweilen die quantität der reimsilben der namen (s. zb. Zeleon : gewon 2765, Zeleon: vron 4299), ich möchte noch einmal auf die möglichkeit hinweisen, aus dem fehlen der reimbelege des unflectierten namens neben relativer häufigkeit der flectierten form die quantität Adam zu erschließen, wie ich es oben für Hartm. unter nicht gegebenen voraussetzungen postuliert habe. die voraussetzungen scheinen gegeben in der Martina. hier reimt nach Singer: Addmes 117, 77. 200, 81, Adâme 214, 27, Adâmen 220, 6. 266, 71; der nominativ aber also, so schliefse ich, Addm - wird von Singer nicht belegt. für Rudolf (Adamen Barl. 84, 39) brächte wol die Weltchron. gewisheit. — zum schlusse dieses etwas lang geratenen excurses möcht ich noch darauf hinweisen, dass viel eher als a: d von rein reimenden Alemannen i:i vor n und vor allem.  $o:\hat{o}$  vor rt zugelassen wird: hin: schîn gGerh. 4931. in: keiserîn (î sicher!) 161 und hôrten: worten Barl. 253, 17 sind in den gedruckten gedichten Rudolfs die einzigen ungenauen reime. dieses selbe worten: hôrten steht auch im Lanz. 5759, in der Mart. 141, 99. 153, 31 uö. und porte : hörte Mart. 139, 19 uö., Ulr. Trist. 565, 29, wort: gehört im Rennew. Zs. 38, 63 (danehen bei Ulr. nur noch wert, adj. : verkert Trist. 562, 35 und värten, di. prät. von värwen : lerten Rennew. Pfeissers üb. 47, 513). dagegen finde ich in 'eum' : în adv. (bei Konr. lautet das adv. sonst stets mit länge) Parton. 17619 und in 'eum': din (l. disen sin? der künste sin?) Pantal. 1653 als die einzigen vocalisch ungenauen reime Konr.s vWürzb., und magedin : hin als den einzigen derartigen reim bei Wetzel (835), da in han: kan 385, : niuwan 674 für Wetzel wol kurzes han anzusetzen sein wird, sowie für Hartm. (s. oben u. Kraus aao.). diese spärlichen i:i und o:o in den bestimmten stellungen neben dem vollkommenen mangel der a: å sind für den alem. dichter älterer zeit charakteristisch. dagegen scheiden auch die sonst rein reimenden Baiern (Nib., Gudr. und die übrigen österr. volksepen, Konr. vFussesbr., Servatius Zs. 5, Ernst B, Heinr. vTürl., MHelmbr., Neidh. usf.) und ein teil der Franken (Wirnt, Freidank, später Ulr. vEschenb., Ernst D, aber auch Wolfr., Alberts Ulrich, Ortn. und Wolfd. A stell ich hierher) die quantitäten bestimmter lautgruppen nicht (bes. bei a vor n, ch, ht und e vor r), während die meisten Rhein- und Südfranken die quantitäten wider fast genau so gut auseinanderhalten wie die Alemannen (zb. Stricker, der hierher gehört, Otte, MHimmelf. Zs. 5, Erlös., Elisab. und zt. auch Herbort). aus Baiern (resp. Ostfranken, dh. der Oberpfalz) kenn ich nur einen dichter, der die quantitäten genau scheidet, das ist Reinbot.

#### 2. PRÄT. AZ MIT LANGEM ODER KURZEM A BEI MHD. EPIKERN.

In der ansetzung der quantität des prät. sing. von ezzen und vrezzen steht die heutige grammatik und die übung der herausgeber mhd. texte, auch der neuesten, auf verschiedenem standpunct. die grammatik setzt die betreffende form ganz allgemein als dz an, so heifst es zb. bei Paul Mhd. gramm. 4 § 162 anm. 3 schlankweg: 'zu ezzen, vrezzen lautet der sing. des prät. az, vraz'; in unsern mhd. texten aber lesen wir stets az und wo dieses auf länge reimt, statuieren die editoren sogar oft einen unreinen reim von a: a. beides ist gleich falsch. neben der historisch richtigen form mit langem å hat sich schon früh durch anlehnung an vergaz, maz, saz usw. mit einer analogie, deren ausbleiben uns ja eigentlich nur wundern müste, eine form mit kurzem a herausgebildet, die nun bei einzelnen mhd. dichtern die herschende wird, während andre dichter nur die alte form mit länge des d im sing, zulassen. es wird vielleicht nicht unerwünscht sein, wenn ich im folgenden festzustellen versuche, welcher von den höf. epikern diesen, welcher jenen gebrauch aufweist. bei vielen, wenn auch nicht bei allen, lässt sich da eine sichre entscheidung fällen, wobei es natürlich unerlässliche vorbedingung der untersuchung ist, dass man wisse, ob oder unter welchen bedingungen der jeweilig in frage stehnde autor reime von sicherem a zu d zulässt.

Bevor ich zur behandlung der einzelnen mhd. epiker über-

geh, seien noch einige worte über die im ahd. geltende form unseres prät. gestattet. auch im ahd. galt m. e. nämlich schon nicht mehr dz allein und allgemein, sondern jedes denkmal müste hier gesondert untersucht werden. Braunes ausdrucksweise Ahd. gramm.<sup>2</sup> § 343 anm. 5: 'ezzan (essen) und sein compos. frēzzan haben im sing, prät, nicht a, sondern d:dz, frdz, wie die circumflexe bei N beweisen (auch T 56, 3. 68, 3 áz; Denkm. 91, 83 dz)' scheint mir viel zu kategorisch. für Tatian und vor allem für Notker mag ja die länge feststehn, ebenso fest steht die kürze bei Otfrid. bei Otfr. bringt nämlich die beobachtung seines reimgebrauchs in der frage nach kürze oder länge des gereimten wortes, soweit stumpf reimende stammsilben in betracht kommen, so ziemlich volle sicherheit, es ist unrichtig, wenn noch Kögel Litteraturgesch. 1 2, 26 im anschluss an Zarncke trotz Wilmanns Zs. 16, 124 meint, dass bei gleichheit der vocale in Otfr.s reimen die quantität keine rolle spielt. Otfr.s reime beachten die quantität fast ebenso genau, wie die reime irgend eines dichters der mhd. blütezeit; nur müssen wir in betracht ziehen, dass die flexions- und ableitungssilben, ob sie nun nach alter kürze oder nach alter länge weisen, stets anceps sind. auch endsilbenvocale, die so sicher kurz sind wie die von -an, inf. st. verba oder part. prät., oder die von -ar in suntar, wuntar, hungar usf. können in Otfr.s reim sowol lang als kurz und umgekehrt auch etwa das -ot der flexion der schw. verba der ô-classe sowol kurz als lang, ohne jegliche einschränkung, gebraucht werden, ob sie nun wider mit endsilben gebunden seien oder ob sie auf stammsilben reimen 1. aber dort, wo stammsilben untereinander gepaart sind, beachtet Otfr. die quantität der vocale auf das peinlichste, und die gelinden schwankungen, die sich constatieren lassen, sind bei ihm nicht viel bedeutender als bei einem Alemannen des 13 jhs. und weitaus, ja unvergleichlich geringer als etwa bei Wolfr. oder Wirnt.

Nun reimt aber Otfr. az: gisaz III 6, 35 und v 14, 24 und damit ist für ihn die kürze des sing. prät. bewiesen. man sage nicht, er habe für dz keinen andern reim gehabt als den auf -az, und sei daher hier von seiner sonstigen gewohnheit abgewichen. Otfr. standen für den reim zu dz ja nicht nur reine reime, sondern auch bindungen wie: hiaz (hiaz: allaz iv 16, 50

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ich fasse den sachverhalt also wesentlich anders als Wilmanns Zs. 16, 124 ff.

vgl. auch hiar: swår III 5, 21, : wakar IV 7, 83, : wår IV 2, 34. V 4, 45. 25, 87 uä.), ferner blias und nåh und slåf udglm., und schliefslich vor allem ganz rein: allaz, thinaz, sinaz usf. zur verfügung, in denen die endsilben, wie gesagt, für den reim als anceps galten (bem. hiaz: allaz IV 16, 50; nie aber hiaz: thaz, saz usf.). aber der Elsässer Otfr. hält unter den vocalen ungleicher quantität keine so streng auseinander als gerade a und å, obwol er auch bei den andern vocalen die quantität genau unterscheidet oder zu unterscheiden sucht. ohne dies bis in alle einzelheiten darlegen zu wollen, will ich doch den beweis für die behauptung nicht schuldig bleiben<sup>1</sup>. s. übrigens auch Wilmanns aao.

Innerhalb des typus -ar ( $-\check{a}r$  und  $-\check{a}r$  zusammengefasst) reimt Otfr. swdr, jdr, wdr, alawdr, sdr und thdr immer nur untereinander, auf hiar, auf die endsilbe -ar (meistar, wakar, jdmar, wuntar, wazar, lastar, hungar, dufar, altar, swangar, untar, suntar) oder auf giddn (119,82), wdn (119,82), schliefslich auf diufal (119,82), uzw. sind diese reime äußerst häufig und füllen c. 230 verspaare; dagegen reimt gidar nur zu al (119,82), 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119,82, 119

Dasselbe verhältnis zeigt der typus -at. -at: -ad (resp. -at: -ad) ist ausgeschlossen, da Otfr. d nach vocal und r auch im auslaut noch spirantisch sprach, was wir aus dem fehlen der reime von d: t, ferner t: f, h, s einerseits und der häufigkeit der reime von d: f und h (s. zb. quad: sprah II 6, 4. IV 16, 36,  $:dr\hat{u}tscaf$  L 85. IV 9, 30,  $:h\hat{e}rscaf$  IV 4, 56, :ungimah I 1, 57. IV 22, 33, ward: tharf I 17, 5) anderseits schließen können. so gab es für Otfr. innerhalb des typus -at viel weniger reimmöglichkeiten auf -at als auf -at. dem entspricht es, wenn bei ihm der reime von  $d\hat{a}t$ :  $g\hat{a}d\hat{t}$ :  $st\hat{a}t$ :  $g\hat{a}t$ :  $r\hat{a}t$ :  $w\hat{a}t$  mehr sind (Ingenbleek verzeichnet s. 88: II 6, 47. III 26, 6. IV 4, 15. 11, 43. V 12, 18. 41, dazu noch  $zig\hat{a}t$ : scalt IV 7, 8) als der auf die prät. bat und drat, das subst. stat und das adj. glat. aber auch diese reimen nur unter-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ich benutze im folgenden widerholt das reimverzeichnis in Ingenbleeks buch Über den einfluss des reims auf die sprache Otfrids, QF. 37.

einander (bat: stat III 20, 24) oder auf maht und naht (drat: maht III 7, 19; glat: naht III 1, 13) und nie zu -dt oder -alt. wider also zieht Otfr. den consonantisch ungenauen reim t:ht dem vocalisch unreinen a:d vor. deutlich zeigt sich diese abneigung Otfr.s gegen die bindung zweier a ungleicher quantität in der bindung von stat. stat = stat 'steht' reimt alle 3 male auf -dt: III 26, 6. v 12, 18. 41; stat = stat 'stätte' aber nur auf bat 'bat'.

Vor n und m gibt es bei Otfr. einige vereinzelte paarungen von a zu d, wie ja vor n diese reimungenauigkeit auch bei den mhd. dichtern des 13 jhs. am häufigsten vorkommt. aber auch hier ist die tendenz Otfr.s, nur reine bindungen zu suchen, doch leicht sicher zu stellen und tritt stärker hervor, als etwa bei Wirnt, den Nib., Gudr., Bit., Klage usw., von Wolfr. ganz zu geschweigen. sicher unrein reimt nur man: firdan iv 22, 6 und binam: qan ıv 3, 16. dagegen reimt firdan, indan, qidan sonst stets nur auf langes -an (gan, stan, wan, Jordan) und -ar (thar) oder auf die endsilben -an und -ar, die, wie gesagt, stets anceps sind, uzw. 11, 48. 2, 21. 8, 6. II 2, 19. 7, 72. 8, 40. 9, 82. 12, 96. III 12, 39. 15, 9. 16, 37. 18, 36. 22, 67. IV 34, 11. v 4, 20. 11, 21. 12, 8; II 1, 48. 9, 39, ebenso gán sonst nur auf -dn oder die endsilbe -an i 1, 48. ii 7, 72. 23, 21. v 6, 28; 125, 11; man mit seinen compositis jedoch und das prät. nam mit seinen compositis stets auf -an (bald stamm-, bald endsilbe; die beispiele sind zu zahlreich, um alle aufgeführt zu werden) oder -ăm (man: nam 11 6, 24. 111 4, 34. 1v 3, 23. 16, 11. v 21, 14, : quam 1 22, 41. III 4, 43. 20, 105, : fram 1 7, 27. 32. 17, 51. II 5, 2. 9, 67. 14, 87. 19, 27. III 13, 31. 20, 71. 107. IV 4, 61. 20, 4. 10. 23, 9, : zam IV 5, 56. 35, 1; gomman : zam н 14, 51; iaman: zam н 17, 55; nam: bigan iv 11, 6), auf -ăl (nioman: scal III 15, 23) und auf -ar (man: wuntar III 20, 145). im ganzen wird so mehr als 100 mal bei man und nam ä zu ä rein gebunden. und in gleicher weise reimen auch fram, quam, gizam, die adj. auf -sam, bigan, biklan, die prät. wan, giwan, ubarwan usw. nur untereinander oder auf -ăl und -ăr (die endsilben stets als anceps genommen) einerseits, und anderseits wdn, stan, gan, gidan ebenfalls nur untereinander oder auf -ar. schlagen wir unter den von Ingenbleek auf s. 70 verzeichneten reimen zu wan die belege nach, so finden wir, dass dort, wo wan auf kürze reimt, es stets das prät. von winnan ist (so L 51: bigan, iv 24, 33

man), dort, wo es auf -án reimt, stets das subst. wán (14 mal). unter allen belegen fällt hier nur einer aus dem schema heraus: Anna hiaz thar ein man, Kaiphases suéhur, wan iv 17, 31. es ist zugleich das einzige unbestrittene beispiel, wo aus wânu apokopiertes wan, wie es ohne einfluss auf die construction in den satz eingeschoben wird, im reim steht. da nun auch ii 11, 29 In imo sâhun se odo wan Gôtes kraft scinan ein vielleicht gleiches wan im reim auf die infinitivendung sicher ebenfalls als kurz gefasst werden darf (wenn auch nicht muss), so hat Otfr. dieses wan aus wânu, wo es ohne personalpronomen erscheint, wol überhaupt schon kurz gesprochen. es galt dann natürlich nur mehr als partikel 1. das wäre nicht unwichtig fürs mhd., wo derartig eingeflochtene wan ja ziemlich häufig sind, aber naturgemäß selten im reim zu finden sind. auch sie wären vielleicht stets besser mit kürze anzusetzen.

Auf ähnliche weise kann man darlegen, dass Otfr. (entgegen der annahme der herausgeber, Kelle Gloss. s. 298 und Piper Gloss. s. 221, s. aber Wilmanns aao. 123) das präpositionaladv. als in, schon in der weise also wie etwa Hartm., nicht als in gesprochen habe. obwol bei Otfr. bindungen von in auf in häufiger sind als bindungen von an auf dn, oder gar at auf dt, ar auf dr usw. (auch hierin vergleicht sich sein gebrauch dem gebrauch rein reimender Alemannen des 13 jhs., s. oben s. 12), so ist doch die tendenz, nur gleiche quantitäten zu paaren, bei ihm auch hier nicht zu verkennen. ich will das zunächst in ähnlicher weise exemplificieren, wie oben die scheidung von wan, prät., und wan, subst. wenn wir die belege nachschlagen, die Ingenbleek s. 74f für min im reim, di. mîn, poss. und gen. des personalpron., und min, comparativ (thes thin min ua.) beibringt, so finden wir, dass dort, wo min auf kurzes -in (in pron., ih bin) reimt, min 10 mal (122, 57. II 13, 6. III 8, 47. 16, 65. 22, 47. IV 2, 32. V 4, 61. 11, 5. 17, 30. 32, 152) der comparativ min ist und nur 3 mal (15, 35. III 22, 24. v 4, 64) das possessiv min, dagegen dort, wo min auf langes -in oder endsilben-in reimt (60 mal), immer und ausnahmslos das possessiv oder der genet. mîn. das zeigt doch deutlich, dass Otfr. min und min im reime schied, ebenso reimen die nomina win

¹ wodurch der streit, ob in odowan (bei Tatian zur übersetzung von fortasse gebraucht) partikel oder apokopiertes wänu anzusetzen sei, gegenstandslos wird.

und scin, die pronomina thin und sin nie auf -in 1, sondern nur, uzw. sehr häufig, auf -in (oder die endsilbe -in). dagegen reimt also der comparativ min fast stets auf kürze. zu den oben gegebenen zehn beispielen kommen nun noch drei, wo min auf tharin reimt: v 5, 7. 6, 25. 7, 12, die ich oben als unsicher zunächst übergangen habe. aber das präpositionaladv. wird bei Otfr. 12 mal (: in, pron. 11 14, 86. 111 10, 23. 23, 28. Iv 16, 10. 19, 9. 23, 30. 34, 6. 35, 5, : bin Iv 11, 29, dazu die drei angeführten belege für min: in) auf kürze, 1 mal auf druhtin (111 24, 41, die unbetonte silbe ist anceps) und nur 2 mal (: sin, inf. 1 23, 9, s. die voranstehnde anm., : min, poss. 11 14, 27) auf länge gereimt. da kann nach allem, was wir bis nun gehört haben, kein zweifel bleiben, dass für in, tharin, hera in kurzes i anzusetzen ist.

Auch o und ô wird von Otfr. geschieden, aber auch dieses (vgl. wider die übung der Alemannen des 13 jhs. oben s. 12) nicht ganz so streng als a und â. ich merke nur an (s. auch Wilmanns aao. 118. 125): die prät. bôt, gibôt und firbôt reimen stets auf nôt, brôt, die endsilbe -ot und widarort, ich zähle etwa 30 fälle (s. Ingenbleek s. 91 f), aber gibot subst. und imbot reimen nur auf got und wort (r 12, 9. 13, 2. 6. m 20, 61). als einzigen reim von -ot:-ôt in stammsilben hab ich got: nôt iv 30, 31 bemerkt. unter diesen umständen beweisen die zahlreichen reime von got zu -ot, der endung der schw. verba ii (s. Ingenbleek aao.), dass auch diese endsilbe Otfr.s reimgebrauch als anceps galt.

Für die scheidung von u und  $\hat{u}$  bei Otfr. führ ich an, dass  $h\hat{u}s$  nur consonantisch ungenau zu  $\hat{u}z$  reimt, uzw. 16 mal, dagegen sus nur zu akus (123, 63) und Petrus (1114, 31. v 15, 3). und da kann ich von dieser langen digression zu az bei Otfr. zurücklenken. wenn Otfr. niemals  $h\hat{u}s$ : sus und niemals sus:  $\hat{u}z$  reimte, so wird er vor z auch a:  $\hat{u}$  kaum gereimt haben, nachdem wir ja sahen, dass er in bezug auf die quantität bei a noch feinhöriger ist als bei andern vocalen. so beweisen die reime az: gisaz 1116, 35. v 14, 24 für Otfr. die kürze des vocals im sing. prät. von ezzen.

¹ nur sin inf. ist des öftern mit in pron. gereimt (1 28, 19. 11 7, 16. 1v 7, 44. 14, 15. v 20, 67). dazu kommt noch sin: in adv. 1 23, 9. sin: -in ist aber auch hier die regel. in adv. fasst Wilmanns als anceps, aber es reimt nicht öfter auf -in als etwa min 'minus', s. oben.

Was nun die mhd. epiker der blütezeit angeht, so ist leicht festzustellen, dass Rud, und Reinbot ausschliefslich die alte form mit länge gebrauchen, da beide dichter niemals a und d miteinander binden, so ist durch den reim az: aplaz Barl, 173, 31, : underlaz Weltchr. Zs. des Ferdinandeum III 42, 3 und az : waz Geo. 4797 die länge des sing. prät. für diese beiden dichter bewiesen, eine weitere erwägung lehrt, dass bei ihnen nur diese form mit länge galt, und nicht etwa daneben auch kurzes az. wenn Rudolf in den 23000 versen seines gGerh. und Barl. den sing, az nie in den reim setzt, sondern ihn nur im innern des verses verwendet (s. Barl. 107, 32, 173, 21, 249, 8. 362, 18. 377, 20), dagegen den plur. gdzen gGerh. 717, den conj. æze Barl. 52, 25 und den inf. ezzen Barl. 29, 19. 104, 39. 234, 21. 249, 31 ungescheut reimt, so beweist das, dass er den sing. des prät, nur in einer schwer reimbaren form gekannt hat, die er an den versschluss zu setzen bloß einmal zu stande brachte. und das ist dz. hier reimen außer aplaz und waz nur gelaz, antlâz, ân underlâz, gaz und vraz 1, worte, die im zusammenhang nur selten möglich sind. deshalb wär es auch, wenn Rud. die form az neben az gekannt hätte, ein unglaublicher zufall, dass das einzige mal, wo der dichter den sing, prät, reimt, er az reimte und nicht az, für das sich ja so viele und so bequeme reimworte (bem. daz, baz, etewaz, vürbaz, saz, vergaz, haz usf.) anboten. dasselbe gilt von Reinbot; gazen: gesazen Geo. 2519.

Auch Fleck kannte nur langes  $\hat{a}$  in der fraglichen form, denn er reimt zwar des öftern den plur.  $g\hat{a}zen$ , Flore 771. 3011. 3471. 3921, ferner formen wie izze 1849 und ezzen 3415. 7567, aber den sing.  $\hat{a}z$  verweist er ins versinnere: 3013. 3945 (hier in unmittelbarer nähe eines reimpaares vergaz: gesaz). 3953. nur einmal reimt er die singularform, uzw. zu dem namen  $G\hat{u}raz$  1431. Fleck sagt Claris (5665. 5629 usf.), er reimt 1371 das flectierte Guraze zu maze, während die unflectierte form des namens sonst nicht im reime steht, also wol genau so schwer wie az zu reimen war — es kann also kein zweifel sein, dass

¹ davon kommen gåz und vråz für Rud. nicht in betracht. denn sie hätten ihm als unerlaubt rührende reime zu åz gegolten, s. darüber unten nr 11, den abschnitt über den rührenden reim. von den übrigen worten des reimtypus -åz sind die meisten (gelåz, abelåz, antlåz, underlåz, wåz) nur den wenigsten dichtern geläufig.

Fleck 1431 dz:  $G\hat{u}rdz$ , nicht az:  $G\hat{u}raz$  meint <sup>1</sup>, und dass ihm eine form dz überhaupt fremd war. dass Fleck dz: dz nicht bindet, wurde schon oben im excurs s. 10 ausgeführt.

Ähnlich, wenn auch schon etwas complicierter, liegen die verhältnisse im M. Helmbr. in diesem gedicht ist ja von essen und trinken viel die rede, daher stehn formen des verbums ezzen widerholt im reim: dzen 899. 1469. 1573, dzet 1749, æze 1561, ezzen 1240. 1535. 1607. der sing. prät. aber reimt nur einmal (1547), und da auf Küefrdz, also auf länge. es ist daher im höchsten grade wahrscheinlich, dass der dichter lediglich dz sprach. der fall ist aber deshalb complicierter als bei Rud., Reinbot und Fleck, weil Wernher auch oft a zu å reimt; jedoch nur vor n (man: gån 585, : hån 743, : getån 1129. 1141. 1797; an: gån 851; compån: gewan 1215) und r (gar: jår 255), nie vor andern consonanten, also wol auch nicht vor z, wo freilich der möglichkeiten -az: -åz zu binden nicht viele sind.

Ähnlicher beurteilung unterligt der reim vråz prät. : ån underlåz im oberpfälzischen Serv. Zs. 5, 2955 (äz fehlt), der gleichfalls für ausschliefsliches åz zeugt. — in Alemannien reimt noch im gedicht Von den zwei Johansen 28 stråz : åz prät. : håz 'vestis'.

Hartm. gestattet lediglich einen schluss auf dz ex absentia von az. aber ich halte auch diesen für genügend sicher, denn das fehlen eines positiven beweises für dz durch einen reim von dz: -dz kann bei Hartm., der außer vrdz (Greg. 2618. 2637. 2756 persönlich, Er. 2130. 8647 abstract) und ungdz (Greg. 2598. 2699), von denen das zweite wenigstens, mit dz gebunden, rührenden reim ergäbe, kein reimwort auf dz in seinem sprachschatz hat, nicht in betracht kommen. der reimtypus -dz fehlt bei Hartm. daher auch gänzlich. dagegen hätte dieser dichter, wäre ihm die form az mit kürze geläufig gewesen, sie des öftern gereimt und hätte das so leicht und gefällig zu bindende wort (niht vergaz . . . az, gesaz Unde . . . az sind häufige formeln, die auch Hartm. nicht unbekannt waren) nicht ins innere der zeile verbannt. im Iw. zb. steht az, wie Beneckes wb. ausweist, viermal im versinnern: 1224. 3310. 3906. 3910, nie im reim,

¹ dass Gûraz, dat. Gûrâze möglich wäre (s. Sommer zu Fl. 1372), gebe ich selbstverständlich zu. notwendig ist eine derartige unterscheidung aber natürlich nicht.

der plur. azen aber steht im Iw. wie in den andern werken stets im reim: Iw. 369. 6569; Er. 3556. 3732. 4614. 9488; Greg. 1169 (vrazen), nie im innern, und ebenso æze im reim: Er. 3748, 6382. die sachlage wird noch deutlicher, wenn wir nun einen dichter zur vergleichung heranziehen, der kurzes az reimt. Wolfr.s Parz. bietet sich da ungezwungen an. hier steht az und gaz 27 mal im reim: 132, 1. 169, 23. 217, 11. 218, 15. 233, 23. 244, 23. 274, 27. 279, 15. 309, 7. 29. 314, 17. 452, 16. 485, 14. 23. 524, 17. 552, 3. 581, 25. 636, 23. 652, 9. 676, 9. 697, 27. 762, 11. 763, 1. 764, 7. 775, 9. 784, 23. 813, 17, der plur. dzen dagegen nur 3 mal: 273, 27. 279, 17. 777, 25, und der conj. æze 4 mal: 166, 3. 550, 17. 572, 9. 582, 27. wenn auch ein teil des plus im Parz, gegenüber Hartm, auf rechnung des realistischeren tones seines dichters kommen mag, so kann auf diese weise noch immer nicht die totale umkehrung des verhältnisses von az im reim und von azen, æze im reim hier und dort erklärt werden : bei Hartm. az 0, dzen, æze 9, im Parz. az 27, åzen, æze 7. - Hartm. hat also nur åz gesprochen und diese form ist in den kritischen ausgaben seiner werke, sowie der Rud.s, Reinbots und Flecks, des MHelmbr. und des Serv., auch im innern des verses stets mit dem längezeichen zu versehen.

Anders, wie wir bereits bemerkten, verhält sich der Parz. man darf nicht sagen, dass im Parz. bei den bindungen von az auf daz, baz, gesaz usf. auch unreiner reim von  $a:\hat{a}$  vorliegen könne, da Wolfr. ja die verschiedenen quantitäten dieses vocals so oft mit einander paare. denn Wolfr. reimt  $a:\hat{a}$  durchaus nicht in allen stellungen gleich unterschiedslos. ganz identisch klingen ihm die beiden laute nur vor n, m, ch und ht in einsilbigen worten a, da halten die reinen den unreinen bindungen vollkommen die wage. vor a bindet Wolfr. zwar sehr oft a: a, aber a -a (60 paare) und a -a -a (312 paare) prävalieren

¹ schon nicht mehr in zweisilbigen. gedäht und bräht reimt im Parz. und Wh. widerholt auf -aht (Schulz Reimregister s. 33 zählt 32 belege), brähte und ahte reimen aber nur Wh. 245, 7. 246, 5, welches gedicht in bezug auf die scheidung der quantitäten, wie wir gleich sehen werden, viel sorgloser ist als der Parz. — gäch und näch reimen im Parz. und Wh. 39 mal auf äch, nie aber reimen machen, wachen, lachen usf. : rächen, sprächen, brächen.

so stark über -dr: -ar (16 paare) 1, dass man zugeben wird, dass hier die unreine bindung ausnahme ist, Wolfr. also die quantität von a vor r auseinandergehalten hat, wenn auch unvollkommen. besser gelingt ihm die scheidung vor t. hier sind reimworte häufigsten vorkommens dicht gesät: einerseits die prät. bat, trat, die subst. phat, bat, stat (dieses allein reimt schon 74 mal), ferner mat und das adj. sat, anderseits hat, lut und tat, getat, missetat, wat, sat, rat (mehr als 200 reine reime); aber nur einmal, Parz. 368, 1, reimt bat zu lât! über a: à vor l s. Beobachtungen s. 469 anm. vor z nun, sowie vor k (c), findet sich im Parz. in einsilbig stumpfem reim  $^2$  keine bindung von a:d. ziehen wir noch in betracht, dass Parz. 639, 1 gdz, adj.: vrdz, subst. und 238, 27 agráz: vráz, subst. rein gebunden erscheinen, wir aber, setzen wir den sing. prät. für Wolfr. als åz an, den 27 unreinen bindungen dieses wortes dann keine einzige reine entgegenstellen könnten, so dürfen wir wol behaupten, dass äz für Wolfr.s sprache feststeht. für seine sprache; für seinen reimgebrauch aber nur, soweit der Parz, in betracht kommt, den 27 az im Parz, entsprechen im Wh. nur 2 statt 15, die zu erwarten wären: 176, 1. 266, 7, dazu kommt noch az er: wazzer Wh. 276, 9. trägt da blofs der anders geartete inhalt des gedichts die schuld? ich glaube kaum. dzen und æze ist im Wh. gerade nicht seltener als im Parz. (Wh. 175, 27. 275, 7; 265, 3, im Parz. 7 beispiele, s. oben)3. dazu kommt nun noch, dass Wolfr. im Wh. spora-

im Parz. sind nur die reime von clar auf -ar häufig (6 fälle), sonst reimt bloß jar 2 mal und war 1 mal auf gar. das ist bezeichnend. in dem fremden, aus der litteratur der Rheinlande entlehnten wort schwankte die quantität mehr als bei den andern. ähnlich gebraucht die Mart. clar im reim als anceps. wider zeigt erst der Wh. auch vier bindungen von -ar auf har.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> anders hazen: måzen Parz. 427, 29, såzen: goltvazen Parz. 809, 21. auch hier wurde also die quantität vor spirans anders behandelt in einsilbigem als in zweisilbigem wort (von offener und geschlossener silbe kann man ja doch hier nicht sprechen), sowie wir es oben bei a und a vor a0 und a1 vor a2 und a3 vor a4 und a4 vor a5 und a6 vor a6 und a7 vor a8 Parz. 238, 27 hat wol langes a6 in der reimsilbe: die kürze kann wenigstens durch nichts bewiesen werden.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> freilich erscheint åzen und æze immer nur begleitet von einem az im reim, vgl. åzen 175, 17: az 176, 1; åzen 275, 7: az er 276, 9; æze 265, 3: az 266, 7, was darauf hinwiese, dass das vorkommen des wortes im reime vom inhalt so stark beschränkt wurde. um also sicherheit zu er-

dische reime von -az: -åz aufweist (gåz adj.: saz Wh. 277, 11; wåz: saz 144, 5; gelåz: baz 224, 29. 249, 3, dgl. fehlt im Parz.¹), sodass åz im Wh. auch in den zwei bindungen mit saz und haz vorliegen kann. vielleicht also, ich betone das vielleicht bes. mit rücksicht auf anm. 1, hat Wolfr. die ihm geläufige form des sing. prät. mit kürze im Wh. aufgegeben, dem gebrauch andrer dichter und derjenigen leser zu liebe, die åz und nicht az sagten.

Kurzes ăz ist sowie Wolfr.s auch Wirnts form, des fränkischen nachbars und nachahmers des Parzivaldichters. Wirnt reimt az:saz Wig. 1718, :maz subst. 4477, :vergaz 9455. im innern steht az nur 711 und 718, azen reimt seltener als az : 1724. 4290, ebenso ezzen nur 3182. 3469. auch Wirnt reimt zwar a: â, aber nur vor n (51, 56, 207, 322, 361, 443, 569, 578, 588, 609. 975 usf. usf.) und vor r (klår: -var adj. 877. 895. 4631; jâr: dar 1053. 1130, : gebar 11626, : gar 1190. 3402. 4316. 4819. 6082. 7789. 8322. 9333. 10265, : schar subst. 1216, : nam war 1320; hâr : gar 2414. 4693. 7992, : geschar verb 10177. 10320, : viuwervar 2841; war: dar 3584. 11237, : gar 2529. 4130. 4777. 5668. 5837. 6755, : schar subst. 2858, : nam war 7454, vgl. auch hinvart : beswart : bespart 3232) unterschiedslos. vor ch erscheint  $a: \hat{a}$  im ersten teil, wo Wirnt Hartm. folgt, blos einmal (gåch: ersach 1518), hier herscht gåch: nåch (1844. 1884. 2185. 4490. 4589. 4985. 5145), im zweiten teil, wo der dichter unter Wolfr.s einfluss steht, überwiegen aber die bin-

langen, müste man jedesfalls noch das verhältnis der im versinnern erscheinenden az für Wh. und Parz. untersuchen.

¹ der Wh. geht in bindungen von kürze und länge viel weiter als der Parz., was wir schon oben s. 20 anm. 1 für -åhte:-ahte und s. 21 anm. 1 für -år:-ar constatieren musten. der Parz. begnügt sich ferner für måc mit dem unbequemen reim auf båc (156, 3. 324, 11. 412, 21. 419, 27. 520, 3), wenn er es nicht fertig bringt måc auf wåc zu reimen (434, 13). der Wh. aber, dem reine reime auf måc und wåc fehlen, weil er das wort båc, sowie bågen (Parz. 150, 19. 430, 27. 500, 1; 80, 23. 453, 1), welche übrigens auch schon in den letzten 6 büchern des Parz. gemieden werden, nicht kennt (nur bågen Wh. 145, 1 ist ein rückfall), reimt nun unbedenklich måc: lac und slac (68, 1. 393, 5. 412, 1. 441, 23. 448, 27. 455, 13) und wåc: lac (411, 7. 435, 15). wir bemerken übrigens, dass diese unreinen bindungen sich in den letzten 2000 versen des Wh. zusammendrängen (dort 7, früher nur 68, 1), dagegen Wh. 41, 7 måc und wåc untereinander gebunden werden. — desgleichen ist -ot:-ôt in Wh. viel häufiger (15 mal) als im Parz. (11 mal, statt 25 mal). lêhn: zehn Wh. 372, 7 hat im Parz. nicht seinesgleichen usf.

dungen von -dch: -ach (ndch: sach 6255. 6724. 7311. 7319. 7426. 8865. 9592) weit über die von gdch: ndch (8206. 10929. 11550). vor ht zeigt Wirnt, im gegensatz zu Wolfr., keine der so bequemen paarungen von brâht, bedäht mit maht, naht, vaht usf., ebenso fehlt a: å vor l, k, t und, was uns bes. angeht, vor z. die dreimalige bindung des sing. prät. von ezzen auf kürze beweist bei Wirnt also kurzes äz.

Ganz sicher ist ferner dieses kurze ăz bei Gotfr. vStraſsb., der wider (s. oben s. 6) a und â überhaupt niemals bindet. er reimt das prät. gaz zwar nur einmal mit daz, Trist. 17963, aber man darſ aus der seltenheit seiner verwendung im reim ſŭr Gotſr. nicht auſ ein meiden schlieſsen, sodass er etwa nur einmal ihm sonst ſremdes ăz zugelassen hätte, um es eben reimen zu können. denn im Trist. ist von essen und trinken überhaupt viel weniger die rede, als in irgend einem andern höſischen roman. der plur. dzen und der conj. æze stehn, und das ist entscheidend, gar nicht im reim, der inſ. ezzen nur 13162. 13179, das part. vrezzen 9243. im innern findet sich az nur 4105. 13181. 18168, dzen 16823.

Ebenso wie für Gotfr. steht äz für den dichter der gFrau fest. kurzes äz wird durch den reim gaz: saz 2323 (gåzen 815. 2655. 2739, æzen 2645, ezzen 1301. 2735) bewiesen, da auch in der gFrau niemals a: å gebunden und kein åz durch den reim belegt erscheint.

Viel häufiger als der Trist. und die gFrau bringt Konr. vWürzb. den reim  $az:-\ddot{a}z$  (Silv. 698. 3153, Engelh. 437. 1311. 2643, Parton. 2232. 1017. 14007, Herzm. 437, Troj. 17642) und  $vraz:-\ddot{a}z$  (Parton. 7165, Troj. 24202). auch für Konr. ist damit kurzes  $\ddot{a}z$  bewiesen, da ein reim  $a:\dot{a}$  bei ihm unerhört ist (s. oben s. 9 anm.). ob dieser liebhaber von doppelformen nicht daneben auch dz reimte, ist nicht ausgeschlossen. wir finden  $dz:\dot{a}n$  underldz Silv. 3527. es ist freilich nicht unmöglich, dass hier ein fehler der überlieferung vorligt und an der betreffenden stelle statt Rehte als Adam den aphel dz (: dn underldz) nach maßgabe der bei Konr. nicht seltenen bindungen von hete  $g\dot{a}z:\dot{a}n$  underldz (s. zb. Herzm. 465. 487, Troj. 24221) zu lesen ist Als Adam het den aphel  $g\dot{a}z$ . jedesfalls bleibt das dz im Silv. vereinzelt.

Wechsel zwischen az und az belegt auch der Stricker. in

seinem ältesten werke, dem Daniel, wird 2565 gaz mit saz gereimt. dieser reim beweist kurzes az, denn die bindung a:a ist diesem dichter durchaus zuwider. aber in den vielen tausenden von versen seiner spätern gedichte findet sich, soweit sie gedruckt sind, dieses leicht reimbare az nie mehr. dagegen steht verezzen part. Karl 2513, ezzen Pf. Üb. 2, 58, ReinhF. p. 322, Hahn IV 101. 177, dzen ReinhF. p. 323, æze HGerm. 8, 300, 231, Hahn xiii 19, izzet HGerm. 8, 301, 285 im reim, anderseits vrdz subst.: het qdz WLeseb. 5 800, 23. 807, 26, : antldz Am. 1011, und schließlich reimt tatsächlich prät. dz: vrdz subst. WLeseb.5 808, 18 (= HGerm. 2, 82), welches stück ich bloß dieses reimes halber dem Stricker nicht absprechen wollte. denn das fehlen der bindungen des kurzen äz seit dem Dan. im zusammenhange mit dem åz im beispiele Ein vråz der was so gar ein vråz könnte vielleicht darauf hinweisen, dass das äz des Dan, nur der nachahmung Wolfr.s, dessen einfluss ja gerade in diesem erstlingswerk, denn das ist m. e. der Dan., bedeutend hervortritt, zu danken ist.

Dagegen steht kurzes ăz bei den hessischen dichtern durchaus fest, bei Herb. beweisen es die reime 6645. 8048. 17658, beim verfasser von Erlös. und Elisab.: Erlös. 5387. Germ. 3, 472, 87; Elisab. 239. 1750. in Erlös. und Elisab. reimt a: d niemals, bei Herb. nur unter hier nicht gegebenen bedingungen.

Der Lanz., die Kindh. Jesu, Mar. himmelf., Urst., Mor. vCr., und die gedruckten stücke Ulr.s vTürh. geben in der frage, ob äz oder åz, keine entscheidung. das fehlen von az im reim in den beiden erstgenannten gedichten neben häufigeren reimen zu äzen (Lanz. 3687. 8595. 8605, Kindb. 1455. 2417) und ezzen (Lanz. 143. 3949, Kindh. 921. 1799. 1850) weist eher nach åz als nach az.

Von den volkstümlichen epen bringen Nib., Klage und Gudr. keinen anhaltspunct. denn auch das fehlen von az im reim beweist hier nichts für âz, da das verbum ezzen zb. im alten text der Nib. überhaupt nur 3 mal vorkommt, darunter nur 1 mal im ind. prät. (az 1012, 2), s. Bartschs wb. s. v. ezzen.

Andre dichter als die genannten hab ich nicht untersucht. man kann äz wol am ehesten für fränkische gegenden beanspruchen: Wolfr.s sprache zeigt zahlreiche spuren fränkischen elements, die im lauf dieser studien noch oft blofsgelegt werden

sollen, Gotfr. und gFrau fallen in grenzgebiete Niederalemanniens und Frankens, ebenso weist Konr. vWürzb.s sprache vielfach noch nach seiner heimat, und auch der Stricker war ein Südfranke. dazu kommt noch äz in Herb.s Troj., in Erlös. und Elisab. dagegen sagen in Alemannien Hartm., Ulr. vZatzikh., Fleck, Rud. und noch pseudo-Heinzelin, in Baiern MHelmbr. und Serv. Zs. 5 dz, nie äz. zu diesen stellt sich Reinbot.

Zum schluss noch eine einschränkende bemerkung! man kann niemals mit sicherheit sagen, dass die dichter, welche äz, wenn auch noch so oft, reimen, nur diese, die jüngere form, gekannt haben. da kurzes äz ja viel leichter reimbar ist als langes äz, hätten selbst solche dichter, die auch die alte form neben der analogiebildung in ihrem formenvorrat hatten, zu reimzwecken doch immer eher zu dem bequemeren az als zu dz gegriffen. bei Stricker und Konr. vWürzburg konnten wir ja würklich beide formen im reim belegen.

#### 3. GEGEN UND WIDER

MIT DEM GENETIV DES PERSONALPRONOMENS IM NIBELUNGENLIED.

Nib. 2230 (ich citiere den strophenbestand von A) wird Wolfhart, der sich durch die Burgunden mit schwertstreichen eine gasse haut und so fortwährend den saal (ich lese sal, nicht wal) hin und wider abschreitet, bei der driten kere von Giselher augerufen Owe daz ich so grimmen vient ie gewan. Edel ritter küene, nû wendet gegen in. Ich wil ez helfen enden: ez mac niht anders gesîn. darauf heifst es 2231, 1 : Ze Giselhere kerte Wolfhart in den strît. der angerufene hat also Giselhers worte so verstanden, dass es diesen verlangte, sich mit ihm zu messen, und dass er sich gegen Giselher kehren sollte. gegen in, so überliefert ABD, ist unsinnig, denn dass Wolfhart sich gegen die Burgunden wende, braucht Giselher den helden nicht erst zu bitten, er wütet ja bereits unter ihnen; gerade das gegenteil davon, der wunsch, ihn von den übrigen abzuziehen, ist die absicht des anrufs, der ja auch solchen erfolg hat. dass gegen in bedeuten könnte, von ihnen weg, in der ihnen entgegengesetzten richtung, wird niemand behaupten. man sollte also erwarten gegen mir. dieses wird von I und \*C (das ist classe C), von jedem selbständig, auch hergestellt. den gestörten reim bringen beide dann auf ihre weise wider in ordnung: \*C ändert das überlieserte Ich wil ez helfen enden: ez mak niht anders gesîn in Si kômen zuo einander sît mit ellenthaster gir (: mir) und Ih reimt gen mir her aus Ich wil ez helsen enden: ez mac anders sîn niht mêr. beide vierten verse sind reimerein, die das zeichen der schreibermache auf der stirn tragen.

Aber nicht nur der mangelhafte sinn, auch der mangelhafte reim der stelle macht bedenken, da die bindung -in: -in den Nib., wie wir weiter unten noch sehen werden, nicht geläufig ist. Lachmann suchte beiden bedenken abzuhelfen, indem er nû wendet gegen in accentuierte. das sollte natürlich bedeuten: nun wendet (mir) entgegen, (in den saal) hinein. aber man kann Bartsch (Unters. 176) kaum einen vorwurf daraus machen, dass er Lachmanns meinung offenbar nicht capiert hat, denn an parallelen wird es einer derartigen verbindung wie gegen in wenden = entgegen hinein kehrt machen, wol ebensogut fehlen, wie einem in für in = 'iis', das Bartsch dort Lachmann zutraut.

Lachmanns textconstruction geht von der voraussetzung aus, dass die änderungen der hss. I und \*C auf die la. ABD zurückgehn, in die sie den von ihnen erwarteten sinn der stelle hineinzubessern suchten. ich glaube aber nicht, dass diese auffassung der überlieferung richtig ist, sondern halte die la., die uns hier zufällig allein die junge hs. b überliefert, für die genuine, die sowol von ABD, als auch von \*C und von I, uzw. da sonst b ja mit D zu einer engern gruppe gehört, von jeder der 5 hss. (\*C und Ih als je eine hs. gerechnet) selbständig geändert wurde, wobei ABD nur zufällig alle drei auf eine und dieselbe besserung verfielen. b list z. 3b: nû wendet gegen min (: gesîn) für gegen in ABD, gegen mir her Ih und gegen mir \*C. der anlass zur änderung lag in der vulgär-dialektischen construction von gegen mit dem gen. des personalpron.s. A, B und D vereinigten sich in der gleichen besserung, die nicht nur graphisch nahe lag (auch einfache verlesung des ungewohnten wortbildes ist in der einen oder andern nicht ausgeschlossen), sondern auch den einzig möglichen reim gab, wenn gegen + pron. beibehalten werden, also so conservativ als möglich verfahren werden sollte, oder mit andern worten, wenn sich die schreiber die besserung tunlichst leicht gemacht haben. sie begnügten sich alle drei, wie die besserer aus ihrer gilde so oft, mit der gedankenlosigkeit einer 'construction für den moment', zufälliges zusammentreffen

in dieser wird uns nicht wundern, wenn wir bedenken, dass die schreiber gegen min wahrscheinlich gar nicht verstanden, da es als ein völliges novum ihrer praxis hier entgegentrat, sie also das überlieferte selbst für einen schreibfehler ihrer vorlage halten musten und nun gegen min in gegen in änderten, indem sie calculierten: gegen min ist nichts, auf gesin muss gereimt werden, es kann nur der dat. eines personalpron.s sein (man verzeihe die grammatischen termini), folglich: gegen in.

gegen wird im groben bair.-österr. dialekt, sowie so ziemlich jede andre präpos., mit dem gen. des personalpron.s construiert, s. darüber Schmeller Bair. wb.² 1678 s. v. ('[gegen] im dialekt gewöhnlich vor dem persönlichen pron. mit dem gen. construiert'), ferner etwa noch Schöpf-Hofer Tirol. idiotikon s. 182 ('auch mit dem gen. vor persönlichen fürwörtern'). auch mir sind die 'gegen meiner', 'nach seiner', 'ohne deiner' aus der umgangssprache des kleinen mannes in Wien wol bekannt.

Die la. b - denn man bemerke wol, dass gegen min hier überliefert ist - hat schou Holtzmann (Unters. 53) verteidigt, ihm schloss sich Bartsch (Unters. 43) an und Bartsch setzte dieses gegen min dann auch in den text seiner großen ausgabe (B 2293, 3). ich bin freilich weit davon entfernt, das verhältnis der hier gegebenen überlieferungen so aufzufassen wie Bartsch Unters. 43 dies tut 1, wo er aus dem gegen in der la. \*B und dem gegen mir der la. \*C ein gegen min als la. seines alten originals entwickelt. demgemäß sucht er dort auch dieses gegen min in einem text des 12 jhs. nachzuweisen und meint es Roth. 4617 (vBahder 4624) gefunden zu haben. dort reimt Constantîn: intgegin die, Bartsch meint din, es wird aber wol di, der mfr. dat., nicht ein gen. sein 2. ich fasse die la. von b für geradlinig aus dem original, dh. dem archetypus unsers textes, geflossen und die laa. der übrigen hss., jeder einzelnen für sich, als verderbnisse dieser überlieferung.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> wol nicht mehr in der ausg., da er gegen min sonst nicht in den text von B hätte aufnehmen können, sondern es unter den strich hätte verweisen müssen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> auch Roediger Anz. xt 115 fordert unter verweisung auf ein (übrigens conjiciertes) ineben sin Roth. 1328 din für unsre stelle. ich glaube mit unrecht, übrigens ist intgegin din, für das man auf ein ineben sin verweist, und gegen din durchaus nicht dasselbe.

Trotzdem verhehl ich mir nicht, dass diese reception der la. von b, deren autorität nur durch das schwanken der ihr entgegenstehnden laa. der ältern hss. einigermaßen gehoben wird, nicht viel mehr beglaubigung hat als eine conjectur. diese conjectur setzt ein in der mhd. litteratur des 13 jhs. ziemlich vereinzelt stehndes gegen min (doch vgl. s. 29 anm. 2) in den echten text der Nib., und ich hätte es nicht gewagt, dieselbe bloß auf die oben mitgeteilten erwägungen hin zu befürworten, wäre ich nicht im stande, ihr weitere, m. e. sehr feste stützen zu geben.

Nib. 1191, 4 überliefert A: Ze hove kom do Rüedeger. Die helde reiten wider in (: sîn inf.), Daz man usw. und auch die hss, der classen B und I 1 weisen nach dieser lesung, welche daraufhin nicht nur Lachmann, sondern auch Bartsch (B 1251, 4) in den text setzt. die hss. Bd geben den sinnlosen schreiboder lesefehler under in für wider in, die hss. Ihbg nehmen an dem reim in: sin anstofs oder es wurde diese bindung (und das seltenere reiten für redeten) für sie der anstofs, in als präpositionaladv. zu fassen und dann, wir dürfen wol schon sagen, zu 'conjicieren' Die helde riten wider in (ein bh), eine conjectur, deren mache sehr geschickt wäre, wenn wir wüsten, wo hinein und zurück die Hunnenkrieger hier eigentlich reiten sollen. deshalb kann sich auch Lachmann hier nicht entschließen, dem wider in der hss. Ihg (b konnte von ihm ja noch nicht eingesehen werden, was auch für die beurteilung seiner recension der vorher besprochenen strophe zu beachten ist) auf seine textgestaltung einfluss zu gewähren, obwol ich die vermutung nicht von mir weisen kann, dass die schreiberconjectur von Ihg an unsrer stelle seine auffassung des gegen in (: gesin) 2230, 3 als gegen in angeregt habe. Lachmann sagt daher in der anm. zu 1191, 3: 'wider in (wie 2230, 3) ist mir hier bedenklich 2, man kann wol zugeben, dass der accusativus in auf sin gereimt sei, weil wenigstens der dichter der Kl. und des Bit. den dativus in (hinder in, under in, gegen in) mit sîn Blædelîn sîdîn wîn

¹ \*C ändert hier so radical (vielleicht wegen des reimes i:i, den es freilich an andern stellen selbst in den text schmuggelt, vielleicht weil es noch die von mir oben im text verteidigte lesung wider sin in seiner \*B-vorlage fand), dass der änderung auch die beiden folgenden strophen zum opfer fielen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> man sieht nicht, meint Lachmann riten wider in, oder denkt er an ein reiten wider in?

bindet, Kl. 1354. 1893, Bit. 5393, 5803, 8263, 11857, 12121. 12281' 1. es waren zwei erwägungen, die Lachmann bestimmten hier den reim wider in : sîn zu dulden, dort gegen în zu wagen. vor allem doch, dass 2230, 3 gegen in nonsens bietet, während wider in an unsrer stelle dem sinn nach glatt und gut ist, ein dem gegen in gleichbedeutendes wider in aber schwer zu interpretieren wäre; dann aber wol auch, weil er str. 1191 für interpoliert hält und dem interpolator eher als einem der dichter einen reim von i auf i zutraut. Bartsch (Unters. 176) versteht Lachmanns 'wider in (wie 2230, 3) ist mir hier bedenklich' falsch und bemerkt dazu : 'aber warum? beide fälle sind ganz gleich, ein grund verschiedener behandlung nicht abzusehen, auch von Lachmann nicht augegeben'. auch meine ansicht ist es, dass die beiden fälle ganz gleich sind, nur möcht ich dann consequenter sein als Bartsch, und, da ich Bartschs lesung gegen min 2230, 3 acceptiere, auch hier conjicieren: die helde reiten wider sîn.

Für die frage, ob 1191, 4 wider sin und 2230, 3 gegen min nach maßgabe einer nur aus späterer periode bekannten dialektsyntax 2 dem Nibelungentexte eingefügt werden dürfen oder, worauf es doch allein ankommt, müssen, ist es von allergröster wichtigkeit, darüber schlüssig zu werden, ob wir den Nib. einen reim -in:-in zutrauen dürfen oder nicht3.

Zunächst ist es notwendig, sich über die quantität jener reimsilben klar zu werden, in denen im mhd. i und î zulässig ist, dh. in denen bei verschiedenen mhd. dichtern bald î bald i, bald wechsel zwischen i und î im gebrauch ist. es sind dies gelich, ieslich, die adjectivableitung -lîch, -rîch als zweiter compositionsteil deutscher namen, das femininsuffix -în, der dat. des num. drîn (in den Nib. aber ohne reimbeleg) und schliefslich das präpositionaladv. în, darîn.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> man kann noch hinzusetzen gegen in: sin Kl. 1460 und sin: gegen in Bit. 3073, : hinder in 3161, : under in 5163. 9449. — für den Bit. hab ich statt Lachmanns seitenzahlen der hs. die verszahlen des DHB. eingesetzt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ich kenne in österr. gedichten des 13 jhs. sonst nur die Gramm. Iv (neudr.) 930 angeführten vor sin im Bit. (879, 3646). aao. auch beispiele für vor und näch c. gen. hauptsächlich d. personalpron., beim Teichner (Ls. III 276, 280) und Ottokar. kein gegen und wider c. gen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> vgl. zum folgenden Bartsch Unters. s. 176 f. ferner wurde hier und in nr 5 u. 6 häufig Pressels Reimbuch zu den Nib. (Tüb. 1853) benutzt, dessen ansätze aber überall durch eigne sammlung ergänzt und berichtigt.

gelich (ungelich, ieslich) lautet nur lang, die kürze, sowie sie zb. Konrad Fleck, der Stricker, der dichter des Mor. vCraun uaa. belegen, fehlt gänzlich. es reimt blofs auf rich (2143, 3), dh. sicher langes -ich, oder auf silben, die im Nib. auch lang sein können, auf Amelrich (1496, 1) und lobelich (304, 1. 2150, 4).

Anders -lich in adjectivableitungen. dieses reimt nicht nur lang (: rich 517, 1. 1634, 1; 4, 2. 440, 2. 548, 2. 577, 2. 616, 2. 758, 2. 1179, 2; 1093, 2; 1624, 2; 1729, 2; 670, 2 und : qelîch, ieslîch 304, 1. 2150, 4), sondern auch kurz (: mich und sich 887, 3. 1837, 1). unentschieden bleibt -lîch: Dietrich 1287, 2. 1996, 1. 2257, 2. 2294, 2. 2302, 2; 2264, 2; 2173, 2, denn die eigennamen auf -rîch, die übrigens fast bei allen dichtern in bezug auf die quantität ihrer reimsilbe mit den adjectivbildungen auf -lîch zusammenstehn, wechseln in den Nib., da -lîch neben -lich steht, ebenfalls zwischen -rich und -rich. Dietrich reimt auf rich (1292, 2. 1667, 2. 1686, 1. 1690, 2. 1838, 1. 2250, 1. 2256, 1. 2266, 1; ebenso Alberîch: rîch 355, 3, Amelrîch: ungelîch 1496, 1), Dietrich reimt auf mich, dich, sich (1664, 3. 1921, 1. 2276, 1. 2297, 3). dieser wechsel zwischen -lich und -lich, -rich und -rich hat durchaus nichts auffallendes, wir werden ihn nr 10 bei vielen andern dichtern auch constatieren können, ich nenne hier nur Wolfr. und Wirnt. es ist also weder dort, wo -lich und -rich auf länge, noch dort, wo es auf kürze reimt, ein ungenauer reim, sondern nur die doppelform zu constatieren, ein ungenauer reim von i: i müste durch sicher ungenaue bindungen, wie rich : sich, dich usf., bewiesen werden.

Selten nur, ich verweise wider auf nr 10 dieser studien, wechseln bei einem und demselben dichter formen des präpositionaladv. in mit länge und kürze. im Nib. lautet in stets kurz, es reimt dar in: hin 740, 3. 2148, 1, : gewin 1910, 1, : sin 2145, 1 und schliefslich: künegin 656, 3. das femininsuffix -in zeigt nämlich im Nib., sowie -lich und -rich, wechselnde quantität, was in mhd. dichtwerken widerum sehr häufig ist. zumeist ist das suffix lang, aber durch 558, 1 (: hin) und 352, 3. 1170, 1 (: sin) ist die kürze bewiesen. wir können also auch für dar in: künegin 656, 3 mit beruhigung die kürze ansetzen, so lange in nicht durch sichre bindungen mit länge (: -lin, sin inf. und pron., min, din usf.) bewiesen ist. schon aus diesem grunde bietet Lachm.s textgestaltung 2230 (gegen in: gesin) keinen rechten vor-

teil in der richtung, in der Lachmann ihn sucht. denn auch das präpositionaladv. in gäbe zu gesin für die Nib. einen unreinen reim von kürze auf länge oder eine sonst unerhörte form. Lachmann schreibt zwar 602, 1 ze der kemendten in (: min), aber dieses in ist wider conjectur, es steht in keiner hs., auch nicht in A, das vielmehr ein sinnloses ze der kemendten sin schreibt, während, wie schon Bartsch hervorhob, die classe B mit ihrem ze der kemendten din jedesfalls das echte erhalten hat.

Setzen wir also für die Nib. an : gelich und ieslich lang, -lich anceps, -rich anceps, -in anceps, adv. in kurz, so bleibt, wenn wir von den in verhandlung stehnden wider in und gegen in: sin absehen, nur noch éine stelle übrig, deren reim von einigen für eine bindung von i: i im Nib. in anspruch genommen worden ist. es sind die oft besprochenen verse 1494, 1 f aus Lachmanns xiv lied. da heifst es von dem fährmann, der von Hagen ans andre ufer herübergelockt und dann im streit erschlagen wird, worauf Hagen in dessen schiff allein über die Donau setzt, nach Lachmanns text : Ouch was der selbe schifman niulich gehit. Diu gir nach grozem guote vil bæsez ende git. Hagen hatte den fährmann ua. dadurch, dass er ihm eine goldene armspange als lohn für seine dienste versprochen hatte, bewogen, mit seinem kahn zu ihm herüber, in sein verderben, zu rudern. darauf bezieht sich die zweite zeile der strophe, die erste aber bliebe uns, da von der frau des fährmanns sonst nirgends die rede ist, ein rätsel, erzählte uns nicht die Pidresksaga cap. 365, dass der fährmann eine juuge, geliebte frau gehabt habe und für diese das gold gewinnen wollte. schon WGrimm in der Heldensage s. 128 und darnach Lachmann zu 1495 verwiesen für die in den text gesetzte la. auf die Pidrekssaga, s. auch Döring Zs. f. d. ph. 2, 25, 72, 272, Raszmanu Niflungasaga s. 27 und 140. aber niulîch gehît steht nur in einer hs. des gemeinen textes, in der hs. B, während Dbl und auch A, sowie \*C, dafür müelich oder vil müelich gesit schreiben, mit einem unreinen reim von i auf i vor t. Bartsch, der in der übereinstimmung von \*C mit mehreren hss. der Vulgata das alte original zu erkennen glaubte und nach unreinen reimen im Nib. ohnedies hungerte, liefs sich dieses müelich gesite > git natürlich nicht entgehn : er verteidigte es in den Unters. aao. und nahm es in seiner ausgabe in den text von B und C auf (B 1554, 1). andre verteidiger dieser lesung kann ich füglich übergehn. schärferer blick und feineres verständnis bewahrte Lachmann vor dem gleichen fehler, denn auch ihm hätte bei blofs mechanischer anwendung seines textkritischen princips es nahe liegen müssen, wie Bartsch zu lesen, da die von ihm zu grunde gelegte recension A, aus der seines erachtens der text aller andern Nib.-hss. abzweigte, ebenfalls die von Bartsch verteidigte la. bot und sie noch dazu mit den meisten andern mss. teilte. aber welcher schreiber - und es handelt sich hier tatsächlich um einen simplen schreiber, da die classe B ja sowie die classe C das angeblich richtige vil müelich gesit 1 bringen welcher schreiber hat je um einen unreinen reim zu beseitigen, wie zb. Raszmann klipp und klar behauptete, aus verlorener volksüberlieferung ein altes motiv neu aufgegriffen, in den richtigen zusammenhang (vor die erwähnung der habgier, deren erklärung es bringt) gestellt, dabei keinen vers und keinen reim hinzugetan noch entfernt und dazu noch den sprunghaften, blofs andeutenden ton gerade dieser, von sage und volksüberlieferung reich durchtränkten partie seiner 'vorlage' (s. Henning Nib.-stud. s. 125f) so verständnisvoll nachgeahmt? wenn wir die beiden laa.: Ouch was der selbe verge (vil) müelich gesit und Ouch was der selbe verge niulich gehit neben einander legen und betonen, dass eine derselben schreibermache sein muss, so gibt es keine wahl: niulich gehit muss echt sein, und unsre auffassung der überlieferung hat sich damit abzufinden. da auch ich in A eine classe sehe, die \*B gegenüber vor allem im strophenbestand das ursprünglichere bewahrt hat, so bleibt mir nichts andres übrig, als zufällige übereinstimmung mehrerer hss. anzunehmen. der text \*C mag auf eine hs. von \*B zurückgehn, die schon die falsche la. zeigte, jedesfalls aber ist das zusammentreffen von \*A und Dbl ein zufälliges - denn dass wir in A eine mischhs. zu sehen haben, müste erst vollständige und eingehnde unter-

¹ derartige adjectivbildungen wie gesite, welches zu der zeit in hd. gegend zu den kühneren seiner art gehörte, liebt der stil der Nib. ebensowenig wie Wolfr. (s. oben s. 5): gesite ist nur bei Gotfr. und Konr. ein lieblingswort, im Nib. find ich außer den allgemeinen gemuot und gevar, die auch bei Wolfr. natürlich nicht fehlen, nur gehaz, getriuwe (auch Wolfr.) und gevriunt, welche drei zusammen eine art gruppe bilden und der sprache der lyrik entnommen sind, von der, wie wir heute hauptsächlich durch Kettner wissen, die sprache der Nib. ja stark beeinflusst wurde.

suchung erweisen 1. hier scheint mir zufälliges zusammentreffen im gleichen fehler sehr gut möglich. der anlass zur änderung der schreiber ist ja klar : die ihnen ganz unverständliche, versprengt und unpassend scheinende andeutung über des fährmanns junges weib, vielleicht auch der schon alternde ausdruck gehit?. wollten aber die schreiber ändern, wie konnten sie anders vorgehn, als sie taten? sie suchten es sich ja doch immer möglichst leicht zu machen, recht viel von dem in der vorlage gegebenen abzuschreiben und mühelos dem zerstörten reim aufzuhelfen, ohne genötigt zu sein, auch den zweiten vers neu zu reimen. niulich und müelich geben genau dasselbe schriftbild, darüber ist kein wort zu verlieren; das adv. und das verbum subst., das ihm vorangeht, verlangt für das zu ändernde reimwort ein adj. oder ein particip, etwas andres ist unmöglich, uzw, ein adj. oder ein particip, das auf git reimt, gut oder schlecht, rein oder unrein. es gibt kein andres wort, das diesen bedingungen entspräche, als gesit, selbst abgesehen davon, dass das gesuchte reimwort ja auch noch einen halbwegs anständigen sinn geben sollte. so kamen von den Nib.-hss. mehrere zu dem gleichen fehler, nur d, das eine syntaktische und reimtechnische unmöglichkeit nicht scheut, weicht in seiner änderung ab, weist aber eben mit ihr noch deutlich auf das echte. d schreibt Ich weiz der selbe verge niulich geschiht, die genuine la. hat nur B erhalten.

Es bleiben also im ganzen Nib. nur die beiden in ('eum' und 'iis') : sîn, von denen wir ausgiengen, als die einzigen bindungen von lang auf kurz i. Lachm. hat zur stütze des einen beispiels, wie wir hörten, ähnliche reime aus Kl. und Bit. herangezogen. aber diese beiden gedichte weichen in ihrer reimtechnik von den Nib. durchaus ab; sie zeigen vor allem auch andre i: i als die im reim auf pron. in (zb. sin subst. : mîn Bit. 6909, s. Jänicke s. viii), können also zur stütze eines verdächtigen reims

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> womit ich nicht sagen will, dass mich dieser erweis besonders überraschen würde.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ESchröder macht mich jetzt darauf aufmerksam, dass gehüt frühzeitig (noch früher als minne) einen obscönen sinn bekam und von schreibern daher oft ausgemerzt wurde. er verweist mich auf die laa. zur Kchr. 1178. 9688. 11375 und auf das DWb. s.v. geheien. ich bemerke noch, dass auch das wort hirat im Greg., so oft es vorkommt, von den hss. IK geändert wird.

der Nib. nicht verwendet werden 1. es werden aber vielleicht viele ein bedenken gegen zwei reime von i auf i vor n in einer dichtung, die in hunderten von fällen -an: -an bindet, gering anschlagen und es als verdachtsmoment gegen die dahingehnde überlieferung nicht gelten lassen wollen. sie täten unrecht, ein solches verdachtsmoment zu unterschätzen. wir wissen heute, dass Wolfr., da das i fremder namen nicht mitzählt, niemals i auf  $\hat{\imath}$  oder u auf  $\hat{u}$  gereimt hat, obwol er noch viel öfter und sorgloser als die Nib. es tun a mit d, e mit  $\hat{e}$  gebunden hat. und ebenso liegen die verhältnisse bei Wirnt (s. oben s. 22), bei dem das einzige zobelîn: under in 7430, wo das î in einer ableitungssilbe, die sich später oder in andern gegenden zu e schwächte, steht, kaum eine ausnahme constatieren lässt. auch die Kindh. Jesu und noch der MHelmbr. zeigen neben vielen  $a: \hat{a}$  kein einziges  $i: \hat{i}$ , ebenso Krone, Ortn., Wolfd. AB, DFl., Rabenschl, und Renner, auch das gedicht, das wir wol vor allen zur vergleichung heranziehen werden, die Gudrun, lässt dieselbe scheu erkennen: -an: -an ist in der Gudr. so häufig als im Nib. (s. Gudr. 87, 1. 123, 1. 140, 1. 151, 1. 177, 1. 211, 1. 225, 1. 292, 1 usf.), sie reimt sogar dar: jar (1090, 1), was im Nib. nicht vorkommt, aber niemals reimt sie i: î. der grund, der sorgfältige bair.-österr. und ostfränk. dichter gerade von dieser bindung zurückhielt, braucht ja nicht erst auseinandergesetzt zu werden.

wider in und gegen in: sin stünden aber auch noch in andrer hinsicht im Nib. ganz vereinzelt da. und hier komm ich zum hauptpunct dieser meiner ausführungen. es wäre nämlich nicht nur auffällig, dass pronominales in 2 mal auf sin reimte, sondern dass dieses in nur auf sin reimte. im ganzen Nib. nämlich findet sich sonst kein in, sei es 'eum' oder 'iis', noch im gereimt. und sehen wir weiter zu, so finden wir auch kein er, kein si, weder 'ea' noch 'eam, ii, eos, eas', kein ich und kein ir, sei es sing., sei es plur., endlich auch, was allein zufall sein kann, kein dû und wir gereimt, von ez und es, die ja in der gesamten litteratur des 13 jhs. nie im stumpfen reim erscheinen, ganz abgesehen. nur min mir mich, din dir dich, sin sich werden als reimworte verwendet. wir brauchen uns um die ursache dieser erscheinung und den zweck dieser übung zunächst gar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> in Kl. und Bit. auch -ar:-ar, -ort:-ort, -agen:-aben (Kl. 1667, s. la., Bit. 8567),  $\dot{e}:e$  vor t usf., was alles den Nib. A und B fremd bleibt.

nicht zu kümmern. abläugnen wird man sie nicht können und auch von 'zufall' zu sprechen wird sich verbieten. reimnot wurde von Bartsch für das fehlen der reime auf si als ursache behauptet, der aus diesem fehlen auf si mit kürze schloss, als auf die dann freilich nicht reimbare form des pron. aber wir werden si nicht von er trennen können und er nicht von in und im, und ich nicht von ir und wir. und wer ger sper her reimen konnte, konnte auch er reimen, wer sin hin bin gewin reimen konnte, konnte auch in reimen, und auf ich und ir gab es nicht weniger reime als auf mich dich und mir dir. dass die erscheinungen zusammenhängen, zeigt auch folgende erwägung: Kl. und Bit. zeigen in sehr oft im reim (s. oben s. 28 u. 29 anm. 1, dazu noch in: -in Kl. 1072. 1471. 1511. 1999. 2068), aber dann auch ich (Kl. 391), ir (Kl. 1729), im (Kl. 25) und sie (Kl. 438. 623, beispiele für den Bit. s. Jänicke s. xII). die Nib. weisen viel mehr stumpfe reime auf als Hartm.s Iw., aber dort finden wir ich 31 mal, wir 1 mal, dû 2 mal, ir 17 mal, er 12 mal, si 10 mal und in sogar 52 mal gereimt, also im ganzen 125 solche reimende pron., von denen das Nib. nur zwei aufweist, zwei in, die, bei schwankender überlieferung, zu gleicher zeit beidemal die vereinzelt bleibende bindung von i:i ergeben und von denen eins (2230, 3), behalten wir es bei, uns directen unsinn zu lesen gibt!

Vergleichen wir aber nicht den Iw., sondern die Gudr. und den Alphart mit dem Nib., so finden wir dort genau dieselben verhältnisse wie hier. unter den ca. 3400 stumpfen reimen der Gudr. findet sich kein einziges in, sowie kein er, si, ich, dû, ir, wir oder im, ebenso keins im Alph. das ist doch ein deutliches zeichen, dass nicht der blinde zufall waltet, sondern die gesetze des stils oder der metrik dieser strophischen gedichte, ein ganz bestimmtes grundprincip. die existenz eines solchen lässt sich auch anderwärts erkennen, und von dieser seite will ich es zunächst beleuchten.

Es ist m. w. noch nicht bemerkt worden, dass er und si in Hartm.s Greg. und er auch im aH. nicht reimen, während sowol der Er. als der Iw. zahlreiche reime mit diesen pronominibus bilden. er reimt im Iw. 12 mal, im Er. 18 mal, si reimt im Iw. 10 mal, im Er. 11 mal und einmal im aH. dass hier bloß der zufall seine hand im spiele hat, halt ich für ausgeschlossen, da erstens das fehlen von er im reim gleichzeitig von dem fehlen des correlaten si im reim begleitet wird und weil zweitens er

und si sehr leicht reimbare, in den zusammenhang sich überall leicht einfügende worte sind. nun geht dieses fehlen von er und si hand in hand mit einer andern erscheinung, die ebenfalls, ich halte natürlich an der chronologie Er. Greg. aH. Iw. fest, jene wellenförmige linie vom Er. herab zum Greg. und vom Greg. wider aufwärts zum Iw. erkennen lässt.

Saran hat in seiner dissertation Hartmann von Aue als lyriker s. 46 ff (vgl. auch Beitr. 24, 44 ff) darauf aufmerksam gemacht, dass in bezug auf die verwendung von beschwerten hebungen Er. und Iw. näher zusammenstehn, während Greg. und aH. sich von der übung in diesen beiden epen wesentlich unterscheiden, im Er, finden sich die meisten beschwerten hebungen. im Iw. etwas weniger als im Er., im Greg. und aH. aber die wenigsten. inwieweit diese beobachtung zu specialisieren und einzuschränken ist und weshalb ich sie zur aufstellung einer chronologischen reihenfolge Er. Iw. Greg. aH. für gänzlich ungeeignet halte, ja wie sie mir zu stützen scheint, was Saran durch sie als falsch erweisen will, darüber werd ich in nr 13 dieser studien rechenschaft geben. jedesfalls aber ist die tatsache, die ich bis ins einzelne nachgeprüft habe, nicht zu läugnen. die rhythmik des Greg. und des all. zeigt also mit ihrem regelmäßigeren wechsel von hebung und senkung eine annäherung an die rhythmik der lyrischen strophe - so fass ich die erscheinung -, die im Er. noch nicht statt hat, im Iw. aber wider aufgegeben wird. wichtig ist mir, dass schon der schluss des Er. und noch der anfang des Iw. ungefähr auf dem standpunct des Greg. und aH. stehn und dass die beiden letztgenannten gedichte widerum in ihrem spätern verlaufe dem rhythmischen princip, das die auf ein einsilbiges wort oder auf die letzte silbe eines mehrsilbigen fallende beschwerte hebung zu meiden trachtet und das zu anfang des Greg. seinen höhepunct erreicht, allmählich den rücken wenden, eine abkehr, die sich erst im Iw. vollständig durchsetzt.

Eine ähnliche beobachtung lässt sich machen, wenn wir das verhältnis klingender und stumpfer versschlüsse in den verschiedenen gedichten Hartm.s ins auge fassen. Kochendörffer gibt Zs. 35, 291 als procentzahlen der klingenden reime an: Er. 31, Greg. 36, aH. 33, Iw. 27. die zahl für den Er. ist zu rectificieren. hier hat uns Kochendörffer zu sagen vergessen, dass er vom Er. nur die ersten 5000 verse durchgezählt und das resultat

dann auf das ganze gedicht übertragen hat. für die ersten 5000 verse ist die procentzahl in der tat ca. 31 (dh. 30,82), für v. 5-10135 aber stellt sie sich beträchtlich höher, auf 35,1. das ergibt fürs ganze epos etwa 33 0 0. jenes anwachsen klingender schlüsse, das der Greg, zeigt, macht sich also schon im verlauf des Er. bemerkbar und die zweite hälfte des Er. steht so ziemlich genau auf derselben stufe als der Greg. dies geht soweit, dass die letzten tausend verse des Er, und die ersten tausend des Greg. die höchste procentzahl klingender reime zeigen: Er. 9135—10135 finden sich deren 390, Greg. 1—1000 (kleine ausg. Pauls) 396. Greg. 1000-2000 zeigt dann nur mehr 332. Greg. 2000-3000 330 und Greg. 3000-3984 1 wider 380, ein anschwellen, das die ziffer der ersten tausend verse nicht erreicht und das zufall sein mag, da das abschwellen sich im aH. (33%) fortsetzt und im Iw., innerhalb dessen die klingenden reime sich fast ganz gleichmäßig verteilen, bis zu 27% fortschreitet. das sind also ganz genau die gleichen zahlenverhältnisse, wie ich sie aus den procenten für beschwerte hebungen unten nr 13 aus Sarans eigenen tabellen exemplificieren werde, nur dass dort der höhestand des Er. im Iw. nicht mehr ganz erreicht wird, während hier der tiefstand des Er, vom Iw, dann noch übertroffen erscheint, aber der schluss des Er, steht hier wie dort mit dem anfang des Greg. zusammen und der aH. lässt gleichfalls schon deutlich die abkehr von der technik des Greg. und der letzten partien des Er. erkennen, wie sie im Iw. dann am deutlichsten ist.

Und nun lassen sich ähnliche beobachtungen auch für die verteilung von er und si auf die reime der verschiedenen epen Hartm.s machen. erstens: si erscheint bereits im aH. 325 wider im reim, nachdem sich der dichter dieses wortes im Greg. an dieser stelle ganz enthalten hatte. also die abkehr von dem princip, das Hartmann im Greg. befolgt, nimmt schon vor dem Iw. ihren anfang. das ist von bedeutung, da es den schluss auf die chronologie Iw. Greg. verbietet, denn Gott sei dank hat wenigstens den aH. noch niemand vor den Greg. angesetzt. zweitens: er verschwindet bereits aus den letzten dreitausend versen des Er. bis auf einen rückfall. bis v. 5000 des Er. haben wir

¹ es ligt mir natürlich ferne, so wie Saran in seinen tabellen (Beitr. 24, 46), die schreiberverse von E hinter 1149 und 3431 mit in die berechnung zu ziehn und den Greg. mit 4006 versen anzusetzen.

11 er im reim (1178. 2332. 2508. 2652. 2694. 3080. 3874. 3920. 4106. 4654. 462925), im sechsten und siebenten tausend noch 6 (5382, 5502, 6404, 6704, 6864, 6892), das macht 17 er für 7000 verse, wir sollten also bei gleichmäßiger verteilung, wie sie in diesen versen des Er. doch ziemlich deutlich hervortritt, dann für v. 7000-10135 mindestens 7 er erwarten, anstatt dessen finden wir eins: 8962, was also der sachlage im Greg. 0:3984 schon sehr nahe kommt 1. drittens: dieses selbe er wird nicht wie si schon im aH. wider zu gnaden aufgenommen, sondern es fehlt noch im aH., es fehlt aber auch noch in den reimen der ersten ca. 2000 verse des Iw. das erste beispiel im Iw. steht 1937, das zweite bald darauf 2035, diese zwei beispiele bleiben in der ganzen ersten hälfte des Iw. noch vereinzelt und erst in der zweiten hälfte des gedichts, von v. 4000 ab herscht er wider unbeschränkt und verteilt sich gleichmäßig über die reime: 4021, 4179, 4485, 4697, 5025, 5321, 5947, 6333, 6367. 7763. nachdem also im Greg, und aH. (zusammen ca. 5500 verse) er aus den reimen ganz verschwunden war, zeigt die erste hälfte des chronologisch zunächst folgenden werkes, des Iw., 2, die zweite 10 reimende er. viertens : sowie der Iw. trotz seiner merkbaren reaction gegen die übung des Greg. nicht mehr die höchststufe an beschwerten hebungen der art, die Saran mit W bezeichnet 2, erreicht, wie sie im Er. vorligt, so erhebt sich auch der Iw. nicht mehr zu jener vorliebe für er als reimwort, wie sie Er. 1-7000 aufweist. dort sind unter 20 reimpaaren auf -ēr 17 mit er gebildet, also  $85^{0}/_{0}$ , hier v. 1—4000 nur 2 unter 10, also 1/5, v. 4-8156 10 unter 18, also wenig mehr als die hälfte, dies tritt um so deutlicher hervor, als formwörter, darunter vor allem die persönlichen, unpersönlichen und demonstrativen pronomina, im Iw. (und aH.) viel häufiger in den reim gesetzt

¹ die gleichung wird noch deutlicher, wenn wir in betracht ziehen, dass Er. 1—7000 17 unter 20 reimpaaren des typus -ër mit dem pron. er gebildet sind, während 7000 bis schluss nur éin reim mit er auf 4 reimpaare seines typus kommt. dies zeigt auch, dass das fehlen des er im reim nicht auf den mangel an reimworten zurückzuführen ist. in dieser hinsicht ist es auch interessant, dass im Greg. 5 reimpaare des typus -ër vorhanden sind, darunter 2 mit der, das nun das verpönte er einigermaßen ersetzen soll und das im Er. fehlt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> dh. die beiden aneinanderstoßenden hebungen sind nicht zwei silben éines wortes (S), sondern zwei verschiedene worte.

werden als im Er. (und zt. im Greg.). wir finden ich im Er. 16, im Iw. 31 mal, mich dich sich im Er. 42, im Iw. 69 mal, wir im Er. 0, im Iw. 1 mal, dû im Er. 0, im Iw. 2 mal, dir mir im Er. 17, im Iw. 28 mal, ir im Er. 10, im Iw. 17 mal, in im Er. 17, im Iw. 52 mal, im ganzen also diese pron. im Er. 102 mal; doppelt so oft, 200 mal, im Iw., uzw. absolut doppelt so oft, was relativ für den weniger umfangreichen Iw. noch viel mehr bedeutet. ich glaube in dieser fortschreitenden bevorzugung von partikeln und pronominibus im reim eine bestimmte entwicklung der höfischen reimtechnik wahrzunehmen 1; um so bedeutungsvoller erscheint es uns dann, wenn er und sî aus dieser entwicklung herausfallen. er und sî sind die zwei einzigen pron., deren reimbelege für den Iw. kleinere zahlen zeigen als für den Er.: er Er. 18, Iw. 12; sî Er. 11, Iw. 10.

Eine ähnliche abneigung gegen er und sî, wie im Greg., lässt sich auch im Trist. erkennen. Gotfr., der, wie die obige anm. erkennen lässt, die vorliebe für reime auf ir und in, mir und mich usf. noch viel weiter treibt als Hartm., setzt si nur 3 mal in den reim (1 mal, 12172 den asf. als sie, ein andres mal, 17417 enzwischen si apln. : si nsf. in rührendem reim) und er, das in vier fünfteln seines gedichts ungemein häufig und ganz gleichmäßig verteilt ist, schwindet aus den letzten 6000 versen fast gänzlich. er reimt : 451. 589. 1103. 1355. 1985. 2101. 2117. 2577. 2895. 2909. 3705. 3801. 4261. 5891. 6237. 6759. 7315. 7675. 8349. 8383. 8523. 8934. 9211. 9225. 9325. 9799. 10137. 10667. 11133. 11753. 12005. 13123. 13395. 13535. 13587 (man sieht, es ist kein tausend verse mit einer null ver-

¹ ich habe auf diese erscheinung, die sich auch bei Wolfr. widerholt, schon Beobachtungen s. 440 hingewiesen und dort geltend gemacht, dass diese manier, den reim durch formworte tragen zu lassen, in der technik des 13 jhs. als besondre feinheit gegolten habe, 'je weniger gesucht das wort war, welches reimte, desto weniger gesucht klang auch der reim'. dieser 'fortschritt' der reimtechnik, wie er sich vom Er. über Greg. zu aH. und Iw. erkennen lässt, setzt sich dann bei Gotfr. fort. im Trist. nehmen die reime auf pron. einen noch viel größeren raum ein als im Iw., bis die sache schließlich von den nachahmern Gotfr.s übertrieben und verdorben wird: bei Rud. vEms machen die reime auf pron. person., imperson. und possess. fast ein viertel aller reime aus, was auf uns als peinlichste reimarmut würkt.

<sup>2</sup> an reimworten hätte es nicht gefehlt. es reimt da her 14705, 16043. 16049, 16141, 18277, 18871, der 14705, 16841, 16295, sper 16043, 16049. 16141, 18871, ger, subst. 16841, wer, verb 18277, enber 18587.

treten), dann nur mehr 16295. 18587. also v. 1-5000:13, v. 5-10000 ganz genau 13, v. 10-13587:10, v. 13588-19552 (ca. 6000 verse!):  $2^{1}$ .

Warum aber wurde er und si von Hartm. und Gotfr. anders behandelt als ir und in, ich und mich, dû und dich usf.? für si könnte man daran denken, dass dem dichter bekannt geworden war, dass hier doppelformen bestanden, sogar bei manchen dichtern verschiedene formen für verschiedene casus<sup>2</sup>, und dass er

<sup>1</sup> im Wig. fehlt si im reim, er ist häufig: 309. 412. 519. 1415. 1872. 2292. 3907. 5033. 5069. 6249. 6424. 6595. 6621. 6700. 6861. 7350. 8516. 10498. 11073. 11120. 11239. 11325. dagegen ist er im vergleich zu den vielen reimmöglichkeiten und zu sie und in im reim ganz auffallend selten bei Wolfr. (6 mal im Parz., 1 mal im Wh.), bei Reinbot (nur Geo. 6273); in der Kindh. Jesu fehlt es im reim, die deshalb schon nicht vom selben verfasser sein könnte als Himmelf. oder Urst., wo er sehr häufig reimt.

2 nur die wenigsten dichter kennen, so wie Hartm., si als form für alle casus und genera des pron. (nsf. Iw. 341. Er. 5754, asf. Iw. 107. 1425. 2053. 5183. 5887. 7953. Er. 8262. 9568. aH. 327. Büchl. 131. 615. 1521. 1545, nplm. Er. 2092. 3186. 7102, aplm. Iw. 103. Er. 2670. 5024. 6616. 8154, napln. Iw. 4857. Er. 7116). von den von mir daraufhin untersuchten dichtern des 13 jhs. kein einziger. bei Freid, findet sich zwar nie sie und nur si, das pron. ist aber nur 1 mal für nsf. belegt (100, 8), ebenso in d. Minnelehre nur nsf. sî 1171. 2177. sie für alle formen, die sie belegen, zeigen Wolfr. (asf. Parz. 104, 25. 272, 27. 329, 15. 403, 1. 438, 19. 504, 29. 522, 15. 640, 21. 672, 27. 698, 3. 713, 29. 724, 17. 814, 13. 818, 7. Wh. 153, 25. 159, 17. Lied 8, 13, nplm. Parz. 353, 11. 502, 29. 676, 17. 681, 1. 740, 25. Wh. 278. 9. 297, 3. 396, 9. 421, 13. aplm. Parz. 99, 5. 769, 29. 798, 17. Wh. 15, 19. 37, 27. 130, 49. 180, 27. 250, 21. 269, 11. 286, 25. 307, 29. 321, 7. 328, 3. 337, 29, aplf. Parz. 282, 15, 641, 3, napln. Parz. 344, 7, 679, 23. 786, 29. der nsf. und nplf. ist unbelegt, ersterer doch wol nicht nur zufällig), Ulr. v Türh. (asf. Trist. 534, 7. 541, 7. 565, 1. 568, 27, nplm. Trist. 525, 1. Rennew. Pf. üb. 43, 118, a pl m. Trist. 586, 13, der nsf. ist auch hier, soweit Ulr.s werke gedruckt sind, nicht belegt), Kindh. Jesu (asf. 311. 552, sī 897 ist unecht, nplm. 1272. 2272. 2880), Urst. (nplm. 105, 31. 119, 34, aplm. 108, 40. 115, 43. 121, 77), MHimmelf. (asf. 503. 647, nplm. 770), Geo. (asf. 2555. 4237), Klage (aplm. 438. 623), Bit. s. Jänicke s. XII, Mor. vCr. (asf. 1213. 1521. 1735, aplm. 921. 1057), gFrau (asf. 246. 414. 1992), Herb. (asf. 2529, 8427, 17656, aplm. 14701). die dichter mit wechselnden formen wurden von Sommer zu Flore 49 besprochen: Fleck selbst belegt si für den nom. und auch für den acc. sing. fem. (die beispiele s. bei Sommer aao.), Wetzel sie nsf. 1099, si asf. 220. 937, pluralformen sind unbelegt, Rud. si im asf. (gGerh. 3313. 4699. 5009. Barl. 149, 5), der nsf. ist wol zufällig, denn im Barl. wenigstens spielen frauen nur eine kleine rolle, in den gedruckten gedichten unbelegt, sie im plur. (nplm. gGerh. 3429. Barl. 115, 1. 244, 1. 270, 27. 285, 5, nplf.

aus diesem grunde es später mied, seine form dieses pron.s zu reimen. noch später wäre Hartm. dann, sowie für mac, s. Kraus Abhandlungen zur germ. phil. s. 151, wider von diesem bedenken abgekommen. aber da Hartm. zugleich mit si auch er im Greg. meidet und dann wider aufnimmt, können wir doch beide erscheinungen nicht trennen, und für er träfe die obige erklärung nicht zu, denn auf nd. formen scheinen die hd. dichter nirgend rücksicht genommen zu haben. dies gilt auch für Gotfr., bei dem das zurückweichen des er in den letzten 6000 versen des Trist. doch kaum eine bewuste oder unbewuste laune gewesen sein wird.

Die frage bleibt also: warum wurde er und si von Hartm. und Gotfr. anders behandelt als ir und in, ich und mich, dû und dich usf.? ich erinnere daran, dass es seit Lachmanns einschlägiger observation bekannt ist, dass kein mhd. dichter des 13 jhs. ez und es (: des, wes, -es!) in den reim setzt und dass Lachmann dies dem umstand zuschrieb, dass der vocal dieser beiden partikeln dem endsilben-e zu nahe stand, nicht für voll genug galt, um für den stumpfen reim auszureichen. in Hartm.s Greg. und exceptis excipiendis im Trist. wurden si und er dem ez und es zugesellt; in den strophen des Nib., der Gudr. und des Alph. aber reicht auch der ton von ich ir in im, den pronominibus mit, wie Lachmann sich ausdrückt, schwachem vocalanlaut, nicht aus, den reim zu tragen. die genet. mîn (Nib. 1296, 2. 1232, 2. 2026, 3. 2127, 3. 2308, 3, Gudr. 259, 2. 363, 1. 1432, 2) und sîn (Nib. 759, 2), die acc. mich (Nib. 159, 3, 797, 3, 1837, 2, 1921, 2, 1960, 4. 2276, 2, Gudr. 1278, 1), dich (Nib. 159, 3. 797, 3. 1664, 3. 1960, 3, Gudr. 1278, 1, Alph. 203, 2) und sich (Nib. 887, 4. 2297, 4), die dat. mir und dir (Nib. 844, 1. 2095, 1, Gudr. 1381, 1. 1619, 1) reichten für den reim aus.

Barl. 90, 3, aplm. gGerh. 1785, 2795, 4263, 4879, 4961, 5703, 6223. Barl. 58, 5, 109, 19, 262, 29, 265, 31, 401, 19), Stricker und Ulr. vZatzikh, sagen siu im nsf. (Dan. 8304, GA. 46, 157; Lanz. 6653), sie in den übrigen fällen, nur ist der asf. im Lanz. unbelegt (asf. Dan. 1977, nplm. Dan. 2633, 4765, 5445, Karl 203, 767, 6005, 6473, GA. 52, 35, Hahn xii 611; Lanz. 847, 3610, 3819, 5509, 7479, 9059, 9225, aplm. Dan. 257, 2453, 4983, Karl 625, 4073, 4817, 5949, 6301, 6831, 6959, 7515, 9773, Am. 878, 1191, Pf. üb. 2, 50; Lanz. 4503, 5913, 6715, 6913), in der Krone reimt si, asf. 5072, 7791, 23027, sie, ebenfalls asf. 20986, sie, aplm. 12382, 18877, im Wig. fehlt si im reim. für Gotfr. s. oben im text.

Dass es dasselbe princip ist, welches hier im Greg. und am schluss des Trist, und in den Nib.- und Gudr.-strophen waltet, machen mir folgende beobachtungen wahrscheinlich : er, das im stumpfen reim im Greg. und aH. durchaus, sichtlich aber auch in den letzten 6000 versen des Trist, und zu anfang des Iw. gemieden wird, weil meiner ansicht nach seine vocalqualität nicht für ausreichend galt, findet sich in diesen selben gedichten und partien ohne scheu in der enklise gereimt : bater : vater Greg. 2115, aH. 567. 641. 961, mohter: tohter Greg. 909, aH. 591, ebenso Trist. 15704 und vander: ander Trist. 14353. 18199. 18881. auch ez und es. die niemals reimenden, sowie ir, in und si, die nur in den strophischen Nib., Gudr. und Alph. nicht reimen, kommen bekanntlich in- und außerhalb des reims nach dem verb und nach pron. in enklise vor (huote ir: muoter Er. 10118, muoz: tuoz Trist. 1505, entwæten inf.: entnæte in Trist. 8271, geslahen: sah in Trist. 10257, brusten: kuste in Er. 9112, Trist. 14160, bereiten inf.: seite in Trist. 13437, mirz: irz Iw. 8013, hirz: mirz Trist, 2811. 2819, vgl. auch mirs: dirs für mir si oder mir es udglm.) und wurden deshalb, wie ich glaube, in gewissen rhythmischen systemen als für den stumpfen reim ungeeignet erachtet 1. min mir mich usw. werden niemals incliniert, sie werden auch nirgend im stumpfen reim gemieden. und jetzt wird man auch einsehen, warum ich darauf gewicht legte, dass die verschiedene bewertung von er und si für die reimstellung bei Hartm., allmählich auftauchend und allmählich verschwindend, mit einer schwenkung seines rhythmischen princips hand in hand geht: mehr klingende schlüsse, strenger durchgeführter wechsel zwischen hebung und senkung, vor allem einschränkung der W Sarans, mit einem worte größerer singsang. letzteres moment nähert die rhythmik des Greg. der rhythmik der lieder und strophen. und in den in einer lyrischen strophe abgefassten, nicht nur metrisch, sondern auch in stil und formel der ältern lyrik nahestehnden hauptgedichten unsrer mhd. volksepik sehen wir, nur noch durch-

¹ nun wird es sich leichter begreifen, dass es bestimmte gedichte gibt (zb. Bit. und Kl.), in denen diese wörter im reim nur in präpositionalverbindungen, nie aber als obj. oder subj. hinter dem präd. resp. hinter dem pron. erscheinen. hinter der präp. haben sie mehr ton und werden nie incliniert. ich verweise auch auf die belege für in aus Roth. und Rol. in der folgenden anm.

greifender und consequenter, dieselbe abneigung erscheinen, schwachvocalische, ev. inclinierbare pronomina stumpf zu reimen, die bei Hartm. die bestimmte wendung seiner rhythmik begleitet <sup>1</sup>. hier ist auch der ort darauf aufmerksam zu machen, dass im Nib. die zahl der fälle, wo zwei aneinanderstoßende hebungen ins selbe wort fallen (Sarans S) und die zahl der fälle, wo diese hebungen sich auf zwei worte verteilen (Sarans W), in schreiendem misverhältnis zu einander stehn, wie zb. schon eine flüchtige durchsicht der bekannten ausführungen Bartschs über den bau der achten halbzeile (Unters. s. 142 ff, die auf s. 107 verzeichneten fälle von W sind außerdem noch alle höchst unsicher) lehrt, ist W ganz ungemein viel seltener als S im Nib., und es ist ja gerade die geringe anzahl dieser art von beschwerten hebungen, W, für die rhythmik des Greg. und aH. charakteristisch.

Hartm.s lieder stehn auf der stufe des Greg. sie zeigen kein er und kein si im reim, auch kein 'ea' und 'eam', sofern man bei ihrem geringen umfang dem würklich bedeutung zuschreiben darf. aber unerwähnt wollt ich es nicht lassen.

Dagegen steht die ältere lyrik auf der stufe der Nib. ausschliefslich nur *min mir mich* usf. zeigen die lieder Kürenbergers, des burggrafen von Regensburg und Rietenburg, Dietmars von Eist (!, echtes und unechtes), Fenis und Albr. vJohannsd. (s. MFr. 10, 2. 18, 16. 19, 17. 38, 30. 84, 11. 88, 19). bei dem Spervogel und bei Meinloh zeigt sich kein *min mir mich* usf., wol aber *under in* (MFr. 13, 19. 24, 13. 29), uzw. nur dieses, nie *in* 

<sup>1</sup> man darf nicht glauben, dass es blofs eine altertümlichkeit der technik sei, wenn Nib. und Gudr. diese pron. nicht reimen, sondern den reim für volltonendere worte reservieren, denn in Roth. Rol. Alex. usf. reimen viel mehr pron. als in den Nib. wir finden im Roth. under iu 61, 581, 730. 1109, mitsam in 399, Her ginôzte sich in 1327; im Rol. er 1, 11. 18, 13. 29, 14. 75, 7. 175, 22. 226, 15. 257, 34. 279, 18. 307, 7, iu 8, 34. 137, 3, under in 20, 24, 49, 14, 72, 9, 124, 21, 173, 25, 205, 27, 234, 7, 15, 18. 264, 32. 281, 16. 292, 27, von in 234, 18, über in (asm.) 293, 19, si (immer: Monsoy, das beweist für sie, s. Monsoy: viel 188, 19, : hie 160, 4. 278, 5, :die 150, 21, nie Monsoy : sī 'sit', bī, frī!); im Alex. mit ime Str. 2331, in, dpl. Str. 4601, 4659, 4817, mit ir Str. 6399, si Str. 5525. — ferner mach ich darauf aufmerksam, dass es für meine auffassung der sachlage spricht, dass an den einzigen stellen, wo im Trist. si im reim steht, beidemal auf dem si der gröste nachdruck des satztons ruht: 12172 Und gap in ir, im sie Ein ander ze arzatie und 17417 Sin swert bar enzwischen si; Hin dan lac er, her dan lac si.

nach verb oder pron., wozu ich auf die beiden vorangehnden anmm. verweise. doch sind freilich auch die lieder dieser dichter so wenig umfangreich, dass wir auf diese übereinstimmung wenig gewicht legen können: es muss uns genügen, dass sie nicht widersprechen. Friedr. vHausen zeigt schon aufser min mich (42, 8. 23. 46, 15) auch zwei ir (43, 8. 46, 15). später werden diese pron. immer häufiger, jedoch er und auch si (!) bleiben große seltenheiten.

Und in diesem zusammenhang kann ich noch eine weitere beobachtung über den reimgebrauch von Nib. und Gudr. mitteilen, die, wenn nicht der schein trügt, auch im Greg., und unter den werken Hartm.s nur im Greg. ihre parallele findet. Nib. und Gudr. lassen nämlich gewisse ableitungssilben entweder gar nicht oder nur unter bestimmten bedingungen im reim zu. dazu gehört vor allem die subst. - ableitung -heit und die adj. ableitung -lîch. -heit findet sich in der Gudr. überhaupt nie im stumpfen reim, in den Nib. nur 3 mal: 946, 1 und 1242, 3 reimt gewoneheit, 130, 1 höfscheit 1. in Hartm.s Iw. findet sich an derartigen subst. gereimt : höfscheit, unhöfscheit, karkheit, kintheit, kündekheit, verlegenheit, manheit, unmanheit, miltekeit, müezekheit, unmüezekheit, rîcheit, unsælekheit, schalkheit, gesellekheit, sicherheit, unstætekheit, tråkheit, tumpheit, valscheit, vrümekheit, warheit, gewarheit, unwerdekeit, gewonheit, ungewizzenheit, zageheit, sie reimen 95 mal. der unterschied springt wol in die augen. sowie Hartm. verhält sich auch Wolfr. man könnte sagen, dass die bildungen auf -heit zum höfischen stil gehörten - dafür spräche, dass sie im Er. etwas seltener sind als im Iw. - während sie dem stil der volksepik nicht congruent wären. aber auch vrümekheit (Nib. 1478, 4), warheit (Nib. 84, 4. 231, 2. 412, 4. 984, 4. 1901, 4), sicherheit (Nib. 314, 4) uam.? man müste übrigens dann wol noch specieller sagen, dem stile der ältern strophischen volksepik, denn in Kl. und Bit. fehlen sie durchaus nicht (s. zb. Kl. 2024 tumpheit, 1367. 1398. 1409 gewonheit, 887. 911. 981. 1474. 1564 warheit, 1743 gewarheit, 321 unbescheidenheit), sondern ge-

¹ daher ist kuonheit 1, 1, wofür B arebeit list, sicher falsche la. der hs. A, wenn str. 1—12 überhaupt zum alten bestande des Nib.-textes (sowie er uns in A vorligt, ohne annahme weiterer interpolationen) gehören soll. dass diese worte auch im innern der Nib.-verse nicht allzu dicht gesät sind, kann nicht wundern: die subst. auf -heit sind reimworte κατ' ἐξοχίν und wo sie dafür nicht taugen, dort verschwinden sie auch aus dem text.

hören mit zu den häufigsten reimworten. man wird daher wol besser tun anzunehmen, dass sie in Nib. und Gudr. an andre versstellen als den stumpfen reim, vor allem in die cäsur und, zur füllung der 2 und 3 hebung, in den achten halbvers gestellt werden. - die adj. auf -lich stehn, sowol im Nib. als in der Gudr., des öftern im reim. wir finden lobelich Nib. 4, 2. 304, 1. 440, 2. 517, 1. 548, 2. 577, 2. 616, 2. 758, 2. 887, 3. 1179, 2. 1287, 2. 1634, 1. 1837, 1. 1996, 1. 2150, 4. 2257, 2. 2294, 2. 2302, 2, unlobelich Nib. 1093, 2, gremelich Nib. 2264, 2, gewonlich Nib. 1624, 2, schedelich Nib. 1729, 2, unmügelich Nib. 670, 2. 2173, 2. wir sehen, diese adj. auf -lich sind alles worte der metrischen gestalt: 404, die haupttonsilbe ist kurz und von einem unbetonten e gefolgt (1624,2 dürfen wir wol gewonelich schreiben), die hebung vor dem im reim stehenden -lich also verschleifbar. nie stehn hêrlich, zierlich, vreislich, wætlich uam. im reim 1, adjectiva, die im Nib. doch so ziemlich beliebt sind, nie wunderlich, nie jæmerlich, nie sicherlich usf. am besten werden wir hier unser Nib. gleich wider mit der Klage vergleichen. dort reimt lobelich 373. 616. 675. 2125, werlich 161, klegelich 380, tugentlich 712, gremelich 1932, aber auch wizzenlich 19, jæmerlich 742, rætlich 1250, unfriuntlich 1330, ungelouplich 1664, vreislich 1941. und nun finden wir dieselbe beschränkung, wie im Nib., auch in der Gudr. auch hier im stumpfen reim nur adj.-bildungen auf -lîch der gestalt 401: anelich Gudr. 101, 1. 1239, 2. 1241, 2, lobelich 473, 1. 1241, 1; allertegelich 473, 2 gehört natürlich unter denselben gesichtswinkel. nur minneclich 1239, 1 fällt aus dem schema. dagegen finden wir in den klingenden schlüssen der dritten und vierten zeilen die adv. grimmecliche 934, 3, vrælichen: trûreclichen 974, 1, vlizeclichen 8, 4, sûberlichen 41, 4 usf. usf. genau so wie hier auch mit gezogenheite 1315, 3 udglm. oft zu finden ist, während -heit unter den stumpfen reimen fehlt. und sehen wir uns schliefslich die wenigen subst. auf -heit an, die im Nib. reimen, so sind es wider lediglich bildungen des schemas ¿ ∪ \( \simeq \): gewoneheit und hövescheit, wozu noch die wenigen reime auf arebeit (136, 3. 1296, 3. 2268, 1) treten 2. den grund dieser

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> nur *islich* 304, 1: aber man sprach da wol *ieslich*, nicht *ieslich*, wie manche mhd. autoren ausschliefslich betonen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ich halte dafür, dass nur aus ähnlichem grunde wigant nicht, sowie helt, degen und recke, zum wortschatz des Nib. gehört. über zweimaliges

erscheinung weiß ich nicht. die Sieversschen typen können nicht helfen. wir könnten denken, dass eine alte tradition des A-typus nur bei diesen worten fortwürkte, aber wärheit ist ebenso ausgeschlossen wie sicherheit und vreislich ebenso wie jæmerlich. die tatsache jedoch bleibt doch wol bestehn, trotz der éinen ausnahme in der Gudr. übrigens sei noch bemerkt, dass auch in den Kürenberger liedern schedelich MFr. 7, 2. 8, 30 und lobelich MFr. 7, 4 reimen, sonst keine adj. auf -lich.

Im Greg. nun scheinen sich, zwar nicht die subst. auf -heit, aber die adj. auf -lîch demselben gesetz zu fügen. wir lesen im Iw. eislich 427, mislich 615. 2579. 5133. 6525, wünneclich 1683, billich 5243. 5729, unbillich 3169, wunderlich 8075, ungnædeclich 179, unwîplich 2299, jæmerlich 4949, kumberlich 5573, untræstlich 6121, angestlich 6419 neben tägelich 753, mügelich 1945. 2659. 4031. 7015, ungewärlich 1631, gemelich 2503, gewonelich 8103, ebenso im Er. verläzenlich 534, hérlich 288. 3198, bliuclich 1322, manlich 844, wætlich 1852 usf. usf., im Greg. aber nur das einzige gast oder heimlich 1741, sonst blofs schädelich 1100, allertägelich 1799 und unmügelich 2465. 2961.

Kehren wir nun zu unsern beiden Nib.-stellen zurück. wider in 1191, 4 und gegen in 2230, 3 sind die einzigen fälle, wo im Nib. ein auch der enklise fähiges pron. im reim steht. auch in der Gudr. und im Alph. ist derartiges unerhört. beide male reimen die dort überlieferten in auf langes sin inf., ein reim, der wider sowol im Nib. als in der Gudr. seinesgleichen nicht hat. an einer der beiden stellen gibt das überlieferte in absolut keinen sinn und es muss da (2230, 3) jedesfalls conjiciert werden. an derselben stelle überliefert eine, wenngleich junge hs. gegen min statt gegen in der haupthss., und mhd. 'gegen mir' wäre die dem sinn nach

sporadisches vorkommen s. Bartsch Wb. s. v. in der Kl. steht wigant 45. 353. 422. 597. 610. 621. 655. 699. 731. 830. 841. 852. 876. 893. 1248. 1372. 1496. 1650. 1685. 1957. 2030. wigant war ein streng auf stellung im reim beschränktes wort und konnte ua. nicht mit einem postpositiven reimenden attribut gebraucht werden. galt für die reimbarkeit der silbe ant im Nib. (wigant, auch viant — Kl. 614. 625 — fehlt im reim) dieselbe bedingung wie für -heit und -lich, so war dadurch wigant aus dem formelvorrat dieses gedichts ausgeschlossen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> dagegen im klingenden reim die adv. : wünnecliche Greg. 33, bescheidenliche 1719, éwecliche 1889, wærliche 2841, offenliche 3159, kärcliche 1933. 3657, und bloß ungezogenlichen 3069.

einzig und allein zu erwartende lesung. da nun die präp. gegen, und in älterer zeit wol auch das heute im dialekt gröstenteils verlorene wider, in der bair.-österr. mda. mit dem gen. construiert werden, so halt ich die lesungen wider sin 1191, 4 und gegen min 2230, 3 für gesichert. die gen. sin und min entsprechen an beiden stellen dem verlangten sinn, sie stehn in Nib. und Gudr. öfter als reimworte (s. s. 41) und sie ergeben einen reinen reim (der rührende reim sin poss. : sin inf. erscheint zb. auch Nib. 965, 3).

Ist aber an zwei stellen der Nib. im archetypus des uns vorliegenden textes gegen, resp. wider mit dem gen. des personalpron,s überliefert gewesen, so gibt dies zu mancherlei erwägungen anlass, jedesfalls war diese construction, sowie sie es heute noch ist, eine vulgäre, grob dialektische. diese syntaktische erscheinung vergleicht sich etwa auf dem gebiete der formenlehre dem bair. enk und ez, die in ähnlicher weise in der ganzen mhd. zeit auch bei solchen dichtern nicht zu erscheinen pflegen, deren sprache sonst stark durch den dialekt beeinflusst wird. auch bei spätern schriftstellern finden wir dies gegen meiner nur, wenn sie mit absicht vulgär sein wollten: bei Abraham a Sta Clara zb. auf jeder seite. das beweist doch zweierlei. erstens dass in den Nib., sowie sie auf uns gekommen sind, lieder fahrender sänger mindester sorte benutzt sind, die im ton auf die sprache und den geschmack des gemeinen volkes herabgestimmt waren, und zweitens (da wir ja nicht erwarten können, dass unser Nibelungendichter selbst, der keinesfalls unter den bänkelsängern, sondern unter den vornehmen zu suchen wäre, so vulgäre formen seinen quellen nachgebildet habe), dass sich an einigen stellen der alte text der als quelle dienenden, im ton aber viel ordinäreren lieder in unserm Nibelungentext noch erhalten hat. diese lieder waren bair.-österr., wenigstens im zweiten teil des gedichts, denn beide stellen mit gegen c. gen., 1191, 4 und 2230, 3 fallen in die partie nach Sigfrieds tod und bestattung.

## 4. DAS ENDUNGS-E NACH M UND N KURZER STAMMSILBEN.

Paul polemisiert Beitr. 1, 297 gegen die ansetzung zweisilbiger pronominalformen, wie ime und deme, im text des Iw., wie Lachmann ihn constituiert hat; er meint, dass die setzung des -e meist unnötig und dem oberdeutschen autor auf grund der

niederdeutschen überlieferung von hs. A sprachwidrig octroyiert worden sei, und er fährt fort: 'man darf auch nicht den reim deme: neme Iw. 5207 zum beweise der erhaltung des e bei Hartm. in anspruch nehmen. es ist hier vielmehr die kürzung nem anzusetzen, welche durch das vollständig analoge nam (nomen): zam Er. 8912 gesichert ist'. das ist unrichtig. weder ist an der betreffenden stelle des Iw. nem anzusetzen auch nur erlaubt, geschweige denn geboten, noch ist die parallele aus dem Er. vollständig analog, da Er. und Iw. in bezug auf mehr als éin detail der reimübung ganz verschiedene grundsätze befolgen. wir können im gegenteil klarlegen, dass durch die in frage stehnde reimbindung ein zweisilbiges deme vollkommen ausreichend bewiesen ist, dass also Hartm. die zweisilbige form dieses dativs gekannt hat, wenn auch nicht, dass seiner sprache etwa nur diese zweisilbige form allzeit zukäme.

Viel vorsichtiger und um ebensoviel zutreffender spricht sich Lachmann zu Iw. 11 aus. hier überliefert, obwol die gekürzte form die hebung beschwert, die hs. B ihr gewohntes nam (nomen), andre hss. geben das richtige name. Lachmaun bemerkt: 'die form nam reimt im Er. 8912 auf das adj. zam. die verkürzung ist also dem dichter nicht gerade zuwider gewesen, so wenig als alsam Er. 1441. 2013. 2022. 7321 oder der swan Er. 329: aber mit B sie ihm überall, auch wo wie z. 11 die vollständige form der aussprache bequemer ist, zuzumuten, und noch dazu die feminina scham 18. 756 und ram 6199, dazu sehe ich keinen grund, zumal da der schreiber von B in unzähligen fällen das stumme e wider des dichters reime und versbau weglässt'.

Ich lege zunächst das in betracht kommende material vor. im Er. Greg. und aH. reimt alsam stets auf streng einsilbiges -am, auf die präterita kam nam vernam zam und gezam, uzw. Er. 810. 1442. 1952. 2014. 2022. 7322, Greg. 1423, aH. 523, im Iw. aber reimt es an der einzigen stelle, wo es in den versschluss gestellt wird, auf das subst. schame 755. und während dem name: zam adj. Er. 8912 in den ältern werken des dichters nur éin rein gebundenes name: schame Büchl. 1315 gegenübersteht, wir also hier würklich kaum entscheiden könnten, ob Hartm. die apokopierte form bloß nicht widerstrebt habe, wie Lachmann meint, oder ob sie die ihm allein geläufige gewesen sei, reimen im Iw. die subst. name schame rame, ferner alsame, nur unter-

einander: 17.755.6199, und bleiben streng geschieden von den einsilbigen reimworten auf -am, den reimen auf die präteritalformen nam vernam und gezam und das adj. zam, welche worte ebenfalls nur unter sich gebunden werden.

Wem die drei reimpaare des Iw., in denen -ame mit -ame gebunden werden, nicht imponieren wollen, dem geb ich zu bedenken, dass auf gekürztes -am nicht dreimal widerum gekürztes -am reimen könnte, ohne dass nur éinmal einsilbiges nam vernam gezam sich als reimwort eingestellt hat, wenn nicht die bindung von -ame und -am von Hartm. im Iw. überhaupt gemieden worden wäre. denn die präteritalformen von nemen und composita und zemen und composita beherschen den reimtypus auf -am so vollständig, dass es ein unerhörter zufall wäre, wenn an allen drei, oder man sagt wol besser sechs stellen, wo ein aus -ame gekürztes -am, das mit einsilbigem -am nun identisch sein soll, in den reim gesetzt wurde, dem dichter sich jedesmal zufällig gerade wider eins der seltenen worte auf ursprünglich -ame zum reim angeboten hätte. im Er. finden wir nur ein name und nur sechs alsame im versschluss, nam benam und vernam aber stehn 62 mal, zam und gezam 25 mal im reim1. welches resultat eine reimtechnik gibt, die keinen unterschied kennt zwischen -am und -ame, zeigt Hartm. selbst sehr deutlich bei der behandlung des alsame im Er., Greg. und aH. hier reimt alsam alle acht male, wo es vorkommt, auf dieses alte, streng

1 ich ziehe kam, das im Er. 56 mal reimt, nicht mit heran, da diese form dem grösten teile des Iw. fremd ist. aber ganz außer acht lassen dürsen wir die reimmöglichkeit -ame : kam doch auch für den Iw. nicht, denn gerade in den ersten tausend versen dieses gedichts, wo kam, s. Beobachtungen s. 502, noch ziemlich häufig ist, stehn zwei von den drei belegen für -ame: -ame. wenn im Iw. nam benam vernam seltener reimen als im Er. - Iw. 9, Er. 62 -, so hat dies natürlich einzig und allein darin seinen grund, dass die adj. auf -sam und vor allem kam als bindung in diesem werke fehlen und auch gewisse, rohere formeln mit gezam (Als ez dem satele gezam, Als einem ritter gezam) hier nicht mehr verwendet werden, es fehlt also für nam durchaus an reimworten, um so eher sollten wir, wenn schame: nam, alsame: nam Hartm, unanstößig geblieben wäre, erwarten, dass sich ein und das andre mal auf das reimbedürftige nam ein schame oder alsame hätte dem zusammenhang abringen lassen. - ich muste daher auch oben zur illustration der reimbarkeit von nam den Er. und nicht den Iw. heranziehen : der Iw. hätte ein ganz falsches bild geliefert.

einsilbige -am. wir werden unten auch noch andre dichter kennen lernen, die -ame und -am nicht scheiden, und auch bei ihnen werden dann stets die bindungen von -ame: -am über die reinen bindungen von -ame: -ame ein ganz enormes übergewicht aufweisen.

Durch die bindung von name und zam im Er. wird einsilbiges nam, subst., für den Er. erwiesen; aber wie Lachmann mit recht bemerkte, noch lange nicht einsilbiges scham und ram, denn dass die verschiedenen endungs-e in bezug auf apokope verschieden behandelt werden, ist bekannt genug und wird sich im verlauf dieser untersuchung noch öfter anschaulich machen lassen. analogie und systemzwang haben da eingewürkt.

Wol aber ist dadurch, dass der Iw. name schame rame und alsame niemals einsilbig reimt, nicht nur erwiesen, dass die formen dieser worte von Hartm., soweit der Iw. in betracht kommt, im reim nicht mehr apokopiert werden, sondern auch, dass durch den reim deme: neme, der im Iw. steht, zweisilbiges deme für Hartm. festgelegt wird. denn wir können immer und überall, auch bei Hartm. selbst, beobachten, dass das endungs-e der verbalformen viel conservativer behandelt wird, als das endungs-e der nominal- und adverbialformen, sodass, wenn im Iw. schame, name nnd alsame nicht gekürzt werden, mit der 3 sing. conj. neme Iw. 5207 nur ein ungekürztes deme gebunden werden konnte.

Die bindung von name: zam im Er. beweist aber auch ferner noch nicht, dass der dichter für das in betracht kommende wort in seiner ältern schaffensperiode nur die gekürzte form verwendet hätte, was ja wol auch niemand wird behaupten wollen. denn wenn Hartm, im Iw. nam für name nicht mehr zulässt, sondern name zweisilbig und nicht einsilbig reimt, so müssen wir doch annehmen, dass er diese ältere form in dem jüngern werke nicht erst frisch aufgelesen hat, sondern dass er ganz in der art, wie ich sie Beobachtungen s. 448. 481 ff uö. als für die entwicklung seiner technik charakteristisch dargelegt habe, von den beiden doppelformen, die er im Er. verwendet, name alsame und nam alsam, im Iw. die eine, uzw. die nicht allgemein gebrauchte, der sprache mancher, zt. auch jüngerer dichter ganz unbekannte form aufgegeben und sich für die ausschliefsliche anwendung der andern entschieden hat. es wird darum, besonders da ein scham für schame nirgends, auch im Er. nicht, durch den reim sicher-

gestellt ist, der reim name : schame Büchl. 1315 als zweisilbig zu fassen sein. anderseits ist zwar deme durch den angezogenen reim des Iw. erwiesen, aber damit noch nicht von vornherein ausgemacht, dass (demonstratives) deme die alleinige form Hartm.s sei, dass also zb. Iw. 7757 sicher auch deme : weme und nicht vielleicht dem : wem zu lesen sei. pronominal- und adverbialformen werden nämlich auch von solchen dichtern, für die zweisilbige formen bewiesen sind, daneben einsilbig gebraucht. wir werden hören, dass Wolfr. nur ich nime, aber ime und im nebeneinander verwendet. dass aber auch der zweifelhafte reim dem(e): wem(e) im Iw. als zweisilbig und nicht als einsilbig zu fassen ist, das lehrt eine andre erwägung. zu den formworten, die von dichtern, welche das e nach dem m kurzer stammsilben im reim sonst nicht apokopieren, doch auch in gekürzter gestalt gereimt werden, gehört auch alsame. alsam ist alsame gegenüber bei diesen dichtern, so bei Rud. oder in den Nib., gar nicht apokope, dem reim zu liebe gewagte kürzung, sondern historisch überkommene nebenform. schon der in bezug auf apokope und synkope infolge seines dialekts sehr sparsame Rother kennt ein sam neben same, und unten werden wir ein mit neben mite, das bei Gotfr. und Herb. widerholt erscheint, bis auf Otfrid zurückverfolgen können. alsam, das im Er., Greg. und aH. so oft auf kam nam usw. reimt, ist also eine historisch überkommene nebenform von alsame, neben diesem alsam ist uns in diesen ältern werken Hartm.s nur zufällig nicht das zweisilbige alsame belegt, welches alsame aber die einsilbige nebenform im Iw. verdrängt hat. sowie nun aber der Iw. alsam im reim neben alsame nicht mehr duldet - daher zeigt er es auch nur einmal (755) im versschluss, denn alsam ist leicht, alsame aber äußerst schwer zu binden -, so wird der Iw. wol auch kein demonstratives dem neben dem durch den reim auf neme erwiesenen deme mehr gekannt haben. der Iw. ist doppelformen eben abhold.

neme: zeme Er. 696. 6198, aH. 1499, Iw. 7859, : verneme Büchl. 1635 sind natürlich als zweisilbig aufzufassen, und die orthographie von B erweist sich somit auch Iw. 5207. 7257. 7859 als falsch, respective unhartmannisch.

Die endung des nom. sing. schwacher masculina wird im Er. wie nach m (name) so auch nach n apokopiert, wie der schon von Lachmann beigebrachte reim swan: gewan Er. 330 erkennen

lässt. auch hier ist die apokope des e der starken feminina nicht beleghar: Er. 7319 reimt also wol mane 'mähne': dane adv. dass daneben, sowol im Er. als im Iw., dan auch einsilbig gebunden wird, also nicht nur mit an(e), sondern auch mit man kan gewan usf., kann, da wir für dan und an bei allen dichtern auch einsilbige formen (bei denen, die nicht kürzen, wider nebenformen, und nicht apokopen!) constatieren können, natürlich nicht auffallen. Iw. 3453 aber ist durch den reim seit von gran: dan das gran sicher als ein i-femininum erwiesen (grane wird auch von ältern hss. nie überliefert, jüngere verstehn hie und da gran als grane 'haar'); denn dan, das im Iw. nur einsilbig reimt, wird hier wol ebensowenig ein dane neben sich geduldet haben, als von ein vone.

Dieses vone reimt der Er. 3886 auf ich wone, ebenso auch noch der Greg. 391, und Büchl. 1547 wird es mit der 3 sing. conj. wone gebunden. der Iw. aber kennt nur den reim da (resp. wā) von: gewon (resp. ungewon) 169. 2641. 3031. 5789. 6311. 7797. einsilbiges von reimt so auch im Er. 5606, öfter im Greg. 259. 621. 1291. 2273. 3385. ich fasse die sache so : Hartm. gebraucht im Er., Gr. und aH. noch die doppelform alsam und alsame, entscheidet sich aber im Iw. für im reim alleingeltendes alsame, er gebraucht im Büchl., Er. und Greg. noch die doppelformen dan und dane (nur Er.), von und vone, welch letzteres durch den reim auf die verbalform erwiesen ist 1, entscheidet sich aber im lw. nicht für die zweisilbige, sondern für die einsilbige form, und gibt jene auf, wol deshalb, weil hier die einsilbige form eben schon viel weiter verbreitet und allgemeiner war, als die zweisilbige, es ist auch tatsache, dass von an, vor allem aber dan hin im 13 jh. schon allen oberdeutschen dichtern geläufig sind, alsam aber, wie wir sehen werden, durchaus noch nicht 2.

¹ an ein ich won, er won im Er. und Greg. ist nicht zu denken, wie sich auch kein ich man, ich scham belegt findet, trotz manigfacher reimmöglichkeit. derartig apokopierte verbalformen gehören erst einer viel spätern reimtechnik an, als die der classischen zeit es war. eher könnte man noch an ein gewone (: vone) denken. gewone steht zb. im Roth. 262. 1406, ungewone Alex. Str. 4614. 5711. aber aus oberdeutschen quellen ist mir die zweisilbige form nirgend bekannt geworden. Rol. 190, 23 reimt ungewon: chom.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> auch hier ist die chronologie Büchl., Er., Greg., aH., Iw. bestätigt. sowie im Er. auch noch im Greg. und aH. alsam, sowie im Büchl. und Er.

hine neben hin lässt sich für Hartm. auch im Er. nicht nachweisen. doch ist das, da dane feststeht, wol nur zufall, weil der beweisenden reime auf -ine sehr wenig sind : wine, schine, erschine, die auch bei andern dichtern nur ganz sporadisch erscheinen. der Iw. kennt neben hin sicher kein hine mehr.

Wir sehen, Hartm. bietet für die entscheidung der frage nach der apokope des -e hinter der nasalis nur wenig material, welches allein durch heranziehung des verhaltens andrer dichter und seines eigenen verhaltens in andern fragen (abneigung gegen doppel formen im Iw.) schliefslich doch noch bestimmte folgerungen ermöglicht. mehr material bietet Wolfram, und von ihm aus fällt auf die analogen verhältnisse im Iw. erst das rechte licht.

Wolfr. ist einer gewissen art von apokope, wie man weiß, durchaus nicht abhold. diese apokope betrifft aber im reim ausschließlich das e des dativs starker masculina und neutra: dieses wird ganz unterschiedslos abgeworfen oder gesetzt, sowol nach länge als auch nach kürze, sowol nach liquida und nasalis, als auch nach tenuis und media. beispiele anzuführen, wäre wol überflüssig. trotzdem ist Wolfr. in bezug auf die apokope des e (nicht dativ-e) nach der nasalis kurzer stammsilben unter allen hochdeutschen dichtern einer der conservativsten.

Bei Wolfr. also reimt das adj. lam, dort wo es prädicativ oder attributiv nachgestellt, also in seiner flexionslosen form gebraucht wird, auf das prät. nam Parz. 125, 13. 237, 7, Wh. 112, 19, vernam Parz. 813, 15 oder auf den nominativ stam Parz. 505, 9; In dem munde niht diu lame aber Parz. 312, 27 reimt auf zuoname und Min tötiu vreude, niht diu lame Wh. 455, 17 reimt auf Waz touc mir nû fürsten name. — die prät. nam, benam und vernam reimen auf stam subst. Parz. 601, 25, Wh. 88, 1. 254, 15, auf die prät. quam Parz. 4, 15, zam (gezam) Parz. 238, 25. 523, 3. 562, 15. 571, 15. 581, 21. 741, 29. 721, 9. 730, 9. 736, 29. 744, 17. 807, 29, Wh. 57, 7. 82, 7. 114, 29. 167, 21. 292, 1. 314, 1. 369, 29, auf das flexionslose adj. zam Parz. 39, 29. 160, 23. 170, 7. 809, 25, Wh. 359, 25 und ebensolches lam Parz. 125, 13. 237, 7. 813, 15, Wh. 112, 19, auf

auch noch im Greg. vone, nur im Er. das dialektische dane. im Iw. nur alsame von dan. das 2 büchl. könnte, wär es ein werk Hartm.s, nicht hinter den Iw. gestellt werden, da es 735 vone: wone reimt, s. Kraus aao. s. 161, wo schon auf diese meine ausführungen hingedeutet wurde.

Angram Parz. 335, 19. 384, 29. 703, 23 1, buckeram Parz. 588, 15. 800, 17, dictam Wh. 99, 23, auf Adam nom. Parz. 464, 15. 518, 1, auf Bertram nom. Wh. 13, 17, 41, 21, 93, 17, 169, 9. 259, 23. 373, 7. 414, 23. 417, 3, acc. 328, 21. 457, 27, auf Golliam Wh. 432, 4 und unrein auf kram dat. Parz. 663, 15, Wh. 279, 21 und râm dat. Wh. 248, 7. das subst. name (zuoname) aber reimt auf das subst. schame Parz. 269, 11. 303, 29, Wh. 158, 21 oder auf fiwerrame Parz. 230, 9 oder auf diu lame Parz. 312, 27, Wh. 455, 17, nie aber auf die reimworte des prät. nam. - ebenso wird das prät. zam (gezam) alle 21 male, die es belegt ist, mit dem prät. nam oder dem nominativ Berhtram (Wh. 238, 15, 303, 1) gebunden, und das flexionslose adj. zam 5 mal mit nam, éinmal mit Bertram (Wh. 171, 1); dagegen daz zame Wh. 177, 3 mit alsame 3. — schame und rame reimen nur auf -ame (die beispiele s. oben unter name), nie auf die viel bequemeren reimworte in -am. alsame steht nur éinmal (Wh. 177, 3) im reim, gebunden mit daz zame.

Es ist also kein zweifel: Wolfr. hat die worte auf -am und die auf -ame streng von einander geschieden. nur zwei beispiele scheinen auf den ersten blick aus dem schema zu fallen. Parz. 251, 3 reimt name 'nomen' auf royâm 'regnum'. aber das längezeichen, das Lachmann der reimsilbe von royam gibt, wird kaum gerechtfertigt sein. vgl. auch Angrăm, buckerăm, dictăm. das fremdwort, welches nur an dieser stelle belegt ist, geht auf franz. roiame zurück und wurde von Wolfr., wie uns eben der reim auf name nun doch wol schon beweisen darf, ganz unverändert übernommen, am schlusse zweisilbig und mit kurzem a gesprochen. auch in der gFrau, die -ame und -am so genau wie Wolfr. scheidet, reimt 3021 la bone dame mit name. ebensowenig wie hier an ein dâm: nam, dürfen wir bei Wolfr. an ein royâm denken.

Auch der zweite fall, wo Wolfr. scheinbar -ame und -am bindet, erlaubt uns wol andre auffassung. Wh. 133, 15 heifst es

¹ es ist gleichgiltig, ob Angram, buckeram und andre fremde ortsnamen und appellative auf -am dative sind oder nicht. einen flectierten dativ kennen diese worte überhaupt nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> dass krâm und râm dativ sind, beweist jedesfalls kein -ăm für -ăme.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ein beispiel, das aus dem schema herauszufallen scheint, werden wir alsbald besprechen.

Vil niuwer spise reine, Vische und vleisch gemeine, Beidiu daz wilde und ouch daz zam : und auf zam reimt das prät. nam. wilde und zam ist stehnde formel, die auch bei Wolfr. oft vorkommt, ja, die ihm so geläusig ist, dass er in seiner art mit ihr spielt: Mirst vreude wilde und sorge zam Wh. 171, 1, Iuwer wilde wirt vil zam Parz. 39, 29, Wh. 359, 25, s. auch Parz. 160, 23. 170, 7. den ausgangspunct gibt Spise wilde unde zam, zb. Parz. 809, 25, Wh. 177, 13. 448, 3; an unsrer stelle geht auch noch das ebenso formelhaste spise ... vische und vleisch voran. ich glaube nun, dass Wolfr. hier in gänsefüsschen spricht: Beidin daz 'wilde' und daz 'zam' und daher wilde und zam ohne flexion lässt. weil er eben an die erstarrte, substantiv gewordene formel, spise wilde unde zam, denkt. übrigens, wie dem auch sei, jedesfalls ist hier daz zam nicht mit apokopiertem flexions-e, sondern flexionslos anzusetzen, denn durch die voranstehnden zusammenstellungen scheint es mir bis zur evidenz bewiesen, dass der dichter -ame im reim nicht apokopiert. das flexionslose adj. nach dem bestimmten artikel ist bei Wolfr. ja keine ungewöhnliche erscheinung, zu den zahlreichen beispielen bei Grimm Gramm. 1v2 631 füg ich vor allem noch hinzu Der eren rich und lasters arm Parz, 581, 1 und aus dem werke eines nachahmers, aus dem Rennew.: Der nider als der hôch (: enphlôch) Pf. Üb. 48, 614, weil an diesen beiden stellen die hinter dem artikel flexionslos bleibenden adjectiva eine dem begriff 'alle' umschreibende, formelhaste antithese bringen, sowie daz wilde und ouch daz zam. man vergleiche etwa ausdrücke wie Swaz mit al den fürsten sint ... beide junc und alt . . . die sagete man etc. auf alt reimt gezalt, man sollte auch hier eher junge und alte erwarten, das adj. aber wird in dieser formel flexionslos, gleichsam als ein collectives subst., gebraucht, so wie man heute noch - und darum fällt uns dieses alt nicht so auf wie jenes zam - sagen kann 'jung und alt freute sich', 'arm und reich fehlte nicht' udglm. sagt Wolfr. auch Dir dienet zam unde wilt (: qezilt) Parz, 252, 7. ich meine, dass auch in den flexionslosen Terramêr der zornic gemuot, Der manlich und der hoch gemuot, Willehalm der unerforht usf. eine ähnliche, bestimmte bedeutungsnuance ligt, eine kräftigere substantivierung des adj.1, als dieses sie durch die

<sup>1 &#</sup>x27;so wie daz reht mehr subst. ist als daz rehte. Wolfr. sagt daz zam, wie wir heute 'das wild' sagen'. ESchröder.

schwache flexion nach dem artikel erhält, gleichsam eine personification des adjectivs. Artûs der valsches laz heißt soviel wie Artus der 'valsches laz' in person, Gramoflanz dem hôch gemuot soviel, wie Gramoflanz dem oder herrn 'hôch gemuot' in person, mit einem wort ein substantiviertes valsches laz und hôch gemuot in gänsefüßschen; der tump, der snel wäre fast identisch mit dem ähnlich nuancierten sîn tumpheit, sîn snelheit, wo die person gemeint ist, die tump und snel ist. dazu stimmt es, dass dieses unflectierte adj. mit dem artikel hauptsächlich als apposition beim namen steht (s. Grimm aao.). auch daz wilde und daz zam steht hier als apposition beim 'namen', zu dem es gehört, bei spîse¹.

So wenig material auch der reimtypus -im, -ime für Wolfr. liefert, so deutlich lässt er uns doch die uns hier interessierende sachlage erkennen. wir haben nämlich in dem namen Ahsim (Assim) eine streng einsilbige reimform auf -im, denn von Ahsim ist nicht etwa als kürzung aufzufassen, ebensowenig wie etwa von Angram, s. oben s. 54 anm.1, da in diesen fremden mehrsilbigen ortsnamen ein dativ-e nie gesetzt wird, gleichgiltig, welcher consonant vorhergeht. Ahsim reimt nun im Wh. 3 mal auf im 'ei' 141, 11. 255, 3. 362, 9, damit ist dieser pronominale dativ als einsilbig erwiesen. nie reimt Ahsim auf ich nime, vernime, denn die verbalform ist zweisilbig. sie reimt im Parz. 10 mal (123, 13, 223, 7. 239, 5. 330, 13. 464, 7. 467, 19. 516, 13. 651, 29. 659, 27. 751, 3) und im Wh. 5 mal (148, 7, 156, 19, 181, 27, 192, 23. 335, 19), ferner Lied 8, 35 auf den dat. ime, welcher also damit wider als zweisilbig erwiesen wird. Ahsim ist einsilbig, nime zweisilbig, sie können nie aufeinander reimen, ime, das formwort, ist anceps, es reimt auf Ahsim so gut wie auf nime. ich schließe also daraus, dass unter den fünf reimen auf ich nime im Wh. das öfter vorkommende Ahsim fehlt, dass ich nime nur zweisilbig reimen konnte, dass ich damit recht habe, illustriert mir Wh. 341, 7. hier reimt auf nim ein Ahsim, hier aber ist nim der imperativ! es wird kein zufall sein, dass, wo Schulz Reimregister nim: im belegt, nim stets = ich nime und nie der imperativ ist, wo es aber nim: Ahsim belegt, während Ahsim sonst nur zu im reimt, dieses nim eben die einsilbige form, den imperativ, bedeutet.

Die verbalform kume, 1 sing. ind. oder 3 sing. conj., reimt beide mal, wo sie bei Wolfr. im versschluss steht, auf ist frume:

<sup>1</sup> s. den excurs auf s. 65 ff.

Parz. 158, 7. 814, 1; dagegen reimt das subst. drum nur auf die lateinische endung -um: Parz. 470, 23, Wh. 464, 19. dass Parz. 470, 23 dieses drum dativ ist, bewürkt keine bindung von -ume: -um, denn ich habe schon widerholt hervorgehoben, dass Wolfr. den dat. sing. der starken masc. und neutr. aller stammausgänge auch flexionslos bildet. epitdfium nun reimt Wh. 73, 27 auf was frum; dasselbe frum also, das im Parz. zweisilbig mit kume gebunden wird, bindet der Wh. einsilbig. aber es ist bekannt, dass sich aus dem subst. frume schon früh ein adj. frum herausgebildet hat. Wolfr. zeigt im Parz. die eine, im Wh. die andre form, sowie er etwa im Parz. harnas, im Wh. aber harnasch reimt udglm.

Daraus, dass -ame, -ime und -ume in vollworten nicht gekürzt werden, haben wir zu entnehmen, dass auch Parz. 588, 1, Wh. 218, 3. 318, 1, wo dem(e) auf neme, 3 sing. conj., und schëme subst. reimt, zweisilbiges deme anzusetzen ist. einsilbiges dem ist durch den reim nicht beweisbar, wir dürfen aber wol nach analogie von im neben ime für Wolfr. ein dem neben deme erschließen.

Wider auf größeres material können wir unsre entscheidung stützen in der frage, ob Wolfr. das e hinter dem n kurzer stammsilben ausgeworfen habe. die wörter auf -an, also auch die auf eventuell gekürztes -ane, haben zahllose reimmöglichkeiten, bei Wolfr. noch mehr als etwa bei Hartm. und Gotfr., da er -an und -an miteinander paart. da sind man kan gewan han plan getan wan Gawan ust., die belege herzuschreiben hat keinen sinn. auch die adv. an und dan werden häufig auf streng einsilbiges -an und -an gereimt, beispiele sind auch hier nicht nötig, da sie sich auf jeder seite des Parz. und Wh. finden. ich betrachte also nur die vollworte des typus -ane. der ane reimt Parz. 501, 23 auf der vane 'vexillum' und Wh. 157, 25 auf ich mane, dagegen Parz. 711, 19. 763, 15 auf dan, her dan, also ein wort, das bei Wolfr. einsilbige form oft genug belegt, das aber neben der einsilbigen auch zweisilbige form haben könnte. din bane reimt Wh. 440, 12 auf der vane, Parz. 282, 5 wider auf dan, resp. dane. diu mane reimt Parz. 256, 21 auf dar an, aber auch an könnte neben der einsilbigen form noch die zweisilbige aufweisen. der swane reimt Wh. 27, 1 auf mane 3 sing. conj., Parz. 257, 13 auf das adv. an, resp. ane und 826, 15 auf dan, resp. dane. der vane reimt auf ane, subst. Parz. 501, 23, bane subst. Wh. 440,11, mane verb Wh. 337, 19. 341,3, ferner auch auf die adv. an(e) Parz. 30, 25, Wh. 332, 21. 340, 17. 433, 15 und dan(e) Wh. 328, 5. 424, 21. schliefslich reimt mane, 1 sing. ind. oder 3 sing. conj. von manen, auf ane subst. Wh. 157, 25, vane subst. Wh. 337, 19. 341, 3, swane subst. Wh. 27, 1, ferner wider auf die adv. an(e) Parz. 78, 21. 714, 19, Wh. 247, 1. 306, 17 und dan(e) Parz. 34, 13. 42, 23. 713, 19, Wh. 123, 3. 331, 23.

Daraus ist zu entnehmen, dass die vollworte, sowol subst. wie ane swane vane und mane bane, als auch verba wie mane nie im reim apokopiert werden (wäre apokope gestattet gewesen, so müsten sich reime auf man kan gewan han getan plan usf. notwendig eingestellt haben), dass aber ferner die adv. an(e) und dan(e) Wolfr. in doppelformen geläufig sind und im reim als einsilbiges an, dan und als zweisilbiges ane, dane verwendet werden.

Aus dem schema fällt nur das wort gran(e) 'haar' heraus. auf sicher zweisilbiges -ane (die subst. ane swane vane mane bane, das verb mane) reimt es nie. gran: dar an Parz. 244, 9 und gran: dan Wh. 286, 7. 274, 23 wären doppeldeutig. aber gran: kan Wh. 206, 21 und gran: man Wh. 67, 15 beweist einsilbiges gran, dh. ein i-femininum. dieses ist durch den plural die grene Wh. 290, 15 (græne K, grän z, gren t) auch handschriftlich für Wolfr. sicher gestellt und dort herzustellen. ferner ist dann Wh. 206, 21 diu, nicht die gran zu lesen 1 und das von Lachmann (aus anderm grunde!) Wh. 274, 24 vermutete wær diu für wærn die (s. laa.) in den text aufzunehmen. ich verweise auch auf ahd. granisprunger Graff iv 327.

Ebenso wie dane verhält sich auch hine. einsilbiges hin (: sin gewin in) ist oft genug belegt, der conj. prät. erschine aber reimt nie auf sicher einsilbiges -in, das doch unverhältnismäßig mehr reimmöglichkeiten bietet als -ine, sondern éinmal auf das subst. wine Parz. 228, 5, das ebenfalls nur hier, also auch nur zweisilbig belegt erscheint, und éinmal auf das adv. hin(e) Wh. 73, 3. damit ist sowol ausschließliches wine, erschine, als für das formwort die doppelform hine, hin erwiesen.

Ebenso wie an(e) verhält sich auch von(e), nur kennt Wolfr. ein adj. gewon, ungewon nicht (s. s. 5 anm.) und es ist also nicht

nur diu gran und doch nicht die grane (resp. grene) können 'här hän', auch ist hab 23 doch der singular!

einem fehlen der einsilbigen form von zuzuschreiben, dass dieses präpositionaladverb nur zweisilbig im reim belegt ist. Wh. 284, 27 und 287, 29 reimt vone auf das subst. diu wone.

Für die andern dichter kann ich mich jetzt kürzer fassen. die untersuchung an Hartm. und Wolfr. hat gezeigt, dass wir gewissen schlüssen ex absentia hier wol trauen dürfen, und sie hat unsern blick für die ursachen des gegebenen reimmaterials bereits geschärft.

Der Stricker apokopiert das e hinter m und n niemals. er kennt auch nur die form alsame, nie wird alsame: -am gereimt. wir finden schame subst. : name subst. Dan. 39, Frauenehre 305. 451. 645, :alsame Karl 2915. 4539, Hahn XII 429, : gemeinsame subst. Frauenehre 547; schame verb : name subst. Frauenehre 863, : alsame Dan. 6739, Ges. ab. 33, 25; name subst. : alsame Am. 1253, : same Bloch 507, : gehorsame subst. Dan. 6877, : gemeinsame subst. Karl 7239, 9675, Frauenehre 1073 1. name, schame subst. und verb, same, alsame und die abstracta auf -same reimen also nur untereinander, nie mit den prät. quam (steht schon allein im Dan. 33 mal und im Karl 36 mal im reim), nam, gezam, den adj. auf -sam, gram, zam usf. darnach ist auch Dan. 49. 4943, Karl 8219. 11183 ime: ich nime, Hahn III 31 ime: ich benime anzusetzen. neben der zweisilbigen form ime ist die einsilbige im (etwa zu nim imp.), jedoch vielleicht nur zufällig, nicht belegt. deme können wir für Stricker gleichfalls nur nach analogie von ime als nebenform zu dem vermuten, im reim steht weder deme noch dem, es reimt nur neme, verneme : gezeme Karl 1627. 1775. 11077. 11479, Frauenehre 147. 1493, D 569, Am. 379. 1653. sowol das adj. wie das subst. heifst nur frome und reimt: kome, 1 oder 3 sing. conj., Dan. 2731, Karl 3199, Frauen-

die adj. auf -sam, von denen bei Stricker im Karl freissam, lobesam und gehörsam, im Dan. freissam und gehörsam, sonst nur gehörsam sehr beliebt sind, werden immer zu einsilbigem -am gereimt: freissam (:nam prät. Dan. 1343, :quam Dan. 7197, Karl 3135. 5113. 7425. 8533, :swam subst. Dan. 3369, :zam adj. Dan. 4309), lobesam (:nam prät. Karl 9315, :quam Karl 697. 3549, :gezam prät. Karl 321. 4031), gehörsam (:nam Karl 219. 605. 2783, :vernam Am. 57, :quam Dan. 7257, Karl 199. 963. 3487, :gram adj. Karl 1037, Bloch 59), ungehörsam (:gram adj. Hahn xii 61, HGerm. 8, 290, 123). außerdem kennt Stricker die subst. gehörsame und gemeinsame (s. oben im text) und das verb gemeinsamen Karl 201, Frauenehre 997.

ehre 633 als subst.; das (attributive) adj. wird nur im Dan. in den reim gestellt, dort um so häufiger: 921. 1219. 2057. 2341. 2973. 5345. 6789. 7133. 7429.

der vane reimt nur zu dan(e) Karl 6573. 6889 und dar an(e) Karl 9317 und der hane nur zu an(e) Am. 979, wodurch sowol erwiesen ist, dass die subst. in -ane nicht gekürzt wurden, als dass die adv. dan(e) an(e) neben der einsilbigen form, die zahllose reime sicherstellen, so wie bei Wolfr. auch beim Stricker noch die zweisilbige form daneben ausweisen. ebenso ist das präpositionaladv. von(e) anceps, es reimt einsilbig auf gewon Dan. 6373. 8383, Karl 1251, Pf. Üb. 5, 202, aber auch zweisilbig auf ich wone Frauenehre D 573, Hahn xii 599.

Rudolf von Ems kürzt das schw. masc. swane beide mal, wo er es reimt, um sein e (: fürspan gGerh. 785, : man 'vir' Barl. 251, 11). ob er auch feminina wie diu mane, diu bane, oder gar auch verbalformen wie ich mane, er erschine gekürzt hat, ist damit noch nicht ausgemacht und ist aus dem material, das uns die reime der beiden gedruckten werke dieses dichters liefern, nicht auszumachen.

Dagegen reimt Rud. name und schame nur untereinander oder zu alsame und flectiertem lobesame (die zahlreichen belege s. unten im excurs), kürzt diese subst. also nicht. alsame jedoch gebraucht er nicht nur zweisilbig, wie der Stricker, sondern auch einsilbig (: nam gGerh. 1021): das formwort ist anceps. darnach ist im reim auf ich nime gGerh. 53, Barl. 101, 19 zweisilbiges ime anzusetzen, neben dem aber durch zahlreichere reime auch einsilbiges im belegt wird, im: vernim imperativ Barl. 37, 39. 173, 11. 262, 39. 366, 27. 371, 23. 396, 5, : Eliachim Barl. 59, 35. deme ist nicht belegt, es reimt nur neme, verneme: gezeme gGerh. 2123. 3061. 4233. 6157. 6483, Barl. 152, 1. 228, 35. 335, 19. dagegen ist durch die reinliche scheidung von frume verb: kume verb gGerh. 563 einerseits, ane drum: seculorum Barl. 186, 29 anderseits wider illustriert, wie Rud. das e nach dem m kurzer stämme bei verbum und nomen im reime nicht unterdrückt.

Ähnlich wie Rud. verfahren die Nibelungen. reimworte auf einsilbiges -am sind die prät. nam (24, 1, 368, 3, 506, 1, 1617, 3, 1635, 1, 1919, 1, 2242, 1), benam (956, 3, 1149, 3, 1511, 3, 2022, 1), genam (561, 1, 661, 3, 1126, 3, 1491, 1, 1771, 3), vernam (110, 1, 343, 1, 407, 1, 650, 3, 956, 3, 1101, 1,

1637, 1. 1845, 1. 2242, 1), zam und gezam (3, 1. 24, 1. 244, 1. 343, 1. 407, 1. 506, 1. 533, 3. 561, 1. 650, 1. 661, 3. 734, 1. 1101, 1. 1126, 3. 1491, 1. 1511, 3. 1617, 3. 1635, 1. 1637, 1. 1771, 3. 1845, 1. 1919, 1. 2022, 1), quam (1465, 3), die adj. gram (3, 1. 533, 3. 734, 1. 1149, 3) und lobesam (368, 4. 1465, 3). diese worte reimen nur untereinander oder auf sam, alsam (100, 1. 244, 1). dagegen reimt schame, subst. (243, 1) oder verbum (287, 3. 805, 3. 1206, 3), nur auf same, alsame, was bei dem großen übergewicht der streng einsilbigen reimmöglichkeiten auf -am über die auf alsam kein zufall sein kann. sam(e) und alsam(e) sind also, so wie bei Rud., auch im Nib. anceps.

Ein andres bild zeigen die reime frum: sun 123, 3. 1851, 3. 1851, 3 ist frum adj., könnte also ebensogut bei sonstiger erhaltung des e nach m einsilbig sein, wie bei Wolfr. (s. oben s. 57) oder im MHelmbr. (s. unten s. 62). 123, 3 aber ist frum substantiv! doch gehört der reim unter einen andern gesichtspunct als den der apokope, nämlich den der synkope. denn an der genannten stelle ist frum accusativ und wir haben es also nicht mit einem reim frume: sun, sondern entweder mit einem reim frumen: sun zu tun oder mit einem starken masc. frum. geradeso wie Wolfr. zwar nie vane swane mane usf. zu van swan man apokopiert, dagegen ganz ungescheut synkopiertes suns auf uns, gemant auf lant reimt, so fiele eine kürzung frumen zu frun, sowie etwa ein acc. vanen zu van, auch bei solchen dichtern nicht auf, die die nominative frume und vane nie apokopieren. vgl. auch noch Lachmann zu Nib. 216, 1.

Ulrich von Zatzikhoven verhält sich ähnlich wie Rud. er kürzt nicht nur den dat. zane (:ran, prät. 2109) 1, sondern auch swane (:gewan, prät. 357, unentschieden bleibt swan: an 8863), ja sogar, wenn man hier der unsichern überlieferung trauen darf, erschine (:in 4243). nach m aber wird nicht gekürzt. name reimt nur zu schame subst. 2493, verb 1821; ebenso gome 'homo' zu ze frome 2247, s. ferner frome adj.:bekome conj. 339, frome subst.:kome conj. 5839, gefrume 1 sing. ind.:kume ebenso 2247. dagegen ist alsam nur in der kürzern form belegt (:nam prät. 3085, :kam 5077), nie reimt es zu name und schame. auch für den dativ des pronom. haben

¹ wol auch ze ban, von ban 'verderben' : an adv. 3041.

wir nur einen beleg und diesen für einsilbiges im (: vernim, imperativ 7861).

Ulrich von Zatzikhoven steht wider Ulrich von Türheim am nächsten. dieser reimt nämlich, wie der dichter des Lanz., nur alsam (; nam Rennew. Zs. f. d. ph. 13, 130°, 45. Zs. 26, 2b, 35). kürzt aber die vollworte in -ame nie. er bindet name mit schame subst. Trist. 505, 1, Rennew. Alem. 17, 178, 29, Lohm. 318 und schame, verb Trist. 545, 29. 577, 13, schame mit an der rame Lohm. 763, nie aber -ame mit nam vernam kam gezam gram usf. darnach kennt der dichter auch deme und ime neben dem und im: deme wird durch die reime auf gezeme Trist. 571, 31 erwiesen und ime durch die reime auf ich vernime Trist. 563, 11, Rennew. Rother 306, 123; dem ist natürlich durch den reim nicht nachweisbar, aber es ist nach analogie von im anzusetzen, das Trist. 580, 9 mit dem imperativ vernim gebunden ist. ebenso dürfen wir also den bindungen gezeme : neme Trist. 499, 15. 586, 3 uö., vrume subst.: ich kume Trist. 570, 33, Rennew. Zs. 26, 1°, 3, Rother 378, 9 ihr e in der orthographie unsrer ausgaben nicht nehmen.

So wie Ulr. vZatzikh. und Rud. vEms scheint auch der Türheimer das e nach n freier behandelt zu haben, als das e nach m. dass an den beiden stellen, wo in den von mir durchgesehenen partien seiner werke der ane reimt, Rennew. Zs. f. d. ph. 13, 129<sup>d</sup>, 30, Roth 317, 20 dieses subst. mit vane und ich mane gebunden ist, wird kein zufall sein. es fragt sich nur: spiegelt sich hier die sprachliche conservierung des -e oder die nachahmung des vorbilds? Wolfr. reimt ane vane mane immer zweisilbig, Parz. 501, 23 und Wh. 157, 25 auch direct vane, resp. ich mane zu der ane, wie hier. im selben Rennew. aber finden wir einmal in vom Türheimer so sehr bevorzugter rührender bindung man 'vir': ich mane Alem. 17, 182, 231. darnach können wir auch nicht sagen, ob wone verb: vone Trist. 553, 1 zweisilbiges vone beweist neben von, das durch den reim auf ungewon Rennew. Zs. 38, 60 feststeht.

Selbst der Meier Helmbrecht apokopiert noch nicht das e nach m. das verbum schame reimt ihm auf name 1235 oder same, adv. 1803, das subst. schame auf alsame 335. 1201, aber nicht auf nam gezam gram usf. sam(e) und alsam(e) aber sind hier, wie bei Rud. und in den Nib., anceps, sie reimen mit schame, das

nie auf -am reimt, aber auch mit nam prät. 693. 1431 und gram adj. 1771. das adj. frum ist streng einsilbig, wie im Nib. und im Wh., da Wernher es 597 mit drum bindet. dass der dat. sun(e) 517 mit tuon gebunden wird, widerspricht dem sonstigen verhalten des dichters nicht, da solche dative bei ihm, wie bei Wolfr. und zt. auch in den Nib., auch flexionslos gebildet werden. merkwürdig steht im MHelmbr. dieser conservatismus in bezug auf das e nach m im gegensatz zu den vielen apokopen des e nach t und d: wir finden von kindes lit: mit 245, phärit: site 457, smit 'faber': mite adv. 1065, wit 'lignum': mite adv. 1827, höut, plur. von hût, : gevröut partic. 1655, erwachete: gemachet partic. 859.

Konrad von Fussesbrunnen reimt ich gefrume: ich kume Kindh. 1617, aber drum: verbum 1021 und sun: gentium 1178, : Egyptum 1319, : Jesum 2681. 2735. er reimt gewin: ze in 1559 udglm., aber auf den conj. prät. schine reimt er nur das adv. hin(e) 683.863. er reimt ungewon stets auf von 819. 1351. 1539. 2267, auf das subst. kone reimt er nicht gewon oder ungewon, sondern das doppeldeutige von(e), dessen zweisilbige form für Konr. also neben der einsilbigen feststeht. ebenso ime: ich nime 2967; sam aber gilt als einsilbig, alsam: zam adj. 1399. 2619.

Himmelfahrt Mariä und Urstende geben wenig material. die Himmelf. lässt aber die erhaltung des e nach m doch noch erkennen, wenn dort name 1087 das einzige mal, wo es reimt, auf zame, 3 sing. conj. von zamen, reimt. sonst steht deme: beneme Himmelf. 519, verneme: neme Himmelf. 33. in der Urst. nime: ime 124, 10, der vane: her dane 106, 62. reime, die den abwurf des e im vollwort bewiesen, fehlen hier und dort; dane, ime, deme aber stehn auch für Konr. vHeimesfurt fest.

Moriz von Craûn scheint nur genau zu reimen. wie beim Stricker reimt auch in diesem gedicht alsame: rame subst. 651, nie aber alsam: -am. der vane reimt auf ane adv. 737, frome subst.: kome 3 sing. conj. 1233.

Ebenso reimt der dichter der guten Frau genau. name: schame subst. 599. 2035, : la bone dame 3021, alsame nur zu in der rame 1945. das beweist zweisilbiges (etes)weme im reim auf gezeme 2843. s. ferner gezeme: neme 1421, vrume subst.: kume 3 sing. conj. 403.

Wenden wir uns nun zu dichtern, die ungenau reimen

und ohne scheu -ame mit -am, -ane mit -an binden. der unterschied der technik wird sofort in die augen springen und uns lehren, dass selbst vereinzelte reine bindungen von -ame: -ame, denen keine unreinen gegenüberstehn, schon die erhaltung des e beweisen, da dort, wo -ame und -am gebunden werden, die reinen bindungen ganz zurücktreten.

Betrachten wir zunächst den Wigalois. name subst. reimt auf das prät. gezam 1031. 5887, auf das adj. gram 8101, das subst. stam 9297, schame subst. reimt auf die prät. nam 7640. 8979. 9799 und gezam 9576, und ebenso reimt alsam auf nam prät. 5339. 6627. nie aber reimen name, schame, alsame untereinander. ähnlich werden gebunden diu mane mit wol getän 2400, der hane mit man 'vir' 5055, der vane mit ûf getän 10927. daneben bedeuten die reime von swane 2408. 2542. 10531 und vane 10630. 10843 zu an(e) adv. gewis nicht die erhaltung des e, denn niemals reimen vollworte in -ane untereinander.

Mit der genauigkeit der Nib. (vgl. oben s. 60) halte man die technik der Gudrun zusammen. hier finden wir auf schame subst. gereimt gezam 45, 1. 157, 1. 165, 1. 613, 1, benam 879, 1; auf sam(e) wird vernam 178, 1. 1168, 1 gereimt. nur éinmal (1587, 1) reimen sam(e) und schame untereinander. unter diesen umständen wird es zufall sein, dass der swane, an der einzigen stelle, wo das wort im endreim steht (1372, 1), mit daran(e) gebunden ist. in einem kritischen text wäre hier sicher der swan: daran (resp. dran) zu schreiben.

Auch Konrad Fleck scheidet -ame und -am, -ane und -an gar nicht, s. Sommer zu Flore 1259. er reimt schame: kam Flore 1428, : erkam 5608, name: lussam 3095 (fehlt bei Sommer), nicht aber schame: name. ebenso man 'vir': swane 6903, : diu grane (gran?) 6342, : ich mane 6560. alsam ist ziemlich häufig, aber immer reimt es auf einsilbiges -am, : kam 1233. 5128, : genam 2927, : gezam 6832. 7485, : zam adj. 2868 1.

¹ wir sehen also Wirnt, Gudr. und Fleck: Franken, Österreich und die Schweiz, hier zusammenstehn gegen etwa Stricker, Nib. und Rudolf: wider Franken, Österreich und die Schweiz. die beachtung des alten e nach m und n im reime war eben eher eine frage der reimtechnik als eine frage des dialekts. doch halt ich ausnahmsloses alsame, same für ein merkmal fränk. oder niederalem. sprachcharakters (Wolfr., Stricker, Mor. vCr., gFrau); ähnlich ist wol auch das vorkommen von dane und hine bei Wolfr., Stricker und Konr. vHeimesf. zu beurteilen, ane und vone sind allgemeiner.

Reinbots Georg bietet wenig material. alsam reimt einsilbig auf nam 1666. name, schame und rame kommen nicht vor, ebensowenig swane, ane, vane, bane, mane, aber die bindung entnem conjunctiv: Herculem 1963 beweist wol die apokope für alle genannten worte. dagegen reimt schine conjunctiv 2409 vielleicht doch zweisilbig auf hine, da es ja möglich wäre, dass der dichter ein- und zweisilbige formen nebeneinander gebrauchte. einsilbiges im ist bewiesen durch im: nim imp. 4635, einsilbiges wem durch wem: Jachanaem 5981. sonst reimt nur neme: zeme 3613.

Das verhalten Gotfrids in bezug auf das uns hier beschäftigende detail der reimtechnik wird unten im excurs näher besprochen 1. er scheint sich die kürzung von nominibus nur als ausnahme zu gestatten, sowie dieser dichter zu concessionen an den reim hinneigt. nach n find ich kein beispiel der ausstofsung des e, ja Gotfr. bildet sich, um auf mane verb. einen reim zu finden, sogar ad hoc einen dativ Tristane 18333, während sonst an hundert stellen der dativ ausschliefslich Tristande und der accusativ Tristanden heifst, an einen unflectierten dativ Tristan ist nicht zu denken, denn wo Tristan: -an reimt, ist der name immer nominativ. darnach wird wol durch die reime gemane 'gemähnt'; hin dane 17297, an der mane: dervane adv. 17317, ûf sîne bane: dane 17489, von zine: hine 17037 neben dem häufigen einsilbigen an van dan hin auch zweisilbiges vane dane hine belegt. von reimt dreimal einsilbig zu gewon 949. 11655. 13630.

Excurs. Wir können nicht mit voller bestimmtheit sagen, ob Wolfr. alsam oder alsame gesprochen hat. alsam reimt nur einmal, Wh. 177, 3, und da wider auf das s. 55 f besprochene daz wilde und daz zam. aber ob nun Wolfr. alsam oder alsame sprach, jedesfalls ist dies wort im reim bei ihm doch ganz auffallend selten. diese seltenbeit konnte man in den 8000 versen des Iw. durch die geringe reimbarkeit der auf -me endigenden form erklären, aber in den 39000 versen Wolfr.s hätte sich wol auch mit alsame öfter ein name, schame, diu lame, daz zame paaren müssen als einmal, wäre das wort dem dichter ein unanstößiges reimwort gewesen. ich bemerke nun, dass

<sup>1</sup> dem reimt nie auf ursprünglich zweisilbige verbalformen, neme: zeme Trist. 95. 4593. 15421, wol aber im sowol auf ich nim(e) 1017. 14249. 16565. 18575, als auf nim imp. 7437. hingegen der imp. nim wider auf den imp. vernim 11455, was immerhin bemerkenswert ist. — der frume: kume 3 sing. conj. 1867.

alsame auch im Iw. nur ganz zu anfang des gedichts, v. 755, reimt, wo Hartm. die technik, die er sich für den Iw. zurecht gelegt hat, noch nicht vollständig beherscht (s. Beobachtungen s. 504f). im Er. ist alsam ziemlich häufig und findet sich auch noch im Greg. und aH. (s. oben s. 48): im Er. sind aber auch die adj. auf -sam erlaubt und auch im Greg, und aH, sind sie belegbar, während sie im Iw, fehlen, s. Haupt zu Engelh. 1185. Hartm. setzt außerhalb des reims gehörsam Büchl. 896, sorcsam Er. 8878, vorhtesam Büchl. 1040, arbeitsam all. 68, im reim gehorsam Büchl. 925, genozsam Er. 3868. Greg. 2425, vorhtesam Er. 214. auch Wolfr. gehört bekanntlich zu den dichtern. die die adj. auf -sam verschmähen. nur Parz. 798, 9 und Tit. 50, 2 (s. Steinmeyer Epitheta 19 anm. 30) finden wir gehorsam, Parz. 521, 6 vielleicht doch vreissam (s. laa.). alle beispiele treffen das versinnere. besteht nicht ein zusammenhang zwischen dem meiden von alsam im reim und dem der adjectivbildungen auf -sam? sicherlich geht bei Wolfr. und im Iw. dies und jenes hand in hand. Gotfr. zb., der adj. auf -sam liebt, zeigt auch sam und alsam des öftern im reim : Trist. 2877. 5371. 8489. 9981. 11737. 16661, und ebenso der Stricker (s. oben s. 59). Gotfr. nun misst die nomina name und schame sowol zwei- als einsilbig; aber es ist ganz merkwürdig, wie relativ oft mit name und schame ein solches adj. auf -sam gebunden wird. wir müssen bedenken, dass -sam bei Gotfr. nur 16 reime bildet, kam allein aber ca. 100 solcher reime und nam, vernam, benam deren noch viel mehr. nun reimt das subst. schame einmal rein auf name (19235), éinmal gekürzt auf benam (11905), dagegen auf irresam 11829, auf trûresam 13429, auf alsam 11733; das subst. name das erwähnte éine mal auf schame, ebenfalls éinmal gekürzt auf kam 9655 und wider zweimal auf -sam, : gevallesam 2001, : gehellesam 2017, schliefslich rame subst. lediglich auf lussam 4691. es reimt also -ame éinmal zu -ame, 2 mal zu einem der ca. 200 nam und kam, 5 mal aber zu einem der 16 -sam. von diesen 16 adj. auf -sam, die reimen, sind widerum fast ein drittel (5) mit -ame gebunden, nur 11 mit den so ungleich bequemeren reimworten auf -am. wenn auch die kürzung von -ame zu -am für Gotfr. feststeht, so scheinen mir doch die wenigen beispiele, zwei im ganzen, wo Gotfr. -ame aufser auf -ame und -sam auf das -am der präterita reimt, darauf hinzudeuten, dass er erstens die kürzung -ame zu -am noch als freiheit empfand und mit ihr sparte, und dass er zweitens in bezug auf die verwendung von -sam und alsam im reim seiner sache nicht ganz sicher war, dh. sie ein- und zweisilbig ansetzte. diese technik Gotfr.s setzt Konr. vWürzh. fort, wie mich bedünkt. ich habe mir aus dem Troj. als bindungen von -ame: -am notiert: schame: kam nur 8031. 20979, dagegen schame: -sam 14375, 15559, 22081 und name: lobesam 7653. im Engelh, steht nur rame: lobesam 2865. das nebeneinander von adverb. sam und same, alsam und alsame hatte also m. e. eine nebenform -same neben -sam auch bei den adj. sich entwickeln lassen. dies aber hatte in bezug auf sam und alsam sowol, als auch auf die form der

adi. auf -sam eine gewisse unsicherheit des gebrauchs hervorgerufen: man wuste nicht, was richtig und acceptiert war, und die dichter, die nur sichere formen im reim zulassen wollten und die auch -ame nicht kürzten, Hartm, und Wolfr., verwarfen nun die adj. auf -sam, von denen einige etwa sagten, man müsse sie auf -ame reimen, die andere aber wider nur -sam sprachen, zugleich mit den adv. sam und alsam. dass Wolfr. einige adj. auf -sam im versinnern zulässt, spricht für meine auffassung, und auch die verhältnisse, die Rud, in der hier verhandelten frage erkennen lässt, geben uns vielleicht einen fingerzeig in gleicher richtung. Rud. scheidet -am und -ame, er reimt schame und name nie auf kam, nam, gezam, sondern, uzw. häufig, nur untereinander (s. gGerh. 5511, Barl. 65, 35. 109, 3. 157, 3. 189, 35. 191, 5, 196, 23, 230, 25, 267, 35, 356, 27), ferner auf alsame Barl. 60, 33 und auf flectiertes lobesame Barl. 350, 5. alsam reimt er noch gGerh. 1021, hier aber auf das prät. nam. er kennt demnach ein- und zweisilbiges adv. sam, setzt das wort aber überhaupt ganz auffallend selten in den reim, so also wie auch Wolfr. und der dichter des Iw. von adj. auf -sam gebraucht Rud. viele; aber auch er hat nicht gewust, wie sie zu reimen sind : auf -ame, das er nicht kürzt, konnte er -sam nicht reimen, auf -am nicht -same. und ich glaube, er umschifft die klippe dadurch, dass er die adj. auf -sam immer nur im versinnern oder gereimt in flectierter form gebraucht, der lobesame reimt natürlich zweisilbig zu name (Barl. 350, 5) und ebenso lobesamen: namen gGerh. 167. 931. 2265. 6624, Barl. 51, 1. 187, 25. 235, 35. 328, 13. 391, 31 in fester formel. nur Barl. 25, 35. 323, 19 wagt er gehörsam: nam prät.; gGerh. 4369 steht dieses gehorsam im zeileninnern, ebenso im innern Barl. 50, 30 vermeinsam uam.

## 5. DIE PLUSSTROPHEN DER VULGATA DES NIBELUNGENLIEDES.

Es wurde schon zu widerholten malen untersucht, wieviel an worten und formen der plusstrophen von \*B in den \*B mit A gemeinsamen partien der Nib. ohne parallele bleibt. am vollständigsten sind da noch immer die sammlungen von Bartsch Unters. s. 309 f, einiges brachte dann noch Kettner Zs. f. d. ph. 26, 440. solche lexikalische, syntaktische und formale  $\alpha \pi \alpha \xi$  eloquéva gibt es in jedem gedicht, und ganz nackt und ohne alle specialisierung neben einander gestellt, wie Bartsch sie verzeichnet, beweisen  $\alpha \pi \alpha \xi$  eloquéva allerdings nichts gegen eine angezweifelte überlieferung. wenn Bartsch zb. in einer ganzen reihe solcher ausdrücke, die vollkommen bedeutungslos sind : duz, erringen, erweinen usf., dann auch kurz 'Krist 102, 11' registriert, so macht dies naturgemäß gar keinen eindruck. mehr aber schon, wenn wir bei Kettner aao. 440 hören, dass Krist hier in der

formel wizze Krist steht und dass 'diese formel, wie überhaupt der name Krist, dem Nib. fremd' sei, während gotweiz öfter belegt ist (s. Schönbach Christentum s. 5) und 'im ganzen solche formeln mit religiösen beziehungen nur in wenig variationen vorkommen', das verdachtsmoment, das wir aus diesem απαξ είρηuévoy gegen die plusstrophe schöpfen, gewinnt aber noch weitere bedeutung, wenn wir bemerken, dass wizze Krist innerhalb des mhd. bei gewissen dichtern sehr beliebt ist, dem formelschatz anderer aber durchaus fehlt. wie viele leute sagen und schreiben heute jeden augenblick 'Gott gebe, dass . . . ', 'so Gott will' udglm., andre sagen nie so, ja es ist ganz ausgeschlossen, mit ihrem stil und ton unvereinbar, dass sie derartige wendungen gebrauchen. und ebenso damals wol wizze Krist: wer es eben nicht gebraucht, in dessen rede hätte es sich ausgenommen, als hätt ers aus der predigt gerade mit nach hause gebracht. wir finden wizze Krist zb. sehr häufig bei Hartm. (Er. 4074, Greg. 1175, Iw. 815. 3127. 4785, 5485, stets in der rede handelnder personen), ebenso beim Stricker (Dan. 502, Karl 2219, Am. 584, GA. 45, 150, Hahn xiii 49, nur an der letzten stelle in eigener rede des dichters) und bei Konr. vWürzb. (s. Mhd. wb. 1883). auch bei Gotfr. steht es 10444 nicht vereinzelt, wie Bechstein in der anm. angibt, es findet sich außerdem noch 13445, doch ist es nicht unmöglich, dass ein sprachkünstler wie Gotfr. sich das wort an diesen beiden stellen bei einer ihm sonst fremden dictionsart ausleiht. nie aber beteuern bei Wolfr, und Wirnt, nie bei Ulr. vTürh., Rud. vEms, Reinbot, Ulr. vZatzikh., nie in der Gudr. die redenden mit wizze Krist<sup>1</sup>. wenn das wizze Krist also von den Nib. A nicht gebraucht wird, in einer plusstrophe der Nib. B aber vorkommt, so ist das gewis ein argument gegen die echtheit dieser plusstrophen.

Nur ganz bestimmte  $\tilde{\alpha}\pi\alpha\xi$   $\tilde{\epsilon}l\varrho\eta\mu\acute{\epsilon}\nu\alpha$  können also in fragen nach echtheit und autorschaft entscheiden. sollen sie uns bei der untersuchung einer solchen frage fördern, so müssen wir ihr vorkommen hier und ihr fehlen dort in größeren zusammenhang stellen. bloß wenn das  $\tilde{\alpha}\pi\alpha\xi$   $\tilde{\epsilon}l\varrho\eta\mu\acute{\epsilon}\nu o\nu$  einem bestimmten, in den übrigen unangezweifelten partien erkennbaren stilprincip widerspricht oder einem dort fehlenden stilprincip allein zukommt, oder wenn dem  $\tilde{\alpha}\pi\alpha\xi$   $\tilde{\epsilon}l\varrho\eta\mu\acute{\epsilon}\nu o\nu$  in großer masse die consequente durchführung eines schemas entgegensteht, wenn mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ebenso fehlt es in Mor. vCr., Klage, gFrau — es steht MHelmbr. 635.

einem wort das einmalige vorkommen des wortes, der form, des reims kein einzelner fall bleibt, sondern die durchbrechung eines systems bedeutet, den dichter aus der gruppe von stilisten und versificatoren, der er sonst angehört, in eine andre gruppe verwiese, nur dann wird das  $ana \xi \epsilon lon \mu \epsilon vov$  geeignet sein, unsern glauben an die zugehörigkeit eines handschriftlichen plus zum text, eines textes zu den werken eines bekannten dichters usw. dauernd zu erschüttern.

628, 5 (B 681, 1) reimt ir zorn und ouch ir scham auf als im dd gezam. ich habe in der voranstehnden nr dieser studien ausgeführt, dass die gedichte, die das tonlose e nach dem m kurzer stammsilben ganz spurlos schwinden lassen, sodass reime von -ame zu -am, von -ime zu -im usw. des öftern erscheinen, sich streng von solchen scheiden, die -ame, -ime noch als zweisilbig fühlen und die worte dieser zweisilbigen form mit den einsilbigen niemals binden, auch dichter (wie zb. Hartm.) ließen sich namhaft machen, die von der einen übung in bewustem fortschritt in spätern werken zu der andern übergehn, beweis genug, dass die entscheidung für diesen oder jenen gebrauch zu den principien der reimtechnik mhd. dichter gehörte. wir haben dort s. 60 ferner gesehen, dass sich die Nib., für die ich aao. den strophenbestand von A zu grunde legte, zu jenen dichtwerken stellen, welche sam und alsam anceps, dh. ein- und zweisilbig, reimten, die subst. (schame name rame) und verba (schame) aber nur zweisilbig. hätten die Nib. schame auf -am zugelassen, so hätten unausweichlich, so wie etwa in der Gudr., die unreinen bindungen -ame: -am über die reinen -ame: -ame das übergewicht behalten müssen. daher halt ich es für im höchsten grade bezeichnend, dass wir in den wenigen plusstrophen von B eine strophe finden, die hierin aus dem allgemeinen schema der Nib. herausfällt, und sehe darin ein moment, das diese und mit ihr natürlich auch ihre schwesterstrophen im höchsten grad verdächtig macht. auch die überarbeitung C, nebenbei gesagt, verrät sich ua. dadurch als spätere mache, dass sie 661, 4 wol gezam auf mit grözen eren ane scham reimt; dafür in AB do si der tot von in genam.

583, 5 (B 631, 1) lesen wir vrouwen unde man (: getán). das ganze Nib. kennt sonst nur wîp unde man (68, 2, 757, 4, 1005, 2, 1319, 2, 1462, 3), wîp oder man (1729, 3), man unde wip (556, 3, 989, 3A, 2193, 4), man, wîp unde kint (989, 3B),

von wibe und ouch von man (2270, 3), von wiben und von mannen (1430, 2). vrouwe verbindet sich ritter: Ritter unde vrouwen (1607, 2, 1610, 2, 2316, 2), Die ritter zuo den vrouwen (555, 3). so wie es niemals heifst ritter unde wip, so heifst es auch niemals vrouwen unde man. hier fällt also die diction von + B abermals aus dem ganzen schema der diction der Nib. AB heraus. das wort wîp galt, bes. im plur., höfischer sprechweise früh als gemein — bereits bei Hartm. scheint eine derartige entwicklung angedeutet, eine ausdrucksweise wie die der ersten zeile des Er. wäre im Iw. unerhört, und Walth. muss ja schon für das wort eine lanze einlegen —, sodass sich hier die art und weise des dichters der plusstrophen, wenn wir von einem solchen zu sprechen berechtigt sind, als die jüngere, von hößischer form beeinflusste manifestiert, und wider weist auch C eine höfische abneigung gegen dieses wort auf, wenn würklich aus seiner umarbeitung der drei ersten fälle des vorkommens unserer formel (68, 2, 556, 3, 757, 4) auf eine solche abneigung geschlossen werden darf. bes. der zweite fall ist charakteristisch, hier wird das wîp durch hinzusetzung des maget unanstößig gemacht : nicht weiber und männer, sondern ehefrauen, jungfrauen und männer (556, 3 manic man unde wip B] man magt unt wip C). dass C selbst ein paar mal in reimnöten dieses wîp und man einführt (zb. 36, 4), kann bei der bekannten inconsequenz dieses überarbeiters nicht auffallen.

394, 15 (B 414, 3) heißt es Mit guotem gelæze số minnec-lîche stân. schon Bartsch hat aao. gelæze als ἄπαξ εἰρημένον qualificiert. ich möchte nur hinzusetzen, dass gelâz und gelæze, statt gebâr, gebære, gebærde bei einer großen anzahl von dichtern niemals vorkommt und durchaus nicht allgemein mhd. ist. wir finden es nie bei Hartm., nie bei Wirnt, nie bei Rud.¹, nie im Parz.², dagegen ist gelâz bei Gotfr. sehr häufig (Trist. 963. 2851. 2737. 5001. 9997. 10997. 11091. 13635. 14995, hier auch subst. inf. gelâzen 6025), ein willkommenes synonymon zu gebâr und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rud. kennt, wie es scheint, auch kein gebar, gebare, gebarde, sondern gebraucht nur den subst. inf. gebaren (zb. gGerh. 6071, Barl. 360, 7) und im gGerh. das adj. gebare (2163. 4987), das er sich wol bei Gotfrauslich.

 $<sup>^2</sup>$  im Wh. dagegen des öftern gel dz: 33, 13. 142, 17. 224, 19. 249, 3. 414, 5 und in den Liedern 7, 33.

gebærde. auch Konr. vWürzb. kennt es, am häufigsten aber erscheint es, wie die wbb. ausweisen, in md. quellen. dorther borgt es wol Ulr. vZatzikh., wenn er gelæze einmal v. 43 ganz zu anfang seines gedichts wagt, wo er überhaupt im bann der diction rheinischer vorbilder steht: hier auch das einzige blide 231 und das einzige cluoc 273 des Lanz. es ist also sehr bemerkenswert, dass +B in den Nibelungentext ein solches, in AB fehlendes gelæze einführt. gebærde 381, 4. 429, 3, ungebærde 2170, 3.

392, 5 (B 409, 1) reimen die beiden ersten zeilen der strophe, sowie ja öfter im Nib., scheinbar klingend, mæren: wæren. aber es ist bekannt, dass im Nib. AB diese klingenden schlüsse erster endreimzeilen mit ausnahme von Uoten: quoten 14, 1 nur in der zweiten hälfte des gedichts erscheinen (s. Lachmann zu 1362, 1): 1362, 1. 1449, 1. 1462, 1. 1467, 1. 1571, 1. 1653, 1. 1803, 1. 1962, 1. 2132, 1. 2133, 1, sowie (s. Lachmann zu 1916, 1) die dreisilbigen schlüsse derselben hier bedeutend häufiger sind als im ersten teil. wir werden in der folgenden nr 6 hören, dass die éine ausnahme klingenden und die ausnahmen dreisilbigen schlusses im ersten teile unter einen ganz bestimmten gesichtspunct fallen, so zwar dass mæren: wæren in dieser ersten hälfte tatsächlich ganz vereinzelt und beispiellos dastünde. dazu kommt, dass wir von der vorliebe des überarbeiters C (s. 130, 5. 720, 5. 1082, 5. 25. 33. 1654, 1. 1848, 9. 1939, 9) sowie andrer späterer verfasser von Nibelungenstrophen für diese klingenden, altertümelnden schlüsse kenntnis haben (s. Bartsch Unters. s. 8) und dass auch in mancher andern hinsicht die erste und die zweite hälfte unsers Nib. nach form und stoffbehandlung auseinanderfallen. \*B reimt auch 13, 1 in jener oft besprochenen stelle, welche in A lautet Ez troumde Kriemhilde in tugenden der si pflac (: manegen tac), Kriemhilde mit wilde, vermehrt also die beispiele für zweisilbigen reim um noch ein weiteres, dass hier keiner der gewis zahlreichen fehler der einzelhs. A vorligt, fehler, die an so vielen stellen die la. A dem gemeinen text gegenüber ein für alle mal discreditieren, beweisen lk, welche an unsrer stelle, wie so oft in den ersten 150 strophen, mit A zusammenstehn. sonst könnte der klingende reim auf Kriemhilde unter dieselbe rubrik subsumiert werden wie das Uoten: quoten der folgenden strophe und würde eine gültige ausnahme von der beschränkung klingender

<sup>1</sup> sonst gebære 3323. 7553, subst. inf. gebåren 6593.

schlüsse auf die zweite hälfte des gedichts nicht constatieren lassen, s. darüber unten nr 6.

Aber mehr bedeutung als allem bisher gegen die echtheit von + B vorgebrachten, mehr auch als dem, übrigens nicht zu unterschätzenden, geswarn 421, 5 (B 445, 1) neben in A allein üblichen gesworn (2017, 3. 2086, 1<sup>1</sup>. 2087, 3. 2305, 2, s. Bartsch Unters. s. 180), schreib ich folgendem zu.

Nirgend findet sich im Nib. ein einziger verweis des dichters auf schon vorher erzähltes, in + B 531, 6 (B 571, 1) aber steht als ich tu han geseit.

Hier fallt der stil des dichters der plusstrophen und der des dichters der Nib. und seiner quellen am deutlichsten auseinander. denn ich halt es für keinen zufall, auch für keine persönliche geschmacksrichtung des dichters, sondern für eine aus den gegebenen verhältnissen heraus entwickelte stileigentümlichkeit dieses ältesten unter den strophischen mhd. volksepen, dass wir in ihm neben den bekannten zahlreichen verweisen auf das, was später: sit, sint und sider geschah, keine verweise finden auf das, was früher erzählt wurde. in den einzelnen quellen des dichters, in den alten liedern, war früher eben nichts erzählt worden, worauf der sänger mit einem als ich iu han geseit, als ir da habt vernomen, als iu ist vor geseit usw. hätte zurückweisen können, es fehlte dort aber auch der bericht über die weitern schicksale der helden, und der sänger suchte nur mit einem daz wart im sider leit, die beweinten ez sit usw. auf die folgen der im lied erzählten ereignisse, von denen das publicum in seinem vortrag weiter nichts mehr zu hören bekam, gleichsam für den fehlenden abschluss eine art ersatz schaffend, hinzudeuten. in den kunstepen, wo anfang und schluss in éinem buche stand, hätten diese verweise auf zukünstiges nur die spannung verringert, dagegen konnte dort der dichter sich überall auf seinen frühern bericht berufen. in folge dessen finden wir in den einheitlichen erzählungen, sowol denen des 12 jhs., im Roth., Rol. und Alex., als auch in den romanen des 13 jhs., bei Hartm., Wolfr. und Gotfr.,

¹ 2086, 1 führt auch der andre überarbeiter — wir sehen ihn immer in den spuren des ersten — geswarn für gesworn AB ein und wechselt dann in lächerlicher art in zwei auseinander folgenden strophen: geswarn — varn . . . gesworn — wolgeborn. das klingt wie ein klapphornvers mitten in Rüdegers seelenconflict.

verweise auf früher erzähltes sehr oft, verweise auf später geschehenes nur selten. ich habe, Beobachtungen s. 509, die beispiele für rückverweisungen bei Hartm. aufgezählt 1. sie werden im Iw. zwar seltener, als sie im Er. und Greg. sind, da der gewantere dichter ihrer als flickreime nicht mehr bedarf, sowie sie auch bei Gotfr. seltner sind als bei dem jungen Hartm., sie verschwinden aber weder aus dem Iw. noch aus dem Trist, gänzlich. und die Nib., die flick- und füllverse doch wahrhaftig nicht scheuten. mieden diese verweise gewis nicht aus dem stilistischen feingefühl Hartm.s und Gotfr.s heraus. sehen wir uns doch nur diese mannigfaltigkeit an bei Wolfr. (s. Förster s. 33), bei Hartm. (s. aao.) und bei Gotfr.: Von dem ich her gesaget han Trist. 1967, Als ich hie vor gesaget han 7183, ... als ich gesaget han 2619, ... als ich iu han geseit 3040. 9097. 9575, Reht als ich iu e seite 3467, ... als ich iu è seite 4243, Als ich iu seite an dirre stunt 17667, ... als ich è las 7155, ... als ich iezuo las 16493. 16931. 17577. 18605. ... von dem ich nû las 17421, Als ir wol habt gehæret wie 4275, Als ir ez selbe habet vernomen 10041, ... als ir habet vernomen 3377. 6037, Nû grîfe wider, da ichz liez 7235! und nichts, gar nichts dieser art im Nib.! ich will nicht sagen, dass in unserm Nib.-text oder vielmehr in seinen quellen keine verweisungen auf zukünftiges, das gleich eintritt, vorgekommen wären, auf dinge also, die im selben lied noch erzählt worden sein konnten, auch nicht, dass unter den quellen nicht genug ausgedehnte, inhaltsreiche lieder gewesen wären, in denen der sänger auch einen verweis auf erzähltes hätte einmal für angebracht halten können; ich meine nur, dass diese beiden parallelerscheinungen: zahlreiche verweise mit sit, sider und sint, keine verweise mit e und da vor sich in folge der beschaffenheit der einzellieder von den Nibelungen, die dem dichter unsers textes seinen stoff geliefert haben, zu einem ingrediens des 'Nibelungenstils' entwickelten. und weil es in den gedichten dieses stoffes und wol auch dieses versmaßes stil geworden war, auf das später geschehene (weil das interesse des publicums an dem fortgang nicht im selben vortrag befriedigt ward) hinzudeuten, und anderseits die gangbaren formeln für berufungen auf vom dichter selbst früher berichtetes (weil dieser bericht im gleichen lied eben nicht

<sup>1</sup> ich trage noch nach Greg. 1693 Und er sagte im vil gar, Als ich iu é, waz in war.

gegeben war) zu entbehren, so mied auch der dichter des ganzen stoffes dieses und verwendete weiter jenes, obwol er mit den sängern seiner quellen nicht mehr in derselben notlage sich befand. er schrieb also bis zu einem gewissen grade noch getreu den stil der quellen, sowie er ihr versmaß und die consequenzen dieses versmaßes (s. das oben s. 34 ff über pronomina im reim gesagte) beibehalten hat 1.

Berufungen auf sein wissen und glauben, auf seine quellen — wenn auch nie, wie bekannt, auf eine schrift — bringt der Nib.-dichter öfter an. sie sind zwar nicht gerade häufig, widerstrebten aber dem stil des strophischen gedichts nicht, weder dem unsers textes noch vermutlich dem der supponierten quellen unsers textes.

Wir finden a) als ich vernomen hån 1447, 2², daz hån ich sit vernomen 197, 2, Waz dô die frouwen tåten, daz ist uns sider geseit 382, 4, sô wir hæren sagen 371, 1. 662, 1. 767, 1³, Wir hæren sagen mære 386, 2⁴, des ir diu meiste menege giht 1082, 4, als uns daz ist geseit 265, 2. 416, 1. 1290, 1. 1815, 1⁵, man håt gesaget daz 1003, 1, daz mac man lihte sagen 728, 4⁶, ich wil wol wizzen daz 133, 3, ... ich wil wizzen daz 347, 2, ... daz ist wår 659, 1, daz ist alwår 137, 1. 1046, 1. 1082, 1. 1327, 1. 1672, 1, Daz ist an den triuwen wår 1594, 4 B (in A falsche la., s. Steinmeyer Epitheta s. 17 anm. 9).

- b) der dichter hebt die grenzen seines wissens, seiner überlieferung hervor (im zweiten teil des gedichts viel häufiger als im ersten!): Wie si nû gefüeren, daz kan ich niht gesagen
- ¹ es scheint mir trotz allem, was schon zum gegenstande geschrieben wurde, doch geboten, dass man sich die frage noch einmal klar vorlegt: wo soll der dichter anders den stoff seiner erzählung mit all ihren ungleichmäßigkeiten und widersprüchen gefunden haben als in einzel- und teilberichten? und doch wol poetischen berichten? woher aber kann er anders die strophenform für sein wol niemals vorgesungenes epos genommen haben als aus der tradition? dann also aus liedern gleichen themas, gleichen inhalts, also aus in der Nibelungenstrophe gesungenen Nibelungenliedern. das waren zugleich seine quellen, deren wortlaut aber uns auf immer verloren bleibt.
- <sup>2</sup> ebenso in directer rede handelnder personen : als ich vernomen hân 1717, 3.
  - 3 in rede: 93, 1 (Hagens bericht über Sigfrid).
  - 4 in rede: Ich hörte ie sagen mære 1820, 3.
  - in rede: als mir usw. 89, 2 (Hagens erzählung). 109, 1. 1952, 2. 2192, 3.
  - 6 als ich iu sagen kan 1433, 2 A, wol falsche la.

- 1039, 1. 1261, 1, ... des ist mir niht bekant 293, 2, ... dêst mir unbekant 652, 1. 1289, 1. 1551, 1, Daz kan ich niht bescheiden 1369, 1, Wir kunnen niht bescheiden, wa ... 1567, 1, Ich enkan iu niht bescheiden, waz sider ... 2316, 1, Wer kunde daz bescheiden, wie sit 1322, 3, daz ist mir niht gewizzen 1367, 4.
- c) Der dichter bekräftigt, dass nie etwas größer, schöner usw. gewesen wäre: Man gehorte nie daz wunder von quote mere sagen 1065, 4. Von bezzerm pirsgewæte hort ich nie gesagen 893, 1, Tûsent stunden mêre, danne ich iu kan gesagen 128, 2, Waz mac ich sagen mere . . . 2070, 11; In enkunde nieman daz wunder volsagen 977, 1, Ez enkunde ein schriber gebriefen noch gesagen Die manegen ungebærde 2170, 2, Ob ieman wunschen solde der kunde niht gesagen Daz man so rîcher cleider gesæhe ie me getragen 780, 1. – dasselbe vermutungsweise ausgedrückt: Ich wæne nimmer recke deheiner mer getuot Sô grôze . . . 849, 2, Ich wan man von deheinem künege mêre sage 1307, 4, Ich wæn in an der verte nie sô samfte geschach 1600, 4, Si wæn sô manegen man ... nie ze dienste gewan 1305, 4, Si wæn in Niderlande då vor nie gesaz 1308, 1, Im wæn vor sînem tôde sô rehte leide nie geschach 2235, 12. — Ob in daz iemen seite daz man diende baz . . . ich wolte niht gelouben daz 560, 4, vgl. 293, 3.
- d) Der dichter fordert die hörer zur aufmerksamkeit auf: ir sult gelouben daz 128, 3³, ir sult wizzen daz 596, 2⁴, Von des gêres swære hæret wunder sagen 419, 1, Nû hæret wunder von der liehten wæte sagen 354, 4, Ir muget von dem horte wunder hæren sagen 1062, 1, Hie muget ir hæren wunder bi ungefuoge

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> öfter in rede: 400, 1. 1585, 2. 1665, 2. 1668, 1.

² ähnliche ausdrücke des vermutens, die aber nicht unter unsern gesichtspunct fallen: Si wæn ... då bi geloube ich daz 1308, 2 (in rede: ich wil gelouben daz 1213, 1.560, 4), Ich wæn in het ir herze rehte daz geseit 71, 2, Ich wæn in sagt daz herze, daz in då von geschach 362, 1, Ich wæn sin herze seite daz im was geschehen 957, 3, Ich wæn ir herze in seite diu krefteclichen leit 1649, 3; Ich wæn man alle zite in eben Kriemhilte vant 1303, 4, Ich wæn ir iegelicher zer hôchzit gewan 1314, 2, Ich wæn der übel välant Kriemhilt daz geriet 1334, 1, Er wæn an ir niht anders niuwan lougen vant 1193, 4. diese wæn (auch in rede: 1507, 4. 1761, 4. 1787, 1. 1896, 3. 2050, 4) gehören zu den charakteristischen merkmalen des tons der volksepik.

<sup>3</sup> in rede: 1394, 3, vgl. auch 1477, 4.

<sup>4</sup> in rede: 1382, 2.

sagen 1873, 1<sup>1</sup>, Nu hært ouch disiu mære wie Gunther gelac 583, 2. 540, 1, Von grözer übermüete muget ir hæren sagen 944, 1. 1644, 2, Ir muget daz hie wol hæren daz er . . . 2092, 4. — Dô diu küneginne Sîfriden sach Nu muget ir gerne hæren wie diu maget sprach 398, 1B. 1661, 2AB.

- e) Der dichter kündigt an, dass er etwas zu sagen hat: Ich sagiu von dem degene, wie . . . 21, 1, Ich sagiu, wer der wære 182, 1, Wer der Volker wære daz wil ich iuch wizzen lân 1417, 1, Die wil ich iu nennen 139, 12. Man möhte michel wunder von Sivride sagen 23, 2, Von der hôchzîte man wunder möhte sagen 30, 1, Von geheize und ouch von gâbe man möhte wunder sagen 2067, 1.
- f) Praeteritio: Ich sage in nû niht mêre, wie... 583, 1, Die boten lâzen rîten wir suln in tuon bekant 1230, 1, Alle ir unmuoze lâzen wir nû sîn Und sagen... 721, 1, Nû lâzen daz belîben, wie si... 1446, 1, In solhen unmuozen sul wir die vrouwen lân 1595, 13.

Die 64 plusstrophen von B bieten für die kategorien von a) c) d) belege, die qualitativ unauffällig sind, quantitativ jedoch etwas über das maß hinausgehn, das nach der durchschnittsziffer für die 2304 strophen von A (str. 1—12 ist nicht einbezogen) in den plusstrophen zu erwarten wäre. wir finden a) sô wir hæren sagen 999, 5 (B 1059, 1), als uns daz ist geseit 559, 7 (B 605, 2); c) Ze sô grôzem antphange, des wir wol mügen jehen, Wart nie . . . 540, 11 (B 583, 3), Von bezzer recken wæte kunde niemen niht gesagen 359, 8 (B 370, 4), Von der besten siden da von iu iemen kunde sagen 531, 8 (B 571, 4); d) Man möhte michel wunder von ir richeite sagen 655, 8 (B 711, 4).

Als ich in han geseit aber 531, 6 (B 571, 2) findet seine entsprechung nicht und entscheidet nach dem oben dargelegten die frage nach echtheit oder unechtheit der plusstrophen des gemeinen textes zu ungunsten dieses.

Ich habe bereits in parenthesi gesagt, dass ich die str. 1—12 von den zusammenstellungen über die persönlichen bemerkungen des dichters ausgeschlossen habe. ich tat dies, weil mir diese

in rede: nû hæret wunder sagen 90,2 (Hagens erzählung).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> in rede: daz wil ich iu sagen 1792, 1. 391, 1.

<sup>3</sup> in rede: 1664, 1.

strophen unecht zu sein scheinen, uzw., wenn man ohne annahme von interpolationen im text A nicht auskommen zu können vermeint, späterer zusatz zu dem bereits interpolierten text.

Der durchaus einheitliche stil und reimgebrauch des liedes, dessen gelinde schwankungen niemals mit den als interpoliert geltenden stellen zusammenfallen, lässt mir Lachmanns ausscheidung von interpolationen aus dem texte nicht recht glaublich erscheinen. was seit Lachmann in gleicher richtung vorgebracht wurde, überzeugt mich noch weniger, am allerwenigsten freilich die ästhetischen zahlen Fischers (Zu den kunstformen des mittelalterlichen epos s. 83 ff), dessen ausführungen über das Nib. das classischste beispiel eines gelehrten zirkelschlusses sind, das ich kenne: von Kettner zu Kettner.

Die so ungleich und sonderbar überlieferten eingangsstrophen des Nib. 1--12 aber halt ich für eine interpolation und begreif es gern, dass selbst gelehrte, die auch die plusstrophen von C noch als echt verteidigten, dennoch diese zwölf strophen preisgegeben haben.

Ich will in diesem zusammenhange dem vielen, was gegen die str. 1-12 bereits vorgebracht wurde, nur noch weniges hinzufügen. auch hier verrät sich der interpolator durch eine formelhafte verweisung auf schon erzähltes: Die dri künege waren, als ich gesaget han 8, 1. der dichter wird kaum hier in den ersten strophen, wo er fast nichts noch erzählt hat, einmal auf früher erzähltes verwiesen haben und dann im weitern verlauf seines werkes sich dieser rückverweisungen enthalten haben, obwol er dann ja, mitten im stoff, zu anknüpfungen an den frühern bericht erst recht gelegenheit und anlass gehabt hätte. fast ebenso vereinzelt als dieses als ich gesaget han der achten strophe steht auch in der zehnten Si heten manegen recken, Den ich genennen niht enkan. man wird oben sub d) vergeblich nach einer analogie zu dieser wendung suchen, die aufserhalb der Nib. ja ziemlich häufig ist (s. Kettner Die öst. Nibelungendichtung s. 39, dazu etwa noch En. 11769, Herb. 3291. 4852. 8549. 12391, Trist. 5435, Barl. 59, 38). ich merke noch an, dass solcher persönlicher bemerkungen des dichters sich in den strophen 1-12 noch zwei befinden (1, 1 und 8, 3), im ganzen also vier der kategorien a) b) c), für die das ganze Nib. nur 49 belege bietet.

4, 3. 10, 1. 11, 3 steht ganz gleichmäßig, über die volle

halbzeile sich erstreckend und als apposition zum namen construiert: ein ûz erwelter degen. nun finden wir auch sonst : den ûz erwelten degen 996, 3, die ûz erwelten degne 969, 1. 1698, 4 - 3 mal also sonst im Nib. und 3 mal in den zwölf ersten strophen! - aber niemals ist hier diese verbindung als apposition zum namen gestellt 1. an und für sich steht degen im Nib. sehr oft als apposition hinter dem namen im endreim, viel öfter als helt (2168, 4), aus leicht begreiflichem grunde, aber immer nur im selben halbvers mit dem namen, ohne attribut mit blossem artikel: wan Hagene der degen 55, 1, sprach Gunther der degen 111, 1, sprach Sîfrit der degen 178, 1. 303, 1. 443, 1. 805, 1, und Ortwîn der degen 210, 3, Gere der degen 710, 1, Sprach do Gere der degen 714, 4, Sifrit der degen 722, 2, sam tet ouch Giselher der degen 2013, 4 usf. noch 719, 1. 1998, 1. 915, 1. 1766, 1. 1960, 1. 2018, 1. 1577, 2. 2284, 1. 1148, 1. 1947, 1. 1298, 3. 2200, 1. 1405, 1. 1533, 3. 1557, 1. 1864, 3. 1874, 2. 1768, 1. 2031, 1. 2109, 1. 2114, 1. 2118, 1. 2202, 1. füllt jedoch degen + attrib. in der apposition den zweiten halbvers, dann heifst es immer: Gunther, der vil zierliche degen 153.4, Volker, der vil zierliche degen 2166, 4, Hagene, der vil zierliche degen 1137, 4. 2286, 4 oder Wolfhart, ein tiurlicher degen 1745, 3. der (oder der vil) zierliche degen steht außerdem noch 189, 4. 288, 4. 583, 3. 1977, 4. 2174, 4 und ebenso den tiurlichen degen 619, 1. 858, 3, immer die halbzeile füllend, im ganzen 12 mal. nie wird helt, riter oder recke (etwa in der cäsur) mit diesem epitheton versehen 2. nun ist charakteristisch und weist auf die spätere entstehung dieses eingangs der Nib., welcher das formelhafte Gunther usw., ein zierlicher degen durch ein üz erwelter degen

¹ der degen üzerwelt fehlt ganz. der degen üzerkorn 1924, 1 B (riter A); vil manic üz erwelter helt 1207, 4, Von üz erwelten recken 448, 4; die ritter üz erkorn 74, 2.819, 3.2086, 2. auch zu diesen wenigen beispielen ähnlicher natur fügt str. 1—12 ein weiteres: die recken üz erkorn 5, 2. nie tritt sonst üz erkorn als epitheton zu recke. — den drei oben genannten stellen des eingangs vergleicht sich noch am genauesten 1745, 1 Håwart unde Irinc zwen üz erwelte man.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> auch einfach ziere 1179, 4. 1740, 2 bloß mit degen verbunden. sonst nur unsichere beispiele: 282, 4 den zieren helden BC, vil maneges heldes A; 1512, 4 zieren recken AHd, richen B; 752, 4 zieren recken B, riter A; 2036, 1 ziere recken A, Hiunen recken B; 2268, 4 zieren recken A, guoten recken B.

3 mal ersetzt, dass in der überarbeitung C 189, 4 für der vil zierliche degen in B steht Sifrit, der ûz erwelte degen, 2186, 4 für Hagenen, den vil zierlichen degen in B: Hagenen, er was ein ûz erwelter degen und 2174, 4 für vil manic zierlicher degen in B: vil manic ûz erwelter degen, schliefslich noch 583, 3 der vil mære degen für der zierliche degen in B. auch den tiurlichen degen ist in C immer, 671, 1. 1745, 3 (str. 858 fehlt C), ausgemerzt.

Um das argument für die unechtheit von str. 1—12 noch besser ins licht treten zu lassen, möcht ich darauf hinweisen, dass die verwendung von recke helt degen riter 1, besonders was die verbindung dieser appellativa mit schmückenden beiwörtern betrifft, in den Nib. AB (in C ist alles wider verwirrt) zt. streng geregelt ist. edele, so häufig in verbindung mit riter (32, 3. 441, 1. 565, 2. 584, 2. 590, 4. 779, 1. 898, 1. 1157, 4. 1237, 3. 1287, 3. 2083, 1. 2135, 4; anrede: riter edele 434, 2. 586, 1. 1844, 2, edel riter Hagene 1475, 2, Edel riter küene 2230, 3, ir edeln riter balt 910, 1), recke (314, 2. 344, 4. 399, 3. 666, 2. 978, 3. 1113, 2. 1243, 4. 1308, 4. 1574, 1. 2181, 3) und kneht (1867, 2. 2316, 3)2, ferner bei man, herre, fürste, künec, vrouwe, juncvrouwe, maget, steht nie als attribut bei helt und degen. ferner steht edel im verein mit guot nur bei riter, nie bei helt und degen, auch niemals bei recke und kneht: den edelen riter quot 1009, 3, die edelen riter guot usw. 1088, 1. 1107, 3 A. 1167, 3 A (recken B, also wol falsch!). 1128, 4. 1345, 4. 1506, 1, in anrede: edel riter guot 291, 3. 1667, 3. 1922, 1, vgl. noch der riter edelguot 598, 2 Lachm. dagegen sagt das Nib. vornehmlich der helt küene unde quot 837, 4 B (degen A), die küenen helde quot oder die helde küene unde guot: 202, 4 A (riter B). 387, 4. 473, 4. 787, 4. 1027, 4B (degen A). 1355, 4. 1741, 4. 1786, 4. 1956, 4, auch in anrede : ir helde küene unde guot 1701, 4; und ebenso recke 845, 2B (riter A). 893, 3B (degen A). 1181, 4. 1521, 4. 2156, 4. 2219, 4. 2236, 4; viel seltener aber steht dieses küene unde guot

<sup>1</sup> über das fehlen von wigant im Nib. s. oben s. 46 anm.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> zumeist riter edele (13 mal), edel riter nur 6 mal, dagegen fast immer edel recke (9 mal), nur éinmal (1308, 4) Số manegen recken edelen. warum? genügte riter nicht für die cäsur? auch in den sechs beispielen für edel riter steht riter mit ausnahme von 33, 2 nie in der cäsur: 2 mal folgt noch ein adj., 910, 1 (balt). 2230, 3 (küene), éinmal ein name, 1475, 2; außerdem edeler riter kint 779, 1. 1237, 3.

bei riter: 202, 4B (helde A). 229, 4. 845, 2A (recke B). 1697, 4 oder bei degen, übereinstimmend in AB nur 839, 4, sonst 837, 4 A (helt B), 1027, 4 A (helt B), 891, 3 A (recke B). — stolz tritt, sei es in verbindung mit postpositivem gemeit (2024, 2), sei es in verbindung mit ebensolchem guot (890, 1. 1154, 2, anrede: 1471, 1), nie aber allein, zu riter, seltener, uzw. immer ohne zweites, postpositives attribut, zu recke 1 (32, 2, 262, 3) oder helt (63, 3), nie zu degen. dieses degen verbindet sich auch nur selten (einzige ausnahme : ein degen küene und gemeit 1612, 4, 1. daher wol 1723, 4 die zwene recken gemeit mit A gegen degen gemeit B) mit gemeit (helt 12 mal, recke 11 mal, riter 16 mall) und überhaupt nie mit lobelich und lobesam (bei helt, recke, riter im ganzen 14 mal!). dass die ursache dieser erscheinung im stil, nicht etwa in einer relativen seltenheit des wortes degen zu suchen sei, beweist, dass kuene, snel und balt mit keinem der in betracht gezogenen substantive so oft verbunden werden als mit degen, und dass außer zierlich und tiurlich (s. s. 78) auch höchgemuot und übermüete (nie jedoch stolz!) nur mit degen verbunden erscheinen: 35, 4. 283, 2. 1730, 4<sup>2</sup>. — am interessantesten ist, dass mære im Nib. als epitheton ausschliefslich nur von helt gebraucht wird: 375, 2. 652, 2 B. 1917, 2. 1992, 1. 2216, 1. man könnte bei der verhältnismäßig geringen zahl der belege vielleicht an zufall denken. das verbietet aber der mit den Nib. übereinstimmende gebrauch der Klage. hier ist, begünstigt durch die möglichkeit klingenden reims, für den sich dieses adj. so vorzüglich eignet, mære viel häufiger als im Nib. es steht als postpositives attribut im reim: 207. 458. 713. 917. 1048. 1298. 1460. 1901. 1919. 1930. 1949. 2010. 2133 und immer nur bei helt, nie bei degen, recke, riter oder wigant, nur zum namen eines helden tritt es ein paarmal direct mit dem artikel als apposition: Irnfrit der mære 188, Swemmelin der mære 1550 und einmal mit künec: Etzel, der künec mære 1513. mit der Klage stimmt Ulr.s Lanz.

¹ der dichter konnte nur der stolze riter guot, die stolzen riter gemeit in den endreim bringen. für die cäsur aber war wol Die jungen stolzen riter oder dgl. nicht so geeignet, wie Die jungen stolzen recken 32, 2. 262, 3 oder Daz alsö stolze helde 63, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> in den ausführungen über die epitheta von helt degen usf. habe ich mich im Nib. des öftern bei den angaben in Bartschs Specialwb. beruhigt, das sich mir meist als äußerst zuverlässig und vollständig bewährt hat. citiert ist natürlich immer nach A.

ganz genau überein: mære wird hier zwar in mannigfaltigerer weise als epitheton verwendet (daz her mære 7023.9138, prîsant mære 8477, Karidôl die mæren 1265, nach muster des bekannten Rôme diu mære), bei personen aber heifst es nie der degen, der recke oder der ritter mære, auch nie der mære wîgant, sondern nur der helt mære 33.137.429.6637 (drei der vier belege ganz zu anfang!), aufserdem Linier der mære 1677.2223, Lanzelet der mære 5321 und Artûsen den kūnec mære 7151, vgl. auch künec mære 6989 1. in der Gudr. find ich zwar einmal nachgestellt der degen mære 660, 4, aber aufser reim und vor dem subst., wenn ich nichts übersehen habe, nur der mære helt guot 472, 2.867, 1.

Wir haben eben gehört, dass stolz als epitheton hauptsächlich dem riter zukommt. damit stimmte es überein, wenn wir Nib. 6, 2 lesen In diende von ir landen vil stolziu riterschaft. aber diese stolziu riterschaft, wird uns durch eine andre erwägung sofort höchst verdächtig werden. riterschaft bedeutet hier 'gesamtheit der ritter'. es steht in dieser bedeutung neben riterschaft 'ritterliches tun' sowie geselleschaft 'gesamtheit der gesellen' neben geselleschaft 'geselliges treiben, geselligkeit usw.' nun kommen bei den meisten dichtern auch würklich beide bedeutungen des wortes nebeneinander vor : bei Wolfr. und Gotfr. sind die beispiele so dicht gesät, dass ich sie mir sparen darf. auch in Hartm.s Er. und Greg. finden wir beiderlei verwendung der worte: ritterschaft abstract Er. 758. 1266. 2456. 2557. 6885, Greg. 1468. 1495. 1615. 1822, ritterschaft concret: Da stuont si und din ritterschaft Er. 1168, Nû lebte disin ritterschaft 2404, Do beidenthalp din ritterschaft . . . Zesamne liezen strichen 2606, Ditz was din junge ritterschaft 1266 und Des herzogen ritterschaft Greg. 1977. im Iw. aber findet sich das wort nur als abstract verwendet, im reim: 2100, 2443, 3764, 7004, 7102. 7256, die zahlreichen beispiele außerhalb des reims s. in Beneckes wb. zum Iw.2 s. 2242. dass dies nicht zufall ist, beweist

¹ außerhalb der tradition des volksepos: Wig. nur maget mære 1746, bei Hartm. nur lw. 7741 (mit bestimmter stilabsicht) der degen mære, ebenso Parz. 603, 5, wo übrigens mære auch zu knappe, fürste usf. hinzugesetzt wird, s. Beobachtungen s. 456.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> hier wird Zware man muose in lan Von ritterschefte den strit, Swaz ritter lebte bi der zit 7006 ff ganz mit unrecht zur bedeutung 'die gesamten ritter' gestellt. Benecke wurde durch den vers Swaz ritter lebte

das correlate verhalten des Iw. in bezug auf das wort geselleschaft. im Er. finden wir neben abstractem geselleschaft (zb. 9510) auch das concretum durch das wort ausgedrückt: Erec und sin geselleschaft 9779, Noch solch sin geselleschaft 2282, Dar kom im sin geselleschaft 2700, Des trûrte sîn geselleschaft 8890; im lw. aber bedeutet geselleschaft immer nur das abstractum: 83.2621.2704. 2757. 5110. 5280. 5552. — das wort geselleschaft kommt im Nib. nicht vor, um so häufiger ist riterschaft, aber stets hat es die bedeutung 'ritterliches tun'. Bartsch verzeichnet 111, 4. 260, 1. 580, 1. 757, 3. 1246, 3. 1315, 2. 1817, 3. nur 6, 2 steht es in concreter bedeutung. da wir gesehen haben, dass diese verwendung des wortes von Hartm. mit absicht gemieden wird, dürfen wir wol schließen, dass sie nicht zum allgemeinen sprachgut gehörte und ihr erscheinen im eingang des Nib. wird uns neben dem fehlen derselben in den 2300 noch folgenden strophen nicht bedeutungslos dünken.

Noch einmal steht riterschaft in diesem eingang: 12, 2, hier in übereinstimmung mit dem sonstigen sprachgebrauch in abstracter bedeutung. nun aber wider in syndese mit werdekeit (Von ir vil hohen werdekeit und von ir riterschaft), einem απαξ είοημένον schlimmster sorte, das unsern verdacht gegen die echtheit dieser ersten 12 strophen, seitdem wir durch Steinmeyer (Epitheta s. 10) über das auftreten und die verbreitung von wert in mhd. dichtungen überhaupt und über die diesbezügliche stellung des Nib. im besondern unterrichtet sind, zu verstärken besonders geeignet ist. nicht nur wert selbst (s. Steinmeyer aao.), auch wirde und werdeclichen stehn sonst nur in der überarbeitung C, s. Bartsch Wb. s. 377. 380. 393. werdekeit gehört übrigens ebenfalls zu den worten, die sich Hartm. im Er. gestattet, im Iw. aber meidet, s. Beobachtungen s. 499 anm. 3. schliefslich möcht ich noch auf den famosen ersten vers dieser strophe aufmerksam machen Von des hoves krefte und von ir witen kraft! was würde man sagen, wenn heute einer etwa 'dichten' würde 'Und als sie sich gerochen Und sich so arg gerächt'?

usw. verführt; aber die vorangehnden verse Do was hie kunst unde kraft: Si mohten von ritterschaft Schuole gehabet han. Zware usw. hätten ihn davor bewahren sollen. auch halt ich die construction bei Beneckes auffassung für unmöglich. Bech erklärt die stelle in übereinstimmung mit meiner auffassung.

Ich habe oben eine gewisse übereinstimmung des stils von Nib. und Klage in bezug auf die verwendung des epithetons mære constatieren können. einen starken gegensatz auf demselben gebiete hat Steinmeyer aao. in bezug auf die verwendung von wert hervorgehoben. Steinmeyer führt dort die mit dem gebrauch der Nib. contrastierende häufigkeit des attributiven wert in Klage und Gudr. auf einfluss höfischen stils zurück. darauf könnten wir allenfalls auch eine weitere, ähnliche discrepanz zwischen Nib. und Klage zurückführen. die epitheta gemeit und balt gehören, dem subst. attributiv nachgestellt, zu den häufigsten reimworten der Nib. in der Klage ist das eine auffallend selten und fehlt das andre gänzlich.

Wir lesen gemeit im reim als epitheton zu riter Nib. 80, 2. 118, 4. 130, 2. 145, 4. 148, 4. 152, 2. 454, 2. 652, 4. 665, 4. 804, 4. 858, 1. 1467, 4. 1651, 1. 1656, 4. 1837, 4. 2024, 4, zu helt 306, 2. 384, 1. 397, 4. 932, 4. 976, 2. 1036, 4. 1302, 2. 1804, 4. 1807, 3. 1815, 1. 1952, 1. 2045, 1. zu recke 360, 2. 663, 2. 842, 4. 939, 4. 973, 3. 1149, 2. 1688, 3. 1723, 4 B. 1945, 4. 2003, 4. 2241, 4, zu degen nur 1612, 4 (1723, 4 list \*B recke für degen A), zu fürste 1856, 2, zu ingesinde 1282, 1. nur ein einziges mal wird gemeit als nachgestelltes attribut zum weiblichen appellativ gesetzt 1168, 2 Diu vrouwe vil gemeit 1, während es hier bei Wolfr. zb. (s. Beobachtungen s. 457, Schilling De usu dicendi Ulr. de Z. s. 19) ebenso häufig ist als in verbindung mit männlichen subst.2 und bei Hartm. (Büchl. 1655, Er. 12, später nie mehr) attributiv nur zu frouwe und juncvrouwe construiert wird. im Lanz. (s. auch Schilling aao.) finden wir wider sowol diu vrouwe gemeit 85. 4318. 5993, vrouwen gemeit 599. 1280, maneger vrouwen gemeit 3569, sîn vriundîn gemeit 4967 als auch der ritter gemeit 2323, manec ritter gemeit 3445, Dirre betschelier gemeit 2695, manic helt gemeit 31073. der Wig, meidet gemeit, nur Wig. 6384 steht Diu selbe frouwe ungemeit, was eine bewust

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> dazu noch Nib. 566, 1 Swester vil gemeit in der ansprache.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> dh. im Parz., nie bekanntlich im Wh. — Beobachtungen s. 457 hab ich aH. 1191 übersehen, es ist z. 15 also statt aH.: Greg. zu lesen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 11 mal, dazu noch *pfert gemeit* 467 (sowie *gemeit* im Er. zu *stegereife* 7668, *satel* 7698, *vürbüege* 7732 prädiciert wird, hierher gehörte bei richtiger überlieferung wol auch *gereite* : *gemeite* 8074), darunter nur einmal (5993) in der zweiten hälfte des gedichts!

vermiedene formel din frouwe gemeit voraussetzt (s. Beobachtungen s. 499 anm. 3); 9266 Und manic ritter gemeit (vgl. Parz. 30, 7) und 9635 ein küneginne gemeit (vgl. Parz. 81, 23) stehn direct und lediglich unter Wolfr.s einfluss (s. auch Jänicke De dicendi usu s. 9 f). in der Klage nun findet sich bloß 175 Zwei tüsent riter gemeit und 1854 Vil manic vrouwe gemeit, obwol nachgesetzte epitheta epischen stils hier so häufig sind als in den Nib.

Postpositives balt (Er. der degen balt 5498, sonst nie bei Hartm., Parz. der degen balt 26, 6. 43, 7. 213, 3. 264, 20. 267, 2. 285, 10. 293, 6. 319, 13. 339, 15. 397, 25. 435, 3. 534, 11. 601, 14. 747, 15. 820, 23, nie im Wh., s. Jänicke s. 8 1) find ich im Nib. in verbindung mit degen 44, 4. 440, 4. 872, 4. 1015, 1. 1176, 3; recke 218, 2. 859, 1; riter 379, 5. 869, 2. 910, 1; jäger 871, 2. es fehlt in der Klage durchaus 2.

Nun können wir aber für das vorkommen von balt als epitheton ornans im Nib. ein sonderbares verhältnis der verteilung der belege über das gedicht deutlich constatieren. balt erscheint im Nib. 11 mal, aber alle 11 belege fallen in die erste hälfte des gedichts, der letzte ist 1176, 3. während also bis dahin auf je 100 strophen etwa éin balt kommt, fehlt balt den 1140 noch folgenden strophen gänzlich. wir kennen balt als 'unhöfisches' wort, wir wissen, dass Wolfr. es im Wh., Hartm. im Iw. meidet — darüber gibt es keine debatte mehr —, nachdem es diese dichter in ältern werken zugelassen haben, Wolfr. es im Parz. sogar oft und anstandslos gebraucht hat. ist das allmähliche verschwinden von balt aus den reimen der Nib. vom selben gesichts-

<sup>1</sup> im Wig. nur 9825 Wäfen über den helt balt, 10318 dem fürsten balt, wol unter einfluss Wolframs. doch sagt Wolfr. nur degen balt, nie helt oder fürste balt (aufser degen balt überhaupt nur einmal Junkfrouwen kiusche unde balt Parz. 167, 12). helt balt fehlt auch in den Nibelungen, und degen balt ist dort die gangbarste verbindung; degen balt sagt endlich auch Hartm. an der einzigen stelle, wo er attributives balt in den reim setzt. sehr häufig ist dieses balt im Lanz. (Schilling aao. s. 20 übersieht sonderbarer weise 14 von den 19 belegen), hier aber ist helt balt die geläufige verbindung 301. 1361. 1595. 2267. 2297. 3463. 3579. 3889. 4235. 6203. 7115. 7287. 8385. 8663, neben der die andern: degen balt 2051. 5535, den recken alsô balt 1951, der künec balt 8059, die herren balt (welche stilmischung!) 8317 verschwindend selten sind.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> in der Gudr. degen balt 411, 2, helt balt 945, 1, recke balt 1142, 1, riter balt 355, 1.

punct zu betrachten? dann wäre die einheit unsers Nibelungengedichts erwiesen. dafür, dass ein dichter seine concession an den höfischen geschmack, was die epitheta anlangt, auf die vermeidung von balt einschränkt, während er alle andern 'unhöfischen' adjectiva, wie mære ziere snel küene gemeit usw. ganz ohne scheu beibehält, hätten wir im notfall an dem dichter der Klage ein analogon, aber fehlt nicht vielleicht balt unter den epithetis in der Klage nur deshalb, weil es, in der zweiten hälfte, nicht zum stil der Nib. gehörte? ich kann mir auch eine so minimale und einseitige, künstliche beschränkung in der anwendung unhöfischer epitheta, wie sie hier in Klage und Nib. II vorläge, durchaus nicht vorstellen. wenn aber die sachlage nicht so aufzufassen ist, dann bleibt keine andre erklärung als die, dass der dichter das balt im text der ersten hälfte seinen quellen verdankt, dass er es aber, sowie etwa der dichter der Klage, überhaupt nicht in seinem eigenen wortschatz besitzt und es daher, weil es in den guellen zum zweiten teil seines werkes sich nicht fand, in diesem zweiten teil zur anwendung zu bringen keine veranlassung hatte. das heifst also, dass die vom dichter für str. 1 bis ca. 1200 benutzten volkstümlichen einzellieder degen balt, riter balt usf. in ihrem dialekt oder stil oder formelvorrat führten, nicht aber die, gewis österreichischen, von 1200 bis schluss benutzten poetischen überlieferungen. wir sehen ja auch sonst den ersten und den zweiten teil unsers gedichts nach inhalt und form in einer weise auseinanderfallen, die nur in einer divergenz der zu grunde liegenden quellen ihre erklärung finden kann. auf ein formales element von m. e. allergröster bedeutung, das fehlen der, wie wir durch die vergleichung der Kürenbergerstrophe wissen, sicher altertümlichen klingenden schlüsse im ersten teile des gedichts, hab ich nach Lachmanns und andrer vorgang schon oben s. 71 hingewiesen. all das setzt also voraus, dass der dichter mehr von dem wortlaut, dem tone, dem formelschatz, den stilund verseigentümlichkeiten seiner quellen beibehalten hat, als man sich jetzt, wo Lachmanns reconstructionsversuch alter, mehr oder weniger unversehrter lieder, wenn ich mich nicht teusche, allgemein und mit recht abgelehnt wird, vorzustellen scheint. die vermeidung gewisser persönlicher und unpersönlicher pronomina im reim, die reste grobdialektischer fügungen, wie gegen min und wider sîn, haben uns bereits (s. s. 47) zu demselben schluss gedrängt, weiteres material zur entscheidung dieser frage wird die nächste nummer dieser studien entrollen.

Der im ganzen gedicht gleichmäßige sprach- und reimgebrauch hat ja, schon bevor Kettner auch die gleichmäßige behandlung der episoden gleichen inhalts so erfolgreich ins treffen geführt hat, als ein hauptargument gedient gegen Lachmanns ausschälung alter einzellieder aus dem überlieferten text. ich kenne tatsächlich nicht zwei gedichte, und stünden sie sich zeitlich, örtlich und inhaltlich auch noch so nahe, die in den gewissen bei den mhd. dichtern wechselnden einzelheiten des reimgebrauchs einander so ähneln würden, wie die verschiedenen Nibelungenlieder Lachmanns. nur muss man, und das hat Kettner, wie ja nun schon von verschiedenen seiten hervorgehoben wurde, zum schaden seiner forschung verabsäumt, dann auch die consequenz ziehen und mit der annahme von interpolationen im texte A brechen. das, was sich an vereinzelten discrepanzen etwa findet, trifft, soweit der reimgebrauch in betracht kommt, niemals interpolierte, sondern nach Lachmanns und Kettners ansicht echte strophen 1.

<sup>1</sup> einzige ausnahme wäre der reim gecleit, part. prät. von cleiden: 342, 3, 396, 1, 472, 1, alle drei belege fallen in strophen, die Lachmann als interpolationen zweiter ordnung aus dem vierten liede ausgeschieden hat. dass der gebrauch und nichtgebrauch von gecleit, gespreit, gebreit usf. bei den einzelnen mhd. dichtern streng geregelt war, zeigt Beobachtungen s. 485. so wie Hartm. im Er., so reimt auch im Flore gespreit 5953, gecleit 5037. 3466. 4617. 4921. 7531, daneben prät. beite 1343. 5645. Ulr. vZatz. reimt becleit 7951. 8857. 8981, gespreit 4153. 6083, bereit, part. 2695, ich habe mir kein -eitet oder -eidet notiert, prät. enbeite 6129, leite 7819. Rudolf kennt nur bekleit gGerh. 663. 739. 3463. 5883. 5941, Barl. 61, 1. 159, 17. 113, 5. 299, 2. 375, 11. 401, 7 (meist wol bekleit) und hat bereit Barl. 42, 3. 46, 13, ferner find ich prät. gespreite 4933 und verleite Barl. 227, 9. auch Gotfr. kennt gekleit 4065. 10755. 11217. 13117, jedoch nur gebreitet 4743, bereitet 4953, geleitet 4743. 4983. jedoch im prät. bereite 2567. 4953. 4961. üz reite 411. ebenso finden wir bei Wirnt nur gekleit 265. 743. 857. 2233. 2753. 2765. 4094. 4403. 4413. 5553. 5974. 6526. 9276. 9574. 10527, kein gebreit oder geleit, daneben aber prät. bereiten : arbeiten, subst. 10886, anders kleiten, prät. von kleiden: bereiten, prät. von bereiten 4063. dagegen steht nun der Stricker ganz auf Wolfr.s (s. Beob. s. 455) standpunct: gekleit sowol, wie gebeit (das wort beiten ist bei Stricker sehr beliebt), gebreit, geleit (von leiten) fehlen durchaus, die part. heißen gebreitet GA. 46, 177, gebeitet Am. 2199, bereitet Dan. 4655, Am. 2199, GA. 46, 177 ust. ferner reimen die prät. bereite, leite (von leiten), beite nur untereinander (also bereitte, leitte, beitte) s. Dan. 2913. 3801. 7349. 7407, Karl 727. 7205.

Es ist nicht meine absicht, das gleichmaß in wort- und reimgebrauch der Nib. hier neuerdings (obwol neue beleuchtung oft recht ersprießlich wäre) darzulegen. ich will im gegenteil auf einige schwankungen des gebrauchs aufmerksam machen, abweichungen vom grundschema, die mir manchmal wider deutlich auf verschiedenen reimgebrauch der quellen zu weisen scheinen, besonders wo sie eng beisammen stehn.

Dass die mhd, dichter sich in bezug auf den gebrauch von kam oder kom streng von einander scheiden, wurde Beobachtungen s. 500f im anschluss an Schröder (Kaiserchron. s. 53) ausgeführt. Schröder hat bereits hervorgehoben, dass die Gudr. nur kom kennt und daher das prät. von komen niemals in den reim setzt. auch den Nib. ist kam fremd. das gedicht zeigt nach Pressel s. 4 34 reimpaare des typus -am. dazu käme noch dan: gezam 1226, 1, während die reime von scham: alsam abzurechnen wären: also 29 paare, von diesen 29 ist nur éins mit dem reimwort kam gebildet: 1465, 3. die prät. nam, vernam usf. stehn 23 mal, zam, gezam 22 mal im reim. und nur éinmal kam! im Er., der weniger stumpfe reime hat als die Nib., stehn 24 reimpaare auf -am, die ohne kam gebildet sind, 56 reimpaaren mit kam gegenüber! dass ein dichter den litterarischen reim seiner bequemheit wegen einmal sich gestattet, kann ja vorkommen und kam vor, zb. bei Wolfr. (s. Schröder aao.) und Reinbot (kam nur 2193. 5735, kamen nie). die dichter der Gudr., des Ortn. und Wolfd.A, der Rabenschl., ferner Pleier (wenigstens im Meleranz) behelfen sich freilich ohne kam 1. aber wenn wir nun sehen, dass dem kam

Hahn iv 99, niemals auf -eite, auch nicht auf die praesentia beiten, bereiten, leiten, die von den präteritalformen streng geschieden bleiben (s. Dan. 4771, Karl 4623. 5803. 8691, Am. 1787. 1901).

¹ auch die Klage kennt kein kam. Lachmann, sowie Bartsch und Edzardi, schreiben zwar 1732 kam (: nam), aber die stelle ist sicher nach 2149 in began: nam zu ändern, mit einer unreinen bindung von n:m, wie sie bei klingendem schluss Kl. 709, bei stumpfem Nib. 1226, 1 (ebenfalls vereinzelt!) und öfter in der Gudr. (49, 1. 218, 1. 856, 1. 894, 1) vorkommt. Kl. 1732f lautet: Wie ez sich huop und wie ez kam Und wie ez allez ende nam, und Kl. 2149, wo der richtige reim die richtige la. geschützt hat: Wie ez sich huop und ouch began Und wie ez ende gewan. sollte 1732 kam nicht nur von den schreibern, die den reinen reim suchten (ist vielleicht gar auch gewan 2149 falsch?), eingesetzt worden sein, so müste das prät. öfter im reim erscheinen als dieses eine mal. es reimen nam, genam, vernam, zam adj., zam prät., gezam, gram adj. Kl. 33. 69. 352.

1465, 3 ein kämen: nämen 1571, 1 auf dem fuße folgt 1, so gibt dies doch zu denken. kämen und kam stehn in nach Lachmann echten strophen, beide im 14 liede Lachmanns, also in jener partie des gedichts, die wie keine zweite sich geschlossen aus ihrer umgebung heraushebt, und die, wie die vergleichung mit der Thidrekssaga lehrt, deutlicher als jede andre altes sagendetail erhalten hat. kämen muss unter den wenigen zweisilbigen reimen neben dem fehlen von kam noch ganz besonders auffallen.

In diesem 14 liede (ich will damit nicht sagen, dass Lachmanns 'lied' würklich unverändert das alte lied ist) finden wir ferner ein im Nib. vereinzeltes ir birt 1578, 2; helt zen handen steht 1524, 2. 1543, 4. 1553, 3 (diese drei strophen wurden von Lachmann als interpoliert ausgeschieden!) und 1458, 1 (echt nach Lachmann!) im 14 liede. aufserdem nur noch 1728, 3. 1905, 4.— In was zeinander ger, die zb. bei Hartm. so beliebte formel, find ich nur 1548, 2, und im 14 liede finden wir auch das ähnliche do was in dannen gach 1474, 2, ja ist in gar ze gach 1485, 2, dar zuo wart im gach 1516, 1, den was ein teil ze gach 1538, 2, Dem linte was so gach 1541, 1, Den was allen ze gach 1556, 4 nicht weniger als 6 mal, während es im ganzen übrigen gedicht nur noch einmal (404, 1) vorkommt. nach Lachmann wären 1474, 2 und 1485, 2 echt, 1516, 1 und die andern aber unecht!

duo: fruo reimt zuerst 1757, 3, dann sofort wider 1768, 3. sonst nie, jedoch sehr oft dô: frô. sô fehlt unter den reimworten des Nib.

In von Lachmann ausgeschiedenen strophen des 'vierten liedes' lesen wir: swarz alsam ein kol 356, 3, rabenswarz 386, 3, wiz alsô der sne 353, 1, noch wizer danne sne 477, 4, in snewizer wæte 380, 2, sneblanc 384, 2, grüene sô der kle 353, 2.

996. 1037. 1174. 1215. 1269. 2074. 2141. — kåmen erscheint in den reimen der Klage öfter: 238. 1436. 1770. 2089. aber kåmen wird auch von andern dichtern anders behandelt als kam, s. über Wolfr. Beobachtungen s. 467, s. ferner DFl., wo kam fehlt, kom 3325 zu ein om reimt, aber doch kåmen 737. 3681, kæme 832. 4973. 5877, kæmen 803. — meine conjectur zu Kl. 1732 soll natürlich nicht Bartschs und Edzardis reconstructionen von assonanzen gutheißen. hier ligt ja eine änderung des einheitlichen archetypus vor, ferne läg es mir, aus abweichenden laa. von B und C mit Bartsch assonanzen zu combinieren, da man wol für die Klage wie für die Nib. wird daran festhalten müssen, dass \*C aus \*B hervorgeht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> die zweisilbig klingenden reime der Nib. sind durchweg rein.

durchaus ἄπαξ εἰρημένα! in éine reihe damit (wenn auch 1721, 3 eine parallele bietet) gehört aber doch grüene als ein gras 388, 3, im selben vierten lied, aber in einer echten strophe Lachmanns. — merket rehte, hæret usf. am anfang directer rede find ich im Nib. nur im vierten lied¹, da aber 4 mal: nu merket waz ich sage 349, 1, frouwe, merket rehte waz ich iu sage 351, 1, und merke rehte, waz dû mich hærest sagen 429, 2, nu hæret waz ich sage 496, 2. es werden also wol kaum str. 349 und 351 interpoliert, 429 echt und 496 alte fortsetzung sein!

Einige reimfreiheiten, wenn man das so nennen darf, finden sich nur im zweiten teil. duo: fruo wurde erwähnt, ebenso c: ch nur 1674, 1. 2147, 3, -aht: -dht nur 1390, 1. 1598, 3. ferner: wic 1735, 2, wiczewant 1535, 3. 2254, 3; sd 881, 4. 1484, 4BC (dd A!), sdn 891, 2, dann: 1614, 1A. 1824, 1. 1901, 1A. 2021, 1.

## 6. DIE EIGENNAMEN IN DEN REIMEN DER NIBELUNGEN.

Es wurde schon oben s. 71 auf Lachmanns beobachtungen zu Nib. 1362, 3 und 1916, 1 hingewiesen. danach nimmt die zahl sowol der zweisilbigen als der dreisilbigen scheinbar klingenden schlüsse erster reimzeilen in der zweiten hälfte des gedichts, nach Lachmanns anschauung also in den liedern xII-xx (str. 1274-2316 A), unverhältnismäßig zu. der einzige zweisilbige schluss in den 1273 strophen der ersten hälfte ist nach dem strophenbestand von A der reim Uoten: guoten 14, 1, dem in den 1042 strophen der zweiten zehn gegenüberstehn. ebenso finden sich an dreisilbigen schlüssen in der ersten größern hälfte 9, in der zweiten kleinern 44. alle 9 reime der ersten hälfte betreffen den namen Hagene (: degene 84, 1. 386, 1. 810, 1. 813, 1. 1123, 1. 1129, 1. 1143, 1, : jagene 873, 1, : tragene 330, 1), erst in der zweiten hälfte finden sich unter den dreisilbigen reimen neben den zahlreichen bindungen mit Hagene auch solche ohne den eigennamen, uzw. degene: engegene 1784, 1, : zegegene 1811, 1. diese letztgenannten entsprechen also durchaus den bis auf die éine ausnahme in ihrem vorkommen auf die zweite gedichtshälfte beschränkten zeilenschlüssen, wie sande: lande 1362, 1, verborgen: sorgen 1467, 1, slüege: trüege 1962, 1 usf., mit denen sie auch das gemeinsam haben, dass sie rein sind (denn -ege- und -egereimen im Nib. allerwärts), während die bindungen mit Hagene

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> jedoch 586, 3 ligt andre färbung und andre construction vor.

viel häufiger unrein sind (33 mal : degene, 2 mal : gademe, 1 mal : menege, also 36 mal) als rein (7 mal : tragene, 5 mal : sagene und je éinmal : dagene, erslagene, jagene, also 15 mal).

Unter diesen umständen ist es bemerkenswert, dass auch der einzige zweisilbige reim in str. 1— ca. 1273 einen namen trifft, dass 14, 1 *Uoten* mit *guoten* gebunden ist und diese bindung, auch eine typische, im zweiten teile (*Uote: guote* 1449, 1) widerkehrt.

Die unreinen reime von degene, gademe, menege auf Hagene können unmöglich im 13 jh. vom dichter unsers Nibelungentextes neu eingeführt worden sein, da dieser dichter sonst überall so rein reimt wie die hößschen epiker, viel reiner etwa als Wolfr. es ligt hier also eine tradition vor, uzw. eine tradition, welche auf eine reimtechnik zurückweist, wie sie tatsächlich nur in den gedichten des 12 jhs. in erscheinung tritt und im 13 jh. nur roherem volksgeschmack eignen könnte. diese unreinen, also altertümlichen oder wenigstens volksmäßigen bindungen beschränken sich auf reime zum namen Hagene, andre dreisilbige reime sind, wie gesagt, rein. ebenso sind nun die zweisilbigen wie die dreisilbigen scheinbar klingenden schlüsse der Lachmannschen lieder 1-x1 blofs auf die reime mit namen, mit Hagene und Uote, beschränkt. beiderlei bindungen Hagene : degene (Kl. 544. 1508), resp.: gademe (Kl. 589, auch 710?, s. Edzardi s. 23) usf. und Uote: quote (Kl. 14. 1315. 1638; nicht zu subst. huote. dat. muote, bluote, prät, huote, bluote, wuote usf.!) sind formeln, die nach dem beispiel des sie öfter verwendenden Nib.-dichters auch in den spätern volksepen, Kl. und Bit. zb., traditionell bleiben, obwol die unreinen reime auf Hagene auch hier mit der sonstigen übung der gedichte nicht im einklang stehn.

Wir müssen also schließen: 1) es gab bereits vor unsrer Nibelungendichtung ältere gereimte gedichte desselben inhalts, und in den reimen waren hier die namen gewisser helden bereits in bestimmter, formelhafter weise gebunden. diese gedichte reimten, zum mindesten in den dreisilbigen bindungen mit kurzer stammsilbe, noch äußerst unrein, aber sie hatten bereits ihre reimformeln, ihre feste tradition, ihren stil. 2) der dichter unsrer Nib. fand diese tradition vor und er schloss sich ihr an. er übernahm gewisse formelhafte bindungen, von denen er sich sonst in seiner modernen und höfischen bearbeitung des stoffes freigehalten hatte, aus dieser tradition. uzw. sind dies nicht nur

die unreinen bindungen mit Hagene, sondern auch die reinen bindungen mit diesem namen und die von Uote mit guote, welche reime auf personennamen im ersten teil des Nib. unter den reimen. die nicht mit personennamen gebildet sind, ebenfalls keine parallele ihrer eigenart haben. dann wären aber 3) die zweisilbigen und dreisilbigen klingenden schlüsse, in denen das endungs -e des reinen klingenden reims an die stelle des stumpfen tritt, überhaupt eine altertümlichkeit, in der sich der dichter älterer tradition anschloss, dies wird erwiesen durch die beschränkung dieser klingenden reime erster verszeilen auf traditionelle bindungen mit namen, eine beschränkung, die in der ersten hälfte der Nib. offen am tage ligt und die parallel läuft der im ganzen gedicht wahrnehmbaren beschränkung gewisser unreiner, älterer technik entnommener reime auf gleichartig traditionelle bindungen mit namen. dass hier eine alte tradition über den bau der Nib .strophe vorligt, geht ja auch, wie schon lange erkannt ist, aus der beobachtung hervor, dass diese scheinbar klingenden schlüsse immer nur in den ersten beiden strophenzeilen erscheinen, dass dieser gebrauch des Nib. mit dem gebrauch der Kürenbergerlieder übereinstimmt und dass schliefslich das vicariat von stumpf reimender stammsilbe und stumpf reimender endsilbe ein veralteter, im 13 jh. kaum selbständig eingeführter gebrauch ist. nur hatte die manier des überarbeiters von \*C und teilweise auch des von \*B (s. oben s. 71), in ihren plusstrophen derartige, altertümelnde schlüsse anzubringen, den sachverhalt wider getrübt. aber wir müssen jetzt auch 4) daran festhalten, dass die quellen des Nib.dichters in derselben Nib.-strophe verfasst waren, die auch er zur anwendung bringt. denn wollen wir es der tradition zuschreiben, dass die sonst in der ersten hälfte des Nib. unstatthaften klingenden schlüsse erster strophenzeilen dadurch weniger anstößig wurden, dass sie formelhafte reimbindung von namen waren, so müssen doch diese formelhaften bindungen von namen in den guellen, aus denen sie als sonst überwundene, den unreinen reimen congruente altertümlichkeit übernommen worden sein sollen, in genau derselben stellung und verwendung ehen da gewesen sein, dem dichter genau so und genau dort vorgelegen haben. darnach gab es also schon vor unserm Nib.-lied strophen derselben form, in denen Uote auf quote, Hagene auf sagene degene usf. in den ersten endreimzeilen gereimt waren, deren inhalt also der stoff der Nibelungen war. und endlich ist es wahrscheinlich, dass das häufigwerden der zwei- und dreisilbigen schlüsse in den strophen der zweiten hälfte des gedichts einen näheren anschluss an die form der quellen bedeutet, der vielleicht mit einem näheren anschluss an den inhalt derselben hand in hand geht.

Ich möchte noch hervorheben, dass meine auffassung der besprochenen erscheinung von der durch Bartsch Unters. s. 8 ff vorgetragenen weit absteht, dagegen sich mit der Pauls (Beitr. 1, 432 f) näher berührt. Paul will ja doch in bezug auf die unreinen reime zu Hagene berücksichtigt wissen, dass 'bei eigennamen die alte tradition festgehalten wird' und dass möglicherweise 'der ursprüngliche dichter nach dem muster seiner quellen, der volkslieder, sich dazu [zu diesen unreinen reimen] berechtigt glaubte'.

Mit den bindungen zu Hagene und Uote sind aber die im Nib. noch erkennbaren altertümlichkeiten in der verwendung von eigennamen im reime noch nicht erschöpft. mit unrecht hat Bartsch Unters, s. 10 und 181 den reim Gernôt: tuot 2033, 1 und das zweimalige do: fruo (1757, 3, 1768, 3, s, oben s, 88) auf eine gemeinsame formel bringen wollen. do: fruo, dem kein sô: fruo oder frô: zuo gegenübersteht, beweist ebensowenig wie etwa ein zwuo: tuo für eine unreine altertümliche bindung von ô, altem au : uo. duo reimt auch in der Klage (332, 1199, 1923. 2004), Gudr. (827, 1), bei Ulr.vLichtenst., dem Pleier, in der Steir, reimchron, endlich auch bei Boner (s. Weinhold Bair, gramm. § 113, Mhd. gramm.<sup>2</sup> § 137), ohne dass bei diesen dichtern jemals eine andre bindung von ô: uo mit unterläuft. denn frô: zuo Tand. 12631 (di. 12908 Khull), das Weinhold Bair. gramm. aao. ins treffen führt, ist die falsche la. einer einzelnen hs., es ist an der stelle fruo: zuo zu lesen, wie Khull auch in den text setzt. erst ganz roh und unrein reimende dichter, wie der bearbeiter des Wigamur, lassen mit allen andern verwilderungen auch ô : uo in andern bindungen als der von dô, resp. duo: -uo passieren1. im

¹ den unsinn eines gedankenlos dahin schreibenden copisten, wie die la. der einzelhs. B Nib. 2174, 1: solhen mut für solhe not dürfen wir wol nicht mit Paul Beitr. 1, 430 für die möglichkeit eines muot: -ot bei dichtern des 13 jhs. heranziehn. hätte der schreiber von B acht gegeben, so hätte er den fehlerhaften reim wol bemerkt, wol aber auch, dass not, nicht muot in der vorlage stand.

Bit. nun erscheint (s. Lachmann Zu den Nib. s. 288) neben duo (für dô) : zuo und fruo (s. Jänicke s. ix) auch Gernôt : die mæren helde vil quot 13135 und Gernoten: den guoten 6207. man kann nicht sagen, dass dieser heldenname schwer zu reimen gewesen ware, sodass der dichter der Nib. sowie der des Bit. aus not zu einem ungenauen oder meinetwegen dialektischen, jedesfalls aber sonst unerhörten reim hätten greifen müssen : das Nib. allein weist an 200 reimpaare des typus -ôt auf. -ôt : -uot ist also eine altertümlichkeit, die im Nib. und Bit. vereinzelt bleibt, die der sonst rein reimende Nibelungendichter nirgend wo anders zur anwendung bringt als bei der bindung auf Gernôt, bei der bindung auf einen namen. ich stelle daher die bindung Gernôt: tuot (Bit. quot) zu den Uote : quote der ersten hälfte der Nib., den Hagene: degene, gademe usf. und sehe darin von neuem einen nachklang der technik, die in den quellen unseres Nib. geübt wurde und deren tradition sich bei den eigennamen zäher erhalten hat als sonst 1.

Aber die verwendung des namens Gernôt im reim lehrt uns noch in andrer beziehung ein fortleben alter tradition. Bartsch hat es Unters. s. 177 bereits mit recht als bemerkenswert verzeichnet, dass der name Gernôt, im gegensatz etwa zu Eckewart und Dietrich, nie rührend auf nôt gereimt wird. ich füge bei, dass diese tradition auch in der Kl. noch fortwürkt: Gernôt: tôt adj. 585. 1705. 1823, :tôt subst. 1641. 1928, :rôt 96. 939 (1. guot?). im Nib. reimt Gernôt 16 mal auf bôt, gebôt usw., 23 mal auf tôt, adj. und subst., éinmal, wie schon erwähnt, auf tuot, niemals aber auf nôt, obwol nôt sonst das häufigste reimwort seines typus ist und im Nib. 104 mal im reim steht. die Nib. scheuen sonst den rührenden reim durchaus nicht, wofür ich ja bloß auf Bartsch aao. s. 177 und 178 (auch die nur in AB sich findenden reime haben natürlich für unsern dichter zu zählen!) zu verweisen brauche. Bartsch befindet sich aber völlig im irrtum, wenn er in diesen rührenden reimen etwas besonders altertüm-

¹ es ist übrigens gleichgiltig, ob wir in Gêrnôt: tuot einen dialektischen, uzw. da er andern Österreichern der zeit fehlt, grob-dialektischen und vulgären oder einen altertümlichen reim erblicken. in beiden fällen spiegelt sich in ihm die technik der quellen. auch dann, wenn hier Gêrnuot neben Gêrnôt stünde, s. jetzt Schatz Zs. 43, 23, also eine alte doppelbildung des namens vorläge.

liches erblickt und dort, wo \*C und \*B von einander abweichen. stets den rührenden reim der einen bearbeitung für das alte original in anspruch nimmt, ja des öftern ihn erst herstellt. es ist ja sicher, dass die schreiber des 13. 14 und noch 15 jhs. rührende reime der überlieferung öfter auszumerzen bestrebt sind, aber ebenso sicher, dass das vorkommen des rührenden reims kein kennzeichen der gedichte des 12 jhs. ist. ich will also nicht behaupten, dass eine handschriftliche abweichung niemals aus der abneigung jüngerer und älterer schreiber gegen den rührenden reim zu erklären wäre, läugne aber, dass sich spätere überlieferung gegenüber einem original des 12 jhs. jemals durch größere sparsamkeit in der anwendung solcher reime auszeichnet. Hartm. und vor allem Gotfr. zeigen viel mehr rührende bindungen nicht nur als die Nib., sondern auch als etwa Roth., Rol. und Alex., und wenn Wolfr. diese reimart viel seltner verwendet als seine höfischen zeitgenossen, so zeigt er sich auch darin altertümlicher und volksmäßiger in der form als diese. sehen wir uns doch nur die zusammenstellungen bei WGrimm Zur gesch. des reims (= Kl. schriften iv 125ff) an! aus dem Roth. (5200 verse) weiß Grimm s. 178, obwol er vollständigkeit der belege anstrebt, nur 5 solcher reime zu nennen, in den ersten 5000 versen des Er. finden sich nach Vos Diction and rimetechnic of Hartm. s. 61 deren 64, und noch in dem viel vorsichtigeren und geschmackvolleren Iw. in den ersten 5000 versen deren 17, in den ca. 1500 versen des aH. 8, in den ca. 4000 versen des Greg. 21! für den Str. Alex. verzeichnet Grimm s. 173 zwar 65, aber dies sind noch immer viel weniger als im Er. v. 1-7300 (88), und aus dem Rol. (ca. 9000 verse) kann er s. 172 nur 21 rührende reime beibringen. dazu kommt, dass gewisse arten rührenden reims, wie wir noch einmal in nr 11 zu betonen haben werden, allerdings für die ältere periode charakteristisch sind, aber wie bei den höfischen epikern so auch im Nib. mehr oder weniger streng und erfolgreich gemieden werden. es sind dies die schon bei Otfr. gangbaren bindungen gleicher formwörter und partikeln (ist: ist, sich; sich, under in; wider in, wesen; wesen, sin inf.; sin inf., an: daran udglm.) und die bindungen identischer ableitungen (-schaft: -schaft, -heit: -heit, -tuom: -tuom, -lich, nicht gelich!, :-lîch, -haft:-haft, -lôs:-lôs udglm.). von den 65 beispielen rührenden reims im Alex. fallen 22 in diese kategorien, von den 21 im Rol. 9, von den 5 im Roth. 2. dagegen werden in den ältern gedichten die rührenden bindungen zweiter compositionsteile von namen aufs ängstlichste gemieden. Ruothere reimt 6 mal auf mere und in fester formel 22 mal auf over mere, ferner 1 mal auf generen 2018 (vgl. here: irneren 2585), nie aber reimt Ruothere : here! ebenso Berchter nur zu mere 462. im selben gedicht reimt das pseudonym des helden, Thiederich zu -lich (825. 1613. 2181. 2393. 2509. 2781. 2849. 2917. 2997; 2151. 2899; 1252; 2319), zu sich (1435. 1912. 2807), zu mich (1381. 1985. 2213. 2195. 2307. 2407), zu dich (1758. 1965. 2221), zu listich (2259) und das flectierte Thiederiche zu -liche (967; 2037. 2147; 1507; 2265; 1096. 2077; 1353. 2803. 2873; 1141. 1325. 1409. 1423. 1487. 1529. 1951. 2095; 1604. 2501; 1844; 1929), zu sumiliche (2773), zu algeliche (1347. 1517. 2493), schliefslich Friderich zu sich (1617. 1652), nie aber reimt Thiederich oder Thiederiche zu rich oder riche! diese beobachtung ist auch für die kritik des gedichts nicht ohne bedeutung. wir finden im Roth. bekanntlich eine anzahl von dreireimen, die bislang als besondre altertümlichkeiten zählten. da aber v. 818f als solchen dreireim über liefert : Ich bit nich alle geliche, Arme unde riche, Heizet mich Thiederiche und wir hier bei dem sonst überall im gedicht geltenden meiden rührenden reims auf namen im zweiten vers des dreireims sicher einen, übrigens pleonastischen und lästigen zusatz zu erblicken haben werden, so werden uns auch die übrigen dreireime arg compromittiert erscheinen. endlich reimt im Roth. noch Wolfrat und Wolfrate zu hat 3440. 3478. 4355, zu bestät 4201, zu braht 3582, zu drate 3616, zu guoten 3593, aber niemals zu rât, râte und râten. und ganz die gleiche erscheinung lassen die reime des Rol. erkennen: lant ist ja selbstverständlich auch hier ein beliebtes reimwort seines typus, aber Ruolant reimt nur auf wîgant (4, 12. 41, 25. 224, 33), auf hant (5, 15. 10, 4. 29, 12 usf., 19 mal), auf gesant (30, 24, 40, 1, 142, 23, 204, 5), auf phant (143, 11), auf schiltes rant (144, 30. 221, 18), auf vant (38, 24, 120, 3, 141, 31, 230, 3, 24, 234, 32), auf swant (183, 13), auf alle samt (38, 18, 48, 23, 128, 4, 147, 3, 211, 17, 212, 16. 253, 4) oder unrein auf dranc (46, 7) und gewalt (82, 22), aber niemals auf lant, ebenso Ruolante und Ruolanten auf hanten, banten, wiganten, vianten, enplanten, wanteln, nie auf lanten. dagegen sehen wir bei einem andern, viel seltener vorkommenden namen desselben reimtypus, wenn auch nicht personennamen, auf Olivanten 236, 15 lante gereimt. auch Walthere (nur so, und nicht Walthere, wie noch bei Konr. vWürzb. Part. 18805. 20167— hier rührend zu her!— 20445, sagt der pfaffe Konrad) reimt auf sere 228, 28, mere 229, 11, mære 120, 5, geren 230, 21 und nie auf das so häufige adj. here!

Der dichter unsers Nib. hat also damit, dass er es verschmäht, einen namen in so bequemem rührenden reim zu binden, wie Gernôt: nôt, eine alte übung fortgesetzt, die technik der ihm vorliegenden alten lieder in sein neues werk herübergenommen. Hartm., Konr. vWürzb. uaa. waren durchaus nicht so sorgsam (s. zb. Vos aao. s. 64 sub 1), nur Wolfr. hat sich auch hier der volkstümlicheren tradition angeschlossen (s. darüber unten nr 11).

Sehen wir uns sonst im Nib. die behandlung derjenigen eigennamen im reim an, die gelegenheit zu rührendem reim boten, so können wir beobachten, dass weder Rüedeger noch Volker jemals außer mit her, mer und ser auch mit dem sonst doch nicht ganz seltenen ger (reimt 211, 1. 212, 3. 1974, 1. 2065, 3) gebunden sind. das könnte ja zufall sein, gewinnt aber neben dem fehlen der bindung Gernöt zu nöt doch bedeutung. ebenso reimt Giselher nur auf mer und wer (1184, 1. 2043, 1) und nicht auf her, das beide male, wo der reimtypus -er sonst noch vorligt, das eine der reimworte ist (116, 1. 1872, 1)<sup>1</sup>.

1 dazu möcht ich noch folgendes bemerken : eine form Giselher ist im Nib. nirgend belegt. der reim Volker: Giselher 1662, 1, der einzige, wo Giselher nicht rein, di. auf -er, gebunden ist, ist gewis nicht als Volker auf gelängtes Giselher, sondern als gekürztes Volker: Giselher aufzufassen, sowie ja auch 2117, 3 Rüedeger, das sonst wie Volker stets mit -er reimt, einmal mit her (freilich her) gebunden ist. Lachmann und in noch weiterm umfange Bartsch haben aus gründen der rhythmik Gunther und Giselher für das Nib. auch mit langer reimsilbe angesetzt. aber das fehlen von reimen auf Gunther spricht auch bei diesem namen für -her im zweiten gliede, für welches -her, da das subst. her als rührende bindung ausgeschlossen ist, in mer und wer nur ungenügende und unbequeme reimworte zur verfügung waren. auch Giselher reimt nur 2 (resp. 3) mal, dagegen beachte man, wie oft Rüedeger (36 mal) und Volker (8 mal) im reim stehn. hätte der dichter Gunther und Giselher zugelassen, müsten wir sie jedes mindestens ein dutzend mal im reime finden. wir werden also für den cäsurschluss ein 2 x auch auf dritter hebung zugeben müssen, wenigstens für namen, wie man sich auch zu den anmm. Lachmanns zu Nib. 118, 2. 508, 4. 601, 4 stellen mag, sonst kommt man ja notwendig mit Bartsch auch zu einem

Dass Niderlant und Österlant nie zu lant reimen, versteht sich fast von selbst.

Nun kommen aber im Nib, auch rührende bindungen von namen vor. zunächst bei personen, die im gedicht keine hervorragende rolle spielen, nur in eng begrenzten partien hervortreten, wie Eckewart (: bewart 9, 3 - übrigens unecht -, : wart 1223, 1) und Hawart (: bewart 1285, 1), oder gar erst späterer umdichtung und neuerer sagenbildung ihre existenz verdanken, wie vielleicht Dancwart (: bewart 1592, 1), Liudeger (: ger 212, 3, nie Rüedeger : qer!), über die also keine tradition vorlag. eine ausnahme macht Dieterich. dieser name reimt auf rich verhältnismäßig eben so oft als auf -lîch, nämlich 1292, 2. 1667, 2. 1686, 1. 1690, 2. 1838, 1. 2250, 1. 2256, 3. 2266, 1 (vgl. Alberich: rich 335, 3). wie diese ausnahme zu erklären ist, dafür kann ich nur vermutungen vorbringen. dem Roth. galt ja doch ein reim Thiederîch : rîch noch für unerlaubt. wurde -rîch erst später, dadurch, dass es auch zu -rich gekürzt wurde (die reime Dieterich : -ich im Nib. s. oben s. 29), seiner provenienz nach unklar, nicht mehr mit rîch identisch gefühlt, so wie -nót mit nôt, -gêr mit gêr?

langen Sîvrîde, Sîvrîden neben im endreim allein und oft belegten Sivrit. für dieses Sîvrîde aber fehlt sowol die stütze der reimbelege aus klingend reimenden spätern epen als auch die späterer sprachentwicklung, wir finden nämlich zwar in der Kl. zb. Giselhere, Gunthere im reim (591, 1509, 1937, aber auch einsilbig Giselher: her 1517 - rührend, also nicht alte tradition! - Gunther: mer 1963, und nie reimt Giselher, Gunther!), in diesem spätern Giselher und Gunther für das Giselh r und Gunther der Nib., DFl. und Rabenschl, ligt jedoch keine längung des zweiten compositionsteils vor, sondern eine vermengung von Giselher mit Giselher, einem anders componierten namen, dass die zweiten compositionsteile in germanischen namen, auch wo sie dieselbe person bezeichnen, wechseln, mag diese vermengung begünstigt haben. im Nib. steht Volkher neben Volkger (s. oben), und es gibt ein Walther (s. zb. oben die belege aus Rol.) neben Walthere (s. oben die belege aus Parton.), Waltharius, aber die doppelform ist auf den namen Swrit nicht übertragbar, denn ein -vrid als namenbestandteil ist mir nicht bekannt und man wird sich auch wol vergeblich nach einem Seifreid späterer zeit umsehen, sowie auch Kl. (1186), Bit. (s. Jänicke s. XII), Gudr. (722, 1) Sivrit und Irnvrit nur auf -it, nie Sivride, Sivriden klingend auf liden, miden, nide reimen, so bequem die bindung dort wäre. darauf, dass unflectiertes Sierit ganz unverhältnismässig leichter zu reimen gewesen wäre als Sierit, weis ich erst in zweiter linie hin, da nach Bartsch ja nur die flectierten formen von Gunther, Giselher und Sivrit längung des zweiten gliedes erfahren haben sollen.

oder, was mir eher glaublich erscheint, waren die lieder, die von Dietrich erzählten, in ihrer technik verschieden von denen, die von Gernot, Gunther und Giselher berichteten? dass Dietrichs gestalt erst später in den sagenkreis der Nibelungen einbezogen wurde, darf ja als ausgemacht gelten. dass die namen der drei burgundischen könige auch in jenen partien dann nicht rührend reimen, wo die beiden stoffkreise bereits vermengt erscheinen, könnte nicht auffallen. denn hier mochte der dichter (oder die dichter seiner jüngern quellen) der ältern, bereits adoptierten übung älterer Burgundenlieder weiter folgen.

Auch der name Sigfrids nun reimt niemals rührend und somit auch niemals rein. liefe ein rührender reim zu diesem namen der technik der Nib, nicht zuwider, so sähen wir nicht ein, warum dieses sonst schwer zu bindende wort in seiner flectierten form Sivride nicht auf vride, Sivriden nicht auf bevriden udglm. gereimt erschiene. aber dieser reim widersprach der tradition und wurde gemieden. dagegen reimt der nom. Sivrit auf ich bite 56, 2. 158, 2. 320, 2. 331, 2. 853, 2, auf site 153, 4. 209, 4. 329, 2. 935, 2, auf mite 59, 2. 173, 2. 914, 2. nur die letzte der drei genannten bindungen könnte auch rein sein, denn es gibt, so wie schon bei Otfr., auch im mhd. ein adv. mit neben mite. bei Gotfr. zb., der das e hinter dem t kurzer stammsilben nie apokopiert, reimt dieses da mit auf lit nom. sing. 3177 und auf trit acc. sing. 11817. nie reimt im Trist. etwa bite, site, snite, lite auf lit und trit, wol aber reimt neben mit natürlich auch mite (: site 12311 usf., : trite 14651 usf., : snite 10905 usf.), so wie wider Otfr. thar miti (11 4, 4. IV 9, 3) zeigt neben thar mit. ebenso bei Herbort neben da mite auch da mit: samit 2611. 8721. 8901. : smit 2987. 14665, : berfrit 10193. 10467, : git < gibet 10903, nie aber bite, site, rite: -it. aber da Sîvrit nicht nur zu mit, sondern auch zu bite und site reimt, so werden wir wol dies und jenes unter éinen gesichtspunct zu stellen haben. nächst hab ich zweierlei zu bemerken. fürs erste widersprechen die apokopen in diesen reimen der sonstigen sorgfalt des Nibelungendichters gänzlich. im Nib. findet sich kein gebet: stete (hier, wo e und e nur vor liquiden unterschieden werden, gewis ein möglicher reim), bete, mete ust., kein got, spot, gebot usf. : gote, bote, gebote; auch kein state : bat, trat ist überliefert, und bei einem dichter, der selbst -ame und -am so genau auseinanderhält, wie wir dies unsern dichter tun sehen (s. s. 60), werden wir solche apokopen hinter dem t kurzer stammsilben auch nicht erwarten 1. die reime zu Sivrit stehn also innerhalb der sonstigen übung des dichters so vereinzelt da, wie die Gernöt: tuot, Hagene: degene, gademe und, im ersten teile, die Uote: guote und Hagene: tragene, sagene. und zweitens, so wie die gerade genannten bindungen sich als typisch erwiesen, im Nib. selbst öfter erschienen und in den spätern epen zum stil gehörten, so auch die apokopierten reime auf Sivrit (s. bes. die zusammenstellungen bei Jänicke Biterolf s.xn); -vrit (auch Irnvrit): bit, sit, mit zeigt sich alsbald auch in den plusstrophen von \*B (338,5) und \*C (1968,1), in der Klage, Gudr. und Bit., obwol auch diese gedichte sonst gleichartige apokopen meist nicht zulassen 2.

Nachdem wir in den auffälligen bindungen Uote: guote, Hagene : degene, Gernôt : tuot alte tradition, die alte technik der quellen unsrer Nibelungendichtung, anerkennen musten, werden wir doch wol auch erwarten, in den gleichmäßig auffallenden bindungen mit einem weitern namen, den reimen von Sivrit zu ich bite, site, mite, ähnliche verhältnisse sich spiegeln zu sehen und werden den gewaltsamen reim nicht bloß der reimnot des dichters ankreiden wollen, da dieser ja zb. auch Gunther lieber gar nicht als unrein bindet (s. s. 96 anm.) und die reine bindung Sivride: vride nur der tradition halber verschmäht. reimnot hat freilich mitgespielt, aber nicht in der übung unseres dichters, sondern in der seiner quellen. denn diese bindungen sind aus der technik der ältern poesie heraus sehr leicht zu erklären. im Nib. des 13 jhs. ligt in einem reim von Sivrit auf ich bit gewis eine gewaltsame und nur durch die tradition gerechtfertigte apokope vor, in den quellen aber reimte einsilbiges (Si)vrit auf zweisilbiges, stumpfes bite, site, mite. so reimt im Rol. gebet zu tete 108, 24. 227, 32 und zu stete 277, 18 uo., ferner 309, 24 schame: man (an ein apokopiertes scham ist natürlich nicht zu denken) und im Roth. 3906 (wenn nicht bair. einschlag vorligt) sune: Basilistium udglm. zum überfluss finden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> über die wenigen apokopen nach länge — meist dative, vgl. Wolfr.! — s. Lachmann Auswahl s. xix (= Kl. schriften i 170), wo aber noch manches aus Lachmanns liste für den kritischen text zu streichen wäre.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> nur gebët: stete Gudr. 1133, 1 wäre zu vergleichen. aber in Klage und Bit. ist nichts entsprechendes.

wir Rol. 268, 15 nun auch würklich Gotefrit: site. unter dem einfluss der reimnot wurde nun in den alten Nibelungenliedern diese, der poesie der zeit auch sonst nicht fremde reimart für den namen Sivrit tradition: es wurde feste übung, Sivrit auf -ite zu reimen.

Dass wir es hier mit einer althergebrachten gewohnheit, nicht mit einer jungen, dem Nib. gar nicht zukommenden apokope zu tun haben, lehrt uns auch die beobachtung, dass diese bindungen auf Sivrit hauptsächlich in festen formeln erscheinen. reimt nicht allgemein gesprochen auf bite, sondern es reimt fast immer edel Sîvrit (vriunt her Sîvrit) ... tuot des ich iuch bit 320, 2. 331, 2. 853, 2. 158, 2 und das ist eine alte formel, vgl. bes. Rol. 101, 25 Tuo, helt, des ich dich bite, ferner Durch dine tugentliche site Tuo des ich dich bite Rol. 126, 28. 141, 7. nur einmal abstrahiert der dichter daraus : sprach do Sivrit, Swaz ich friuntliche niht ab in erbit 56, 2. - blos Sivrit ist ferner, nicht Hagen, nicht Gunther, nicht Dietrich, der vreisliche man (98, 4): klingt da in der küene Sivrit Der gewan in dem sturme einen vreislichen sit 209, 4, ja auch noch in sprach do Sivrit: Ja hat diu küneginne sô vreislichen sit 329, 2 nicht eine alte formel an: Sivrit, Der het .... vil vreislichen site, Sivrit ... mit vreislichem site? ich weise auch darauf hin, dass an zwei von den drei stellen, an denen site auf mite und nicht auf Sivrit reimt, doch der alte reim und die alte formel noch durchzublicken scheinen: Dô sprach der starke Sivrit mit herlichem site 856, 1 (es reimt mite). Da mite reit ouch Sivrit in erlichem site 860, 1 (wider reimt mite)1. - endlich hiefs die dritte formel, mit der Sivrit zu mite reimte, vermutlich Sivrit . . . dem volgent recken mit, s. 59, 2 Sivrit: Daz mir suln ze Rîne recken volgen mit, 172, 2 Sivrit: Sit daz mir iuwer recken wellent volgen mit, 914,2 Sivrit: Daz muget ir wol versuochen welt ir mir volgen mit und mit (då mit!) wird nie anders mit Sivrit gebunden, als so.

Zugleich sehen wir, dass die lieder, die als quellen dienten, auch die quellen des ersten teils, keine rheinischen waren. man

¹ scheut sich der dichter, in doppelter ungenauigkeit gleichsam, den dat. site auf Sivrit zu reimen? da befände er sich natürlich im gegensatz zu seinen quellen, was ja oben deutlich wurde. in Sivrit: sit ist sit immer acc., mit . . . site reimt das Nib. auf mite (s. oben) oder es reimt mit (in) . . . siten 318, 2. 498, 3. 670, 4. 765, 4. 1247, 3. 1339, 2. 1818, 2. 1819, 4. 1828, 4. wir sehen sehr oft, warum also nie Sivrit: mit . . . sit?

könnte ja in Sivrit: mit, sit die entsprechung eines originalen Sivride oder Sivrede (dat. oder acc.): mide side, mede sede sehn, aber Sivride: ich bidde? schon side für sidde macht für einige der rhein, dialekte schwierigkeiten, aber sowol rheinfränkische als mittelfränkische denkmäler, geschweige denn niederfränkische, zeigen nie ein ich bide (bede) oder biden (beden) im reim, dh. sie sprechen nur bidde und bidden, nicht die analogieformen bide und biden. weder Alex., noch Credo, noch Roth., noch der Wilde mann, Wernh. vNiederh., die hannöver. Marienlieder Zs. 10, Buschs mfr. legendar, Morant und Galie reimen jemals bide oder biden, dagegen zeigt sich im legendar, Zs. f. d. ph. x 134, 11 bidden: bieden im klingenden reim. noch in rheinfränkischen urkunden des 14 jhs. ist bidden die regel und biden vereinzelt, s. Böhme Zur kenntnis des oberfränk. s. 35. 56. im oberdeutschen Rol. aber finden wir natürlich alsbald ich (oder er) bite : site, mite (63, 9. 101, 25. 126, 28. 141, 7 uö.), daneben freilich noch den inf. bitten (: in almitten 42, 5).

Mir scheint festzustehn, dass der dichter des Nibelungenlieds, dessen text, wie ich mit Roediger Herrigs arch. 1898 s. 420 glaube, dem strophenbestande nach am besten durch A, innerhalb der echten teile aber doch zuverlässiger durch \*B überliefert ist, als quellen oberdeutsche, in der Nibelungenstrophe verfasste, sangbare einzellieder benutzt hat, die bereits feste traditionen in bezug auf rhythmik, stil und reimtechnik befolgten, welchen traditionen der verfasser unseres gedichtes sich noch vielfach anschloss. diese lieder waren zt. in grobbairischem dialekt geschrieben und in ihrem ton für das niedrige volk berechnet (s. s. 47), der höfische bearbeiter ihres stoffes, unser Nibelungendichter, hat sich an vielen stellen vom wortlaut dieser roheren quellen doch nicht ganz emancipieren können oder wollen. interpolationen im texte von \*A scheinen mir unwahrscheinlich, nur str. 1—12 halt ich für spätern zusatz.

# 7. DAS PRATERITUM VON HÂN UND TUON.

Wie sich die verschiedenen formen des prät. von hân auf die verschiedenen mhd. dichter verteilen, hat Lachmann Auswahl s. ix anm. — Kl. schriften i 161 zusammengestellt. Lachmann zählt, ohne die stellen zu citieren, nur die würklich belegten formen auf, er sagt uns nicht, welche von etwa neben einander

gebrauchten doppelformen bei einem dichter die herschenden sind, welche andere nur sporadisch vorkommen, und verzichtet auch auf schlüsse ex absentia. es lohnt die mühe, Lachmanns angaben hier nachzuprüfen und zu ergänzen. wenn Lachmann zb. kurz verzeichnet, dass das prät. von han bei Wolfr. im ind. und conj. sing, hæte, im conj. plur. hêten lautet, gibt das ein andres bild von den tatsachen, als wenn wir erfahren, dass alle drei formen hæte ind., hæte conj., hêten conj. in den 40000 reimen des dichters nur je éinmal belegbar sind, während Gotfr. sein hæte 61 mal reimt, ich habe die angaben Lachmanns denn auch in diesem sinne schon Beobachtungen s. 492 ff erweitert und specificiert. es wurde aao, festgestellt, dass Hartm. im Büchl., Er., Greg. und aH. ohne alle einschränkung und ohne schwankungen im ind. hâte, hâten, im conj. hæte, hæten sagt, im Iw. aber jedwede präteritalform von han im reim mit absicht meidet. dass Wolfr., so wie Hartm. im Iw., ebenfalls dem prät. von han im reime ausweicht, dass aber die sporadischen reime, in denen es sich bei ihm findet, folgende doppelformen erschliefsen lassen : ind. und conj. hæte hæten, ind. hét héten, conj. héte héten, schliefslich vielleicht auch het (hete) haten. dass Wirnt einen ind. ich und er hêt gebraucht und ohne scheu in den reim setzt, dass auch der plur. heten und conj. hete wol nur in folge von reimnot bei ihm fehlen, dass aber daneben keine andre form des prät., kein hēte hâte hæte, erscheint, auch die bei Gotfr. alleingeltende form hæte hæten für ind. und conj. wurde aao. durch die verszahlen belegt : die ziffern ergaben, dass Gotfr. keinem bedenken gegen die verwendung des wortes im reime raum gab. den ind. hæte hab ich als analogiebildung zu dem ind. der verba pura (næte, sæte, wæte, dræte) in anspruch genommen; die analogie gienge vom conj. hæte aus, s. jedoch unten s. 116. die flexionslosen formen het, het, hiet führte ich, s. aao. s. 494 anm., zurück auf eine analogie zu den starken präteritis. vermittelt war diese analogie durch die form tet für tete, die sehr früh flexionslos belegbar ist und mit der in der reihe ich tet(e), du tæte, er tet(e), wir têten nun auch die 1 und 3 sing, dem schema der starken conjugation angeglichen wurde. ist hete mit Schröder würklich als analogiebildung zu tete zu fassen, so ist der vorgang ja ganz klar. aber auch das flexionslose (nicht aus hête, hiete apokopierte) hêt, hiet wurde nach analogie von tet gemodelt, s. die 2 pers. sing. du hiete neben du hæte.

dass das fehlen der reime von hete und der von tete in den werken Wolfr.s in ursächlichem zusammenhang stand, suchte ich ebenda s. 495 wahrscheinlich zu machen. darnach wird man es billigen, wenn ich im folgenden bei jedem einzelnen dichter immer zugleich mit der angabe der von ihm gebrauchten formen des prät. von hån auch seine formen des prät. von tuon bespreche.

Schon WGrimm (Über Freidank, Kl. schriften 1v 56) bemerkte, dass die von Freidank öfter gereimten tēt und tēte 'Walthers lieder wol der schwankenden form wegen meiden'. in bezug auf die verwendung des prät. von hān aber zeigt Walth. sich weniger vorsichtig als Freid. er setzt den ind. hāte im leich 3, 2, den conj. hæte in einem spruch 79, 31 in den reim. Freid. reimt gar keine form dieses prät., weder einen ind. noch einen conj., und steht also da auf dem standpunct, den Wolfr. und vor allem Hartm. im Iw. vertritt. den conj. hätte auch der didaktiker leicht reimen können, sowie er ja bæte und tæte, s. WGrimms register s. 407, tatsächlich öfter reimt.

Auch die Nibelungen kennen kein tet oder tete im reim, ebensowenig irgend eine form des prät. von han. die klingend reimenden waren freilich ausgeschlossen.

Wenn es bei Lachmann aao. s. 162 heifst, dass Rudolf, wie Hartm. und Walth., den ind. hâte, den conj. hæte unterscheidet, so ist diese angabe ja richtig, aber die sache bekommt ein wesentlich andres gesicht, wenn wir beobachten, dass im Barl. überhaupt keine formen des prät. von hân reimen, im gGerh. jedoch, dem jüngeren werke, nur éin hâte 5139 und nur éin hæte 1891. steht also für Rud. die form hâte fest, warum hat er sie im Barl. nie zu kemenâte (205, 19. 214, 35 uö.), râte, spâte, Iosaphâte (37,1. 178, 1. 224, 35. 230, 29. 285, 27. 298, 15. 300, 5. 302, 23. 334, 25. 352, 35) und drâte (9, 17. 18, 37. 41, 11. 135, 37. 192, 37. 194, 23. 205, 19. 318, 15. 399, 25) gereimt und sie auch im gGerh. nur so selten an den versschluss gestellt? er hat also diese seine leicht reimbare form des sich überall in den zusammenhang fügenden auxiliars im reim ebenso gemieden, wie Hartm. sein hâte im Iw. mied 1. ob er neben hâte nicht auch

¹ freilich, in der Weltchron. (noch nicht, wie es scheint, im Wilh.) hat Rudolf häte und im weitesten maße den conj. hæte wider zugelassen. er zeigt so selbst, wie seine reime im Barl. und gGerh. ohne absichtliche zurückhaltung in diesem puncte beschaffen sein müsten.

noch eine andre form sprach, die er ebenfalls nur nicht reimen wollte, kann natürlich nicht entschieden werden.

Das prät, von tuon gebraucht Rud, nur im sing, im reim. taten und tæten sind bei ihm, wenigstens im gGerh. und Barl., ebenso unerhört wie haten und hæten. den ind. sing. spricht Rudolf im gegensatz zu Hartm., der nur tēte kennt, meist einsilbig. dies beweisen, da er e nach dem t kurzer stämme nicht so wie etwa Wirnt apokopiert, die reime tët : gebët, nom. und acc. gGerh. 229. 485. 493. 959. Barl. 7, 21. 57, 19. 72, 1. 146, 27. 186, 7. 187, 15. 37. 204, 31. 302, 3. 316, 29. 345, 35. 349, 21. 356, 17. 370, 35. 375, 39. 377, 15. 386, 1. 15. 392, 29. 398, 25. diesen 24 beispielen für tēt stehn nur 3 für tëte entgegen, tête: bëte gGerh. 1027. Barl. 336, 13, : mit gebëte Barl. 169, 3. tët ist gGerh. 959, tëte Barl. 336, 13 erste person, alle andern beispiele betreffen die dritte person, die dort, wo in erzählenden gedichten präterita reimen, immer vorwigt, s. darüber Beobachtungen s. 492 anm. 1. wir sehen aber hier auch die erste person in flexionsloser form, was die von JGrimm und Lachmann gemachte unterscheidung zwischen einem ich tete und er tet (s. meine anm. aao.) nicht bestätigt. der conj. tæte, getæte, 1 oder 3 sing., reimt auf bæte gGerh. 1807. 2317. 6427. 6633. Barl. 29, 27. 214, 27. 336, 35, auf hæte gGerh. 1891, auf geræte subst. Barl. 14, 11, auf stæte subst. Barl. 129, 3, adj. 334, 37.

Auch der Pleier, der tete sehr oft an den versschluss stellt 1, wagt seine form des prät. von hån nicht zu reimen, zum mindesten nicht im Meleranz. ich vermute, dass seine form das bair-österr. hèt (dieses auch im Mai) oder das ebendort heimische hiet war. diese beiden formen konnte der Pleier bei seinen mustern, Hartm. und Wolfr., allerdings nicht im reime finden. bei Wirnt freilich reimt hèt.

Um den gegensatz, vor allem zu Rud., der seine formen hate haten, hæte hæten nicht zu reimen wagt, zu illustrieren, schreib ich die belege für diese formen her, die der Stricker bietet: wir finden hate (durchweg dritte person!) Dan. 1785.

¹ bei dem Österreicher weiß man natürlich nicht, ob sein tete auf älteres tête oder auf tete mit geschlossenem e zurückgeht. es reimt eben auf bête sowol als auf stete, denn die è waren in offener silbe vor muta in Osterreich schon im 13 jh. alle geschlossen geworden, so wie sie es (sc. in der längung) heute noch sind. s. darüber die folgende nr 8.

2121. 2237. 2271. 2747. 2867. 3417. 3861. 4399. 6203. 6795. S097. 8325. Karl 145. 169. 959. 1845. 2141. 3193. 3433. 3599. 4127. 7445. 9093. 10041. 12097. Am. 251. 409. 739. 1267. 1315. 1397. 1529. 1826. 1935. 2275. 2475. WLeseb. 801, 31; hdten Dan. 3453. 3487. 5235. 5691. 6863. 7549. 7965. 7981. Karl 561. 857. 3011. 3151. 3577. 4149. 4203. 4291. 4361. 5891. 6271. 6999. 8235. 9297. 9387. 9667. 10625. 10729. Am. 437. 867. 903. 1235. HGerm. 8, 295. 137. Hahn v 11; du hæte Karl 10647. Hahn vi 63; ir håtet Dan. 7749; conj. hæte, hæten Dan. 967. 1053. 1465. 1615. 3492. 4417. 5537. 6435. 6749. 6755. 7155. 7227. 7491. 7797 (1 sing.). 8321. Karl 4287. 4835. 5545. 6665. 6997. 8055. 10119. 10827. 11109 (1 sing.). 12117. Am. 53. 1111. 1239. 1733. 2437. 2463. Ges. ab. 59, 51 (1 sing.). 60, 107. 173. Altd. wäld. III 220, 13; du hætest Ges. ab. 46, 11; ir hætet Dan. 6333. Karl 2841. also 111 reime in nicht ganz 28000 versen, bei Rud, waren es 2 in über 23000 versen! auch die pluralformen zu tete und tæte gebraucht der Stricker ohne scheu (s. tâten Dan. 363. 3453 usf. Karl 107. 1823 usf. Am. 437. 867 usf., ir tatet Dan. 6043. 7749, ir tætet Dan. 7927. Karl 2841 udglm.). im ind. sing. kennt Stricker sowol tet als tëte, ähnlich also wie Rud., nur dass bei ihm die form auf -e die häufigere ist. ich finde tēte Dan. 939. 2233. 3351. 6773. 7411. 7903. 8451. 8455. Karl 301. 309. 829. 1293. 3575. 3977. 7619. 10485. 10577. 10839. Am. 271. 1405. 2363. Ges. ab. 37, 47. 33, 199. 46, 119. Doc. Misc. II 217, aber tët reimt auf gebët, nom. oder acc., Karl 1839. 2909. 3581. 9369. Am. 1163 [Doc. Misc. II 219?]. nur Karl 7619 und Ges. ab. 46, 119 ligt die erste person vor; dass an diesen beiden stellen tëte und nicht tët reimt, also nur er tet belegt ist, ist natürlich zufall, um so mehr, da ja tëte an und für sich 4 mal so häufig ist als tët.

Außer hâte, conj. hæte kennt Stricker keine andre form des prät. vom auxiliar. im selben falle befinden sich auch Ernst B, Konrad Fleck und der dichter des Moriz vCraun, welche beide ihr hâte, hæte auch so ungescheut reimen wie der Stricker. über Fleck s. Sommer zu Flore 171 und 5074. über Ernst B s. Bartschs einl. im Mor. vCraun reimt hâte 1 sing. 429, 3 sing. 653. 821. 961. 1413. 1623; hæte 1 sing. conj. 583. 1715, 3 sing. conj. 1079, auch 417 wird hæte conj. und nicht ind. sein. — tëte 3 sing. ind. Mor. 1011. 1463; tæte 3 sing.

conj. 281. 315. 1251. 1427; tæte 1 sing. conj. 583. 1353. 1715.

Mehr schwierigkeiten als Stricker und Fleck macht wider Ulrich vZatzikhoven die wahl unter den reimformen unsers präteritums. wir finden bei Ulr. im ind. sing. (immer dritte person!) nebeneinander: hete 2753. 3119. 6185, hate 5781. 5973. 8431 und hate 9152, im plur. haten 3003. 3251. 5555. 6241. 8699. der conj. lautet hæte 1307. 1577. 2717 (1 sing.). 2945. 4689 (1 sing.). 4989. 5027. 5347. 7291. 7437. 7761. 8943. die buntheit der formen bei Ulr. im vergleich zu der durchführung einer einzigen reimform bei Hartm., Gotfr., Wirnt, Rud., Stricker ua. entspricht Ulr.s roherer kunst, sowie es auch bemerkenswert ist, dass er, der unhöfischeste unter den höfischen dichtern, zugleich der erste ist, der die der zeit wol schon längst geläufige form hete zu reimen wagt. aber wir können zeigen, dass dieses reimende hête nur ein erster, tastender versuch war. es reimt 2 mal auf bete, 1 mal auf tete, warum aber nie auf Lanzilete? warum überhaupt in einem gedicht, in dem der name des helden und mehrerer nebenpersonen die reimform begünstigten, nur so sporadisches hëte? tëte reimt auf bete 275. 979. 1033. 1193. 1625 (1 sing.). 2171, 2727, 3823, 4609, 5871, 7669, auf Lanzilete, nomin. 1 4941. 5203. 5529. 6817. 7495. 7683. 7829. 8041. 8691. 8703. 9202. 9212. 9293. 9407. 9421, dat. 7943, acc. 8999, auf Orphilete nomin. 687. 5897, auf Iwerete 4164, 4527, dat. 9142, auf Kaylete 6031, auf Karjete 6343, auf von Beforete 8719. also tëte sollte 37 mal, hëte nur 3 mal reimen können? warum finden Lanzilete, Orphilete, Iwerete und die andern namen ihren reim 26 mal in tete und nie in hete, obwol sie außer auf tete auch 10 mal auf bete, gebete, wete reimen? wir sehen also tete und hete galten Ulr., obwol er sie mit einander und beide wider mit bete bindet, doch nicht für gleichwertige, gleich willkommene reimworte. aber auch das éine hâte im reim des Lanz. ist kaum zufällig im gedicht so vereinzelt. wie leicht reimbar die form ist, sehen wir beim Stricker, bei Fleck, im Er. und Greg., dagegen

¹ ein sicheres têt ist bei Ulr. nirgend belegt. die form des nomin. Lanzilete steht wol durch Lanzilete: bete 4705, 5113, 5209, 8777, 7273. 8049, 8199 fest, ferner acc. Lanzilete: zesamne wete 9391, : mit gebete 6059, dat. Lanzilete: bete 9311, 9341, daneben freilich auch Lanzilet: gebet 9367, Iweret: gebet 3917, Orphilet: bret 1167.

dass dichter sie absichtlich meiden bei Rud. und im Iw. Ulrichs form war hate sicher nicht. am schlusse des werkes stellen sich bei ihm viele litterarische reime und reimfreiheiten ein, wie sonst bei den dichtern meist nur zu anfang (auch bei ihm s. s. 71). er eilt und übereilt. da wird er sich den reim häte 9152 aus dem Er. geborgt haben, sowie er von Hartm., um nicht ohne beleg zu sprechen, auch die form weste, die er gegen schluss des gedichts einmal verwendet, entlehnt hat. seine form ist wiste 1. den plur, zu seinem ind. hête, hâten, das als reim auch litterarisch überliefert war, gebraucht er ohne scheu und einschränkung, sowie tâten 1187. 2127. 2887. 3003. 5555. 7603. 8823. dagegen ist der conj. hæte doch auffallend häufiger als der gleichlautende ind. - 12:3, bei Gotfr. 31:30. aber wir müssen bedenken, dass Gotfr. nur die form hæte für den ind. kannte, während bei Ulr. sich hete, hate und hate in den ind. teilen. oder ist hete 6185 der conj.?

Gotfr. reimt tete bald mit stete, bald mit bete; stete und bete aber lässt er nie unter einander reimen und beweist damit, dass er das alte reduplications -e anders behandelt als das altgerman. e der stammsilben und als das umlauts -e (s. Beobachtungen s. 495 anm. 1), eine unterscheidung, für die wir bei Ulfilas, so sonderbar diese zusammenstellung ist, ihre analogie finden: ai in der reduplication, i im stamm<sup>2</sup>. Konrad vWürzburg reimt tete nur

¹ Ulr. reimt geste(n) subst., engesten, glesten, beste(n), ze resten, veste subst., muotveste(n), notveste unter einander: 139. 161. 763. 785. 897. 1117. 1345. 3717. 5567. 6273. 6623. 6675. 6803. 6829. 7407. 7615. 8307. 8515. 8597. 8741. 9043 (es reimte beste), nur einmal aber, und erst 7833 reimt er weste (uzw. conj., wiste ist immer ind.) mit zeleste. dagegen reimt im typus -iste(n) auf der einen seite nur gevristen: mit wibes listen 625 und liste: vermiste 4473, auf der andern wiste: liste 1923. 2037. 2747. 7183, wisten: listen 105. 5427. 6341, :vermisten 7037. reimbequemheit war es also nicht, was Ulr. wiste dem weste vorziehen liefs. außerdem bindet er 3707 wesse: messe. auch erst gegen schluss des gedichts erscheint Hartm.s så, 7989, vorher nur sån 2427. 3055. 5287. 5811. ebenso drängen sich seine alemannischen m:n alle im letzten drittel des gedichts, nur geladen: slåfgaden 4117, sonst kam: man 6543. 7611, :gewan 7355, ruom: tuon 7757, heim: schein 9303.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> nach Michels Mhd. elementarbuch s.159 soll Gotfr.s tete analogiebildung zu hete (aus hebete) sein. aber wo gibt es denn im 13 jh. ein hete? wo bei Gotfr. und wo bei allen andern? die ältesten dichter, die hete reimen, reimen es consequent mit è, so Ulr. vZatzikh., Konr. vWürzb. und die

mit umlauts -e, s. Grimm Gramm. 1885 (abdr.). der reim tete: stete begegnet bei Konr. mehr als 100 mal, nur die gSchm. und das Turn, bieten keine belege, im Troj.: 4691, 4767, 5463. 5901. 6211. 6303. 6469. 6603. 7211. 7957. 9127. 9759. 10229. 10701. 10715. 11389. 12493. 12563. 12629. 14901. 17297. 18755. 20455. 23713. 24197. 24651. 26081. 26129. 26977. 27757. 27933. 31787. 31913. 34417. 35231. 35667. 36277. 36627. 37053. 37915. 38789. 39021. 39402. 39967, s. ferner Engelh. 3107. 4425. 4537, Schwanr. 36. 141, Parton. 1559. 5381. 5899 usf. in der Halben birne reimt v. 17 tëte, was Wolff gar nicht bemerkt hat. aber die Halbe birne ist eben von ihrem verfasser, wie Lachmann sich ausdrückte, Konr. vWürzb. nur aufgelogen worden, und dabei hätte man es bewenden lassen sollen. der plur. tâten ist bei Konr. vWürzb. sehr selten 1. in den ca. 22000 versen des Parton. findet er sich nur éinmal: 5247, ferner begegnet man ihm etwa Otte 611. auch in den ersten beiden dritteln des Troj., ich meine v. 1-27000, steht nur éin reimbeleg 6375, erst gegen schluss dieses spätesten werkes unsers dichters wird tâten plötzlich häufiger: 27579. 28145. 29747. 31157. 33117. 33527. 33853. 39901, ohne dass es da in einer hier erst aufkommenden formel oder redewendung steht. und hier, nur hier gegen schluss des Troj., finden wir auch den plur. haten (: taten 39901) und den plur. heten : getreten 28195 (ind.) 30967 (conj.).

Bekanntlich ist die gewöhnliche form des prät. von han bei Konr. vWürzb. hate, haten, sowol für ind. als für conj., sowie dies die einzige form Gotfr.s vStrafsb. und Herborts ist. daneben kennt Konr. hēt, hëte, uzw. hëte wider für ind. und conj. dieses hēt, hëte, im Troj. auch heten, hat stets offnes ë und reimt ausschliefslich auf bëte, gebët, brēte, mëte, getrëten, nie auf stete oder tete.

dichter, bei denen hete auch zu stete, außer zu bete udgl., reimt, die machen zwischen è und e vor t dann immer überhaupt keinen unterschied, so Ulr. vEschenbach, Ernst D, Renner, Rupr. vWürzb. oder ist auch das tete Konrads, neben dem kein tëte steht, analogisch zu hete gebildet, ohne dass Konrad hete jemals anders als mit è, als hëte streng geschieden von tete, gesprochen und gereimt hat? man müste also annehmen, tète sei bei Konr. nach analogie von hete zu tete geworden und hete gleichzeitig nach analogie von tète zu hète. man sieht, wohin solches der würklichen sprachverhältnisse unkundiges construieren grammatischer erklärungen führt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> vgl. das ähnliche verhalten Rudolfs vEms oben s. 104.

wenn also der verf. der Halb. birne 337 hette reimt, so gebraucht er nicht nur in bezug auf das doppelte t, sondern auch in bezug auf die qualität des e eine bei Konr. vWürzb. unerhörte form: die Halbe birne sagt tëte, Konr. tete, die Halb. birne sagt hette 1, Konr. hëte. als der verfasser der Halben birne hette in den reim setzte, glaubte er wol besonders konradisch zu sein. denn die reime rette (f. redete): bette: enwette sind für Konr. charakteristisch (Wolff führt zur Halb. birne 337 kaum die hälfte der belege an), während man bei den meisten andern dichtern der zeit den reimtypus -ette vergeblich suchen wird. diesen reimtypus wollte der verfasser der Halben birne bringen und dabei entschlüpfte ihm sein md. hette.

Ich führe nun die belege für hēt, hēte bei Konr. an, von denen Wolff aao. auch wider nur einen teil bringt, auch sondre ich hēt von hēte und merke an, wo die form den conj. bedeutet. wir finden hēte Parton. 5155. 5813. 5847. Silv. 325. 1291. Pantal. 359. 656. Alex. 1357. Herzm. 339. Schwanr. 502 (conj.) 660 (conj.). Troj. 3263. 3677 (conj.). 5277. 11511. 15097. 15281. 16045. 16651 (conj.). 23537. 25040. 26601. 30315. 37565. 37781 (conj.). 38687. hēt reimt zu gebēt, die hss. und herausgeber schreiben da merkwürdiger weise den nom. und acc. oft gebete (s. auch Bartsch anm. zum Troj. 10284): Silv. 1335. 1784. 5055. Pantal. 1599. Troj. 10284. 13013. 20441. dieses hēt ist nie conj., was ich mit rücksicht auf das s. 102 gesagte für keinen zufall halte, hēte ist erst im Schwanr. und Troj. auch

<sup>1</sup> dieses mitteldeutsche oder besser rheinische hette halt ich für die aus hebita entstandene form; hete gibt es im mhd. nicht. neben hette steht dann meist ein hatte, das aus habeta entstanden ist, und beide formen gelten in der regel für ind. und conj.; so in der Erlös. und Elisab., wo sie neben ind. und conj. hæte (resp. hæde) sowol beim auxiliar als beim vollwort stehn, während Herb. neben hæte (resp. hêde), das für ind. und coni. prät. des auxiliars so wie bei Gotfr. (vgl. auch Konrads hæte ind.) allein gilt, ein hette und hatte nur als präteritalformen des vollworts stellt. anders ist wol das hatte, conj. hette der Martina und Heinzelins (Ritter und pfaffe 232, s. Pseifers anm.) zu verstehn, das als auxiliar neben hate, conj. hæte, in diesen gedichten steht. es ist zu beachten, dass Hugo vLangenst. so wie Heinzelin t und tt nach kürze ungescheut binden (s. unten s. 111 anm. 2), sodass hette auch oft zu -ete reimt (so wie hatte zu -ate), was aber nicht nach Michels und Ehrismanns hete deutet. ebenso sagt Kunz Kistener hette, ob er es jetzt mit bette (201. 473) oder mit st. te (697. 833) bindet. ähnlich sind wol auch die zahlreichen reime von hette auf stete beim Büheler zu fassen.

conjunctiv, der plur. hēten erscheint erst am schluss des Troj. hēt hēte ist also wesentlich seltener als tete, am häufigsten noch im Troj., es fehlt im Engelh., Otte, gSchm., Weltlohn, Klage der kunst, Turn. und den Liedern; im Parton. (22000 verse) steht es nur 3 mal und diese drei mal innerhalb 700 versen sich widerholend: 5155. 5813. 5847.

Wolff hat als parallele zu dem vereinzelten hette der Halb. birne ein vereinzeltes hête und ein hâte für Konr. beigebracht. dieses hête nun stünde zunächst im reim auf einen namen: Lucrète Parton. 269 - stund iz anderswar. Daz wère valsch, und ist ganz dar, Wand sich da rimet der name (Hessler Beitr. 24, 183). aber wer sagt uns denn, dass Konr. Lucrête gereimt hat und nicht Lucræte? welcher reim beweist das? Milete: Lucrète Parton. 11145 doch gewis nicht, und hier ist auch Lucrête der name eines landes, dort der einer frau und die hss. schreiben des öfteren e für a. ich würde also Lucrate: hate für den text in vorschlag bringen. und auch mit dem hâte: drâte adv. Parton. 11219 ist es nichts, es ist mit Bartsch hæte: dræte zu lesen und ein adv. dræte für Konr. zu constatieren, das auch Troj. 4383 auf hæte reimt. im Parton. steht übrigens auch häte in der hs., und wenn daneben drate geschrieben ist, so beweist das nichts, denn der schreiber bezeichnet  $\alpha$ , außer durch regelmäßiges  $\ddot{\alpha}$  und durch e, auch durch a, s. zb. state: hate Parton. 13273. im Troj. aber schreiben an der betreffenden stelle, wie es scheint, alle hss. hæte: dræte (resp. die orthographische entsprechung davon), auch ist hæte hier wahrscheinlich der conjunctiv.

Neben gewöhnlicherem hâte hâten 121. 542. 656. 819. 1107. 1437. 1521. 2145. 2207; 541. 693. 2408. 2497, conj. hæte hæten 143. 203. 409. 927. 1937. 2523. 2657 und einmaligem ind. hæte 55, zu anfang des gedichts, gestattet sich auch der verfasser der guten Frau einmal, im reim auf einen namen, das sonst bei ihm wie bei Hartm., Rud. und Wolfr. verpönte hēt (: von Tolet 2433). ob hier das hēt ein- oder zweisilbig reimt, ist schwer auszumachen. es ist 3 sing. oder ist nicht het: Tolet, sondern hēt: Tolet anzusetzen? das scheint mir für den Alemannen höchst unwahrscheinlich.

Dagegen reimt Wernher im Meier Helmbrecht, so wie Wirnt, hêt auf glêt 1847, eine andre form des prät. von hân kennt er nicht. uns ist dieses hêt: glêt sehr wertvoll, da Lachmann bekanntlich

(s. darüber Beobachtungen s. 492 anm.) behauptete, dass das einsilbige het blofs die form der 3 sing. sei, die 1 sing. dazu aber zb. bei Wirnt hete lautete. an unsrer stelle des MHelmbr. aber ist het erste person: es wird also Wig. 7114 sicher Mahmet: het anzusetzen sein 1, wenn Wirnt auch die reimform Mahmete nicht, wie ich aao. andeutete, erst aus dem Wh. hätte lernen können, s. Mahmet: tet Rol. 96, 1, : bete Rol. 83, 7, : gebet Rol. 123, 23, Mahmeten: ze stete Rol. 31, 3. 144, 5. 147, 5 usf. — tete reimt im MHelmbr. sowol zu bete 1147. 1265, als zu stete 849 und zu bete (für bette, s. auch Warn. 711. 519, Kindh. Jesu 2415. 2569, vgl. Lachmann zu Iw. 1212 2) 1855. es findet sich daneben kein andres beispiel der bindung von -ete und -ete, aber in dem kleinen gedicht kann das zufall sein.

Neben dem ind. und conj. hete heten in Reinbots Georg-hete: prophete 3559. 4077. 4457 (stets dritte person), heten: pro-

¹ das einsilbige ich hêt (: stêt) steht ferner noch in Mai und Beaflor 93, 19 neben er hêt (: stêt) 140, 15. 153, 37. — er hêt belegt schliefslich auch Ulr. vTürl. (xvi 27. clxxvii 11. ccxlvii 7, s. Singer s. xvii) und Weinhold Bair. gramm. § 321 bringt reimbeispiele aus der Krone und dem Tundalus. über andre formen des prät. von hân in der Krone s. Reißenberger s. 26. freilich apokopieren alle diese österr. gedichte hie und da das e nach dem t (über MHelmbr. s. oben s. 63), da aber dem hêt meist kein klingend gereimtes hête gegenübersteht, ja bei manchen auch keine einer solchen apokope ganz correlate parallele, dürfen wir hêt wol für die flexionslose form in anspruch nehmen.

<sup>2</sup> vgl. drite Krone 734, Mantel 348, Lanz. 6701, Mart. 100, 21, 173, 5, 208, 109 uö., Minnel. 853, in almiten Lanz. 2025, 3613, 5187, enmiten Barl. 68, 27. 340, 5, Mart. 36, 97. 57, 73 uo., Minnel. 807, hatte: schate Mart. 161, 21. 206, 3 uo., relte: stete Mart. 43, 53, 77, 23, enwette: stete Mart. 101, 75. 126, 69, spotte(n): gote, bote(n), kriuzegote(n), kestegote — das o in diesen verben der 2 schw. conjug. ist in der Mart. (und im Serv.) stets kurz, nie lang - Lanz. 1847, Barl. 184, 13. 206, 21. 236, 37. 247, 31. 325, 7. 288, 9. 200, 21. 233, 15. 257, 21. 260, 31. 265, 15. 268, 7. 275, 13. 318, 35, Mart. 61, 41. 76, 13. 41, 34. 139, 69. 109, 101, Minnel, 1289. bei spote(n) wird man für Rud. und Ulr. wol an vereinfachtes t denken dürfen, jedoch ist mir im allgemeinen wahrscheinlicher, dass wenigstens die alemannischen dichtungen (und alemannisch sind die meisten), die t mit tt nach kürze binden, einfaches t verdoppelten, die Österreicher haben bekanntlich den vocal vor t in offner silbe gelängt. freilich sind die betreffenden verse nur bei Hugo in der regel dreihebig. Hartm., Gotfr., Wolfr., auch der Türheimer, kennen kein spoten usf., resp. keine verdopplung des t nach kurzem vocal, wol aber kennt der Türheimer das alte bitten (: enmitten Trist. 589, 25, ich bitte: dritte Rennew. Zs. 34, 1, 75) neben dem allgemein oberdeutschen biten (s. Rennew. Adel. Mag. 11 1, 60, Germ. 16, 2, 30, Zs. 34, 1, 55).

phêten 2665 (conj.), : planêten 3463 (conj.). 5711. 6009, : Margarêten 4677 — bedeutet das vereinzelte hâten : tâten 5569 vielleicht nur einen litterarischen reim. auch tâten findet sich nur an dieser stelle gereimt. der sing. lautet bei Reinb. ausschliefslich tete, so wie bei Konr. vWürzb., er reimt auf stete (als 1 person 1389, als 3 person 3719. 4149. 4587. 5169. 5893. 5913), nie aber auf bēte, gebēte, mēte usf.

Ganz so wie der Georg verhält sich auch der Servatius Zs. 5. im ind. reimt hêter auf Péter 151. 3039. ob hêter auf hête er oder auf hêt er zurückgeht, kann man nicht sagen, ebensowenig, ob in der bindung hete 3 sing. ind. : Mahmete 632 hēte anzusetzen ist, oder hêt hier, wie ich es oben s. 111 für Wirnt postulierte, auf ein Mahmet reimte. neben hêt(e) steht dann ein vereinzeltes hæte (conj.) 1891, so wie bei Reinbot neben hête(n) ein vereinzeltes hâten (plur. ind.). — tete reimt im Serv. wie bei Reinbot (und bei Konr. vWürzb. s. oben s. 108) stets nur auf stete, also mit geschlossenem e<sup>1</sup>, uzw. Serv. 213. 899. 1381. 1823. 2139, streng geschieden von bete : brete 3443 udglm. ein bete : stete belegt der Serv. natürlich so wenig wie der Georg.

Häufiger als im Georg oder Serv. sind in der Kindhheit Jesu neben den österr.-bair. hête (3 sing. conj.) 307 und hêten (ind.) 2531 — hiefs der sing. hêt? — die seit Hartm.s Er. und Greg. litterarischen hâte (1883) und hâten (178. 1259) im ind., hæten (803) im conj. der ind. hæte, ferner hēte und hët fehlen. tete

<sup>1</sup> an täte: stäte zu denken (also etwa das alte reduplications-e gleich überoffenem ä, dem laut des zweiten umlauts), verbietet Konr. vWürzb.s gebrauch. da dieser als geborener Franke ä und è unterschiedslos bindet (s. darüber die folgende nr 8), so hätte er \*täte und \*stäte im angenommenen fall auch mit hëte, bële usw. gebunden, was, wie wir oben sahen, nie geschieht. er sprach tete also sicher so wie stete mit geschlossenem umlauts-e. an stäte könnte man bei Wolfr. denken, der es mit bete bindet (s. Beobachtungen s. 495) und anderseits auch sehr oft  $\ddot{a}:\dot{e}$  reimen lässt (s. nr 8), ebenso etwa bei Ulr. vEschenb., Ernst D uaa. wenn aber die Osterreicher und Baiern stete stets auch auf etymologisches -ète reimen lassen, so ist an einen reim von ä (also stäte): è nicht im entferntesten zu denken. denn Österreicher und Baiern halten, wie wir sehen werden (nr 8), ä und è bis auf die spätesten zeiten streng auseinander. dagegen ist hier è vor muta in offener silbe (wie der heutige dialekt beweist) zu geschlossenem e geworden und der reim von stete: -ëte dem dialekt nach insofern rein, als etymologisches e und etymologisches  $\dot{e}$  vor t (b, g, d) die ursprünglich nur dem e zukommende geschlossene qualität hatten.

reimt zu stete 673. 899. 2051, nur einmal zu bete 2517, aber auch mete: stete 2397. täten 178. 1259, conj. getæte 411, getæten 469.

In der Urstende finden wir einen ind. sing. hæte 117, 64, als ind. plur. (zu einem sing. hét?) aber nur héten 124, 44. 125, 13<sup>1</sup>; stete reimt auf gebëte 121, 17. 122, 25, tete aber bleibt unbelegt, tâten 105, 20. 106, 10. 108, 84. 112, 73. 122, 3. dagegen reimt in der Himmelf. M. tete: bëte 387. 875, niemals -ete: -ēte, tâten 393. 877, conj. tæte 537. das prät. von hân steht hier nie im reim.

Eine interessante form überliefert Ulrich v Türheim. er reimt Trist. 555, 25. 583, 37 als 3 sing. ind. prät. von hän heite: seite und Trist. 575, 27 heite: reite (di. redete). auch im Rennew. steht öfter heite, uzw. für ind. und conj., belege bei Lachmann Kl. schriften i 161 anm. neben heite stellt sich ein präs. er heit Trist. 498, 4. 500, 29. 568, 11. sonst kennt Ulr. im ind. sing. hæte: tæte conj. Trist. 508, 5, : stæte Rennew. Zs. 26, 4°, 36, : wæte prät. (vgl. müete 553, 37) Trist. 575, 35; häte ist selten, ich finde es nur im Rennew. Lohmeyer 306, der plur. heifst håten (wider nicht hæten) Trist. 517, 9. 551, 39. 574, 37. 578, 5, Rennew. Lohm. 265, der conj. hæte Trist. 558, 31, Rennew. Pf. üb. 47, 451, hæten Trist. 540, 9.

Die form heite entstand aus dem ahd. hebita (s. Kögel Beitr. 9, 520), so wie einerseits hâte aus habeta, anderseits seite aus segita. neben heite findet sich bei Ulr. demzufolge auch das präs. er heit aus er hebit, so wie er seit neben seite, er hât neben hâte steht. ich glaube nicht, dass dieses heite und heit (bei Boner auch wir hein) nach analogie des conj. heige < hebege gebildet ist, wie etwa Paul annimmt. es unterligt diese herleitung eines belegten heit, hein, heite aus der analogie zu einem im 13 jh. unbelegten heige derselben beurteilung, wie oben s. 107 anm. die herleitung des belegten tete aus der analogie zu dem nicht belegbaren hete. aus der form hebete entsteht also die form heite, ob auch eine form hete aus ihr entstanden ist, wie Ehrismann Beitr. 22, 299 anm. und Michels wollen, bleibt mir zweifelhaft. denn erstens, wo ist denn dieses hete, das älter sein soll als das daraus mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> dieses nebeneinander von hæte sing. und heten plur. auch bei Wolfr. oben s. 102. sing. hæte, plur. håten bei Utr. vZatzikh. s. 106 und Utr. vTürh., s. auch håten neben hæte bei Konr. vWürzb. s. 108.

Z. F. D. A. XLIV. N. F. XXXII.

anlehnung an hate oder tëte entstandene hëte, in mhd. zeit belegt? ich find es nirgends. zweitens, wo ist das aus hebet entstandene alte präs. er het? ein präs. hëst, het, hent kommt erst in sehr späten, meist hochalemannischen texten vor und ist dort natürlich abstraction aus dem prät. hete. dagegen reimt heite, das alte resultat der contraction von hebite schon in der Hochz. 373. 914. 932 (Karajan 27, 17. 39, 22. 40, 10) auf seite, oder ist dort wenigstens, wenn wir ESchröders zweifel teilen (s. Anz. xvii 292), so in der alten hs. überliefert. so wie es bei Konr. vWürzb., in der gFrau usf. ein rette gibt neben dem reite Ulrichs vTürh., Reinbots, Konrads vFussesbr. usf., aber kein rete, so ergibt ahd. hebita höchstens neben heite ein hette (s. Halbe bir, Erlös., Elisab., Herb., oben s. 109 anm.), aber kein hete, uzw. einzig und allein bezeugtes hete. ebenso steht nur hatte (s. oben aao.), nicht hate, neben hâte < habete und nur schatte, latte, nicht schate, late, neben schâte, lâte < schadete, ladete. hëte kann also meines erachtens nur analogieform zu tëte sein, in der weise, wie Schröder die entstehung der form erklärte. nur ein bedenken hab ich: Konr. vWürzb. sagt (so wie Reinbot, Servatius uaa., die also das alte reduplications-e durch geschlossenes e widergeben, während Gotfr. und andere Elsässer bei diesem und nur bei diesem e in ihren reimen zwischen e und e schwanken) constant tete, aber ebenso constant hëte. doch kann, wenn hete mit dem gleichen zwischen ë und e in der mitte stehenden e gesprochen wurde, wie tete bei Gotfr., hier leicht bloss reimgebrauch und nicht sprachgebrauch die ursache der scheidung sein. für tete fand Konr. die bindung auf stete bei Gotfr. vor, für hete, das Gotfr., Hartm., Wolfr., Rud. usw. nicht reimen, muste er sich selbst erst die ihm richtig scheinende bindung für dieses zwischen e und ë in der mitte liegende e suchen und entschied sich für ë; dass er dann im gegensatz zu Gotfr. consequent blieb, kann nicht auffallen.

Wenn Ehrismann im recht wäre, ein \*hete aus hebete herauszuconstruieren, so könnte man auch hete aus einem hebete entstanden sein lassen. dieses hebete ließe sich nämlich tatsächlich aus den reimen des Strickers und des Bühelers abstrahieren. beide dichter reimen niemals ë: e, weder vor g, b, d, t wie die Österreicher, noch vor andern consonanten. wenn also im Dan. 2211. 2353. 4153. 4237. 5933 (und ähnlich zb. auch im Diocl. 926.

4961) das prät. des vollworts, sc. sich gehebete : lebete reimt, so kann dies nicht gehebete mit geschlossenem e sein. der Stricker kennt neben diesem hebete auch nur ein habte Karl 4967, und da ist es direct aus Rol. 142, 21 übernommen. daher ist es m. e. müssig, in der form hebete dem habete gegenüber mit Rosenhagen Unters, s. 40 eine nicht vorhandene bedeutungsnuance zu suchen<sup>2</sup>, wenn schon nicht hëte, so könnte man vielleicht die form hiete (ind. Gudr. 443, 3. Bit. 1677; conj. Gudr. 1015, 4. Bit. 3438. 7567. Krone 3548. Konr. vHaslau 727. 857. 945. plur. hieten 1216) aus solchem hebete erklären. aber wie dieses hëbete selbst mit seinem alten ë zu erklären wäre, wüst ich nicht. ich befände mich hier im umgekehrten fall, wie Ehrismann und Michels, die ihr hete erklären, aber nicht nachweisen können. da führt uns, glaub ich, die beobachtung auf den richtigen weg, dass sowol der Stricker wie der Büheler dem ganz oder teilweise fränkischen charakter ihrer sprache gemäß, wie wir nr 8 hören werden, zwar nie e:ë, wol aber oft und unterschiedslos ä:ë reimen. hebete im reim auf lebete kann also ehen so gut häbete als hëbete sein. in bestimmten gegenden war also erst später als analogisch gebildete form nicht habeta neben altes habita, sondern habita neben altes habeta getreten, erst als der process des ersten umlauts bereits vorüber war. a wurde demgemäß durch das neue i nicht zu e, sondern nur zu ä umgelautet 3. wir werden ja in nr 9 sehen, dass die österr.-bair. seite, kleite, verzeit, meit (im gegensatz zu geleit < gelegit) wahrscheinlich auf solche spätere sagita, klagita, verzagit, magit (dh. magidi) über sägete, klägete, verzäget, mäget zurückgehn. es wäre nicht unmöglich, auch heite, ja auch das wesentlich rheinische, indicativische hæte (eine

¹ s. auch Boner gehebt part. : gelebt 48, 3. auch Boner reimt  $\ddot{a}:\ddot{e},$  aber nur selten  $e:\ddot{e}.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> um dies tun zu können, muss Rosenhagen, der behauptet, 'tenuit' heiße beim Stricker habete, nicht hebete, Dan. 4153 die bedeutung von hebete 'zweiselhast' sein. Daniel ist in ein zaubernetz gefallen und wird dort festgehalten, dass er keinen finger regen kann: Er wolde vil gewis wesen, Daz in der tivel hebete.

³ einige rheinfränkische dialekte zeigen dieses ä, resp. die entsprechung, auch heute noch. so erfahre ich durch Heeger s. 8, dass ich hèb usw. (hd. ich habe) mit offenem laut, dem secundären umlauts-e, in der Südostpfalz gesprochen wird. das è (resp. ä) stammt aus der 2 und 3 person, wo habis, habit in dieser gegend erst später für habês, habét eingetreten war.

andre erklärung dieses hæte s. oben s. 102) auf unser häbete zurückzuführen.

Auch in bezug auf die präteritalformen von tuon gibt Ulr. interessantes material. er reimt tete zu bëte Trist. 514, 19. 571, 29. Rennew. Zs. f. d. ph. 13, 119d, 55. Adel. Magaz. II 1, 56, Roth 308, 165. 314, 79, brëte Trist. 522, 37, Antrëte Trist. 529, 11. 534, 11. 565, 11 (vgl. Antrete: bete 528, 5), Mahmēte Roth 313, 39, er reimt aber auch zu stete Trist. 515, 5. Ulr. reimt sonst niemals - freilich kenn ich vom Rennew. nur einen teil - ë: e als in Wintersteten: gebeten Trist. 498, 25, vielleicht mit einer reimfreiheit beim namen. möglicher weise also hat auch er Gotfr.s indifferentes tete gesprochen. ein einsilbiges tet kennt Ulr. nicht, wol aber ist tëte bei ihm schon hier und da conjunctiv, so sicher Trist. 534, 11, wol auch Trist, 514, 19. diesem conj. tete reiht sich der conj. hete und plur. heten bei Konr. vWürzb. an. neben tete heifst der conj. auch tæte Trist. 505, 18. 508, 5. 558, 31. 560, 1. 573, 11. Rennew. Pf. Üb. 47, 451. 48, 599. 51, 831. Zs. 38, 63. Germ. 16, 2, 40 und tæten Trist. 540, 9. den plur. ind. tâten find ich gereimt Trist. 574, 37. 578, 5.

Graz, mai 1899.

KONRAD ZWIERZINA.

## BLATTFÜLLSEL.

WALTH. 9, 14: die übliche beziehung der armen künige, die das römische reich dringent, auf die flüchtig auftauchenden throncandidaturen des Zähringers oder gar des Sachsen, des Pfalzgrafen, die alle nie könige wurden, ist mir sehr unwahrscheinlich, und Otto vPoitou allein ist eben nur singular. reguli heißen im ma. nun aber nicht nur die gegenkönige, sondern nameutlich auch die nichtdeutschen herscher, die fictiven unterkönige des kaisers (Waitz VG. vi² 159f). Walther meinte mit den armen künegen 1 also entweder außer Otto auch Richard vEngland, seine rückendeckung : hatte Heinrich vi den Engländer doch nahezu als vasallen betrachtet! oder aber der dichter fürchtet von der kaiserlosen zeit eine allgemeine schwächung der deutschen weltmonarchie, die gerade der große tote verstärkt hatte, fasst also neben dem Engländer auch Philipp August ins auge, den erst der gemeinsame feind den Staufern verband, und den unruhigen nachbar der nördlichen reichsgrenzen, den Dänen Knud, bei dem man welfische sympathien voraussetzte. im ersten falle wäre der spruch nach Ottos wahl, ja krönung abgefasst, im andern, bevor Philipp Augusts bundnis mit dem Staufer (29 juni 1198) allgemein bemerkt war.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> arm 'wertlos' etwa im traditionellen (HMS. 111 343) wortspiel mit Riche?

### AUS DEM

# HISTORISCHEN ARCHIV DER STADT KÖLN.

ī.

Die von KSchröder Germ. 17,28—39 herausgegebenen bruchstücke des Gregor, die bei Goedeke 12 93 irrtümlich nach Colmar versetzt werden, bedürfen einiger berichtigungen. ich gebe eine vollständige nachcollation:

1507 oder lieze nids 1524 mir mir min 1530 sinen 1535 zvivelen 1549 me ain ich 1565 seben 1617 gelich's | missitat 1627 alle tinte ist in dieser gegend abgewischt. aber es ist deutlich, dass blo/s hsre, nicht min stand, es folgt unmittelbar joch, dann eher mine als minir, dann girde noch merre. jedesfalls ist -erre sicher. 1643 schief 1645 Schire tugent 1688 wndser 1701 můfzic 1707 vrlvgis 1667 kyrzen 2105 hatde 2111 fundenliche sache (das f ist ganz sicher) 2115 mût<sup>s</sup> 2128 tauele 2134 er dar lachende 2144 und 2158 ivnefrowe 2149 vile 2154 hatde iz die magit 2166 oder mochte 2168 truric 2173 enhan 2180 gute 2181 getegitis 2182 segetis 2184 daz 2187 důz 2190 was mac 2191 vch 2195 genymē 2206 schit 2209 hyte 2215 bigan brysten 2232 spach 2236 gesynt 2248 och 2249 Nit want 2260 ads 2263 wol zv 2267 ob sins 2252 horen 2253 dû zu lesen ist, ist nicht deutlich, das abkürzungszeichen scheint aber sicher zu stehn, smerze scheint mir nicht zu stehn, swere dagegen möglich. zweifelhaft, ob zwischen swere und iender noch ein punct anzunehmen ist 2270 vn sie ime beneme mobte 2273 zvge.

II.

2 blätter einer pergamenthandschrift des 14 jhs., 28 cm hoch, 22 cm breit, 50 zeilen auf der spalte, enthaltend Bruder Philipps Marienleben v. 5030—5429. ich lasse die bemerkenswerten lesarten folgen:

5030 Sin nas waz auch 33 lebse 41 hewslein 55 in schoner prait 69—72 Daz waz gar an pein Sein süzze vnd sein hende M. zuhten er daz wende Daz . . alle die lobes iahen 77 mandel trüch (: rokch) 78 siten (: zeiten) 80 anfang von

1<sup>T</sup>b dhainen schuech phlagen er ze tragen 81 Von seinen chintleichen. darnach rote überschrift Von der suzzen sprach 87 f auch die er chunde Sey beschaiden alle wol 5101 Got vnd schepher alles dester ist 8 von anegenge 9 Vnd ich gewinne auch nimm<sup>s</sup> ende 17 gewalticleich 22 gehaizzen ist 29 beginn von 1 a 47 welcher sache not 48 wie text 60 iechen (: geschehen) 65 erlose von der tyefels crunne (trunne?: chunne) 76 dinch dew suntleich 79 anfang von 1 b 86-88 Jesus sprach do von der valant An mir hat dhain phant Je doch wil er verraten mich 90 Dar zo hat er beraitet sich (: geleich) 92 Sullen fügen 93 bring 203 da von ist mein herz zebrochen 6 sprach raine mûter 7 wainen 8 Die heiligen schrift muezz 11 nicht sware 12 gedenches von der red 15 In dem tempel sprach do zů dír 17 durch dem (oder dein) hstczen 21 mein laid muezz ich sere chlagen 29 beginn von 2<sup>r</sup>a ertotet (: v<sup>s</sup>raetet) 30 mein<sup>s</sup> sel (: cheln) 32-33 fehlen 34 Do chumt 37-39 Vnd hilft in von ifn beinen Sus wirt der tyefel hel Vn mit dem gewalt wænt er mein sel An sich haben gezogen Dar an wirt er betrogen 42-43 ze storen: fürent 44 Vnd machent si vor dem tiefel 47 Aber ich trawrich worn bin 48 So ich hor nennen deinen tod 49 Daz ist meines hertzen not 50 ganz rote initiale 62 Maria 73 grozz (70 so grozzen) 79 beginn von 2<sup>r</sup> b warden; diese form öfter 84 sprach lieber herre mein 95 chind meins 300-301 Die sullen ern vnd trosten dich Vnd dir dienen alle geleich 303 Alles trostes ich mich ab tun 6 sprach ia sende 8 trost satzehant 21 vil grozzew vrevd inne schawen 27 anfang von 2<sup>v</sup>a 32 Lange 36 nicht ganz deutlich, am ehesten eruollen (: willen) 40 die meschait 45 den ewigen lon (: getan) 47 Da 48 Solt immer ewichleich 52 Du solt sei wol bewarn 53 sol von hinne varn 54 Vnd wil 59 Mit allen vleiz ich ir hute darnach rote überschrift Daz Jesus die christenhait an hub 65 sand 67 zu dem wazzer nach 5371 rote überschrift Daz Jesus an hueb ze predigen 74-76 Zwelf iunger die wil schreiben alle mit nam Daz waz pets vandeas 82 Sand 93 geben wirtschaft 96 brawtlust 99 prawtlust 404 Vor den gesten wein ze ran 22 Jesus gab dar uber den segen (ohne sin) 23 Daz wazzer ward al do ze wein 27 Vnd hiez alle sie trinchen (: schenchen).

ш.

Zwei blätter und ein halbes blatt einer pergamenthandschrift des 13-14 jhs., 35 cm hoch, 23 cm breit, in zwei spalten zu je 40 zeilen geschrieben. das durchschnittene blatt enthält je eine ganze spalte von jeder seite. auf dem einen blatt steht Recessus Hansae Annj 1597 Dominica post Trinitatis. aus dem Veterbuch. das 1 blatt beginnt mit Franke v. 241. Anthonius hat eine rot und blau verzierte initiale; auf dem mittelraum zwischen den beiden spalten steht vo sente antonio und am rande in roter schrift die schlussverse der einleitung Jhesu getruwer leitesman Wā ich iz durch dich wil grifen an. das blatt reicht bis 401. wenn die einleitung gegen Frankes text nicht gekürzt war, umfasste sie 6 spalten. es giengen also wol in der hs. 2 blätter voran, und der text begann erst auf der rückseite des ersten. das 2 blatt war jedesfalls durch ein doppelblatt vom ersten getrennt, sein text hat noch 30 verse von dem mit Der gotes degen getruwe (Franke 863) beginnenden absatze. das blatt, von dem nur die hälfte erhalten ist, lag später, gegen den schluss enthält es die verse

> swer sich durch got hat gegeben in ein gehorsamez leben vn doch wil ie die vrunt besehen (vgl. Franke 1829 ff).

### w. Disticha Catonis.

Ein zerrissenes pergamentblatt, das jedesfalls ein doppelblatt war, das äusserste einer lage, und dann nur einspaltig beschriebene seiten hatte. es enthält, zum teil sehr unsicher lesbar, reste einer niederrheinischen version, die mit dem von Zarncke Der deutsche Cato s. 160 ff verzeichneten nd. texte übereinstimmt. vgl. dazu auch Beets De Dist. Catonis in het middelnederl. 95 oben.

Das lat. war im manuscript rot geschrieben. im folgenden ist unsicheres cursiv gesetzt.

1.

C De sich wisheit wail versan Inde wais zu rome in eren gewis.

1 von der obersten zeile noch das heruntergezogene C von Cato 2 hinter wis ein loch. sichtbar.

Men du he sach der weyrelt bloss 5 Van duchden, seyden inde züchten,

Van duchden, seyden inde züchten, Du begunde he sere suchten Vm eynen sun, den hadde he du. Den larde he inde sprach also.

Cum animadverterem quam plurimos homines grauiter errare in uia morum

Eyn dencken mir zu herzen quam,

10 Da van ich in den moide vernam Dat veil der lude ir zyt verquisten, Dey guder seyden neyt en wisten.

Succurrendum et consulendum eorum memorie fore existimaui maxime ut gloriose viuerent et honorem contingerent.

Du dacht ich doch an minen muit Dat in zo helpen weir guit,

15 So man in geue gude lere, Da mit si mochten crigen ere.

Nunc te fili carissime docebo quo pacto mores . . . tui componas.

O alre leifste sun min, Nv wil ich dir eyn lere sin, Wey du sûyls (?) din leyuen maissen

20 Inde zu guden duchden saissen.

Igitur precepta mea legito ut intelligas . . . . enim et non intelligere negligere est.

Lis dicke sun inde ouch verstant Wat di . . . . . . bekant

2.

Du zu ... taus
Dat du geit in den budel hais.
Wat boith's saltu ouch gelden,
So in darf man dich neit drugener schelden.
Cum bonis ambula. Saluta libenter.

5 Sun du salt wandelen da du weis Gude lûde, dat is min geheis,

<sup>2, 1</sup> hinter zu ein loch im pergament. 2 gelt scheint nicht zu stehn. 3 vielleicht wat du koifs?

Inde alle lude gerne gruissen, So mach dir gude antwerde gemuissen.

Ad consilium ne accesseris antequam voceris. Sun, mirke vort dey lere myn:

10 Wa dey lude zû samene syn, Neit in gancch in eren rait, E man dich gerüfen hait.

Mundus esto. Verecundiam serua.

Då salt kuysch syn inde reine

Mit denken, worden inde in werck gemeyne

15 Inde alle zyt halden schamelheit. Hey leift der werelde we dat deyt.

Maiori cede. Minorem ne contempseris.
Sun, du salt al zyt deme groissen
Wichen me dan dime genoissen
Inde den cleynen neit versmain,

20 So machtu lof der lude hayn.

Familiam cura. Rem tuam custodi.
Sun, sorge vår dey deiner din,
Vp dat si dir getruwe syn.
Dine haue saltu wyslichen halden,
So in dartu neit in sorgen alden.

Conviuia raro. Vino te tempora.

25 Wirtschaf zů dicke s[altu] laissen

3.

Wes du ane
Macht dat in saltu neit . . .

Id haent dicke lude ge . . .

Den gåden luden wail . . . .

Wilchs dinchs då wairheit . . .Des ganch snel us dacz . . .Want wat man leist in z . . .Des mach man na mails . . . .

Quin te detineat veneris . . . . . indulgere gule noli que v . . . .

<sup>2, 25</sup> hinter s des ergänzten saltu loch im pergament. 3, 1 die zeile oben abgeschnitten.

| Sun, is dat dir vnkiusche [minne]      |
|----------------------------------------|
| 10 Hait beklummen dine sinne,          |
| Sun, so saltu halden maissen           |
| An ouer drancke inde ouer a[isse]      |
| Cum tibi proponas animalia cunc        |
| Vnum precipio hominem plus             |
| Bistu von synnen, sůn, so cley[n],     |
| Dat du vurtes alle dir geme[yn],       |
| 15 So vårte den minschen vore [al],    |
| Den man zu rechte vurt[en sal].        |
| Cum tibi prevalide f                   |
| Fac sapias situ poter                  |
| Sun haistu starke m                    |
| Dey dir nature hait ge                 |
| Bis in dinre starcheit w[ys?],         |
| 20 So wilt man dat du mecht[ich sys?]. |
| Auxilium a notis petito qu             |
| Nec quisquam melior medic              |
| Bistu mit arbeide grois bea            |
|                                        |
| 4.                                     |
| fuge nomen auari                       |
| sint si pauper habundas.               |
| guit erspart                           |
| dins bedart                            |
| bistu riche bekant                     |
| arch inde vrech genant.                |
| ruare velis dum vivis honestam         |
| que sunt mala gaudia vite.             |
| 5 ferstain                             |
| echte bayn                             |
| dic geringe                            |
| t boser duinge                         |
| noli ridere senectam                   |
| sene sensus puerilis in illo est       |
| hailt dit gebot                        |
| 10 alden geynen spot                   |
| echt den wisen kint                    |
|                                        |
| sinnen blint.                          |

.... nam cum subito fortuna recedit
... que hominis non deserit vnquam.

vom deutschen nichts sicher zu lesen.
... acite quod quisque loquatur
... mores celat et indicat idem
.... hey in dort
.... de wort
.... den deit der munt
20 .... werden kunt.

### v. 'Vom andern land'.

Das folgende gedicht steht, in schrift aus dem 15 jh., auf einem wolerhaltenen zweispaltigen pergamentblatt, das von anfang an ein einzelblatt gewesen zu sein scheint.

Ausser dieser version A kenne ich vier andre: B bei Meusel Hist.-litter.-bibliogr. magazin 7, 166ff nach einem Meininger manuscript von 1477. nach derselben hs. verneuhochdeutscht mit auslassung von 11 strophen in Des knaben wunderhorn III 182 ff; auch übernommen bei Erlach Die volkslieder der Deutschen 11 599 ff. C bei Mone Quellen und forschungen i 126 ff nach einem manuscript, das Mone ins ende des 14 jhs. setzt, und das die inschrift trägt: liber monasterii beati Antonii in Alberghen, canonicorum regularium, datus a venerabili domino Hinrico Mathiae, vicario in Wersloe 1. D aus einer Oxforder hs. des 15 jhs. veröffentlicht von Kalff Tydschrift voor ndl. taal- en letterkunde 4, 188 ff. dazu 5,90 f und Priebsch Deutsche hss. in England s. 151 ff; vgl. 320 ff. E nach einer von Mantels Zs. d. ver. f. lübeckische gesch. 2, 528 ff veröffentlichten hs. der stadtbibl. zu Lübeck bei Oesterley Niederd, dichtung im mittelalter 61 ff. über den von Steinmeyer Anz, vii 172 erwähnten text in einer Danziger hs. weiss ich nichts näheres.

Das verwantschaftsverhältnis dieser texte untereinander ergibt sich schon ziemlich klar aus dem strophenbestand. A stehn B und C nahe. in B fehlt str. 4; 25 steht hinter 26; es hat je eine strophe mehr hinter 11. 16. 17 und 20. str. 36 findet sich allein in A und B. C hat dieselben strophen mehr wie B, es fehlen 23 und 36. recht stark weichen D und E ab; es fehlen viele strophen, vereinzelt sind sie auch anders geordnet, und zwar stimmen beide

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [jetzt in Brüssel Bibl. roy. 19575; vgl. Borchling Mnd. hss. 1270. R.]

unter einander in dieser beziehung zum großen teil überein. von den plusstrophen teilen beide die hinter 16, D die hinter 20 und E die hinter 17 mit B und C. weitere plusstrophen hat noch eine jede für sich, besonders E.

Eine ganze reihe stärkerer verschiedenheiten in einzelnen lesarten schliefst DE gegen die gruppe ABC ab; so 1, 1, 1, 3 — D las wie E; weitere abweichung unter einfluss von 3, 3 —, 3, 3, 4, 1—3, 5, 2, 6, 1—2, 6, 3, 10, 1—2, 13, 1 (B fehlt), 13, 2 (B fehlt), 20, 1, 20, 3—4, 26, 3, 27, 1, 27, 2, 27, 3, 28, 1 (E fehlt), 30, 1—4 — in 3 stand die gemeinsame vorlage von DE dem ursprünglichen vielleicht noch näher —, 33, 3 (E fehlt), 34, 1—4.

29, 2 dürften ABC auf einem gemeinsamen, allerdings nahe liegenden fehler beruhen. ursprünglich lautete es etwa wy en wizzen (oder wizzens) niht, dats unse pyn (oder dat doet uns pyn). E hat dann anders geändert.

In der gruppe DE steht D noch näher beim ursprünglichen 4, 3. 6, 3 (?). 13, 4. 27, 4; dagegen E 4, 1. 29, 3 (auch 4).

In der andern gruppe stimmt in bemerkenswerter weise A mit 11, 3 daden gegen doen; 17, 3 gerant gegen to hant (DE fehlen); 21, 4 seer swaer fehlt; 34, 3-4 (B Und blibe doch vmmer vnser vorstand, Als wir farn dahen in daz ander lant; C und bliven unser understant, als wy komen int ander lant); 35, 3-4 (B Vnd behüte vns vor dem boste (!) viant Daz wir nit komen in daz hellische lant; C ende behoeden ons vor der vianden bant (hant), dat wi niht en komen in der helle bant). A und C stehn sich näher 1, 4 (C thuet; B bringe) und 16, 2 mit dem übereinstimmenden fehler van für wan; ferner 15, 4. 21, 3. 25, 1. 30, 1. 30, 2-3. auffällig ist 18, 3, wo die falsche lesart von B Oder evn nuwe kyste bekannt beweisen dürfte, dass auch in der vorlage von A das in C stehnde nouwe (of nouwe ene bloten kysten sonder gewant) noch ähnlich vorhanden gewesen sein muss. B stimmt mit C auch 16, 1; sieh lesarten. wenn C 6, 4 in brenget mit E bringhet (D list anders) gegen sleyft von AB stimmt, so ist das wol zufall.

Öfters hat B auf eigene hand geändert, so 5, 3. 7, 1. 11, 1. 18, 2. 18, 4. 32, 2 (?). eine (beabsichtigte?) änderung von C ist sorghen 8, 1 für scorgen, von A 27, 1, wo alle andern das adjectivum krumm haben.

Nach diesem tatbestand dürften von den in A fehlenden strophen dem ursprünglichen gedichte angehört haben 11° (in B und C) 1, 16° (BCDE) 2, 17° (C und E) 3, 20° (BCD) 4, wogegen die sonst nirgends vorkommende strophe 23 von A oder seiner vorlage zugesetzt sein wird. hier und in strophe 9. 11. 16. 21. 26. 32 und 34 steht in unserm text dat ander lant, sonst stets eyn ander lant. offenbar war dat ander lant eine geläufige redensart, die B, D und E (in B mit ausnahme der ersten strophe) überall gegen den wortlaut des ursprünglichen gedichts aufweisen, während auch in C daneben een noch oft stehn geblieben ist. ob die nur in AB vorhandene schlussstrophe in C (und DE) ausgelassen wurde, oder erst in einer gemeinsamen quelle von AB hinzukam, wird sich ohne weiteres nicht entscheiden lassen.

Str. 14 (fehlt in D und E) ist Rome : schone gebunden. str. 11, 1 nemen: ontwenen (B hat geändert in schemen; DE fehlen). diese nicht ganz genauen reime müssen wir dem original zuschreiben. wenn also 10, 1 A krygen : liggen, B erkrygen : lygen,

1 sie lautet in G:

gheen schande of schade saltu klaffen van monken, nunnen ende van paffen; se syn godes schat ende edele prysant; se geven rede in dat ander lant.

2 in C: wy gaen, als de hyr vor waren starck, wys, rike, schone, jonck van jaren. woe man se noemet of weren ghenant, se syn al vort in een ander lant.

v. 1 gaen ouer hem, die lude waren D, gen over se de ok lude veren E; ursprünglich gaen over, als? v. 3 abel notabel wys ende becant D, se menden van kranckheit syn ongeschantt E v. 4 vor B, voer D, doch al gevaren E.

3 in C: alse god wil hebben rekenynghe van onser tyd ende van allen dynghe; wes wy van gode dan werden bekant, daer nae gheet id uns in dat ander lant.

v. 3-4 so moten beven alle officiant, wente wy jo moten in dat ander lant E.

4 in C: o siele, o siele, geystelike creature, god schoep dy na synes selves figure. wat du heft gheseyt of gheplant, dat nimpstu mit in dat ander lant.

v. 3-4 In den lichaem heet gheplant Daer moet se ut ende int ander lant D. v. 4 Daz saltu nemen B.

C aber krighen: bliven reimen (DE haben geändert), so könnten wir auch hier wol den consonantisch ungenauen reim von C für den des originals ansehen. da aber 18,1 bei ABC krygen: ligen widerkehrt (D wider geändert, E fehlt), so ist auch der reim krigen: ligen dem original zususchreiben, dem ferner gebaren (für geboren): tzwaren angehört (D und E ändern). diese beiden reime beweisen jedesfalls, dass das gedicht nicht niederländischen, sondern deutschen, und zwar niederrheinischen ursprungs ist. nichts nötigt uns aus dem gebiete der kölnischen litteratursprache herauszugehn, weder die vernachlässigung des lautlichen unterschieds von û und û in krude: lude str. 7. von & und & in Rome: schone str. 14, noch der inf. benediden: ziden str. 9 (vgl. Weinhold Mhd. gr.2 § 189), noch bescreven: leven str. 36 (bescreven 31, 1; hemelrych 35, 2), noch auch gheplant : lant str. 20° (vgl. Wahlenberg Die niederrh. mda. und ihre verschiebungsstufe s. 10 und 11). verwiesen sei auch auf den gebrauch von klaffen (: paffen) str. 11ª und auf die form smachen 24,2. bringen wir die paar unverschobenen formen vc 7, 1, 3, bloet 8, 4 und ungelyck 16, 1 — der fehler von B vngelucke scheint merkwürdiger weise fast auf dieselbe form zu weisen - in anschlag, die aus einem original mit zahlreicheren unverschobenen formen stehn geblieben sein könnten, so hätten wir vielleicht möglichst nördlich, aber gewis nicht über Neufs hinaus zu gehn. C ist also eine ziemlich getreue übertragung in eine plattdeutsche, wol dem nordwestl, Westfalen angehörige mda. ganz nahe dem original standen offenbar die vorlage von A und von B, welches letztere auch noch die niederrheinische färbung wahrt. auf nd. gebiet wurde dann das rhein. gedicht stärker überarbeitet, zum teil wol auch der sprache wegen. aus dieser bearbeitung stammt das für die novizen eines nonnenklosters (oder für schülerinnen?) - 5, 2 wy sint tomale dochtere van asschen; 16, 1 al sint wy junghe lude van jaren - zurecht gemachte E und D, dessen original wol im Bremer gebiet entstanden ist; vgl. die 21 strophe bei Kalff. auch die in diesem text vorliegende umschrift in eine local gefärbte nl. schriftsprache verläugnet den plattdeutschen ursprung nicht ganz (rein plattdeutsch ist 12, 4 hier mede ward ik sent int ander lant) und gehört jedesfalls ins rechtsrheinische gebiet des niederländischen. das 'friesische Marienlied' (s. Zs. 37, 240) dürfte also würklich auf altfriesischem boden geschrieben sein.

- 1. Et yn ys neit alwege vastauent; Der doet der kompt end brenget den auent Ende bynt vns myt eyme so vasten bant, Dat he vns trecket yn eyn ander lant.
- 2. Ouch eyn ys neit alwege mey; Wyr moissen danssen an den rey, Da vns dat meyen wyrt yntwant, Ind syngen voirt na eyn ander lant.
- 3. Alwege yn mogen wyr hyr neit blyuen, Der doet wylt vns van hynne driuen Noch schyr morn off altzo hant. Got der weis yt; wyr moessen yn eyn ander lant.
- 4. Wyr hoffen alle tzyt lange tzo leuen Ende begeren dat yt vns gae euen. Also bleuen wyr gerne an dussen kant. Tzwair neyn! wyr moessen yn eyn ander lant.
- 5. Wie scone wyr vns tzieren ofte weschen, Wyr synt alle eyrst comen van eschen. Dat eyrste pair volkes dat men vant De synt och vort yn eyn ander lant.
- 6. Och, wat ys soessers dan dat leuen! Wyr moissen steruen ynd allet begheuen: Der doet der kumpt sunder wedderstant Ende sleyft vns yn eyn ander lant.
- 7. Ich wach, yc brech, yc heue, yc krude Vmb goet, dat ys doch ander lude. Yc was ouch hyr, do yck yt vant; Ich laissent hyr end varen yn eyn ander lant.
- 8. Ich gaen hyr scheren ynd scorgen Vmb goet, off ych mych solde erworgen. Got en hait mych daer vmb neyt her gesant, Want naket ind bloet varen ych yn eyn ander lant.
- 9. Ich solde hyr got tzo allen tzyden Louen dancken ind benediden; Dat were myn schylt, min mure, myn want

lesarten der andern texte werden nur aus besonderm anlass gegeben. 2, 4 So singen wir fort in das B, unde singen voert in een C; die strophe fehlt DE. 9, 3 wer myn schylt und myn gewant B, were myn mure (ende) myn want C; in DE fehlt die strophe.

Voir Sathanas in dat ander lant.

- 10. Her gyr, her gyr, wat moecht yr krigen? It mois doch allet hyr blyuen lyggen. Myt vns moest yr vnder den sant Ind varen hyn yn eyn ander lant.
- 11. Niemantz goet off eere to nemen, Vrunt, des salstu dych yntwennen. De dat daden, de worden geschant Al hyr ynd ouch yn dat ander lant.

11<sup>a</sup> sieh oben s. 125.

- 12. Wair ys Karl, Hector myt Allexander, Julius, Artes ynd mannych ander, Rytter, knecht ind mannych scharyant? War anders dan yn eyn ander lant?
- 13. Pais, keyser, hertzogen ynd greuen, Geistlich, werentlich, nichten ind neuen: Dysser ys mannyger voer gesant, Sunder wedderkeren, yn eyn ander lant.
- 14. Were enych keyser van Rome So wert, so edel ynd so schone Als eyn karbunkel off dyamant, Hy mois dannoch yn eyn ander lant.
- 15. Yr aduocaten, yr officialen, Rychter, scheffen altzomalen, Ir bleuet gerne hyr, hed yrs hant; Auer neyn! yr moest yn eyn ander lant.
- 16. Al synt wyr hyr vngelyck van jaren, It ys myslich, wan wy van hynnen varen. Alt, jonck, starck off wal bewant, Wyr moessen al yn dat ander lant.

16ª sieh oben s. 125.

17. Der dach der mach tzom auende kamen, Yt sy tzo schaden off tzo vramen,

13,3 voer CD, vore E, oer A.

15,1 Yr advocaten vnd yr officiale B, gy advocaten, gy officiale C, Yr officialen yr advocaten A; in den übrigen fehlt die strophe.

15,3 hant auch in BC.

16,1 Wol hen vngelucke B, wal hen al syn wy ongelic C, Al synt wy jonghelic D, Al synt wy junghe lude E; wal hen ist offenbar ursprünglich.

16,2 van wy van hynne (henne) AC, wan wir van hynen B, wen my van henne E, wie voer sal D.

17,1 mach] mot E.

Na dem leuen kompt der doet gerant Ind driuet vns yn eyn ander lant. 17<sup>a</sup> sieh oben s. 125.

18. As wyr synt doet wyr magen (!) krygen Eyn alt lachen, da wyr yn lygen, Off eyn bloisse kiste sunder gewant. Dus varen wyr arm yn eyn ander lant.

19. Och wat geselschaff vynden wy dair! Kraden, slangen, wormen voirwair. Eyn kalt graff ys vnse bedde altzohant. Alsus sent men vns yn eyn ander lant.

20. Wyr werden alle naket gebaeren; Geyn eygen goet yn haynt wyr tzwaren Dan vnse siele, de ys eyn vnderpant; Ir wercke vynt sy yn eyn ander lant.

20ª sieh oben s. 125.

21. So wat der lycham haet mesdaen, De seyle yn mach des neyt yntgaen, Se moys lyden pynen off den brant Hyr nae al yn dat ander lant.

22. Och lieue mynsche, verstant wal dat: Wyr yn wyssen hyr geyn blyuende stat. Stunde alle de werlt an vns bewant, Wyr moessen tzom lesten yn eyn ander lant.

23. Got hait vns vnse tzyt gegeuen,
Dair wy neyt mogen ouer leuen.
Al synt wyr nu starck tzo hant,
Doch moissen wy balde yn dat ander lant.

24. Vns yn hylfet kruyt noch wyn, Wyr moissen smachen des dodes pyn, Dae Lucifer eirst den vont aff vant; Des moist he sceyden van den hilligen lant.

25. Intgayn den doet eyn ys geyn raet
Dan wal tzo doen ynd laissen dat quait.
Der doet yn wylt borge noch pant;
Wyr moissen vmmer yn eyn ander lant.

26. Dat beste dat ych mych kan versynnen

<sup>18,1</sup> mogen B, moghen C; D geändert, in E fehlt die strophe. 20,4 werk B, werke C; DE haben geändert.

Z. F. D. A. XLIV. N. F. XXXII.

Dat ys got vorten ynd altzyt mynnen. Dat sal syn vnser sielen gewant; So varen wyr sycher yn dat ander lant.

27. Als wy werden alt, kranck ynd vns krummen, So were yt tzyt dat wyr besegen vmme; Als vns vntfellet der lecker tzant, So wyllen wyr balde yn eyn ander lant.

28. Geduldicheyt were rechte boesse, Tzo lyden wat men lyden moesse, Als der doet brycht des leuens bant Vnd voert vns yn eyn ander lant.

29. Och got, wie sal vnse leytzman syn? Wyr yn wyssen neit dan vnse pyn. Der wech ys veer ynd vnbekant, Dae wyr hynnen varen yn eyn ander lant.

30. Och lieue vrunt, bedencke den grunt: We snel, we kortz de doet tzer stunt Nympt den mynschen van dyssen bant Ind voert yn hen yn eyn ander lant!

31. Na dem as men bescreuen vynt So ys vnse leuen als eyn wynt, De der flueget ouer den sant: So snel varen wyr yn eyn ander lant.

32. Och, dat ych ye wart gebaeren!
Dat ych myne ionge tzyt hayn verloeren!
Doch, here, myn siele setze ych yn dyn hant,
Als ych sal varen yn dat ander lant.

33. Wyr wyllen vmmer des besten hoffen Die goitz genaide steyt altzyt offen. We wal vns got hait heer gesant, Doch moissen wyr yn eyn ander lant.

26, 3 auch B und C gewant; DE ändern den vers.

27, 1 vnd krum B, unde krum C, ende crom D, unde krumme E

27, 2 sehen B, seggen C, sien D, seen E.

28, 1 rechte boysse: moste C, gerechte bûsz: mûsz B

28, 1—2 Verduldicheit waer ons dan guet Als wy emmer steruen moten D; in E fehlt die strophe.

29, 2 Wir enwissen nit von vnser pyn B, wy en weten nicht, dat onse pyn C, Ic weet des niet, des doet my pyn D, Bistu des nicht, so lyde wy pyn E

30, 3 mychen A bant auch in C; Wie snel wie kortz ist des todes stûnt. Er drybet vns von diesem kant B; D und E ändern abweichend von einander

34. Bydden wyr Marien de ionfrou fyn, Dat sy vnse troesterynne wyl syn Ind blyuen doch vmmer vnse vurstant, As wyr varen yn dat ander lant.

35. Vnse here Jhesus der wyl vns geuen Int hemelrych syn ewych leuen Ind behoeden vns voir den boesen vyant, Dat wy neyt in komen yn dat helsche lant.

36. Dat ys vys, yn hayns neit me bescreuen. Got de brenge vns yn dat ewyge leuen, Dat wyr dair moissen werden bekant Myt allen hylligen yn dat hemelsche lant! Amen.

36, 2 Got der wyse vns B 35, 3 boese A 36, 4 hemlche A JOH. FRANCK. Bonn.

# ALTSÄCHSISCHE WORTERKLÄRUNGEN I.

atela.

In dem Merseburger cod. 42 findet sich niatela attedun als glosse zu non ab re putauimus, s. Kleinere altsächsische sprachdenkmäler, herausgegeben von Wadstein (im folgenden als KAS citiert) s. 71,3 und Gallée Altsächsische sprachdenkmäler, facsimilesammlung xb. Gallée fasst aao. 241 niatela als éin wort auf. da ein derartiges, hier passendes wort nicht bekannt ist, dürste solgende auffassung dieser stelle vorzuziehen sein. meiner ansicht nach sind hier, wie auch sonst in der hs. (zb. tithenthingun = ti then thingun KAS 70, 7, alleramest = allera mest 70, 17 - 18), zwei wörter zusammengeschrieben worden und niatela ist ni atela zu lesen. ni entspricht dem lat. non und atela dem lat. ab re. atela erklär ich aus  $\bar{a}$ -telo. wegen -a statt der adverbiellen endung -o sind untellica aus untelliko, onstondanlica aus anstandan $l\bar{\imath}ko$  in derselben hs., KAS 70, 1, 9, zu vergleichen. dieses  $\bar{a}$ -telo ist eine zusammensetzung von dem negativen präfix a- 'un-' (zb. in ahd. a-teili 'unteilhaftig', anfr. a-wiggi 'unwegsamer ort', ags.  $\bar{\alpha}$ -sc $\bar{\alpha}$ re 'ungeschoren') und -telo = ags. tela 'passend, usw.' (vgl. auch got. ga-tils 'passend').  $\bar{a}$ -telo hat also dieselbe bedeutung wie ags. un-tela 'unpassend usw.' ni atela attedun ist folglich zu übertragen: 'wir hielten nicht für unpassend,

unangemessen', was ja ganz zu dem lat. non ab re putauimus stimmt.

# biseffe.

Unter den Merseburger glossen steht s. 121<sup>b2</sup> der hs. (KAS 72, 4) neben der zeile constituat qui et stipendia das wort biseffe. der zusammenhang ist der folgende: 'Debet procurare praelatus ut fratribus cellerarium... constituat qui et stipendia fratrum fideliter seruet et diligenti cura administret'.

Nach Gallée Altsächs. sprachdenkm. 237 würde biseffe aus \*biseðje entstanden sein. diese auffassung ist nicht möglich, da ein übergang ðj>ff ganz unerwiesen ist. biseffe dürfte vielmehr ganz einfach zu mndl. biseffen, mhd. beseben 'wahrnehmen, bemerken' zu stellen sein. dass hier -ff- statt -bb- steht, ist mit der form afheffian Heliand Cott. 4324 statt des gewöhnlichen afhebbian zu vergleichen. biseffe ist 2 sing. imperat. und bedeutet also 'merk!' es ist dies keine übersetzung eines wortes des handschrifttextes; der schreiber hat sich die stelle nur gemerkt, weil ihm der inhalt besonders gut gefallen hat.

### drembil.

In der Prudentiushs. cod. Duss. f. 1 steht s.  $36^{b_1}$  (KAS 93, 33) togas: thrembilos und s,  $62^{b_1}$  (KAS 101, 15) toge (dat.): drem-bila. Schlüter hält in seiner verdienstlichen darstellung der altsächs. lautlehre in Dieters Laut- und formenlehre der altgerm. dialekte s. 271 die schreibung drembila für uncorrect, indem er meint, dass hier d- statt th- stehe. meines erachtens dürfte indessen drembila ganz richtig sein, thrembilos dagegen statt drem-bilos stehn.

Es ist nämlich zu bemerken, dass eben in unsrer hs. ganz sichre fälle von th- statt d- vorkommen. s.  $29^{a_1}$  (KAS 93, 17) steht subfundere fumo: bithempan statt bidempan (vgl. engl., ndl., mnd. damp, aschw. damb 'dampf' usw.) und s.  $59^{b_1}$  (KAS 98, 34) uaporat: thòm da statt dómda (vgl. got. dauns 'dunst, geruch', lit. dúmai usw.) '. folglich ist von vorn herein garnicht ausgemacht, dass von den schreibungen thrembil- und drembildie erstere die correcte sei.

 $<sup>^1</sup>$  ob vielleicht auch in  $thr \dot{u}f \acute{o}n: corimbos$  in derselben hs. s.  $52^{\rm b.t}$  (KAS 95, 6) th- statt d- steht, bleibt unsicher. jedesfalls beweist die schreibung mit th- also nicht, dass dieses wort urgerm. p- hat, wie vFriesen Om de germanska mediageminatorna s. 88 glaubt.

Für anlautendes d- spricht zunächst die althochdeutsche form des wortes: trembil (das 'trabea, toga, pallium' übersetzt wird). den entscheidenden beweis für die ursprünglichkeit des d- dürfte aber das isländische liefern.

Das hier fragliche wort gehört nämlich offenbar mit isl. dramb-hosur 'art weite beinkleider' zusammen. ebenso wie asächs. drembil ahd. trembil nicht nur ein weites gewand ('toga') bezeichnen kann, sondern auch ein gewisses prächtiges kleid, staatskleid ('trabea'), so bedeutet isl. dramb-hosur auch 'courtbreeches' (Cleasby-Vigfusson s. v.); vgl. auch das einfache isl. dramb: 'pomp, arrogance', und norw. dramb 'prahlerei, staat, pracht'.

Schaut man sich nach außergermanischen verwanten dieses dramb- um, findet sich vielleicht ein solcher im lit.  $dramba\tilde{z}ius$  'dickbauch, schmerbauch'; vgl. dass isl. dramb auch 'a roll of fat on the neck of fat men' bezeichnen kann. lit.  $dramba\tilde{z}ius$  wird von Prellwitz Et. wörterb. d. griech. spr. unter  $\Im \varrho \acute{o}\mu \beta o g$  zu einer wurzel dhre(m)bho 'ballen, dick machen' gestellt. diese ursprüngliche bedeutung passt auch gut zu den hier in frage stehnden germanischen wörtern.

## gethesuues.

Unter den Essener evangeliarglossen steht (s. KAS 57, 1 f) zu qui in mente sua insidias habet conditas die glosse the the an gethesuues lif radid. dieses gethesuues 'irgend eines' fehlt unter den indefiniten pronominibus der Altsächs. grammatik von Gallée.

gethesuues ist offenbar mit ahd. etheswer 'jemand, irgend einer' zusammenzustellen. es ist also zu den von Schlüter in Dieters Laut- und formenlehre usw. s. 279 mitgeteilten formen mit urgerm.  $\not\!\! p \not\!\! p$  zu fügen. was ist aber das anfangende g-? zunächst ligt es ja, dieses g- aus ge- zu erklären; vgl. asächs. hwē: gi-hwē. in diesem falle hat man es hier, wie auch in gnodor 'diligentius' KAS 56, 31, mit einer in den altsächsischen grammatiken (Gallée Altsächs. gramm. § 81, Schlüter aao. § 83, 9) übersehenen vocallosen form dieses präfixes zu tun¹.

¹ dagegen existiert kaum in altsächsischen sprachdenkmälern die von diesen gelehrten verzeichnete form ga- von dem fraglichen präfixe. gaihuuethar in der Freckenhorster heberolle (KAS 28, 16) ist wie geihuuethar (KAS 25, 26) wahrscheinlich aus io-gi-hwethar entstanden. von gascópun sagt Gallée selbst, dass es nicht sicher ist. ich konnte diese form in der hs. garnicht unterscheiden (s. KAS s. 71 note 3).

Eine andre möglichkeit wäre, gethesuues aus io-ethes-hwes zu erklären (über g- statt i- s. Gallée Altsächs. gramm. § 94, Schlüter aao. § 159 m 4). dies ist aber deshalb weniger wahrscheinlich, weil in den Essener glossen io in altsächsischen wörtern als ia aufzutreten pflegt; (die form farliesan 51, 11 ist eine correctur und nieht 53, 27 ist hochd.).

### $*hr\bar{\imath}tian.$

In der Prudentiushs. cod. Duss. f. 1 findet man (KAS 96,8) hritanthion crampon als glosse zu ungulis scribentibus, und exarabant (aao. 96, 10) wird rittun glossiert. ebenso weisen die Essener glossen (aao. 60, 2) ritta: scribebat auf.

Gallée sagt in seiner Altsächs. grammatik § 130, dass in diesem hritanthion 'hr für wr' stehe. durch diese (übrigens ganz will-kürliche) annahme würden aber die zwei formen mit anlautendem r- nicht erklärt werden; w- fällt bekanntlich im altsächsischen und im niederdeutschen bis heute vor r nicht fort. man kann sich auch nicht denken, dass das fehlen des w- auf gedankenloser übertragung von hochdeutschen glossen ins sächsische beruhe, da formen ohne w- in zwei verschiedenen hss. belegt sind.

Diese drei glossen können also zu dem germ. wrīt- 'schreiben' nicht gehören. da in altsächs. denkmälern h- vor r- zuweilen fehlt (vgl. zb. renúnga 'piaculi' KAS 97, 15, riuliko 49, 22), können die glossen dagegen sämtlich ein hrītian voraussetzen. die länge des wurzelvocals deutet die form hritanthion an. nach langer wurzelsilbe kann nämlich in der hier fraglichen hs. i fehlen; vgl. bithempan statt bidempian 'subfundere fumo' KAS 93, 17, leránthérv 'docenti' 96, 40, vvémmánthi 'scaturiens' 96, 25 1.

Die existenz eines germ. hrīt- 'reifsen, schreiben usw.' wird auch durch mittelniederdeutsche, niederländische und schwedische formen bestätigt. das mittelniederdeutsche hat ein riten 'reifsen usw.', das mittelniederländische ein rīten, nndl. rijten 'zerreifsen usw.', das schwedische rita 'zeichnen, ritzen' und schwed. dial. rita 'ritzen, schreiben', auch 'pflügen' (vgl. die altsächsische glosse rittun 'exarabant'). in allen diesen sprachen bleibt w- vor r, h fällt dagegen in derselben stellung fort, weshalb diese formen nicht auf wrīt-, aber sehr gut auf hrīt- zurückgehn können.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> indessen wär es ja sehr möglich, dass hritánthíon zu einem starken hrītan gehört hat. in diesem falle bleibt es ungewis, ob für die glossen rittun, ritta ein infinitiv hrītian oder hrīttian anzusetzen ist.

Da in der fraglichen Prudentiushs. ein h- im anlaut zuweilen unrichtig geschrieben worden ist (zb. in hrihtungú 'normam' KAS 92, 31, huai 'nos' 92, 36), könnte man ungewis sein, ob h- in hritánthion würklich berechtigt sei. den beweis für die ursprünglichkeit des h- liefern aber altschwedische runeninschriften. bei Liljegren Runurkunder nr 269 findet sich hriti runon 'ritzte die runen' und nr 158 lit hrita stan 'liefs den stein ritzen'. Brate, der Antiquarisk tidskrift for Sverige 10, 39f über rita, hrita in altschwedischen runeninschriften handelt, hält die übersetzung 'zeichnen, ritzen' für unrichtig und setzt diese formen gleich isl. rétta 'errichten'. die formen mit hr- hat Brate aber nicht erklären können; er sagt, dass sie fehlritzungen seien 1. wenngleich Brate insofern gewis im recht ist, als runenschwed. rita, wenn es als object 'stein' hat, wenigstens in den meisten fällen 'errichten' bedeutet, ist doch für das oben erwähnte hriti runoR eine solche auffassung ganz unmöglich; das object zeigt ja hier, dass hriti 'ritzte' bedeutet 2. da also ein aschw. hrita 'ritzen' zweifelsohne existiert hat, ligt kein grund vor, hrita in lit hrita stan Liljegren 158 anders denn als 'ritzen' aufzufassen. dass 'stein' in altschwedischen runeninschriften sicher als object zu einem verbum von der bedeutung 'ritzen' auftreten kann, geht zb. aus Liljegren 724 : Bali risti stan 'B. (ein bekannter runenritzer) ritzte den stein' (andre beispiele verzeichnet Brate aao. s. 41) hervor.

Ein germ.  $hr\bar{i}t$ - 'reifsen, ritzen' wird auch durch got. disskreitan, -skritnan 'zerreifsen', schweiz.  $schr\bar{i}ssen$ , schreissen, bair. schritzen bestätigt. über den in germ.  $skr\bar{i}t$ - 'reifsen usw.' vorliegenden wechsel von indogerm. sk-:k- s. Brugmann Grundriss 12 725 und Noreen Urgerm. lautl. s. 204.

#### metis.

Unter den Essener glossen steht KAS 60, 38 metis als glosse zu facis (te ipsum deum). Gallée Altsächs. sprachdkm. s. 55 sagt

¹ von der form hrita in lit hrita stan sagt Brate indessen auch, dass es vielleicht ein \*ā-rētta widergeben könnte, was ich aber mit Bugge aao. 42 für nicht annehmbar halte. ² auch in ikil riti stina 'Egil r. die steine' Liljegren 476 findet sich gewis ein (h)ritte 'ritzte' (mit jüngerem, lautgesetzlichem schwund des h-). dieses kann nämlich nicht 'E. errichtete die steine' bedeuten, da es schon vorher in der inschrift angegeben wird, welche personen die steine errichtet haben. Brate ist mit seiner auffassung genötigt, auch hier eine fehlritzung (riti statt risti) anzunehmen.

(s. fußnote), dass hier mecis oder metis stehe, und zieht die erstere form vor. ich las aber in der hs. ganz deutlich metis. die form gehört zu metan, das hier (wie im ags., s. Grein 11 234) 'wofür halten, schätzen' bedeutet (vgl. auch isl. meta 'schätzen usw.'). facis te ipsum deum hat der glossator also als 'hältst dich selbst für Gott' verstanden, was ja den sinn ganz gut widergibt. wegen metis statt zu erwartendem mitis sind ähnliche analogieformen in derselben hs. wie ginesid 'salvus erit' KAS 60, 5, uuerthid 'wird' 50, 15 zu vergleichen.

### scricondi.

Die unter den Strafsburger glossen, KAS 107, 8, vorkommende form scricondi, glosse zu garula (avis), stellen Heyne Kl. and. denkm.² s. 176 und Schade Altd. wb. s. 807, zu ahd. screcchôn, scricchen und übersetzen skrikon 'h üpfen'. dieses passt aber garnicht zu dem lat. 'garrula'. scricondi gehört vielmehr gewis zu schwed., norw. skrika 'schreien', dän. skrige dass., isl. skrikja 'zwitschern', engl. shriek 'schreien, kreischen', ags. scric ein vogel, schw. dial. en-skrika ein vogel: garrulus infaustus, norw. skrikja ein vogel: garrulus. die wurzel skri 'schreien' ist also in den germanischen sprachen sehr verbreitet, sodass Kluge Et. wb., der (s. schrei) hierhergehörige formen nur aus dem hochdeutschen kennt, gewis im recht ist, wenn er die wurzel für zweifelsohne echt germ.' erklärt.

#### uuitharuuaid.

In dem Werdener Prudentiusfragment steht (KAS 105, 7) uüithäruüaid als glosse zu restagnat. die Prudentiushs. cod. Duss. f. 1 hat an der entsprechenden stelle (KAS 97, 16) vuithardvväid. hinsichtlich der letztern form ist indessen zu bemerken, dass -vväid auf rasur steht, und es beruht — da die form des fragments ohne correctur geschrieben ist und mit den beiden schreibungen nicht gut verschiedene formen gemeint sein können — offenbar nur auf einem versehen, dass das -d- bei dem radieren stehn geblieben ist.

Die form uuitharuuaid lässt sich aus  $uuitharuu\bar{a}gid$  erklären; ein g kann vor i geschwunden sein wie zb. In  $bacvu\bar{a}ion$  'lancibus' in unsrer fraglichen Prudentiushs. KAS 93, 2. dieses verbum  $w\bar{a}gian$  gehört zu asächs.  $w\bar{a}g$ , ahd. wdg usw. 'woge, flut' und bedeutet also 'wogen, fluten'. uuithar-uua(g)id ist eine wörtliche widergabe des lat. re- 'wider' und -stagnat 'überflutet'.

Uppsala, juni 1899. ELIS WADSTEIN.

### ZUR KUDRUN.

11, 4 bietet die hs. aller hande vogelin. die neuern ausgaben haben die emendation diu v. aufgenommen, doch ist wol der überlieferung näher stehend alliu v. (s. 379, 3; Landegge vii 2, HMS i 354b; Tanhäuser iv 31, HMS ii 87a; Winterstetten xl 1f, HMS ii 169b; Lohengr. 3688 uaa.) zu schreiben. der zusatz hande lässt sich dadurch erklären, dass in der vorlage allev stand, was der abschreiber aller las und in folge dessen h. ergänzte ähnlich wie 5, 4 tage. vgl. zur ganzen stelle Landegge xii 1 (HMS i 357a).

38, 2 zieh ich den bisherigen änderungen vor des (oder do) muoste man von der wilde den walt dar tragen, — walt == holz findet sich auch 104, 1, im jTit. 2169, 1 hous von starkem walde; ebenso kommt in unsrer dichtung wilde vor (1142, 4).

48, 1 schreiben die herausgeber mit recht hôchgezit, welche form, wie bereits Bartsch (Germ. 10, 166) bemerkte, wol auch sonst, wo das überlieferte hochzeit zwei hebungen verlangt, einzusetzen ist. dass HRied hôchgezît beseitigte, ist nicht befremdlich, denn schon der schreiber der Brixener Passionalhandschrift, der ca. 100 jahre früher tätig war, nahm daran anstofs (s. WSB. cv 50).

186, 1 ist under stoube sicher lesefehler und u. schilde (so auch in der Nibelungenstr. 184) herzustellen.

221, 1 dürste nach vür den nicht herren, sondern vürsten ausgefallen sein.

228, 4 sind die ergänzungen der herausgeber zwar sinngemäß, aber nicht derart, dass man daraus das versehen des abschreibers erklären kann. dies ist möglich, wenn wir swer immer sichs vervähet oder sw. s. des v. einsetzen (s. 1061, 3 und wegen immer 691, 4. 742, 1. 770, 3).

281, 3 kann ich mich mit der allgemein gebilligten emendation mit strite solte erwerben, ob in des geschæhe nöt nicht befreunden. lautete die stelle so, dann hätte ein abschreiber schwerlich daran geändert. ich lese mit auslassung eines wortes da man daz magedin mite solte erwerben, ob in strites geschæhe nöt. dass ein gedankenloser copist dann nach mite (vorlage mit) das nach seiner meinung fehlende substantiv einfügte, lag sehr nahe, wie denn derartige ergänzungen zu den gewöhnlichen erscheinungen

gehören. die zweisilbige senkung im zweiten halbverse ist um so weniger anstößig, als bei geschæhe synkope angenommen werden darf.

294, 1 f sind die bisherigen herstellungsversuche, besonders was den mangelnden halbvers anlangt, ziemlich unkritisch. dass dieser einen teil der antwort Fruotes bildet, darauf weist das folgende sô, aber entschieden abzulehnen ist got bewar iuch immer me (Vollm.), got müeze iuch bewarn (Bartsch, Sym.), denn diese häufige wunschformel erscheint in der epischen dichtung nur beim abschiede und bei würklicher oder befürchteter gefahr gebraucht 1. so sagt 436, 2 Wate vor der abfahrt zu Hagen got müeze iuwer ere und iuch selben hie bewarn. an unsrer stelle ist sie also nicht passend, und auch da was uns dicke we (Ziem., Ettm.) klingt auf die frage des stadtrichters, woher sie gekommen seien, recht seltsam. hält man sich an die überlieferung von wanne sy waren vber see dar gefaren, so kommen für den reim des ersten verses gevarn, se und dar in betracht. varn reimt auch in der Kudrun (247. 436) mit bewarn, aber damit oder einem andern reimbildenden worte lässt sich kaum ein sinngemäßer satz construieren, und dasselbe gilt von den in -e endigenden ausdrücken, von welchen mit se gebunden sind we (77.116. 117. 287. 600. 748. 800. 897. 960. 967. 981. 1074. 1125. 1128. 1359), mê (757. 1027), ergê (839), Alzabê (673. 728), und aufserdem im reim erscheinen ê (subst. und adv.), galînê, gê, klê, schrê, snê und einige ortsnamen. für einzig brauchbar eracht ich das im reime ziemlich häufig vorkommende dar (: gevar 173. 333, :schar 507. 634. 777. 1412, :har 1006, :gar 1527, : gewar 152, 1510, : jar 1090) und schlage vor (von)

¹ s. Nib. 449, 2. 1366. 4. 1448, 4, Bit. 795. 2264. 2654, Dietr. fl. 2791, Virg. 895, 14 (uns), Wolfd. В 290, 2. 415, 3 — D v 47, 4, Apoll. 6153, Blansch. I 126 (Germ. 14, 71), Flore 4929, SFrancisken I. 3873, Garel 11140, Reinb. Georg 1441. 1601, Helbl. vii 62. viii 107, Helmbr. 1334, Mai 18, 12. 203, 26, Makkab. (WM) 91, in einer jüngern bearbeitung (Germ. 28, 269) v 65 (uns), Meleranz 304. 356. 1560. 1564. 2448. 3566. 4300. 5720. 5733. 6938. 8948, Parten. 2956. 3126, Schwanr. 1098, Segrem. (Germ. 5, 461) v 40, Freib. Trist. 3669, Wigal. 1065. 1293. 1841. 3126. 3936 (mich). 4974. 6059. 8841. 10197, Wigam. 5308, GA III 250. vi 828. xvi 322. xviii 228 (uns). 1054 (mich). xxii 300. xli 388. li 464 (uns). 574 (uns); beim schlafengehn Eracl. 3438, Mai 232, 12 (v. 90, 36). beachtenswert ist, dass bei Hartmann, Wolfram und Gottfried die formel fehlt.

wannen si dar ü. s. g. wæren . daz sage ich iu vür wdr (s. 1571, 1). der reim dar : wdr ist im hinblick auf dar : jdr kaum zu beanstanden, wennschon wdr sonst immer mit jdr gepaart ist. es sei dazu auf 310 f verwiesen, wo es ähnlich heifst : vrdgen er began, von wannen si dar wæren komen in daz riche (vgl. 79, 3, Trierer Aegid. 570 ff, Alph. 339, 4, Garel 11706, Reinb. Georg 1568, Gerh. 1362, Meleranz 280, Nib. 81, 1. 105, 2. 1117, 3. 1371, 2, Orendel 2993. 3457, Part. 13135, Siebenschl. 523, Walb. 306, Wigamur 4731, Wolfd. D v 200, 1, GA Lxiv 202) und Horand dann wie Hagen 124, 1 seine antwort mit der phrase einleitet daz wil ich iu sagen. Martin ergänzt daz sage wir iu gar, doch erwartet man dann eine bestimmtere auskunft als unser lant lit verren und überdies erklärt sich die lücke nicht so leicht wie bei vür wdr, dessen graphische ähnlichkeit mit g. w. (in der vorlage vielleicht warē) das abspringen verschuldet haben kann.

390, 2 soll nach allgemeiner ansicht gesagt sein, der gesang der geistlichen wollte denen, die Horands gesang gelauscht hatten, nicht mehr gefallen, und dem entsprechend wurde auch geändert. nehmen wir an, dass der dichter würklich dies zum ausdruck bringen wollte, was der folgende vers zu erweisen scheint, so ist sicher der phaffen statt der phaffe zu schreiben, denn nicht um den text, sondern nur um die melodie der kirchlichen gesänge kann es sich handeln, uzw. ist, worauf Schönbach (Das christentum in d. altd. heldendichtung s. 147) aufmerksam macht, der gemeinschaftliche gesang der geistlichen im chor gemeint.

Die neuern ausgaben bieten nach Wackernagels vorschlag sich (oder sin mit beibehaltung von phaffe) unmärt in kæren oder Hofmanns conjectur sin minnert in ze hæren, nur Symons schließt sich wider mehr der hsl. überließerung an, indem er herstellt sin minnert in den kæren då von der phaffe sanc. und mit geringerer änderung begnügt sich ebenfalls Schönbach aao., der in wesentlicher übereinstimmung mit Ziemann schreibt sich minnert in den kæren (Z. in k.) då von der pfaffen sanc. beide halten dabei an der alten auffassung fest, doch ist für (sich) minnern die bedeutung 'geringer geachtet werden, weniger gelten' unerwiesen und darum muss man sich für eine änderung oder eine andre interpretation entscheiden. nach meiner überzeugung kann die überließerung bis auf einen punct gewahrt werden, es ist einfach zu schreiben sich minnert ir kæren då von der phaffen sanc,

und das kann nur besagen, der chorgesang verminderte sich, wurde schwächer, weil gar mancher pfaffe, durch Horands gesang angezogen und gefesselt, ferne blieb, was recht gut zur vorausgehnden schilderung der gesangswürkung passt. kranke und gesunde konnten sich nicht trennen, die tiere des waldes liefsen die weide stehn, das gewürm und die fische ihr geverte, niemand wurde bei Horands gesang die zeit lang - 384, 3 si hætens niht geahtet einer hende wile, ob er solte singen, daz einer möhte riten tûsent mîle -, was wunder, wenn geistliche die chorstunden versäumten, man erinnert sich dabei an die bekannte geschichte vom bruder Felix (s. Zs. f. d. phil. 28, 35 ff und außer den in der anmerkung verzeichneten bearbeitungen Germ. 25, 339), der, durch den wunderbaren gesang eines vogels bezaubert, durch hundert und mehr jahre zuhörte, ohne an kloster und mitbrüder zu denken, und an eine stelle in Reinbots Georg (v. 5297 ff), wo der dichter bemerkt, hätte eine nonne von Geiselfeld Georgs herliche gestalt gesehen, so würde sie der mette vergessen haben. aber die kräftigste stütze meiner auffassung bietet das in den Altd. bl. 1 52 ff mitgeteilte stück Was schaden tantzen bringt, in dem dieselbe würkung weltlichen gesangs fast in wörtlicher übereinstimmung mit unserm verse hervorgehoben wird, der verfasser sagt (s. 52): An dem tanz sint vil vrsach der sunde: vnderwiln der gesanck der frawen bilde, der fimferley schaden bringt. der erst, daz sie mit irme gesange ziehen zu ine und zu begirde des tantzes ander zuchtig personen . . . und dann (s. 58) sie tund auch wider das sacrament der heiligen wyhung : wann solich tentzerin sint affen der priester. dann als die priesterschafft mit gesang got loben und eren, also tunt dise dem tufel. auch wirt durch irn gesanck versumt und gemynnert der gesang und lop gottes : wann die in der vesper vnd in der kirchen solten singen, die sint by dem tantz - auf den Kudrunvers angewendet: die hörten Horand zu. der parallelismus zwischen v. 2 und 3 ist nun freilich aufgehoben, aber trotzdem scheint mir v. 3 nicht völlig isoliert zu sein. bekanntlich war eine hauptbestimmung der glocken, die gläubigen zum gottesdienste zu rufen. ob ihr klang besonders schön gewesen, ehe man ihnen eine harmonische stimmung zu geben verstand, und dies gelang erst um die mitte des 13 jhs. (s. Otte Glockenkunde<sup>2</sup> s. 90 f), ist zu bezweifeln, doch vermochte er immerhin eine andächtige stimmung zu wecken.

Horands singen beeinträchtigt nun den eindruck, welchen das geläute vordem machte, es klang nicht mehr so wol, so einladend, dass man sich zur kirche hingezogen fühlte, denn allez daz in hörte, dem was nach H. wê. der grundgedanke der strophe wäre also: H.s gesang war so schön, dass sogar der kirchenbesuch resp. die andacht von geistlichen und laien nachliefs.

Schliefslich möcht ich noch bemerken, dass die änderung des überlieferten dienen in dænen nicht zu rechtfertigen ist (s. 378, 1.4. 387, 2. 396, 4. 397, 4). H. dient mit seinem gesange, wozu an Virg. 768, 10 ze dienste sime sungen erinnert sei.

570, 2 ff Wate der vil wise selten liez er daz, drî stunt in dem jare er sæhe sînen herren. dieser äußerung des dichters hat man bisher keine bedeutung beigelegt. RSchröder (Zs. f. d. ph. 1, 262) führt die stelle zwar an, aber sie bezeugt ihm nurdass Wate den hof seines königs fleißig besuchte. die dreizahlist indes durchaus nicht willkürlich gewählt, sondern der dichter hatte unzweißelhaft bestimmte anlässe im auge, uzw. müssen landteidinge gemeint sein. darauf deutet entschieden 1699, 2, wo Hilde der scheidenden Kudrun den wunsch äußert: wil dû mir sin genædic, mich suln die boten din dri stunt des järes sehen hie zen Hegelingen, mit der begründung: ân michel ungemüete getrouwe ich sus nimmer hie gedingen. Martin verweist bei 570, 3 darauf, erklärt aber in irriger außassung der stelle, gedingen 'verhandeln' steh hier wol für ein allgemeineres 'leben', während es doch terminus der rechtssprache ist 1.

Es handelt sich hier um das echte ding, das an bestimmtem orte und zu bestimmten terminen abgehalten wurde und zwar an jeder dingstätte gewöhnlich dreimal im jahre (s. Schröder Deutsche rechtsgesch. 552), was Karls d. Gr. gerichtsorganisation als das maximum der vollgerichte in der hundertschaft bestimmt hatte (Schröder aao. s. 168). dass dem dichter die institutionen seines heimatlandes, also die von Österreich oder Steiermark vorschwebten, ligt nahe. wie oft in letzterm lande, dem man jetzt meist die Kudrun zuweist, allgemeine landteidinge an den hauptdingstätten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siegel Die rechtliche stellung der dienstmannen in Österreich (WSB. 102, s. 235 ff) bemerkt s. 265 anm. 5, dass dingen in den sächsischen rechtsquellen in dem sinne von gericht halten, gericht einem ausagen gebraucht werde, in der bair. rechtssprache aber so viel wie 'appellare' bedeute, doch ist dies nicht durchweg der fall.

stattfanden, ist m. w. noch nicht aufgehellt. das steiermärkische landrecht (hg. von FBischoff, Graz 1875), welches übrigens erst um die mitte des 14 jhs. abgefasst wurde (s. Bischoff aao. s. 63, Luschin Österreich. reichsgesch.3 s. 141), gibt hierüber keine aufschlüsse, und aus den quellen des 12 und 13 jhs. (s. Krones Zur quellenkunde und geschichte des mittelalt. landtagswesens der Steiermark, bes. s. 7. 11. 23) ist es ebenfalls nicht festzustellen. es dürften hier aber wol ähnliche einrichtungen bestanden haben wie in Österreich, über dessen gerichtsverfassung wir viel besser unterrichtet sind (s. Luschin Geschichte des ältern gerichtswesens in Österreich ob und unter der Enns, Weimar 1879), das österreich. landrecht (hg. von Hasenöhrl, Wien 1867), nach neuern untersuchungen (s. Luschin Die entstehungszeit des österreich. landesrechts, Graz 1872) 1237/38 aufgezeichnet, stellt nun art. 1 fest: Daz dhain lanndes herre sol dhain taiding haben, nur über sechs wochen und nicht darhinder, und sullen auch die taiding sein nůr ze Newnburg, ze Tůln und ze Mauttarn, sie fanden demnach 9 mal im jahre statt — sechswöchentliche termine wurden 1338 auch Kärnten und Krain gewährt -, sodass auf jede der drei genannten dingstätten, die ihren eigenen gerichtssprengel hatten, drei landteidinge entfallen 1. da die dreizahl überhaupt weit verbreitet erscheint (s. Grimm RA s. 822 ff) und zwar auch bei den niedern gerichten, wird gleichfalls in der Steiermark der zusammentritt des landteidings ('placitum generale') jährlich dreimal erfolgt sein.

Die teilnahme Wates darf nicht befremden. er ist Hetels man (518, 1) und wird später (1611, 3) als truhsæze bestellt, was bestätigt, dass er als ministeriale gedacht ist (s. OvZallinger Die rechtsgeschichte des ritterstandes und das Nibelungenlied, im Jahrbuch der Leo-gesellschaft für 1899 s. 41f), und diese waren zum besuche der landteidinge verpflichtet.

Anders verhält es sich mit den boten Kudruns, die Hilde sich erbittet. letztere übernimmt auffallenderweise (s. Zs. f. d. ph. 1, 264)

¹ aus Helbl. II 656 ff und 756 ff haben Luschin und Seemüller (s. anm. z. 656 f) gefolgert, dass später nur drei landteidinge — also an jeder dingstätte eines — gehalten wurden, aber driu lantteidine kann sich auf jeden der genannten orte beziehen, und meines erachtens ist diese auffassung allein zulässig, nicht wegen der angeführten bestimmung des landrechts, sondern weil diese im entwurfe von 1298 widerholt ist (s. Hasenöhrl s. 263).

nach Hetels tode trotz der mündigkeit Ortwins die regierung 1. Herwig, Kudruns gemahl, hat aber als unabhängiger fürst ihr gegenüber keine verpflichtung, daher die formulierung wil dû mir sin genædic. die boten sollen der königin, die fürchtet, dn michel ungemüete nicht gedingen zu können, offenbar als beirat dienen, doch ist schwer zu sagen, woran der dichter hierbei gedacht hat. wie zu den reichstagen nicht den reichsständen anhörige personen, die sich des besondern königlichen vertrauens erfreuten, als berater berufen wurden, mag ähnliches auch sonst vorgekommen sein, aber mit dem regelmäßigen erscheinen der boten Kudruns muss es eine andre bewantnis haben.

687, 2 steht in der hs. ich welle H., wofür die herausgeber ich enhelfe H. (Bartsch ine wege) einsetzten; welle ist aber wol beizubehalten und zu lesen ich enwelle ze H.

720, 1 hat Martin ainem wasser der hs. in einer warte geandert, was Symons in seine ausgabe aufnimmt. ich halte die änderung schon deshalb für verfehlt, weil nicht einzusehen ist, warum HRied oder ein früherer copist die ihm vorliegende lesart beseitigte, was mit absicht geschehen sein müste, da ein lesefehler sehr unwahrscheinlich ist. dazu kommen noch gründe sachlicher natur. mit warte finden wir 'specula, custodia, excubiae' und 'statio' verdeutscht. man verstand also darunter einen zur ausschau, zur wache benutzten platz und aufserdem den- oder diejenigen, welche ausschau hielten, einen wachposten. hierzu besonders geeignet waren höher gelegene puncte, daher auch im mittelalter 'specula' schlechtweg erklärt wird als altitudo quelibet, de qua late longeque prospici potest (Ahd. gl. iv 340, 11), welche vorstellung auch mit warte vorwiegend verknüpft ist. entweder haben wir es mit natürlichen bodenerhebungen oder mit künstlich hergestellten standorten zu tun. erstere fungierten als warte, sobald sie von wanderern zur orientierung, von streifenden kriegsleuten zum recognoscieren oder zur aufstellung von vorposten ausersehen wurden. aber nicht selten dienten aussichtsreiche puncte nicht bloß als gelegentliche, sondern als ständige warte,

¹ weibliche erbfolge bestimmt der österreichische freiheitsbrief vom 17 sept. 1156 folgendermaßen: ut ipsi (Heinricus u. Theodora) et liberi eorum post eos indifferenter filii sive filie eundem Austrie ducatum hereditario iure a regno teneant et possideant (s. dazu Hauke Die geschichtlichen grundlagen des monarchenrechts s. 6).

indem man für wartleute eine gesicherte unterkunst schuf, ein warthaus oder einen wartturm errichtete. solche warten legten die Römer und andre völker des altertums an, wir sinden sie ebenfalls bei (germanischen) wallburgen und selbstverständlich in späterer zeit, wobei ich lediglich die ganz isolierten oder außerhalb der eigentlichen besestigungsanlage stehnden im auge habe. derartige kleine besestigungen, die einem ernsthaften angriffe nicht lange zu trotzen vermochten, wurden also auch warte genannt, aber auf große burgen oder sesten fand der ausdruck keine anwendung. betrachtet man nun die situation in der Kudrun, so muss die warte besremden. Siegsried mit seinem heere ist ins gedränge geraten, er sieht sich zum rückzuge gezwungen, und im kriegsrate wird beschlossen: rîten in eine veste, da si genesen kunden. daran schließt sich

720 Si wichen von dem strîte ze einer warte dan,

da ze einer sîte ein grôzer phlûm ran.

dô si begunden rîten, dar si entwîchen solten,

dô sach man mit in striten die in gemaches niht gunnen wolten. trotz tapferer gegenwehr muss S. schliefslich zu einer feste flüchten, die von den verfolgern belagert wird:

swie guot in was ir veste, etelicher doch da heime gerner ware usw. es fragt sich zunächst, ob die warte mit der genannten veste identisch oder eine zwischenstation auf der rückzugslinie ist. ersteres ist nach dem oben gesagten ausgeschlossen - eine feste, die ein ganzes heer aufnehmen konnte, würde der dichter nicht als warte bezeichnen - und gegen letzteres spricht gar vieles. entweder ist anzunehmen, dass die warte den verfolgenden feind aufhalten und den rückzug decken sollte, oder dass man dort nochmals sich festsetzen und dem gegner die stirne bieten wollte. im ersten falle könnte nur ein wartturm oder warthaus gemeint sein und eine solche fortification hätte nur in einer talenge diese aufgabe für kurze zeit erfüllen können, aber da hätte sich der dichter sicher anders ausgedrückt - er würde etwa klûse geschrieben haben -, denn bei warte dachte jedermann an eine höhenlage und nicht an einen pass, noch dazu mit besonderer terraingestaltung. im andern falle wären zwei möglichkeiten in erwägung zu ziehen. die eine ist, dass man von der warte aus die bewegungen der feinde zu beobachten gedachte, die andre, dass man dort schutz zu finden hoffte. diesen gewährte aber ein

wartturm, selbst wenn auf einer seite ein fluss deckung bot, wider nur unter bestimmten ortsverhältnissen, und so läge die sache noch am einfachsten, wenn wir warte als anhöhe, die einerseits eine weite ausschau gestattete und anderseits einen angriff der gegner erschwerte, betrachteten, auffallend bleibt die stelle, der ich keine parallele an die seite zu stellen weiß, auch bei dieser deutung. es ist ja mehr als unwahrscheinlich, dass ein geschlagenes heer ohne nötigung auf dem rückzuge noch einmal halt macht, um den überlegenen gegner zu erwarten. und was sollte den verfasser der strophe hierzu bewogen haben? nicht das geringste motiv ist zu entdecken. unter solchen umständen scheint es geraten, die brauchbarkeit der ursprünglichen lesart zu prüfen, und da stellt sich heraus, dass sie mit unrecht verworfen wurde. Siegfried ist über se zu Herwigs land gekommen. nach ankunft der Hegelingen wendet sich sein kriegsglück, er zieht sich in eine feste zurück. aus 728, 1 Do liezen die von Stürmen ninder ûf den se die von Morlande und die von Alzabe erhellt, dass die lage des zufluchtsortes beim meere gedacht ist. wenn es also heifst si wichen von dem strite ze einem wazzer dan, so ist damit das meer, eine meeresbucht gemeint und nun hat auch der folgende vers - ich lese da ze einer site ein grözer phlûm în ran (hs. hinran, wofür die herausgeber einfach ran schreiben) - guten sinn, denn durch den fluss wird die verteidigungsfähigkeit des platzes erhöht, indem nur eine angriffsseite dem lande zugekehrt ist. auf der von beiden gewässern gebildeten landspitze haben wir uns die quote feste vorzustellen, welche gerade so wie Tharsis im Apoll. 1031ff und die im Gerh. 1272 ff beschriebene stadt situiert ist und wie diese plätze die umfassung nicht knapp an das wasser vorgeschoben hat, worauf die völlige cernierung weist. beachtenswert ist, dass der ausdruck veste 719, 3 zum ersten male gebraucht ist und in der folge noch 723, 4. 780, 3 für Hetels burg und 1255, 4. 1427, 3. 1452, 3 für Ludwigs burg. er gehört wol durchweg jüngern strophen an.

720, 1 hat M. die änderung offenbar im hinblick auf 676, 3 vorgenommen, wo bereits Ziemann wargk der hs. in warte gebessert hatte. darnach wäre Herwig in derselben situation wie Siegfried ûf sîne warte entronnen. da die warte aber hier wie dort unhaltbar ist, wird man mit Vollmer und Symons marke zu lesen haben. — 700, 2 scheint mir Martins emendation warten schon

deshalb bedenklich, weil das handschriftliche horten borten-barten voraussetzt, aber auch porten, worauf die überlieferung zunächst deutet, will mir neben bürge nicht gefallen. es müsten die tore der äußern umfassung und die innere burg, die hochburg, gemeint sein, was ganz unglaublich ist 1. andre substantiva von graphischer ähnlichkeit passen nicht in den zusammenhang, und so kann hinter horten nur ein adjectiv stecken. es ist nach meiner überzeugung wit, das als attribut von burc neben guot und veste in unsrer dichtung mehrfach zu belegen ist (138, 2. 685, 3. 760, 2. 1333, 2. 1536, 1 diu burc ist vil veste, wit unde guot). dass w von einem flüchtigen abschreiber als ho gelesen werden konnte, wird jeder, der die w-formen des 13/14 jhs. kennt, zugeben müssen.

843, 4 ist nach läzen müesten kaum beide oder mit ir spise ausgefallen, sondern eher zer merverte (hs. m<sup>s</sup>uerte).

855, 4 ergänz ich nach wol ûf nicht sprach dô, sondern rief oder ruofte (hs. ruft?). 902, 3 heifst es er sprach 'wol ûf, ir helde'. — 1360, 2 Ludewîges wahtaere krefticlichen rief 'wol ûf, ir stolzen recken'. an obiger stelle ist 'rufen', abgesehen von der graphischen ähnlichkeit von uf, rief, ruft, auch der situation angemessener. r. finden wir zb. noch Bit. 10038, Dietr. Fl. 1586. 5463. 5804, Rabenschl. 831, 3, Wolfd. D iv 14, 1 (s. v 166, 3), Reinb. Georg 301, Wigam. 5711 — spr. Nib. 471, 4, Dietr. Fl. 5950, Rabenschl. 993, 4, Alph. 364, 1. 412, 3, Wolfd. D vii 53, 1. ix 197, 1. x 52, 2, Parten. 15696. 16398; beide verba Ulr. vdT. Willeh. ccxl. 4.

Czernowitz.

OSW. v. ZINGERLE.

## KASSELER BRUCHSTÜCK DES RENNEWART.

Ein blattausschnitt mit 17 + 16 verszeilen aus einer pghs. des 14 jhs., im besitz der Kasseler ständischen landesbibliothek, 10 cm hoch und 15 cm breit; aus der innern columne (sp. a und d) eines 2 spaltigen codex in folio, der dem bekannten cod. Pal. germ. 404 (bei Lohmeyer s. 12: l) sehr ähnlich gewesen sein muss. rahmen und linien sind vorgezeichnet, die spalten ebenso breit (9,6 cm), die linie ebenso hoch (0,65 cm) wie in l. die (großen) anfangsbuchstaben der verse sind wie dort gleichmäßig hinausgerückt und rot durch-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> sonst werden neben den toren türme oder mauern genannt, letztete zb. Konr. Troj. 23254: die porten und die müre zerstwret man . . . .

strichen, die eine rote initiale hat zwar an der betr. stelle keine entsprechung in l, ist aber dem anderweitig vorkommenden initial-S sehr ähnlich. freilich erreichte unsere hs. doch nicht ganz das stattliche format von l, denn 1) sowol der raum zwischen den columnen ist schmäler (1,5 cm gegen 2,1 cm), 2) als der erhaltene innenrand (3,6 cm gegen 6 cm) - und so waren es wol auch die übrigen ränder; 3) lässt sich die zahl der verse pro spalte auf 53 berechnen!, während 1 56 zeilen aufweist. - das fragment hängt mit keinem der anderweit aufgetauchten zusammen und weist gegenüber l (bl. 145 sp. a 49-b 9, d 40-55), das ich durch die gefälligkeit der Heidelberger bibliotheksverwaltung hier am orte benutzen konnte, die folgenden laa. auf:

bl. 145 sp. a: 49 oben weggeschnitten: Der schol vil . . . . . han erstriten ist erkennbar, für prises stand ein anderes wort 50 der hat 51 Swie mit großer roter initiale hin fehlt 53 rite ev fo vor 54 enpor 55 ewrem 56 uchl ev hie. sp. b: 1. 2 zaigen: vaigen 2 Ez, das übrige weggeschabt, aber noch controlierbar 3 heyden immer gem immer 4 ma-5 vngeschart 6 chomen ovch, nachträglich umgestellt niges S Hintz da. — sp. d: 40 fwanc er vil chavm entwancte 41 fnelheit er phlac 42 Panthanys einen 43 den k.1 Rennewarten 44 tieffe 45 Dem belde in finen 46 stravchte 47 Vnd ovch nach 48 Rennewarten was vil gach 50 er zornlichen 51 paide fine starke 52 ez wirt din dich ie min torft gewern 54 Din lebn myst du da von verzern 55 La din dro vnd tử din werch.

Die laa. bezeugen die hs. ausreichend als bairisch. E. SCIL

### ZUM REINAERT.

Zu den am meisten verderbten stellen unsrer überlieferung gehört die aufzählung der tiere, welche gegen Reinaert klage erheben: R I (a) 1845-1860, R II (b) 1869-1885. man weifs längst, dass hier der text der Comburger hs. (a) nicht fehlerfrei ist, anderseits hat JWMuller (De oude en de jongere bewerking van den Reinaert s. 59) gezeigt, dass die (von bd überlieferte) liste von R II vielfach mit I gegen a zusammenstimmt, folgerungen daraus für die reconstruction des textes von R 1 zu ziehen, hat sich Muller mit recht gescheut; bei dem radicalen vorgehn van Heltens dagegen nimmt es fast wunder, dass er hier den text (bei ihm vv. 1703-1718) wider genau so liefert wie Martin. ich glaube wenigstens an einer stelle darüber hinauskommen zu können.

Dass die Comburger hs. (a) in dieser partie neigung zum interpolieren zeigt, hat Martin erkannt, indem er nach 1855 einen vers ausschied (Dat water var, dat butseel), durch welchen ein

<sup>1</sup> bei fortfall oder erweiterung der roten capitelüberschriften könnte man allenfalls auch auf 52 oder 54 zeilen geführt werden.

dreireim entstand; JGrimm hatte umgekehrt hier eine lücke, also einen ursprünglichen vierreim angenommen. nach v. 1856 ende dat eencoren here Rosseel fahrt dann a fort:

Dieweline, die vrauwe fine.

man nimmt, soviel ich sehe, allgemein an, diese 'Dieweline', die sonst nirgends vorkommt, sei das weibliche eichhorn (so Martin s. xxxix und im Wörterbuch s. 450°), wobei JGrimm (anm. z. st.) freilich die änderung von fine in fine für wünschenswert hält, van Helten vor ihrem namen ein ende einfügt. dazu ist zunächst zu bemerken, dass diese nennung eines weibchens bei einem kleinern säugetiere, wo das geschlecht für den menschen nicht ohne weiteres erkennbar ist, um so mehr überrascht, als außer widder und lamm (Belijn und Hawij) in der langen reihe der tiere kein weiteres paar auftritt. weiter ist der binnenreim Dieweline: fine auffällig und anstöfsig, und schliefslich gehört die 'feine dame'

sprachlich unbedingt einer jüngern schicht an.

Wir wissen durch Steinmever Zs. 34, 282f, dass das dem franz, entlehnte adj. fin in Mitteldeutschland seit Berthold von Holle, in Oberdeutschland gar erst seit Konrad vWürzburg bezeugt ist. nun, auch im niederländischen kommt das wort nicht früher auf : der Reinaert i hat keinen zweiten beleg und im Reinaert it erscheint fijn in charakteristisch enger verwendung : van finen goude 5323. 5495; fijn gouden 5502; van silver fijn 5487; wo R ii 2431 fijn selver ende root gout bietet, hat R i 2409 noch einfach daer vandic selver ende gout. jene engere bedeutung 'fein gold', 'fein silber', weiterhin 'fein lasur', 'perlen fein' stammt aus dem französischen, wo ich zb. im Roman d'Enéas ausschliefslich diese verwendung gefunden habe : de (en) fin or 4071. 4083. 4483. 6435. 6457. 6489. 6928. 7174; de fin argent 4077. es ist die bedeutung 'raffiniert', die in verschiedenen nuancen noch heute in Frankreich wie in Deutschland fortlebt. im 12 jh. sprach man von durhsotenem golde. auch bei Konrad vWürzburg hat Steinmeyer aao. s. 283 diese 'vorliebe', fin von gold und edelgestein zu brauchen, bemerkt und darin richtig die ursprüngliche bedeutung erkannt, ohne dass er dafür auf das französische zurückgieng.

Im vorliegenden falle können wir also in der überlieferung drei stadien beobachten: R 1 braucht das adj. fijn überhaupt noch nicht, R 11 wendet es ausschliefslich in der engen, ursprünglichen bedeutung auf (reines) gold und silber an, ein interpolator von R 1, wahrscheinlich derselbe, dem wir auch den zusatzvers nach 1855 verdanken, überträgt es bereits auf personen. der von ihm herrührende vers 1857 Dieweline, die vrauwe fine (den nur a kennt), muss unbedingt ausgeschieden werden: ob aber darum für die nunmehr reimlose zeile 1859 Cantecleer ende die kindre sine ohne weiteres das reimpaar aus b (1883f) eingesetzt werden darf, möcht ich doch bezweifeln. E. SCII.

# ÜBER DIE MHD. CONJUNCTION UNDE.

Die partikel unde zeigt im mhd. eine fülle von bedeutungen, die sie in ahd, zeit noch nicht besessen zu haben scheint, und die ihr in unsrer schriftsprache zum großen teil wider abhanden gekommen sind. so hat sich das interesse der philologen frühzeitig und anhältend der sammlung und untersuchung der manigfachen gebrauchsweisen zugewendet. LTobler hat das problem zum gegenstande zweier besondrer abhandlungen gemacht 1, und zahlreich sind die sammlungen einzelner beispiele, die sich in den aumerkungen zu mhd. ausgaben, in den wörterbüchern, in dissertationen syntaktischen inhalts und sonst an allerlei orten verstreut finden. dank diesen bemühungen besitzen wir ein ungemein reichhaltiges material und eine in manchen puncten überzeugende erklärung, auf welche weise sich die manigfaltigkeit der bedeutungen herausgebildet habe. das höchste interesse des philologen aber ist trotz allem noch unbefriedigt geblieben. der philologe muss darauf aus sein, den ganzen gedanken- und gefühlsinhalt, den das wort, die phrase oder die construction eines schriftstellers in sich schließt, so deutlich und lebhaft nachzuempfinden, wie es nur dessen gebildete zeitgenossen einst vermochten, wir sind freilich von diesem idealen ziele noch weit entfernt, werden es bei der schwierigkeit des weges auch wol niemals ganz erreichen. vielleicht darf gerade deshalb auch der kleinste schritt nach diesem ziele hin auf die teilnahme der altdeutschen philologen rechnen. -

Wir finden, dass dieselbe phrase bei mhd. autoren bald mit, bald ohne unde erscheint; wenn Friedrich vHausen (MFr. 46, 2) sagt und wil sis jehen, so lesen wir im Parz. (359, 30) wils jehen frou Obie. wir bezeichnen also dieses und, das bald steht, bald fehlt, als 'pleonastisches' und, und geben es im nbd. in beiden fällen durch 'wenn' wider. ebenso erscheint in andern fügungen bald das relativpronomen, bald an seiner stelle unde: da nehmen wir keinen anstand von relativem gebrauch des und zu sprechen usw. usw. dabei hat man im ersten falle gänzlich unterlassen, zu prüfen, ob denn allen arten von condicionalen vordersätzen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über den relativen gebrauch des deutschen und mit vergleichung verwanter spracherscheinungen KZ. 7, 353 ff; Germ. 13, 91 ff; eine kurze zusammenfassung der ergebnisse Beitr. 5, 375 f.

ein solches unde vorgesetzt werden könne - was doch sein müste, falls es würklich rein 'pleonastisch' stünde - ebenso wie man sich im zweiten fall nicht darum gekümmert hat, ob für jedes relativum ohne weiteres unde als ersatz eintreten könne. wenn solche gegenproben jederzeit gemacht würden, so würde in nicht all zu ferner zeit die reiche liste der 'pleonasmen', 'tautologien' und 'synonyma' ganz beträchtlich vermindert werden. sobald wir denselben begriff auf zwei verschiedene arten ausgedrückt finden, sind wir eben nur allzu bereit anzunehmen, dass sich diese ausdrucksweisen vollständig deckten, und lassen ganz außer acht, ob nicht etwa die bedeutungsinhalte der betreffenden ausdrucksweisen sich nur zum teil schnitten, oder ob der grund des wechsels der sprachlichen mittel nicht etwa darin zu suchen ist, dass sich, wie Sievers das für die bewegungsverba gezeigt hat, éine und dieselbe sache eben von ganz verschiedenen seiten aus betrachten und somit auch sprachlich darstellen lässt.

Von dieser eben skizzierten aufgabe principiell verschieden ist die aufgabe, das herausbilden solcher sprachlicher erscheinungen historisch zu erklären. beide werden m. e. am besten getrennt behandelt, weil sonst die gefahr besteht, dass das philologische erfassen des tatsächlichen über dem verlangen nach historischem begreifen, wie es denn geworden ist, zu kurz komme. das wichtigste und daher auch der ausgangspunct muss uns immer die genaue erforschung des tatsächlichen sein. denn ohne sie kann die historische erklärung, also die hypothese, höchstens durch die gunst eines glücklichen zufalls das richtige treffen: während umgekehrt die richtige erkenntnis des tatsächlichen auch ohne historische erklärung seines werdens aufrecht stehn kann. ich sondre demnach im folgenden interpretation und hypothese durchaus, und stelle erstere voran.

#### 1. UNDE

LEITET DEN VORDERSATZ EINES HYPOTHETISCHEN GEFÜGES EIN.

Litteratur: Bechstein zu Trist. 212; Benecke zu Iw. 5829. 6369, zu Wig. s. 729; Cordes Der zusammengesetzte satz bei Nic. von Basel, Leipzig 1889, § 214. 226; Cutting Der conjunctiv bei Hartmann, Chicago 1894; Diemer zu Erinng. 150, Glossar zur Mst. hs. s. v. unde; Erbe Beitr. 5, 7f; Erdmann Grundzüge i § 126; Grimm Gr. iv² 1308f; Haupt zu Neif. 8, 17;

Jänicke zu Walb. 1251; Jellinek Hero s. 83; Kinzel zu Alex. 4514; Kraus Anz. xvII 28. xIX 58; Martin zu Kudr. 227, 3; Paul Beitr. 5, 48; Rothe Condicionalsätze bei Gottfr., diss., Halle 1895; Rötteken Der zusammengesetzte satz bei Berthold, QF. 53; Tobler aao.; Mhd. wb. III 184; soweit die im folgenden besprochenen fälle nicht der eben angegebenen litteratur entnommen sind, stammen sie hier wie später aus eignen sammlungen.

Der gewöhnliche bedingungssatz drückt aus, dass eine bestimmte tatsache sich realisiert, wenn eine bestimmte bedingung (annahme, voraussetzung) sich erfüllt: Er. 1148 gelinget im, er kumt dar zuo. daneben gibt es nun bedingungssätze, welche obendrein besagen, dass die betreffende bedingung (annahme, voraussetzung) die einzige ist, die erfüllt werden muss, damit eine bestimmte tatsache sich realisiere. im neuhochdeutschen pflegen wir diese sätze mit 'wofern nur' einzuleiten, im mittelhochdeutschen ist der adäquate ausdruck das sogenannte pleonastische unde: Parz. 645, 18 frouwe, ernbiut iu mere, daz er mit werden freuden lebe, und vreischer iwers tröstes gebe 'wofern ihr ihn nur tröstet'.

Der grund, der den redenden veranlasst, in so nachdrucksvoller weise hervorzuheben, dass die betreffende bedingung die einzige ist, die notwendig realisiert werden muss, kann ein verschiedener sein. in weitaus den meisten fällen ist er darin gelegen, dass die im nachsatz berichtete tatsache in würklichkeit von einer reihe von bedingungen abhängt, die jedoch alle bereits erfüllt sind, sodass nur mehr die éine im vordersatz angeführte bedingung — gewissermaßen als letztes glied der ganzen kette von bedingungen - eintreten muss, damit die tatsache realisiert wird. die beispiele hierfür sind zahlreich: Roth. 1953 den hetich sicherliche verholne gerne gesen, unde mochtiz mit gevôge geschen: 'wofern es nur mit anstand geschehen könnte'; also das wichtigste, dass sie sich für ihn interessiert und dass sie ihn gerne sehen würde, ist bereits tatsache; es müste nur noch auch dem anstand genüge geschehen können. — WMann 11 97 kumin ich zu lande, ich reche sinen anden, undi (hs. undir) sal mir ummir guot von im gischin: 'wofern mir nur je'; die notwendigen vorbedingungen, den tod Christi zu rächen, sind gegeben : der könig hat die nötige heeresmacht sowie den festen entschluss, es zu tun; es fehlt also nur mehr das éine, dass der vater geheilt wird. — Er. 1007 nu geruochet mir den lip lan. und habe ich

iht des getan, des ich von rehte engelten sol, daz widerdiene ich harte wol: 'wofern nur'; die hauptbedingung, die bereitwilligkeit zu sühnen, ist gegeben; und so braucht er es nur auch getan zu haben, damit die sühne erfolge. - ebenso Wh. 306, 12 der tôtliche val, der hiest geschehen ze bêder sit, dar umbe ich der getouften nit trag und ouch der heiden, daz bezzer got in beiden an mir, und si ich schuldic dran. - Er. 3534 und twinge iuch dehein hungernôt (ich füer hie schultern unde brôt unde vil quoten wîn), nû lâtz in iuwern hulden sîn, und heizt die frouwen bîten: die mittel und den willen, Erec zu speisen, hat der knappe; so braucht also Erec nur würklich hungrig zu sein, und er mag sich bedienen. - Er. 4885 und lat mir got so wol geschehen, daz ich im immer kume zuo, ich sage iu, herre, waz ich tuo : ich bringen, mag ich ins erbiten: Gawein ist von dem könig Artus eben auf das dringendste gebeten worden, Erec an seinen hof zu bringen, und antwortet, dass er ja selbst niemand lieber sehen würde als Erec : so braucht es also nur noch die äußere möglichkeit, und es soll geschehen. — Er. 8585 1 wan unde kumet ir dar in, sô geriuwet ir mich sêre : wan sô seht ir uns nimmer mère : das blosse hineingelangen in den baumgarten genügt, die andern bedingungen, die nötig sind, damit der eindringende das gefühl des mitleids erregt, sind im baumgarten bereits gegeben. - ebenso Iw. 414 und heten si min war genomen, sone triut ich mich niht erwern. auch hier ist an fähigkeit und absicht der untiere zu schaden. nicht zu zweifeln; es fehlte also nichts als die äußere wahrnehmung, und Kalogreant wäre nicht davon gekommen. — ebenso Iw. 555 zware unde kumestû dar und tuostû ime sîn reht gar, tuostû dan die widerkêre ane grôze dîn unêre, sô bistû wol ein vrum man: alle die andern bedingungen, die einen schluss auf die tapferkeit desjenigen der sie übersteht zulassen, sind als ganz sicher gegeben; so reicht die blosse tatsache des rückkehrens hin, um Kalogreant den ruhm der tapferkeit zu sichern. — Greg. 3724 ich erkande in wol, und sæhe ich in : 'heim blossen sehen'. -Er. 8030 und ist ez nivan ein man, an dem si ze gewinne stât, des möhte werden guot rât: 'es braucht nur würklich so zu sein, und ..... Wh. 88, 18 Mahmet, unt ganstu mirs, ich begrife dich. — Trist. 3983 min nacketage enwirret niht, swie mich der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> von Lachmann zu lw. 155 mit unrecht bestritten, s. die beispiele für wan unde bei Bech Germ. 7, 466 und Haupt z. st.

künec nû varnde siht, er wirt mich gerne sehende, und wirde ich ime verjehende umbe sinen neven. -- Trist. 4878 und mag ouch ich den (trahen) då bejagen, so behalte ich mine stat då wol. -Trist. 5144 und sî daz dich got gewer, so soltû wider kêren. -Trist. 5435 ich weis wol, so manc edele man . . . sine hende mir gevalden hat; und hætens dise untat, der ir da jehet, an mir erkant, ir deheiner hæte sine hant zwischen die mine nie geleit. --Trist. 5715 und werdents (mann und weib) aber gescheiden, son ist niht an in beiden: 'man braucht sie nur zu trennen, und'. -Trist. 6056 Tristan wart . . . empfangen niht so suoze, als er doch ware getan, und hate si diz leit verlan. - Trist, 6191 und helfent mir die selben dri (Gott, recht und selbstvertrauen), swie unversuocht ich anders si, so han ich guoten trost dar an, ich genese wol vor einem man. - Trist. 7855 und kanstû keiner lêre . . . mere danne ir meister oder ich, des underwise si durch mich. Trist. 7930 sine erkande ir vindes niht; und möhte si daz wizzen. an wen si was verslizzen und wem si half ûz tôdes nôt, wære iht ergers danne der tot, den hæte sim zeware gegeben. - Trist. 9494 und kume ich wider ze miner maht, so ist reht, daz ich tuo unde sage, swaz in geliche und in behage. - Trist. 10196 Isôt wes hâstû mich gemant? daz ich mîn leben ie gewan! und ist diz danne Tristan, wie bin ich dar an so betrogen. - Trist. 13335 herre, herre gai her an! und kumet min her Tristan, die wile ir an dem lande sit, uns begat ein übel zit. - Trist. 14103 ouch sult ir inch versinnen, und keret ir von hinnen, wer beschermet iuwer zwei lant? - Trist. 14881 iuwer bete ... und weste ich. obe din keine kraft von minem rate hæte, ich riete unde tæte... dar an iu wol geschæhe. - Trist. 18664 und sol ouch triuwe und ère haben mit gote gemeine . . ., sone zwîvel ich zeware niht . . ., sine sin vor gotes ougen. - Trist. 19543 daz solte sider gar sîn ersuocht, und hæte si min iht geruocht. - Wig. 5348 und hiet er sich versunnen, so wær ez im beliben dd: 'wofern nur'; die begründung des 'nur' ist hier wie in den folgenden beispielen eine ähnliche wie in den bisherigen, sodass ich sie wol nicht näher anzuführen brauche. — Wig. 5373 nû sî dir daz für war geseit: und lebt er unz an den tac, daz ez uns geschaden mac, wir suln in baz tæten: 'wofern er nur die nacht überlebt'. — Wig. 8959 der eren mich genüeget, die du mir herre hast gegeben und læstû mir ze vrouden leben dise maget wol getan. - Türl. Wh. 107.16

der göte helf ist doch niht laz, und welt ir si genaden biten. -Türl. Wh. 107, 19 ich bedurft wol helf, und fund ich die. - Nib. 1089, 3 und ist ir lîp số schæne số mir ist geseit, minen besten vriunden sol ez nimmer werden leit: 'es braucht sich nur würklich so zu verhalten'. - ebenso Nib. 1091, 2 und sol ich Kriemhilde geligen iemer bi, des wil ich dir lonen so ich beste kan : 'wosern es nur auch dazu kommt'. - ebenso Nib. 1139, 2 und ist daz sô getán, sô sol si krône tragen vor Etzelen recken. — ebenso Kudr. 152, 2 sit irz der recke, der nach uns hat gesant, und gehet ze einer muoter der edelen küniginne? und sint war diu mære, sô bin ich vrô von allen mînen sinnen. - Nib. 1183, 3 swester mirst geseit und wilz ouch wol gelouben, daz alliu diniu leit der künec Etzel wende, und nimes dun zeinem man. - Kudr. 227, 1 Hetele dô vrâgte : möhte daz gesîn, daz mir ir vater gæbe daz schæne magetin? und diuhte ich in so biderbe, so wolt ich si minnen und wolte im immer lonen, der mir die maget hulfe gewinnen. - Kudr. 298, 1 und sol ich leben drier tage stunde, daz si mir hant gegeben, daz wirt den minen gesten also vergolten, hânt si iehtes gebresten, daz ich immer mere bin bescholten. -Kudr. 1167, 3 ich bin ein bote von gote, und kanstû mich gevragen, ... sô sage ich dir von dinen magen: 'du brauchst mich nur zu fragen'. - Kudr. 1267, 4 und wirt des Gerlint innen, so getete si uns mit slegen noch nie leider. - Kudr. 1646, 4 unde lobet siz eine, so mügen wirs alle wol ze hulden bringen. — Helmbr. 217 hêr Nîthart, unde solt er leben, dem hete got den wunsch gegeben. - Helmbr. 891 und het ich win, des müeste hinte getrunken sin. -Frauend. 25, 5 und ist ez war, so helf iu got. - Frauend. 25, 29 und rüert ir iuch, ir nemt sin schaden. - Jüd. (Hahn) 130, 25 wurm, unt wærstû wîse, dû rihtest din werc anderswâ. - Jüd. 130, 28 unt west ich wa ich dich funde, du müesest ... arnen dise missetat. - Hausen MFr. 46, 2 si darf mich des zihen niet, ichn hete si von herzen liep. des mohte si die warheit an mir sehen, und wil sis jehen: 'wofern sies nur eingestehn will'. -Walth, 22, 37 und volges dû der lêre mîn, sô wis gewis, ez frumt dir an dem muote: 'du weisst jetzt, was du zu tun hast, und gut ist die lehre auch, du brauchst sie also nur mehr zu befolgen, und ...'. - ebenso Walth. 149, 25 und tuost also und volgest miner lêre, số bûwes dû ûf êren straze. - Walth. 32, 25 ich weiz wol swer willecliche sprichet 'ja', der gæbe ouch gerne, und wær ez danne dâ: ironisch: 'es brauchte nur auch noch vorhanden zu sein'. — Walth. 82, 14 ich hân niht rosses daz ich dar gerîte. 'ich lîh dir einz, und wilt du daz': 'du brauchst nur zu wollen'. — Frauenberg MS 1 37° nu sunge ich vil gerne, unt hulfe ez mich iht. — Gliers MS 1 43° des wolte ich geswigen hân und swige ouch noch, unt liez er mich: 'die leute brauchten mich nur in ruhe zu lassen'. — Stammheim MS 11 56° die vogel alle sint der sumerwunne vrô: reht alsô tæte ouch ich, unt lieze ein ander swære mich. — Neidh. MSH 11 198° unt hæt ich got gedienet alsô sêre, drizec jar, er hulfe mir. — Otto zum Turne MS 1 190° es möht ein lant verderben, unt tæt ir ungendde an im diu fine, als si an mir begât. — Reinmar vZweter hrsg. von Roethe, nr 153, 1 her herre, unt habt ir einen man, der iu sînen dienest marketveile machen kan, sô mezzet sînen dienest nâch der miete unt nâch der liebe niht.

Bei durchsicht der beispiele wird man leicht sehen, dass es immer dieselben kategorien sind, die widerkehren. eine gruppe hat den sinn 'es braucht nur sich so zu verhalten, wahr zu sein, sich zu erfüllen', eine andere 'du brauchst mir nur zu folgen', eine dritte 'sie hätten es nur zu sehen, wahrzunehmen, zu haben gebraucht', eine vierte 'er braucht nur hinzukommen', eine fünfte drückt wider durch ein gerne oder wellen im nachsatz aus, dass der eine wichtige factor für das zustandekommen der tatsache bereits gegeben ist, usw¹.

Lediglich eine unterabteilung der eben besprochenen gruppe stellt eine reihe von sätzen dar, wo gleichfalls aus einer ganzen kette von bedingungen alle bis auf die eine ausdrücklich genannte bereits erfüllt sind: und diese eine, noch ausstehnde, ist eine

¹ auf dieselbe weise erklärt sich auch der gebrauch von unde in gewissen wunschsätzen (beispiele bei Grimm Gr. 1v² 1309; Mhd. wb. s. v. unde): der redende wünscht sich in allen fällen eine reihe von tatsachen, führt aber ausdrücklich nur eine einzige an, deren erfüllung die der andern implicite enthält. auch hier setzen wir deshalb im nhd. 'nur': Rol. 36, 22 wolde got unde were ich is wert, daz mich vür ader swert gelüterte an deme löbe: sõ were ich än zwivil, daz min got ruochte. — Wolfd. H. 2041 wolt got und (fehlt in der ausgabe DHB. Wolfd. D ix 153, 4) wærest du gesunt. — Jac. vWarte MS 128² ich wolt und wær er (der aubruch des tages) verre. — Neidh. MSH III 224 nu wolt got und wæren si alle erslagen. — Ls. 1118 wölt got und möcht ez sin . . . des wær ich frö. — Frauend. 39, 9 mir wære liep, und wær ich töt.

ganz selbstverständliche, ohne deren erfüllung die tatsache des hauptsatzes überhaupt niemals realität gewinnen könnte. wir pslegen im nhd. in solchen fällen 'wofern überhaupt' neben 'wofern nur' zu gebrauchen (doch kann 'überhaupt' auch in andern sätzen als den eben charakterisierten stehn: aber es passt für alle diese). bierher gehört zb. Veldeke MFr. 59, 3 des sol mir diu quote danc wizzen, daz ich ... si minne baz dann er (Tristan), und mac daz sin: 'wofern das überhaupt möglich ist'. - ebenso Iw. 5827 man sagt von im die manheit, und sol ich min arbeit iemer überwinden, so muoz ich in vinden. - Iw. 4050 daz lantvolc hat uf mich geseit eine schult so swære: und ob ich schuldec wære, so wære ich grozer zühte wert. - Parz. 163, 6 sit ir durch rates schulde her komen, iwer hulde müezt ir mir durch raten lan. und welt ir rates volge han. - Wh. 232, 10 den knappen hete gar bevilt, und het er sich versunnen, wie duz ors wart gewunnen. - Trist. 3307 daz ich niemer hirz noch tier gehouwen wil in vier quartier, und solt ich iemer mere jagen. - Kudr. 316, 1 und welt ir recken bi mir hie bestan, so wil ich mit iu teilen din lant, din ich da han. - Wig. 3783 wir haben funden einen list, der uns benamen frumen muoz, und sol uns leides werden buoz. bisweilen kann man zweifeln, ob die übersetzung mit 'nur' oder mit 'überhaupt' besser ist; so gehören vielleicht einzelne beispiele der früheren gruppe hierher, wie Hausen MFr. 46, 2 oder Er. 1007; Wh. 306, 12.

Der redende kann ferner versucht sein, den umstand, dass eine bestimmte bedingung die einzig notwendige ist, deshalb durch einen besonderen sprachlichen ausdruck zu bezeichnen, weil die bedingung einen ganz speciellen charakter hat, während die tatsache, die von ihr abhängt, eine allgemeine ist. durch das mhd. unde, nhd. 'nur' wird in diesen fällen die discrepanz zwischen beiden scharf beleuchtet. beispiele sind: Parz. 645, 18 s.o. s. 151 — Wig. 1300 waz sol mir min starker lip, und sol ich mich nu als ein wip verligen in diesem lande hie? 'wofern nur dieses eine geschieht, ist all meine stärke nichts wert'. — Trist. 11304 er wære tumber danne ein kint, unt væhte er mit dir umbe den wint. — Wig. 2626 deiswar so düht ir mich ein kint, unde welt ir den bestän, dem so manec biderber man an riterschaft des prises jach. — Wig. 3932 daz wære ein slac aller miner eren, und soldich (oder, wol besser, mit C woldich) von im keren sit ich

nach riterschefte var. — Hausen MFr. 53, 4 mich diuhte ein gewin, unt wolte diu guote wizzen die not, diu wont in minem muote.

Reinmar MFr. 152, 20 mich müet, und sol im iemen lieber sin. — Hadlaub MS 11 191 a und vröutet ir noch minen lip mit iuwerm holden gruoz, so kæme ich gar ûz leide, dar inne ich sterben muoz, ir(n) tuot mich sorgen buoz<sup>1</sup>.

Diesen fällen nur in gewissem sinne verwant sind endlich zwei beispiele, wo eine aussage von allgemeinem charakter giltigkeit erhält dadurch, dass sich eine einzelne ergänzende bedingung erfüllt: Freid. 80, 15 wol im wart der vil gereit, unt weiz er rehte waz er seit: 'wofern er nur weiß...' — Biter. 551 swd noch füere alsam ein gast, und hæte er dar zuo wisen muot, die nahtselede möhten werden guot. hier liegen mischungen vor: 'wol dem der viel redet und genau weiß was er sagt' sowie 'ein gast der in eben solcher lage wäre und obendrein verstand hätte'; die beiden zweiten glieder werden aber gleichzeitig hypothetisch gesetzt.

Aus den bisherigen darlegungen ergibt sich von selbst, dass die conditionalen vordersätze mit und an der spitze eine unterabteilung der gewöhnlichen conditionalsätze darstellen. infolge dessen kann man in all den gebrachten beispielen das und streichen, ohne dass sich der tatsächliche inhalt der gedanken irgendwie veränderte : aber die präcisere fassung derselben wird dadurch vernichtet. indem man nur das erstere beobachtete, ist man zur meinung gekommen, und stehe in diesen fällen 'pleonastisch', dass das irrtümlich war und dass die oben betonten unterschiede würklich vorhanden sind, lässt sich leicht durch eine gegenprobe erweisen: wenn die sätze mit und nur eine kleine gruppe der gewöhnlichen conditionalsätze bilden, dann muss es unmöglich sein, sämtlichen sätzen der letzteren art ein und hinzuzufügen, ebenso wie im nhd, zwar jedes 'wofern nur' durch ein 'wenn' ersetzt werden kann, nicht aber umgekehrt. die richtigkeit dieser erwägungen lässt sich durch beispiele leicht erweisen. Er. 92 wilt dû deich dichs erlaze, so rit dine straze und hebe dich der sunnen haz. hier geht einzig und allein 'wenn . . . so' an: 'du brauchst nur zu wollen dass ich dirs erlasse, und' wäre ganz unmöglich. man halte zu diesem beispiel als gegen-

¹ hierher auch Trist. 16372 owê, owê, und fröuwe ich mich! wie tuon ich ungetriuwe sö, wo der gedanke ebenfalls conditional ist.

stück Walthers ich lih dir einz, unt wiltu daz. - Er. 576 der held erklärt, dass die armut Enitens kein bindernis sei für seine brautwerbung: ir armuot hær ich iuch klagen: der sult ir stille gedagen. ez schadet in nicht gegen mir, wand ich ir quotes wol enbir. ouch het ich einen swachen muot, næm ich für minen willen quot : 'ich brauchte nur geld zu nehmen, und ich hätte einen schlechten charakter' wäre ganz unmöglich: 'wenn .. so' ist allein richtig. man vergleiche damit etwa das oben gebrachte beispiel aus dem Wig.: 'ich brauche mich nur wie ein weib zu verliegen, und meine ganze stärke ist nutzlos'. - Er. 5467 håt dirre man ritters namen, so möhtent ir iuch immer schamen: 'falls der (von euch so unwürdig behandelte) mann dem ritterlichen stande angehört, so gereicht euch das zur schande'; dagegen 'er braucht nur ein ritter zu sein, und es gereicht euch zur schande' gäbe hier gar keinen sinn. - Iw. 538 sî dir nû verre oder bî kunt umbe selhe wage iht, daz verswic mich niht. - ebenso Iw. 2800 wizzet ir iender hie bi eine stat din mir gevellic si ... des bewiset mich. - Parz. 7, 28 het ich dar inne mer getan, etswa man min gedæhte. - Parz. 50, 12 ich muoz des eime tiuvel jehen . . . : het er den prîs behalten sô dîn lîp, für zucker gæzen in diu wîp. - Parz. 56, 29 wil er wider wenden, schiere sol ichz enden. - Parz. 81, 8 wære worden der turnei, sô wære verswendet der walt. - Parz. 170, 23 ist hoch und hæht sich iuwer art, lát iuwern willen des bewart, iuch sol erbarmen nôtec her. -Parz. 230, 28 sazte i'iuch verre dort hin dan, daz wære iu al ze gastlich. - Parz. 356, 22 het den erzogen Gurnemanz. sô wær sin pris gehæhet gar. - Parz. 585, 5 frou minne, welt ir pris bejagen, möht ir iu doch låzen sagen, iu ist an ere dirre strit. alle diese fälle, die sich ins ungemessene vermehren liefsen, würden unde nicht dulden, weil die bedingungen, die oben für die zulässigkeit des unde angegeben wurden, nicht vorhanden sind. so dürfte es an jener stelle des Parz. (50, 12) nicht heißen: unt het er den prîs behalten sô dîn lîp; denn die in diesem satze ausgesprochene bedingung ist die einzige, die überhaupt notwendig ist, damit der nachsatz realisiert werde; und weil sie dies, nicht etwa das endglied einer reihe nicht ausgesprochener anderer bedingungen ist, so ligt für den dichter keine veranlassung vor, unde zu gebrauchen, das immer nur dann steht, wenn der gedanke des redenden sich über die eine genannte bedingung

hinaus auch auf andere bedingungen erstreckt, die entweder bereits gegeben sind, oder deren es in dem vorliegenden falle nicht bedarf. der schwerpunct des gedankens ligt eben an dieser stelle nicht darin, dass ein teufel nichts anderes zu tun brauchte, als so tapfer zu sein wie P., damit ihn die weiber vor liebe fräßen, sondern einfach darin, 'wenn selbst ein teufel so tapfer wäre, so würden usw.'. dagegen könnte natürlich und stehn in einem vordersatz wie 'ich würde einem jeden meine liebe schenken, wofern er nur so tapfer wäre wie P.' hier richten sich eben die gedanken auf andere bedingungen, die nicht erfüllt zu werden brauchen ('er braucht nicht klug, nicht jung, nicht reich usw. zu sein').

Aus den bisherigen darlegungen ergibt sich von selbst, dass ganze kategorien von bedingungssätzen die hinzufügung eines und nicht vertragen. so vor allem die sog. 'höflichen' bedingungssätze. denn da die in solchen sätzen enthaltene bedingung gar nicht ernsthaft als solche gemeint ist, so wär es absurd, sie als einzige deren erfüllung noch aussteht, oder als einzige die in diesem speciellen fall nötig ist, damit die aussage des nachsatzes realität gewinne, noch in besonderer weise hervorzuheben. es steht daher in solchen fällen immer nur die einfache form des condicionalsatzes: Parz. 26, 3 saget mir, ob irs ruochet. — 263, 30 ruocht irs, si tâten strîtes schin. - 270, 1 ruocht irs, si sol unschuldic sîn. - 369, 13 den nenne ich iu, geruochet irs. - 47, 21 gebietet ir, so lat in min geniezen, senftet sinen pin. - 59, 27 gebiet ir, sô ist ez war. - 535, 13 op mirs iuwer munt vergiht, so brich ich miner triuwe niht. - 695, 7 welt irs jehen, deist Parzivál. - 649, 21 já, herre, ob ir wellet, zer vreude er sich gesellet. - 682, 17 då was, welt ir glouben mirs, der klåre Bernout. - Wh. 15, 4 ob ir miers geloubt, sô wil ich zieren diz mære mit den vieren. - Walth. 74, 26 obe ir mirs geloubet, daz müest ûf iuwer houbet. - den unterschied zwischen solchen höflichkeitsphrasen ohne und und anderen fällen, wo und steht, verdeutlicht treffend ein vergleich der stelle Parz. 359, 28 mit Hausen MFr. 46, 2. im Parz. ist die rede davon, dass der von Obie höhnisch abgewiesene liebhaber Meljanz unter ihren augen tapfer gestritten und erfolge errungen habe; da heifst es nun, mit einem ironischhöslichen condicionalsatz: da ist mer gewunnen danne verlorn ... wils jehen frou Obie 'wenn sies gnädigst zugestehn will'; ganz

unpassend wäre hier: 'sie braucht es nur auch zuzugeben'. dagegen die stelle bei Hausen lautet: si darf mich des zihen niet,
ichn hete si von herzen liep. des mohte si die wärheit an mir
sehen, und wil sis jehen: hier ist die übersetzung 'sie braucht es
nur auch einzugestehn' vollständig am platz 1.

Bisher sind lediglich beispiele vorgeführt worden, die einen positiven vordersatz aufweisen. ist die bedingung dagegen negiert, so bedeutet unde, dass, wenn nur diese eine bedingung nicht eintritt, die im hauptsatz berichtete tatsache unter allen umständen realität gewinnt. die gründe, die den redenden veranlassen, die singularität der bedingung besonders hervorzuheben, sind wider dieselben wie bei den positiven sätzen. immer denkt der redende an eine reihe anderer bedingungen, die unter sonstigen umständen gleichfalls die realisierung der tatsache des nachsatzes hätten herbeiführen können, die aber in dem speciellen fall dafür gar nicht in betracht kamen, sei es, dass sie diesmal nicht nötig waren, oder dass sie bereits gegeben vorlagen, also nicht ausdrücklich gesetzt zu werden brauchten. das letztere ist der fall Iw. 561 was vrumt ob ich dir mere sage? ich weiz wol, unt bistû niht ein zage, so gesihestû wol in kurzer vrist selbe waz diu rede ist: 'du brauchst nur kein feigling zu sein, und du wirst dich bald durch den augenschein überzeugen'; alles andere was notwendig ist, damit er sich würklich überzeuge, ist bereits gegeben und tritt mit mathematischer sicherheit ein, wenn es durch dieses letzte glied ausgelöst wird. — der zuerst angegebene grund für die setzung des nachdrücklichen unde ligt vor in folgenden fällen: Mst. Gen. 16, 8 ich hetis (die verbotene frucht)

daraus ergibt sich, dass Er. 3515, wo die hs. bietet er sprach 'herre, und wærez iu niht leit, ich frågete iuch mære war iuwer wille wære', nicht mit Haupt bloß das er sprach zu tilgen, sondern auch und in en zu ändern ist, wie schon Bech Germ. 7,448 vorschlägt, der noch auf Er. 3734 (herre, wær ez iu niht leit) und auf Iw. 6304 (er sprach, enwærez iu niht leit, nur Ea un, A ne, die übrigen hss. ohne en) verweist. freilich will Bech er sprach belassen und herre tilgen: dass das falsch und die lesung ohne 'inquit' und mit en st. und allein richtig, wird schon durch die entlehnung bei Wirnt sehr wahrscheinlich gemacht, wo es heißt (\$8,40): herre, enwære ez iu niht leit, ich fråget iuch gerne mære, war iuwer wille wære. vgl. noch Parz. 774, 23 si wurbenz, wærez im niht leit. — das beifügen des unde ist eine unart späterer schreiber, denen dieses unde bedeutungslos geworden war.

nie enbizzen und hete siz e niht gezzen : alle anderen bedingungen, die Adam zum genuss des apfels hätten veranlassen können, begierde, ungehorsam gegen Gott, nachgiebigkeit gegenüber dem teufel, waren nicht vorhanden: Eva hätte ihm nur nicht mit bösem beispiel voranzugehn gebraucht, und . . . - ebenso Trist. 17951 ez ist ouch noch min vester wan, Eve enhæt ez nie getan, und enware ez ir verboten nie. - Trist, 211 von den diz senemære seit, und hæten die durch liebe leit, durch herzewunne senedez klagen in einem herzen niht getragen, sone war ir name und ir geschiht so manegem edelen herzen niht ze sælden noch ze liebe komen: 'alles andere hätte sie nicht berühmt gemacht als das eine; sie brauchten nur dieses nicht getan zu haben, und ...' - Trist. 5821 nû wære uns michel baz geschehen, und hæten wir iuch nie gesehen. - Wig. 2103 unser fröude wær enwiht und hiete wir der wibe niht : 'es brauchte sonst nichts weiter als dass es keine frauen gäbe, und'. - Frauend. 352, 19 einz ich von ir gehæret han, und wenkstû an ir dienste niht, daz dir noch liep geschiht. - Berthold vRegensburg 1, 340, 19 owe, ir unsæligen tinvel, unde hætet ir den list niht funden (dass der mensch den sünden dient), so ist hiute niendert kein mensche vor minen ougen, ich woltez dem almehtigen gote antwurten, ez ware halt wuocherer oder fürköufer usw. - ebenso 341, 21. auch hier überall kann der redende auf die größere präcisierung des gedankens, die durch unde erzielt wird, verzichten und conditionalsätze ohne unde gebrauchen. aber nicht umgekehrt: durchaus nicht jeder negierte vordersatz verträgt die beifügung des unde. so wäre zb. unde ganz unmöglich Greg. 2697 engezzent in die wolve niht, daz aber vil lihte geschiht, so muoz er da ungaz ligen und aller gnaden verzigen: denn der sinn 'die wölfe brauchen ihn nur nicht zu essen, und . . .' ist ausgeschlossen. — Iw. 1837 er bat mich iu daz sagen, daz . . . der künec Artûs wil zem brunnen komen mit her. enist dan niemen der in wer, so ist iuwer ere verlorn. auch hier ist einfache constatierung 'wenn ..., so' das einzig angemessene. 'es braucht nur niemand da zu sein, und . . .' wäre an sich denkbar, aber in diesem zusammenhange unpassend. - Iw. 4899 doch wære din eine magt da wider schiere verclagt, wider dem schaden der hie geschiht, gieng ez mir an die triuwe niht. wer die stelle im zusammenhang list, wird nicht im zweifel . sein, dass 'es brauchte nur nicht gegen meine ehre zu sein,

und ... auch hier ganz unangemessen wäre. — ebenso Wh. 160, 4 wirt nu niht von ir geklaget din dürren herzebæren ser ..., ir sol getrûwen niemer man.

Wer die beispiele mit unde im negierten vordersatz vergleicht mit den früher gegebenen, wo unde im positiven vordersatz steht, der wird in bezug auf die häufigkeit des vorkommens ein großes misverhältnis constatieren: so häufig positive, so selten sind negative sätze mit unde (78:9). es erklärt sich das daraus, dass die letztere construction schwerfällig ist. verzichtete man deshalb darauf, den gedanken so prägnant zu formulieren? keineswegs. die sprache hat hier vielmehr, soweit es sich um tatsachen, nicht um möglichkeiten handelt, ein adäquates und kürzeres ausdrucksmittel in wan daz mit folgendem positiven satz. man sehe stellen wie Iw. 2967 er hete geweinet benamen, wan daz er sich muose schamen. es hätte nichts gebraucht, als dass ihm das schamgefühl keine rücksicht auferlegte, und er hätte geweint. widerum sind andere vorbedingungen, seine traurige stimmung, das bedürfnis zu weinen, gegeben : so bedurfte es also nur noch des hinzutretens der möglichkeit, es zu tun, ohne unmännlich zu scheinen, und er hätte würklich geweint. hier könnte es also umständlicher ebensowol heißen: unde ne müese er sichs niht han geschamt. dasselbe trifft für alle wan daz-sätze zu, man sehe zb. die reiche liste im Mhd. wb. 111 487 f. daher lassen sich natürlich auch die oben citierten sätze mit unde niht in wan daz-sätze umwandeln, ohne dass der sinn geändert wird: Mst. Gen. 16, 8 könnte auch lauten; ich hetis nie enbizzen, wan daz siz ê hat gezzen. und so bei allen jenen sätzen: nur dass natürlich in der stelle Iw. 561 aus der annahme eine tatsache gemacht werden müste - denn nur für letztere gilt wan daz also etwa: er mohtez selbe han gesehen, wan daz er ein zage was. - natürlich gilt ebenso das umgekehrte : für alle positiven sätze mit und, soweit sie tatsachen, nicht annahmen enthalten, könnten negierte sätze mit wan daz eintreten, ohne dass der sinn an prägnanz verlöre. so könnte es also statt der fassung mit und in der stelle des Frauenbergers MS 1 37a (s. o. s. 155) nu sunge ich vil gerne und hulf ez mich iht auch heißen : nu sunge ich vil gerne wan daz ez mich niht enhilfet oder statt: die vogel alle sint der sumerwunne vrô: reht alsô tæte ouch ich, unt lieze ein ander swære mich (Stammheim MS 11 56 a) ebensogut . . . wan daz

mich ein ander swære enlât; wie es auch würklich im Iw. 198 heißt: in der werlde ist manec man... der gerne biderbe wære, wan daz in sin herze enlât. — aber wie die sprache den positiven ausdruck mit wan daz bevorzugt vor der negativen wendung mit und... niht, so wendet sie hier lieber die positive mit und an, statt der negativen mit wan daz niht: daher sind beispiele für letzteres verhältnismäßig selten. den 43 belegen, die das Mhd. wb. aao. für wan daz gibt, stehn nur 6 für wan daz niht gegenüber 1; ebenso stark ist der unterschied der zahlen bei den von Erbe aao. s. 17 f verzeichneten stellen: es stehn 32 positive sätze gegenüber nur 2 negativen.

Im großen und ganzen kann man also sagen: sobald der vordersatz eine tatsache enthält, wird bei position dieses satzes unde gebraucht, bei negation dagegen wan daz, weil die gleichbedeutende ausdrucksweise mit wan daz niht im ersten, mit unde niht im zweiten fall umständlicher wäre.

Wie aber, wenn der vordersatz keine tatsache, sondern eine annahme, bedingung, voraussetzung enthält? auch hier war unde bei position massenhaft zu belegen, während nur ein einziges beispiel (Iw. 561 unt bistu niht ein zage) unde mit negation aufweist. wodurch drückt also die sprache gedanken der letzteren kategorie aus? natürlich durch die exceptivsätze. besagen die positiven sätze mit unde, dass nur eine einzige bedingung erfüllt zu werden braucht, damit die aussage des hauptsatzes realität gewinne, so besagen die negativen exceptivsätze, dass nur eine einzige bedingung nicht erfüllt zu werden braucht, damit die aussage des hauptsatzes realität gewinne. und so wie es hier ein umweg wäre, dieses verhältnis durch unde niht auszudrücken, also zu sagen, 'etwas geschieht, wofern nur etwas anderes nicht geschieht', so ware es dort ein umweg ez enwære daz niht zu gebrauchen, also zu erklären 'etwas geschieht, es wäre denn, dass etwas anderes nicht geschieht'. somit ist unde bei position, ez enwære daz bei negation das gebräuchliche, theoretisch denkbar aber wäre auch unde niht für alle fälle, wo die exceptivconstruction gewählt ist: also für Iw. 2931 er kæme wider, . . . esn lazte in éhaftiu nôt könnte es auch heißen und enlazte in niht ehaftiu nôt. wenn Hartmann diese construction würklich einmal

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> zwei belege sind verdruckt (Nib. 1701, 4 st. 701, 4 und Walth. 117, 7 st. 117, 17).

anwendet (und bistû niht ein zage), so sind wol stilistische gründe massgebend: \*du ensist ein zage wäre an dieser stelle nicht möglich, und \*ez ensi, daz du ... sist zu schleppend. umgekehrt kann man auch alle sätze mit positivem unde (mag es 'nur', s. 151. oder 'überhaupt', s. 156, bedeuten) in sätze mit ez ensî (enwære) daz niht verwandeln, soweit sie nicht tatsachen enthalten (wo wan daz niht eintreten müste). also zb. statt Roth. 1953 'ich würde ihn gerne sehen, unde mochtiz mit gevoge geschen' könnte gesagt werden: "ez enware das ez niht mit gevoge möchte geschen, usw. - die exceptivsätze unterscheiden sich also von den gewöhnlichen negierten conditionalsätzen genau durch dasselbe (den nachdruck, mit dem die singularität der bedingung hervorgehoben wird) wie die unde-sätze von den gewöhnlichen conditionalsätzen. und die psychologischen gründe, die den redenden veranlassen, die singularität der bedingung ausdrücklich hervorzuheben, sind ganz dieselben wie bei jenen und-sätzen, nämlich in erster linie dass zwischen dem allgemeinen charakter des hauptsatzes und dem speciellen der bedingung ein großer contrast besteht. deshalb findet sich auch diese construction meist nur, wenn der hauptsatz negativen sinn hat1 (oder eine frage, ein al, iemer udgl. enthält): weil solche sätze vollständig allgemeinen charakter tragen. daneben finden sich aber auch exceptivsätze, deren hauptsatz ein so ausgesprochener allgemeiner charakter nicht inne wohnt. in solchen sätzen wird die singularität der bedingung deshalb besonders hervorgehoben, weil, ganz wie bei dem andern teil der und-sätze, die gedanken des redenden sich noch auf andere bedingungen erstrecken, die sonst auch in betracht kämen, in diesem speciellen falle aber bereits erfüllt sind, sodass die ausdrücklich erwähnte bedingung wider nur letztes glied einer ganzen bedingungskette bildet. wenn es zb. heifst (Nib. 164, 4) welln si mich ab suochen her in miniu lant, mirn zerinne friunde, in wirt arbeit bekant, so ist hier eine reihe von bedingungen (Gunthers entschlossenheit und fähigkeit, gegen die Sachsen zu kämpfen) bereits als gegeben gedacht: und es braucht also nichts mehr,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wackernagel Fundgr. 1278. W.s erklärung für diese tatsache motiviert nur auf treffliche weise, warum in solchen fällen einfaches ne genügt: gibt aber keinen innern grund an, warum nach negativem hauptsatz die sprache neben den gewöhnlichen negierten conditionalsätzen noch ein besondres ausdrucksmittel entwickelt habe.

als dass seine freunde ihn nicht verlassen, und die Sachsen werden zu tun bekommen! — ebenso Iw. 7330 ez gienge den ritern an daz leben, ir einem ode in beiden, sine wurden gescheiden: schon der vorhergehnde kampf hat gelehrt, dass die beiden so tapfer, so stark und so entschlossen sind, dass der kampf mit tötlichem ausgang enden muss: so braucht man sie also nur nicht zu trennen, und das würde würklich eintreten. und so in vielen anderen fällen. - daher versteht es sich auch von selbst, dass die exceptivconstruction in gewissen kategorien von bedingungssätzen nicht angewendet werden kann: so vor allem wider bei den 'höslichen': so häusig die wær ez in niht leit sind, einem ez enwære in leit wird man kaum begegnen, außer wo es einen tieferen als den bloß höflichen sinn hat. dann dort, wo der conditionalsatz einen weiteren inhalt, der hauptsatz den engeren hat, wie Parz. 560, 1 welt ir niht erwinden, mir und minen kinden geschach so rehte leide nie, ob ir den lip verlieset hie : wenn er von dem wagnis nicht absteht und dadurch seinen tod findet, so kann ihr mehr, oder weniger, oder gar nicht leid sein udglm.; nicht aber lässt sich das verhältnis umdrehen : sondern er muss unter allen umständen sterben, damit der kummer der anderen in realität treten kann. solche sätze vertragen natürlich keine darstellung in der form der exceptivsätze: denn es wäre absurd zu sagen, eine tatsache werde, einen einzigen fall ausgenommen, sich realisieren, wenn dabei eben dieser fall notwendiger weise eintreten muss, damit jene tatsache realisiert werden kann.

Überschaut man am schlusse des 1 abschnittes angelangt die gesammelten beispiele, so findet man unde nirgends in der function einer die wortstellung bestimmenden conjunction. der condicionale charakter des bedingungssatzes ist durch die fragende wortstellung an sich ausgedrückt, unde hat auf die stellung keinen einfluss. das hat schon Paul (Beitr. 5, 48 f) richtig hervorgehoben. an einzelnen stellen, wo man unde diesen einfluss zuschrieb. sind immer andere deutungen möglich oder nötig<sup>1</sup>.

¹ einige beispiele hat schon Paul richtig gestellt. andre fälle sind: Isidor 47, 10 (et qui generationem ceteris tribuo, sterilis ero?) enti ih an[drem gi]bu za beranne, sculi ih uuesa[n...]? dass Tomanetz (Relativsätze s. 40) hier mit unrecht conditionales enti annimmt, hat Rannow
(Satzbau des Isidor s. 43 f) überzeugend dargelegt. kennt doch die gesamte
ahd. litteratur überhaupt kein enti im conditionalsatz, geschweige denn als

### 2. UNDE LEITET DEN CONCESSIVSATZ EIN.

Litteratur: Cordes aao. § 279; Roetteken aao. § 31; Mensing Untersuchungen über die syntax der concessivsätze, Kiel 1891, § 21; Kuhlmann Die concessivsätze im Nibelungenl. u. in der Gudrun, Kiel 1891; Tomanetz Anz. xvm 201.

In den concessivsätzen wird der gedanke ausgedrückt, dass eine bestimmte tatsache oder annahme realität hat oder gewinnt, obwol eine oder mehrere andere tatsachen oder annahmen dem

conjunction. - ebenso ist ein fall, den Kinzel zu Alex. 4514 bespricht, anders zu erklären : man lese mit geänderter interpunction : iz comet dicke ze fromen, daz der hêre sîne man ze nôte wol getrôsten kan unde williget mit dem gute - daz machet in (den mannen) stolz gemüte, - und er wider si [ist Wackernagel] sûze mit minlîchem grûze und er ze vorderist an den scaren sin here selbe tar bewarn. - nebst diesem beispiel führt ferner Jellinek (Hero und Leander s. 83) an Trist. 13721 und 19504. die erstere stelle (die auch Rothe aao. s. 11 misversteht) lautet : der zwivel unde der arcwan, den er zem neven solte han, der tôte in zallen stunden, und in ouch unerfunden und unervaren hæte an aller slahte untæte. hier ist zu und ... hæte ein getan (wie in den von Haupt zu MFr. 80, 15; zu Er. 9455; Grimm Gr. IV 137 nachtrag; Kraus zu Hzt. 258 angeführten fällen, s. auch Geo. 5256) zu ergänzen: 'und hätte ihn auch getötet, wenn er nichts wahrgenommen hätte'. unervunden und unervaren sind participia prät. mit activer bedeutung, Grimm Gr. IV 70f; Lachmann zu Nib. 1723, 4; Hahn zu Stricker 8, 38; zu MFr. 84, 4; Roethe zu Reinm. II 73, 9. 112, 4. - an der andern Tristanstelle ligt sog. concessives unde vor, worüber weiter unten zu sprechen sein wird, somit muss für jene verderbte stelle im mhd. gedicht von Hero und Leander eine andre besserung gesucht werden; ebenso für die ergänzung Hzt. 864f, die ich Anz. xvII 28 vorgeschlagen habe, s. etwa Schröder Anz. xvII 300; Roediger Zs. 36, 263. ein fall bei Nicolaus von Basel muss schon deshalb außer betracht bleiben, weil das fehlen des pron. personale bei der annahme von conditionalem und unerklärlich wäre, s. Cordes aao. § 226. - aus demselben grunde kann die stelle aHeinr. 1088 nicht in betracht kommen : ich ziuhe dich üz rehte bloz und wirt din schame harte groz, die du von schulden danne hast unde nacket vor mir ståst, es ist ein beispiel für lässige verbindung, wie ein ähnliches etwa Parz, 139, 12 bietet : er fuort ouch dannoch beidiu phant diu er von Jeschüten brach unde ein tumpheit da geschach; ebenso Credo 1119f. - zwei beispiele, die Roetteken aao. § 49 aus Berthold angibt, gehören auch nicht hierher (beim ersten, 1 552, 5, bleibt die stelle trotz annahme des conditionalen unde ungebessert). - endlich im Wilden Alex. MSH iii 27b, wo Paul dieses unde Haupt zuzugestehn geneigt ist, muste Haupt wirt für worde der hs. lesen; ich schlage vor : unt [wolt] wir nu niht osen wol, unser schif wurd ünden vol. - so bleibt also nur Neisen 22, 29 bestehn: aber dieses lied ist nur in C überliesert.

hindernd entgegenstehn. fassen wir zuerst die fälle ins auge, wo es annahmen sind, die entgegenstehn. dabei sind (ganz wie bei den conditionalsätzen, s. o.) folgende fälle denkbar. es kann nur éine, es können aber auch mehrere annahmen sein: ist nun das letztere der fall, so kann der redende sämtliche entgegenstehnde annahmen anführen; oder er kann aus einer großen reihe solcher annahmen eine einzige herausgreifen; das muss dann naturgemäß diejenige sein, die der realisierung der annahme im hauptsatz von allen annahmen am stärksten widersteht. im ersteren falle steht die gewöhnliche form des conditionalsatzes (mit fragesatzstellung, oder mit ob); im zweiten steht widerum das charakteristische unde mit fragesatzstellung. im nhd. können wir die construction ebenfalls mit 'und (wenn)' widergeben oder mit 'selbst wenn, wofern selbst'. beispiele sind zahlreich: Eilh. 4068 und wuste ich daz man mich vinge und hinge mich als einen dib, ich enlîzez dorch die quâle nît. - Trist. 2373 (si) leiten an ir lîp sô jæmerlîche klagenôt, und wære er vor ir ougen tôt, daz in diu selbe swære niht naher gangen wære. - Wig. 4350 ez wirt mir ein vil süeziu not, und soldich durch si ligen tot, die ich ze frouwen hân erkorn. - Nib. 604, 3 tuo ir swaz du wellest. und næmest ir den lîp, daz sold ich wol verkiesen. - 2196, 2 und ob ich hiute sæhe tôt den vater min, mir enwurde nimmer leider denn umbe sinen lîp. - Hausen MFr. 55, 5 des ist er von mir gewert alles swes sin herze gert, und solte ez kosten mir den lip. -Honberg MS 1 24 a unt solt ich drumb verderben, ich diene ir alle die wile ich lebe. - Nic. vBasel 236, 23 ich wil mich alzuomole gotte lossen, und solte ich dorumb einen bitteren tot liden. - Eilli. 3762 du salt bî mir sîn alle wege . . . und zurizzen sie sich alle vor leide. — Hausen MFr. 54, 29 ich wil tuon den willen sin, und wære ez al den friunden leit, diech ie gewan. - Reinmar MFr. 159, 26 dem ich ze dienste, unde wære ez al der werlde zorn, muoz sîn geborn. — Trist. 9299 und hæte es al diu werlt gesworn, ern wirdet niemer din man. - Eckenl. 186, 7 und bistuz joch der tiuvel ûz der helle, du muost mir siges jehen doch. -Virg. 651, 12 wir geben in allen kampfes gnuoc, und wærens ouch des tiuvels kint. - Hadamar 190 daz tæt ich, und wær offen mir diu helle. - Nib. 159, 1 swenn iwer starke vinde ze helfe möhten hân drizec tûsent degne, sô woldich si bestân, und het ich niht wan tûsent. - Nib. 406, 2 nu teilt swaz ir gebietet. und wæres dan-

noch mer, ich bestüendez allez durch iwren schænen lip. - Nib. 1066, 1 unde wær sin tûsent stunt noch alse vil gewesen, unde solde Sifrit gesunt sîn genesen, bî im wære Krimhilt hendeblôz bestân (ein hübsches beispiel, weil es beide unde nebeneinander bietet : das erste bedeutet 'wenn selbst', das zweite 'wofern nur'). - Kudr. 1286, 2 und ob du tûsent sabene hætest mir verlorn, die wolte ich verkiesen. - Kudr. 1256, 2 und hæt ich tûsent swester, die lieze ich sterben e. - En. 12899 went an minen jongesten dach, ende solde ich leven düsont jär. - lw. 3485 esn dühtes dannoch niht genuoc, und wær ir sehsstunt mê gewesen. - Iw. 6340 die sint also manhaft, und hetet ir sehs manne kraft, daz wære ein wint wider in. - Iw. 1847 und wær ir aller vrumekheit an einen man geleit, dazn wær noch niht ein vrum man. -Virg. 151, 4 und trüegest risen kraft an dir, sô kanstu kûme entrinnen mir. -- Wh. 262, 14 unde ob al Todierne Arâbie und Arâbî . . . mir ze dienste wærn benant, da bevilh ich allez iwerr hant. - Trist, 18212 und wære ein were von ere und von golde. ez endorfte . . . niemer baz gefüeget sîn. - Hadamar 416 sô maht du sîn der arme, und wær dîn al der Kriechen hort von golde. -Berthold 1 524, 14 unde daz man im ein künicriche drumbe gæbe, swanne er zornic ist, ern læt sin niht. - Nib. 1063, 2 und ob man al die welte hête versolt, sîn wære minner niht einer marke wert. - Had. 549 und waren halt die besten hunde min, si würden dâ ze nihte. - Er. 356 und wær daz got hien erde rite, ich wæn in gnuogte dâ mite, ob er solhen marstallære hæte. - Er. 650 ich läze iuch hiute schouwen ... und wær si nacket sam ein hant, ... daz mich sper unde swert volles lobes an ir wert. -Berthold 1241, 14 und tæte ein mensche alle tegeliche sünde, ez enfüere dar umbe ze helle niht. - Berthold 1 318, 8 unde swer er dir als vil eide als unze an den himel geligen möhte, du solt ir niht nemen. - Nicol. vBasel 120, 34 und hatte ein mensche aller der menschen sinne, die in der zit sint, es müeste nochdan nüt das allerminneste nüt begrifen. - Eilh. 4236 ich wene, und sûchtin sie in noch, sie envundin sin doch nît. - Iw. 770 swie niugerne ich anders si, unde sæz ich iemer då bi, ichn begüzze in niemer mere. — Walth. 33, 33 es wær ze vil und tæte ein tumber leie daz. - Eckenl. 169, 2 und wærest dû noch niendert wunt, an dir læg lützel eren. - Virg. 623, 5 wir wellen niemer gar verzagen, und wærens joch von Sahsen oder von Priuzen her bekomen.

— Trist. 18600 ine ruoche, und ist mir iemer wê 1. — Pseudo-Gottfried MS II 184b kint, unt welle dich gelücke miden, số daz dir got armuot gebe an libe und ouch an guote, daz soltû gedultekliche liden, und ensolt dar umbe hân kein trûren in dem muote.

Natürlich wird das bedürfnis, die entgegenstehnde annahme in der angegebenen weise hervorzuheben, auch dann bestehn, wenn die annahme, die der redende stillschweigend daneben ins auge fasst, das gegenteil der ausgesprochenen, also eine für die erfüllung des hauptsatzes weniger oder gar nicht ungünstige annahme darstellt. vorbedingung dafür ist, dass von der günstigen annahme vorher die rede war, sodass sie dem redenden im geiste gegenwärtig ist. wir pflegen im nhd, solche verhältnisse durch 'wenn auch', 'selbst wenn' auszudrücken. als beispiele können dienen : Nib. 156, 2 Nu lon iu got, her Sifrit. diu rede dunct mich guot. und ob mir nimmer helfe iur ellen getuot, ich fröu mich doch der mære, daz ir mir sit so holt. eben hatte Siegfrid dem könig gesagt, ich sol iu helfen wenden elliu iuriu leit : dem antwortenden könig schweben also zwei annahmen vor, von denen er nur die ungünstigere ausdrücklich erwähnt. - Nib. 1143, 4 Hagene . . . sprach . . . : habt ir rehte sinne, so wirt ez wol behuot, und ob sis (Kriemhilt) volgen wolte, daz irz doch niemer getuot. eben vorher war die rede davon, dass Kriemhilt Etzel heiraten solle, falls die verwanten einwilligten. - Nib. 1146, 3 ich kan vil wol bewaren daz, daz ich im kom so nahe daz ich deheinen haz von ime (Etzel) dulten müese, und wurde si sin wip. es ist das die antwort Gunthers auf Hagens worte : sol si in danne minnen . . . sô ist iu alreste von schulden sorgen geschehen. - Klage 1350 ir sult och Dietelinde jehen, unt ob des niht müge sîn, sô welle ich doch die niftel min gesehen. eben hatte Dietrich verkündet, er wolle mit Rüdiger zusammen zu Dietelinde kommen. - Klage 1042 daz solt ich pilliche tuon, und bæt ir des niht, Dietrich. antwort auf D.s bitte. — Ortn. 75, 4 und werest du mir die reise, sô wil ich doch dâ hin. vorher gehn worte der

<sup>1</sup> lehrreich ist hier wider der unterschied zwischen diesem satze mit unde und andern (bei Erdmann Grundzüge i § 211): Nib. 209 nune ruoche ich, ist ez iemen liep ode leit. — Nib. 942 mir ist vil unmære, wirt ez ir bekant. — Parz. 78, 12 ern ruochte, hetes der ander haz. in diesen fällen ist die bedingung nicht das hemmendste endglied einer ganzen kette, daher steht auch kein unde.

mutter, die zeigen, dass sie schwankt, ob sie ihn ziehen lassen soll oder nicht. — Nicolaus vBasel 101, 20 und sol das wor sin, so wil ich mich doch darumb nüt von dir scheiden.

Wenn der redende dagegen nur die eine ausdrücklich genannte annahme ins auge fasst, ohne daneben an eine oder mehrere andre zu denken, dann steht der einfache conditionalsatz ohne unde. so zb. Parz. 206, 27 wirt mir din meister niemer holt, dins amts dû doch geniezen solt. — Parz. 302, 27 vinde ich nimmer von iu strît, doch sint diu lant sô wit, ich mac dâ arbeit holn. — Parz. 532, 23 er ist doch âne schande, lît er in minnen bande. — Wh. 220, 1 möhten hôher sin nû dine gote, sô wolt ich doch ze sîme gebote unz an den tôt beliben, der ie werden wiben vor ûz ir rehts alsô erbôt usw.

Enthalten die concessivsätze eine tatsache (nicht eine bloße annahme), dann werden sie durch doch oder, sobald dieses zu veralten beginnt, durch swie eingeleitet. vor diesen erscheint (ebenso wie vor wan daz oder vor ez enwære) niemals unde. die erklärung dafür wird weiter unten gegeben werden.

#### 3. UNDE IN RELATIVSÄTZEN.

Litteratur: zu MSD 46, 79; Diemer zu Erinng. 150, 1; zu Mst. Gen. 3, 19; glossar zu Mst. hs. s. v. unde; Grimm Gr. III 283. IV<sup>2</sup> 459. 1309f; Kehrein III § 457. 482; Lachmann zu Iw. 1206; Tobler K. Zs 7, 353ff; ferner einzelne stellen in den im vorherigen angegebenen werken.

Die bestimmung, die der relativsatz bringt, kann wider die einzige sein, an die der redende denkt: dann steht der gewöhnliche relativsatz. oder die gedanken gehn neben der einen genannten gleichzeitig auf eine reihe unausgesprochener bestimmungen: dann steht wider unde. letzteres ist daher angewendet in fällen wie jJud. 180, 27 in aller der wile und diu frowe was en libe, so stuont daz lant vridelichen cewäre: 'so lange sie nur lebte, war das land friedlich' dh. es war weiter nichts nötig, als das sie lebte, und das land war friedlich. dagegen wäre unde unmöglich in einem falle wie Nib. 759, 2: ob ander nieman lebete wan din unde sin, so möhten im diu riche wol wesen undertän: die wil daz lebet Gunther, so kundez nimer ergân. wie ja auch nhd. 'so lange nur' hier nicht am platze wäre.

Veranlasst kann der redende sein, nur eine einzige be-

stimmung ausdrücklich zu nennen entweder dadurch, dass die andern bereits als gegeben zu betrachten sind, oder aber dadurch, dass er ausdrücken will, dass andre gar nicht gegeben zu werden brauchen, dass vielmehr die éine genannte allein genügt.

Ersteres ist der fall zb. an folgenden stellen: W. Gen. Fdgr. 38, 37 er bat in daz er in gelabite mit din und er dâ habite 'was er nur hätte'. - Mst. Gen. 80, 18 er gap in maz unde tranch, an in dienot er den gotes danch, er half in genote mit din und er hete. - Er. 305 nû sit mir willekomen ze dem und ich nû haben mac. - W. Gen. Fdgr. 55, 31 in elliu diu und er tete, sô hete er guote site. - Mst. Gen. 77, 13 got gab im fransmuot ze allen dingen unde er bestuont. - Predigt Fdgr. 191, 36 der mûze und iwer iegelicher gelæisten mege, so irbietet mîner frowen s. Marien etteliche ere. - Mst. Gen. 3, 19 er gebot der erde daz allez neren mit dem wuochir und si bære, daz si dem allem vrum wære. - Mst. Gen. 14, 19 wan an der selben stunt, unt ez im chom durch den munt, do verstuont sich der arme man, daz er ubil hete getân. - Mst. Gen. 36, 18 dei loute si bestrouffent mit diu und si verchouffent. - Mst. Gen. 59, 5 (ich) han wol funten daz von den stunden unde du zuo mir chôme unde mînes dinges phlæge, daz got durch dich mir was genædich. - Reinmar MFr. 173, 10 doch sô wil ich dienen ir mit den triuwen, und ich meine daz. - Bit. 8428 in dem willen unde ich bin, den wil ich iu vil schiere sagen. - Frauend. 164, 9 si wil ouch wider niemen ein wort sprechen, si gebiutet von dem tage und ir vart ein ende hat, an dem ahten tage einen turnei ze Niuwenburc. - Ls. 11 198 si ist mir nit dester gehasser, ob ich ir holdez hertze trag mit allem dem und ich vermag. - ebenso bei die wile und : jJud. Diem. 180, 27 in aller der wile und din frouwe was en libe, sô stuont daz lant vridelichen ceware. — Er. 4555 ouch sult ir mich geniezen lân daz ich iu stæte triuwe leiste âne riuwe al die wîle unde ich lebe. - Er. 6039 und krönde mich din werlt al ze frowen über elliu wîp, số hất doch got den minen lip số unsælic getân, daz ich kumber muoz hân al die wîle unde ich lebe. -Trist. 1236 maht du mir dar zuo guot gewesen, ich engan dir niemer nihtes abe, die wile und ich daz leben habe. - Trist. 1871 die wile unde er daz leben hat, so sol er mit den lebenden leben, im selben trôst ze lebene geben. - Wig. 11508 nû wizzet daz ich iemer wil in dienstes wesen undertûn die wile und ich den lip

hân. - Berthold i 197, 11 wan alle die wile unde daz der mensche lebet, so hat eht er frie willekure. - Berth. 1 408, 5 wan die wile und sie in der werlte waren, do heten sie maniger hande stricke von den jagenden; ebenso 408, 23. - Predigt Fdgr. 1 126, 10 daz ... die guoten unde die ubeln sin under einander die wile unde disiu werlt stet. - jJud. Diem. 178, 19 die wile unt stat Jerusalem, sone sol dîn lop niemer zegen. — Er. 5114 sô kumberlicher sache ergaztes mit gemache diu vil edele kunegin die wîle und daz mohte sîn. — 1 Büchl. 1381 daz ich sî gerne ervollen sol alle wile unde ich mac. - Er. 8146 die wile und mich got wil in sîner huote hân sô mac mir niht missegân. - Trist. 1755 der ere an Riwaline lac, der er nach grozen eren pflac die wile und ez got wolte, daz er ir pflegen solte : der leit was leider alze grôz. — Trist. 11433 die wîle und sich ouch Tristan . . . bereite unde berihte, die wîle sô betihte Isôt . . . einen tranc. - Nib. 1293, 1 al die wile und Etzel bi Kriemhilte stuont, do tâten die tumben als noch die liute tuont. - Zs. 7,406 daz du nimmer trinken verbirst die wile unt dich der slaf lat. - Ludw. Kreuzfahrt 2434 die wile unde wir mit Salatine sin gefrit . . . iz dunket wol nutze wesen mich die wile man des die muoze habe, daz ein itslich man sich ummegrabe. - Berth. 1 136, 27 alle die wile und er die harpfen hörte, so liez er im ruowe. - Berth. 1 182, 27 wan die wile und daz der jungeste tac niht komen ist, so hat niuwen diu sele martel alleine. - Berth. 1 422, 27 und alle die wile unde ir die heiligen buoze niht ane grîfet, so sît ir in der gevancnisse des tiuvels. - Berth. 1 450, 20 und alle die wîle und daz daz kleine quot under dem grôzen here was, do muosten si des einen alle samt engelten. - auch nach andern demonstrativen (adverbien udgl.) findet sich dieses unde: Mst. Gen. 38, 10 inne diu unde si azzen, einer rede si niht vergäzzen. - Trist. 2651 Tristan då mite unde er si ersach vorhtliche er wider sich selben sprach. — Trist. 16364 dâ mite unde ir daz hündelin ze dem aller ersten kam ..., iesá betrahte sî daz. — Winsb. 23, 4 der man ist nâch dem sinne mîn dar nach und er gesellet sich. - Leyser Pred. 16, 28 die zeher reinigent den sunder. Si reinigten sant Peter, do er wæint darnâch unt er got verlouget hête. - Otto vBrandenburg MS 1 5ª swâ ritter unde vrouwen sint, al dâ mag eren vil geschehen, iedoch ist daz vil gar ein wint da wider und ich min liep mak sehen. -Er. 4270 swaz Erec nôt unz her erleit, daz was ein ringiu arbeit

unde gar ein kindes spil då wider und (hs. umb) ich iu sagen wil daz im ze liden noch geschach: 'gegenüber dem, wie ich euch nur sagen will, was ihm noch durchzumachen bevorstand'. — Berth. 156,18 (la.) daz sult ir slihten als verre und ir müget unde als verre als ez iuch an get; ebenso als verre unde 336,39.361,34.373,25.2,4,321.

Wer die gegebenen beispiele betrachtet, wird bemerken, dass die verba des durch unde eingeleiteten relativsatzes vielfach dieselben sind. namentlich 'haben, tun, leben, können, bestehn' finden sich mehrfach in solchen sätzen. das erklärt sich leicht aus dem was oben über die natur solcher relativsätze bemerkt wurde: denn diese und ähnliche verba drücken die grundbedingung aus, sie stellen die weitestgehnde möglichkeit dar, die alle andern in sich schliefst: wenn jemand alles gibt was er nur hat, so ist implicite eine reihe andrer bestimmungen mit ausgedrückt; ebenso wenn jemand dankbar ist, solange er nur lebt usw. usw.

Auch hier kann der redende auf die nuancierung, die unde dem satz hinzufügt, verzichten: und so könnte in all den obigen beispielen unde auch fehlen. aber nicht umgekehrt: vielfach erscheinen relativsätze, die unde nicht vertragen. ein beispiel wurde bereits angeführt (Nib. 759, 2). ein paar andre mögen folgen: Anno 499 Wurmiz unti Spiri, die si worhtin al die wili duo Cesar där in lante was. — Erinng. 93 swaz er halt güter dinge bigät,

<sup>1</sup> zu keiner dieser kategorien passt Wig. 8396 er genadete gote vil tougen mit wazzerrichen ougen der genaden unt er an im begie. übrigens muss unt hier nur von wenigen hss. geboten werden : denn Pfeiffer schreibt die für Beneckes unt, wodurch auch das metrum gebessert wird. - ebenso muss Greg. 2667 mit Paul und Bech nach AG gelesen werden : des scheltens des ir (oder in der) man tete, des ervolleten ir diu ougen; und EK ist an sich unmöglich, und im Greg. auch schon deshalb verdächtig, weil Hartmann ein solches und nach demonstrativem pronomen sich sonst nur im Er. und im 1 Büchl. gestattet hat. Lachmann schreibt zwar auch lw. 1205 den mac niemen al die vrist und er in blözer hant ist, gesehen noch gevinden, aber schon der ausdruck vrist macht und entbehrlich, zudem ist es nur aus den abweichungen der hss. erschlossen (unz B, bisz b, di wil Dad, dwil c), und die vier andern stellen im Iw., auf die Lachmann z. st. selbst verweist, zeigen, dass der dichter dem unde auswich. - eine sprachwidrige conjectur scheint mir auch Er. 1877 vorzuliegen, wo Lachmann list : ez gerten ir sinne anderre minne danne (hs. darnach) und si gemazet sint : dar nach wird zu belassen und das nach anderre zu erwartende danne in dem also des folgenden verses zu suchen sein.

174 KRAUS

die wile er an dem unrecht stat, daz ist vor got verflüchet. -Parz. 110, 18 daz wær Gahmurets ander tôt, ob ich mich selben slüege, die wîle ich bi mir trüege daz ich von siner minne enphienc. - Parz. 220, 14 du weist wol daz in min lant dir manec laster ist getan. des vergiz nû, werder man, die wîle ich hie gevangen sî, lâz mich sölhes hazzes vri. — Parz. 330, 17 ir gâbt mir alle geselleschaft, die wile ich stuont an prises kraft: der sit nû ledec. — Parz. 392, 2 iwer zuht was ie sô ganz, die wîle daz ich wonte hie, daz iwer rat mich nie verlie. - Parz. 412, 25 nû gebt uns einen vride her, die wil das dirre tac gewer. - Parz. 485, 7 mîn küche riuchet selten : des muostû hiute enkelten, unt al die wîl dû bi mir bist. - Parz. 753, 12 Parzivál sprach zim: sît ir so gewaldec iverr liute, daz se iver biten hiute und al die wile ir von in sît? - aHeinr. 621 die wile daz er leben sol, sô stet iuwer sache wol. und laze wir den sterben, so müezen wir verderben. - Iw. 3515 ouwî waz ich eren pflac die wil ich släfende lac. — Iw. 6289 im wart al umbe genigen, und liezen ir werc ligen die wîle daz er bî in saz. ir zuht von art gebot in daz. -Iw. 6610 ouch ist ez leider so gewant : die wil sie unerwunden sint, sone mac ich min kint deheinem manne gegeben. - Trist. 13 ez zimet dem man ze lobene wol, des er iedoch bedürfen sol, und lâze ez ime gevallen wol, die wîle ez ime gevallen sol. - Nib. 2305, 2 já hán ich des gesworn, daz ich den hort iht zeige, die wile daz si leben, deheiner miner herren, so enwirt er niemen gegeben. - Barl. 113, 25 got zeichen vil an in begie, die wile daz sie lebeten hie. - Flore 5716 bluomen sint mir unmære und swaz ze fröuden zinhet, die wîle mich daz flinhet, daz rehtin fröude heizet. — Walth. 70, 25 wan einez soltû mir vergeben : daz mahtû mir ze kurzewîle erlouben gerne, die wîle unz ich din beiten sol. andre beispiele bei Köhler Der zusammengesetzte satz bei Heinrich vMelk (1895); bei Frey Temporalconjunctionen s. 30; Heuck Temporalsätze s. 40; Roetteken aao. in all diesen fällen kommt für den redenden nur die éine bestimmung in betracht, die auch ausdrücklich genannt ist. übersetzungmit 'solange nur' wäre unpassend. es handelt sich eben hier durchweg um reine temporalsätze ohne jeden andern nebensinn. —

In anderen relativsätzen setzt der redende nur éine bestimmung ausdrücklich, weil er anzeigen will, dass man von der setzung anderer bestimmungen ganz gut abstrahieren kann, indem

die eine genannte allein genügt. das bedürfnis, sich solcher weise auf die anführung einer einzigen bestimmung zu beschränken, wird naturgemäss dann bestehn, wenn es dem redenden darum zu tun ist, nur das unumstöfslich sichere, das würklich beweisende hervorzuheben und von allem unsichern oder discutablen abzusehen, es wird also in solchen fällen immer ein gegensatz bestehn zwischen der gesetzten (meist realen) bestimmung und den anderen, die anzuführen man bedenken trägt. diesen gegensatz drücken wir im nhd. durch 'doch' aus. beispiele sind: MSD 46, 79 ouch bite wir dich, hêrre, durch der wandelunge ere, unde sich dizze opher tuot ze Christes liche unde bluot . . ., dû wende uns elliu unsriu leit: 'in hinblick auf die wandlung, wo doch dieses opfer in Christi fleisch und blut übergeht'. - Nib. 1148, 3 ergezet sî der leide und ir ir habet getân : 'die ihr ihr doch zugefügt habt'; also 'von anderm will ich nicht reden : aber dieses eine ist doch tatsächlich geschehen, und nur das sollt ihr gut machen'. - Nib. 2086, 1 ich mane iuch der genåden und ir mir hânt gesworn, do ir mir zuo Etzeln rietet, daz ir mir woldet dienen unz an unser eines tôt. - Ulr. Trist. 1330 ine getriuwe niht gevarn da hin in der siecheit unde ich bin 'in anbetracht der krankheit, die ich doch habe'. - Ulr. Trist. 2386 din antlitze ist erwildet der forme unt du soltest hân. - Rubin MS 1 169 b ir minnekliche guete zuo der schæne unt si hat, der mak si wol getiuret sîn: 'von anderen vorzügen, die man mir vielleicht nicht glaubt, will ich ganz absehen : aber ihre güte neben der schönheit, die sie doch hat ...' - Fdgr. 1 112, 27 daz ich die buoze, diu mir enpholhen wart vür min sunte, niht so læistet mit dem vlize unde ih die sunde tet unde frumpte. - Ls. III 305 ich sprach: junckfrow beschaidet mich der mære und ich uch vragen wil. -Walberan 1249 die burgær willic tûten daz und schuofen ez in dester baz und (Janicke wand) si wol sahen dar an, daz im willic was der man. - ebenso nach demonstrativen adverbien: Siebenschl. 579 er stuont vor in und sprach nie wort, wan er kein antwort an im vant nâch dem und iz was gewant : 'denn er wuste sich keine antwort, die dem entsprochen hätte, wie sichs doch zugetragen hatte'. — jJud. 305, 26 nu lâ du (den erg. Diemer) zorn din über mich verworhten niht gan dar nach unde ich daz garnet han. - Er. 9661 da wider und in lange daz herze was getrüebet, so wart nu freude genebet und Erec schone geeret, sin

176 KRAUS

pris wol gemeret. - Er. 1439 dar zuo unde ez sanfte gie, sô gestrûchet ez doch nie: 'obendrein, wo es doch sanft gieng, strauchelte es nicht'. - Iw. 3481 des war doch alles unnôt dâ zuo und man irz verbôt: 'obendrein, wo man es ihr doch verboten hatte'. - Er. 5541 der kolbe was sô swære, alsô dicke unde er sluoc, daz er sô sère nider truoc, daz er in sô kurzer stunde [in niht erziehen kunde]: 'bei der häufigkeit mit der er doch schlug'. - Ulr. Trist. 530, 10 war umbe er dich do bete erlie, des enweiz ich niht die warheit; daz er ein ander straze reit, so guetliche und ichs in bat, daz ist miner vröuden mat. - Ulr. Trist. 532. 12 mît die rehten strâze und ganc die holzwege hin, alse lieb und ich dir bin. - Ludw. Kreuzf. 4792 her keiser, so und ir diz haben alle wolt an mir, so wil unde sal des ersten ich euch allen so des verbinden mich . . . daz ich niht wil noch entuo ez ensî nutze der kristenheit. — Mezze MS 1 163 b solhen kumber unde ich lide, sît ich sîn erst genâden bat, den wendet sî mir niht. -Heinzenburg MS 1 181 b ine getar vor gote niht verjehen, alse kumberlich unde ez mir stât.

Vertreter des relativums ist in diesen sätzen unde, wie bereits Paul aao. s. 48 f richtig hervorhob, ebensowenig wie vertreter eines ob in conditionalsätzen. zeigte dort die fragesatzstellung oder ob den conditionalen charakter des satzes bereits hinlänglich an, so ergibt sich hier die tatsache, dass unde nicht als relativum fungiert, dadurch zu erkennen, dass es nur in solchen relativsätzen auftritt, wo das relativum fehlen darf, also immer nur dann, wenn ein demonstrativum vorhergeht 1.

## 4. UNDE = 'WO DOCH, DA DOCH'.

Litteratur: Benecke zu Iw. 155; Grimm Gr. III 286; Mhd. wb. s. v. unde; Roetteken § 30, Mensing § 111; Cordes § 280.

Ich stelle die beispiele für diese verwendung voran und lasse die erklärung folgen: Trist. 19504 dur waz habt ir mich mir benomen, und ir min also kleine gert und min ouch iemer wol enbert? die übersetzung mit 'ungeachtet' oder gar 'obgleich' (Mhd.

¹ charakteristisch ist wider, dass eine gewisse kategorie solcher sätze ohne relativum niemals mit *unde* erscheint: *er quam in eine stat heizet X* kann kein *unde* erhalten: weil hier der gedanke des sprechenden auf den reinen verbalbegriff gerichtet ist.

wb. s. v. unde) wird dem sinne nicht ganz gerecht : vielmehr ist unser 'wo ... doch, da ... doch' der adäquate ausdruck: 'wo euch doch nach mir gar nicht verlangt'. - Trist. 19507 â süeziu küniginne Isôt, mit wie vil maneger herzenôt gât mir mîn leben mit in hin und ich in niht so mære bin, daz ir mich hætet sit besant und eteswaz umb min leben erkant 1. - Trist. 13879 schoene, sprach er, nû ist mir niht herzeliche liep wan ir, und ich von iu nû scheiden sol, daz weiz got von himele wol, daz nimet mir mîne sinne. - Mai 78, 11 sît ir in solhem gelübede stât, wie stêt iu, ob ir daz lât, und ir iuch habet vertriuwet? - Nib. 1725, 3 nû saget, her Hagene, wer hat nach iu gesant, daz ir getorstet rîten her in ditze lant, unde ir daz wol erkandet, waz ir mir habet getan?: 'wo ihr doch genau wustet'. — Heinrich vMorungen MFr. 147, 5 war umbe welt ir tæten mir den lîp, und i'uch sô herzeclîchen minne? - könig Konrad MS 1 1b . . . der ungetat, daz si min herze lât in ungemüete, und ich mich ie mit dienste in ir genâde bôt. — Toggenburg MS 1 11 a si tuot als sî sich niht verste: daz tuot mir wol von schulden wê und ich mit stæte nâch ir minne ringe. — RyRothenburg MS 1 34b wie han ich gedienet daz, daz sî hât số vil der vroude an mir zerbrochen, unt ich ir mit triuwen nie vergaz? - Neidh. MS II 71 a scheid ich mich von ir und ich herzenliche gir stæte nach ir minne han, daz enist niht quot getân. - vObernburg MS n 158 a owê, daz mich diu liebe des (leides) niht ane tuot! und ich ir mine besten tage mit stæte her gedienet hân. — auch wenn das pron. pers. der dritten person subject des durch unde eingeleiteten satzes ist : Barl. 394, 38 sol der vater min mir ebengliche krone tragen, und er in also kurzen tagen sich durh got garbeitet hât? - Berthold vRegensburg i 374, 20 daz dehein kreatûre sô smæhe ist, si diene got in ir ahte, ûne der übele mensche, und er ez doch dem menschen ze nutze geschaffen hât. — Adelheid Langmann 80, 9 do wart sî sêre wundernt, daz er ir als gûtlichen tet, und si ez ni um in verdint hêt. - Herm. vSachsenheim Leseb. 999, 7 was hât getragen dich zu land durch das wallende mer mit sand, und doch kein Schwab nie drüber kam<sup>2</sup>. — andere beispiele bei Mensing und Cordes aao.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> falsch aufgefasst von Rothe aao. s. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei gleichheit des subjects kann das pron. im zweiten satz gespart werden: Berthold 114,18 war umbe hästü mir ein als arbeitsamez leben gegeben, unde manigem so gröze ere geben häst? — Myst. 45,7 iz was ein

178 KRAUS

Dieser gebrauch des unde unterscheidet sich in éinem puncte von den in den früheren abschnitten besprochenen verwendungen. bildete dort der durch unde eingeleitete gedanke den abschluss einer nicht ausgesprochenen reihe, so ist hier der gedanke, an den unde einen neuen fügt, sprachlich ausgedrückt. in unabhängige sätze verwandelt würden die beispiele lauten: ir habt mich mir benomen und gert min also kleine; oder min leben gåt mir mit vil maneger herzenot mit in hin und ich bin iu unmære usw. befremdlich ist das nicht, denn unde dient ja nicht nur der verbindung coordinierter, sondern (zum unterschied von joh nach Graffs richtiger beobachtung) auch adversativer begriffe, und die ältere sprache zeigt jene fügung tatsächlich noch in dieser form: Otfr. 1v 11, 22 ist druhtin, quad, gilumplih thaz thu nu uuasges mih? inti ih bin eigan scalk thin . . .: das hiefse im mhd. unde ich din eigen kneht bin, und im nhd. übersetzen wir 'wo ich doch . . . bin'. ebenso 14,56 usw. - ebensolche verbindung mit und in hauptsätzen zeigen beispiele wie Nib. 1621, 3 dô man begunde vrâgen die minneclichen meit, ob sie den recken wolde, ein teil was ez ir leit und dahte doch ze nemenne . . . den wætlichen man; vgl. 1964, 4 usw.

Die mit dieser verwendung von unde verbundene endstellung des verbums könnte zu der ansicht verleiten, unde habe diese stellung hervorgerusen. das ist jedoch keineswegs der fall. die endstellung erklärt sich vielmehr daraus, dass die beiden durch und verbundenen sätze von einem übergeordneten satz (oder gedanken) abhängig sind: so gebührt dem ersten endstellung des verbums, und von da aus überträgt sie sich auch auf den nach unde solgenden. in einer fügung wie Nib. 1725, 3 ir getorstet riten her in ditze lant unde ir erkandet wol, waz ir mir habet getän muss notwendiger weise endstellung der verba eintreten, wenn beide sätze von einem anderen abhängen: so entsteht eine construction wie wer hät näch in gesant, daz ir ... getorstet riten und ir ... erkandet 1. von diesen fällen aus hat sich dann die gröze demitikeit daz her sich wolde läzen besniden als ein sunder, und nie sunde getet.

¹ derselbe vorgang spielt sich auch bei relativsätzen ab. sobald das gefüge: si sündet sich an mir und ich hån ir vil gedienet von einem andern begriff abhängig wird, erhalten beide verba endstellung und es entsteht eine construction, wie sie Fenis MFr. 38, 28 anwendet: ich gwinne von ir keiner niemer höhen muot, sin welle genåde enzit begån, diu sich

endstellung des verbums auch auf solche mit unde eingeleitete sätze übertragen, wo die abhängigkeit nur im gedanken ligt, somit eine logische ist, ohne jedoch sprachlich direct ausgedrückt zu werden 1. also in rhetorischen fragen und erstaunten ausrufen. eine frage wie oben Trist. 19504 ist ja gedanklich genommen dasselbe wie etwa: 'es ist schlimm von euch, daz ir mich mir benomen habt und ir min alsö kleine gert'.

Primär ist also unde mit der endstellung des verbums in keinem zusammenhang. Wäre das der fall, dann müste dieser gebrauch von unde sich auch finden, wenn nur ein adversativsatz vorhanden wäre, also in fügungen wie 'obwol er stark war, warf ihn Erec doch vom pferd': aber da steht immer nur doch (oder später, nach Haupts und Mensings hübschen beobachtungen, swie): doch er guot ellen trüege, Erec in von dem rosse schiet (ebenso zb. Er. 941. 4160. 4714. 8910; swie aHeinr. 423; Wig. 2794; Walth. 71, 32). und umgekehrt fanden sich, wo jenes unde stand, immer aussagesätze oder sätze, die von einem ausruf oder einer frage abhängen 2.

då sündet ane mir und ich ir vil gedienet hån. der sinn ist auch hier: 'wo ich ihr doch viel gedient habe', aber der syntaktische ausdruck dafür ist ein relativsatz: die sich versündigt und der ich gedient habe (und ich ir ist ja die mhd. entsprechung unseres 'und der ich', s. Grimm Gr. Iv 459; Benecke zu Iw. 3781; Krans zu Rhein. Paulus 39 f). — ebenso Parz. 213, 26 ich trage den lebendigen töt, sît ich von ir gescheiden bin, diu mir herze unde sin ie mit ir gewalt beslöz, und ich des nie gein ir genöz. — ebenso Hohesl. (Haupt) 65, 14 er bezzert alle die genesen sulen, unde siu iedoch alsö unsenfte ze vertragenne sint. — Nicolaus von Basel 266, 26 karg gegen den menschen, die ... es noch alle zit zuo vil enpfahent ... und sü sich selber wenent domitte fürdern und sü sich domitte hindernt.

¹ dagegen bleibt die ursprüngliche stellung des hauptsatzes, falls der mit und eingeleitete satz dadurch, dass der vorhergehnde abhängig wird, in seiner unabhängigkeit nicht mitgetroffen ist: aus zwei sätzen wie got wit mich fürbaz rouben und ist doch ein rihtære wird, falls man den ersten nur annahmweise setzt: wil got mich fürbaz rouben, und ist doch ein rihtære, sõ liuget mir daz mære (Parz. 10, 26). — ebenso Myst. 1 262, 14 als man siht, daz sich ein gebüre schamt, daz er izzet, und ist doch ein zimelich dinc, alsõ sülen wir uns schamen. — anderseits kann sich selbst bei hauptsätzen, falls der erste aus irgend einem grunde endstellung des verbums hat, dies auch auf den mit und coordinierten übertragen: Fenis MFr. 51, 11 min gröziu stæte mich des niht erlåt und ez mich leider kleine vervåt.

<sup>2</sup> daraus geht auch hervor, dass die von Lachmann Iw. 155 in der ersten ausgabe gewählte la. von A unt wir daz wizzen vil wol, wo unt 'ungeachtet' bedeuten soll (s. Benecke und L. z. st.) sprachwidrig ist.

## 5. UNDE IN TEMPORALSÄTZEN.

Litteratur: Grimm Gr. III 283; Haupt zu Neifen 8, 17; zu Er. 7028; Paul Beitr. 5, 48; Liechtenstein zu Eilh. 3772; Kinzel zu Alex. 1811; Kraus Anz. xix 28; Beitr. 21, 546; Zs. f. d. ö. gymn. 1892, 1099. 1106. ferner ein teil der im vorhergehnden citierten litteratur, bes. Mhd. wb. s. v. unde und Toblers aufsätze.

Auch hier zeigen die beispiele, wenigstens die älteren, eine bedeutung, die im nhd. durch 'sowie nur' (nicht durch 'als') richtig widerzugeben ist. somit drückt der redende den gedanken aus, dass es nichts weiter bedurfte, als des eintretens eines bestimmten, ausdrücklich genannten ereignisses, damit sich ein anderes vollzog. die beispiele sind: Kchr. Schröder 2872 duo wurden gote gehôrsam alle di dâ wâren, unt (wan hs. 3) si diu grôzen zaichen sâhen. — Kchr. 7686 dem chunige begunde sin gemuote harte swaren, unt (als 2, do 4 viell. auch 5) Rômære daz ersahen, si gehiezen im alle geliche, si newolten im dar zuo niemer geswichen. — Alex. D. 191, 14 unt diz A. vernam, niweht er ne beite, ê er zû dem rosse chom. - Alex. D. 222, 5 unde A. sînen vanen wider gewan, Mennes aber ime zuo chom. - W. Mann II 195 unde (alse erg. Köhn) he dat antlitze undir sine ougen gidvanc, he wart gisunt. - Er. 7028 und si wurden wol gewar, daz im niht tætlîches war, des wâren sî gemeine vrô. — Wh. 58, 12 den marcraven dûhte grôz ir kraft, und (nur K, wan, wand 1 m n, do op) er si reht ersach. — Urst. 118, 61 unt sich der tac entslôz unt der liecht morgen schein, nû wurden aber die juden enein daz . . . sumelîche chômen hin. - H. Trist. 128 und er zwivalter liebe enpfant, des nam in selber wunder, und wundert in besunder, daz er leit herzeliche not umb ietweder Isôt!. - H. Trist 326 unde in begunde twingen diu minne vaste unde genuoc . . . er gedâhte an Kaedînen ... und sante nâh ime sâ zuhant. — H. Trist. 367 und er Tristandes ernst ersach, gar sinneclich er jach . . . — H. Trist. 3325 nû suochten die gehiuren aber die fossiuren ... und sie der niht enfunden, sie machten ... eine hütte. - H. Trist. 3783 und als daz engerlîn wart naz, Isôt mit rede niht ze laz was. unde ir dise geschiht geschach, si begunde smielen und sprach. - H. Trist. 4262 Nu quam der künec ouch geriten. unde er von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> kaum aber das. 332, wo ich interpungiere : nú Kåedîn wart besant unde er ze Tristane kam, Tristan in heimeliche nam.

dem orse saz, in sinem schimpfe sprach er daz. - II. Trist. 548 Der wirt zu tische nû gesaz . . . und er gaz, dô fuorte er die geste dar. - H. Kreuz (Pfeisfer Übgsb.) 95 Nach Adames missetat und er suntlicher wise ûz dem vronen paradise wart vertriben ... ruofte (nach Hruschka Anz. viii 304) er mit innercliches herzen ger. - H. Kreuz 239 und in ersach Cherubin, von dem weg frågt er in. - Schretel GA III 46 und er den hof so schonen sach, er dahte in sinem sinne, da sæze ein ritter inne oder sus ein quoterhande man. - Schretel 198 und ez des bern wart gewar, ez dahte in sîme sinne : waz tuot diz kunder hinne? ein drittes beispiel (v. 176) ist mehrdeutig. — Marl. 22, 47 als dirre schuoler wart gewar des morgens und die sunne ûf trat, dô gienc er ouch ûzer stat. — Tanhäuser MS 11 60 a und ich ir also nähe kam daz ich ir bôt den minen gruoz . . . dô wart mir aller sorgen buoz. zur bedeutung des bloßen do abgeschwächt erscheint temporales und öster in Griesh. predigten: 191, 14 und daz beschach, do gebot got der schar, daz sis iemen sageten (vgl. Ludw. Kreuzf. 7297 und daz beschach, ir stritlich geverte niman me sach). - 11 36, 22 und daz S. Peter getet, do hiez si unser herre, daz si ierin neiz wurfen und daz si vische viengen. - 11 59, 26 und der blinde daz horte daz Jhėsus da für in gienge, do ruofter in an unde sprach. -11 130,11 und die boten komen ze dem wissagen, do sprach er ze in.

Widerum, wie schon öfter im vorhergehnden, fällt auf, dass die verba in den durch unde eingeleiteten sätzen vielfach dieselben sind: es finden sich in nicht weniger als 12 beispielen verba der sinnlichen wahrnehmung (ersehen, sehen, war nemen, gewar werden, vernemen, hæren, empfinden). der grund ist offenbar widerum der, dass das bloße wahrnehmen die einfachste grundbedingung ist für den eintritt der im anschluss daran erfolgenden tatsache. 'er brauchte es nur zu hören, und er eilte sofort zum pferde' usw 1.

Auffällig ist die beschränktheit dieses gebrauchs. Gottfried bietet kein einziges beispiel, Hartmann nur das eine angeführte<sup>2</sup>, Wolfram aufser dem einen vielleicht noch ein zweites<sup>3</sup>, die Kchr.

¹ daher lassen sich diese sätze auch wider in conditionalsätze mit unde umwandeln: Kchr. 2872 und sæhen si diu grözen zaichen, si würden alle gote gehörsam usw.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ein zweites, das Haupt zu Er. 7028 anführt, gehört nicht hierher: und ob das *unde* 7028 nicht etwa bloß deshalb temporale bedeutung zu haben scheint, weil vorher etwas fehlt, scheint mir nicht ganz abzuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wh. 48, 16, wo jedoch wider nur K und list, während Imnopt do bieten.

1S2 KRAUS

liefert nur zwei belege usw. überdies zeigen auch die abweichungen der hss. mehrfach, dass den schreibern das verständnis für diese verwendung von unde abgieng. und auf der anderen seite befremdet die große zahl von beispielen, die bei einem einzelnen dichter, Heinrich vFreiberg, begegnen: im Trist. 7, im Kreuz 2, im Schretel (falls es Heinrich mit recht zugeschrieben wird) ebenfalls 2. man hat es hier also jedesfalls mit einer local sehr beschränkten, vorzugsweise mitteldeutschen gebrauchsweise zu tun.

Dass unde hier einfluss auf die wortstellung hat, ist deutlich. minder deutlich, ob es ihn auch ursprünglich besessen hat. wenn man an fälle denkt, wie sie bei unde in relativsätzen angeführt wurden (zb. Mst. Gen. 14, 19 an der selben stunt unt ez im chom durch den munt, do verstuont sich der arme man, daz er ubil hete getän) 1, so wird man zugeben, dass hier unde eine bedeutung zeigt, die, aus der 'relativen' erwachsen, vollständig temporal ist (wie ja auch do stehn könnte), sodass das sprachgefühl leicht dazu kommen konnte, unde überhaupt als temporalconjunction zu verwenden.

Noch eingeschränkter und sicher mitteldeutschen charakters ist die verwendung von unde in der bedeutung 'bis'. beispiele sind: Pil. (Weinhold Zs. f. d. phil. 8, 280) v. 310 in der mulen er si liez und iz quam an den tac, daz si des kindes gelac. — Eilh. Trist. 3770 wen he bi der koninginnen lach also dicke so her wolde und (H bis) eines tages do solde der trogseze riten jagin. — Eilh. 5907 zu helin sie sich da begunden . . . und jene wordin ir geware und hübin sich ze hant dare. — Eil. 6962 ich wil alhir betin din und (bis H) du mich aber besprichest. — Dieser gebrauch nimmt natürlich von unte — 'usque ad' seinen ausgang.

#### 5. ABSCHLIESSENDES UNDE.

Diese verwendung von unde hat in den wörterbüchern und sonst verhältnismässig wenig beachtung gefunden, in erster linie wol deshalb, weil sie ganz allgemein gebräuchlich und im nhd. noch ebenso zu finden ist. unde steht in solchen fällen regelmäßig am beginn des satzes und zeigt an, dass eine gedankenreihe, die im vorhergehnden angesponnen wurde, durch den dem unde folgenden satz fortgesetzt und zum abschluss ge-

¹ oder Pred. Fdgr. 191, 32 zuo der selben wile unt min trehtin den ersten man üz dem paradyso sliez, an der selben wile fuorte er den schächer... in die schönheit des paradyses.

bracht wird. unde fügt also hier wider das letzte glied einer kette an, solche verwendung von unde findet vor allerlei arten von sätzen statt, steht es vor hypothetischen vordersätzen mit fragesatzstellung, so könnte man auf den ersten blick geneigt sein. es mit dem unter i besprochenen unde zu identificieren, wie auch mehrfach geschehen ist, ein paar beispiele mögen genügen: 1 Büchl. 1157 das herz belobt den leib, dass er sich nunmehr zur umkehr entschlossen habe: verwirf minen rat und wizze daz dir wol geschiht. und ist daz du war last als du mir geheizen hast, so si der schade verkorn usw. der durch und eingeleitete satz bringt den abschluss der ganzen gedankenreihe. — Er. 5838 Erec ruft den wilden tieren zu, eines von ihnen möge kommen und sie beide verschlingen, damit ihre körper nicht getrennt würden. und ruoch got unser selen phlegen, die enscheident sich benamen niht: 'und die seelen werden, so gott will, ohnehin beisammen bleiben'. - Greg. 2025 si sprüchen, ez wær daz grôze lant mit einem wibe umbewart von unrehter höhvart; und heten si einen herren, sone möhte in niht gewerren. - Iw. 312 und vil schiere sach ich komen . . . eine juncfrouwen, diu mich empfienc ... din entwifente mich. und einen schaden klage ich ... daz der wafenriemen also rehte lützel ist, das si niht langer vrist mit mir solde umbegan. ez was ze schiere getan . . . ein scharlachez mantelin daz gap si mir an. die schilderung zerfallt in verschiedene teile : er sieht sie kommen, sie empfängt ihn, entwaffnet ihn, bekleidet ihn mit einem mantel. den abschluss der erwähnung des entwaffnens bildet der ausdruck des bedauerns, dass dies nicht längere zeit in anspruch nahm. deshalb steht unde. - Wh. 251, 17 wert ir niht stæte an uns belibn, wir wæren úz werdekeit vertribn : und het ir minen sun verkorn, då mite wær die lant verlorn. damit schliefst der erste teil der gedankenreihe: was Gyburg hätte verderben können. - ebenso Trist. \$862, 10575, 11053, 13038, 13233, 13792, 14183; Frauend. 167, 32 (nach man punct, nach han komma); Nib. 395, 2. 635, 1. 768. 1. 1097. 1. 1391, 1; Kudr. 402, 1 usw.

Es ist aus dem gesagten leicht erklärlich, dass unde auf solche weise gerne zur einleitung des zweiten alternativsatzes gebraucht wird: weil damit eben wider eine gedankenreihe zum abschluss gebracht wird, so zb.: Iw. 2683 ein gast ist bald im klaren über die gesinnungen seines wirtes; wander im bescheinet

184 KRAUS

an etelicher sware, ist er im unmære: und geherberget ein man då ims der wirt wol gan, deme gezimet deste baz sin schimpf unde sin maz. — Iw. 6369 die bedingung war: er muoz in elliu jär gebn drizec mägde då her die wîle sî lebent und er. unde gesigte ab dehein man iemer disen beiden an, sô wæren wir aber erlöst. — ebenso Trist. 5668. 6419. 7462 usw.

Ebenso beim abschlusse einer discussion: Nib. 54, 1 dô sprach der küene Sifrit: 'vil lieber vater mîn, an edeler frouwen minne wold ich immer sîn, ich enwurbe dar min herze grôze liebe hât'. swaz ieman reden kunde, des was deheiner slahte rât. 'Un d wil du niht erwinden', sprach der künec dô, 'sô bin ich dînes willen wærlichen vrô'. — aus dem nhd. sind beispiele, wie 'Und bist du nicht willig, so brauch ich gewalt' zahllos.

Damit sind die verschiedenen kategorien des gebrauches von unde im wesentlichen erschöpfend dargestellt: was sich an beispielen sonst, in Toblers aufsätzen insbesondere, findet, wird man unschwer in die obigen gruppen einreihen können, soweit es nicht lediglich einer falschen interpretation seine scheinexistenz verdankt 1. und so erübrigt es nur noch, eine erklärung für die behandelten erscheinungen zu geben.

Hat die darstellung des tatsächlichen beträchtlichen raum in anspruch genommen, so kann dafür der versuch, die ermittelten tatsachen zu erklären, umso kürzer ausfallen: wie ja oft bei wissenschaftlichen arbeiten beide bestrebungen in umgekehrtem verhältnis zu einander stehn.

Auszugehn ist dabei von der frage nach dem alter der behandelten gebrauchsweisen des unde. wie sich aus den wörter-

wie das 'causale' unde: die beiden belege, die im Mhd. wb. dafür angeführt sind (lw. 3451 und Mai 78, 11) sind anders zu erklären (s. o. s. 176 und 177); ein beispiel bei Cordes s. 76f zeigt adversativ-verknüpfendes unde, wie Cordes selbst schon als möglichkeit erkannt hat. — im Er. 8508 (und die den lip habent verloren, sö durft irs niht versuochen) wird wande st. unde zu lesen sein: dass Haupts nü (in der 1 aufl.) bedenklich ist, hebt Bech (Germ. 7, 465) unter hinweis auf L. zu lw. 2528 mit recht hervor, wenn er aber vorschlägt, und habent die den lip verlorn zu lesen, so ligt das von dem überlieferten doch zu weit ab; auch wird der dichter kaum unmittelbar nacheinander zwei fortführende unde gebraucht baben. — bei Berthold 1 541, 17 (s. Roetteken § 11) scheint mir der text verderbt. — und nach comparativ (Lachmann Kl. schr. 1 199) ist mir aus classischer zeit nicht bekannt.

büchern sowie aus verschiedenen specialabhandlungen über ahd. syntax mittelbar oder unmittelbar ergibt, ist keine der unter i bis iv behandelten verwendungen in ahd. zeit zu finden 1. das ist ein fingerzeig, die entstehung nicht irgend einer etymologie zu liebe in das dunkel der unlitterarischen vorzeit zu verlegen. vielmehr sehen wir ganz deutlich, dass die älteste function von unde lediglich in der verbindung von satzteilen und sätzen bestand, während die andern gebrauchsweisen sozusagen vor unsern augen im 12 jh. aufzutauchen beginnen. es ligt also nahe zu versuchen, ob die letztern sich nicht aus der erstern ableiten lassen.

Der zweite factor, mit dem die erklärung rechnen muss, ist die tatsache, dass unde niemals auf die wortstellung einfluss hat, (aufser wo, wie beim temporalen, ein solcher einfluss plausibel als etwas secundäres aufgefasst werden kann): das steht mit der beobachtung, dass der gebrauch von unde als satzteile (oder sätze) verbindender partikel der älteste ist, im schönsten einklang.

Drittens endlich wird zu berücksichtigen sein, was über die bedeutung jenes unde ermittelt wurde. damit freilich, dass es einmal durch nhd. 'nur', dann wider durch 'doch' oder durch 'überhaupt', durch 'wo doch' und durch 'als' passend widergegeben werden kann, wird nicht ernsthaft zu rechnen sein. denn diese bedeutungen sind zu verschiedenartig, als dass man hoffen dürfte, mit der aufstellung einer derselben als urbedeutung, aus der dann die andern mehr oder minder gewaltsam herzuleiten wären, das richtige zu treffen. vielmehr ist es wahrscheinlicher, dass im nhd. dieselbe sache einmal von der, dann von jener seite betrachtet wurde und demgemäß hinter dieser manigfaltigkeit nichts zu suchen ist als das bedürfnis, das verschieden gesehene auch verschieden auszudrücken.

Aber éine beobachtung zog sich wie ein roter faden durch die ganze untersuchung hindurch. in welcher weise auch unde verwendung fand, immer konnte man wahrnehmen, dass in solchen sätzen die annahme oder tatsache, die allein genannt wurde, eigentlich nicht die einzige war, mit der die gedanken des redenden sich beschäftigten, sondern nur das letzte glied einer blofs gedachten kette von annahmen oder tatsachen.

Damit ist m. e. die erscheinung auch schon erklärt : denn

<sup>1</sup> s. außer den ahd. wörterbüchern und glossaren bes. die arbeiten von Rannow, Tomanetz, Wunderlich und Scholten (Beitr. 22, 391 ann.).

das ältere unde. das satzglieder und sätze mit einander verbindet, hat ja ganz dieselbe function: an vorhandene glieder weitere oder ein letztes glied anzureihen. der unterschied ist nur der, dass hier die vorhergehnden glieder ausdrücklich gesetzt werden, dort aber dem redenden nur im geiste vorschweben. somit gelangen wir zu folgenden phasen der entwicklung: in ältester zeit dient unde (bezw. anti, enti, inti, unti) nur dazu, an ein oder mehrere genannte glieder weitere anzureihen 1 (woraus im weitern verlauf die im abschnitt iv erörterte construction erwächst).

Die zweite phase bildet dieselbe verwendung von unde im anfange eines satzes, wenn die vorausliegenden glieder in vorhergehnden sätzen genannt sind (s. o. abschnitt vi): diese verwendung tritt schon in ahd. zeit auf, denn so zu erklären sind fälle wie Otfr. i 10, 19: Int ich scal thir sagen, chind min, thu bist forasago sin: Zacharias hat im vorhergehnden ausschliefslich von Christus und dem, was man von ihm erhoffen darf, gesprochen: nun wendet er sich dem Johannes zu; also das skelett der gedanken ist: 'Christus wird das und das tun und du, du bist sein prophet'. ebenso v 9, 23 sie zaltun so man ofto duat, thaz ira seraga muat. inti thu ni hortos hiar in lante fon demo heilante?: 'wir betrauern Christus so sehr, und du, du hast von ihm gar nicht gehört?'

Die dritte phase endlich ist erreicht, wenn die vorangehnden glieder überhaupt nicht mehr ausdrücklich genannt sind, sondern sich lediglich aus der situation ergeben oder dem redenden nur im geiste vorschweben: hierher gehören die unter I—III sowie v besprochenen gebrauchsweisen von unde. dass diese erst im 12 jh. aufkommen, kann uns nicht wunder nehmen: denn das bedürfnis, die feineren bezüge, die zwischen den gedanken bestehn, durch das sprachliche mittel der conjunctionen auch äußerlich zum ausdruck zu bringen, zeigt sich im deutschen wie in allen cultursprachen um so lebhafter, je größere fortschritte die kunst der litterarischen verwendung der sprache macht.

¹ deshalb fehlt es auch, wenn zwei handlungen gleichzeitig erfolgen, somit zu einer zusammenfließen, also in fällen wie saz dageta ('saß schweigend'), wie deren bei Grimm Gr. 1v 216, 950; Benecke zu Iw. 3620; zu Dkm. xxxII 1, 54, 2, 37; zu meinen Deutschen gedd, des 12 jhs. v 52 zahlreiche gesammelt und von Behaghel Germ. 24,167 ff vortrefflich erklärt worden sind.

# MÜNCHENER REIMPREDIGT.

Die Münchener papierhs, Cgm. 690, 4°, 15 jh., vereinigt einen bunten deutschen, lateinischen, deutsch-lateinischen inhalt in sich, über den der handschriftenkatalog oberflächlich orientiert. sie ist sichtlich zusammengesetzt aus mehreren partien, die ursprünglich nichts mit einander zu schaffen hatten, mich geht hier nur die lage bl. 244—256 an, die durchaus für sich steht und deutsche geistliche prosa und reime unbekannter autoren enthält.

Sie beginnt mit einem allegorischen tractat: 'der gaistlich wagen', der unter starkem aufgebot von citaten aus bibel und patres nach einander die vier räder, die zwei gestelle, die vier pferde, den wagenmann und die deichsel erbaulich, zum gedanken an das ende mahnend, auslegt. sehr merkwürdig ist zumal die form. der verf. verfällt, sowie er aus den weit vorherschenden citaten und ihrem einleitungsoder verbindungstext einmal zu mehr selbständiger betrachtung kommt, sofort in reime, die selten vereinzelt, meist in gruppen auftreten und, wenn er sie auch nicht all zu lange und streng festhält, wenn er sich auch im zeilenumfang viele freiheit lässt, er kehrt doch inmer wider zu dieser lockern reimweise zurück. das angehängte, ursprünglich wol nicht dazu gehörige stück 'Von dem strengen Jungsten gericht spricht ein weiser Also' ist ganz durchgereimt und sorgsamer gebaut. schluss: Deo gracias Anno Mcccc 86 (bl. 252<sup>v</sup>); dahinter eine rohe zeichnung der vier räder.

Mit bl. 253<sup>r</sup> setzt, vielleicht von derselben hand, ein kurzes gereimtes stück ein, das ich genau mitteile, aber so, dass ich die abkürzungen auflöse, die reimzeilen absetze, den gebrauch von v und u sowie die reimpuncte oder -striche ignoriere, die großen anfangsbuchstaben reguliere, auch sichere fehler verbessere und die nötigste interpunction einführe:

Jehus xps Alfo folt ir petten.

Got hat das heilig pater nofter felbs gemacht
In allain anzupetten als unferen vater mit andacht.
Aber es fein laider der vil die (mit) dem mund fast pappern,
Mitt pücher und pater noster hin und her clappern<sup>2</sup>
5 Und ist oft das hercz gancz 3 nyndert da pey;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fehlt hs. <sup>2</sup> clapper in <sup>3</sup> ich schreibe immer cz, doch sind die c-striche gerader als sonst das c, sodass t gemeint sein mag.

Merck ob das gepete got genem fey, Die fein heiligs gepet also mishandeln, Andre wort und gedancken darunter wandeln, Hoffen, got werde sy darumb bol pegaben,

- 10 Und wiffen selbs nit, waß sy gepett haben. Auch find laider vil der groben erdknollen, Die das pater nofter nit wiffen noch lernen wollen 1 Und wellen fich doch criften nennen. Aber got wirt der teufelische 2 kinder nit kennen.
- 15 Wann ein veglicher criftenmensch 3 auf das minste sol Er wiffen den pater nofter, Ave Maria und den 4 glauben wol, Und die weil er die nit lernet und erkent, So ist im 5 verpotten das heilig wirdig sacrament. Darumb ist dife figur zü einer gedachtnüß gemacht,
- 20 Das man dar auß lerne und betracht, Wie uns got unfer vater hat petten leren 6, Das nyemant die wort folt myndern 7 oder meren; Wann die felbigen fein gar tief gegrundt 8, Darumb fo fey euch dife auflegunc 9 verkunt.
- Zum ersten: vater unfer der pift 25 In den himeln, gleich einer vorrede 3 ist. Geheilig werd dein nam, Da heben fich die fiben fluck an, Dorinnen dann got gepetten wirt;
- 30 Auch fiben farb fein do figurirt, Dem laien 10 zu gedachtnuß gemalt, Das er es dester sleissiger behalt; Auch pei vecczlichem stück sein drey, Die mag man auß ynnigkait bedencken da pej;
- 35 Wann peffer ift ain pater nofter mit andacht, Dann hundert in dem herczen unbedacht. Dar vmb wer wil petten mit andacht 11 und rew, Der merck gar eben mit vleiß auf die drew, Wenn er pitt, wer der fey.

¹ wellñ

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup> teufelischen?
 <sup>3</sup> zwei worte.
 <sup>5</sup> dahinter p gestr.
 <sup>9</sup> lernen
 <sup>10</sup> laiden; aber der schreiber setzt 8 gegrudt

zwar für mhd. ei sowol ai als ei; für mhd. i stets nur ei.

<sup>11</sup> oder andocht?

40 Wer 1 do pittet, merck auch da pej, Was er pittet, fol fein herczlich, So erhoret 2 yn got genedigklich, etc.

Die rückseite, bl. 253<sup>v</sup> ist leer.

Mit 254<sup>r</sup> beginnt von selber hand, unter aufwand von roten kreisen und linien eine parallelgliederung, die ich hier im abdruck anschaulicher vereinfache.

Spricht unfer herr: Also füllt ir pettenn (rot).

Die siben pluetvergiffen <sup>2</sup> unfers herren werdent geordent wider die fiben todfunde <sup>2</sup> (rot).

Die beschneidung ist wider die fund der unkeüschait.

Die durchnaglung der hend ift wider die fund der geitigkait 4.

Der plutig angftfwais 2 ift geordent wider die fund der tragkait 5.

Die durchgaiflung ift geordent wider die fund der unmeffigkait.

Die durchnaglung der füfß wider den rachfamen zoren.

Des haupts kronung ift wider die fundt der hochfart.

Die offnung der feitten durch das fper wider denn neid. etc.

Siben pett fein <sup>3</sup> in dem vater unfer und geschechen wider die fiben todfundt <sup>2</sup>. etc.

Das erft geschicht wider die unkewsch.

Die ander wider die geitigkait.

Die dritt wider die tragkait.

<sup>7</sup>Die vierd wider die frashait <sup>6</sup>.

7Die funft wider den zoren.

Die fechst wider die hochsart.

Die fibent wider den neid.

Eine zweite, compliciertere, graphisch nicht besser gelungene gruppierung von siebenzahlen beginnt dann bl. 254°. die worte des Vaterunsers stehn in roten kreisen. ich helfe im folgenden wider der gruppierung nach; die zusammenfassenden klammern { hat die hs. nur dreimal. einige beim binden abgeschnittene lettern klammere ich, soweit sie sich ohne weiteres ergaben, rund ein.

were <sup>2</sup> zwei worte. <sup>3</sup> fein übergeschr.

i ge igkait vor tr. ist mässigkait gestr.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> beide sätze stehn rot durchstrichen auch an falscher stelle. die ganze vierte nr steht außer der reihe, wird aber durch zeichen an den richtigen platz verwiesen.

|                                                                     | Vater<br>unfer                                             | allmechtig in der schoppfung fleissig in der versorgung kunstreich in der underweißung 1                               |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | Der du pitt <sup>2</sup><br>in den <sup>3</sup><br>himelen | ein schoner spigel der clarhait<br>ein edle kron der ewigkait<br>ein reicher schacz 4 der saligkait                    |                                                                                                                                                     |
| <sup>5</sup> Weiß bedeüt (ra)in in dem (g)lauben                    | Geheilig<br>werd dein<br>nam                               | durch { unfers herczen rainigkait unfers munds warhaftigkait unfer werck heiligkait                                    | das ein harpfen in oren<br>er uns ein honig im mund<br>fei ein ynnikait im herczen                                                                  |
| Plob be-<br>deut (ft)et<br>in der<br>(h)offnung                     | Zw kum<br>unf dein<br>reich                                | dar jn ift { alles gütten uberflussikait aller geműt gancz ainigkait saliges wesens state ewigkait                     | frolich on betrubnuß<br>gerügsam 6 on hindernuß<br>gewifflich on verliefung                                                                         |
| Rot bedeut<br>gerecht in<br>der lieb                                | -                                                          | durch deiner { groffen güdtett betrachtung 7 heiligen maieftat lobung wirdigen gepot erföllung                         | alles das du liebest wir auch<br>lieben<br>alles das du haffeft das wir<br>auch haffen<br>alles dein gepot wir gancz<br>volpringen                  |
| Gro bedeut (.)anp 9 in der (d)emütig- keit                          | Unfer tag-<br>lich prott<br>gib uns<br>heut                | an fundlich verschuldung<br>zu leiblicher aufenthaltung<br>zü prüderlieher mittaylung                                  | das facramentlich <sup>8</sup> zum leben<br>ewigkleich<br>das geiftlich zu behalten fleiffigk-<br>leich<br>das materlich zu noturft meffig-<br>lich |
| (bl. 255 <sup>r</sup> ) Gel bedeüt gewert in der parem- herczigkait | gib uns<br>unsere                                          | die ge-<br>fchechen<br>seien aus unerkantnuß oder unwisenhait<br>kranckhait oder plodigkait<br>mütwillen oder posshait | <sup>10</sup> die wir haben getan wider dich<br>wider unseren nechsten freve-<br>lich<br>wider uns selbs willigklich                                |
|                                                                     | als und wir ver- geben unferen fchul- digern               | die be- laidigt unfer perfon leiblich unfer güt zeitlich unfer ere unrechtigklich  ei worte. 2 übergeschr. 3 unter     | die uns betrubt haben mit worten die uns verfert haben mit wercken die uns verdacht haben im herczen  **geschr.** 4 davor                           |

<sup>1</sup> zwei worte. 2 übergeschr. 3 untergeschr. 4 davor facz gestr. 5 steht fälschlich schon neben vater vnser 6 wol genügsam? 7 betrachūg schreibt die hs. auch sonst. 8 sacrametlich 2 zu lesen ist nur anp oder aup: vielleicht sanpe (f. sanpte)?

<sup>10</sup> beide gruppen erst später über oder unter der vorhergehnden rubrik nachgetragen; übrigens trägt die 4 rubrik überall spuren späterer hinzufügung.

| fanck in                                   | ıfür 1 uns | tückutch oder haimlich<br>frävell oder offenlich<br>ttet oder ungeltumlich       | der welt <sup>2</sup> falscheit<br>des teusels betrugligkeit<br>des fleisch lupkeit <sup>3</sup> |
|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwarcz Subedeut clag in der gedultigkait | öß uns     | mangerlay dürftigkait<br>menfehlicher wüttrickait<br>helliteher pitterkait, etc. | vergangen funden<br>gegenwertigen funden<br>zukunftigen (unden                                   |

Die eröffnenden reime beziehen sich v. 19 auf eine memorialfigur, die, um dem gedächtnis der laien nachzuhelfen, zu den sieben stücken des Paternosters die sieben farben setzte und wol auch noch zu jeder bitte drei zeilen hinzufügte. von dieser figur können uns die farblosen bll. 254v. 255r nur einen sehr blassen begriff geben; zudem zeigt die vierte rubrik, die zweite triadenreihe, in der hs. deutliche spuren nachträglicher eintragung, wenn auch wol von der gleichen hand. die reime bilden also die einleitung zu der tafel, die auch ihrerseits in allen 10 triaden, wo das allein möglich war, durchgeführte reime aufweist, freilich auf die billigen endungen -ung, -ait, -lich. die 8 zusatztriaden der 4 spalte haben die reime nur 3 mal sauber, 1 mal grob rührend (funden); in der 2 bitte tritt eine, vielleicht versehentliche störung des reimes ein; 3 triaden beschränken sich auf rhythmisch-syntaktischen, aber doch ähnlich klingenden parallelismus : die echten triaden würken also in dem zusatz nach. dagegen entbehren die zwischen einleitung und tafel bl. 254r stehnden blutvergiefsen und todsünden sowol des reimschmucks, wie sie in dem proomium unerwähnt bleiben : sie sind also ein jüngerer bestandteil, eingeschoben4 aus dem großen bereitliegenden schatze symbolischer heptaden, wie sie eine Paternostererklärung stets nahe legte : die todsünden gehören geradezu zum eisernen bestande dieser frommen siebenzahlen; die sieben blutungen Christi sind nicht so alt und fest (Borchling GGN. 1898, gesch. mitt. 270 erwähnt einen tractat über eicht bluet sturtzunge vns leuen Herrn); aber auch sie waren durch die vorliebe der beiden letzten jahrhunderte des ma,s für Mariä und Christi sieben leiden und ihre lyrisch-sentimentale ausnutzung in aufnahme gekommen: auch eine predigt der Grieshaberschen sammlung s. 120 hat dieselben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ein für <sup>2</sup> oder wolt? <sup>3</sup> doch wol = lüppekeit.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> dass es sich nicht um eine originalaufzeichnung des ganzen handelt, beweisen schon die formen wellen und lernen, die wider den reim im texte der einleitungsreime stehn.

7 blutungen, nur dass da die richtige chronologische reihe : beschneidung, angstschweiß, geifelung, krönung, hände, füße, seite innegehalten ist : in der Münchner hs. hat der parallelismus der 7 bitten und der 7 todsünden die um- und unordnung bewürkt.

Die reimeinleitung 253r also und die tafel 254v. 255r (mit ausnahme der vierten rubrik) bilden, trotzdem sie in der hs. getrennt sind, eine eng zusammengehörige einheit. nach den quellen der erbauungszwecken dienenden triaden hab ich nicht gesucht; solche dreiheiten sind zumal in der predigtlitteratur in unübersehbaren massen vertreten; beim Paternoster treten sie zb. auf in Wackernagels Altd. pred. s. 179 ff. interessanter war mir die einbeziehung der farben in die Paternostererklärung, denn es ist unverkennbar, dass diese concession an die laien hinausgeht über einen blossen sinnlichen anhalt. meines wissens sind die 7 farben kein bestandteil der heiligen heptaden; selbst Isidor, der in seinem viel henutzten capitel über die siebenzahl schliefslich auch weltliche septenen reichlich heranzieht, hat an die farhen nicht gedacht. der kirche fehlt, zumal für messgewänder und mönchstracht, eine gewisse farbensymbolik nicht ganz (vgl. Wackernagel Kl. schrr. 1 181 uö.: noch anders Musk. 3, 72 ff; Nd. jb. 16, 74); aber einigermassen lebendig ist immer nur die bedeutung von weiss und rot, jenes für reinheit, unschuld, dies für die göttliche liebe, die sich im heiligen blut betätigte : ich verweise zb. auf Schönbach Altd. pred. III 262, 21. Leyser Pred. 37, 19, Veghe s. 265, 1 ff, und diese fromme symbolik würkt auch im Münchner Paternoster nach. sonst aber hat sein verf. sich an die minniglichen farbendeutungen gehalten, an denen sein jh. so reich war : natürlich wählte er nicht die tunischere sechszahl, sondern die für seine zwecke allein brauchbare und ebenfalls oft bezeugte sieben. der zusammenhang ist zwar weifs ist bei ihm rain, während es sonst den guoten wan, die liebeshoffnung meint : das ist eben geistlicher einfluss, dass plob, für religiöse betrachtung eine düstre farbe, hier die stätigkeit vertritt, entspricht der minniglichen regel (Germ. 8, 500); auch die hoffnung ist in christlicher symbolik grün, nicht blau. beim rot, der farbe der liebe, treffen kirche und welt zusammen. das adj. des grò ist in der hs. nicht deutlich; zur farbe der demut konnte mönchische verwendung das grau empfehlen; in der minnesprache hat es keine ausgebildete rolle, nach Hätzl. 1663, 1 würde es mynne gût, daby adel und hochen mut bedeuten, in dem Ambraser liederbuch nr 57 str. 5 hei/st es : grawe farb bringt mir pein (vgl. Nd. jb. 15, 18); im 'Lo/sbuch aus's der karten' (hsg. v. Hoffmeister) s. 4 trägt der ellende grabe kleider (vgl. auch Franks. arch. 3, 255); häusiger als grò erscheint praun in der minniglichen symbolik. ganz unzweideutig der minneterminologie gehören an gel = 'gewert', die sarbe der erhörung, und gruen = 'ansanck', die sarbe beginnenden minneglücks (vgl. Germ. 8, 498, 499; die beispiele sind ganz dürstig). aber auch schwartz fügt sich ein : das swartz blümlin das bringet mir die klag (Franks. arch. 3, 256); auch zoren, trauer bedeutet es, ganz der letzten bitte, die vom übel spricht, angemessen.

Der wesentlich minnigliche charakter dieser farbendeutung würde wahrscheinlich noch schärfer hervortreten, wäre mit den farben nicht die weitere beziehung auf die sieben christlichen tugenden verbunden. auch dies eine variierende, aber normale rubrik der siebenzahldeutung. die einen verwerten so die gaben des heil. geistes, die andern eine heptas: humilitas, mansuetudo, patientia, instantia boni, misericordia, parcimonia (oder pax), munditia, mit manchen varianten (so in den sieben septenen des Johannes Sarisberiensis, in den fünfen Hugos vS Victor; noch zb. in da Butis Dantecommentar 11 709); eine dritte art endlich stellt die drei 'virtutes theologicae' fides, spes, caritas voran und lässt die mehr weltlichen 'virtutes cardinales' prudentia, iustitia, temperantia, fortitudo folgen (vgl. 2b. Gregor Migne 76, 758; vor allem Bernard vClairvaux 184, 574; Hugo vSVictor 176, 1010). diese dritte gruppierung behielt durchaus den sieg, und sie empfahl sich bei der deutung des Paternosters um so mehr, weil man auch in ihm drei geistliche und vier leibliche bitten unterschied (vgl. Patern. MSD. 43, str. 20; MSD.3 11 264; Bernh. vClairv. 184, 811); sie hat sich denn auch Hans Sachs vom predigftul her für den spruch angeeignet, in dem er das Vaterunser mit den haupttugenden in verbindung setzt (Keller-Götze xv 311 ff).

Auch unser Münchner poet geht diesen weg; auch bei ihm eröffnen glauben, hoffnung, liebe den reigen, in weiß, blau, rot, mit einer abweichung also erinnernd an Dantes drei frauen, rot, grün (di smeralde), weiß, die Purgat. xxix 121 ff gleichfalls den tanz der sieben eröffnen. dann aber folgen bei unserm mann in den abstracten demütigkeit, paremherczigkait, weishait, gedultigkait: also von den 4 cardinaltugenden der 3 gruppe höchstens die weis-

hait, wenn man prudentia so übersetzen will (mit Veghe 313, 10); als sapientia würde sie in die 1 gruppe gehören. demut, barmherzigkeit und geduld gehören in die 2 reihe; die humilitas wird von Hugo vS Victor aao. übrigens als wurzel aller 7 tugenden auch seiner siebenzahl der 3 art angegliedert. in den adjectiven der 4 ersten bitten begegnen noch andre tugenden der zweiten reihe: munditia (auch bei Hugo der fides gepaart), inftantia boni, vielleicht mansuetudo; iustitia (3 bitte) steuert eine weitere cardinaltugend der 3 gruppe bei. also ein compromiss zwischen der 2 und 3 tugendreihe, eine mischung und wirrung, an der widerum die einmischung der weltlichen farbendeutung die hauptschuld tragen wird.

Für uns ligt darin gerade ein reiz. viel bedeutet er freilich nicht. wir werden das stück doch als einen ausläufer der alten Paternosterdichtung ansehen: das um so mehr, als im 15 jh. der dekalog die bitten für die katechetische und homiletische litteratur weit zurückgedrängt hatte. der Münchner handschriftenkatalog und nach ihm Goedeke (Grundr. 1² 206) bezeichnen das stück als 'Paternoster, mystisch ausgelegt'. meinetwegen; nur darf man nicht an die neue mystik des 14 und 15 jhs. denken, zu der Goedeke es stellt; das Münchner Paternoster huldigt in der methode ganz der alten nur leicht verweltlichten interpretatio mystica, wie sie im 11 und 12 jh. unter französischem einfluss aufblühte.

Lohnt es, solch altmodisches stück abzudrucken? mein hauptgrund kommt. es hat eine unterschrift. unter dem letzten kreise des Paternoster steht noch ein kreis mit der eintragung: Das christenlich volck: die christliche gemeinde ist also als beterin gedacht. daneben aber die bemerkung: Der paternoster ist gepredigt worden zw münchen in dem parsuesser closter etc. Anno dni 1481. es ist eine predigt. und eine reimpredigt. spät freilich, aber meines wissens doch die einzige deutsche, die gegenüber den französischen und englischen zeugnissen beobachtet ist: die zahlreichen belege, die Wackernagel Altd. pred. 324 f für predigtreime ansührt, stellen sich, soweit es sich nicht um gedichte handelt, die yar keine predigten sind, in ihrer winzigkeit und vereinzelung als ein fast zufälliger, kaum gewollter schmuck heraus, noch kaum von dem gewicht der von Linsenmayer Gesch. der predigt in Deutschland s. 156 f erwähnten schlussreime oder der reimspielerei bei Schönbach Pred. 158,8.

Der prediger legte, das ergibt die einleitung unbefangener betrachtung, seiner predigt die oben erwähnte memorialfigur zu grunde:

etwa eine tafel mit den sieben grell aufgetragenen farben, die allen hörern sichtbar hing, ich verkenne nicht das auffällige dieser voraussetzung. eine derartige figur eignete sich mehr für leser als für hörer, und würklich hat Hugo vSVictor (Migne 176, 1010) einem tractat von den tugenden und lastern eine arbor virtutum und eine arbor vitiorum zur veranschaulichung beigegeben : der tugendbaum wurzelt in der humilitas und trägt 7 früchte in kreisform, nämlich die 4 weltlichen und die 3 theologischen tugenden, deren jede, wider in kreisform, von 7 kleineren (die Caritas hat eine reichere familie) tugendfrüchten umgeben ist. man könnte denken, dass diese oder eine ähnliche zeichnung unsern prediger angeregt hat. denn die subscription um der figur willen anzuzweifeln, scheint mir unzulässig, es handelt sich um nichts undenkhares, für die laien braucht man etwas sinnliches: Berthold v Regensburg 1 48 verweist die laien ausdrücklich auf die betrachtung der erde bei tage, des himmels bei nacht; das sind ihm für laien die rechten heiligen bücher, und wie das streben der versinnlichung die spätere mittelalterliche predigt überall durchdringt, warum soll sie in ihrer bilderlust nicht auch die letzte, vergröbernde consequenz gezogen haben? da haben wir aus der überlieferung zu lernen.

Die einleitung wird also der prediger gesprochen haben, wie sie überliefert ist: reimprosa möcht ich sie nennen im hinblick auf monstra wie v. 15. 16; grade für reimprosa gab die lateinische predigt muster zur genüge. v. 24 redet die gemeinde im plural euch an; der sing. merck v. 6 ist höchstwahrscheinlich auch ein plural, der sein t verloren hat, wie geheilig (2 mal), fanp, betrachung (vgl. Weinhold Bair. gramm. § 143); übrigens ist auch die singularische anrede der mittelalterlichen predigt nicht fremd: gleich die erste predigt bei Schönbach ermahnt auch singularisch: merke (15, 35). höchst predigtartig beginnt dann v. 25 die disposition: zum ersten, zugleich eine art disposition der tafel. die letzten 4 zeilen, ihrem bau nach auffällig kurz<sup>1</sup>, sind recht ungeschickt, mögen aber immerhin den trivialen abschluss der einführenden ermahnung gebildet haben: die interpunction nach v. 39 hat eine stütze in der hs. selbst.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> die verse 1-38 schwanken zwischen 9-18 silben (durchschnitt über 11 silben): ausgenommen v. 27, der wortlaut einer Paternosterbitte, und v. 33 (8 silben); — die 4 letzten zeilen umfassen 6. 8. 8. 10 silben.

Wie giengs dann weiter? folgten die triaden, so schlechtweg an jede Paternosterbitte gefügt? die reimung der triaden beweist wol, dass sie auf zusammenhängenden vortrag der je drei glieder berechnet waren, aber wol nur als disposition; man gab ja gerne eine kurze inhaltsangabe vor der eingehnderen erörterung, die scharfen und stark markierten dispositionen sind gradezu ein kennzeichen des predigtstils, und allermindestens die farbendeutung der ersten rubrik brauchte unbedingt eine sehr viel breitere ausführung, wie denn auch ein befriedigender homiletischer schluss fehlt. ist uns die ausführung verloren? oder sollte sie improvisiert werden? jedesfalls war sie in dieselbe lockere prosareimform gekleidet, wie die erhaltene einleitung und der Geistliche wagen sie zeigen; sehr möglich auch, dass der prediger sich mitten unter den reimen prosa gestattete, wie der verfasser des Geistlichen wagens das reichlichst tat, so ist leider das bild der reimpredigt auch in diesem falle getrübt und unvollständig, dass der reim aber eine erhebliche rolle in jener predigt des Münchner Barfüsserklosters gespielt hat, wird man mir hoffentlich zugeben, trotz der zweifel, die die überlieferung lässt 1. und da ist es doch vielleicht kein zufall, dass es sich hier um eine katechetische predigt handelt, die stofflich schon im 12 jh. ihre deutschen poetischen seitenstücke hat. der schluss auf einen engeren zusammenhang zwischen dichtung und predigt auch für jene frühere periode ligt um so näher, als er nur längst erschlossenes bestätigen würde. ROETHE.

¹ erwogen hab ich auch die möglichkeit, dass die tafel der hs. lediglich die disposition des predigers festgehalten habe und dass erst nachträglich, für die schriftliche publication, die reimeinleitung hinzugefügt wurde, aber wie gekünstelt! wie sollte man auf die idee kommen, die figur einer bloßen disposition mit einer an laien gerichteten reimeinleitung zu versehen?

# ZU Zs. 44, 116.

Burdach hat mir, veranlasst dürch meine interpretation von Walth. 9, 14, die aushängebogen seines im drucke befindlichen buches über Walther vdVogelweide übersendet, und ich habe daraus zu meiner überraschung ersehen, dass sich ihm dieselbe erklärung der 'armen künige' unabhängig von mir ergeben hatte. ich freue mich des zusammentreffens um so lebhafter, als die reichen, weitgreifenden darlegungen, die Burdach an die stelle knüpft, die sicherheit und tragweite jener deutung erfreulich steigern.

## HADLAUB UND MANESSE.

In der großen Heidelberger hs. findet sich zu Wissenlo ein seltsames bild: ein liebespaar auf einer bank sitzend, zwischen ihnen ein kind, das beide anfassen, während es die dame streichelt. einen zusammenhang mit den unter Wissenlos namen überlieferten gedichten aufzufinden gelang mir so wenig, wie es vdHagen (MSH iv 457) gelungen war. da kam mir der gedanke: das ist ja ein auftritt aus Hadlaubs liedern! hier haben wir ja den inhalt seines anmutigen 4 liedes (Bartsch Schweiz, minnesinger s. 291):

Ach ich sach sî triuten wol ein kindelîn, dâ von wart mîn muot liebs ermant. sî umbvieng ez unde truchte ez nâhe an sich: dâ von dâcht ich lieplîch zehant, sî nam sîn antlüt in ir hende wîz unde truchte ez an ir munt, ir wengel clâr: owê so gar wol kuste sîz! . . .

Ich nam war doz kindelîn êrst kam von ir, ich namz zuo mir lieplîch ouch dô.

Im ganzen minnesang ist mir keine andre stelle bekannt, zu der dies bild irgend passen könnte — und hier passte es so genau!

Die vermeintliche entdeckung berauschte mich förmlich. ich suchte nach Hadlaubillustrationen in der Heidelberger hs. und fand sie natürlich auch; ich sah den zusammenhang Hadlaubs mit dieser hs. und damit den manessischen ursprung der sammlung unantastbar bezeugt. bedenken, die Edward Schröder gegen einige deutungen äußerte, vermochten meine grundidee nicht zu erschüttern, der aufsatz sollte bereits in die druckerei wandern als mir plötzlich in der nacht, während ich wider einmal über diese zusammenhänge grübelte, eine ganz andre auslegung des bildes zu Wissenlo aufgieng. nicht auf Hadlaub bezog es sich. sondern — auf Aeneas. 'Ascanius der jongelinc' (vgl. Eneide ed. Beh. 805 ff) wandert aus des Trojaners hand in die der königin und stiftet dort liebesbrand. so war denn auch wider ein zweifel des herausgebers dieser Zs. gerechtfertigt : sein einwurf, dass das kindelîn doch 'so bestimmt als knebelîn, ja eigentlich als knabe' aufgefasst sei. ich erbat mir telegraphisch mein manuscript zurück, und mit 'Hadlaub und Manesse' schien es vorläufig gute wege zu haben.

198 MEYER

Ich habe mir den gegenstand seitdem ein halbes lustrum lang immer wider vorgenommen und glaube nun allerdings zu ziemlich zuverlässigen ergebnissen gelangt zu sein. sie decken sich freilich nicht mehr mit der ersten 'entdeckung'; aber das schlussresultat kommt ihr doch wider näher, als ich in langer skeptischer pause erwartet hätte.

Mein jetziges ergebnis, um die hauptsache sogleich auszusprechen, ist dies : die illustratoren der großen Heidelberger handschrift griffen in allen fällen, in denen ihnen verbürgte 'porträts' der minnesinger nicht überliefert waren, zu illustrierten andern büchern, vorzugsweise natürlich epischen inhalts, vielleicht auch noch zu vorlagen andrer art, und wählten aus diesen bilder, die zu dem text der gedichte einigermaßen in beziehung zu bringen waren. natürlich halfen sie auch durch allerlei kleine mittel der anpassung nach. — da nun aber diese manier das vorhandensein einer brauchbaren 'bibliothek' mhd. bilderhandschriften voraussetzt, und da wir nicht ohne weiteres für irgend welchen unbekannten platz voraussetzen dürfen, was uns für Zürich und Rüedeger Manesse ausdrücklich bezeugt ist, so erhält der zusammenhang unsrer sammelhandschrift mit dem Schweizer patricier allerdings von hier aus eine neue wahrscheinlichkeit; und diese wird noch durch einige einzelmomente erhöht.

Das ist indes immerhin erst folgerung und hypothese. als tatsache glaub ich den ersten teil dieser ausführungen hinstellen zu können: die benutzung älterer, besonders epischer bilderhandschriften für die minnesingerporträts in der Heidelberger sammlung.

Sieht man sich die folge der bilder, wie sie nun in Kraus veröffentlichung zuverlässig und zugänglich vor unsern augen ligt, unbefangen durch, so werden eine anzahl verschiedener typen sich ohne weiteres dem auge aufdrängen. mit den von Rahn in seiner grundlegenden untersuchung (Studien über die Pariser liederhandschrift, in den Kunst- und wanderstudien aus der Schweiz s. 79 fl) unterschiedenen classen gehn sie nicht zusammen; und das aus gutem grund: bei Rahn handelt es sich um differenzen der ausführung, in unsern typen um solche der anlage.

1. Den hauptstock der illustrationen bilden diejenigen dichter-

bilder, die unzweifelhaft von vornherein dazu bestimmt sind, eine sammlung von gedichten des betreffenden sängers einzuleiten. dazu gehört vor allem die stattliche zahl von bildern, die der Heidelberger mit der Weingartner hs. gemein sind, über die typischen zuge dieser dichterporträts handelt jetzt Fritz Traugott Schulz in seiner diss. Typisches der großen Heidelberger liederhs. (Göttingen 1899), obwol in ziemlich schematischer weise und niemals durch beachtenswerte abweichungen von diesem mit fast byzantinischer strenge festgehaltenen typus stutzig gemacht. es sind bilder, deren tradition noch heut in den titelbildern lyrischer gedichtbücher fortdauert. ein porträt, dessen haltung uns sofort in die grundstimmung der lieder versetzen soll, wird gewissermaßen als führender accord vorausgeschickt; die situation wird entweder im allgemeinen aus dem charakter der dichtungen entnommen — indem der verfasser etwa als ritterlich-höfische erscheinung, oder im liebeswerben, oder tanzend udgl. dargestellt wird -, oder sie beruht speciell auf einem einzelnen charakteristischen gedicht wie Walthers Ich saz uf einem steine.

Woher nun diese bilder tatsächlich stammen, wird schwer würkliche porträtähnlichkeit ist natürlich auszumachen sein. höchstens für die fürsten anzunehmen, bei denen münzbilder benutzt sein können; aber diese selbst sind selten ikonisch, und den malern lag auch nichts an individualisierung, und doch hat gerade in der ikonographie der dichter bis in die jüngste zeit hinein eine fast fanatische neigung zur stilisierung geherscht — ich habe mir darüber mancherlei angemerkt - und der typische ausdruck der 'dichterphysiognomie' erschien fast bis in die mitte unsers jhs. als wichtiger denn die charakteristischen einzelzüge [vgl. darüber jetzt Roethe Anz. xxvi 121]. es würkt ja fast komisch, zu beobachten, wie Julius Mosen und lord Byron, Zedlitz und Freiligrath, Gutzkow und Prutz bei aller unendlichen verschiedenheit der persönlichkeiten in den landläufigen bildern sich auf den ersten blick ähnlich sehen! wie viel stärker muste im ma, das idealisierende moment selbst da würken, wo etwa einmal die möglichkeit der porträtähnlichkeit gegeben war! noch das berühmte 'älteste porträt eines deutschen dichters', Frauenlobs kopf im kreuzgang des Mainzer doms (in Könneckes Bilderatlas s. 48) hat durchaus nichts von der überzeugenden porträthaftigkeit etwa der frühsten Dantebilder. das eigentliche porträt existierte ja überhaupt noch kaum!

200 MEYER

Dennoch wird man diesen eigentlichen 'liederbuchbildern' eine gewisse authenticität nicht abstreiten dürfen, die überwiegend genane richtigkeit der heraldischen beigaben deutet auf gute quellen, während auch die beste, bezeichnendste auffassung des dichters selbst - zb. die hübsche darstellung Veldekes mit den singenden vögeln in den blumen (MFr. 56, 1f. 62, 25f. 64, 17f. 65, 28 usw.) — einfach aus dem text gefolgert sein kann. aber wappen und helmzeichen müssen natürlich auf tradition beruhen. an officielle ausgaben braucht man deshalb noch nicht zu glauben obwol sie vorgekommen sein können und etwa eine warnung vor entstellung wie Walther 18, 1f? 33, 19 in diese richtung deuten könnte, aber es genügte ja, dass die spielleute oder die sammler sich die schildeszeichen merkten und notierten, um darüber auf befragen auskunft geben zu können; ist doch die ganze Neidhartlegende auf die sammlertätigkeit, auf die notizenverarbeitung von fahrenden, die über den dichter genau bescheid wissen wollten, zurückzuführen (vgl. Zs. 31, 64 f).

Ich denke mir also: die wappen und helmzeichen sind das ältere, und erst bei der anlage größerer systematischer sammlungen traten die 'porträts' hinzu. das wäre dann ein ganz ähnliches arbeiten mit tradition und auslegender phantasie zugleich, wie später bei der anpassung epischer illustrationen.

Wie es sich damit nun auch verhalte - sicher bleibt, wie gesagt, was auch niemand angezweifelt hat, dass eine große reihe von dichterbildern von vornherein für die liedersammlung gemalt sind, es sind in der regel einzelfiguren, seltner gruppen von zwei gestalten, nur ausnahmsweise noch mehr. das figurenreiche gemälde Wenzels von Böhmen kann etwa als ein altes titelbild erklärt werden (über diese mehr unter 2); ist es doch auch in Kraus reproduction dazu benutzt worden. - die tiguren sind in einfachen typischen stellungen gezeichnet, nachdenklich, im gespräch, aufreitend - wie sie etwa auf siegeln oder grabdenkmälern auch erscheinen. fast durchweg besitzen die bilder dieser classe als besondres kennzeichen ein für die aufnahme des namens bestimmtes schriftblatt [vgl. darüber jetzt Roethe aao. s. 14f). dies ist etwa bei Kilchberg ein herabgereichter brief, bei Meinloh eine dargebotene gedichtrolle, bei Heinrich vRugge ist die fahne hierfür ausgespart; Walther, Veldeke, Fenis und andre halten einfach das blatt wie eine steife puppe in der hand. es kann schwerlich bezweifelt werden, dass diese blätter von vorn herein für den namen bestimmt waren; ich erinnere nur an die manigfaltigen arten, wie die modernen witzblätter (am geistreichsten die amerikanischen) in immer neuer weise ein ordensband, ein muster an der kleiderschleppe, eine fahne benutzen, um den namen der skizzierten persönlichkeit anzubringen. wenn in C durchweg die namen oberhalb des rahmens stehn, so beweist das eben nur, dass ältere bilder benutzt wurden; wozu hätte man sonst diese breiten, so oft (zb. bei k. Heinrich) nur störenden blätter anbringen sollen?

Schriftblätter haben in der Heidelberger hs. kHeinrich, Neuenburg, Kilchberg, Botenlauben, Hohenberg, Veldeke, Neifen, — vdMure, Morungen, Wintersteten, Reinmar, Hohenfels? Rietenburg, Sevelingen, Rugge, Walther, Seven? — Bligger, Munegiur, Raute, — Reimar vZweter; bei Kürenberg vermutet vdHagen mit gutem grund, ein blatt sei beabsichtigt gewesen. Hausen, der in B eine rolle ins wasser hält, hat in C kein schriftblatt. übrigens haben wir einige von diesen bildern — wie das Reinmars vZweter trotz den schriftblättern in andere classen einzureihen.

Diese classe deckt sich weder mit einer der classen Rahns oder Apfelstedts (Germ. 26, 213 f) noch ist sie mit der gruppe der B und C gemeinschaftlichen sänger völlig gleich, wir werden annehmen müssen, dass verschiedene ältere liedersammlungen benutzt sind, darunter eine, nach deren muster dann sowol in B als in C weitere bilder mit schriftblatt gezeichnet wurden. (das typische bild einer solchen entwicklung gewährt der bilderkreis zum Wälschen gaste, bei dem AvOechelhäuser die variationen einer originalvorlage durch verschiedne hss. verfolgt hat). das verhältnis der gemälde in den beiden großen hss. ergibt nicht ohne weiteres aufschluss. ich habe mir schon vor langen jahren auf Scherers veranlassung eine zusammenstellung derselben angelegt; ich muste damals noch die schönste unserer hss. in dem dunkeln provisorischen lesezimmer der Pariser bibliothek benutzen — nun ist es wider die 'Heidelberger hs.'! damals kam ich zu dem ergebnis, bei vielfach, aber nicht durchweg gleicher grundlage sei C altertümlicher, B variiere zuweilen willkürlich. wie weit neuere untersuchungen diese meinung bestätigen, weiß ich nicht. als besonders charakteristisch hatte ich mir neben Hartmann und

202 MEYER

Rietenburg damals schon Hausen notiert (im allgemeinen vgl. Uhland Schriften v 272, der B für altertümlicher hält).

2. Eine ganze gruppe von bildern trägt wesentlich den gleichen charakter, wenn auch das spruchband fehlt; wir sehen ia bei Hausen, dass bei dem gleichen bild B es besitzt, C nicht. hierher gehören Limburg, Wolfram, Singenberg, Künzingen, Heinzenburg, Walther vMetz, Hartmann, (der Winsbeke), Lichtenstein, Stadeck, Augheim, Tanhäuser, Buocheim, Hardegger, Taler, der tugendhafte Schreiber, Steinmar, Reinmar der Fiedler, Hawart, Günther vdVorste?, Obernburg?, Friedrich der Knecht, bruder Wernher, der Marner, Tetingen?, Sunnenburg?, Spervogel, Boppe, der Kanzler, bei einer ganzen reihe von ihnen tritt aber ein auffallend enger, so zu sagen anekdotischer anschluss an die einzelpersönlichkeit hervor. bei Hawart wird die situation aus dem wappen abgeleitet. Spervogels bild ist fast eine art rebus. der Tanhäuser ist ganz individuell aufgefasst. der Schreiber - auf dessen bild Gawein und Kai disputieren (man beachte des einen dialektische fingerstellung, wie sie etwa die heilige Katharina in späteren darstellungen ihrer disputation zeigt), während ein schiedsrichter, der landgraf, zuhört und ein diener symbolisch die handlung des abwägens vornimmt - wird ebenfalls ganz specifisch als der dichter des streitgedichtes aufgefasst, während vdHagen (MSH iv 965) jede beziehung auf seine poesie vermisste. ganz specifisch ist auch das genrehafte herbstbild zu Steinmar. des Fiedlers gemälde ist wider aus seinem namen gezogen. auch die bilder zu Günther vdVorste, Friedrich dem Knecht und etwa noch Marner haben mehr stofflichen, epischen inhalt als die 'echten' liederbuchporträts, ich bemerke ferner, dass die am stärksten genreartigen bilder in kleinen gruppen zusammenstehn. - ich glaube innerhalb dieser reihe eine entwicklung annehmen zu sollen. man emancipiert sich zuerst von dem schriftblatt, obwol dies doch eigentlich nach dem wappen das wichtigste war und für den, der mit heraldik nicht ganz vertraut war - die fahrenden waren es, die sammler brauchten es nicht zu sein unentbehrlich. man kommt so aus dem typischen bilde des minnesängers allmählich immer stärker ins genrehafte, und der anschluss an epische illustrationen (vgl. u. zu Steinmar; ferner zu Alram vGresten) tut das seinige.

Übrigens lassen sich in dieser classe der liederbuchporträts

zweiter ordnung' wider einige familien absondern. die vierfigurigen (Schreiber und Boppe) nähern sich den gruppen, zu denen Sachsendorf, Schwangau, Wengen, Niuniu, Süfskind gehören; die eigentümliche behandlung des arabeskenartigen baumes lässt für mehrere bilder auf die gleiche vorlage schliefsen. für unser eigentliches thema probandum ist dies aber nicht von belang.

3. Eine stattliche reihe von bildern zeigt immer noch wesentlich denselben typus, fällt aber durch die scharfe horizontale zweiteilung auf. wappen und helmzier, die noch frei in der ecke hangen, sind hier durch einen balken abgetrennt, der etwa in der höhe des goldenen schnitts über dem figurenbilde ligt.

Hier finden sich gemälde von allen arten:

- a) einfache gruppen mit spruchband: Reinmar der alte (man beachte die 'fenster'; vgl. u.), Rietenburg, Sevelingen, Munegiur, Rute.
- b) ohne spruchband mit dem arabeskenartigen baum (wie öfter in 2): Bernger, Horheim, Altsteten.
- c) ohne spruchband, aber sonst in typischer haltung (wie in 2): Johansdorf, Bligger.
- d) genrebildartig: Lüenz (steinewerfer), Adelnburg und Mülnhusen (gruppen mit dem Venuspfeil), Reinmann vBrennenberg (sänger unter bauern), Landeck (der schenk vor dem geistlichen herrn kniend), Werbenwag (liebesscene im zelt).

Mehrfach (bei Rietenburg, Horheim, Landeck, Munegiur, Rute) bildet noch das auffallend steif gehaltene oder 'in der luft befestigte' schwert ein kennzeichen dieser gruppe.

Das merkwürdigste und aufschlussreichste bild ist das Reinmanns vBrennenberg. das ist nämlich — wie sonderbarer weise noch niemand bemerkt zu haben scheint — nichts anderes als eine variation des bekannten Neidhartgemäldes. der dichter ist in haltung und ausdruck verzerrt, die beiden bauern rechts vom beschauer sind vergrößert und aus der drohenden haltung zu würklichem mord und todschlag übergegangen, an dem auch die beiden klein gebliebenen bauern links teilnehmen (über die verschiedene größe der figuren auf éinem bild vgl. Oechelhäuser aao. s. 6). die gesamtanordnung ist klärlich dieselbe, überhaupt sonst nirgends wider vorkommende. es wird nicht zu bezweifeln sein, dass das bild Reinmanns das Neidharts voraussetzt und im sinne biographischer nachrichten über den späteren dichter um-

204 MEYER

bildet. ganz unmöglich wär es freilich nicht, dass irgend ein episches gemälde — ein sänger von bauern überfallen — beiden zu grunde läge; aber wir haben schon so vielfach episch-biographische illustrationen getroffen, dass eine solche für einen mann von Neidharts popularität gewis angenommen werden darf.

Ich erkläre mir diese gruppe so. es werden zunächst fertige (epische) illustrationen wie die zu Werbenwag genommen, und da hier nun der in den 'echten' bildern ausgesparte raum für waffen und helm fehlte, wurde er durch den oberraum eingebracht, den man mit dem unkünstlerischen querbalken gewann. dabei hat aber gewis auch die analogie der doppelbilder (vgl. u.) mitgewürkt. man schloss dann aber später auch bilder von älterem typus — mit oder ohne schriftblatt — an diese neue art an. dass sie jung ist, dafür spricht wenigstens die wahrscheinlichkeit. man beachte auch, dass bei Werbenwag nur der leere schild steht: dem maler fehlte hier eine vorlage, und so half er sich durch ein gemälde der liebesfreude aus einem epos (aus einem epos: dafür sind die zeltvorhänge beweisend) und liefs den raum für die heraldischen zutaten vorerst frei.

- 4. Eine vierte gruppe schließt sich immer noch an den alten typus eng an, zeichnet sich aber durch das anbringen von spitzbogenfenstern über dem figurenbilde aus.
  - a) einfache gruppe mit schriftblatt: Reinmar vZweter.
- b) einfache gruppe: (Winsbekin), Konrad vWürzburg, der Kanzler.
- c) genrebildartig: Hildbold vSchwangau im turnier nach dem tanz (wie Schulz aao. s. 97 wol zutreffend erklärt).
- d) eigentliches genrebild: Süßkind vTrimberg (jude vor dem geistlichen schutzherrn), Rudolf der Schreiber (in der kanzlei, vgl. Schulz aao. s. 79), namenlos zu Regenboge (disputation zwischen dem schmied im schurzfell und dem dichter) alle drei aus biographischen nachrichten oder der namensüberschrift gefolgert.

Die darstellungen erinnern lebhaft an die vorige gruppe: Sußkind wie der schenk von Limburg vor einem geistlichen herrn, Rudolf der Schreiber wie Reinmann in bewegter tätigkeit, Hildbold und der Kanzler wie der burggraf von Lüenz — der doch wol in einem ritterlichen kampfspiel in der art des steinwerfens im Nibelungenlied begriffen ist — in einem eigenartigen moment des typischen ritterlebens.

Schulz (aao. s. 47) nimmt die spitzbögen als andeutung des geschlossenen raums. das ist natürlich die ursprüngliche bedeutung; der geschlossene raum hat aber doch höchstens für das bild Hildebolds und allenfalls noch für die disputation in der schmiede wichtigkeit. ich denke, wir werden auch hier zu einer erklärung aus technischen rücksichten greifen müssen. es ist doch wol kein zufall, dass diese bilder fast ohne ausnahme wappenlos sind. einen selbständigen schild samt helmzier hat nur Reinmar vZweter; aber sie sind so gedrückt, eingeklebt, dass man zuversichtlich annehmen darf: sie sind nachgetragen. war doch vorher schon die rosette gezeichnet, die auch bei Rudolf dem schreiber das wappenbild ersetzen muss! — Hildbold ist allerdings mit aller heraldischen zier ausgestattet, aber er trägt sie an der gewandung.

Ich meine also: wo der illustrator kein wappenzeichen fand oder finden konnte (wie bei dem juden von Trimberg), oder wo er keine lust hatte, die wappenbilder am waffenrock nochmals zu malen (wie bei dem Schwangauer), da half er sich, indem er den dafür sonst leer gelassenen raum durch die 'fenster' ausfüllte.

Geschlossene reihen finden wir in dieser gruppe so wenig wie in der vorigen, wenn auch natürlich gelegentlich einmal zwei bilder gleicher art neben einander stehn.

Aber all diese typen lassen uns doch schon ein stückchen tiefer in das verfahren der illustratoren blicken. diese erhalten sammlungen mit wappen ohne bild (gruppe 3) — wie es wol die alten liederbücher der fahrenden waren — und zeichnen nun gemälde nach analogie anderer lyrischer porträts, oder auch nach dem muster epischer illustrationen ein. sie erhalten anderseits sammlungen mit bildern ohne wappen (gruppe 4) und helfen sich, indem sie den wappenplatz durch die immerhin heraldisch würkenden spitzbögen ausfüllen. nachträglich wird dann auch wol noch ein schild wie der Reinmars vZweter oder gar das groteske handwerkerzeichen Regenbogens — neben dem doch das Frauenlobs fehlt — nachgetragen; letzteres hängt, bezeichnend genug, an einem nagel an der decke und ist so mehr ein kennzeichen des raums — der schmiedewerkstatt nämlich — als der person.

Übrigens ist auch die gemusterte einfassung dieser bilder — die nur bei den ersten, Winsbekin und Hildebold, fehlt, — zu beachten, wenn sie auch keineswegs ihnen allein eigentümlich

206 MEYER

ist, vielmehr bei den 'zuschauerbildern' fast nie fehlt und auch bei den 'echten lyrikerbildern' häufig begegnet.

5. Eine gruppe für sich, und zwar eine sehr interessante, bilden die doppelbilder, obwol C nur zwei solche besitzt, es sind die bilder zum Wartburgkrieg ('Klingsor von Ungerland') und - zu Hadlaub, dass eine gewisse ähnlichkeit mit den bildern mit balkenteilung (gruppe 3) besteht, gaben wir schon zu. aber dort ist der oberraum nur zugabe; hier teilt ein querbalken das blatt in zwei gesonderte, gleichberechtigte figurenbilder. das ist nun der herschende typus in illustrierten epen wie der typischen Berliner hs. der Eneide. es kann, glaub ich, nicht bezweifelt werden, dass auch jene beiden bilder ursprünglich selbständige ausgaben schmückten, der Wartburgkrieg hat für einen liedersammler das allergröste interesse wegen seines biographischen inhalts; und Hadlaubs gedichte müssen wol für den sammler etwas besonderes geboten haben. warum wären sonst gerade hier zweiteilige figurenreiche bilder in die liederhandschrift aufgenommen? man könnte antworten: weil der lebhafte, epischdramatische inhalt dazu auffordert. aber etwa Walthers gedichte bieten nicht weniger malerische situationen, wie denn Burdach (ADB 41, 83 f) mit recht die anschaulichkeit in seinen gedichten hervorhebt, und etwa bei Steinmar oder Neifen hätte man so gut wie bei Hadlaub zwei bilder anbringen können. viel einfacher scheint mir also die annahme: während der oder die redactoren von C im allgemeinen nur sammlungen benutzten, hatten sie hier originalausgaben vor sich und behielten deren titelbilder bei, es handelt sich aber gerade um zwei liederbücher - denn in gewissem sinn ist ja doch auch der Wartburgkrieg eine liedersammlung —, die durch ihren episch-dramatischen ton eine ausstattung in der art der epen ermöglichten, ja fast forderten. - und so wäre hier denn wider ein bezug Hadlaubs auf die große sammlung gegeben.

Nun aber: die beiden doppelbilder sind nicht völlig gleichartig. Hadlaubs gemälde bringt würklich zwei situationen, wie die doppelbilder der Eneide und des Wälschen gastes — Klingsors nur eine, in zwei teile zerlegt: unten die sänger, oben das königspaar. wäre raum, so könnte alles neben einander platz finden, wie auf den disputationsbildern des tugendhaften Schreibers und Regenbogens. daran ist aber natürlich nicht zu

denken, dass erst in C das bild zerlegt wäre: die anordnung vor allem des untern teils zeigt deutlich, dass dieser immer selbstständig war.

Nun haben wir aber ein anderes gemälde, auf dem die beiden gruppen würklich in ein bild zusammengerückt sind. das ist das Frauenlobs.

Ich vermute auf das bestimmteste, dass hier ein zweites altes buch zum Wartburgkrieg vorligt. oben der richtende fürst, unten sieben musicierende dichter — mehrfach mit den typischen rosen-kränzen — und an beiden seiten die henkersknechte mit den fesseln i für den unterliegenden. was sollte das bild denn darstellen, wenn nicht einen sängerkrieg? wahrscheinlich safs ursprünglich auf der andern seite die landgräfin. dann wurde das bild auf Frauenlob bezogen, weil dieser ebenfalls einen sängerkrieg — mit Regenbogen — ausgefochten hat; wie ja auch für seinen gegner diese kampfscene gewählt ist. nun rückte der wappenschild in die ecke ein und eine störung der symmetrie, die ganz beispiellos ist in der ganzen sammlung, kam zu stande. (ähnliche verschiebungen zeigen sich auch beim Wälschen gast: zusammenziehung zweier bilder in eins Oechelhäuser s. 43; mehrfach die 'übereinander-anordnung': s. 31, vgl. 49).

Trifft diese vermutung zu, so ergibt sich ein weiteres. dies Frauenlobbild ist von dem Klingsorgemälde zu stark verschieden, als dass wir beide der gleichen ausgabe zuschreiben dürften. der sammler besafs also den Wartburgkrieg zweimal — vermutlich einmal in einer liedersammlung (das einheitliche gemälde) und einmal in einer sonderhs. (das zweiteilige bild). bei der wichtigkeit des gedichtes ist das verständlich; es wirft aber doch ein interessantes licht auf die litterarhistorischen interessen des sammlers.

6. Eine weitere wichtige gruppe bilden die zahlreichen gemälde mit einer mauerzinne und zuschauenden frauen, bei denen schon gleich auffällt, dass vier von ihnen (zu Rinkenberg, Raprechtswil, Lupin, Düring) zu den anonymen gehören.

Rein äußerlich stehn diese bilder in der mitte zwischen den doppelbildern und denen mit balkenteilung, wie bei diesen ist der halbierende strich nicht (wie bei den doppelbildern) in der mitte, sondern zu etwa zweidrittel angebracht; aber wie bei

[1 eine deutung, die Roethe allerdings lebhaft bestreitet.]

20S MEYER

den doppelbildern ist auch oberhalb des strichs ein figurenbild. auch an die ausfüllung des obern raums durch spitzbögen darf erinnert werden.

Dennoch ist diese gruppe eine reihe für sich. solche mauern im hintergrund, wie sie hier durch die zinne angedeutet werden, sind in der Berliner Eneide ungemein häufig (17 unten, 16 unten und oben, 33 oben, 35 unten, 45 unten, 56 oben, 66 unten, 80 unten, 86 unten, 90 unten, 93 oben, 94 oben, 97 oben, 120 oben, 124 oben, 146 oben und unten). widerholt begegnet auch die 'teichoskopie' (12 unten, 73 oben, ganzbild 93, 195 unten); oder die mauer in belagerung (15, 85 unten). hier ligt also in C wol anlehnung an epische illustrationen — oder directe übernahme vor, und zwar so, dass diesmal die ganze anlage von dem muster bestimmt wird, nicht blofs das eigentliche 'porträt', das eigentliche 'figurenbild'.

Wir haben folgende nuancen:

- a) bilder vom habitus der 'echten' liederbuchillustrationen: meister Sigeher, der wilde Alexander, Rumslant,
- b) ähnlich, aber mit verbindung zwischen der porträtgruppe und den zuschauern: Rotenburg, Rubin,
  - c) zweikampfbilder:
  - α) zu ross: Klingen, Raprechtswil (unbezeichnet), Ehenheim.
- 3) zu fus: Rinkenberg (unbezeichnet), Scharsfenberg, Dietmar der Sezzer,
  - d) schlachtenbilder: herzog von Anhalt,
- e) aufzug zum turnier: Dürner (unbezeichnet) und heimkehr von da: Heinrich von Breslau (mit anschluss an die zuschauergruppe).

Unverkennbar ist hier ein besonderer typus bevorzugt: gerade wie bei den bildern mit balkenteilung specifische momente aus dem höfischen leben, sind hier solche aus dem ritterlichen gewählt. solche bilder sind nun naturgemäß in den illustrierten epen besonders häufig; solche reitergefechte, zweikämpfe zu pferd und zu fuß, turnierbilder sind zb. in der Berliner hs. der Eneide stark vertreten (35 oben, 66 oben und unten usw.). ich möchte diese gruppe die der epischen genrebilder nennen. ihre durchaus typisch gehaltene art verbietet, irgend eine specielle quelle aufzusuchen. (auch zum Wälschen gast werden solche allgemein gehaltenen kampfbilder gezeichnet: Oechelhäuser s. 33; vgl. s. 60). handelte es sich um die figuren allein, so würden wir

nicht einmal mit bestimmtheit auf epische grundlage schliefsen können, der typische rittersmann sieht natürlich nicht anders aus, wenn er als dichter oder als kämpfer gefeiert wird: eine ritterfigur auf dahinsprengendem ross, wie schon die ältesten lyrikerminiaturen sie aufweisen, wird niemand auf epen zurückführen wollen. überhaupt ist eine starke berührung der typischen situationen ja schon durch die inhaltliche verwantschaft der mhd. epik und lyrik gegeben. ein schiffsbild, wie das wahrscheinlich doch alte, 'echte' Hausens, ist zb. in der illustrierten Eneide häufig, allerdings (vgl. u.) mit stärkerer bemannung, bilder, die gleichsam das typische tagelied darstellen, wie etwa das Altstetens, fehlen dort auch nicht: liebesgruppe unter dem lindenbaum, daneben das ross (26 unten), liebespaar mit wächter (79 oben) udgl. einfache 'conversazioni' im stil zahlreicher lyrikerporträts fehlen dort auch nicht, zb. der könig mit beistand (11 oben, 29 oben, 71 oben), zwei (25 unten, 30 unten, 39 unten, 41 unten, 51 unten, 69 unten) oder zwei und eine person (22 unten, 34 oben, 41 unten) im gespräch, könig mit gefolge (37 unten), einzelne figuren sitzend (59 unten; weibliche figur 46 oben) oder stehend (52), schreibend (55 oben) usw. dass die lyrikerporträts eben überhaupt in der allgemeinen tradition und dem herschenden stil wurzeln, versteht sich ja von selbst und ist jetzt wider durch Traugott Schulz (aao.) belegt worden (vgl. Kraus Gesch, der christl, kunst 11 452), aber die mauer im hintergrund und die zuschauerinnen (neben denen die zuschauer zurücktreten) dürfen wir allerdings sicherlich als epische kennzeichen ansprechen. nicht nur ergibt die handlung des epos sehr oft gerade diese situation: kampf vor der belagerten stadt, turnier im burghof - es entspricht auch der naiven gepflogenheit alter kunst, den zuschauer auf die bühne zu bringen; wie der chor der antiken tragödie vertritt diese corona bewundernder frauen das publicum. in der lyrik ist dazu kein anlass: da ist ja die sonstige tätigkeit des ritterlichen dichters nebensache, und nur auf sein singen und liebeswerben kommt es an.

Die bilder sind kunsthistorisch sehr interessant: die entwicklung von der schematischen widerholung zweier zuschauerinnen (Anhalt, vgl. Scharffenberg) bis zu der lebendigen verbindung von held und publicum (kranzspende: Heinrich vBreslau, Rotenburg); das anekdotenbild der zum turm geschossenen bot210 MEYER

schaft (Rubin) neben den typischen mensuren der helm- und harnischlosen (Rinkenberg, Scharpfenberg); die komisch würkende vermischung dreier größenmaße (Raprechtswil) oder die unmögliche kopfstellung des auf wildem ross dahinjagenden Alexander neben dem sehr gut componierten turnierbild des Dürners — sie sind geeignet, auch für die vorlagen den weiten zeitlichen abstand zu erhärten, den Rahn für die illustratoren selbst annimmt. für unsere aufgabe aber ligt eben hierin die bedeutung dieser gruppe: auch sie scheint das vorhandensein einer ganzen 'bücherei' zu beweisen.

Auch die blofs angefangene zeichnung, die noch niemandem zugewiesen war, gehört hierher.

- 7. Zwei bilder, in denen das besonders lebhaft ausgeführte schlachtgemälde die burgmauer in eine ecke gedrängt und gedrückt hat — etwa wie das fürstenpaar in dem bilde Frauenlobs halbiert und in die ecke geschoben ist - stell ich als übergang zwischen der gruppe 'zinne' (6) und der gruppe 'eckturm' (S) besonders. es sind die sich folgenden bilder zu Heigerloh und Homberg, bei dem ersten ist noch fast ganz der typus der andern zuschauerinnen gewahrt - klagend, wie bei Walther vKlingen, - aber das bauwerk selbst ist durch starkes hervorheben der untermauerung ausgezeichnet. das wüste bild zu Homberg mit merkwürdig lebhaft individualisierten fußknechten - zeigt statt der burgzinne einen schlossturm mit windfahnen, gockelhahn und aufgeregten mansardenfiguren. ich möchte vermuten, dass diese beiden figurenreichen gemälde nicht auf miniaturen zurückgehn, sondern auf wandgemälde; dass das zweite bild über den rahmen geht, ist wol kaum zufall, in Runkelstein ist das große schlachtbild (tafel xII der Seelosschen reproduction) ebenso wirr, die allerdings einfacher gehaltenen burgtürme (tafel ix. xv uö.) sind ebenso mit zuschauerköpfen überfüllt.
- 8. Aus miniaturen stammen dagegen gewis wider die bilder mit eckturm. es ist wider eine ansehnliche reihe:
  - a) typische alte situation mit schriftblatt: Kilchberg.
  - b) ebenso ohne schriftblatt: Seven, Wildonje, Stamheim.
- c) zweikampf: Leiningen, Lupin (unbezeichnet), Püller (oder zwei ritter in gemeinsamem angriff?).
- d) anekdotische situationen: ritter klimmt zum kranz empor (Toggenburg); kaufmann und burgfrau (Dietmar); aufzug am

turm (Hamle); hin- und herschießen von brießen, im bintergrund eine belagerungsmaschine (Trostberg). besonders merkwürdig Hornberg: hier blickt statt der frau der ritter aus der burg und statt des ritters reitet die dame heran, um ihn zu fesseln; denn dass es die dame ist und nicht frau minne, bemerkt Oechelhäuser (aao. s. 26 anm.) zutreffend. also eine ähnliche umkehrung der situation, wie wenn zu Trostberg ein brieß herabgeschossen, zu Rubin aber (vgl. o. gruppe 6) einer heraußgeschossen wird (vdHagen MSH iv 412). Schröder verweist mich für beide, mit unzweißelhaßtem recht wol für Rubin, auf Veld. En. 10785 ff.

e) große vierfigurige gruppe: Wengen.

Toggenburg, Kilchberg, Leiningen — Hornberg (Werbenwag) Püller, Trostberg stehn bei einander. alle fast befinden sich in der umgebung von bildern der späteren, episch mindestens beeinflussten gruppen.

Wir sind hier mitten im bekannten epischen gebiet. im ganzen hat die erklärung dieser bilder von JGrimm (Kl. schr. vi 238) und vdHagen bis zu Traugott Schulz kaum fortschritte gemacht, weil sie das typische zu stark, das eigenartige zu wenig betonte und weil sie sich zu sehr von der anschauung leiten liefs, irgend ein geheimer bezug zwischen text und bild müsse aufzufinden sein.

Aber nun gleich Dietmar! [vgl. jetzt auch Roethe aao. s. 14 u.]. 'das gemälde scheint sich auf eine verkleidung des dichters in einem liebesabenteuer zu beziehen', meint vdHagen (MSH iv 111). hätten wir nur in Dietmars gedichten den geringsten anhalt dafür! aber Hetels vasallen verkleiden sich würklich als kaufleute und stellen ihre pracht vor den frauen aus: die krame stuonden offen: da moht diu küniginne wunder schouwen (Kudr. 442, 4). dass das bild die verkaufsstätte von dem schiff an den burgeingang verlegt, erklärt sich aus dem herkömmlichen stil, der für die ruhige handlung des beschauens ruhigen boden forderte.

Noch unmöglicher ist es, das bild zu Hamle biographisch zu deuten. vdHagen (aao. s. 118) bezieht es auf die 'heimlichen nachtbesuche'. bei diesen sollte der miniator, ohne den geringsten inhalt im text, auf die idee dieser winde gekommen sein? natürlich bezieht sich das bild auf liebesangelegenheiten; aber es ist von irgend einer stelle entlehnt, wo diese maschinerie erwähnt wird. das kann Wolfdietrich B sein (DHB m s. 189), wo das

212 MEYER

kind an einem starken seile über die mauer gelassen wird und wo nun der dichter statt seiner in den korb gesetzt wäre (aao. v. 145). oder aber, was viel einfacher wäre, Ulrich vLiechtensteins abenteuer (Bechstein str. 1191 f) wird illustriert, allerdings auch nicht genau: das 'lilachen' ist durch den besser zu zeichnenden hängekorb ersetzt.

Auf Liechtenstein würden auch die botenbilder dieser gruppe (Seven, Wildonje, Stamheim) passen — zwei zu österreichischen dichtern, wenn Burdach (ADB 35, 427) unrecht hat, auch das dritte. Wildonje gehört ja persönlich in Ulrichs kreis.

Das bild zu Trostberg — nach meiner ansicht (ADB 38, 658) wie Seven ein Tiroler — vermag ich so wenig wie vdHagen zu deuten; aber ein epischer hintergrund ist durch die umständliche maschinerie wol verbürgt.

Die ganze gruppe such ich so zu erklären. aus einem epos (oder mehreren), in denen der verkehr des liebenden mit der geliebten an einem turm localisiert ist (man denke nur an den turm im Wolfdietrich!) wurden bilder wie die zu Dietmar, Hamle, Trostberg entnommen, vielleicht auch das zu Toggenburg; und gemälde der älteren art (Kilchberg — boten und kampfbilder) sowie die vierfigurige prunkgruppe (Wengen) wurden dann in diesen stil hineingebildet. träfen wir ein epos, dem eine ganze folge von bildern entnommen wäre, so läge die sache einfacher. aber augenscheinlich suchten die illustratoren, bis sie irgend welchen bezug fanden; manchmal ist er für uns freilich ganz dunkel. sucht man aber die mhd. epen für die bilder in C systematisch durch, so wird sich gewis hier das meiste zwanglos erklären lassen.

Wir besitzen nun aber noch weitere gründe für die annahme, dass bei der herstellung unserer grösten liedersammlung ältere bilderfolgen ausgebeutet werden.

9. Nach Konrad vWürzburg folgen drei unbenannte landschaftliche genrebilder, die offenbar zusammengehören. die beiden ersten teilen den eigentümlichen hut und die schirmmütze mit dem gleichfalls unbenannten, dem jungen Meißener zugeeigneten herbstbild. ESchröder hebt noch das schiefe oval der gesichter, die schlitzaugen, die sorgfalt, die auf stilisierung von bäumen und sträuchen (rose bl. 114, eiche bl. 130) verwant ist, hervor. aber er findet bei Regenbogen und Rost verwante art. zu den sängern,

denen sie in C vorgebunden sind, haben diese bilder nicht den geringsten bezug, um so besser passen sie zu Steinmars liedern. ein herr mit dem falken auf der hand und eine in der ernte arbeitende magd deuten auf sein zweites lied, wo er den falken zwar nur im bild braucht, und auf das letzte, wo er sie als dienerin enthüllt, die des meiers hof begåt. er geht mit ihr in einer mit verschiedenartigen bäumen und sträuchern bestandenen landschaft; das stimmt zu vn: sie kosen mit einander, während sie im garten blumen bricht. - ein mann zielt mit der armbrust auf einen baum voller vögel, den ihm sein reitknecht zeigt: das könnte auf 1 zielen, wo Steinmar dem mai krieg ankündigt. doch will ich die vermutung nicht unterdrücken, dass das gemälde auch ganz andern ursprung haben und das abschiefsen der vögel im Parzival (118, 29f) darstellen könnte. das bild beim jungen Meißner gehört sicher mit den beiden vorher besprochenen zusammen. Da hätten wir denn wider eine ausbeutung, ein liederbuch Steinmars mit bildern zu 1. 11. vu wäre benutzt; das reichere ihm verbliebene gemälde, das mit den andern die blätterpracht der bäume teilt, könnte wider das alte titelbild sein.

10. Dieser merkwürdigen gruppe stehn die beiden jagdbilder zu Heinrich vMeißen und Hezbolt vWeißensee — vogel- und eberjagd — nahe; besonders die cactusartigen baumenden auf dem zweiten bild sowie auch der hut sind sehr ähnlich. es könnte ja die jagd auf die tiere, die in den herbstliedern verzehrt werden, und auf zwei Steinmarbildern bereits gebraten zum genuss einladen, gezeichnet sein. aber auch Runkelstein (tafel xiv) hat ähnliche jagdbilder und wir treffen später noch andere, ich möchte die vermutung wagen, dass derselbe meister, der Steinmars liederbuch illustrierte oder ihm vielleicht auch nur anregungen zu auf vorrat gezeichneten miniaturen entnahm, hier ältere jagdbilder umgebildet habe.

Steinmar ist, wie Hadlaub, ein Schweizer minnesinger; beide gehören in das ende des 13 jhs., in Rüedeger Manesses zeit und heimat!

Wir kommen zu der letzten gruppe — zu den reinen genrebildern von nicht typischem, sondern specifischem character.

11. a) einige von ihnen stehn den alten 'echten' minnesingerporträts noch recht nahe. so das für Alram vGresten, bei dem das (die stelle des wappenschildes vertretende) herzschild mit 214 MEYER

der inschrift Amor wol sicher auf einen höfischen roman deutet: welchen, liefse sich vielleicht aus den dem dichter nicht gehörenden worten des aufgeschlagenen buches (MSH 4, 472) feststellen. dann das vierfigurige schiffsbild zu Niuniu, bei dem schon die weibliche schifferin auf eine bestimmte situation weist; schiffsbilder sind, wie schon erwähnt, zb. in der Berliner Eneide sehr häufig (fahrendes schiff 129 unten, 139 unten). das seltsame genrebild des fischenden Pfeffel brachten wir vorher zu Steinmar in bedingte beziehung; vielleicht ist es noch näher mit den jagdbildern (s. u.) verwant. das bild zu Morungen ist wol nicht blofs des schriftblattes wegen zu den 'echten' zu rechnen, obwol die lebhaft ausgemalte situation episch annutet. bestimmt möcht ich die schach- und damespielbilder zu Otto vBrandenburg und Göli auf epische miniaturen zurückführen: die situation ist ja in den romanen beliebt und wird zb. in der Eneide (s. 11 unten) durch den text gehalten, ebenso wie im Tristan (Bechstein v. 2247) und sonst. das sitzen beim schachspiel gehörte im würklichen leben (Weinhold Deutsche frauen 1416f, Altnord. leben s. 469; Schultz Höf. leben i 417 f) wie in der sage (zb. Frithjofssaga) so sehr zu den typischen zügen, dass man es gern zur hervorhebung entscheidender momente benutzte (der Herulerkönig: Deutsche sagen ii 32; Konradin); wie natürlich ergab sich da dies bild auch für die illustrationen im epos! dagegen ist für den minnesinger, trotz gelegentlicher bildlicher anwendung, das schachspiel keineswegs bezeichnend: sind ein herr und eine dame beisammen, so haben sie anderes zu tun. bei dem bilde Ottos vBrandenburg sind noch die kleinen spielleute zu beachten, die offenbar nur (wie sonst die spitzbogen) den bei herübernahme eines fertigen bildes entstandenen leeren raum auszufüllen haben.

b) eine gruppe für sich bilden die zeichnungen mit kinderfiguren. zwar das bild Reinmars des Fiedlers mit dem langgestreckten tanzenden backfisch gehört nicht bierher, sondern zu der spitzbogengruppe. aber schon bei Sunnenburg kann man doch zweifelhaft sein, ob dies gemälde eines mannes, der ein kind segnet und das andre bei der hand fasst, nicht ursprünglich ganz wo anders hingehört, etwa zu einer bibelhs. (Adam und seine söhne? schwerlich Isaac mit Jacob und Esau). Wissenlos gemälde glaubten wir zuversichtlich einer hs. der Eneide zusprechen zu dürfen. und zwei solche kleine knaben begegnen nun auch

bei dem Litschauer. vdflagen (MSH iv 700) macht sich die erklärung dieses bildes doch zu leicht: der sänger erscheine mit einigen knaben vor einem könige — ja warum denn? ich möchte nicht gerade auf die schwertleite Tristans raten, wo der held mit einem genossen (einem für dreifsig) von Rual zu Marke geführt wird (Tr. v. 5010 ff); eher auf irgend ein widerbringen zweier kinder. an Flore und Blanscheflur (etwa v. 884 f) darf man nicht denken, weil beide kinder knaben scheinen und statt der königin ein erzieher oder dgl. dasteht.

c) jagdbilder trafen wir schon in andern gruppen. aber die beiden zu Geltar (hasenjagd) und Sunegge (hirschiagd) stehn isoliert, nur etwa noch mit dem Hawarts (bärenjagd, denn als bär ist das gejagte tier wol doch mit MSH iv 476 anzusehen, wenn auch der name Hawart früh zu den 'hauern' des ebers volksetymologisch in beziehung gebracht ward : 'die strafse, in der die familie zu Strafsburg wohnte, heifst noch heute Hauergässel', schreibt mir Schröder und verweist auf Schmidt Strafsburger gassen- und häusernamen s. 79 und Seyboth Das alte Strafsburg s. 37. 66) zu vergleichen. Runkelstein zeigt löwenjagd, der Wälsche gast eine bärenjagd (Oechelhäusers, 38), aber jene beiden erstgenannten sind gewis pendants : die jagd zu fuß und zu pferde nebeneinander wie etwa Helmbr. v. 963 (ener jagte, dirre birste), die mit und ohne bracken, oder wie sonst der zweikampf zu fuß und zu pferde (besonders in den typischen epischen genrebildern s. o.). den gedanken an fresken legt die eigentümliche technik der genau componierten bilder näher als eine beziehung etwa auf Tristans jagdgeschicklichkeit. denn der hase wird weder v. 2757 f und v. 17246f erwähnt, und an die basensprünge auf der wortheide v. 4636 wird man nicht erinnern wollen - obwohl manche auslegung von minnesingerbildern nach textworten nicht weniger gewaltsam ist als diese wäre! man denke nur etwa an den mit wandgemälden ritterlicher freuden geschmückten Palazzo Schiafanoja zu Ferrara, um fresken als vorbilder denkbar zu finden. lieben doch auch die dichter, solche gelegenheitsbilder zu ganzen cyklen zu vereinigen (zb. Iwein v. 59 ff, Meier Helmbr. v. 924 ff besonders reich an charakteristischen situationen). aber es könnte auch zb. eine illustrierte 'ars venatoria' benutzt sein.

Oder sollte statt an Gottfrieds Tristan hier an den Eilharts zu denken sein, wie er es erfindet, jagdhunde auf die

216 MEYER

fährte zu leiten (Lichtenstein v. 4541 ff)? dann hätten wir in diesem ersten fischer (v. 4534 f) auch Pfeffels bild erklärt. aber ich muss hervorheben, dass dies gemälde zu denen Geltars und Sunecks im typus wenig, zu dem Winlis (s. u.) aber gar nicht stimmt.

- d) zwei figurenreiche bilder erinnern immer noch an die typischen lyrikerminiaturen, verraten aber fremden ursprung. was soll bei Gottfried von Strafsburg das zeltdach? in der Eneide aber kehrt es häufig wider: bl. 1. 36. 97 unten, auch auf 85 unten. da passt es hin: es sind zelte der im felde lagernden (besonders bei belagerungen) gemeint. in der tat erinnert das bild zu Gottfried stark an ein blatt der Berliner Eneide: bl. 97 unten, wo ebenfalls ein könig hauptfigur ist, neben ihm eine gestalt mit der kappe sitzt, und wo weder der sprechende mit erhobener hand noch die zuschauer fehlen. und das gemälde des burggrafen von Regensburg ist auch zu figurenreich, durch den alten mit der krücke vorn (vgl. Parz. 513, 27) zu individuell, und der kopf hinter dem grafen erinnert zu stark an die physiognomien bei Neidhart und Brennenberg, als dass wir dies bild zu der gattung der echten alten liederbuchillustrationen stellen dürfen.
- e) ein anderes zeltbild, zu Winli, stellt rein epische züge dar : der ritter rüstet sich zur ausfahrt und erhält zum abschied einen ring. oder ist an Eilhart vOberge (Lichtenstein v. 6386) zu denken, wo Tinas der königin Tristrants ring zeigt? zöge man das alte gedicht heran, so könnte man auch für den steinwurf des von Lüenz dies gedicht (v. 7819) als vorlage annehmen und etwa noch für das seltsame bild zu Heinrich vSax an Tristrants sprung (v. 7808) erinnern; das untere bild würde dann Gariole vorstellen und der steinbock die jagdlust ihres gatten symbolisieren? über die bilder zu Neidhart und Hesso vRinach vgl. unten.
- f) noch weiter entfernen sich ein paar andre genrebilder von dem typus der liedersängerporträts.
- α) das berühmte Neidhartbild ohne wappen! sieht gewis wie auf ihn gemünzt aus. aber auffallend ist doch, dass das bild Reinmanns vBrennenberg, wie gezeigt, gerade sein spiegelbild ist. solche umkehrungen eines bildes gehören nun zum handwerksgebrauch der epenillustratoren; wir haben sie in der Berliner Eneide widerholt: 42 oben 45 oben (vgl. auch 52

- oben), 115 oben und unten, 116 oben und unten. ob am ende doch an den von den knappen geschlagenen Tristrant (v. 70101) zu denken wäre? die physiognomien könnten ja nachträglich 'verbauert' sein, so wie Reinmanns ermordung erst hineinvariiert ist.
- 3) Rost vSarnens darstellung hat uns viel kopfzerbrechen gemacht, ich wollte es erst zu einem Hadlaubevklus ziehen; ESchröder dachte an Simson und Delila. aber jetzt scheint mir im Wolfdietrich eine wahrscheinlichere quelle vorzuliegen : Hugdietrich entdeckt sich der schönen Hiltburg, mit der er bisher zusammen weibliche handarbeit gefertigt hat - sie ist im hintergrund durch den webeapparat symbolisiert - und umfasst ihr knie, um verzeihung bittend (was Wolfdietrich B. Heldenbuch in s. 180 f allerdings nicht steht). und dazu würde dann das bild Ottos zem Turne gehören, wo die verkleidete Hildegunt dem - freilich sehr jung gemalten, vielleicht aber auch nachträglich erst verjüngten könig die wolgezierte hûbe (s. 177) aufsetzt, während die alte königin daneben steht. der name 'zum turme' erklärt, wie man hier gerade zu der sage von Wolfdietrich griff. freilich besitzen wir, wie man mir einwirft, außer der jungen Nibelungenhs. b keine alten illustrierten hss. zur heldensage; aber beweisen nicht schon die altnordischen Siegfriedsbilder, die CSäve beschrieben und erklärt hat, oder die Wielandsbilder des altenglischen wallfischkästchens für eine alte tradition, die schwerlich zur zeit der buchillustrationen plötzlich erlosch? - beide bilder haben nur erschlossene sprechende wappen : den rost und den turn; beide haben reich stilisierte bäume und verwante anordnung. für die hauptfigur des ersten gemäldes müste man freilich eine starke, durch die bezeichnung des 'kirchherrn' veranlasste umformung voraussetzen.
- γ) völlig sicher scheint mir, dass das schmiedebild Hartmanns vStarkenberg aus einem Eneidbild, wie in der Berliner hs. 79 unten, abgeschrieben ist. dort hat es epische begründung: Vulcan arbeitet die waffen des Aeneas (Veld. 5671 ff); bei Hartmann nur metaphorische. sprächen noch andre zeugnisse für die benutzung gerade der Berliner Eneide, so hätten wir hier einmal die sichre quelle. aber so sehr auch das bild des Dürners zu Berl. ms. Germ. fol. 282 bl. 73 unten stimmt, so sehr Sigehers und Gottfried vStrafsburgs bilder an andre gemälde jener typischen epenhs. gemahnen die zeugnisse sind doch zu spärlich. wir müssen

21S MEYER

eine ältere hs. mit bildern voraussetzen, aus der neben diesen zeichnungen oder wenigstens der zu Starkenberg auch die miniaturen für Wissenlo und Alram vGresten stammen. platz dafür lässt ja die hsl. überlieferung zur genüge! (vgl. Behaghel in seiner ausgabe s. xxxvi).

- d) das unbezeichnete bild zum Teschler verrät sich schon durch das zeltdach als episch. mir scheint hier Ulrichs vLiechtenstein wunderliche verhandlung am bett der geliebten (Bechstein str. 1220f) illustrieit. neben dem bett der dame kniet die niftel. hinter Ulrich steht sein schildträger, der zwar hier nicht erwähnt ist, aber aus dem abenteuer mit dem auf- und abziehen Kristan vHamle! herüber genommen werden konnte.
- ε) das greuliche bild Hessos vRinach kann ein altes heiligenbild variieren, wie das Eberhards vSax. es kann aber auch freilich recht ungeschickt — darstellen, wie Ulrich sich unter die aussätzigen mischt (Bechstein str. 1126 f); schwerlich, wie Tristrant unter die siechen tritt (Eilhart v. 4315 f).
- 2) Sachsendorfs vierfiguriges bild mit dem arzt möcht ich nur mit einem großen fragezeichen als umgestaltung des bildes einer weiblichen ohnmacht oder eines plötzlichen todes etwa Blanscheflurens im Tristan, oder Herzeloydens im Parzival auslegen.
- η) dagegen stellt die miniatur zu Jacob vWarte wol sicher nichts weiter dar, als eins jener in den hößischen epen so beliebten bäder, in denen die helden von mädchen bedient und bekränzt werden (Alwin Schultz i 170). nur dass der dichter als greis dargestellt wird, bringt einen persönlichen zug hinein. die wahl des bildes könnte auf einem wortspiel mit dem namen Warte beruhen.
- 9) das unbezeichnete bild des schulmeisters von Esslingen erinnert an die professoren- und doctorenbilder italienischer universitäten; könnte es auf ein grabrelief zurückgehn?
- t) endlich das ganz eigenartige gemälde zu Eberhard vSax wie ganz anders sind die mönche gehalten als etwa bei vdMure! halte ich einfach für ein beliebiges gemälde aus einem geistlichen werk, eine darstellung von irgend einem heiligen dominicaner, dessen heiligenschein durch die inschriftrolle kein spruchband! der name steht darunter ersetzt ist.
  - g) noch bleiben ein paar schlachtenbilder, die ich nach der

ähnlichkeit mit den Runkelsteinern mit größerer bestimmtheit als frühere für freskencopien halten möchte: Johan vBrabant, das wüste belagerungsbild zum Düring (unbezeichnet), Buwenburgs raubzug (den grund der auswahl gibt Baechtold Gesch. d. d. dichtung in der Schweiz s. 159). die namenlose graustiftzeichnung nach Otto zem Turn haben wir dagegen wegen des leeren oberraums einer andern kategorie angereiht. —

Ich glaube nicht, dass die zahlreichen hypothesen und oft gewagten behauptungen, die wir zur einzelerklärung brauchten, das gesamtresultat fraglich machen. dass illustrierte ausgaben von epen benutzt sind, machen wol schon allein bilder wie die zu Wissenlo, Starkenberg, Warte sicher. dass liederbücher mit bildern ihre vorlagen hergeben musten, zeigen die miniaturen zu Klingsor und Frauenlob wol mit beweisender kraft, dass bilderbücher' für Hadlaub und Steinmar herangezogen wurden, hat nach dem dargelegten wol große wahrscheinlichkeit, aber auch die möglichkeit weiterer quellen - fresken, grabtafeln, andachtsbilder - scheint mindestens nicht ausgeschlossen. für den kunsthistoriker auf der einen, für den kenner des mhd. epos auf der andern seite ergibt sich nun die reizvolle aufgabe, dem ursprung der 'epischen illustrationen' in C genauer nachzuspüren. denn dass würklich auch nur 27 bilder eigens für den codex componiert sind, wie noch Rahn (Wanderstudien s. 97) annahm, wird man schwerlich noch glauben dürfen. -

Aus dem sachverhalt, wie wir ihn darzulegen versuchten, ergibt sich nun die notwendigkeit der neuprüfung auch für zwei allgemeiner bedeutsame fragen : nach dem biographischen wert der gemälde, und nach dem ursprung der handschrift.

In dem ersten punct wird wol eine gewisse vorsicht geboten sein; aber bei zeichnungen von jüngerem alter hat man diese ja auch früher schon angewant. man wird auch fernerhin jedesmal zu fragen haben, ob das bild urkundlichen wert hat. wenn etwa für Jakob vWarte, einen späten Schweizer dichter, über den die sammler recht wol unterrichtet sein konnten, ein bild epischen ursprungs so variiert wird, dass nun ein greis im bad sitzt — wobei vorstellungen vom jungbronnen schwerlich mitgewürkt haben —, so darf man diese miniatur auch fürderhin mit ganz demselben recht verwerten, wie da sie für den dichter neu gemalt galt. denn die illustratoren werden einen grellen widerspruch

220 MEYER

zwischen leben und bild vermieden haben, wo sie eben von der biographie selbst etwas wusten. die miniatur zu Regenbogen bezeugt wol nicht mit bestimmtheit, dass er ein schmied war, sondern nur, dass er dafür galt (vgl. Roethe ADB 27, 547); dies jedesfalls nicht unbeträchtliche zeugnis würde aber auch dann zu beachten sein, wenn das bild nicht zu den sehr wenigen würklichen originalcompositionen zu gehören schiene. — als wertlos dürfen in litterarhistorischer hinsicht alle gemälde gelten, in denen nur aus einem vers oder dem namen (wie bei Otto zem Turne) das bild abgeleitet ist; uud die ganz allgemein gehaltnen genrebilder haben auch sonst schon nichts specielles lehren können.

Darf man an ein groteskes, aber wie mir scheint lehrreiches neueres beispiel erinnern? als Kortum seine Jobsiade mit alten steifen holzschnitten von tabaksdüten und kinderfibeln schmückte, muste er natürlich immer (wo nicht einmal gerade der mangel an übereinstimmung komisch würken sollte) bilder wählen, die zum text einigermaßen passten. wenn er gleich über die vorrede das bild des schreibenden evangelisten setzt, so ist das ganz dieselbe manier, mit der die lieder des Schulmeisters von Esslingen in C illustriert werden. das bild beweist eben nur, dass der Schulmeister für einen schulmeister gehalten wurde. aber mehr hat man auch nie daraus entnehmen können.

Wichtiger dürften unsre nachweise für die vielumstrittene frage nach der entstehung unsrer grösten liederhs, sein. freilich, dass zwischen den liederbüchern und den großen sammlungen kleinere standen, hat von JGrimm (Kl. schr. vi 239) und Uhland (Schriften v 272) bis zu Bartsch (Schweizer minnesinger s. clxxxix) und Rahn (aao. s. 88) wol niemand bezweifelt. durch die untersuchungen Apfelstedts und Oechelhäusers (N. Heidelb. jbb. 3, 152f) ist das vollends sicher gestellt. aber um so stärker ist der ort der redaction neuerdings in frage gezogen worden. vWyss hat wol zuerst wider energisch gegen die bezeichnung der 'Manessischen hs.' einspruch erhoben, die GKeller für 'Hadlaub' mit einem so köstlichen act litterarhistorischer cabinetsjustiz verteidigt hatte. jenem folgen FXKraus (Die miniaturen der Manesseschen liederhs. s. 15f), obwol er im titel seiner publication die Züricher ansprüche anerkennt, und - ohne begründung - FrPfaff (Die große Heidelberger liederhs, in getreuem textabdruck), aber auch Pfaff spricht für die nähe von Zürich, auch Kraus erkennt an, dass

die ansprüche Rüedegers denen des bischofs Heinrich vConstanz die wage halten, was er für Constanz anführt — die ähnlichkeit der miniaturen mit dortigen wandgemälden — hat für unsre freskohypothesen bedeutung; unmittelbar beweisend ist es nicht, da abzeichnungen benutzt sein können, hätte gar Uhland mit seiner annahme recht, dass B direct für C benutzt sei — was ich allerdings nicht glaube —, so fiele dies argument ganz fort, wie auch das, das Kraus aus dem auftauchen der Weingartner hs. in Constanz zieht, nach Schröder (Zs. 43, 188) waren freilich die quellen für B und C in Constanz und deshalb tritt er dem grafen Zeppelin bei, der für Constanz kämpft.

Unsre betrachtungen liefern nun aber, wie uns scheint, bedeutsame stützen für die alte meinung Bodmers, die ja auch JGrimm und Uhland (aao.) trotz gegenteiliger bedenken geteilt selbst aus Scherers worten (Gesch. d. d. litt. s. 220) möcht ich trotz der wendung 'die sogenannte Manessische hs.' (s. 737) eine leise neigung, für Maness zu stimmen, herauslesen. nun machen aber wol unsre nachweise die annahme unvermeidlich, am ort des entstehens sei eine mhd, bibliothek - so dürfen wir uns wol ausdrücken — vorhanden gewesen. das erklärt denn auch den weiten abstand der stile, den Rahn (s. 92) betont : die miniaturen konnten auf ältere oder auch schon benutzte quellen zurückgreifen, mit der einzigen bedingung, ein schon einmal copiertes bild nicht zu widerholen (während bei den epen die widerkehr des bildes erlaubt scheint). sie konnten wechselnden moden folgen oder den eigenen geschmack durchsetzen, treu oder frei abzeichnen - mit der feststellung der vorlagen haben all diese kunstgeschichtlich wichtigen probleme nichts zu tun.

Dürfen wir nun Hadlaubs zeugnis so kühl ignorieren:

Wâ vund man sament sô manic liet? man vunde ir nicht im künicrîche, als in Zürich an buochen stât.

Ein sänger wie Hadlaub konnte darüber schon bescheid wissen, noch mehr sein gönner; Püterich vReicherzhausen fand ja auch die concurrenten heraus und trat mit ihnen in verbindung. und der weitere vers: 'des prüeft man dick da meistersanc'! eine mustersammlung wollte nach Hadlaubs bericht Rüedeger herstellen, an der die dichter das rechte singen studieren könnten, den 'meistersang' — dann anders heifst es hier doch

nicht, trotz Bartsch (aao. s. clxxxix). sein ganzer schatz an buchillustrationen ward aufgeboten, um diese sammlung würdig auszustatten, wie natürlich, dass zeitgenossen und günstlinge wie Steinmar und vor allem Hadlaub ihm entgegenkamen, indem sie ihm schön ausgestattete liederbücher dedicierten, und dass Hadlaub die gelegenheit benutzt, um dem mäcen mit jenen versen zu huldigen!

Ein bedenken bleibt. es sind großenteils gerade Schweizer sänger, die mit entlehnten bildern beschenkt werden: der Teschler, Rost, Pfeffel, Wart ua. man wird einwenden: waren nicht gerade hier leicht originalbilder zu erhalten? ich glaube nicht. es sind kleine dichter, die man außerhalb der Schweiz schwerlich überhaupt nur in das goldene buch eingetragen hätte. hier fanden sie sie; aber 'ikonischer porträts' auch nur im sinn der ältesten lyrikerminiaturen wurden sie nicht gewürdigt.

Und so kämen wir denn auf meister Gottfried zurück — nicht den von Strafsburg, sondern den von Zürich. er blieb bei Manesses titeln 'obgleich ein schulfuchs neulich den ton angab, Rüedeger sein verdienst streitig zu machen — ein bakel, welchem das werk selbst doch nach 500 jahren noch quelle und werkzeug seiner tagesarbeit wurde' (Züricher novellen s. 23). der stadtschreiber von Zürich hat der bücherei Manesses auch den Parzival und den Tristan einverleibt (s. 55), die kampfscenen freilich (s. 105. 154) anders erklärt. hübsch wäre es doch, wenn die Züricher dichter recht behielten, Bodmer und Keller, und wenn herrn Manesse sein alter ruhm neubefestigt zuerkannt werden dürfte!

Berlin.

RICHARD M. MEYER.

## BLATTFÜLLSEL.

In Konrads v Würzburg Schwanritter ist zu lesen: 108 flôz st. flouc. — 114 gezüge ab dem vil starken, vgl. 157. 191. — 614. 15 mit umstellung: daz dirre strît gescheiden sol mit kampfe werden hiute, vgl. 589. — 787 mîn alte veter hânt verlân st. altfater der hs., vgl. Silv. 3369 dine veter alt. — die verse 1113. 14 unde sprâchen beide dô mit freuden wider in alsô sind ein unschöner schreiberzusatz. — 1282 der selbe wunn ecliche swan st. minnecliche. E. SCH.

## ZU GENESIS UND HELIAND.

Ich habe die Genesisreste des Vaticanus zum ersten male aufmerksam gelesen und mit dem Heliand verglichen, nachdem mir bereits die recension von Sievers Zs. f. d. phil. 27, 534ff bekannt war, und ich habe das bestimmte und gerade von dieser seite besonders eindrucksvolle urteil, dass wir es in der as. Genesis mit einem andern autor als dem dichter des Heliand zu tun haben, durchaus bestätigt gefunden. aber ich bin dabei doch den wunsch nicht los geworden, es möchte aus der regsamen beschäftigung mit dem neugefundenen denkmal und der neubewerteten as.-ags. Genesis B heraus auch ein oder der andre greifbare beweis für die verschiedenheit der autoren geboten werden, und dieser wunsch ist, soviel ich weifs, bisher unerfüllt geblieben: Ries Zs. 40, 257 f und Pachaly Variation im Heliand und in der as. Genesis s. 108 und 111 glauben nur eben die wahrscheinlichkeit erbracht zu haben, dass wir mit verschiedenen autoren rechnen müssen.

Unter diesen umständen scheint ein fündlein von bedeutung, das mir die lectüre der ags. Genesis (im zusammenhang ihrer überlieferung) eingetragen hat und das ich im weitern verlauf der beobachtung zu einem festen kriterium gestaltet zu haben glaube.

Indem ich die geschichte Adams im paradiese überblickte, fiel es mir auf, dass an den aufsenrändern der as. interpolation der (m. w. bisher unerklärte) ags. name für den aufenthaltsort der ersten menschen: neorxnawong recht oft erscheint 1: v. 171. 208. 217. — 854. 889. 929. 944 (dann noch einmal 1924), während er in dem altsächsischen stücke gänzlich fehlt. nun, das hat wahrscheinlich schon 1875 Sievers gesehen, wenn er es auch für seine absichtlich knapp gehaltene und auch so völlig ausreichende beweisführung (Der Heliand und die ags. Genesis) nicht mitverwertet hat. was aber merkwürdiger scheint, ist die tatsache, dass der verfasser von Genesis B, wie er den altheidnischen ausdruck neorxnawang nicht kennt, auch die anwendung des fremdworts paradisus vermeidet, obwol ihm doch die darstellung des sündenfalls dazu reichlichen anlass gab. beständig wird der aufenthalt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ich eitiere nach Grein-Wülker, erinnere aber daran, dass nach v. 167 ein stück vom umfang dreier blätter ausgefallen ist, das die belege noch gehäuft — und uns möglicher weise bei erster einführung den ausdruck neurznawong erläutert haben dürfte.

Adams und Evas weit und allgemein umschrieben: v. 395 hat ihnen Gott gemearcod anne middangeard [doch vgl. hierzu Braune in den Neuen Heidelb. jahrbb. 4, 227], 419 wohnen sie on eordrice mid welan bewunden, 434 rechnet Lucifer mit der möglichkeit: aif him bæt rice losad, 454 sucht er den Adam on eordrice auf, und ohne dass eine genauere angabe des locals folgt, wird nun das sorgenfreie dasein der ersten menschen geschildert. nachher ist wol die rede von grene geardas (511), und nach der erkenntnis des sündenfalls fordert Adam die Eva auf : 'uton gan on bysne weald innen' (\$39), 'on bone grenan weald' (\$41), aber nirgends findet eine genauere bezeichnung ihres ersten aufenthaltes statt: der dichter begnügt sich mit den aller allgemeinsten ausdrücken, wie ihm der stabreim sie nahelegte: on eordrice (zu Adam und Eve 522. 548), on bam (bis) lande (zu libban 787. 805). es ist klar, dass er das wort paradisus (das er selbstverständlich kannte) mied und ein heimisches ersatzwort, wie es die angelsächsischen kunstgenossen besafsen, nicht zur verfügung hatte. für die vermeidung des latein. wortes liefse sich freilich ein stichhaltiger grund anführen : die schwierigkeit, es im stabreim zu verwenden. kommt doch in der gesamten ags. poesie der guten zeit kein p-reim vor und verfügen die 617 + 332 verse der as. Genesis auch nur über die eine verbalform plegode B 724. für den Helianddichter freilich scheint auf den ersten blick diese verlegenheit nicht zu existieren : er verwendet paradise : Petrus 3136 (ohne anlass der quelle) und : pine 5606 (= Luc. 24, 43) und hat alles in allem 9 langzeilen mit p-reim (2933 Petrus: pine. 4951 Petrus: portun. 5129 Pilatus: Ponteo lande. 5142 u. 5259 pascha: Pilatus. 5179 paschadage: Pilatus. 5304 palencia: Pilatus), ja er bietet auch aufserhalb des reimes, von den eigennamen abgesehen, 9 fälle von p-anlaut. aber man sieht alsbald, dass von jenen 9 p-zeilen S durch den eigennamen aufgezwungen sind, und dass fast die ganze hälfte des gedichts - bis v. 2932! von dieser seltnen allitteration frei geblieben ist. ja es ergibt sich etwas für die psychologie des reimgedächtnisses höchst lehrreiches: auch die sämtlichen fälle, in denen ein p-wort außerhalb des reimes vorkommt, gehören der zweiten hälfte des Heliand an: porta 3072ª, palmun 3677ª, pischa 4203ª, 4459³, 4562b, plegan 5478b. 5482b. 5485b. peda 5548b; dh. erst unter dem zwange, für die häutig vorkommenden eigennamen Petrus und Pilatus

passende stabwörter zu finden, sammelte der verfasser in seinem gedächtnis einen kleinen vorrat von wörtern mit p-anlaut, fremden wie heimischen, an, die ihm nun bis zum ende der arbeit gegenwärtig blieben. so war es ihm möglich, den Pilatus alle 5 mal glücklich im stabreim unterzubringen, der Petrus machte ihm mehr schwierigkeiten, deren er nur 3 mal durch einen p-reim herr geworden ist, es ist interessant zu beobachten, wie er sich anderweit beholfen hat. entgegen der biblischen quelle, welche bei einer nennung von zwei jüngern den Petrus stets an erster stelle hat, versteckte er ihn bei den drei ersten vorkommen hinter Andreas: Andreas endi Petrus 1153°. 1166°. 1256°, gegen schluss der dichtung ebenso oft hinter Johannes : Johannes endi Petrus 4937°. 5895b. 5911°; einmal half er sich mit sancte Peter aus: 3069°; 19 mal griff er zu Simon Petrus: 3054°. 3093°. 3108°. 3187°. 3196°. 3201°. 3210°. 3306°. 4508°. 4516°. 4598°. 4673°. 4866b, 4883a, 4960a, 4992a, 4994a, 5835b, 5898b; und schliefslich hat er einmal, die regel für den hauptstab verletztend, den namen an das ende der langzeile gebracht : Thô frâgode Petrus 3941b.

Haben dem Helianddichter die paar namen mit p-anlaut so viel schwierigkeiten bereitet, so wäre es immerhin nicht ausgeschlossen, dass der unter ihrem zwange zeitweise präsent gehaltene vorrat von stabwörtern in seinem gedächtnis bald zurückgetreten war und er in einer spätern dichtung (denn das müste ja die Genesis unbedingt sein!) dem worte paradisus wider mit ähnlichem unbehagen gegenüberstand, wie s. z. dem bösen Petrus. ein beweis gegen die identität ist also aus der fernhaltung dieses einen wortes nicht zu holen. allerdings wird jeder, der seinen Heliand kennt, mir zugestehn, dass das ungeschick, mit dem der Genesisdichter den begriff 'paradies' in weitem bogen umkreist, dem dichter der altsächsischen evangelienharmonie nicht zuzutrauen ist: wo diesem auch nur die vorstellung davon auftaucht, hat er gleich zwei charakteristische variationen: 3135 f was thar gard gôdlic endi grôni wang, paradise gelic. - überhaupt, wo bleibt in der Gen. dies wang, ein lieblingswort des Heliand?

Ich wende mich vom paradies zur hölle. das ist nun ein wort, das in der Genesis, deren reste nicht ganz ein sechstel vom umfang des Heliand (949 gegen 5983 verse) ausmachen, gleich häufig vorkommt, wie in der großen dichtung : ich zähle im He-

liand für held) und hellia 22 belege 1, dazu 5 mit hel-, helli- im compositum<sup>2</sup>, zusammen 27; in der Genesis Vat. sind es 2<sup>3</sup>. in Gen. B 20 für helle 4, 6 für composita 5, also in allem 28. es verdient bereits hervorgehoben zu werden, dass unter den belegen für das simplex im Hel. nur 2, in der Gen. 9 von jedesmal 22 außerhalb des stabreims stehn 6. viel interessanter aber ist eine beobachtung, die wir mit der variation des begriffs machen. unter den verschiedenen ausdrücken für 'hölle' (vgl. Sievers ausgabe s. 424) folgt im Heliand auf hel, hellia, helli- als nächsthäufig das fremdwort in fern 1490. 2641; gekürzt fern 899. 1276. 2141. 2510. 3358. 3368. 3401, dazu comp. fern-dalu 1115, also mit zusammen 10 belegen. 8 mal steht fern resp. infern unmittelbar als variation vor oder nach hel, hellia: 898. 99 an hellia . . . an fern; 1275.76 wið hellie gethwing ... wið them ferne; 1490.91 te them inferne . . . an helligrund; 2510. 11 ferne te bodme, an thene hetan hel; 2639. 41 hellie fiures . . . . . an themu inferne; 3357. 58 an thene suarton hel, an that fern innen; 3368. 70 an thit fern innan . . . . . an thesaru helliu; 3400.01 an thea hell innen, an that fern faren.

Die Genesis aber kennt dies *infern* resp. fern ganz und gar nicht, während ihr die sonstigen synonyma und variationen für hölle wohl geläufig sind 7. freilich legt uns Gen. B ein paarmal die versuchung nahe, ein fyr der ags. überlieferung durch fern zu ersetzen, vgl. bes.

Gen. B 330 f wæron þá befeallene fyre tó botme on þá hátan hell,

und 361f pæt he ûs hæfð befylled fire tô botme helle pære hátan,

mit Hel. 2510f elcor bifelliad sia ina ferne te bodme, an thene hetan hel.

aber nicht nur bleibt an beiden stellen der Gen. der sinn auch bei fyr gut, in 330 wird sogar fyr verlangt: denn eben der be-

vv. 898. 1038. 1275. 1778. 2081. 2145. 2511. 2601. 2639. 3072. 3078.
 (3357). 3364. 3370. 3384. 3388. 3400. 4446. 4922. 5169. (5429). 5433.

2 945, 1500; 1483; 1491; 5774.
3 (2), (79).
4 304, (308).
(312), (319), 324, 331, 348, 362, 365, 377, (389), 439, (529), 718, 721, 732.
746, (761), 764, (792).
5 303; 373; 380, 447; 696; 775.
6 sie sind oben in anm. 1 und 3, 4 eingeklammert.
7 das wurde man aus einem 'formelverzeichnis' wie dem von Sievers leicht erkennen; bei Pachaly, der überdies Gen. B bei seite lässt, tritt es (s. 79) nicht zu tage.

griff der feuerhölle ist es, der im folgenden näher ausgeführt wird: 333 f pæs liges ful, fyres fær micel. wir werden also annehmen dürfen, dass der, welcher in der nachbildung des Heliandverses 2510 ferne durch fyre ersetzte, schon der nachahmer selbst, der Genesisdichter, war, und nicht erst der angelsächsische umschreiber. und dies wird nun durch einen ausblick auf den frem dwörterbestand in Heliand und Genesis bestätigt.

Die Genesisfragmente V und B bringen, wenn wir einmal von den sehr früh und jedesfalls lange vor einer würksamen christlichen mission eingebürgerten wörtern 'engel' und 'teufel' absehen, nur ein einziges fremdwort, in einem beleg : clûstro acc. pl. B 416 — und dies ist mit dem Heliand und mit den Angelsachsen (seit Cynewulf) gemein.

Der Heliand hingegen bietet bei freilich sechsfachem umfang ein recht stattliches material an fremdwörtern. ich will es, ohne mich auf erörterungen über alter und natur der entlehnung einzulassen, hier alphabetisch geordnet aufführen, indem ich die zahlen derjenigen verse hinzufüge, in denen das fremde wort im stabreim steht, und da, wo noch belege aufserhalb der allitteration hinzutreten, die gesamtzahl in klammer vorausstelle:

alamosna 1226. 1556. — biskop 4146. 4470. 4941. 5081. 509S. — brêf 230. 352. — disk 3020. 3342. — ekid 5645. énkoro 861. — evangelium 13. — fakla (1). — fern 899. 1276. 2141. 2510. 3358. 3368. 3401; fern-dalu 1115. — figa 1743. - infern 1490. 2641. - karkari 2723. 4400. 4680. - kastel 5959. — kelik 4764. — kesur (19) 62. 66. 342. 351. 3809. 3824. 5127. 5209. 5252. 5363. 5557. 5723; kėsur-dom 605. 2890; dazu adalkėsur (2) und worold-kėsur (1). – klūstar 4680; klûstarbendi 2723. — kôp (2); kôp-stedi 1191. 3736. — kôpon (-ian), far- (8) 3525. 4462. 4577. 4606. 4806. 4837. — kristin 2426. 3074. — crûci 4462. 5329. 5347. 5374. 5418. 5438. 5508. 5535. 5551. 5562. 5567. 5584. 5624. 5630. 5634. 5725. 5820. 5859. — lilli 1681. — mangon 3737. — merigrita 1721. mester 30. 3192. 3258. — muniteri 3737. — muniton 3823. mùra 3626. — myrra 675. — nôn, nôna 3420. 3491. 5631. olbundeo 3299. — ork 2009. — palencea 5304. — palma (1). —

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> engil, engel V Smal (3 mal allitterierend), B 12 mal (9 mal allitt.), dazu engeleynn B 246.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> deofol B 7 mal allitterierend.

paradis(i?) 3136. 5606. — pāscha (5) 5142. 5259; pāschadag 5179. — pina 2933. 5606. — porta (2) 4951; dazu himil-porta (1). — segina 2629. — seginon 2042. — sikur 1720. 3875. 4209. 5440. 5477. 5595. — sikoron 892. — fôt-skamel (1). — skrîban, bi-, gi- (17) 752. 1085. 5311. — soleri (1). — spunsia 5648. — strâta (5) 2399. 5462. — tins 1195. 3190. 3207. 3810. 5189. — tolna 1195. — tresur-hûs 3766.

Das sind im ganzen 49 artikel mit insgesamt 160 belegen (1:37—35 verse); die 120 stabreimbelege entfallen auf 116 verse (1:51—52 verse), denn es kommt widerholt vor, dass die allitteration durchaus von fremdwörtern getragen wird; 2723 karkarea: klûstarbendiun, 4680 carcaries: clûstron; 3737 mangodun—manages: muniterias; 5606 paradýse: pînu.

Sehen wir uns die verwendung dieses fremden sprachgutes näher an, so können wir die beobachtung, die wir oben über hellia und infern (fern) machten, öfter widerholen: soweit die fremdwörter nicht direct durch die quelle verlangt oder herbeigerufen sind oder sich unter dem zwange der allitteration eingestellt haben, dienen sie als erwünschte bereicherung des variationsapparats: da treffen wir direct neben einander disk und biod 3020. 21; segina und fisknet 2629. 30; bref gewirkean, namon giskriban -- wrîtan . . . wordgimerkiun 230-233; pîne tholon, watares witi 2933. 34; mangodun . . . habdun iro west garu te gebanne 3737. 38f. — den helldoron 5774 entsprechen die hellie portun 3072, und umgekehrt folgen auf die himiles doru 985 später die himilportun 1799. aus alledem sieht man, wie vertraut ein großer teil dieses wortschatzes dem Helianddichter bereits ist, und wenn diesem reichtum und dieser leichten verwendbarkeit der lehnwörter und fremdwörter ein fast absoluter mangel in der Genesis gegenübersteht, so ist das unter allen umständen auffällig. man kann gegen recht viele, ja gegen die meisten obigen wörter sofort einwenden, dass sie im rahmen der alttestamentlichen dichtung (oder doch unsrer bruchstücke) keine verwendung fanden, man kann das fernbleiben jedes einzelnen wortes erklären oder entschuldigen, aber man wird nie und nimmer behaupten können, dass der Helianddichter in einem spätern werke sich eines recht wesentlichen bestandteils seines wortschatzes entäußert oder enthalten denn selbstverständlich ist mit jenen 49 wörtern der be-

<sup>1</sup> derselbe reim clûstre: carcernes bei Cynewulf Jul. 236.

sitz des dichters an fremdem sprachgut nicht erschöpft: er verfügte über weit mehr derartige wörter, und für manches, das er im Heliand anzuwenden keine gelegenheit fand, hätte sich ihm in der Genesis der platz von selbst geboten.

Die sache hat aber auch noch ihre culturhistorisch interessante seite, von ienen 49 lehn- und fremdwörtern des Heliand - ich betone nochmals, dass mich eine genauere scheidung zu weit führen würde - finden wir im Tatian und bei Otfrid die folgenden wider<sup>1</sup>: elemosyna O (alamosan schon gl. K). — biscof TO. — briaf O, gebrieven T. — disk TO. — ezzih TO. êuangelio O. — faccala TO. — figa TO. — carcâri TO. kastel O. - keisur TO. - kelih TO. - couf TO. - coufen (-ôn T) (fir- O) TO. — crûci TO. — kristîn O. — lilia TO. merigrioz T. — meistar TO. — munizzeri TO. — munizôn O. — mûra O. — myrra TO. — nôna O. — olbenta T. — palinza 0. — palma 0, palmboum T. — paradýs(i) 0. — pîna (helli-pina) O. — porta O, phorta T (helli-porta O, hella-phorta T). — segina T. — seganôn TO. — sichor O. — sichorôn T. scamal T. — scriban TO. — soleri TO. — spunga T. — stráza TO. - zins TO. - zol T. - tresohûs T (dreso O).

Wir können also aus beiden werken zusammen 42 dieser wörter belegen, wenn auch nicht durchweg in der genau entsprechenden hochdeutschen form; Tatian und Otfrid haben mit dem Heliand gemeinsam 23. Tatian allein 7. Otfrid allein 12.

Der rest ist nun freilich auch in keiner andern ahd. quelle bezeugt, wenn auch für ein wort wie ork (= lat. orca) das frühe bestehen auf oberdeutschem oder doch hochdeutschem boden durch spätere zeugnisse wahrscheinlich wird  $^2$ . dem ags. und as. gemeinsam sind außer diesem noch ekid = ags. eced und klûstar = ags. clûstor — aber auch mnl. (holl.) klûster, und encoro = ags. ancra, dem wider ahd. einchoran(er) nahe genug zur seite steht. schließlich ist nur

<sup>1</sup> ich wähle die form des Tatian, wo sich eine solche bietet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> s. hierzu und zum folgenden Kluge in Pauls Grdr. 1<sup>2</sup> 333 ff. es ist unschwer nachzuweisen, dass sich vom Niederrhein aus eine stattliche anzahl von röm. wörtern (und sogar suffixe) sehr früh nach dem norden und nordosten verbreiteten, ohne in den hochdeutschen sprachschatz aufgenommen zu werden. dahin gehören zb. von den obigen wörtern chistar, ekid und namentlich mangon, mangari, das in Oberdeutschland erst später, durch die rheinischen handelsbeziehungen, fuß gefasst hat, besonders durch den Köln-Regensburger verkehr.

festländisch sächsisch (und von da nach dem norden getragen) påscha, påschadag, und nirgends anders auf germ. boden als hier im Heliand bezeugt ist die umformung von 'infernum' zu infern, fern.

Eine directe anleihe oder eine vermittlung vom angelsächsischen her ist merkwürdiger weise in dem fremdwörtermaterial durchaus nicht zu spüren : so zweifellos doch schon eine verdeutschung wie godspell den sprachlichen einfluss der angelsächsischen mission erscheinen lässt1. machen wir also eine probe darauf, wieviel von den fremdwörtern des Heliand im ags. sprachschatz widerkehrt. das angelsächsische wörterbuch weist die nachfolgenden nummern auf 2, wovon die in () eingeklammerten nur in der prosa und in späten dichtwerken (vom 10 jh. ab) vorkommen. @lmesse. - bisceop. - disc als 'schüssel'. - eced. - (ancra. -) (fæcele. -) (fic. -) carcern. - (castel. -) câsere, caserdom. — (cælc. —) clûstor. — ceap. — ceapian. cristen. - [crûc? s. Pogatscher QF 64, § 160. -] lilie. - (mongian. —) (meregreot. —) [magister, mægster. —] (mynetere. —)  $myntan. - m\hat{u}r. - (myrre. -) n\hat{o}n. - orc. - (pålendse. -)$ (palma. —) [paradisus nur in den westsächs. evangelien. —] [scrifan, s. Zs. 36, 145 ff. —] segne. — segnian. — (sicor. —) (scamol. —) solor. — (spynge. —) stræt. — (toln).

Es sind alles in allem 34 resp. 37 (von 49); auf die gesamte ags. poesie des 7—9 jhs. entfallen davon 19 (auf Otfrid 35!). und dieser festländische charakter des fremdwörterbestands tritt noch weit mehr hervor, wenn wir die im ags. gänzlich fehlenden wörter unter beifügung der belegzahl im Heliand vergleichen:  $br\hat{e}f$  (2). — evangelium (1). — fern u. infern (10). —  $cr\hat{u}ci$  (18). — mester (3). — olbundeo (1). — paradîs (2). — pāscha (6). — pina (2). — porta (2). — sikoron (1). — skriban (17). — tins (5). —  $tresur-h\hat{u}s$  (1); im ganzen 71 belege, beinahe die hälfte von allen.

Die angelsächsische missionssprache zeichnet sich vor der deutsch-festländischen durch die energie aus, mit der sie eine reihe von kirchlich bedeutsamen begriffen in volkstümlichen ausdruck widergibt; nicht nur 'pascha' und 'infernum', womit

¹ nach abschluss des großen ahd. glossencorpus wäre es gewis lohnend, diesem einfluss der Angelsachsen einmal weiter nachzuspüren : er tritt gleich im ahd. Tatian deutlich zu tage; — hier übrigens auch in der bibel exegese!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> immer unter weglassung von 'engel' und 'teufel'.

überhaupt nur das altsächsische zurücksteht, sondern auch 'paradisus' und 'evangelium', und vor allem 'crux', wofür die gesamte angelsächsische poesie und prosa ausnahmslos gealga und röd bietet: wir glauben die matten wellen des angelsächsischen einflusses zu spüren, wenn neben 18 maligem crūci 8 mal galgo (5532. 5553. 5572. 5591. 5623. 5685. 5726. 5730) und einmal ruoda (5732) auftaucht 1: man beachte, dass der dichter sich zu galgo erst nach 7 maligem vorkommen von crūci, zu dem einzigen ruoda erst nach 16 crūci und 8 galgo entschließt: — dem gegenüber stehn zb. in Cynewulfs Elene 3 galga und 21 röd der überlieferung.

Kehren wir von dieser abschweifung, die uns den Heliand in dem gewählten ausschnitt seines wortschatzes eng verknüpft mit hochdeutscher cultur und nur mäßig berührt von litterarischen einflüssen der Angelsachsen zeigte, zur as. Genesis zurück. ich lege keinen wert darauf, dass jenes clûstor, das wir aus ihr als einziges fremdwort notierten, dem Heliand mit der ags, poesie gemein ist, wohl aber scheint mir die tatsache von bedeutung, dass hier jene durch das fremdwörtermaterial für den Heliand gesicherte beziehung zu Oberdeutschland nirgends zu tage tritt. nun ist es ganz richtig, dass dem dichter der as. evangelienharmonie der biblische stoff zunächst einmal in hochdeutscher widergabe vermittelt sein konnte, wenn ihm auch bei der arbeit selbst keine abd. übersetzung des NT zur hand lag; für den dichter der Genesis aber fiel solche litterarische vermittlung naturgemäß fort : eine übersetzung des 'ersten buches Mosis' hat es so früh sicherlich nicht gegeben. er hat allem anschein nach überhaupt keine directe fühlung mit hochdeutscher cultur; seine litterarische bildung ist fast ganz auf dem boden eines sehr intimen Heliandstudiums erwachsen: das oft misbrauchte wort vom cento durste Sievers nach auffindung der vaticanischen fragmente auf die Genesis mit einigem recht anwenden. aber warum bleiben dann - wird man mir einwenden - die von dir vermissten fremdwörter fort? ich will darauf mit einem parallelen fall antworten. Konrad vWürzburg hat ozw. Hartmann und Wolfram, wahrscheinlich auch einiges von Rudolf vEms gelesen (beweisen kann ich es vorläufig nicht), er ist ein ganz genauer kenner von Gottfrieds Tristan, und trotzdem hat er in allen dem Partonopier vorausliegenden werken einen sehr geringen fremdwörterbestand : was sich eben seinem

<sup>1</sup> bei Otfrid 1 galgo (Iv 30, 15) neben 20 krūzi (und 3 krūzon).

bildungsgrad nicht ohne weiteres anpasste, glitt an ihm ab oder entschwand doch rasch wider seinem gedächtnis. erst nachdem er mit fremder hilfe den Partonopier übersetzt hatte, bekam er geschmack am fremdwörterwesen, der Schwanritter verstärkte das noch, und als er während der arbeit am Trojanerkrieg mit dem Turnei von Nantheiz einen ersten und einzigen versuch in freier composition machte, da verrät er überall, was er gelernt hat. der dichter der Genesis hätte für paradisi und infern, fern, für carcari und porta, für pina und sicur¹ und gewis noch für eine reihe andrer fremd- und lehnwörter bequeme verwendung gehabt: dass er davon gar keinen gebrauch macht, beweist, dass er sie entweder seiner bildung oder aber seinem geschmacke nicht assimiliert hatte, — und in jedem falle unterscheidet er sich darin von dem dichter des Heliand.

Marburg.

EDWARD SCHRÖDER.

# BEITRÄGE ZUR KUDRUN.

Studien, die ich über die entstehung des Kudrunepos angestellt habe, zeigten mir, dass hier auch der einzelkritik und -erklärung noch manches übrig gelassen sei. da uns Ernst Martin mit einer neuen bearbeitung seiner verdienstvollen ausgabe beschenken will, so möcht ich nicht mit den folgenden bemerkungen zurückhalten, die sich auf den etwas stiefmütterlich behandelten ersten teil des gedichts beschränken.

1, 4. Symons hat in seiner ausgabe auf bedenken des sprachgebrauchs hingewiesen, die sich gegen Hofmanns vermutung riche erheben. gleichwol vermag ich mich für das handschriftliche reichen nicht zu erwärmen. ich glaube vielmehr, dass das wort hier nur unter dem einfluss der umgebung in den text geriet (vgl. 1, 1. 2, 1) und durch ein synonym, etwa helde, zu ersetzen sein wird. denn die dreimalige widerholung von heizen, die Martin parallel stellen will, besitzt einen wesentlich andern charakter. vgl. auch zu 11, 1.

¹ der Helianddichter braucht 6 mal das adj. sikur, 1 mal das vb. sikoron: immer in verbindung mit dem gen. sundea, sundeono; der Genesis aber, wo wort und begriff 'sünde' so häufig erscheint (sundea im Vat. 9 mal), ist dieser ausdruck fremd; er war wol für den nachahmer zu persönlich, zu individuell.

5, 1-4. Zacher bemerkt in Martins commentar zu si v. 1: 'ob si vater und sohn oder auch die mutter mit bezeichne, ist nicht zu entscheiden'. mir scheint die beziehung auf die mutter, von der seit str. 1 nicht mehr die rede ist, völlig ausgeschlossen. die beiden vorangehnden strophen handeln allein vom sohn, und daher könnte si auch nur von diesem neben dem vater gelten. bei dieser sachlage aber fällt nun dreierlei auf: 1) der ausdruck do schiet si der tot, nach dem man voraussetzen sollte, dass vorher in irgend einer weise das zusammenleben von vater und sohn hervorgehoben wurde. 2) die gedankenverbindung von 5,1 und 5, 2. 'dass der tod vater und sohn auseinanderreifst, ist noch heute ein ereignis, das edele liute in großen kummer versetzt'. wir fragen: blofs edele liute? 3) auch das scheint nicht im zusammenhang zu liegen, wenn es sich um das verhältnis von vater und sohn handelt, dass dann 5, 3f von den urkünden gesprochen wird, die in aller vürsten rîchen entstehen.

Alle diese mishelligkeiten sind beseitigt, sobald wir str. 5 unmittelbar nach str. 2 setzen. dann hat man unter si den könig und seine recken zu verstehn, deren innige gemeinschaft der dichter eben (2, 3f) gerühmt hatte. edele liute aber steht nun synonym mit recken 2, 3. es wird also gesagt: noch heut ist es eine höchst schmerzliche sache für die gefolgschaft, vom herrn getrennt zu werden. und von aller vürsten richen endlich darf jetzt im hinblick auf die verschiedenen länder gesprochen werden, die dem verstorbenen könig unterstanden, wie es ja speciell von könig Ger hiefs er het siben vürsten lant 2, 2.

Aber die verse 3 und 4 haben noch keine annehmbare deutung gefunden. Martin übersetzt urkünde 'zeugnis, beispiel' und mit sorgen warten 'mit trauer erblicken'. er fragt: 'bezieht sich dies auf einen würklichen todesfall, etwa den Leopolds vii von Österreich 1230?' Symons denkt bei urkünde an 'grabdenkmäler'. auch ich verstehe unter urkünde gedächtnisbekundungen für den verstorbenen: aber solche, die in frommen klösterlichen stiftungen bestehn, und v. 4 übersetze ich 'für die müssen wir immerfort angelegentlichst sorgen', dh. unverdrossen weiter spenden. der dichter dieser strophe benutzt also die gelegenheit, die säckel der gläubigen zu gunsten der kirche locker zu machen. für die richtigkeit unsrer deutung bürgt die spätre stelle 909—917. man vergleiche insbesondre:

234

Dô riet der degen Ortwîn 'jâ sul wir si begraben.
daz sul wir ahten danne, daz si urkünde haben
mit einem rîchen klôster immer nâch ir ende
und daz ein teil guotes iegelîches künne dar zuo sende'. 909.
Alle die ir mâge heten dâ verlân.

Alle die ir mâge heten dâ verlân, die gâben dar ir stiure, wîp unde man, durch willen der sêle, der lîchnam si begruoben. sît wart ez alsô rîche daz dar dienten wol driu hundert huobe. 917.

Weitre beispiele aus der volksepik gewährt Schönbach Das christentum in d. altd. heldendichtung (1897) 21 ff.

10—12. In diesen drei strophen schildert der dichter anschaulichst eine landreise, in str. 13 aber verlässt die junge braut die see: mit recht nennt Wilmanns Die entwicklung der Kudrundichtung s. 136 dies 'höchst überraschend'. aber sein schluss nun, dass die strophen 10—12 erst der schildernde bearbeiter hinzugetan habe, geht zu eilig. denn betrachtet man die verse genau, so fallen sie nur dadurch auf, dass sie sich nicht in die chronologie der darstellung fügen. die landreise, um die es sich handelt, betrifft den einzug der braut ins haus des mannes: ein vorgang, der natürlich erst nach der landung eintreten konnte. nach der landung folgt nun im gedicht zunächst eine nacht der ruhe 13, 4. str. 17 aber heifst es:

An dem næhsten morgen dô wart vür gesant, wie si komen solte in des vürsten lant, då si bî dem recken solte tragen krône.

Hier wird also der feierliche einzug in der tat ausdrücklich angekündigt, wo bleibt seine schilderung? in str. 18 ff befindet sich die braut bereits an ort und stelle: und der übergang von str. 17 zu str. 18 scheint so unvermittelt wie möglich, kein zweifel: zwischen diesen beiden strophen sind eben jene an ihrem überlieferten platz überschüssigen 10—12 ausgefallen, die richtige folge der strophen, von der frage ihres ursprünglichen bestandes abgesehen, ist also diese: 9. 13—17. 10—12. 18.

11, 1. Das handschriftliche bedecket versucht natürlich niemand zu halten. aber es scheint mir überslüssig, hier nach einem graphisch ähnlichen wort zu suchen, wie Hosmann mit seinem gewetet, Zarncke mit zertretet. das wort kam dem schreiber eben aus 10, 4 in sinn und seder, und wenn wir uns der entsprechenden scene 183, 1st erinnern, so wird man geneigt sein, als die verdrängte phrase ze molten zu betrachten.

13, 1ff schreibt man allgemein:

Enphangen wart vil schône daz minnecliche kint ûf zweier lande marke, dâ si der westerwint von des meres ünde wæjen ab begunde.

Zu v. 2 bemerkt Martin 1) 'was soll die grenze hier, wo die braut zur see kommt?' und 2) 'der westwind soll demnach von Norwegen (oder Schottland) nach Irland führen; die geographischen begriffe sind unklar'. die erste bemerkung Martins trifft sicher zu. indessen in der handschrift steht nicht lande, sondern hande: und setzen wir dieses wort wider ein, so ist die sache ganz in ordnung. auf doppeltartiger grenze ward die braut empfangen, nämlich auf der scheide von wasser und land, dh. gleich beim verlassen des schiffes ward ihr ein willkommen bereitet; man wartete nicht erst, bis sie ihren neuen wohnsitz selber erreichte.

Zu Martins zweiter bemerkung ist zu sagen: überliefert ist nicht der westerwint, sondern der veste wint. und auch in diesem falle löst sich alles zur zufriedenheit, sobald wir wider der handschriftlichen lesart zu ihrem recht verhelfen. der veste wint ist der wind, der die reisenden ans festland bläst, der landungswind. der entgegengesetzte wind heifst wazzerwint, vgl. Nib. 494, 3 ouch kom in zuo ir reise ein rehter wazzerwint: si fuoren von dem lande. veste gilt hier also als substantiv in einem sinn, für den im Parz. 750, 9 und in Ulr. vdTürl. Willeh. (ed. Singer) clxxix 17 das compositum lantveste gebraucht ist.

Übrigens, was den geographischen gesichtspunct betrifft, so liefse sich auch der westerwint verteidigen. man muss nur festhalten, dass es sich hier nicht um die abfahrt, sondern die anfahrt handelt. landeten nun die reisenden an der westküste Irlands, so trieb sie in der tat der westwind an die küste.

- 19, 3. Auch hier empfindet Martin richtig, indem er an der folge von rossen und von kleidern, von maneger hande wæte anstofs nimmt. denn str. 40,1—3 lehrt, dass in unserm fall nur ein lapsus calami vorligt und für kleidern stehn muss schilden.
- 21, 1. im dienten sine huobe daz kreftige guot fasst man gewöhnlich auf: 'ihm trugen seine hufen reichliches gut ein'. aber hierbei bleibt, wie auch schon Symons bemerkte, ouch der folgenden zeile ganz unverständlich. ich schreibe in für im und beziehe den plural auf die armen, von denen vorher die rede war; daz kreftige guot aber nehm ich dies schlägt auch schon

Symons vor — aus sprachlichen gründen (vgl. Martins anmerkung) als apposition: ihnen dienten seine hufen, der reiche ertrag. dieselbe gesinnung besafs die königin. sie hätte gar dreifsig königreiche verteilt, wenn man sie ihr zu eigen gegeben hätte. str. 21 enthält also nun zunächst die illustrierung der zum schluss der vorigen strophe erwähnten milte des königs.

52, 4 ist die übliche lesung:

und ouch des wirtes vriunde: die zugen ez mit vlize sinen mågen. die fehlt in der hs. schon Hofmann sah, dass dieses wörtchen den sinn zerstört, da vriunde und måge zusammen das kind den eltern erziehen, also nicht entgegengesetzt sein dürfen; er schrieb daher und ouch des wirtes vriunde: sus zugen ez mit vlize sine mågen; Symons und Bartsch (in Kürschn. Nat. litt. 6, 1) setzen jå für sus. ich glaube, dass die dativform sinen durch falsche auffassung der form mågen entstand, die ihrerseits wider durch das streben nach reimangleichung hervorgerufen wurde (vgl. Martin 4, 3 und auch Kudr. 799, 4. 1063, 3). ich schreibe denn:

und ouch des wirtes vriunde zugen ez mit vlîze, sîne mâge. jetzt steht also des wirtes vriunde ἀπὸ κοινοῦ und sîne mâge appositionell dazu. vgl. 198, 3f sîn huoten edele vrouwen, sam tâten sîne mâge.

- 56, 2. Dass der greif starc war, ist eben 55, 4 gesagt worden, und man sieht nicht recht ein, in welchem zusammenhang hier diese seine eigenschaft widerholt wird. mir scheint hier strac an stelle von starc am platz: der greif hatte seine flügel dermaßen ausgespannt, dass er einen schatten in der größe einer wolke warf, aber trotzdem ward man ihn nicht gewahr. indessen soll nicht verschwiegen werden, dass strac ein wort ist, das allen bairisch-österreichischen quellen des 12—14 jhs. fremd scheint.
- 57, 1 lautet in allen ausgaben: vor des grîfen krefte der walt dâ nider brach. 'eine abenteuerliche vorstellung!' bemerkt Martin und er hätte noch hinzufügen können: eine solche, die gar nicht in die situation passt. denn man befindet sich nicht im oder beim wald, sondern vor des wirtes hûse (51, 3). auch hier entstand der fehler, indem ein nahe liegendes wort für ein ferner liegendes eintrat. ich lese

von des grîfen krefte der val då nider brach. 'mit dem greifen fuhr das verderben hernieder' : mit diesen worten wird nicht übel der unerwartete umfall der freude in trauer eingeleitet. nider brach hält die vorstellung des aus der höhe kommenden störenfrieds fest. mit entgegengesetztem bild heifst es, der abweichenden situation entsprechend, in Nib. dô huop sich ungemach von des volkes krefte in Burgonden lant.

79,4. Hier scheint mir eine bestimmung wie ze der zite oder in der stunde am platz zu sein, während die üblichen ergänzungen gen den vrouwen (Ettmüller), harte sere (Bartsch) nur lückenbüßer sind.

S1, 4 wird nach vorgang vdHagens allgemein geschrieben: si lobeten gotes güete und wåren in ir tumben jåren wîse. der preis Gottes steht hier völlig aufserhalb des zusammenhangs. in der hs. finden wir lebeten für lobeten und ich begreife würklich nicht, wie man diese lesart je aufgeben konnte. sie, die königskinder, die schenken und truchsessen bei ihrem mahl gewöhnt waren, zeigten sich trotz ihrer jugend einsichtsvoll genug, sich mit dem zu begnügen, was Gottes güte gab, dh. mit dem, was in freier natur wuchs. si begunden balde suochen wurze und ander krût fährt der dichter \$2,1 fort. güete ist natürlich genitiv, wie es ja auch \$3, 3 heifst des si då lebeten. vgl. ferner 74, 2 und auch 103, 3.

86, 4 list man den ersten halbvers nach Vollmer: des der junge Hagene oder nach Bartsch: des manic wip von vräge. überliefert ist nur des frage. ich schlage vor: des vräge sinen mägen. das auge des schreibers eilte von magen auf vräge zurück. vgl. 67, 4.

88, 1f schreibt man jetzt allgemein nach Bartsch:

Hagene rât der liute sach ligen bî dem mer (die dâ wâren ertrunken daz was ein gotes her).

der satz in parenthese steht ganz unvermittelt da. für råt (= gerätschaften) bietet die hs. noch. ich schreibe mit möglichster annäherung an die überlieferte lesart:

Hagene nacket liute sach ligen bi dem mer: die da waren ertrunken, daz was ein gotes her.

Hagen bemerkte, dass leute angespült lagen, die keine rüstung trugen: die verunglückten waren nämlich fromme pilger. daher also waren sie nacket. nun begreift sich auch die gegensätzliche stellung von gewäpent 89, 1.

98,2 hei waz er von tieren sneller sprunge nam! man erklärt 'wie schnelle sprünge er von den tieren lernte!' dieser gedanke fällt aus dem zusammenhang. Wilmanns s. 120 wird dem sinn gerecht, indem er ändert: hei waz er tiere in snellen sprungen nam! ich halte mich wider ganz nah an der überlieferung und wandle bloß das handschriftliche von in vor: er erjagte die tiere, indem er, schnell wie ein panter, ihnen den vorsprung abgewann. so wird von Hagen nachher rückgreifend noch einmal erzählt: er wuohs in einer wüeste, der edele vürste junc, bi den wilden tieren. des mohte im einen sprunc lebendes niht enphliehen, swaz er wolte vähen 167, 1 ff; vgl. auch Krone 265° (Mhd. wb. 11° 546) daz er vor dem degen junc nam manegen snellen sprunc.

- 111, 4. Bartsch, Martin, Symons schreiben erbaldet für das handschriftliche erkaltet und Martin bemerkt: 'der schrecken oder die furcht erhitzt nicht, das gemüt kann also nachher nicht abkühlen'. indessen findet man bei Lexer unter erkalten eine stelle citiert, die wol geeignet sein dürfte, die überlieferung an unsrer stelle zu stützen. Roth Denkm. 57, 25 heifst es in der wol zum Veterbuch gehörigen Placidus-Eustachius-legende als im die vorchte erkalte und ein teil gelac der schric (es ist die situation, wo Christus zu Placidus aus dem geweih des hirsches spricht).
- 116, 2. diu ungewonheite erklären Bartsch und Martin 'die ungewohnte umgebung', Symons und Bartsch (in Kürschners Nat-litt.) beziehen den ausdruck auf 'das ungewohnte tragen von männerkleidern'. ich meine : diu ungewonheite besteht für die frauen vielmehr in dem nächtlichen beisammensein mit den männern, von dem im vorhergehnden vers 116, 1 die rede ist. die herren wollten ihnen aber mit ihrer persönlichen sorge nur höfliche rücksicht erweisen und daher heifst es 116, 3 hæten siz vür wirde, so diuhten si mich wise.

116, 4 schreibt Martin: von Garadie der grave hiez in geben guote spise; Symons: der grave von G. hiez in balde geben guote spise; Bartsch: der grave ûz G. hiez in allen geben guote spise.

Symons text steht der überlieferung am nächsten, indem er nur balde ergänzt. aber dieses wort stünde gerade so wie Bartschens allen hier doch gar zu müßig. ich schreibe : der grave von Garadi hiez in geben gnuoc guote spise, vgl. Iw. 791 min handelunge wær gnuoc guot. der ausfall von gnuoc vor guot erklärt sich leicht. wegen der form Garadi vgl. 150, 4.

117, 3 lesen die neuern ausgaben : wer si sô rehte schæne bræhte zuo dem sê. sô ist aber erst zusatz der herausgeber und für wer steht in der hs. woheer. offenbar ist zu schreiben wer her si bræhte etc., vgl. 1w. 2381 wer brähte disen riter her?

117,4 den kinden tete sin vrägen und ouch ir arbeite wê. Martin und Bartsch erklären 'sie waren schüchtern und müde'. nein! die frage des grafen ist ihnen deswegen peinlich, weil damit in ihnen die schmerzliche erinnerung an die ausgestandenen qualen, ir arbeite, aufgeregt wird. daher bemüht sich auch str. 122 der graf vergeblich, näheres über ihre leidenszeit aus ihnen herauszubekommen. ähnliche deutung bei Piper (in Kürschners Nat.-litt. 6, 1).

118, 2ff list Martin:

ich bin von verren landen, herre, wizzet daz, von Indiå der guoten (då was künic inne mîn vater): då ich krône leider nimmer mêre gewinne.

Bartsch und Symons schreiben die beiden letzten verse:

von Indiå der guoten; då was künic inne mîn vater dô er lebte, da ich krône leider nimmer mêr gewinne.

an stelle des gesperrten steht in der hs. der da und da erlaite. ich behalte die überlieferung wörtlich bei und schreibe die beiden letzten verse:

von Indiâ der guoten. der dâ was künic inne, mîn vater, dâ erleite, da ich krône leider nimmer mêre gewinne.

'der da als könig herschte, nämlich mein vater, machte sich verhasst, und ich bin daher dort für immer der krone verlustig gegangen'. sie ist also eine verbannte. für das intransitive erleiden in dieser absoluten stellung vermag ich freilich kein zweites beispiel beizubringen.

122, 4 schlage ich vor des si gegen im doch nie gewuogen, in den texten ergänzt man mit Ziemann mere statt gegen im.

134, 1 schreibt Martin: sin gesinde wesen; Bartsch und Symons sin ingesinde wesen. die überlieferung daz sy ewer g. w. führt aber auf daz sin gesinde wesen. denn wo der echte text bestimmten artikel vor possessivpronomen enthielt, weist die hs. oft fehler auf. so fiel 131, 4. 567, 4 der artikel aus, 89, 4 vermutlich das pronomen (sinen), 357, 4 gibt sich die verlegenheit des schreibers in völligem ändern kund, und als ähnlichen fall werden wir gleich nachher 149, 4 kennen lernen.

141, 3 lese ich der si sage, vgl. Zs. 43, 75.

149, 4 ist zu lesen daz sin jungez ingesinde; vgl. zu 134, 1. überliefert ist des seines iunge ynngesynnden, die texte schreiben nach vdHagen: si heizent dines jungen ingesinde. was soll hier dines jungen bedeuten? etwa 'deines jungen'?!

- 181, 2 list man dô man vol gesanc, obwol man nicht verkennt, dass mit diesen worten zu spät und zu abgerissen von dem gottesdienst die rede ist. für vol gesanc ist überliefert wol sanc. ich behalte das erste wort bei und suche den fehler in sanc. der echte text wird sein : dô in wol gelanc 'nachdem sie so rühmlich das turnier beendet hatten'. ganz entsprechend heifst es im Iwein nach beendigung des turniers : 3067 dô sluogens ûf ir gezelt vür die burc an daz velt. dâ lâgen si durch ir gemach, unz si der künec dâ gesach und die besten alle . . wand im was komen mære wie in gelungen wære, er sagt in gnâde unde danc, daz in sô dicke wol gelanc.
- 186, 1. Martin beanstandet mit recht das überlieferte under stoube. aber für das von ihm später eingesetzte u. helme [und Zingerles u. schilde oben s. 137] schlag ich vor u. schouwe: sie ritten unter dem zuschauen der schönen frauen; vgl. 184, 4. 181, 3 f.
- 196, 3. Für das unerklärbare in siner vorgetæne sind die verschiedensten vermutungen aufgestellt. offenbar ist zu lesen in siner vorhtgetæne 'in seiner schreckensgestalt'.

Strafsburg i. Els.

EUGEN JOSEPH.

Der raum gestattet, noch zwei weitere vermutungen zur eingangspartie der Kudrun vorzutragen. 146, 3 lesen die ausgaben mit der hs.

daz mir des kindes tôt

dicke hât erwecket mînes herzen sinne.

genügt dieser ausdruck für einen oft widerkehrenden ausbruch des väterlichen schmerzes? oder ist nicht vielmehr zu lesen mines herzen winne 'krampfartigen, rasenden schmerz'? dies winne und (daraus umgedeutet?) winde, dazu die verbindung winne unde we belegen die mhd. wbb. freilich nur aus westdeutschen quellen von KvWürzburg über EWindeck zu Geiler. — 203, 2 les ich hät ie einer übermuot st. ir. vertauschung von ie und ir ist wie überall, so auch in unsrer hs. häufig: 10,1 muss ir für ye, 995,4 umgekehrt iedoch f. ir doch gelesen werden (s.Zs.34,77 n.1). E. SCH.

#### DIE

## COMPOSITION DER TREVRIZENT-SCENEN.

PARZ. 1x 452, 13-502.

In einem excurs zu seiner schrift 'Das hohelied vom rittertum' gibt GBötticher eine analyse der Trevrizentscenen des ix buches des Parzival und eine kritik ihrer composition. er findet die composition höchst mangelhaft und hat mit diesem urteil bisher m. w. noch keinen widerspruch gefunden. über die einzelheiten seiner analyse und kritik will ich hier nicht berichten. das wenige, was ich im folgenden selbst über die composition dieses abschnittes ausführe, wird, denk ich, zeigen, dass, von kleinigkeiten abgesehen, die kritik Böttichers der berechtigung durchaus entbehrt.

Vergegenwärtigen wir uns zunächst im allgemeinen, was den inhalt dieser scenen bildet. der ganze lange abschnitt gibt (außer natürlich in den reden der beiden personen) so gut wie gar keine erzählung zeitlicher ereignisse, sondern nur gespräche, zum grösten teile sogar nur reden éiner person, Trevrizents. was kommt in diesen gesprächen alles zur darstellung? die beiden personen, Parzival und Trevrizent, treten sich als gänzlich unbekannte gegenüber, sie müssen einander namen und geschlecht mitteilen. Parzival kommt als sünder, er muss seinen abfall von Gott und seine schuld gegen Anfortas bekennen, ebenso den leichenraub an Ither; er erfährt von Trevrizent, dass er in Ither einen verwanten getötet habe, dass auch seine mutter aus schmerz über seinen abschied gestorben ist. daran knüpfen sich belehrungen und tröstungen Trevrizents. über Trevrizents vorleben hören wir verschiedenes, über Ither, über das geschlecht Parzivals, über das Gralsgeschlecht, besonders über Anfortas, über den Gral usf. der ganze große abschnitt wird ausgefüllt durch bekenntnisse, belehrungen und aufklärungen über eine große anzahl von dingen, und gewis muste es nicht geringe schwierigkeit bieten, all diese sachen natürlich und übersichtlich zu ordnen, selbst wenn dies gelungen sein sollte, so lässt sich vermuten, dass die disposition doch nicht sofort mit dem ersten blick zu überschauen sein möchte, namentlich bei einem dichter wie Wolfram, dessen art es auch sonst nicht ist, die einzelnen dinge mit strenger scheidung in parade neben einander zu stellen. - ich komme zur fortlaufenden analyse des abschnitts:

242 NOLTE

(A) 452, 13—461, 2: ankunft, empfang, erste gespräche. 452, 13—28: der dichter über Trevrizents einsiedlerleben (der kiusche Trevrizent).

452, 29—455, 24: excurs. wendung an das publicum: die längst gewünschte aufklärung über den Gral soll jetzt kommen. bericht über die quellen. am schluss (455, 13 ff) geschickte zurücklenkung zu Parzival.

455, 25—457, 3: die ankunft. Parzival bekennt sich als sünder, Trevrizent verspricht ihm rat.

457, 4—20—458, 12: gespräche ohne besondre beziehung auf den hauptpunct dieser scenen, erste conversation der beiden sich begegnenden. zuerst die frage Trevrizents, wer Parzival hergewiesen habe; eine gewis sehr naheliegende frage, die auch dem leser weitere aufklärung über den alten ritter verschafft. sodann Parzivals gleichfalls sehr natürliche frage; in Trevrizents antwort kurze charakterisierung des einsiedlers (auch nach seiner vergangenheit) und seiner waldeinsamkeit; dadurch wird die situation, die gegenüberstellung des ritters und des einsiedlers, erst ganz anschaulich; um dieser künstlerischen würkung willen wichtig und unentbehrlich.

458, 13-459, 30 : die aufnahme, Trevrizents behausung.

460, 1-461, 2: an den reliquienschrein angeknüpft: wie lange Parzival umhergeirrt; sein kummer. überleitung und vorbereitung zum hauptteil.

(B I) 461, 3—467, 18: Parzivals erstes bekenntnis und belehrung durch Trevrizent.

461, 3—26: Parzival bekennt seinen abfall von Gott und sucht ihn durch anklagen gegen Gott zu begründen.

461, 27—462, 10 : die erste sehr schön dem leben abgelauschte antwort des aufs höchste betroffenen beraters. darauf folgt erst die zusammenhängende belehrung.

462, 11—30: Trevrizent über Gottes triuwe (sehr wichtig). 463, 1—467, 10: führt das unter dem gesichtspunct des lohns und der strafe weiter. zunächst durch beispiele aus der heiligen geschichte.

463, 4—14: die bestrafung der abtrünnigen engel. 463, 15—465, 10: der sündenfall, Kain, die menschwerdung Gottes und die erlösung. hier tritt das rätsel sehr störend ein, wenn es auch keineswegs nur äufserlich und um seiner selbst willen eingeflickt ist; man beachte, wie es zb. zur einführung der menschwerdung Gottes dient.

465, 11—467, 10: führt den gedanken des lohns und der strafe rein belehrend aus (465, 19—30: zeugnis Platons und der Sibylle); neu tritt das motiv der bufse hinzu.

466, 15-30: verstärkendes motiv: Gott sieht selbst die gedanken.

467, 11—18: Parzival nimmt die belehrung an; sein irrtum, dass Gott nicht helfen könne, ist widerlegt; indem er sich jetzt Gott wider zuwendet, hofft er, dass Gott, der nichts ungelohnt lässt, es auch ihm vergelten werde, dass er immer treu gewesen sei und um der treue willen kummer getragen habe.

Damit ist dieser erste wichtige hauptteil zu ende, das treueverhältnis Parzivals zu Gott ist widerhergestellt; der ganze übrige teil des ix b. (bis 502, 22) kommt auf diesen punct mit keinem worte mehr zurück und muss dem ersten hauptteil gegenüber als zweiter hauptteil gelten; er enthält die eigentlichen schwierigkeiten der composition in der immer weiter fortschreitenden erkennung und aufklärung auf beiden seiten. man halte als hauptgesichtspunct für das verständnis des aufbaus fest, wie jedem weitern bekenntnis Parzivals eine weitere aufklärung Trevrizents entspricht.

(B II a 1) 467, 19-471, 30: bekenntnis Parzivals, erste aufklärung über den Gral.

467, 19—468, 22: durch Parzivals letzte worte veranlasst, fragt Trevrizent weiter, und Parzival erklärt, dass er sich nach dem Grale und nach seinem weibe sehne. Trevrizent lobt die treue liebe zur gattin, sie schütze vor der hölle; dagegen nach dem Grale sich zu sehnen, sei töricht; den könne niemand gewinnen, als wer vom himmel dazu bestimmt sei. wir erfahren, dass er selbst den Gral gesehen hat, während Parzival noch verschweigt, dass auch er dorthin gekommen ist.

244 NOLTE

468, 23-471, 30 : auf Parzivals frage gibt Trevrizent ausführlichere aufklärungen über den Gral.

468, 23-30 : die Templeisen.

469, 1-470, 20 : der Gral und seine kräfte.

470, 21-471, 14: wie man zum Grale berufen wird.

471, 15-30 : die frühern hüter des Grals (die neutralen engel).

Damit ist die aufklärung, die Trevrizent geben will und vorläufig nur geben kann, beendigt.

472, 1—474, 24: ein abschnitt, der einerseits den vorigen fortsetzt, anderseits den folgenden vorbereitet.

472, 1—11: Parzival äußert voll ritterlichen selbstbewustseins: Gott müsse ihn um seiner ritterschaft willen zum Gral bestimmen.

472, 12—473, 4: Trevrizent warnt ihn vor solcher hoffart, hoffart müsse den zum Grale berufenen fremd sein; er gedenkt des Anfortas, den hoffart zu falle gebracht habe. (natürlich kann es ihm nicht einfallen, hier schon dem ihm unbekannten Parzival die geschichte des Anfortas ausführlich erzählen zu wollen.)

473, 5—30: mit beziehung auf Parzivals streben nach dem Gral bemerkt Trevrizent weiter, dass der Gral von der bruderschaft verteidigt werde und dass nur die zu ihm berufenen ihn gesehen haben. nur einer sei unberufen gekommen, die schuld dieses unbekannten wird angedeutet. vorher sei nur noch Lähelin in das gebiet des Grals gelangt, habe einen ritter im zweikampf getötet und dessen ross geraubt.

474, 1—24: Trevrizent erinnert sich, dass auch sein gast ein Gralsross reitet, anderseits bemerkt er eine ähnlichkeit Parzivals mit Frimutel, und so kommt er zu der gespannten frage an Parzival: wer er sei.

In dem die frage vorbereitenden abschnitt (von der erwähnung Lähelins an) beachte man, wie jeder gedanke ebenso um des folgenden, wie um des vorangehnden willen dazusein scheint. diese gedanken sollen eben in ihrer psychologischen, nicht logischen verkettung die ideenassociation darstellen, welche Trevrizent zu der in der entwicklung des gesprächs nunmehr notwendig gewordenen frage führt. (a 2) 474, 25—484, 30 : die erkennung und die daran sich schliefsenden aufklärungen.

474, 25—476, 30: Parzival nennt sein geschlecht und bekennt, dass auch er (wie Lähelin) einmal in seiner tumpheit leichenraub begangen habe, an Ither. Trevrizent sieht, dass er den sohn seiner schwester vor sich hat, gibt sich als oheim zu erkennen und teilt dem niedergeschmetterten mit, dass Ither sein (Parzivals) verwanter gewesen sei, und dass auch der tod seiner mutter ihm zur last falle.

477, 1—484, 30: Trevrizent erzählt nunmehr dem neffen von seinen übrigen geschwistern und ausführlich vor allem das traurige schicksal des Anfortas, seine schuld, seine strafe, seine leiden, seine durch die schrift am Gral erweckte, durch die tumpheit des fremden ritters aber grausam getäuschte hoffnung auf erlösung. diese mitteilungen üben auf Parzival eine würkung aus, von der Trevrizent nichts ahnen kann, eine würkung, die um so größer ist, weil er noch nicht seine schuld in dieser sache bekannt hat. sein selbstbewustsein ist jetzt völlig gebrochen, und das gefühl seiner schuld so niederdrückend, dass er noch nicht den mut finden kann, sich seinem oheim sogleich zu entdecken.

485, 1—487, 30: episode, über deren künstlerischen wert an sich und für die composition kein wort zu verlieren ist, zumal sie auch von Bötticher gut gewürdigt wird.

(b) 488, 1—489, 21: Parzivals bekenntnis seiner schuld gegen Anfortas und Trevrizents trost.

489, 22—501, 10: nachdem nun Trevrizent erfahren, dass Parzival auf Munsalvæsche gewesen ist, gibt er noch eine reihe von aufklärungen über das, was Parzival dort gesehen hat, über den blutigen speer, die silbernen messer usw., über die jungfrauen und ritter im dienste des Grals, daran anknüpfend über seine eignen ritterlichen fahrten im minnedienst; abschließend wird die rede noch einmal auf Parzivals schuld gegen Ither, seine mutter und Anfortas gebracht, aufforderung zur buße. schluss des ersten tages.

501,11—18: fünfzehn tage hält sich Parzival bei Trevrizent auf. 501, 19—502, 22: (der letzte tag) über Titurel, frauen und priester.

(C) 502, 23-30: absolution und abschied.

246 NOLTE

Ich glaube, man wird sagen müssen, dass, von wenigen einzelheiten abgesehen, der abschnitt etwa von 455, 25-489, 21 geschickt und würksam disponiert ist. der dichter beherscht seinen stoff, er weifs, was er sagen will, und er sagt es, freilich finden wir nicht jene durchsichtigkeit der disposition, welche auch die kleinsten einzelheiten scharf von einander trennt; das ist auch sonst nicht Wolframs art. er liebt es, unmerkliche übergänge und vermittlungen zu schaffen, jede neue wendung des gesprächs sorgfältig vorzubereiten, sodass die grenzen der teile in einander versliefsen. er greift vor und zurück, aber nie verliert er dabei den natürlichen fortschritt der erzählung aus den augen, er verschleiert ihn, aber er verdunkelt ihn nicht. wir erhalten den eindruck eines würklichen lebendigen gesprächs, das ungezwungen. aber nicht nachlässig, unmerklich, aber sicher fortschreitet. diesen charakter, sowie anderseits die besondre eigentümlichkeit des im gespräche zu entwickelnden stoffes hat Bötticher verkannt. der abschnitt 489, 22-502, 22 fällt allerdings nach dem vorangehnden stark ab, er ist zu lang und sein inhalt zu unbedeutend, wenn er auch dem dichter und seinem publicum interessanter gewesen sein mag als uns. zwar konnten die meisten der neuen aufklärungen Trevrizents vor Parzivals letztem bekenntnis nicht gegeben werden, auch für die erzählung von Trevrizents ritterlichen fahrten war vorher kaum platz, insofern war solch ein letzter aufklärender abschnitt in der composition nicht zu vermeiden; aber er hätte doch kürzer gefasst und namentlich auch noch der schluss (499, 11 ff) straffer und kräftiger herausgearbeitet werden können.

Ich will versuchen, den hauptentwicklungsgang noch in einem schema kurz darzustellen.

- A. 452, 13-461, 2: ankunft und empfang.
- B. 461, 3-502, 22: bekenntnisse, belehrungen, aufklärungen.
  - 1. 461, 3—467, 18: Parzivals abfall von Gott (erstes bekenntnis).
  - н. 467, 19—502, 22 : Parzivals schuld gegen Anfortas; der Gral.
    - a. 467, 19-487, 30: vorbereitung des bekenntnisses der schuld.
      - 1. 467, 19-474, 24: Parzivals sehnsucht nach seinem weibe und nach dem Gral, aufklärungen über den

Gral, welche das vergebliche seines strebens nach demselben dartun sollen.

2. 474, 25—484, 30: Parzival gibt sich zu erkennen, er erfährt seine schuld gegen seine mutter und Ither, Trevrizent erzählt ihm ausführlich die geschichte seines oheims Anfortas.

485, 1-487, 30 : episode.

b. 488, 1—489, 21: das (zweite) bekenntnis; Trevrizents trost.

489, 22-502, 22 : letzte aufklärungen.

C. 502, 23—502, 30 : schluss.

Soviel zur composition der Trevrizentscenen an sich. Bötticher zu seiner kritik dieser partie von der untersuchung über den grundgedanken des ganzen epos aus kam und sie gerade auch in der darstellung dieses grundgedankens mangelhaft fand, so sei auch hierüber noch einiges bemerkt. im letzten grunde erklärt sich Böttichers so gänzlich misverstehende beurteilung der Trevrizentscenen aus seiner in der bekämpfung der theologischen speculationen San-Martes verdienstlichen, aber selbst falschen und verflachenden grundauffassung des epos. der Parzival ist 'das hohelied vom rittertum' höchstens insoweit, als er von einem mit starkem standesbewustsein erfüllten ritterlichen dichter für ein ritterliches publicum verfasst ist und mit zahllosen äußerlichkeiten und zufälligkeiten in ritterlichen zuständen und anschauungen wurzelt. dagegen ist er in seinen wesentlichsten inneren motiven von solcher beschränktheit auf die zufälligen verhältnisse des dichters und seiner zeit frei, eine aufmerksame und unbefangene betrachtung des ganzen werkes und insbesondre auch des ix buches lehrt, dass, wie auch der eingang bestätigt, nach der eignen auffassung und absicht des dichters das centrale motiv des Parzival die treue, die centrale handlung Parzivals untreue gegen Gott einerseits, seine treue in andern verhältnissen, namentlich in dem mit höchster reinheit und zartheit dargestellten verhältnis zu seiner gattin anderseits ist. Parzivals abfall von Gott vollzieht sich im vi buch (332, 1ff), er kommt besonders zum ausdruck in der begegnung mit dem alten ritter (ix 446 ff), und die widerherstellung des treueverhältnisses gegen Gott ist der gegenstand des ersten und wichtigsten teils der Trevrizentscenen. die art, wie die begegnung mit Trevrizent durch die begegnung

mit dem alten ritter vorbereitet ist, weist mit genügender deutlichkeit auf die erste und wesentlichste bedeutung der Trevrizentscenen hin, allerdings wird der erste hauptteil dieser scenen an umfang durch den folgenden weit übertroffen; aber hierin spiegelt sich nur die composition des ganzen werkes wider, in welchem rein äußerlich Parzivals schuld gegen Anfortas und sein streben nach dem Gral einen weit größeren raum einnimmt, als sein treubruch gegen Gott, der sich weniger durch den ihm gewidmeten raum, als durch seine stellung in der composition des ganzen und durch die im eingang und sonst gegebenen hinweise als der mittelpunct der ganzen weitschichtigen handlung zu erkennen gibt.

Für die beurteilung der quellenfrage dürften die Trevrizentscenen besonders großes interesse haben. bei Chrestien entsprechen, wie ich den anführungen Rochats und Küpps entnehme, den rund 50 absätzen oder 1500 versen Wolframs noch nicht 200 verse, die kaum das notdürftigste gerippe für Wolframs darstellung enthalten. Bötticher legte die nach seiner ansicht so sehr unvollkommene composition der vorlage Wolframs zur last; wir würden nach unsrer analyse wol eher geneigt sein, für das, was Chrestien nicht hat, Wolfram allein verantwortlich zu machen. Kassel, 5 november 1899. ALBERT NOLTE.

Wolfr. Parz. 201, 12: Bartsch erklärt den vers er sazt die werden, dier da vant 'er wies den vornehmsten ihre plätze an'. sollte Parzival würklich in dem augenblicke, da es gilt brennenden hunger zu stillen, an das placieren denken? der vers scheint der gesamtstimmung zu widerstreben, die übersetzer lassen ihn sämtlich fallen, und ich selbst habe früher an dzte f. sazte gedacht (vergleicht das überkrüpfe 201, 14 die bürger doch mit äsenden falken, vgl. 191, 12f), auch satte ('sättigte', im gegensatz zur überfüllung) erwogen, was besonders leicht zu sazte (D satze) sich misverstand, dennoch wird die überlieferung recht haben. setzen (daz sitzen bescheiden) ist vor der mahlzeit so ständige ceremonie (Parz. 311, 636, 762, Wh. 172, 261, 263, also selbst bei der henkersmahlzeit vor der entscheidungsschlacht), speciell das amt des wirtes (Wh. 263, 10), dass es schlechthin 'bewirten' bedeutet. der könig lässt Wh. 173, 23 die gäste setzen nicht nach ir eren, sondern nach sinen eren, lässt sie 173, 21 wol setzen, di. wohl bewirten; Wh. 234, 17 will Willehalm die seinen ebenso ze wirtschefte gesetzen. in diesem sehr prägnanten sinne bedeutet sazte auch in der Parzivalstelle, was dort allein not tut: 'er sorgte als wirt für die edeln'; der eigentliche sinn ist über dem symbolischen vergessen.

## MITTELHOCHDEUTSCHE STUDIEN.

8. DIE E-LAUTE IN DEN REIMEN DER MHD. DICHTER.

Dass umlauts-e und altes  $\ddot{e}$  von den mhd, dichtern im reim geschieden werden, war eine der frühsten erkenntnisse der deutschen philologie und grammatik. heute sind wir hauptsächlich mit hilfe der mundartenforschung darüber belehrt, dass ein großer teil der früher zur regel constatierten ausnahmen darauf zurückgeht, dass einerseits ë in gewissen stellungen und worten (vgl. zuletzt Paul Mhd. gramm.5 § 43 anm. 3, Michels Mhd. elementarb. § 48) seit jeher den geschlossenen laut des e hatte, und dass anderseits der umlaut des a, dort wo er secundär eintritt, offenes à ergibt, welches bei manchen dichtern und in manchen mdaa. mit dem offenen ë zusammenfällt. nichtsdestoweniger ist diese erkenntnis, dass qualitativ ungleiche e-laute von den mhd. dichtern nicht gereimt werden, noch immer nicht consequent weitergeführt worden: man operiert noch immer mehr als billich mit den 'ausnahmen', führt die bindung von etymol. e und etymol. ë stets am liebsten auf die größere und geringere sorgfalt der reimtechnik des einzelnen zurück, verbreitet so durchaus schiefe und vage lehren wie 'sorgfältiger reimende dichter meiden die bindung von e: ë, dulden dagegen meist ë: ä' und ist meiner erfahrung nach auch noch heute geneigt, Weinholds ausspruch (Mhd. gramm. § 41), dass die bindungen von e: ë 'gegen ende des 13 jhs. kaum noch als ungenau galten', zu unterschreiben.

Nicht auf die sorgfalt der technik, sondern auf die mda., auf diese immer zuerst und meist ganz allein kommt es an, ob ein dichter  $\varrho$  mit  $\ddot{e}$  bindet und welche  $\varrho$  er mit  $\ddot{e}$  bindet 1. dass

¹ ich ziele hier nicht auf die ë, die in vielen oder allen mdaa. im klang mit e zusammenfallen, da ich überall in diesen studien die bloss etymologischen, aber nicht lautlichen ë, also die geschlossenen ë in swester, gester, weste (nest, fëst 'dies festus'. brësten, gebrest haben auch oft geschlossenes e, verlangen aber für jeden dichter und jede mda. gesonderte betrachtung), fels, helm, belliz, welher (eben verlangt wider gesonderte betrachtung), etewër usw. direct als e ansetze. dass ich ferner auch den worten ihre richtigen e-laute zuzuteilen bestrebt bin, denen man in solge salscher etymologie oder nichtbeachtung ihrer mundartlichen lautung ein umlauts- resp. brechungs-e fälschlich zugeteilt hat (vegen, rechenen, jener, snecke, schenkel usw.), und dass ich schließlich zwischen e und ä genau scheide und dieses auch von e gesondert betrachte, versteht sich von selbst.

auch nur éinem hochd. dichter des 13 jhs. und seis dem letzten e und e im reim gleich galt, läugen ich. es gibt bei unrein reimenden autoren natürlich reime von e: e so gut wie etwa andre unreine reime, immer lässt sich aber dann die reine bindung der e-laute als das regelmäßige erweisen, das zur unreinen ausnahmsbindung genau im gleichen verhältnis steht, wie reine und unreine bindung bei diesem autor überhaupt. und auch hier spielt die mda. die hauptrolle. denn nur dér autor bindet ausnahmsweise e: e, in dessen mda. die beiden laute auch heute nicht zu weit von einander abliegen: ein Hochalemanne wie Walth. vRheinau lässt den reim e: e: e: ausnahmsweise passieren, dass ein Baier oder Österreicher, auch noch im 14 jh., jemals e: e: mit e: gebunden hätte, halt ich für ausgeschlossen.

Ferner find ich, dass selbst für unsre mhd. hauptdichter die kenntnis ihres sonderverhaltens in bezug auf die e-laute noch immer nicht sichrer besitz der wissenschaft ist, und diese kenntnis ist leicht zu erlangen und höchst wichtig für die richtige einordnung des betreffenden dichters. zöge man Wolframs gebrauch der e-laute im reim in betracht, so würde man nicht, wie dies heute allgemein geschieht, den bairischen einschlag seiner sprache so ganz ungebührlich überschätzen. aber da list man immer und immer wider und zuletzt noch in Michels Mhd. elementarb. § 74, 3 anm. 1, dass Wolfr. e und ë häufig binde und bes. häufig vor q: all das nur, weil Schulz in seinem reimregister aus purer unwissenheit einige 70 bindungen von e: ë, darunter viele vor q, für Wolfr. ansetzt, die mit ausnahme der zwei reime von stete: bëte und der fälle, in denen nicht e, sondern ä mit ë gebunden ist, von ihm alle einfach falsch beurteilt sind. nein, es gibt keinen dichter, der e und ë schärfer und sichrer zu trennen wüste als Wolfram. aber so wenig ist die bedeutung dieser scheidung in fleisch und blut der altdeutschen philologie übergegangen, dass etwa Wolff noch im xix band des Anzeigers s. 155 auf grund einer überall corrupten überlieferung des 16 jhs. den reim von her zu ger Konrad vWürzburg octroviert, obwol dieser dichter innerhalb von nahezu hunderttausend versen -er und -ër niemals bindet und die beiderlei reimpaare -er:-er und -ër:-ër, die bei ihm zu hunderten vorkommen, stets streng auseinanderhält, und dies, trotzdem Haupt in der anm. zur stelle den

künftigen 'kritiker' auf die vorliegende schwierigkeit eigens aufmerksam gemacht hat! 1

Merkwürdig bleibt es mir schliefslich auch, dass man sich für die vielen unter den ältern und jüngern dichtern, die e und ë im reim noch durchaus trennen, jedoch mehr oder weniger häufig kurz ĕ auf lang e reimen, m. w. noch nicht gefragt hat, welches ĕ (e, ē oder ä) denn von ihnen auf ê gereimt wird, und welches e (e oder æ) auf ĕ2. es ist doch nicht anzunehmen, dass derselbe dichter, der e und  $\bar{e}$ ,  $\hat{e}$  und  $\alpha$  dort, wo er die etymol. quantitäten in sich bindet, feinhörig scheidet, dieselben laute durcheinandermengt, sobald er etymol. kürze mit etymol. länge bindet, sodass sein reimpaar dort auch qualitativ unrein wird, wo es (von historischem standpunct aus) schon quantitativ unrein ist. man hat über die ursprüngliche qualität des aus ai hervorgegangenen è schon viel debattiert und widersprechende ansichten geäußert. für die mhd. zeit wurde jüngst von Michels Mhd. elementarbuch § 26 s. 27 für é die offene qualität in anspruch genommen, uzw. allein mit hinweis auf den übergang herre > herre; denn êrze > ërze wollen wir doch besser bei seite lassen, in der hoffnung, dass das Ahd. elementarbuch der sammlung uns darüber bald richtiger belehrt. mit der einschränkung 'wenigstens oberd.' bringt Michels selbst seine ansicht vor 3: mit der einschränkung 'wenigstens ostschwäb. und bair.' werden wir sie gelten lassen können. dass fürs 13 und 14 jh. die beobachtung des reimgebrauchs der dichter, die e und e, e und æ trennen, aber die quantitäten mengen, die entscheidung bringen muss, war leicht vorauszusehen. sie fällt zu gunsten derjenigen, die hier den zusammenfall der ältern mit den heutigen dialektverhältnissen verdie nähere ausführung dieses themas wird uns fochten haben. im folgenden in erster linie beschäftigen.

Die bairisch-österreichische gruppe. — ich schicke die betrachtung jener 'ausnahmen' voraus, jener 'unreinen' bindungen von  $e: \ddot{e}$ , die den bair.-österr. dichtern, sei es des kunst-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wolffs verweis auf die 'weitern fälle des reims e: è', die bei Konr. zu constatieren wären, hat schon ESchröder in der anm. aao. zurückgewiesen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> jedoch scheint Ehrismann auf richtigem weg, s. Beitr. 22, 289. 291.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> auch hèrre ist nicht allgemein mhd., sondern hat dialektisch begrenzte geltung, s. darüber Studien nr 10.

epos (Heinr. vTürl.!), sei es des volksepos (Nib. usw.!) seit jeher vorgeworfen werden, als wäre die technik hier roher, das ohr der dichter hier weniger fein gewesen als anderswo, während sie in würklichkeit nur einen unterschied nicht hören konnten, wo er in ihrer mda. seit ältester zeit nicht mehr bestand.

Ich gebe in dieser nr der Studien nicht für jeden dichter die sämtlichen belege, die mir aber, wie ich betone, für jeden, der genannt wird, vollständig zur verfügung stehn, sondern lege nur die resultate vor und illustriere sie dann durch die bei diesem oder jenem der genannten erkennbaren einzelverhältnisse. da ja immer auch die zahllosen reinen bindungen neben den sog. unreinen, uzw. nicht nur für die gerade in behandlung stehnde gruppe von dichtern selbst, sondern zu vergleich und contrast auch für die ander ndichter, hätten heruntergezählt werden müssen, so hätte das diese nr unnötigerweise aufs fünffache angeschwellt.

Es ist festzustellen, dass alle österr, volksepen: Nib., Gudr., Klage, Bit., Dietr. Fl., Rabenschl., Wolfd. B., Roseng. A., Laurin; ferner auch alle andern österr. denkmäler: Neidh., Warnung, Heinr. vTürl., Mantel, Ulr. vTürl., Pleier, Mai und Beaflor und ebenso noch die spätern und spätesten: Ulr. vLichtenstein, Herrand vWildon, Gundach. vJudenburg, Ottokar 1, Konr. vHaslau, Lutwin, Seifr. Helbling, Suchenwirt, Christoph. Zs. 17, SOswald ed. Ettmüller, dass also alle diese österr, denkmäler, die ältesten wie die jüngsten, e und  $\hat{e}$  vor r, doppel-r und r + cons., vor l und  $l + cons.^2$  auf das peinlichste und ohne dass wir auch nur éine ausnahme von der regel zugeben dürften, auseinander halten. spätere Franken und spätere Alemannen scheiden e und  $\ddot{e}$  ja auch noch meist in ihren reimen, aber es gestatten sich viele von ihnen hie und da auch eine unreine bindung, hier in der tat eine unreine, weil ihr das gros der reinen bindungen gegenübersteht. diese sporadischen reime von e: ë finden sich bei Franken und Alemannen ebenso oft vor liquida wie vor muta, weil sie hier und dort ihre e-laute in gleicher weise trennen oder mengen. - nicht so die Österreicher.

Die ganze reihe der österr. denkmäler nämlich, die ich eben genannt habe, wider die jüngern so gut wie die ältern, reimen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> die kenntnis der reim- und sprachverhältnisse Ottokars verdank ich den sammlungen SSingers.

 $<sup>^2</sup>$  für stellung vor doppel-l ist jeder Österreicher für sich zu untersuchen.

-eb(e)- und  $-\ddot{e}b(e)$ -, -ed(e)- und  $-\ddot{e}d(e)$ , -eg(e)- und  $-\ddot{e}g(e)$ , -et(e)und -ët(e)- ohne die geringste einschränkung unterschiedslos miteinander. auf dieses 'unterschiedslos' setz ich den accent, denn dass e: ë vor q in diesen gedichten des öftern gebunden wird. ist schon widerholt und von verschiedenen seiten notiert worden 1. immer aber rangieren dann diese bindungen unter den 'reimfreiheiten' und nirgend wird betont, dass sämtliche österr, dichter e und  $\ddot{e}$  vor einfachen b, d, g, t überhaupt gar nicht unterscheiden. dass die bindungen von ebe: ëbe und ede: ëde trotzdem selten sind (s. aber etwa gehebe: lebe Krone 13018, grebet: lebet 4971, Warn. 1293, heben: leben Laur. 751, : geben Lutw. 394, erheben : degen Christoph. 265, edel : sedel Gudr. 1631, 3. Suchenw. 41, 1303, anderes unten bei den belegen für einzelne dichter), beweist so wenig etwas dagegen, als dass in den weniger umfangreichen österr, dichtwerken auch die bindung von ege: ëge hie und da nur sporadisch auftritt. dies findet seine volle erklärung im wortmaterial. in ebe gibt es außer den doch sicherlich im reim nicht häufig zu erwartenden heben, grebet keine reimworte<sup>2</sup>, und noch schlechter ist es für ëde mit den dem dichter zur verfügung stehnden reimmöglichkeiten bestellt. so müssen notwendig die sogen. unreinen bindungen von  $h_{\ell}be(n)$ :  $-\ddot{e}be(n)$ hinter den reimen von gëben: lëben: strëben: swëben: ëben ganz auffällig zurückstehn. aber die hauptsache ist nicht, dass neben der in der ganzen mhd. litteratur wuchernden reinen bindung von ëbe: ëbe, ëge: ëge in der österr, auch einige ebe: ëbe und ege: ëge stehn, sondern dass hier neben den unreinen bindungen die reinen von ebe und ege in sich ganz oder fast ganz fehlen und dass man daneben e und ë vor liquida auch in den schwierigeren reimtypen reinlich scheidet.

Denn ähnlich wie für e und ë vor b ligt die sache auch für e vor g. auch hier überwiegen die reimmöglichkeiten in ēge (wēge subst., alle wēge, under wēgen, wēgen verb, sich bewēgen, ûz erwēgen, dēgen, sēgen, gelēgen part., stēge, phlēge subst., phlēgen verb,

<sup>1</sup> s. zb. Martin Kudr. gr. ausg. s. ix, Jänicke Heldenb. i s. ix, Martin Heldenb. ii s. ivf, Amelung Heldenb. iii s. iviii, Holz Roseng. s. ixxxi usf.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> eben gilt den meisten mhd. dichtern als èben, für die Österreicher lässt sich natürlich nichts entscheiden. entseben ist keine bair.-österr., sondern eine hauptsächlich md. vocabel. der plur. von stap hat meist secundären umlaut.

regen subst.) bei weitem über die reimmöglichkeiten in ege (slege subst., legen, wegen 'schütteln', regen verb, megen auxiliar), wenn dieser auch mehr vorhanden sind, als derer in ebe und ëde. das illustrieren uns schon die zahlenverhältnisse in den reimen jener dichter, die e und ë auch vor b, d, g unterscheiden. Hartm. zb. überliefert 10 reimpaare in ege(n) 1, dagegen stehn 62 reimpaare in eqe(n), bei Wolfr. stehn 12 eqe(n): eqe(n) gegen 89 eqe(n):  $\ddot{e}ge(n)^2$ . wir sehen also, dass die wahrscheinlichkeit mindestens 6 mal so groß ist dafür, dass eqe(n) bei dichtern, in deren sprache es mit  $\dot{e}ge(n)$  identisch ist, zu diesem  $\ddot{e}ge(n)$  gepaart werde, als dass es mit eqe(n), also in sich reime. da e vor q bei den Österreichern nun tatsächlich diesem verhältnis gemäß fast immer zu ë reimt und nirgend sich ein wort mit dem passenden e sucht 3. so dürfen wir wol behaupten, dass die Österreicher e und è vor q (b und d) gar nicht unterscheiden, eh ich die sachlage im einzelnen an einigen der oben genannten denkmäler, die sich alle gleich verhalten, illustriere, müssen wir noch die weiteren für die richtige wertung des materials notwendigen darlegungen hören.

Für e vor t handelt es sich hauptsächlich um die bindung des wortes stete, resp. steten. hier brauchen wir nur zu constatieren, dass die bindung  $stete(n):-\ddot{e}te(n)$  (bëte, gebëte, gebëten, trëten, jëten, hëte usw.) bei allen Österreichern häufig ist. jedoch

¹ von den reimen in eget (nur Er. 4686) ist bei der berechnung abzusehn, da leit und treit von Hartm. stets, von Wolfr. fast nie contrahiert werden und auch die Österreicher, wie die nächste nr lehrt, sich da verschieden verhalten.

- <sup>2</sup> bei Schulz sehr viel unter e: e: s. 49. von eget seh ich wider ab, s. die voranstehnde anm. zu den beispielen für egen bei Schulz s. 43 füge noch hinzu degen: phlegen Parz. 427, 21.
- ³ ein überwiegen der reinen bindungen von ège in sich ist aber natürlich auch für die Österreicher selbstverständlich, da die worte in ège eben viel häufiger zur verwendung kommen als die in ege. in kleinern gedichten kann auch das vollständige fehlen einer bindung von e : è vor g neben zahlreichen ege : ège unsrer auffassung von der identität des e und des è in stellung vor muta bei den Österreichern nicht ins wanken bringen, solange nur auch kein ege : ege widerspricht. so wird der Laurin nur durch die bindung von heben : leben 751 in unsre gruppe gewiesen, ège : ège ist häufig, ege : ege fehlt, aber das ist zufall, denn es fehlt auch ein ege : ege. ebenso kann es zb. nichts zweifelhaft machen, wenn etwa im Roseng. A nur 2 mal slegen : degen reimt, s. Holz s. lxxxi, sonst kein e : è. die hauptsache ist auch hier, dass im gedicht sonst nirgend ege reimt, als dort, wo es mit ège gebunden ist.

ist diese bindung nichts speciell österreichisches, sie greift über Österreich und das engere Baiern hinaus auf fränkisches und alemannisches gebiet. aber so viel unterschied bleibt doch : es gibt keinen Österreicher, der diese bindung sichtlich meidet 1, dagegen gibt es eine ganze reihe alem., fränk., oberpfälz. dichter, die ete und ēte auseinanderhalten, so von Hartm, und andern ältern Alemannen ganz abgesehen, zb. Konr. vWürzb., Reinhot, Servatius Zs. 5, die alle drei tete, nicht tëte, sagen (s. s. 107. 112) und dieses tete nur mit stete binden. über Gotfr. vStrassb. s. oben s. 107. noch Hugo vLangenstein und Hugo vTrimberg halten stete und bete auseinander. man pflegt für die bindung von stete : -ëte in neuerer zeit, bes. seit Ehrismanns zusammenstellungen Beitr. 22, 298 f. stäte statt stete anzusetzen. aber damit kämen wir etwa für Wolfr. aus, nicht für die Österreicher. denn diese reimen d: ë erst recht nicht. übrigens stehn neben stete: -ëte doch auch die veter : weter und keten : getreten, s. u.

Wenden wir uns nun zur betrachtung der reime von kurz  $\check{e}$  auf lang  $\hat{e}$  in den genannten österr. denkmälern. ich setze die reihe noch einmal her: Nib., Gudr., Klage, Bit., Dietr. Fl. und Rabenschl. 2, Wolfd. B, Roseng. A, Laurin, Neidh., Warnung, Heinr. vTürl., Mantel, Ulr. vTürl., Pleier, Mai, Ulr. vLichtenst., Herrand vWildon, Gundach. vJudenb., Ottokar, Konr. vHaslau, Lutwin, Seifr. Helbl., Suchenw., Christoph Zs. 17, SOswald ed. Ettmüller. alle diese nun reimen, wenn sie die ungleichen quantitäten binden, und das tun so ziemlich alle (über Ulr. vTürl. s. unten),  $\hat{e}$  nur auf  $\hat{e}$ , nie auf  $\hat{e}$ .  $\hat{e}$  kann ja aus etymologischen gründen hauptsächlich nur vor r, h, w, resp. im auslaut, ferner in  $s\hat{e}le < saiwala$  vor l erscheinen. das  $\hat{e}$  in  $gr\hat{e}de$ ,  $b\hat{e}de$ ,  $w\hat{e}nic$ ,  $g\hat{e}n$  und  $st\hat{e}n$  lass ich vor der hand bei seite. sein klang wird unten noch zur besprechung kommen. die zwei erst-

¹ wo stete: ·ëte in einem österr. gedicht fehlt, wie zb. in den Nib., lässt sich der 'zufall', wie wir sehn werden, fast mit den händen greifen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> man muss dabei in anschlag bringen, dass Dietr. Fl. und Rabenschl., sowie die Nib. (s. oben s. 96 anm.) als zweiten compositionsteil der namen lediglich -her kennen und nicht -hêr, s. Dietr. Fl. Starcher 955, Ruother 1315, Sigeher 2069 (der Sigeher oder wol besser Sigeger 5859 ist ein andrer), Diether 2409. 7445, Walther 5902. 9244, Gunther 9229; Rabenschl. Gunther 489, 2. 722, 1, Wicher 72, 1, Alpher 256, 1, Diether 349, 2. 379, 4. 428, 2. im Bit. wechselt -her und -hêr, s. Jänicke s.x, ebenso im Roseng. A, wovon noch unten. in der Kl. herscht -hêr.

genannten können bei dichtern, die zweisilbig klingend und zweisilbig stumpf nicht binden und so starke apokopen wie gred, bed im reim scheuen, mit kürze ja überhaupt nicht gebunden werden; ebensowenig wênic. hauptsächlich wird es sich bei allen dichtern um die reimtypen -êr und -ër handeln. und hier ist zu sagen, dass die Österreicher zwischen den reimtypen -êr und -ër so gut wie gar nicht scheiden: -êr und -ër fallen auch bei denen unter ihnen zusammen, die, wie etwa der dichter der Nib., zwischen -ar und -ar noch genau unterscheiden. aber nur -êr und -ër fallen zusammen. die bindung -êr: -er (her, mer, wer, erner, verzer usw.) fehlt auf dem ganzen gebiete, wie leicht und gefällig die letztere gewesen wäre, wird uns noch der gebrauch der dichter andrer mdaa. demonstrieren. auch die bindung -êrte: -ërte und, bes. bei den spätern, die stärker synkopieren, -ern: -ern ist in österr. denkmälern gang und gäbe. so gut wie nie reimt hier aber -êrte: -erte (nerte, werte, herte, geverte usw.) oder -êrn: -ern (wern, ernern, verzern, behern usw.), diese bindungen eignen andern mdaa. von einigen fast immer nur scheinbaren ausnahmen wird unten noch die rede sein. zu sel, das apokope nicht scheuende denkmäler auf snël, hël, gël usf. reimen, gibt es freilich schon an sich leichter bindungen mit -ël als mit -el (bem. übrigens ich zel, wel, ferner \* $s\hat{e}ln$ : zeln, weln usf.), aber wäre  $\hat{e}$  und  $\hat{e}$  vor l nicht qualitativ gleich gewesen, so hätten die spätern Österreicher ihre bindung meiden können, wie die spätern Franken etwa sie meiden. dasselbe gilt von den lehn, vlehn: sehn, geschehn, jehn, lech, verzêch : er jëch, ez geschëch usw., vlehte : rëhte, knëhte usw.

Während in Österreich nun, wie wir gehört haben,  $\ddot{e}$  und e zusammenfallen vor muta, bleiben sie vor r, l (und h, über  $-\ddot{e}h$  und -eh s. unten) getrennt. nichts natürlicher also, als dass zu  $-\dot{e}r$ ,  $-\dot{e}l$  und  $-\dot{e}h$  nur eins der beiden  $\breve{e}$ , e oder  $\ddot{e}$ , reimen konnte, es wäre denn, dass die qualität des  $\dot{e}$  eine mittlere gewesen wäre, die zwischen  $\ddot{e}$  und e in der mitte stand. das war in Österreich nicht der fall: auf  $\dot{e}$  konnte nur  $\ddot{e}$  gereimt werden, dh.  $\dot{e}$  hatte hier die qualität des  $\ddot{e}$  vor r, l, h.

Sowie einem Österreicher kein  $\dot{e}$ :  $\alpha$  und kein  $\ddot{e}$  (geschweige denn e):  $\ddot{a}$  reimen kann, so kann ihm seiner mda. gemäß auch nie ein  $\ddot{e}$  oder e mit  $\alpha$  reimen.  $\alpha$  und  $\ddot{a}$  reimen nur in sich.

¹ auslautendes  $\hat{e}$  ( $\hat{e}$ ,  $m\hat{e}$ ,  $s\hat{e}$ ,  $sn\hat{e}$ ,  $kl\hat{e}$ ,  $w\hat{e}$  usw.) und  $\hat{e}$  vor w ( $\hat{e}$ wic usw.) kann ja aus begreiflichen gründen keine bindung mit  $\hat{e}$  finden.

ich berühre dies hier nur, die nähere ausführung bringt ein späterer abschnitt noch dieser nr.

Wenn wir sehen, dass mit dem e das dann vor r, l, h zu stehn kommende e zusammengeht und nicht das e, so wird uns dadurch nur ein detail der österr. dialektgrammatik schon fürs 13 und 14 jh. bestätigt, das für die gegenwärtige zeit längst constatiert ist. denn auf österr. (und auch bair.) boden fällt das e mit dem in gleicher stellung gelängten e, nicht aber mit dem e, heute vollkommen zusammen, uzw. teils in einem offenen langen e, teils in einem daraus in einzelmdaa. vor e, seltener vor e entwickelten ea, teils, vor el, in einem offenen langen e0 usw. ich verweise dafür auf die ausführungen von Luick Beitr. 14, 129. 133, Nagl Beitr. 18, 263, Schatz Mundart von Imst s. 50 f. 52, Maister Vocalverhältnisse der mda. des burggrafenamtes, Meraner progr. 1864, s. 7. 10, GMaurer Die mhd. e, e0 und e1 uder stammsilben in der jetzigen mda. an der Ilz (Ostbaiern) s. 7 f.

Da nun  $\hat{e}$ , wie wol feststeht, den offenen, e den geschlossenen laut in älterer zeit so gut wie heute repräsentiert, so hatte  $\hat{e}$  also in Österr. (und Baiern) schon im 13 und 14 jb. den offenen klang, der ihm auch heute eignet.

Nun fragt es sich weiter : in welchem laut fielen in der sprache der österr. dichter des 13 und 14 jhs., sowie ihre reime es erkennen lassen, die e und ë vor g, b, d, t zusammen? es wurde zur sache schon viel verkehrtes vorgebracht, so will Holz Roseng. einl. s. LXXXI die beiden reime von slegen: -egen, die sein gedicht ausweist, dadurch erklären, dass, nach einem sonst ja ganz bekannten vorgang, der plur, von slac in folge der beeinflussung durch das a des singulars statt des zu erwartenden ersten zweites umlauts-e, also d, erhalten habe, das nun mit offenem ë reimte. aber erstens hat Holz nicht bedacht, dass im gedicht zwar nur slegen: -egen 2 mal gereimt ist, aber nirgend sonst ein -egen auch rein in sich reimt, zweitens dass wir diese bindung von e:ë vor g im Roseng. A nicht losreifsen dürfen von den zahllosen ganz gleichartigen reimen der andern österr, denkmäler, in denen aber bindungen von legen, megen, engegen: -ëgen neben den slegen: -ëgen stehn. ferner ist - und das wäre allein schon entscheidend — eine bindung von ä:ë wol in md. und spätalem. denkmälern an ihrem platze, in österr. oder bair. aber kann ä mit ë gar nicht reimen, sowie diese beiden laute ja auch

heute eben in allen md. und den meisten alem. dialekten zusammenfallen, in Österreich und Baiern aber himmelweit verschiedene laute bleiben; und schließlich gehört gerade der plur. von 'schlag' zu den nicht zahlreichen pluralen von i-substantiven, die ihr altes e durch das a des sing. nicht beeinflussen lassen, sondern es auch in den jetzigen dialekten, und nicht nur auf österr. gebiet  $^1$ , fest in der alten qualität erhalten haben; s. zb. wider Luick Beitr. 14, 130, Schatz aao. s. 44, Maurer aao. s. 7. auch für den Wiener dialekt kann ich dies bezeugen : das deminutiv heißt  $\mathring{s}l\mathring{a}g^al$  (hohes  $\mathring{a}=$  mhd.  $\mathring{a}$ ), der plur. aber  $\mathring{s}l\tilde{e}k$  mit langem geschlossenen e.

Auf bair.-österr. sprachgebiet behalten einerseits e und ë vor r und l ihre ganz heterogene qualität : das  $\ddot{e}$  bleibt, wie die einzelmda. es auch entwickelt, stets ein offner laut, das e stets ein geschlossener und geht, namentlich vor r, vielfach direct in einen i-laut über oder, namentlich vor l, in ein geschlossenes ö. so bei erhaltener kürze, so in der dehnung. in den übrigen stellungen aber (von stellung vor nasal wird am schluss der nr zu handeln sein) hatte anderseits das offene ë die tendenz, den geschlossenen laut des e anzunehmen. uzw. greift diese tendenz ausnahmslos durch vor einfacher muta, wo also heute immer dehnung des vocals vorligt, dh. vor b, d, q, t. hier ist in den österr. mdaa. das gedehnte mhd. ë geschlossen, ein ē oder ei, ein  $\overline{\delta}$  oder  $\delta i$  usf. und hat den lautwert des umlauts-e, mit dem es gänzlich in eins fällt. die tendenz wird behindert durch schärfere consonanz oder vielleicht vielmehr durch bestimmte unbetonte silben, die der wurzelsilbe folgen und die im nhd. sonst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fürs alemann. von Baselstadt vgl. zb. Heusler Germ. 34, 118.

häufig auch consonantenschärfungen und erhaltung der kürze im gefolge haben (-er, -el, in der flexion wenigstens dialektisch durchstehndes -en). so wurde der vorgang zuletzt von Brenner und Maurer formuliert 1. ich verweise auf Luick Beitr. 11, 492 ff. 14, 127 ff, Nagl Beitr. 18, 262 ff, Gradl Die mdaa. Westböhmens Bayerns mdaa. 1411—13. 415—17 und die dort in den anmm. gegebenen verweise auf Schmeller; ferner Brenner Beitr. 20, 87, Maurer aao. s. 7—17, Schatz aao. s. 49 ff.

Was die berührten ausnahmen von der allgemeinen entwicklung des ë zu e, dh. die fälle anlangt, in denen ë aufser vor r und l auch sonst (vor scharfer consonanz usw.) im bair.-österr. nicht geschlossenen laut erhält, so sind nur darin, wie es scheint, alle einzelmdaa, einig, dass ë vor ht (knëht, rëht usw.) seinen offenen klang behält. vor einfachem h bleibt e (auch in der dehnung also) ebenfalls meist offen, jedoch tritt hier zb. in der Imster mda. schon öi ein, also der laut des gedehnten e (resp.  $\ddot{r}$  vor b, d, q, t), s. Schatz aao. s. 50. wo  $\ddot{e}$  sonst der allgemeinen tendenz zuwider seine alte qualität (meist zugleich mit seiner alten quantität) auf österr, gebiet erhalten hat, da gehn die einzelmdaa. oft stark auseinander und jedes einzelne wort verlangt gesonderte betrachtung. fest steht aber für das zusammenhängende gebiet der ganzen mda., dass e und ë vor liquida getrennt bleiben, vor einfacher muta (b, d, q, t) im geschlossenen laut zusammenfallen. dass dieser lautstand schon im 13 und 14 jh. der gleiche war, wie heute, beweisen uns die reime unsrer mhd, dichter aus Österreich?

Was schliefslich noch die verbreitung und die grenzen dieser die e-laute betreffenden dialektischen verhältnisse angeht, so scheint sich der zusammenfall von mhd. -ër und -ër auf oberpfälz. und westböhm. gebiet heute nicht zu erstrecken, dafür greift er über die westgrenze Baierns auf ostschwäb. gebiet hinüber, s. Kauffmann

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> da wir den übergang des  $\dot{e}$  vor einf. muta in den geschlossenen laut jetzt als im 13 jh. bereits vollzogen annehmen müssen, da ferner alle österr. gedichte des 13 jhs. zweisilbig stumpf und zweisilbig klingend noch streng auseinanderhalten, die dehnung der kurzen vocale in offener silbe noch nicht vollzogen haben, können wir in der tat nicht mehr mit Luick dehnung und und übergang des  $\dot{e}$  in geschlossenes  $\dot{e}$  in irgendwelchen causalzusammenhang bringen.

<sup>2</sup> zuerst hat Maurer aao. s. 20 f im zusammenhang mit dem lautstand des heutigen dialekts auf die bindungen von  $\dot{e}:\dot{e}$  vor g und die seltenheit der correlaten bindungen vor r und l bei den österr. dichtern hingewiesen. [s. jetzt auch WHorn Zs. f. hd. mdaa. 1, 181.]

Gesch, der schwäb. mda. § 72, FrSchmidt Die Rieser mda. § 14 s. 31. dagegen ist der zusammenfall von e und ë vor einfacher muta fund, was aber die mhd, reime, da die lautgruppe -es- fehlt, nicht berührt, vor einfachem s) im verein mit vollkommener scheidung der e und ë vor liquida fürs österr. gebiet incl. Tirol (s. Luick, Nagl, Maister, Schatz), für Ost- und Südostbaiern (s. Maurer, Brenner) und von Gradl aao, auch für den grösten teil der Oberpfalz und Westböhmens vermerkt, macht aber im westen zum mindesten an der schwäb, grenze halt und greift nicht auf ostschwäb, gebiet hinüber, wir werden sehen, dass uns die reime mhd, dichter darauf führen, dass, im 13 jh, wenigstens, ë vor muta auch im östlichen Ostfrauken, in Wirnts vGrafenberg heimat, also in einem grenzgebiet gegen Baiern hin, den übergang zum geschlossenen laut mitgemacht hat, hingegen in einigen teilen des engern Baiern, wie ich vermute, den westlichen und nordwestlichen, ans ostschwäb. und fränk, grenzenden gegenden offen und von e verschieden geblieben war. wie sich dies heute verhält, weifs ich nicht.

Damit hab ich die gegenwärtig in den bair.-österr. mdaa. gegebenen lautstände nur ganz im allgemeinen, im anschluss an die mir vorliegenden dialektuntersuchungen skizziert : jede einzelmda. hat ja noch immer weiten spielraum 1. mich interessiert all dies hier nur vom standpunct des mhd. lautstands aus, wie er durch die reime mhd. dichter aus Österreich erschliefsbar ist. das resultat ist : die österr. dichter reimen -ēr : -êr, -ël : -êl, -ēh: -êh unterschiedslos, weil in Österreich schon im 13 jh. längstens die beiden e-laute in dieser stellung im offenen laut qualitativ, sowie heute, zusammengefallen waren, und sie reimen e und è vor einfacher muta unterschiedslos, weil in Österreich schon im 13 jh. längstens die beiden e-laute in dieser stellung (und vor s) im geschlossenen laut, sowie heute, zusammengefallen waren. vor r, doppel-r und  $r + \cos r$ , vor l und  $l + \cos r$  (und vor h, ht) waren damals wie heute e und  $\tilde{e}$  grundverschiedne laute, und ebenso wurden æ und ä nirgend in Baiern einem andern e-laut gleich gesprochen : daher werden e und e vor liquida, ä

¹ [łass aber die Wiener mda. mhd. mêr 'plus' und mer 'mare' gleich, uzw. mea spreche, ist nicht die einzige unrichtige angabe ThGartners Zs. f. hd. mdaa. 1 146. ich habe immer nur mia für mer 'mare' gehört, wie auch Hügel Der Wiener dialekt (1873) s. 108 bestätigt.]

und ë (q) aber in allen stellungen von den österr. dichtern niemals gereimt. für den lautwert des ë vor ll, ck, tt, ff, zz, tz usf. sind die reime jedes einzelnen bair.-österr. dichters gesondert zu untersuchen. gesicherte ausbeute werden diese letztern untersuchungen nicht immer ergeben, weil der möglichkeiten, die beiden e in solchen stellungen im reim zu mengen, nur wenige gegeben sind. diese einzeluntersuchungen liegen hier nicht in meinem plan.

Um nun aber über die reimverhältnisse der Österreicher nicht ganz ohne belege gesprochen zu haben, will ich im folgenden die einschlägigen beobachtungen an dem reimmaterial von sieben der oben genannten österreich. dichter illustrieren. ich stelle zunächst je ein älteres und ein jüngeres denkmal zusammen und bringe die belege aus Nib. und Osw. ed. Ettmüller, Mai und Konr. vHaslau, Pleiers Meleranz und Seifr. Helbl. dann schliefs ich noch die betrachtung der e-reime Ulr.s vTürl. an, weil die sprache dieses dichters des öftern, wie mir scheint mit unrecht, als md. bezeichnet wurde, nicht von seinem herausgeber, der sie richtig als österr. fasst, aber zuletzt noch von Michels Mhd. elementarb. s. 23.

Für das Nibelungenlied kommen nur stumpfe reime in betracht, ich benutze Pressels reimbuch, das freilich die e nicht scheidet und eine der beiden wichtigen bindungen von -èr:-ër nicht verzeichnet. es reimt 425, 3 wël 'rund': snël, -el fehlt; innerhalb des typus -elt reimen die subst. gezëlt: vëlt: gëlt 8 mal untereinander, dagegen reimt helt nur zu ir welt 1207, 3. 2168, 3 1. ebenso reimt Giselher nur zu mer 'mare' 1184, 1 und wer 'defensio' 2043, 1 2 und her 'exercitus' nur wider zu wer 1161, 1

 $<sup>^{1}</sup>$  wellen ist natürlich immer (dem laut nach) mit  $\varrho$  anzusetzen, s. oben s. 249 anm.

² dass nur Giselher und Gunther und nicht Giselher und Gunther die form des Nib. (sowie noch Dietr. Fl. und Rabenschl.), ist, wurde schon oben s. 96 anm. und s. 255 anm. hervorgehoben. der reim Giselher: Volker 1662, 1 ist — ich habe das s. 96 vielleicht etwas schief ausgedrückt — als reim von -her: -her zu fassen. gewöhnlich reimt im Nib. Volker, also Volc-ger. hier wurde Volker < Volcger mit Volker < Volkher confundiert. an Giselher: Volker dürfen wir ebensowenig denken als an Giselher: Volker. warum würde dieses -her, resp. -her, nur hier so unklar zu Volker reimen und nicht zu einem der so häufigen her, mer, ser, ger oder Rüedeger? — da die obliquen casus von Gunther, Giselher und Sivrit im endreim gemieden werden und in der cäsur des öftern als zweisilbig klingend zählen, könnte man doch vielleicht (anders oben aao.) an eine flexion Giselher Giselhere, Sivrit Sivride denken, die nach analogie von Dieterich Dieteriche

1872, 1<sup>1</sup>. -ër reimt nur 1 mal in sich, spër : gër 1548, 1 und 2 mal reimt hër adv. zu -èr, uzw. : mêr 400, 1, : Rüedegêr 2117, 3. diese zwei reime genügen vollkommen, um -êr und -ër schon fürs Nib. als, was den reim anlangt, identischen typus zu erklären <sup>2</sup>. denn da -ër häufiger mit -êr als in sich gebunden ist, können die vielen bindungen von -êr in sich natürlich gar nichts austragen <sup>3</sup>. nirgend reimt also e:e vor e0 oder e1 und nirgend e:e4.

entstanden wäre (später auch  $Ludewic\ Ludewige$ ). dass die längung von -her dann ein  $\mathcal{E}$  andrer qualität zur folge hat (denn  $\mathcal{E}$  ist geschlossen und  $\mathcal{E}$  in Österr. offen), dürste man dagegen nicht ins feld führen, denn auch i und i hatten zur zeit des Nib. gewis schon vollkommen verschiedne qualität, besand sich doch i auf dem wege zum diphthong, und doch steht hier auch Dieteriche neben Dieterich. die mda. hatte eben kein andres i und kein andres i zur verfügung, denn i0 kann fürs fränk., aber nicht fürs österr. für den langen i1 und betracht kommen.

¹ s. aufserdem gêrn: gewêrn 524, 1, bêrn 'ursum': wêrn 888, 1 auf der einen seite, abei erwern: des lebenes behern 2310, 1 auf der andern. für -ërt belegen die Nib. nur 9 reime von -ërt in sich (gegërt, wërt adj., danwert, swêrt, gewêrt, ungewert); die typen -elch, -erc und -erch, die gar keine möglichkeit einer mengung von e und è geben, kommen für uns hier nicht in betracht.

<sup>2</sup> ebenso ist zb. für den Roseng. A durch die einzige bindung Giselhêr : her 305, 2 der zusammenfall der lautgruppen -er und -er genügend illustriert, da im ganzen gedicht -êr daneben auch nur 1 mal (Volkêr : hêr 278, 1) rein, dh. in sich gebunden erscheint. die bindung mit her beweist, dass im Roseng. Gunther neben Gunther (: wer 302, 1) steht, sowie etwa auch im Bit., denn an -er: -er oder -er ist in dem österr, gedicht natürlich nicht zu denken. - auch dass in der Gudr. -êr:-er gar nie reimt, kann nicht als beweis angeführt werden dagegen, dass im dialekt dieses österr. denkmals -êr und -èr nicht hatten reimen können. denn in der Gudr. reimt zwar sehr oft mer: her: wer 85, 1, 88, 1, 453, 1, 594, 1, 750, 1, 844, 1. 985, 1. 1073, 1. 1126, 1. 1128, 1. 1141, 1. 1242, 1. 1514, 1. 1561, 1. 1570, 1. 1659, 1; 703, 1, aber der typus -èr ist in den reimen des gedichts überhaupt nicht verwendet. wenn er nun niegend in sich reimt, warum soll er zu -er reimen? anderseits sehen wir wider deutlich, wie genau -er und -er im gedicht auseinandergehalten werden : obwol beide reimtypen ungemein häufig sind, bleiben sie getrennt. ähnliches gilt für die Warnung.

³ ein  $-\hat{a}r:-ar$  fehlt bekanntlich im Nib., dem nur  $-\hat{a}n$  und -an,  $-\hat{a}ht$  und -aht als gleich gilt. in der Gudr. ist  $-\hat{a}r:-ar$  auch nur vereinzelt  $(\hat{j}ar:dar\ 1090,1)$ ,  $-\hat{a}n:-an$  massenhaft zu belegen.

<sup>4</sup> deshalb muss Nib. 1537, 3 die la. der einzelhs. B, die den reim her 'exercitus' : oder mer ergibt, notwendig falsch sein. die la. hat übrigens wenig verteidiger gefunden : Lachmann schreibt mit ADbg schar : ze helfe dar, Bartsch (1597, 3) mit HdC ser : oder mer. her : mer stünde nicht nur im Nib., sondern in der ganzen österr. litteratur vereinzelt da.

Aber vor muta wird zwischen e und e nicht unterschieden. vor b reimt freilich nur ë in sich, aber der typus -ebe- fehlt ganz und es gibt vor b also auch keine reinen reime von e:e. da es hier hauptsächlich auf éin wort ankommt, auf heben (denn entseben fehlt dem österr, wortschatz), während auf der andern seite worte von allergröster häufigkeit stehn wie leben und geben, so ist der tatbestand ja durchaus unauffällig auch unter der voraussetzung, dass e und ë im dialekt des dichters lautlich gleich waren. dasselbe gilt von ede und ëde : beide reimtypen fehlen hier im Nib. und ebenso kann es schliefslich nicht auffallen, dass auch die bindung -ete: -ēte in diesem gedicht nicht nachweisbar ist, da wider beide reimtypen, sowol der mit e als der mit ë, hier überhaupt fehlen. dagegen führen uns nun die bindungen des e vor q die österr, verhältnisse aufs deutlichste vor augen, die reinen bindungen von ege in sich interessieren uns nach dem s. 253 f gesagten nicht weiter: die reimworte in ëge, die viel häufiger und geläufiger sind als die in ege, haben sich naturgemäß öfter zusammengefunden. aber aus eben demselben grund kann einem dichter, dem e und ë vor muta gleich steht' die bindung ege: ege in sich nur selten liegen. und so sehen wir denn auch, dass im Nib. eqe(n) nirgend rein, oder besser nirgend in sich, sondern überall wo es reimt, zu eqe(n) reimt, welches eben die stärkere reimmöglichkeit beistellte. da kann man doch nicht von 'reimfreiheit' oder 'sorglosigkeit' sprechen, sondern e und  $\tilde{e}$  war vor g in Österreich eben identisch. es reimt slege nur zu wëge 1556, 1, slegen nur zu dēgen 189, 3. 1912, 3. 1976, 3. 1977, 3. 1998, 1. 2013, 3. 2284, 1. 2286, 3, gelege nur zu phlege 1135, 3, legen nur zu phlegen 743, 3, 748, 1, zu under wegen 647, 1 und zu degen 210, 3. 619, 1. 915, 1. 2031, 1.

Und genau die gleichen verhältnisse lässt nun auch der vielleicht tirolische, sicher österreichische 1 SOswald erkennen, den

¹ dieser Osw. gehört zu den oben s. 87 anm. genannten österr. denkmälern (Klage, Dietr. Fl., Rabenschl.), die zwar kein kam reimen, jedoch kämen kæme unbedenklich finden, also nur kom, aber auch kämen kæme gesprochen haben müssen. Ettm. 3363 ist kam: nam natürlich nach MI, das den reim gienc: gevienc ergibt, zu bessern. so fehlt das leicht reimbare kam. das viel schwerer zu bindende kämen steht 87 und 3139 unbestritten im reim. ebenso fehlt schließlich auch beim Pleier kam nicht nur im Meler. (s. oben s. 87), sondern in allen epen so gut wie ganz, aber kämen (s. Tand. 12612, Gar. 1048. 9124) und kæme (s. Tand. 13604 uö.) reimt er hie

Ettmüller nach der schlechtesten, der Schaffhauser hs. gedruckt hat. collation einer Münchner hs. Germ. 5, 142 (M), einer Innsbrucker Zs. f. d. ph. 6, 377 (I). die legende ist, so wie sie uns vorligt, ein werk des 15 jhs. aber auch hier bleiben e und  $\tilde{e}$  vor r und l noch durchaus geschieden 1. ich bringe nur die beispiele für versausgang in -er. mer 'mare' reimt immer nur zu her 'exercitus' 63. 265. 351. 601. 1039. 1105. 1187. 1333. 1403. 1569. 1609 M. 1617. 1743. 1823. 2257. 2399. 2565. 2609. 2955 I<sup>2</sup>; niemals reimt es zu -ër und niemals zu -èr. dagegen reimt -er nur 3 mal in sich, her adv. : ger 773, : entwer adv. 2409. 3227 und 26 mal zu -er, uzw. her adv. :lere 51. 463. 1942. 1989, : mer 373. 699. 807. M 84033. 1017. 2361. 3449, : ère 387. 977. 2137. 2199. 2334. 2382 M. 2472. 2833, : sêr 1291. 1661. 3059, bër 'ursus' : lêre 2813 M, gër : mêr 3232, : sêr 719. 21113. da auch die bindung von -er in sich vor diesen bindungen von -êr: -ër weit zurücktritt, so wird man nicht läugnen können, dass dem dichter -êr und -ēr vollkommen gleich galten, er aber -er von diesen beiden wol zu scheiden wuste. ebenso reimt æ nur zu æ oder ä, nie zu ë, e oder ê, denn 1857 ligt rîter: her vor, nicht rîtær: her, das unbetonte -er gilt als -er.

Im contrast mit dieser reinlichen scheidung der e-laute vor liquida steht nun wider das vollkommene zusammenwersen derselben vor einfacher muta. nur 1 mal reimt hier e in sich, in heben: slegen 2805 Ml, sonst ist e stets nur mit ë gebunden. leben: ēben 4 2441. 3329, : gëben 985. 1125. 3145, : dēgen 1523; legen: dëgen 1628, : phlēgen 2751, : verwēgen 3447, : lēben 1613. 2012 5; ferner stet: gebēt 1205, : tēt 2502 M, : Mahmēt 913. sehen wir uns einmal zum vergleich den Wiener Oswald Zs. 2 an, der md. gereimt ist, so können wir den 14 e: ë vor muta

und da. kam steht in den 50000 versen des Pleier nur éinmal (Gar. 20448) im reim.

<sup>1 2955 (</sup>Ettm. hêrre: mer) ist nach I zu lesen, 2121 (Ettm. swêrt: gevert) mit Bartsch nach MI, 2035 l. mære: schære mit M, ebenso ist 2117 (Ettm. sêre: wâren) nach M zu bessern.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ebenso nur *węrn* : *ernęrn* M 2792<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> vgl. auch êrn : gern adv. 293. 455. 895 usw. kein -ern :-ern.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ich setze überall etymologisch *ëben* an, welche lautung ja auch die weiter verbreitete und allgemeinere war.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 3277 (Ettm. legen: tragen) ist nach MI in tragen: haben zu corrigieren.

des andern gedichts hier kein einziges entgegensetzen, obwol der md. Osw. wol noch später fällt und liederlicher gereimt ist als der österreichische. in jenem wäre eg:eg, eb:eb eben ein unreiner reim gewesen, in dem österr. war die bindung rein.

Zum beweise, dass auch in Mai und Beaflor e und e vor l getrennt bleiben, setz ich die citate her für die bindung von -elt in sich einerseits und -ëlt anderseits. es reimen helt : ir welt : verselt : geselt : zelt verb : erwelt 38, 21. 79, 35. 80, 27. 107, 15. 113, 13. 135, 20. 209, 33 vollkommen geschieden von velt: qezëlt subst. 70, 9. 108, 5. 206, 35. und ebenso die andern e vor l. zur exemplification der trennung von e und  $\ddot{e}$  vor  $r^{1}$  verweis ich darauf, dass wer: mer: ber 'bacca': her 'exercitus' nur untereinander gebunden werden, uzw. 43, 39. 53, 3. 107, 23. 112, 7. 122, 29. 157, 25 und ebenso ger subst. und verb : her adv. : der : ër : spër : gewër 23, 9, 34, 11, 109, 13, 126, 23, 133, 31, 163, 27. 178, 23. 190, 19. 202, 21. 210, 15. 23. 224, 39. 235, 1. 236, 37. 239, 31. oder -ër reimt mit -êr. dabei sind die reime von -ër :-er gar nicht viel seltener als die von -er in sich, ja -er wird sogar nie in sich, sondern stets nur mit -ër gebunden (mêr: hër adv. 31, 35. 59, 9. 92, 39. 114, 13. 118, 19. 202, 35. 217, 17. 241, 23, herzeser: der 171, 1), was doch klärlich beweist, dass e und e vor auslautendem r für den dichter identisch waren. eine bindung von -er: -er aber ist auch im Mai so unerhört wie eine von -er zu -er.

Und wider steht mit dieser genauen scheidung der e-laute vor liquida im contrast der völlige zusammenfall von e und e vor b, d, g, t. e vor b reimt nur 13, 31. 159, 27 in erhebet und da beidemale auf (ge)lebet, ebenso e vor d nur in edel: sedel 238, 9 und auch für e vor -ge(n) steht keine einzige bindung in sich fest; erwegen: phlegen 53, 23, legen: phlegen 62, 9 und auch legen : sich des bewegen 157, 23 bleiben freilich unentschieden, da der dichter phlegen und sich des bewegen auch schwach flectiert, nicht nur stark, s. pflegte 110, 31, Der vart si sich bewegte 151, 25. aber e reimt sicher zu e in engegen: segen subst. 6, 39. 141, 33, slegen: degen 116, 7, begegent: gesegent 122, 33 und wol auch in lege: wege verb 34, 1. dagegen können die reinen bindungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 33, 5 ist sicherlich mit hs. B wils enbern im reim auf gern zu lesen und nicht mit Pfeiffer wilz erwern. auch die zweite hs. (A) schreibt erbern, nicht erwern.

legte: phlegte 110, 31 und: bewegte 151, 25 nicht ausgespielt werden, denn nur vor -ge und -gen sind die reimmöglichkeiten für ege größer als für ege, umgekehrt aber steht die sache für eget und egte: hier müssen wir notwendigerweise ein prävalieren der bindungen von -eget, -egte in sich erwarten, wie dort von -ëge, -ëgen in sich! s. ferner stete: bëte 6, 7. 191, 5, : hëte 65, 15, 124, 25. 213, 12, : tëte 77, 31. 89, 27. 225, 25.

Stellen wir an die seite des dichters von Mai und Beaflor wider einen etwas jüngern: Konrad v Haslau. in dessen Jüngl. (Zs. 8) reimt kein  $e:\bar{e}$  vor l (sondern erwelt:zelt verb 365), kein  $e:\bar{e}$  vor r, sondern wer nur zu ber 'bacca' 423 oder zu mer 523, dagegen  $h\bar{e}r$  adv. nur zu  $sw\bar{e}r$  'dolor' 489 oder zu  $entw\bar{e}r$  adv. 605. aber auch hier reimt  $-\hat{e}r$  nie in sich, wol aber  $h\hat{e}r:gew\bar{e}r$  1020,  $r\bar{e}rt:in$  daz trinken  $m\bar{e}rt$  619 und auch hier werden e und e vor muta nicht geschieden: legen reimt zu  $verphl\bar{e}gen$  (part., also sicher etymol. e) 101, slegen:under wegen 1213, steten:treten 929. eine bindung von e in sich fehlt vor muta.

Für den Pleier verweis ich wider auf helt : ir welt : (ûz) erwelt Meler. 3567. 4581. 5263. 6333. 8179. 8851. 9324. 10921. 11027. 12131. 12397. 12751, welche bindung getrennt bleibt von der der subst. vëlt : gëlt : gezëlt Meler. 5833. 7981. 7985. 8127. 9407. 11727. 11947. und auch sonst findet sich kein e: ë vor l. ebenso reimt -er nie zu -ër, sondern nur mer: ner : her: wer Meler. 375. 7243. 7253. 7259. 7960. 8313. 11585. 11689 auf der einen seite und er: her: ger: sper: wer pron. Meler. 205. 361. 809. 879. 2429. 3091. 3209. 3375. 3417. 3511 usf., im ganzen 73 mal im Meler, auf der andern, diese vielen sper; ger und spër: hër stehn meist in festen formeln, die in kampfschilderungen oft zu sechs und sieben malen innerhalb weniger verse sich auf dem fuße folgen. da ist es nicht zu verwundern, dass, obwol gewis auch für Pleier -ër und -êr identisch waren, die bindungen der durch die formeln aufgebrauchten -er mit einem -êr ein erkleckliches seltener sind, als eben diese bindungen in sich, absolut selten sind sie aber durchaus nicht, ich finde im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> für -eget kämen höchstens die 2 plur. wie ir beweget, phleget in betracht, aber das sind, wie bekannt, seltne versschlüsse.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 93, 19. 140, 15. 153, 37 reimt aber natürlich nicht hete, sondern das österr. hêt (s. oben s. 111 anm. 1) : stêt. nie reimt bēle, tēle, stete zu gêt oder stêt.

Meler. hēr adv. : mèr 5661. 9809. 11447. 11921. 11979, ēr : mèr 805. 3943. 9329, : hèr 113, spēr : mèr 3371. 5667. -er bleibt von -èr so gut geschieden wie von -ër 1.

Vor g aber wider vollkommene vermischung. im Meler. keine einzige bindung von ege in sich, sondern nur legen: phlögen 2 1345, slegen: dögen 6025. 8319. 10169, megen: dögen 7245, erwegen: dögen 10223, ir meget: ir stöget 12115. s. ferner noch stete: böte Meler. 6463. 7433, : töte 1535. 64933. einschlägige beispiele aus dem Garel stehn einige bei Walz zu Gar. 15065. dort wird auch - erte: - örte aus dem Gar. (5771. 15513, füge noch hinzu 20155), bei Weinhold BGramm. § 48 s. 59 eine solche bindung aus dem Tand. (3999 di. 4013 Khull, füge noch hinzu 761) nachgewiesen. im Meler. fehlt dergleichen wol nur zufällig.

Sehr interessantes material liefert uns der sog. Seifrid Helbling. auch bei diesem spätling bleibt -çl und -ël, -çr und -ër streng geschieden. so reimt zb. hęlt: gezelt verb: (er)welt: ir welt: gestel(le)t: gesel(le)t 13, 59. 1, 1386. 2, 867. 3, 177. 4, 613. 15, 553. 8, 637. 949. 1141. 1215. 11, 67 geschlossen auf der einen und mēlde: vēlt: Wintervēlt: Trounvēlt: gēlt 6, 21. 1, 181. 4, 167. 325 ebenso geschlossen auf der andern seite. und auch -çr reimt nur in sich, uzw. her 'exercitus': wer subst.: (ab)gezer verb: ber 'bacca': mer 'mare' 6, 141. 1, 564. 812. 4, 421. 15, 523. 653. 723. 747. 757. 8, 971. 1041. 11, 13. 7, 147. 255. 471. 509. 687. 985. 1051 und nie reimt -çr zu -ër oder zu -êr, denn in

¹ Tand. 16748 ist im reim auf hèr nicht Mit rehter manlicher wer zu lesen, sondern Mit rehter manlicher gör, wie 16770. 2275 und Gar. 1413. 14637 in genau stimmenden parallelstellen auch tatsächlich überliefert ist. wer wurde 16748 aus v. 16741 irrig herübergenommen. die umgekehrte verwechslung ligt vor Tand. 2807, wo in derselben phrase wider gèr für wer steht (wer s. zb. 2870). hier überliefert die beste hs., die hs. h, übrigensohnehin das richtige wer. Gar. 1072 l. aber mit her (: mer) für aber hèr der hs.

<sup>2</sup> ich kenne keinen sichern beleg für das österr. *phlegen* schw. verb beim Pleier.

her: Terramer 7, 842 hat Seifr. entweder das fremde e geschlossen gesprochen (wovon unten gleich noch zu sprechen sein wird) oder er hat den zweiten bestandteil dieses namens mit mer 'mare' in verbindung gebracht, was mir noch wahrscheinlicher ist. denn hër adv. : gër : spër : gewër : entwër adv. : ër : Rüdensmër reimen nur unter sich (13, 31, 97, 135, 1, 215, 855, 4, 182, 8, 1061) oder zu langem -er, uzw. sind diese letzteren bindungen hier so dicht gesät, dass sie an zahl nicht nur die reime von -er in sich, sondern auch die von -er in sich übertreffen. ich finde her adv. : ser 7, 1081, : mer 1, 1070, 4, 687, 15, 575, 7, 997, : Rüedeger 1, 1022, : er 2, 1475. 3, 357. 15, 545. 781. 8, 825. 1035. 1237. 7, 430; ër: mer 8, 493, : her 2, 95; dër: mer 1, 560. 1266. 7, 341. 893, : er 2, 1145. 7, 931; gër subst. oder verb : mer 1, 479. 15, 132. 274, : er 2, 1261. 8, 49, (ge)wer subst. oder verb : Rüedeger 1, 944, : her 10, 17. 2, 1515. 15, 649, : er 3, 403; smër: mer 1,674, : er 4,341; entwer adv.: mer 14,31. ebenso reimt auch gern adv. : lern 5, 61, : ern 1, 554. 4, 141. 661. 669. 15, 727. 7, 901. 1017; enbern: gern subst. 1, 497; stern: ern 11, 15; wërt adj. : lêrt 8, 1019, : verkert 2, 1485. 9, 163, phenwert: ungert 13, 121, : kert 2, 1175; mert 'taucht' : gemert 1, 1046; gërte: gemert 2, 447; gewert: lert 2, 467. dass es immer -ër ist, das bei ungleicher quantität auf -êr reimt, nie -er, ist für Seifr. um so bemerkenswerter, als bei ihm die historisch reinen bindungen von -er in sich, wie wir oben belegten, viel zahlreicher sind, als die von -ër in sich.

Seifr.s gebrauch der e-laute im reime gibt uns nun auch anlass zu einigen kleinen digressionen. Seifr. reimt ë zu e nicht nur vor r, sondern auch vor h (geschëhn: lehn 8, 477. 515, jëch: altersvech 8, 385) und l (kël: Aehtdersel 13, 159, snël: sel 1, 383. 15, 331, gël: sel 2, 1190). da könnte es auffallen, dass er nie — und, sowie er nicht, auch kein andrer der von mir untersuchten Österreicher — gêt oder stet: -ët reimt. denn dort, wo diese gêt und stet zu het reimen, ist für den Österreicher natürlich so lange immer het (ev. neben het) anzusetzen, als die bindung von -et: -ët nicht durch eine sichre bindung zu bët, gebët, tët usf. festgelegt ist. und diese sichern bindungen, wie gesagt, bleiben aus. warum reimten die Österreicher nun nicht get und stet zu -ët, wo sie doch ë: e so häufig und nicht nur vor r reimen? der reim wär ihnen doch gewis erwünscht gewesen, da

sie, um diese unentbehrlichen verba nicht immer nur wider mit sich selbst zu binden, sogar zu den für ihre mda. gewis nur entlehnten, litterarischen  $\hat{a}$ -formen ihre zuflucht nehmen musten (s. Bohnenberger Beitr. 22, 209, Singer Mhd. schriftspr. anm. 51 s. 19f). aber die antwort ist leicht gefunden :  $\ddot{e}$  ist vor muta, wie wir hörten, in Österreich schon im 13 jh. ein geschlossner laut, fiel im klang mit  $\varphi$  zusammen und kann zu  $\hat{e}$ , das in allen stellungen (außer vor nasal) offen gesprochen wurde, vor t nun ebensowenig reimen, als  $\varphi$  selbst je zu  $\hat{e}$  reimen kann. vor r, h, l hat  $\ddot{e}$  seine alte offne qualität erhalten (s. s. 258): hier reimt es auch zu  $\hat{e}$ . dass  $\hat{e}$  in  $g\hat{e}t$  st $\hat{e}t$  offne qualität hatte, wie sonst, beweisen die gegenwärtigen mdaa.

Dem scheint es nun zu widersprechen, dass bei Seifr. bêden : entreden reimt (1, 1315) und diese bindung von bêde : rede auch bei Ottokar und dem Teichner belegbar ist. zahlreiche beispiele bringt Weinhold BGramm. § 48 s. 59. hier wäre also doch geschlossenes e zu offenem e gereimt? wir wissen, dass beide und bêde für die zweiheit heute aus dem wortschatz vieler einzelmdaa. geschwunden ist, nicht nur österr., sondern auch fränk. (s. zb. Lenz Vergl, wb. der nhd. sprache und der Handschuhsheimer mda. s. 10 s. v. beide) und alemann. dieses 'beide' wurde dann von einigen dialekten wider aus der sprache der gebildeten zurückentlehnt und wird daher zb. in österr. dialekten nicht mit dem oa, das sonst mhd. ei entspricht, sondern mit dem gebildeten ei gesprochen. sprachen nun Seifr. und Ottokar auch bêde mit dem gebildeten ê, di. dem geschlossenen ê der Mitteldeutschen? dass das ê in lehnworten im gegensatz zu dem heimischen  $\hat{e}$  als geschlossener laut gesprochen wird, dafür find ich bei Luick Beitr. 14, 132 zahlreiche belege aus Niederösterreich, bei Gradl Bayerns mdaa. 1 435, 158 solche aus oberpfälzisch-westböhmischer gegend, und mir sind aus dem Wiener dialekt diese geschlossenen e in fremdworten wolbekannt. für bede in bair.österr, mdaa, verweist Singer aao, anm. 27 s. 16 auf Nagl Das hohe a s. 32. in Zingerles wb. der Lusernischen mda. von Tirol find ich s. 23 pêde für nhd. 'beide' angegeben, mhd. ê aber gibt diese mda, sonst durch das tirolische ea wider, s. geast, geat für

¹ diese offenen ê in gêt stêt, gêst stêst hat Luick bei seinen ausführungen Beitr. 14, 133 außer acht gelassen. sie machen Luicks argumentation unmöglich.

mhd.  $g\dot{e}st$ ,  $g\dot{e}t$  Zingerle s. 18, ferner  $sea > s\dot{e}$ ,  $seal > s\dot{e}le$  s. 10,  $earste > \dot{e}rste$  s. 13 usw. ähnlich reimt Ottokar auch genædic auf  $l\dot{e}dic$  (oder  $l_{\zeta}dic$ ), s. Seemüller s. cxII, di. æ auf geschlossenes, gedehntes e, wobei die unregelmäßigkeit zunächst noch stärker erscheint als in der bindung von  $\dot{e}: \varphi$ . aber mhd. genædic wird in Österreich heute allgemein mit  $\bar{e}$ , nicht mit hohem  $\dot{a}$  (= mhd. æ) gesprochen und ist in der mda. ein lehnwort, s. Nagl Roanad s. 103, Luick Beitr. 14, 131.

æ (resp. d) und e (resp. e) bleiben auch in Seifr.s mda., wie in jeder bair.-österr. mda., getrennt. die reime in ære, ær (wær, lær, ableitung -ær, -bær, swær usw.) und die reime in ere, er stehn einander in durchaus gesonderten gruppen gegenüber; denn dass 1, 1374 für das selten herr der hs. im reim auf unmære das bekannte sældenbære und nicht ein im mhd. als άπαξ είσημένον dastehndes sældenhêre zu conjicieren ist, scheint mir um so wahrscheinlicher, als die adj. in -bære bei Seifr. äußerst beliebte reimworte abgeben. in dem dreireim gemæret : enbäret : bewæret 11,89 ligt im zweiten wort sicher ä, der secundäre umlaut, vor, nicht enbern, da die ältere sprache nur enbarn sagt. aber vor l scheinen Seifr. a, ä und e, ë zusammenzufallen. auf die bindung von sêl: snël, kël, gël hab ich schon hingewiesen, sel reimt aber auch anstandslos auf sunder hæl 8, 102. 9, 17 und ebenso gëlt: gevælt 1, 281, vëlde: sælde 7, 1187, mëldec: einfäldec 3, 381, häls, plur. von hals, : Wels 4, 169. jedoch auch diese spracheigentümlichkeit Seifr.s findet im heutigen dialekt ihre volle bestätigung. es ist bekannt, dass in einigen österr. und bair. gegenden æ und ä zwar vor allen andern consonanten den ihnen unter den e-lauten allein eignenden klang des hohen á haben, vor l aber in einem offenen ö mit der entsprechung des mhd. e und ë (nicht des e natürlich, das geschlossener laut bleibt) zusammenfallen. die mdaa, schwanken da oft, hie und da sogar je nach dem einzelnen wort, sodass in dem einen das hohe  $\acute{a}$  vor lin der gleichen mda, dem ö vor l im andern gegenübersteht, s. Luick Beitr. 14, 131; aber es ist kein zweifel, dass Seifr. vollkommen seiner mda. gemäß reimt, wenn er æ und ä mit e und ë zwar nie vor r und andern consonanten, wol aber vor l bindet l. e steht auch hier abseits.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seemüllers anm. zu 4, 229 beweist also nicht, was sie soll. an der stelle ist an Pfeissers underwast festzuhalten. 15, 609 l. phleg (: geleg) für

So genau nun auch, wie wir gesehen haben, e und  $\ddot{e}$  ( $\dot{e}$ ) vor r und l bei Seifr. Helbl. geschieden bleiben, so convergieren sie vor muta doch auch hier zu einem und demselben laut. vor b reimt e nur in grebel 'spaten' und da zu nëbel 1, 183, dann ist auch heven: neven 4, 353. S, 485 zu nennen. vor q reimt e: e in ich phlege ind. : ab dem wege 1, 123; lege : phlege conj. 15, 609 (sic!); Ragzgegent: phlegent 1, 167; engegen: under wegen 9, 46; legen: phlegen 1, 199. 4, 531. 8, 811. 939. 7, 7, : under wegen 4, 689, : dēgen 7, 199, : sēgen 'benedicere' 4, 785, : wider wegen : gephlegen (part.!) 9, 67. die reime von -egen zum inf. phlegen bleiben zwar unentschieden, da Seifr. phlegen stark und schwach flectiert, aber das einzige sichre beispiel eines reims von -egen in sich, dem mindestens ein halbes dutzend sicher 'unreiner' gegenüberstehn, ist doch nur slegen: engegen 7, 957. auch in Seifr.s mda. waren die ë vor muta also geschlossen. s. endlich noch stet: gebët 5, 92. 7, 253, : bët 1, 1066. 2, 655. 4, 673. 743, : brët 13, 91. 8, 307, : tët 15, 491. 7, 101. 889 1, steten : bëten 7, 245, : mëten 7, 831, underrett < underredet : tët 4, 289 und vor allem auch keten: geweten 2, 1225, veter: weter 8, 5092.

Zum schluss noch einige worte zu Ulrich vTürlein. im großen und ganzen stellt auch er sich in der behaudlung der e-laute zu den Österreichern. widerlege: pflege subst. 230, 10; in wege 'in bewegung': pflege subst. 182, 1, legen: degen 58, 19. 257, 5, : wegen subst. 336, 11, : über wegen 95, 29. 315, 25, : gephlegen 305, 53. diesen 8 reimen von e: e vor ge(n) steht nur einer gegenüber, der e in sich bindet, legen: erwegen 196, 21;

das phlæg Seemüllers. 'wit wat wet': bæt 8,801 kann natürlich nichts demonstrieren; ich glaube, dass hier wat: bæt ursprünglich reimte und Seifr. den klang des fremden a persifflieren wollte. dagegen ligt 8,1099 vielleicht die bindung gæbe: stäbe vor (nicht wie Seemüllers text ergibt, gëbe: stebe, was für Seifr. ja auch ganz sprachgemäß wäre). denn der plur. von stap hatte für Seifr. wol so gut secundären umlaut wie für Ottokar, für den er durch den reim zu urloub (di. österr. urláb mit hohem á für ou vor lab.) feststeht 28211. auch Hugo v'Trimb. sprach stebe mit offenem e, also secundärem umlaut, s. unten. über stäbe in alemann. mdaa. s. Heusler Germ. 34, 118.

 $<sup>^1</sup>$  hët kennt Seifr. so wenig wie Pleier und Ulr. vTürl. er sagt nur het, das er dann anstandslos mit  $g\acute{e}t$ ,  $compl\acute{e}t$  usf. reimt, im plur. heten, zb.:  $proph\acute{e}ten$  11, 3 uö.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> diese bindung schon MHelmbr. 1197.

<sup>3</sup> ich kann aus Ulr. kein schwaches pflegen belegen.

denn beweget: geleget 249, 27 darf, wie s. 266 ausgeführt ist, dort, wo es sich darum handelt, die identität von e und  $\ddot{e}$  vor q festzustellen, ebensowenig in anschlag gebracht werden wie die bindungen von -ëge(n) in sich. auch Ulr. vTürl. gelten also e und ë vor einfacher muta gleich, sowie allen Österreichern. bindungen dieser beiden laute vor t sei noch verwiesen, s. stet : bët 198, 11, : tët 15, 5, 103, 21, 287, 17, 342, 15, : Duzët 294, 7; veter: weter 241, 27. auch Ulr. vTürl. scheidet aber und ë vor l und r, wider, sowie alle Österreicher. vgl. zb. helt : ir welt : geszlt : (ûz) erwelt 23, 2. 28, 10. 37, 13. 97, 11. 102, 25. 110, 15, 124, 25, 127, 9, 139, 23, 151, 29, 157, 23, 213, 9, 246, 15. 256, 15. 315, 3, dagegen in ebenso geschlossener reihe vëlt: qëlt: qezëlt 231, 15. 263, 1. 267, 7. 296, 25. 298, 29. 300, 19. vor r haben wir auf der einen seite wer: her: mer: zer : ich swer 49, 3. 11. 50, 19. 51, 1. 55, 3. 60, 25. 106, 9. 121, 21. 126, 3. 141, 25. 149, 7. 150, 15. 159, 9. 174, 11. 231, 7. 240, 1. auf der andern wër : gër : ër : dër : hër adv. : spër : Finulatër 25,21. 33, 29. 38, 8. 41, 21. 50, 13. 58, 5. 73, 17. 83, 25. 87, 27. 107, 23. 140, 15. 152, 1. 198, 1. 208, 27. 229, 13. 234, 13. 281, 19. 285, 29. 291, 20. 293, 1. 305, 9. 309, 1. 312, 7; auf der einen seite vert: (ver)zert: (er)wert: (er)nert 30, 19. 65, 11. 86, 9. 88, 25. 131, 1. 160, 27. 214, 1. 290, 21. 291, 11. 314, 27 und verst: zerst 140, 23, auf der andern wert adj. : (ge)wert: gert : wërt < wërdet : swërt : der hërt : Kybërt 6, 7. 11, 25. 13, 1. 16, 7. 23, 1. 25. 28, 5. 52, 9. 94, 5. 98, 27. 105, 27 usw., im ganzen 35 solche bindungen; auf der einen seite (er)wern: bern 'schlagen' : hern dat. plur. : (er)nern : swern 10, 21. 51, 25. 85, 5. 118, 29, 120, 15, 145, 25, auf der andern gern: (ge)wern: (en)bern : gërne : lërn 7, 5. 15, 27. 20, 9. 59, 9. 81, 9. 94, 29. 98, 9. 109, 21. 182, 27. 291, 15. danach kann es mir nicht zweifelhaft sein, dass in dem einzigen beispiel 1, wo vor r bei Ulr. der

¹ 161, 15 ist in solher veste wer das wer nicht gleich wer, sondern sicher gleich wer, wie in zahlreichen andern verbindungen von wer mit dem gen. eines abstracts (fröuden wer, triuwen wer), die Ulr. Wolfr. nachbildet. ebenso erledigen sich, glaub ich, die drei noch übrigen beispiele, die Singer s. xiv für bindung von e: e vor r beibringt, leicht: 18, 23 kann sterben (: erben) schwaches verb sein, welche auffassung schon Singer selbst durch sein fragezeichen nahelegen wollte, und 24, 15. 29, 27 muss in werben (ritterlichez, poynderlichez werben) das durch die wbb. auch bei Wolfr. und Reinb. belegte schwache werben vorliegen; bes. da das wort in dieser verbindung von Ulr. beide male mit -erben gebunden wird.

überlieferung nach e ë reimt (mer : her 153, 27), zu bessern ist (vielleicht ist zu lesen daz her Der heiden für her Die heiden).

Aber darin weicht die sprache Ulrichs von den meisten andern österr, denkmälern doch ab, dass die bindung -er: -er ihr fehlt. denn ger: Terramer 72, 5 ist kein sichres beispiel, wenn dieser name auch von Wolfr. nur mit langem ê gereimt wird, und wenn auch Ulr. selbst ihn sonst immer nur mit -êr bindet (s. : herzeser 25, 23. 104, 25, : mer 66, 29, : er 133, 17 usw.). die e der reimsilben fremder namen sind Ulr. jedesfalls anceps gewesen, so reimt er natürlich nie bet, tet, gebet : gêt, stêt, so kann kein Österreicher reimen (s. oben s. 268f), und so ist anderseits kein sichres het durch die bindung mit bet, tet oder stet belegt neben dem gut österr. hêt (: gêt, stêt 16, 27. 177, 11. 248, 7. 303, 9): aber auf die -et fremder namen reimt dieses hêt so gut (: Beonet 38, 3, 312, 21; : Serinet 59, 27; : Rivetinet 192, 15. 205, 15. 213, 19. 323, 23; : Floret 213, 15) wie tet, stet und bët (s. zb. 41, 23, 195, 1 uo., ferner etwa Beoneten: ûzerjeten 41, 7)1.

Wenn uns Ulr. aber auch — ich glaube direct aus rücksicht auf sein md. publicum — kein  $-\ddot{e}r:-\dot{e}r$  belegt, so belegt er doch auch kein  $-\ddot{e}r:-\dot{e}r$  und kein  $-\ddot{e}r:-\dot{e}r$ ; und das ließe er seiner zeit und technik nach sicher belegen, wäre er selbst ein Mitteldeutscher gewesen. davon noch später mehr.

Nachdem ich so die österreichische 'regel' dargelegt und an beispielen illustriert habe, wend ich mich nun zu den ausnahmen oder zu dem, was man als solche bezeichnen könnte.

Die bindungen von e:e vor liquida, e:e, e:e und e:e, die Weinhold BGramm. § 12 s. 25, § 43 s. 55, § 48 s. 59, Mhd. gramm.² § 89 s. 84 in reicher anzahl aus bair. und österr. dichtwerken beibringt, zerslattern, man darf fast schon sagen alle — nicht nur die meisten — bei näherem zusehen. entweder ist das citierte denkmal mitteldeutsch und nicht bairisch, so das als 'Frauenlist' von Majláth und Kössinger nach dem Coloczaer codex gedruckte gedicht oder die Wiener meersahrt vom Freudenleeren, oder es sind die ansätze salsch: bald ist e statt e, bald e statt e angesetzt udglm., oder die citate tressen auch anderwärts corrupte überlieserung, sei es die la. überholter oder

 $<sup>^1</sup>$  ganz ähnlich verhält sich in bezug auf  $h\hat{e}\ell$  und die reime zu fremdem -et auch Heinr, vTürlein.

schlechter ausgaben, sei es die la. schlechter hss. ferner : das kauderwälsch, das Thomasin reimt, darf in einer mhd. gramm. zur constatierung österr. spracheigentümlichkeit durchaus nicht herangezogen werden, mit hilfe dieses wälschen fremdlings kann man nie und nimmer mundartliches belegen, ihm ist e ein e und u ein u, er reimt die buchstaben und nicht die laute. wo der Wigamur her ist, wird erst eine untersuchung lehren, die sich auf die in der Germ. und der Zs. gedruckten umfangreichen fragmente des alten gedichts stützen muss: die von vdHagen gedruckte bearbeitung und verballhornung des denkmals kann kein einheitliches bild geben.

Wenn wir all das in betracht ziehen, so bleiben aus Weinholds material drei reime als die einzigen, die zu meiner darlegung nicht stimmen. zunächst gewert: kêrt in der Krone 19002. Heinrich vdTürlein trennt sonst in hunderten von reimpaaren, als guter Österreicher der er ist, e und ë vor liquida streng von einander, während er zugleich e und ë vor einfacher muta einerseits,  $\ddot{e}$  (und nur  $\ddot{e}$ ) und  $\dot{e}$  vor r anderseits im reim unterschiedslos zusammenwirft. ob wir 19002, so wie sicher 22280, wo den vers mit sere schon Scholls anm. als die vom schreiber versuchte vervollständigung des dreireims erkannte, textverderbnis oder einen vereinzelten, wir würden heute sagen papierenen reim des dichters anzunehmen haben, lass ich unentschieden. mit den bindungen von lern: wern 15 und kern : nern 1211, die das Buch der rügen merkwürdigerweise neben entern: wundergern 359 aufweist, weiß ich nichts anzufangen. das denkmal trennt vor liquida sonst e und ë und mengt diese beiden laute vor muta, reimt also sonst nach bair.-österr. weise 1.

¹ iræ, gen. von 'ira' : É Seifr. Helbl. 9, 2 zählt natürlich nicht mit. ebensowenig Norwægen (l. Norwegen) : phlegen Suchenw. 14, 237, denn Norwægen, nicht Norwægen, reimen auch andre dichter, s. etwa Konr. vWürzb. Troj. 23927 Norwegen: degen. — der Teichner scheint verseren nur mit (fremdem?) geschlossenem é, uzw. constant, gesprochen zu haben. denn ich glaube, er reimt es nie zu -êren oder -ëren, sondern nur zu -eren (s. zb. Lieders. 85, 93. 154, 23 uö.): sonst reimt auch ihm è zu ë, nicht zu e. aber auch hier lehrt uns der heutige dialekt, dass der Teichner richtig unterschied. mhd. sêrig — das verbum sêren fehlt ja zumeist in der mda. — sprechen die bair. mdaa. mit dem geschlossenen, i-ähnlichen klang, der sonst vor r gelängtem e entspricht, nicht mit dem mhd. e entsprechenden offenen e; s. Maurer aao. s. 7, Schmeller-Frommann 11 323. adv. mhd. sêre steht natürlich abseits.

Das -er im ausgang fremder namen (Lucifer, Alexander, Silvester usw.) steht sowol für Ottokar und Jans Enikel (beispiele bei Weinhold BGramm. § 43 s. 55) als für Teichner (s. zb. Lucifer: swær Lieders, 84, 135) einem -ær gleich, der grund ist leicht abzusehen. die masculinableitung -ære gilt diesen dichtern einerseits schon als -er (im reim als -ër), anderseits reimen sie sie noch historisch auf -ære und -ær. dieses nebeneinander von e und æ in unbetonter silbe überträgt sich dann auf die -er fremder namen und von diesen -er aus sogar auch auf die reimsilben von Betlehem, Jerusalem, Nazaret usf. (s. darüber Singer Mhd. schriftspr. anm. 26 s. 16), indem eben jedes in gewöhnlicher rede unbetonte e, wenn es gehoben und gereimt wurde, nach analogie von -er, -ær mit æ confundiert wurde. bald reimte man nicht nur Lucifer sowie sünder zu -ær, sondern auch muoter und tohter (: lær bei Enikel, s. Weinhold aao.), und beim Vintler zb. sind bindungen wie græzer: an gevær 2978, triuwer: gevær 2611, bezzer: wær 847. 8814 udglm, direct regel, neben denen natürlich dann auch umgekehrt die reime der masculinen -ære :-ër und -êr stehn.

Die erwähnung Vintlers gibt uns übrigens anlass, einen österr. dichter namhaft zu machen, der ausnahmen vom allgemeinen österr., mit der mda. übereinstimmenden gebrauch würklich constatieren lässt. aber der Vintler reimt einerseits seinen groben tirolischen dialekt 1, anderseits gestattet er sich jeden augenblick litterarische und lediglich orthographische reime. wir werden in der folgenden nr hören, dass Vintlers reime die bair. diphthongierung für seine sprache schon klärlich erweisen, dennoch gehört er zu jenen wenigen österr. dichtern — sie sind bei weitem nicht so zahlreich als Behaghel Schriftspr. und mda. anm. 4 s. 15 f vielleicht annehmen ließe 2) —, die einerseits nach der mda. i:ei, anderseits nach der schrift i:i reimen. im großen und ganzen reimt auch Vintler die e-laute in österr. art: vor b, d, g, t macht er zwischen e und e gar keinen unterschied (die belege für e:e vor b und d setz ich her, weil sie ja in unsern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> bes. häufig sind die oben s 28f besprochenen genetive des personalpron. nach präp., die mhd. sonst den dat. regiert, s. zb. vor min 119, näch sin 813, zwischen min 1592 usf.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> die bindungen von einheimischem î zu fremdem (Keiî: bî, Lîz: flîz usf.) bedeuten durchaus nicht notwendig einen reim zu monophthong.

denkmälern nicht sehr dicht gesät sind, s. s. 253 : heben : wegen 9748, ûf gehebt : strebt 4404 1, rede(n) : gebe(n) 7522, 8784, 9127. 9358, wol auch rede: gëbe adj. 'fruchtbar', vgl. zinsgëbe, nicht = qæbe 'angenehm', reden: lëben 8922, 9300, redet: lëbet 7308). vor liquida aber hält er e und ë meist auseinander und reimt auf é auch nur ë, auf æ nur d. als ausnahmen müssen gelten mer : her 9118, swern: hern < herren 8855, ret < redet: stet 7092, queln: sêln 9792, ferner bewær: er 5656, wær: ger 7158, : her 8312, phärde: ērden 7868. aber die 'regel' ist überall noch erkennbar, wenn zb. phärt, von 7868 abgesehen, nur zu gebærd 5560 und beswært 5808 reimt, so spricht das doch deutlich und verweist phärde: ërden unter die der mda. widersprechenden reime. denn hätte Vintler phärt auch rein zu -ërt reimen können, so hätte er den reim zu -ært nicht gesucht, da sich worte wie das adj. wërt, ferner swërt, begërt, gewert usf. viel eher angeboten hätten, phärt: bewært hätte seiner mda, nach auch jeder Mitteldeutsche reimen können: weil diesem aber auch die bindung zu -ert als reine zur verfügung steht, so wird man bei Mitteldeutschen die bindung zu -ært kaum éinmal unter zwanzig finden.

Was nun die verbreitung dieses österr. gebrauchs der e-laute anlangt, so scheint er im 13 jh. auch auf einzelne, an Baiern grenzende teile Ostfrankens übergegriffen zu haben. Wirnt vGravenberc wenigstens schließt sich diesem gebrauch ganz an. auf die reime von e: e vor g und t hab ich schon Beobachtungen s. 496 und anm. hingewiesen; ich füge noch hinzu slegen : wegen 4540, regen verb: phlegen 6395. gegen schluss seines gedichts gestattet sich Wirnt aber auch zweimal e mit e zu binden und da trifft das kurze e beide male das pronomen er, also her: er Wigal. 11239. 11396. wie sehr in der behandlung der e-laute Wirnt zu Wolfram, seinem nachbar, da im gegensatz steht, wird man noch zu würdigen haben. uzw. steht Wirnt, nicht Wolfr., auf dem bair.-österr. standpunct, und Wolfr., nicht Wirnt, auf dem fränkischen 2.

Wichtiger scheint mir die tatsache, dass zwei sicher in bair.-

<sup>1</sup> heben: sehen 9378 ist wol gleich hem: sen mit mittlerem e vor nasal.

 $<sup>^2</sup>$  den fränk, gebrauch werden wir noch zu besprechen haben, ihm folgen außer Wirnt alle fränk, dichter, die ich kenne, wenn sie  $\alpha$  und  $\delta$  unterscheiden und ungleiche quantitäten überhaupt reimen.

österr, mda, geschriebene gedichte von den merkmalen ganz oder teilweise freibleiben, die in bezug auf den gebrauch der e-laute im reime die gedichte dieser mda, sonst kennzeichnen, es ist das erstens der Lohengrin, der zwar bis str. 67 von einem md. autor geschrieben ist, von da aber bis schluss in unser gebiet gehört, wie seit Elsters untersuchungen Beitr. 10 zweifellos feststeht (s. bes. s. 111 f. 115 f. 169). in der strengen scheidung zwischen e und ë vor liquida und vor allem zwischen ä und e (sei es e, sei es ë) steht das gedicht zu den übrigen denkmälern seiner mda. aber Lohengr. 11 scheidet e und e nicht nur vor liquida im reim, sondern ebenso constant auch vor muta. begegent reimt nur zu an legent 302, 3012 und gemegent 741, 7407, slegen und erwegen nur zu engegen 545, 5444. 556, 5551. ebenso rein bleiben reget: erweget 500, 4991, widerleget: erweget 659, 6588, legten : regten 422, 4217, und heven reimt nicht zu neven, wie etwa bei Seifr. Helbl. (s. oben s. 271), sondern zu Cleven 246, 2454. 692, 6914, wobei Cleve wol ebenso mit e anzusetzen ist, wie Wolfr. sein Cler nur mit e reimt, wenn wir bedenken, dass in den vorhin aufgezählten österr, denkmälern kaum ein und der andre reim von -ege- in sich neben den zahlreichen anscheinend unreinen bindungen von -ege-: -ëge- sich hervorwagte, werden wir wol annehmen müssen, dass im dialekt des zweiten Lohengrindichters e und ë auch vor muta im laut verschieden geblieben waren. auch die bindung -ër :-er fehlt dem Lohengr., wofür aber vielleicht nur die ungleiche quantität maßgebend war und nicht ungleiche qualität. wenigstens fehlt auch -er:-er im gedicht.

Die bindung von -ër:-èr scheute der dichter von Alpharts tod nun durchaus nicht, die beispiele s. bei Martin einl. s. xxxi; aber auch ihm bleibt e und ë vor muta so gut wie vor liquida getrennt; denn es ist mir durchaus unwahrscheinlich, dass es bloß zufall sei, wenn die beiden einzigen male, wo zwei worte mit e vor g reimen, diese worte, es sind slegen und legen 156, 3, untereinander gebunden sind und nicht mit -ëgen, welcher reimtypus gerade in unserm gedicht ganz besonders häufig ist und mehrere dutzend male zur verfügung gestanden hätte. ich sage nicht, dass zufall ausgeschlossen ist, aber dass er im höchsten grade unwahrscheinlich sei, wird mir jeder zugestehn, welcher die oben mitgeteilte beobachtung würdigt, wonach bei dichtern, die e und ë vor muta nicht scheiden, die vom etymologischen

standpunct unreinen bindungen die reinen vollkommen überwuchern, wir müssen also annehmen, dass sowol der dichter des Alph. als auch der fortsetzer des Lohengr. den für ihre mda. sonst allgemein geltenden übergang des ë vor muta in den geschlossenen laut nicht mitgemacht haben, nun ist der Lohengr. II sicher im engern Baiern, nicht in Österreich entstanden, s. Elster aao, s. 115, und ebenso ist für den Alph, aus innern gründen längst vermutet worden, dass seine heimat Baiern, nicht Österreich sei, ich verweise bloß auf Martin einl. s. xxvII. danach glaub ich, dass jene in der gröstenteils österreichischen volkspoesie naturgemäß seltene strenge in der scheidung von e und ë vor muta, die den Alph. auszeichnet, nicht mit Martin s. xxx1 auf das höhere alter des gedichts zu beziehen, sondern auf die heimat desselben abzuwälzen sei, es hätte also jener ostobd. übergang des ë vor muta in den geschlossenen laut im westen und nordwesten des gebiets schon vor der ostschwäb. und fränk. grenze halt gemacht, was uns ein unterscheidungsmerkmal zu constatieren erlaubte zwischen der sprache mhd. gedichte Österreichs und solcher Nord- und Westbaierns, die ebenfalls fürs ostobd, charakteristische offene qualität des mhd. e und die damit gegebene möglichkeit, -ër und -êr in reinem reim zu binden, erstreckt sich heute bis auf ostschwäb, gebiet und wird auch im 13 ih. für Schwaben durch Ulr. vTürh. bezeugt, wie wir unten noch hören werden : sie hatte also auch im bair, westen geltung, und wir können sie auch im bair. Alphart constatieren.

In Nordbaiern oder der Oberpfalz ist wol auch Reinbot zu localisieren. zu dieser annahme werd ich nicht durch irgendwelche localisierung seines geschlechtsnamens bestimmt, sondern einzig allein durch die lage der von ihm genannten deutschen örtlichkeiten, s. Vetter Georg s. cxi. freilich ist hier noch sehr viel zu tun. wo ligt der Setten? und wo ligt Leine oder Leme, das er 1555f neben Werde (Wörth a. D., wol nicht Donauwörth) als heimischen marktplatz nennt? denn dass hier mit WZ Leine, Leme oder dgl. zu lesen ist, nicht Wiene mit M, wie Vetter list, braucht philologen nicht erst auseinandergesetzt zu werden. auch Reinb. nun scheidet e und e in allen stellungen und reimt kein kurzes auf langes e. letzteres hängt damit zusammen, dass der dichter ungleiche quantitäten überhaupt nicht bindet, ersteres aber stellt ihn in gegensatz zu den Österreichern und Oberbaiern.

man darf dagegen nicht einwenden, dass heute der zusammenfall von e und e vor muta auch in Westböhmen gilt, wie ich oben s. 260 aus Gradls zusammenstellungen nachwies, und dass ja, wie Wirnts verhalten zeigt, die bewegung über die nordgrenzen Baierns auch auf teile Ostfrankens hinübergegriffen hat. denn auch auf bair.-westböhm. gebiet gibt es mdaa., die exempt bleiben, so die mda. in der Asch (s. Gradl aao. 1416, 50), und wenn der zusammenfall von e und e vor muta nordöstl. von Nürnberg in Ostfranken sich bis Gravenberc fortsetzte, so hat er sich doch schon nicht mehr südwestl. von Nürnberg auch bis nach Eschenbach erstreckt.

Jetzt wird man es entschuldigen, wenn ich in den voranstehnden ausführungen hauptsächlich vom 'österr.' und seltener vom 'bair.-österr.' gesprochen habe. wie die heutigen mdaa. ausweisen, steht ja auch Baiern hier zum lautstand Österreichs, aber, wie es scheint, doch nicht ganz Baiern, wenigstens im 13 ih. waren einige gebiete Nord- und Westbaierns (des bairischen Nordund Westbaierns mein ich natürlich) auszunehmen. unter den österr, denkmälern kenn ich nur eines, das e und e vor q auseinanderhält. es ist die Kindh. Jesu des Konrad v Fussesbrunnen (s. slegen: bewegen 2041; megest: gelegest 1771), also eins der ältesten 1. fällt der übergang des e zu e erst in die zeit nach ihm? aber die Nib. zeigen ihn doch schon voll durchgeführt und ebenso Heinrichs Krone! vor t reimt auch Konr. e:ë, zb. stete: mëte 2397, : tëte 673 uö., : bëte 2517. Konr.s sprache lässt übrigens so viele andre österr, merkmale ebenfalls vermissen, dass wir den mangel des hier in verhandlung stehnden getrost zu dem übrigen legen dürfen. auch das swert : vert Kindh. 1187 ist, wenn nicht falsche lesung, eine in Österreich unerhörte bindung.

Nach der gemeinen ansicht, die diese gedichte in Tirol localisiert, hätt ich hier noch den Ortnit und Wolfdietrich A zu nennen. denn sowie der Alphart zeigen auch diese beiden volksepen keinen reim von  $e:\bar{e}$ . man wird aber den Ortn. so wenig wie den Alph. früher ansetzen wollen als die Nib., wird also diese 'genauigkeit' wider nicht mit Amelung durch das alter des gedichts erklären dürfen; denn die Nib. reimen doch  $e:\bar{e}$  vor e ganz un-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> der MHelmbr. bleibt indifferent, da er zwar kein e : e vor ge(n), aber in dieser stellung auch kein e in sich reimt.  $e \cdot e$  vor e ist häufig, s. auch s. 271 anm. 2.

gescheut, gehört also auch der Ortn., sowie der Alph., ins engre Baiern? durchaus nicht; denn die behandlung der e-laute in ihren reimen verweist Ortn. und Wolfd. A gänzlich aus bairischem sprachgebiet und zwingt sie in Franken zu localisieren, kein Österreicher und kein Baier kann mit verschiedner quantität -er anders reimen als auf -ër, und keiner kann ferner æ und ä anders reimen als in sich. Ortn. und Wolfd. A aber reimen -êr nur zu -er, s. mer: her 'exercitus' Ortn. 424, 1. Wolfd. A 333, 1. 388, 1 und ebenso consequent -ër nur zu -ær, s. guotiu mær: hër adv. Ortn. 233, 1. 249, 4. diese übung, gelängtes -er nur mit -er. gelängtes -ër nur mit -ær zu binden, tritt in allen fränkischen, franco-alemannischen und ostmd. denkmälern, soweit sie ê und æ überhaupt auseinanderhalten, so gesetzmäßig auf, dass sich ein denkmal, wie Ortn. und Wolfd. A 1 dadurch allein, dass es sich hierin der genannten übung anschliefst, von selbst und mit notwendigkeit in die gruppe md. dichter einstellt, die wir nun zu besprechen haben 2. ist in einem gedicht, wo her: -er reimt, das her gleich her adv., so ist das gedicht aus Baiern oder aus Österreich, ist her dort gleich her 'exercitus' und reimt zu gleicher zeit her adv. zu -ær, so ist das gedicht aus Mitteldeutschland.

Die mitteldeutsch-alemannische gruppe. — der soeben skizzierte unterschied zwischen bair.-österr. und md. gebrauch der e-reime ungleicher quantität hat folgende sprachliche grundlage: in Baiern, in Österreich und in Ostschwaben hatte mhd. e die offene qualität, mit der es auch heute dort gesprochen wird. dieselbe qualität kam und kommt dem e vor liquida zu, -el und -er konnten also nur mit -el und -er, nie mit -el und -er gebunden werden, denn e war vor l und r geschlossen. im md. aber hatte mhd. e die geschlossene qualität, mit der es widerum auch heute noch dort im großen und ganzen gesprochen wird, dieselbe qualität kam und kommt dem mhd. e zu, e konnte also bei ungleicher quantität nur mit e, nie mit dem offenen e gebunden werden. in Baiern und Österreich und, wenigstens in älterer zeit, auch im grösten teile Alemanniens wird æ mit dem überoffenen laut gesprochen, der nur in sich oder bei ungleicher

<sup>1</sup> natürlich nur Wolfd. A 1-505, nicht seine unechte fortsetzung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> über andre unbair., aber fränk, sprachmerkmale des Ortn. und Wolfd. A wird noch unten nr 9 und 10 der studien gehandelt werden.

quantität mit ä, dem secundären umlaut, gereimt werden konnte, weil sowol ë als e in so ziemlich allen stellungen von diesem laut verschieden gesprochen wurden. den überoffenen e-laut kennt das md. dieser zeit nicht. ä, der secundäre umlaut, ist offen sowie ë, und mit diesem wird er hier auch unterschiedslos gereimt. da nun in so ziemlich allen mdaa. dem ä, dem secundären umlaut des kurzen a, das æ, der umlaut des langen å, als qualitativ identische länge gegenübertritt, in den md. mdaa. aber ä auch dem ë qualitativ gleichstand, so steht natürlich hier æ dem gelängten ë gleich. deshalb reimt bei den md. dichtern, deren mda. e und æ schied (nur auf diese kann es mir hier natürlich ankommen), sowie zu e das geschlossene e, so zu æ nicht nur ä, sondern ebenso gut ë. denn æ und ä waren hier einfach offene, nicht überoffene laute.

Auch hier beweisen die lautverhältnisse in den heutigen mdaa., dass die genannten bindungen in den fränk, und anderen md. denkmälern rein waren. so wie es sich mir hier, wie gesagt, nur um md. denkmäler handeln kann, in denen nicht, wie zb. in Herborts Trojkr., & und & zusammenfallen, so handelt es sich mir auch nur um solche md. mdaa., in denen noch heute é und æ verschieden lauten. ferner ist es mir nur darum zu tun, den in betracht kommenden lautstand der mdaa. in der hauptsache festzustellen und daran den reimgebrauch der älteren dichter zu messen. den manigfaltigen variationen rechnung zu tragen, die in der entsprechung der mhd. e-laute in heutigen fränk, einzelmdaa, insoweit wahrzunehmen sind, als hier und da einzelne worte und wortgruppen sich dem allgemeinen schema entziehen, variationen, denen zb. Jellineks eingehnde untersuchungen über reim und orthographie des Paulus Schede Melissus (Halle 1896, s. cxxIII-cxxXIII) erfolgreich nachspüren, ligt nicht in meinem plane. ich bemerke nur, dass in sehr vielen (aber nicht allen) frank. mdaa. die verba pura wie mhd. mæjen, sæjen, dræjen, wæjen usw. in ihrem stammvocal heute nach mhd. ê, nicht nach æ, zu weisen scheinen, dass in manchen wörtern wie mhd. stæte (s. stên) oder sælic (s. sêle) durch spätere volksetymologie æ und ê sich ihr gebiet gegenseitig verringerten. die auf weiten gebieten der ost- und rheinfränkischen mda. geltende beeinflussung der e-laute durch das folgende r des stammes, wodurch teils ganz verschiedene e-laute ( $\hat{e}$  und  $\hat{w}$  wie  $\hat{e}$  und  $\hat{e}$ ) in einem einzigen offenen

laut zusammengefallen sind, teils qualitativ ursprünglich gleiche, aber quantitativ verschiedene laute auch qualitativ auseinandergerissen wurden, fällt vielfach erst in die zeit nach der dehnung der kürzen, also nach der mhd. periode. dies hat OHeilig Gramm. der ostfr. mda. des Taubergrundes § 201 s. 91 zb. im rahmen seiner mda. dargetan. hier und da scheint auch die dehnung die kürzen von den ihnen qualitativ ursprünglich conformen längen entfernt zu haben.

Eines bleibt sicher: wenn in den fränk, dialekten, die mhd. è und æ durch verschiedene laute widergeben, ein ursprünglich kurzes e nach der dehnung mit einem ursprünglich langen e-laut heute zusammenfällt, dies immer nur e und e oder e (d) und e ist, und überall weist hier e mit e auf die geschlossene qualität zurück. ich verweise zur bekräftigung auf Heilig aao. § 53 s. 28 (§ 160 s. 74) 'mhd. e gedehnt > ei' 'e gedehnt vor  $r > \bar{e}$ ' (di. geschlossenes langes e): § 76 s. 37 'mhd.  $\hat{e} > \bar{e}$ ' (mhd.  $\hat{e}$  fällt also mit gedehntem e vor r ganz 1 und wenigstens qualitativ mit als kürze erhaltenem e in allen stellungen zusammen), § 77 'mhd. é verkürzt > e' (gekürztes é fällt also mit als kürze erhaltenem umlauts-e zusammen), § 76 d 'die p-mda. hat  $\bar{e}$  zu > ei diphthongiert', 'nur vor r bleibt  $\bar{e}$ ' (hier also fällt gedehntes e und mhd. ê in allen stellungen zusammen); § 56 s. 30 (§ 170 s. 78) 'mhd.  $\ddot{e}$  gedehnt  $> \bar{\epsilon}^2$  (im O[sten]  $\bar{a}$ , im S[\bar{u}den] und der p-mda.  $> \bar{e}$ )'; § 73 s. 35 'mhd.  $\alpha > \bar{\epsilon}$ , § 73 c, s. 36 'O[sten] hat dafür  $\bar{a}'$ , die S[\vec{u}d]-mdaa, wider  $\bar{e}^3$ , ebenso f\vec{a}llt gek\vec{u}rztes mhd.  $\alpha$  (s. § 183 s. 83) mit als kürze erhaltenem ë (s. § 54 s. 28) in einem laut zusammen. in der Blankenheimer mda. (s. EDittmars diss., Darmstadt 1891) sind die verhältnisse ziemlich verworren; aber mhd. her und mer werden doch auch hier mit demselben langen geschlossenen e gesprochen wie mhd. mer 'plus', ere 'honos', lere 'doctrina' und mhd. begern, her adv., geswer 'dolor', gerne mit demselben langen offenen e als mhd. wære, lære adj., mæren,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> hier hat aber r blofs den gedehnten vocal vor der diphthongierung bewahrt (s. Heilig § 194), die gleichheit von gedehntem e und e vor r gehört also nicht zu den spätern ausgleichungen der verschiedenen e-laute durch folgendes r, von denen oben die rede war.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> di. offenes langes e.

³ damit fällt  $\hat{e}$  und  $\alpha$  (resp. gedehntes  $\hat{e}$ ) noch lange nicht zusammen, weder in der p-mda., der mhd.  $\hat{e} > ei$  wird, noch in S, wo  $\hat{e}$  ebenfalls diphthongiert wird, s. Heilig § 76 c, d.

jæric usw., und da es bei den mhd. dichtern ja zunächst auf die reimsilben von  $\dot{e}$  und  $\dot{e}$ ,  $\alpha$  und  $\ddot{e}$  vor einfachem r ankommt, bleibt mir dies die hauptsache, s. Dittmar s. 17, 4. 18, 3. 19, 1. 20, 1. in der mda. von Buchen (s. Breunig Die laute der mda. von Buchen und seiner umgebung, Tauberbischotsheim 1891) entspricht dem mhd. e in der dehnung ei und vor  $r > e^{it}$  und ebenso dem mhd.  $\dot{e} > ei$  und vor  $r > \dot{e}$ , ferner mhd.  $\ddot{e}$  in der dehnung > e' und vor  $r > \ddot{a}$ , mhd.  $\alpha > e'$  und vor  $r > \ddot{a}$ , s. Breunig s. 18. 19. 22 f. in der Hersfelder mda. fallen zwar æ und é, sowie gelängtes ë und e vor r in den meisten worten im selben halb offenen e-laute zusammen (s. Salzmann Die Hersfelder mda., Marburg 1888 s. 27), aber es steht doch auch hier  $s\tilde{e}l < 1$ mhd. sêle mit geschlossenem e gegen fēl < mhd. fælen mit ganz offenem e einander gegenüber ähnlich wenigsten wie  $w\tilde{e}l < mhd$ . weln,  $z\bar{e}l < mhd$ , zeln mit halb offenem einem  $k\bar{e}l$  'gelb',  $m\bar{e}l$ 'mehl' usw. mit ganz offenem e, s. aao. s. 22. 27. 30. der ausgleichende einfluss des folgenden r mag auch hier späterer zeit angehören, in der Handschuhsheimer mda, ist gelängtes / > ei s. heiwə < heben, eijə < egen, leijə < legen, tseilə < zelen, kəweine < gewenen usw., ebenso ist mhd.  $\dot{e} > ei$ , s.  $ke\bar{i} < g\dot{e}n$ , šteĩ < stên, pheita < Pêter, rei < rêh, seil < sêle, leina < lêhenen; dagegen ist gelängtes  $\ddot{e} > \bar{e}$  (geschlossen), s.  $\bar{e}w^a < \ddot{e}ben$ (adv.; das adj. 1st  $\check{e}w^a < eben$ , s. Jellinek Schede s. cxxx),  $r\bar{e}ja$ < regen, fējə < fegen,  $k\bar{e}l$  < gël,  $w\bar{e}k$  < wëc, kəlējə < gelëgen usw., und ebenso ist mhd.  $\alpha > \bar{e}$ , s.  $f\bar{e}la < f\alpha len$ ,  $k\bar{e} < g\alpha he$ ,  $k \ni n \bar{e}ric < qen \alpha dic$ ,  $st \bar{e}t < st \alpha te$  usw. nur vor mhd. r fallen alle diese laute in einem und demselben offenen  $\dot{e}$  zusammen, s.  $h\bar{a}lp\dot{e}^a$ heidelber,  $we^a n < wern$  'dauern',  $le^a < lere$ ,  $le^a < lære$  usw. ich verweise auf Lenz wörterverzeichnis: Der Handschuhsheimer dialekt 1, Leipzig 1888, s. v. die ausgleichung in den offenen laut vor r ist natürlich auch hier spätere entwicklung. damit brech ich ab, da ich vollständigkeit und sichere abgrenzung weder anstrebte noch mit dem mir zu gebote stehnden material anstreben konnte.

Dass auch in Alemannien die verhältnisse heute ähnlich liegen, gelängtes e mit e, gelängtes ë mit æ zusammengeht, könnt ich zb. durch verweise auf Hoffmann Der mundartliche vocalismus von Baselstadt, Basel 1890, s. 36, Schild Brienzer mda., Liestal 1891,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> geschlossen.

§ 76 s. 59, § 77 s. 60, § 79, 3 s. 62, § 80 s. 63 belegen. oder es fallen e und ê, ë und æ wenigstens der qualität nach in eins, s. Stickelberger Lautlehre der lebenden mda. der stadt Schaffhausen s. 20 ff. 32 usf. aber für die alemann. dichter der mhd. zeit ist daran festzuhalten, dass der übergang des ë in die überoffene, die d-qualität des æ und d (so ligt hier, wie mir scheint, meist die sache, während in Mitteldeutschland æ und ä die ë-qualität haben) nicht alt und auch heute noch nicht in allen einzelmdaa, gültig ist, daher können wir bindungen von  $\alpha: \hat{e}$ , sowie solche von  $\ddot{a}:\ddot{e}$ , auch nur bei jüngern Alemannen erwarten. ferner erhalten die Alemannen alte kürze viel zäher als die Mitteldeutschen, sodass auch diejenigen unter ihnen, in deren sprache die qualitäten von e und ê, von ë und æ gleich waren, dennoch die quantitäten sorgfältiger zu scheiden wusten als die dichter andrer mdaa. dort wo ë sich auf alemann. gebiet heute zu ä geöffnet hat, wurde e nicht selten zu offenem e, trat also in die qualität ein, die von ë verlassen worden war; so zb. in Baselstadt. aber nur kurz gebliebenes e nimmt dort zb. die offene qualität an, gelängtes e nur vor r, während sonst gelängtes e geschlossen bleibt, sowie das  $\hat{e}$  in allen stellungen außer wider vor r. dass e auch in der längung in einzelnen gegenden die mittlere öffnung hat, mhd. é aber ganz geschlossen ist, s. Heusler Germ. 34, 124, welcher aufsatz die uns hier betreffende frage überhaupt am eindringendsten behandelt. im Aargau sind die kürzen, wie es scheint. überhaupt um eine stufe offener als die längen: bei Blattner Über die mdaa, des Kantons Aargau, vocalismus, Brugg 1890, s. 50 f. s. 57 f erscheint mhd. ë und ä als æ widergegeben, e als è, dagegen  $\alpha$  als  $\dot{e}$  und  $\dot{e}$  als (geschlossenes)  $\bar{e}$ . sicher ist aber auch fürs alemann., dass die entsprechungen des mhd. e zurückweisen auf die geschlossene qualität, sei es die qualität des e, sei es eine noch geschlossenere.

Die gegenwärtigen und zukünftigen herausgeber solcher md. texte, die, wie Mor. vCraun, Elisab., Erlös., MHimmelfahrt Zs. 5, Ulr. vEschenb., Ernst D, Renner, Minneburg, König vOdenw., Heinr. vFreiberg, Ludwigs Kreuzf., Heinr. vKrolewitz usw., etymol.  $\alpha$  und  $\alpha$  in ihren reimen scheiden, sind inbezug auf die orthographie des  $\alpha$  in einer bösen lage. schreiben sie  $\alpha$  für  $\alpha$  und  $\alpha$  in übereinstimmung mit den hss., so bezeichnen sie zwei laute mit demselben buchstaben, die die orthographie unsrer mhd. texte

auseinanderzuhalten gewohnt ist und die auch in ihren texten nicht nur etymologisch, sondern auch lautlich auseinanderfallen. trennen sie aber æ und ê in ihrer orthographie, so tun sie das im gegensatz zur orthographie des gesamten deutschen mittelalters, das nur das zeichen e kennt für offenen und geschlossenen laut, für e und e, md. und österr. e, also auch für das dem ë qualitativ gleiche md.  $\alpha$  (und  $\ddot{a}$ ) und das dem e qualitativ gleiche md.  $\hat{e}$ , und das durch das zeichen a, a, a usw. nur den lediglich auf obd, boden heimischen überoffenen, niedrigsten e-laut von diesen e und ë bald regelmässig bald gelegentlich unterscheidet. da nun unsre mhd, ausgaben darin den alten schreibern folgen, dass sie e und ë mit demselben zeichen drucken, so wär es consequent bei den md. dichtern, die æ:ë oder wenigstens ä:ë reimen, æ und à also mit der qualitat des è sprechen, ebenfalls ê für beide laute, etymol. æ und ê, durchzuführen und auch für den zweiten umlaut (im gegensatz zu obd. texten) beim e zu bleiben. doch mach ich darauf aufmerksam, dass man bei durchführung dieses principes dann auch in Wolframs gedichten zb., wie wir sehen werden, æ und ê in einer kritischen ausgabe nicht mehr scheiden dürfte.

Und nun zu den md. dichtern — diese stehn hier in erster reihe —, die sowie  $\hat{e}$  und  $\hat{w}$  auch  $\hat{e}$  und  $\hat{e}$  auseinanderhalten, aber e-laute verschiedener quantität aufeinander reimen! von allen gilt, dass sie ihre  $\hat{e}$  und  $\hat{e}$  im gegensatz zu den Österreichern vor muta nicht anders behandeln als vor liquida. lassen sie — dann immer sporadisch — unreine bindungen von  $\hat{e}$  zu  $\hat{e}$  zu, so finden sich diese vor liquida sogut wie vor muta. ferner: bindet ein md. dichter lange und kurze e-laute miteinander, so kann er zu  $\hat{e}$  nur e reimen und  $\hat{e}$  nur zu  $\hat{w}$ .

Ich stelle dasjenige material an die spitze, das uns in seiner ausdehnung und klarheit die consequenz und gesetzmäßigkeit der fränkischen 'e-regel' am deutlichsten vor augen führt, und beginne mit Hugo v Trimberg. mit identischer quantität reimt Hugo e nur in sich, e nur in sich oder zu a, endlich e und a jedes wider nur in sich. die belege spar ich mir, denn nur die absenz von e:e und e:a, also die null, ist es, was uns hier angeht 1. mit ungleicher quantität aber reimt Hugo zu e das um-

¹ auch vor b, d, g bleibt ë und e getrennt, s. slegen : úf wegen '(schläge) auf streichen' 6038, wegent 'bewegen' : regent 19058, neget : weget

lauts-e, zu  $\alpha$  das alte  $\dot{e}$  oder den zweiten umlaut ( $\ddot{a}$ ), uzw. ausnahmslos.

Im Renner reimt -êr (in mer 'plus', gemere verb, êre, lêre, sêre) nur zu -er, uzw. zu ber 'bacca' 9901, :her 'exercitus' 2865. 2870, 4765, 7712, 10400, 12350, 14050, 15746, : mer 'mare' 6883. 7364. 8230. 19687, : wer 'arceo' 13688, : verzer 2416. 4766; aber -wr (in wære conj. prät., lære adj., swære adj., mære subst., unmære adj., den ableitungen -ære und -bære) reimt nur zu -ër, uzw. zu ër pronom. 2620. 5437. 8030. 8757. 9045. 15154. 19883. 19885. 21763. 23406, : der pronom. 1095. 7722. 8010, : hër adv. 1256. 1774. 3726. 3731. 5690. 5813. 5957. 6135. 6161. 7019. 7799. 10494. 11390. 12422. 12610. 13480. 18474. 18696. 21986. 22842. 22983. 23410. 23444. 23504. 23734, : wër 'dauere' 17256. ebenso reimt -êrt (in gemêrt, verkêrt, geert, gelert) nur zu -ert, uzw. zu vert 3 sing. 1872. 17553. 18486.23246, : ernert 8763, : wert 'arcel' 10482, : verzert 17102 1, unêrte: werte 'arcuit' 13692; aber beswært reimt zu gert 8726, : (un)wert adj. 5503. 16796, : gewert 'gewährt' 13266, gewaltigærn: gern adv. 24387, bewærn: schërn 10418, erværnt: wernt 'dauern' 21395, beswærnt: gërnt 22300. und nicht nur vor r gilt die ausnahmsfreie regel, dass mit è nur e, mit æ aber ē gebunden wird, sondern auch vor andern consonanten. die zahlreichen beispiele für -æh-:-ëh- übergeh ich, da hier die gegenprobe, der reim zu -eh- fehlen muss. freilich ist auch hier hervorzuheben, dass nur smæhen, dræhen, næhen usf., bræhte, dæhte usf. auf jëhen, sëhen, geschëhen usf., rëhte, knëhte usf. reimen, niemals vlehen, lehen, vlehte usf. ganz regelmäßig stehn sich wider gegenüber Jerusalêm : leme subst. 13130. 21973 und seln : ûz scheln 18442 auf der einen seite, dagegen widerzam: dem 8049, nam conj. prät.: dëm 3915. 20399 auf der andern, ja auch, da für Hugo vTrimberg sicher tete, sowie für Konr. vWürzb. s. oben

'erschüttert' 9454. in stäben, plur. von stap, : ëben (so und nicht eben reimt Hugo) 6029 ligt zweiter umlaut vor, worauf ich schon oben s. 271 anm. hingewiesen. in der mda. andrer steht freilich auch ein stebe neben diesem stäbe, s. zb. Sibotes Frauenzucht 133 steben: entseben. Renner 2710 ist heben wol ebenfalls gleich häben und das ä zu erklären, wie ich dies oben s. 115 angedeutet habe.

1 20945 l. bewært: dervært, nicht dervert, vgl. 21395; ferner 21158 ligt wær: gesnær 'geschrei' vor. — über herren: zerren 890 s. unten nr 10 s. v. herre herre.

s. 107, anzusetzen ist 1, planeten: steten 8961, get: (ge)tet 7137. 7776. 14822. 19801. 21293, stet: tet 18972, laphet: tet 1392 auf der einen seite und bestæte: bēte 3521, ræte, plur. von ræt, : gebëte 3881 (= 15607), wæte: brëte 1888, : gebëte 20775, mit manigerleie guottæte: gebëte 20349. 24507 auf der andern. s. ferner læge: phlëge 8997, : wëge 12760, welche bindungen es evident machen, dass für Hugo ë vor einfacher muta offen geblieben war und nicht wie im österr. und in Wirnts ostfränk. geschlossene qualität angenommen hatte.

Ich glaube, das entrollte material des Renner ist so ausgedehnt und gruppiert sich so deutlich, dass darüber ein zweifel nicht bestehn kann, dass für Hugo vTrimberg die oben formulierte md. 'e-regel' volle geltung hatte.

Die mda. Ulrichs v Eschenbach, die weder bairisch noch böhmisch ist, sondern deutlich westmd., macht die gleiche unterscheidung wie Hugos vTrimberg fränkisch; s. zb. her, mer, ler, ker: mer Alexand. 897. 4259. 4299. 4361 usw., : her 'exercitus' 4645. 4663. 4789. 5435 usw., : ich swer 1373. 4237 usw., : wer 13915 usw.; lerte: werte 1391, merte: herte 9811 usw. Toischer bringt in seinem programm über Ulrichs sprache (Prag-Neustadt 1888) s. 8 f aus dem Alexand. 54 (jedoch noch nicht sämtliche) beispiele für -êr: -ër, darunter 52 -êr: -er und nur 2 -èr: -ër. wie sind nun aber diese beiden ausnahmen zu fassen? wir werden sofort sehen, dass es unreine reime sind, die in ihrer ausnahmsstellung unsre regel glänzend bestätigen helfen. Hugo vTrimberg reimt niemals e: æ oder e: ë, daher reimt er auch e: e und æ: ë ausnahmslos. Ulrich vEschenbach aber gestattet sich neben der durch hunderte von beispielen als regel belegbaren trennung von è und æ oder e und ë dennoch ein paar ganz sporadisch bleibende bindungen dieser laute. Toischer will aao. mit den vier einzigen belegen für die bindung ê: æ, die er aus den mehr als 40000 versen Ulrichs beibringen kann, den md. zusammenfall dieser beiden laute

¹ die reime von hete:-æte können nicht mit angeführt werden, da Hugo wol auch das md. hæte für ind. und conj. gekannt hat. daneben stand aber vielleicht auch ein hette, wie die bindung hette: stete, plur. von stat, 18942 wahrscheinlich machen könnte. denn e und ë, ë und ë bleiben auch vor t bei Hugo getrennt [darnach ist oben in der anm. auf s. 108 der Renner aus der reihe der dort aufgezählten fränk. dichtungen zu streichen]: nie reimt stete zu sichrem -ëte, s. aber stete: wette 4425, steten: planeten 8961. ein hete mit einfachem t gibt es nicht.

beweisen. aber wären in Ulr.s sprache é und æ zusammengefallen, so hätte er die reimtypen -ère und -ære nicht in dieser weise trennen können: sie zu mengen hätte er jeden augenblick gelegenheit gehabt. nein. Ulrichs reime beweisen die unterscheidung von é und æ, sowie die von e und ë für seine sprache; wie er sich jedoch einige unreine bindungen von -er:-ër erlaubt (die wenigen beispiele s. bei Toischer aao.), so erlaubt er sich natürlich auch solche wenige unreine bindungen von -èr:-ær — und genau so sind wider (es wäre ja direct auffällig, wenn gerade sie fehlten) die im selben ausmaß seltenen bindungen von -èr:-ër bei ihm zu beurteilen. so stehn also die bindungen e: e und e: e der bindung e: e gleich: das waren die bindungen identischer qualitäten; der 'ausnahme' e:æ und e: ë aber steht die 'ausnahme' e: ë gleich: das waren die unreinen bindungen verschiedener qualitäten.

Für den reim von æ: ë liegen bei Ulr. zahlreiche beispiele vor. ich verweise etwa auf beswærden: die werden Alexand. 3297, unervært: gërt Wilh. vWenden 1170 udglm., gewære: swëhere (di. swëre mit langem ë, langes è aber ist md. gleich æ!) Alex, 17846. dieses lange ë, das aus contraction von -ëhe- resultiert, kann nie mit ê reimen, sondern reimt entweder quantitativ rein zu æ oder quantitativ unrein zu ë. so reimt denn auch jen < jëhen, sen < sëhen nie zu stên oder gên, sondern nur zu dën, wën usw. (zb. Alexand. 9298. 14722 uö.), welche reime deuen von æ: ë ganz gleich stehn. flen < flehen aber reimt natürlich zu sten (zb. Alexand, 18686); s. auch kæmen: nëmen 10466 1, aus dieser unterscheidung von gelängtem -ën und von -en geht hervor, dass in Ulr.s sprache die heute für die meisten dialekte geltende ausgleichung der e-laute vor nasal noch nicht platz gegriffen hatte. außer vor r + cons. und n bindet Ulr.  $\alpha : \vec{e}$  noch in gemælde :vëlde Alexand. 443 anh., æhte: rëhte Alexand. 7347 udglm. nie bindet er æ:ë vor einfachem r oder l, sowie er etwa -êr mit -er bindet, es scheint ihm also mit dem kurzen è nur das vor consonantverbindungen stehnde (gekürzte?) æ und das aus contraction über h entstandne gelängte e vor n, r uam. - alle bedingungen

wenn daneben öfter  $geb\ddot{e}t:st\dot{e}t$  (zb. Wilh. vW. 3628) oder  $t\ddot{e}t:st\dot{e}t$  (zb. Al. 18239) udglm. reimt, so widerspricht das nicht, da Ulr. und Ernst D zwar vor liquida und vor b,d,g e und  $\ddot{e}$  noch unterscheiden, wenn sie auch überall unreine reime zulassen, diese laute vor t aber gar nicht mehr auseinanderhalten und sehr oft  $stete:-\ddot{e}te$  reimen. s. darüber oben s. 108 anm. und 255.

kann ich nicht aufzählen, da ich nicht im besitz des ganzen materials bin —, nicht aber das  $\alpha$  vor einfachem r qualitativ zusammengefallen sein. denn warum sollte er sonst nicht, wie Hugo vTrimberg, seine ware, mare, lære, swære, sündære usw. : er, der, wer, ger, her neben die ere, lêre, kêre : mer, her usw. stellen? ich habe oben die regel über die bindung von e-lauten verschiedner quantität für die Franken auch nicht so gefasst, dass bei jedem unter allen umständen ê zu e, æ:ë reimen muss, sondern sie nur dahin formuliert, dass, wenn ein md. dichter ê oder æ mit der ungleichen quantität bindet, er dann ê mit e und æ mit ë reimt, und nicht é mit ë oder æ mit e. wenn é mit e, æ mit ë vielleicht auch auf dem ganzen gebiet ursprünglich identischer qualität waren, so wurden doch, wie die gegenwärtigen einzelmdaa. lehren, die verschiedenen quantitäten durch lautveränderungen aller art, die sich nur auf eine der beiden quantitäten erstreckten, in gewissen stellungen, worten usw. in den einzelnen sonderdialekten oft auch qualitativ auseinandergerissen. s. darüber auch oben s. 281 f.

Auch der dialekt von Ernst D ist westmd. der verfasser dieses gedichts stammt wahrscheinlich aus der fränkischen umgebung von Rossfeld und Ansbach, s. Ahlgrimm Unters. über die Gothaer hs. des Herz. Ernst s. 32. sollte er nicht von Eschenbach her sein? Steinmeyer hat im Anz. xv 220 f erwiesen, dass Ulr. vEschenbach den Ernst D gekannt hat. ich meine, er hat ihn gekannt, wie man seine eignen gedichte kennt. denn dass der nachahmer Wolframs, der auch hier sich wunderreiche orientfahrten zum stoff erwählt hat, kein andrer war als Ulrich von Eschenbach, der verfasser des Alexander und des Wilh. vWenden, wäre nicht schwer zu erweisen.

Auch im Ernst D nun reimt auf mêr, sêr, hêr, hêre nur her exercitus' (4 mal), mer 'mare' (10 mal), zer (1 mal), nie aber hêr adv., spër, gër, dër, ër usw. ebenso nur verte auf lêrte 1379 und verzern resp. wern auf êrn 2271. 31011. nur einmal 3645 reimt, wenn die stelle richtig überliefert ist, hêrn: verbërn. aber

¹ bei den bindungen von -êren:-eren, -æren:-ëren, -êre:-ere usw. kommt es für meine zwecke nicht in betracht, ob die reime durch syn- und apokope als stumpf oder durch dehnung der kürzen als klingend anzusetzen sind. meine schreibung macht nur rechts und links gleich und soll nicht vorgreifen.

3203 reimt eben auch  $verge: b\ddot{e}rge$ , und hier wie bei Ulr. entspricht der vereinzelte unreine reim von  $e:\ddot{e}$  dem vereinzelten unreinen reim von  $e:\dot{e}$ . ferner reimt vor  $r+\cos$ . (nie vor einfachem r)  $\alpha:\ddot{e}$ , s.  $unervart: sw\ddot{e}rt$  901, ferner  $-\ddot{e}he-:\alpha$  (nicht zu e!) in  $bes\bar{e}n < bes\ddot{e}hen: vernan < vernajen$  3377. s. ferner noch  $phalzgrave: n\ddot{e}ve$  1367.

Noch der König vom Odenwald i lässt é und æ, e und ë nie zusammenfallen, denn die gültigen beispiele vBahders für den reim von umlauts- und brechungs-e betreffen alle secundären umlaut. und ebenso bindet dieser dichter nur -ær mit -ēr, also gewær: schër, gebærde: wërde, wærn: enbërn, ableitung -ær: hër, gër usw., s. vBahder Germ. 23, 196. e reimt niemals zu æ, freilich auch nicht zu ê. für diese unterscheidung gilt natürlich wider das zu Ulr. vEschenbach s. 289 bemerkte.

Ganz ähnlich liegen die verhältnisse im ostfränk, gedicht von der Minneburg, für das schon Ehrismann Beitr. 22, 289 constatierte, dass offenes  $\ddot{e}$  nur zu offenem  $\bar{e}$ , di. mhd.  $\alpha$ , reime, die bindungen von  $\alpha:\ddot{e}$  sind zahlreich, für  $\acute{e}:e$  bringt Ehrismann nur ein  $b\dot{e}de:rede$ , die sonst bei md. so häufige bindung  $-\dot{e}r:-er$  fehlt also ganz.

Von kleinern md. denkmälern erwähn ich etwa noch den Zwingäuer (Gesamtab. 24) mêrt: vert 141, kêrte: ernerte 389; Der Wiener meerfahrt (Lambel Erzähl. 5) sêr: mer 275, Frauenlist (Koloczaer codex s. 97 ff) sêr: ber 407, dagegen (un)mær: hër 195. 249, schuolær: hër 235; Heidin (Ges. abent. 18) wær: spër 135, swær: hër 177. 1149. überall bleibt hier ê und æ, e und ë geschieden und finden sich keine andern reime von e-lauten verschiedner quantität als die genannten.

Daran schließ ich zunächst einige spätre Franco-Alemannen, die mit den Franken gleichen schritt halten, weil auch ihnen é ein geschlossener laut und æ sowie ä nicht der überoffene laut der Oberdeutschen ist. ich beginne mit dem Büheler, für dessen mundartlichen merkmale ich vor allem auf Behaghel Germ. 36, 243 verweise. ich ziehe den Diocletian ganz und von der Königstochter v. 2000–4000 heran. es reimt sêr, kêr, er, hêr, lêr zu -er, uzw. : her 'exercitus' Diocl. 5049. 9049. 9111. Kgst. 3628, : mer 'mare' Diocl. 1441. 7327. Kgst. 2579, : swer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> den Schröder als einen Würzburger aus dem fünften jahrzehnt des 14 jhs. zu erweisen verspricht.

'iuro' Diocl. 8360, : zer Diocl. 4475; dagegen wær, mær, swær zu -ër, uzw. : hër adv. Diocl. 1387. 3889. 7011. 7702. 7786. 8404 Kgst. 2119. 2149. 2315. 3100. 3198. 3729, : der pron. Diocl. \$514, : gër, begër Diocl. 123. 1839. 3097. 3973. 6077. 7205. 8978. 9239. Kgst. 2958, : wer verb Kgst. 3204, Bühelær : beger Kgst. 3745. ebenso lern, kern, ern zu -ern, uzw.: nern Diocl. 199. 1437. 3943. 8756. Kgst. 2701, : swern Diocl. 9323, : wern Kgst. 3983; dagegen mærn : gërn Diocl. 1569, Romærn : wern Diocl. 4133. ebenso ert, (ge)kert, unversert zu -ert, uzw. : erwert Diocl. \$76. 9018, : herte adj. Diocl. 1355. 4077, : geverte Diocl. 4071, : genert Diocl. 2805, 9221 und kerte : geverte Diocl. 2781, : ernerte 4479, von erst : erverst Kgst. 2929; dagegen beswært: wert adj. Diocl. 2673, : gert Diocl. 4185. 5815, gebærde : wërde Diocl. 255, gefærde: wërde Diocl. 431. 2075. ebenso sêle: wele Diocl. 84. 772, Israhêln: erzeln Diocl. 7718; dagegen gefælt: wëlt 'mundus' Diocl. 762, 2217, 6473, : gëlt Diocl. 5373. 5443. Kgst. 2804, fæln: heln Kgst. 2279. schliefslich reimt æ: ë auch sehr häufig vor einfachem h und ht, s. Diocl. 131. 3643. 5897; 2315. 922. 7375. Kgst. 2631. 3671.

Neben dieser compacten masse der belege für die regelrechte scheidung der qualitäten laufen einige, ganz sporadische ausnahmen her, da sich der Büheler auch bei gleicher quantität gegen seine gewohnheit einige vereinzelt bleibende reime von ė: æ gestattet (s. wære: hêre Diocl. 8350, : êre 9271), so können wir uns über ebenso vereinzelte reime von  $\hat{e}:\vec{e}$  nicht wundern. zwar lert : begert Diocl. 476, gelert : begert 7265 gehört nicht hierher, denn hier bedeutet lert 'lernt', nicht 'lehrt' und es hat sich da wol aus den synkopierten formen wie lern < lernen, lernt < lernent ein falsches lert herausgebildet. aber Diocl. 3053 reimt sere: begere und 3487 kern: gern adv. die bindung von wænen mit zenen aber Diocl. 1511 und wæn mit zen Kgst. 2065 beweist uns nur, dass in der sprache des Büheler der folgende nasal bereits alle e-laute im geschlossenen laut vereinigt hatte, sowie das heute auf fränkischem und niederalemannisch-schwäbischem gebiet zu tage tritt 1.

Aus dem Elsass gehört der Rappoltsteiner Parzival

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> denn nur das obd. überoffene  $\ddot{a}$  und a bleibt von der würkung der nasalis exempt, so in Alemannien (s. Heusler Germ. 34, 117) wie in Baiern, nicht aber das md. und spätalem. dem  $\ddot{e}$  qualitativ gleiche  $\ddot{a}$  und a.

hierher. ich habe den prologus und v. 5000-8000 (Schorbach 114, 1-180, 46) verglichen. einem  $h\acute{e}r:mer$  130, 44 steht da geschlossen gegenüber  $mær:h\~{e}r$  adv.  $165, 11, :sp\~{e}r$  prol. 281. 321, gewær adj.  $:\~{e}r$   $165, 23, :sp\~{e}r$  prol. 311, wær 'esset'  $:\~{e}r$   $144, 27, :h\~{e}r$  adv.  $157, 10, :d\~{e}r$  (di. dar)  $178, 20, swær:d\~{e}r$  (di. dar) 131, 24, ableitung  $-ær:\~{e}r$  125, 26. 128, 34. 172, 19.  $:h\~{e}r$  174, 33.  $176, 1, :g\~{e}r$  175, 9, ferner  $swærn:w\~{e}rn$  123, 29,  $ph\~{i}lærn:w\~{e}rn$   $159, 20, beswært:w\~{e}rt$  adj. 128, 25. 175, 37 und  $læge:w\~{e}ge$  131, 33.

Der Rappolst. Parz. kennt das elsäss.  $d\ddot{e}r$  für dar, das nach analogie zu  $h\ddot{e}r$  gebildet ist, sowie im selben dialekt auch ein har neben  $h\ddot{e}r$  steht, das schon von Paul Mhd. gramm. § 111 anm. die richtige deutung erfahren hat. diese har neben  $h\ddot{e}r$  und  $d\ddot{e}r$  neben dar stehn auch in Kunz Kisteners Jacobsbrüdern. auch dieses spät-elsäss. gedicht reimt -ar nur zu - $\ddot{e}r$ , nie zu -ar (s. ar : ar 243. 737. 827, ar : ar 433. 523. 531, ar 577. 605. 1115; ar swar : ar 1023, ar 4ar 615, ar 615, ar 697, ar 643. 721. 727), sowie das gedicht auch ar und ar zu trennen weißs. ar 6 fehlt hier gänzlich, wie es ja auch im Rappolst. Parz. selten ist 1.

Dass die Alemannen grund haben, die quantitäten genauer zu scheiden, als die Ostfranken und Österreicher, wurde im verlauf dieser studien schon des öfteren betont. nicht nur wird bei ihnen die alte kürze zäher festgehalten, sondern es geht bei ihnen, vor allem bei den a- und e-lauten, neben dem unterschied der quantität oft auch ein unterschied der qualität einher, der sich freilich wol erst mit der zeit schärfer accentuierte. hierin stehn auch die ältern Süd- und Rheinfranken zu ihnen: Stricker, Mor. vCraun und noch Erlös., Elisab., MHimmelf. Zs. 5.

Bei den Alemannen wird, wie ich oben s. 11 notierte, o und ô hauptsächlich vor r + cons. gebunden, wo die dehnung der alten kürze also früh eingesetzt hat : die reime von hôrte auf porte, worte usw. können wir schon bei Ulr. vZatzikh., Ulr. vTürh., Rud. vEms nachweisen. ebenso zeigen nun einige alemannische und fränkische dichter die bindung -êrte:-erte, ohne die bindung -êr:-er sonst zuzulassen. so an der grenze fränk. und alemann. gebietes Konr. vHeimesf. hinverte: bekêrte Himmelf. 966 und später

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> diese verhältnisse entsprechen der heutigen mda. : im Elsass fällt heute  $\ddot{e}$ ,  $\ddot{a}$  und a meist, uzw. in hellem a zusammen, e erscheint als odnes e, dagegen e als geschlossenes e oder örtlich auch als ie.

in Schwaben Konr. vStoffeln geverten: hêrten 3780 und am Bodensee das gedicht von den zwei Johansen verkêrte: versêrte: nerte 521 und im Elsass Egenolf vStauffenberg enlêrt: verzert 27. wir werden hören, dass auch Wolfr. auf diesem ältern standpunct steht.

In Augsburg freilich muss Ulr. vTürh. -ërt und nicht -ert mit -èrt binden, s. verkert: wert adj. Trist. 562, 25. wir haben ja gehört, dass die offne qualität des ê über Baiern hinausgreift und auch den östlichen teil Schwabens erfasst.

æ: ë konnten die ältern Alemannen überhaupt nicht reimen. denn erst später fällt die qualität von ä (æ) und e hier in manchen gegenden in eins. die jungern Hochalemannen fügen sich der oben für die Franken formulierten e-regel. nur ist zu bemerken, dass diese Alemannen in noch viel weiterm maße als die ê und æ, e und e im reim überhaupt scheidenden Mitteldeutschen unreine bindungen von ê mit æ und e mit ë zulassen. die compacte masse der diese laute trennenden reime beweist auch für sie die unterscheidung als regel, aber die anzahl der als ausnahmen zugelassenen, unreinen bindungen ist bei ihnen meist beträchtlich. sehen wir uns zb. den gebrauch Walthers vRheinan an, dessen eigenart weder aus den zusammenstellungen Vögtlins s. 25 noch Hauffens Anz. xiv 38 ganz klar wird. Walth. reimt -êr- rein in sich 105 mal, -ær- in sich 125 mal, unrein -êre: -ære nur 20 mal; ebenso reimt er -er- rein in sich 17 mal, -ër- rein in sich 58 mal, unrein -er-:-ër- nur 3 mal (42, 7, 120, 48, 156, 4)<sup>2</sup>. ebenso reimt er natürlich nun auch meist qualitativ rein -êr:-er und -ær:-ër, uzw. dieses 8 mal<sup>3</sup>, jenes 46 mal; 2 mal reimt er aber auch -er: -er, uzw. ser: er 198, 23 und gerert: hert 'humus' 264, 18.

Sowie die westmd. und spätalemann. dichter verhalten sich schliefslich auch die ostmd., soweit sie ê und æ scheiden und länge mit kürze binden. auch bei ihnen also entspricht im reime dem ê das ę, dem æ das ë. so bindet Heinrich v Freiberg mær: ër, hër, dër, gër Trist. 11. 63. 2167. 2483. 2851. 3241. 3275. 3593. 3983; marnær, kerkær usw. : ër, hër usw. Trist.

der verfasser der Constanzer liebesbriefe (Lieders. 1) reimt schon auch mer: swer 21, 73 neben lert: erwert 16, 43, verrert: wert 17, 27, s. EMeyer Anz. xxv 373.

2 von -erb-, -erk-, -err- und -erd- sah ich dabei ab; nur -er, -ert, -erte(n) und -ern sind gezählt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> kér: mer 224, 3, mér: her 275, 24; kérn: nern 136, 51, lérn: genern 141, 41; verkért: werte 159, 43, bekért: erwert 4, 13, geért: widervert 288, 3, gelért: unverschert 52, 47.

1541. 2377. 2381. 3000. 4057. 4361. 6343. 6847, vruhtbær: ër Trist. 6873, gebærde: ërde, wërde Trist. 311. 1191. 1707. 1867. 3013.5317. aber mêr, sêr, kêr, hêr usf. werden bei ihm nur in sich gebunden, nie zu -ær oder zu -ër, freilich auch nie zu -çr. im gedicht vom hKreuz stellt er neben wær: ër Pf. Üb. 129, 285 auch ein sêr: hër 129, 243, wenn die stelle richtig überliefert ist.

Auch das schlesische gedicht von Ludwigs Kreuzfahrt trennt ê und æ im reim genau. denn die bindungen des ind. prät. von han mit -æte sind nicht mit Kinzel Zs. f. d. ph. 8, 381 für den md. zusammenfall des  $\alpha$  und  $\hat{e}$  heranzuziehn. dieses hæte für ind, und conj. ist eine echt md. form, und ich begreife nicht, wie Elster Beitr. 10, 111 sie als markant obd. und hête als md. bezeichnen konnte. gerade das umgekehrte ist richtig. hête und het eignen neben hiete und hiet am öftesten Baiern und Österreichern, der ind. hæte (neben het und hette) aber, der zb. zu den rheinischen eigentümlichkeiten von Gotfrids und andrer niederalemannisch gehört, steht ua. auch für die rheinfränk. Erlös. und Elisab. fest, die ja  $\alpha$  und  $\hat{e}$  auch nicht mengen, und auch Herborts hête geht wol auf hæte zurück, nur dass diesem dichter nun tatsächlich  $\alpha$  und  $\hat{e}$  in eins fallen. ebenso ist hate für den Renner, die Minneburg und andre md. gedichte gesichert. auch e und ë trennt Ludw. Kreuzf. nur das e in helt 'vir fortis' ist dem verfasser indifferent, denn nur dieses reimt er sowol zu e (zb. 4876 uö.) als auch zu ë, s. helt: fëlt 'campus' 475. 4176. 6726. 6902, : gezëlt subst. 6192. sonst weiß er den typus -elt vom typus -ëlt zu scheiden, aber helt ist ihm nur ein litterarisches wort, es fehlt seiner mda. und er weiß nicht, wie man es spricht. über gegen: -ëgen s. unten.

Die reime zwischen  $\hat{e}$  und  $\check{e}$  in Ludw. Kreuzf. zählt Kinzel aao. s. 380 auf. es sind noch hinzuzufügen  $m\hat{e}r:her$  'exercitus' 1546. 1824. 7090, : wer 3240, ferner  $unvers\hat{e}rt:vert$  652. in allen diesen fällen — es sind nun 18  $^{1}$  — reimt  $\hat{e}:e$ . dagegen bringt Kinzel s. 381 drei bindungen von  $unervært:w\ddot{e}rt$  adj., wozu noch  $beswært:w\ddot{e}rt$  804 kommt  $^{2}$ . also a:e (dieses nur vor

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> denn es zählt natürlich *Gunther: herzeser* 3128 und *Walther: mêr* 1692, aber nicht, wie bei Kinzel, auch *Gunther: wer* und zer, *Walther: her.* diese bindungen sind auch quantitativ rein.

 $<sup>^2</sup>$  im heutigen schles, dialekt freilich fällt æ mit  $\ell$  qualitativ zusammen,  $\ddot{e}$  wird helles  $\acute{a}$  und  $\acute{e}$  ein  $\emph{i-laut}$ , s. Braune Beitr. 13, 573, Drechsler Wencel Scherffer s. 12 f.

 $r + \cos$ ) wie  $\dot{e}$ : c. wæne: sene 7632 widerspricht dem nicht, denn es zeigt sich darin die ausgleichende würkung des nasals, die wir oben s. 291 auch für den Büheler festzustellen hatten.

Schliefslich erwähn ich noch Heinrichs v Krolewitz Vaterunser.  $\dot{e}$  und  $\dot{a}$  bleiben getrennt, ebenso e und  $\ddot{e}$ , außer 506  $mers:\ddot{e}rs < \ddot{e}r$  ist. mit ungleicher quantität ist gebunden  $h\acute{e}r:ze$  wer 664,  $m\acute{e}r:wer$  2322, :her subst. 1741. 2001. 4877; dagegen ze swær:  $etew\ddot{e}r$  4607, wuocherær:  $gew\ddot{e}r$  4445, bewært  $:geg\ddot{e}rt$  1378, swærden:  $\ddot{e}rden$  3187,  $:gew\ddot{e}rden$  4734. besonders hervorheben möchte ich die bindungen sleht (nicht  $r\ddot{e}ht$ ,  $kn\ddot{e}ht$ !)  $:v\acute{e}ht$  218. 229 und  $sl\acute{e}t < slehet: best\acute{e}t$  4244, welche letztre die ergänzung bildet zu der art, wie Ulr. vEschenb. sich zu  $\acute{e} < \ddot{e}he$  stellt.

Die bindung von ä und ë. - die unterscheidung der beiden umlaute des a, des ältern (e) und des jüngern (ä), gieng aus von der erscheinung, dass die beiden mhd. e, umlauts-e und altes ë, in gewissen worten und stellungen von dichtern, die die zwei laute sonst im reim genau auseinanderhalten, miteinander gebunden erscheinen, s. Gramm. 13 139 f, bes. die reime von geslähte, ähte, mähte(n) zu rehte, knehte(n), vehte(n) waren massgebend, s. Franck Zs. 25, 221. 224. heute wissen wir, dass wir nicht annehmen dürsen, es sei bei solchen dichtern, die -ähte und -ëhte, phärt und -ërt, wälde und velde nicht auseinander reimen, das ä in den genannten stellungen und worten etwa mit dem alten umlauts-e zusammengefallen und im verein mit diesem von offenem ë unterschieden worden, sondern wir werden im gegenteil zu dem schlusse gedrängt sein, dass bei diesen dichtern das ä noch eine weit offnere qualität gehabt habe oder das ë weniger offen gesprochen worden sei, als bei den andern, dass  $\ddot{a}$  und  $\bar{e}$  also getrennt blieben, weil  $\ddot{a}$  offner war als  $\ddot{e}$ , nicht weil à mit dem geschlossenen e zusammengieng, man wird die untersuchung für jeden einzelnen dichter vor der herausgabe seiner werke zu machen haben. reimt er ä und ë, dann mag man, wie man es bis jetzt gewohnt ist, ruhig geslehte, mehte, ehte, phert, erne, welde usw. drucken; reimt er ä aber nur in sich und nie zu ē, dann dürfte es sich empfehlen, das von den obd. hss. ja ohnedies, wenn auch selten consequent, gebotne d für den zweiten umlaut im normalisierten text durchzuführen, auch in worten natürlich, deren ä durch keinen reim bewiesen werden kann:

also etwa auch in tägelich, väterlich, männeglich, mägede, gärwen, härwe usw. eigentlich müsten wir für jeden dichter, für den wir æ und  $\hat{e}$  durch die schrift scheiden, auch ä und e auf diese weise sondern, und umgekehrt etymol. æ und  $\hat{e}$  durch  $\hat{e}$  widergeben, wo uns die reime nötigen ä als e (=  $\ddot{e}$ ) anzusetzen, s. darüber auch o. s. 285.

Eine anzahl schwierigkeiten bleiben freilich bei jedem dichter in bezug auf die aufteilung von  $\ddot{a}$  und e, wo der reim nicht entscheidet, zurück. diese aufteilung ist ja in den sämtlichen heutigen dialekten durchaus nicht glatt und historisch consequent durchgeführt. eine der consonantverbindungen, die am sichersten zu den alten umlaut hindernden gerechnet werden darf, ist zb. rw und der dialekt, der heute noch ä und e am weitesten auseinanderfallen lässt, ist der bair.-öster. : und dennoch gehn auch hier die einzelnen worte in bezug auf den eintritt des umlauts auseinander. im Wiener dialekt heifst es heute firbm 'färben' (fårbln, ein kartenspiel, hat secundären umlaut — di. hohes å wegen der jüngern denomination), hingegen harb 'böse' für mhd. härwe. das i entspricht vor r dem mhd. e, das a dem a. ebenso heifst es im tirolischen zu Imst zwar harb, garwa, aber wider förwə ( $\ddot{o} < e$ ) neben farwə, s. Schatz s. 42. 43. Schmeller-Frommann belegt dagegen aus Baiern nur gårbm i 934 und fårbm 750. dass aber das e einzelner mdaa, nicht ganz junge entwicklung ist, beweisen die reime mhd. dichter. die älteren unter ihnen können -erwe- resp. -ärwe- ja immer nur in sich reimen, also das e nie beweisen, jüngern Baiern und Österreichern fällt aber w und b nach r schon in eins und von diesen, die doch, wie wir überall sehn können, ihre e-laute streng nach ihrer mda. reimen, ä von e und ë also sondern, reimen einige -erben < -erwen mit erben, sterben schw. verb, verderben schw. verb usw. mit altem umlaut also, mit geschlossenem e, nicht mit brechungs-ë, denn erben, verderben weisen m. w. zu keiner zeit und in keiner mda., trotz der r-verbindung hinter dem vocal, ein ä aus. so find ich beim bairischen fortsetzer des Lohengr., der a nur in sich reimt, sowie æ nur auf æ1, verben: biderben 278, 2777, : verderben 742,

¹ die beiden bindungen er bræt < brehet: wæt 548, 5474, bræn < brehen: wæn 498, 4978 bedeuten keine ausnahme: hier beweist der e-laut der 3 sing. schon, dass wir es mit einem schwachen brühen zu tun haben, bei dem  $\ddot{a}$  für e als würkung des h (z $\ddot{a}$ her,  $\ddot{a}$ her) oder wegen erst späterer ableitung eintrat.

7413, geverbet: an erbet 309, 3083 und beim Teichner, dessen  $\dot{a} < \text{mhd}$ .  $\ddot{a}$  durch reime auf österr.  $\dot{a} < \text{mhd}$ . ou feststeht, verbet : erbet Lieders. 210, 53 oder es reimt der Vintler her 'herwe' zu mer 6954 neben adv. harb: starb 7582.

Ferner steht folgendes zur erwägung, dass im plur, von walt 1, in arne, welches wort eine sonderstellung einnimmt, schon weil die r-verbindung hier auch im md. umlaut hindernd gewürkt hat, in pfärt zweiter umlaut gilt, können wir, selbst wenn wir von den gegenwärtigen mdaa. absehen, für die mhd. zeit dadurch constatieren, dass diese worte von md. dichtern auf -ëlde (vëlde, mëlde). -ërne (gërne), -ërt (wërt, gërt usw.), von den obd. aber, die auch ä und ë auseinanderhalten, wenigstens nicht auf -elde (helde, selde). -erne, -ert (vert, wert, verzert, ernert usw.) gereimt werden. für den umlaut des a vor ht haben wir sogar nur die md. controle, denn das fehlen apokopierter -äht im reim auf sleht 'schlägt', tweht 'wäscht' kann nie auffallen, nun würken aber von den consonantverbindungen nur rw und ht, hs auch im md. umlaut hindernd, s. Braune Ahd. gramm.<sup>2</sup> § 27 anm. 2<sup>b</sup>, während die andern r-verbindungen und die l-verbindungen nur auf obd. gebiet und auch hier seit der mhd. zeit nur in gewissen worten umlauthindernd würken. vor rr zb. steht einem obd. ä im md. nicht das offne e (= ë) des zweiten umlauts, sondern direct das geschlossne e des ersten umlauts gegenüber. hier kann uns kein sperren, zerren, derren im reim zu gewerren, verre usw. bei md. dichtern den zweiten umlaut demonstrieren, denn die md. kennen vor rr nur den ersten umlaut, geschlossenes e. anderseits kann, da im bair. - österr. umlaut des a vor rr ja theoretisch in jedem fall auch  $\ddot{a}$  sein könnte und hier wider  $\ddot{a}:\ddot{e}$  nicht reimt, der umstand, dass bei den bair.-österr. dichtern die genannten worte in -erren immer nur untereinander reimen, weder für e noch für d etwas beweisen. daher ist es nicht unbedenklich, wenn wir heute überall nur sperren, zerren, derren ansetzen, denn auch vor rr wechselt heut im dialekt je nach dem wort und je nach der einzelmda.  $\dot{a} < \ddot{a}$  und i (resp.  $\ddot{o}$ ,  $\dot{e}$ ) < e. in Wien sagt man spirn, was für sperren mhd. e voraussetzt, aber zarn für

das  $\ddot{a}$  in  $w\ddot{a}lde$  ist nicht würkung des  $l+\cos$ , diese gibt es ja im md. nicht, sondern durch walt beeinflusst. der i-plural vielleicht überhaupt erst spätere bildung, das ahd. kennt nur den a-plural, heutige österr. mdaa. weisen jedoch nach mhd. e.

mhd. zerren di. zärren und därn, därt für mhd. derren, gederret di. därren, gedärret. ebenso verzeichnet Schatz für Imst einerseits spörre (ö < mhd. e) und auch dörre, aber wider tsärre, aao. s. 41. 43; s. auch Schmeller-Frommann 11 681. 1 530. 11 1146.

Anderseits ist es direct unsinnig, wenn jetzt zb. Michels im Mhd. elementarb, dem teuren 'lautgesetz' zu liebe schreibungen wie kälte, wärme, wärmer, wärmen oder gar gevärte und härte durchführt. hier beweist der consens fast aller obd. dialekte und noch dazu die reime der mhd. dichter selbst, dass ä dieser rein construierten formen falsch ist. 'kälte' und 'wärme' ist im ganzen österr, dialekt, soweit ich einblick habe 1, und, wie die mundartenmonographien mich lehren, auch im alemann, mit dem dem ersten umlaut entsprechenden e verbreitet. der Teichner zb., der nie und nimmer sein ä (di. á) auf e hätte reimen können, reimt ruhig kelte: erwelt Lieders. 85, 13 und für geverte und herte? stehn uns bei den dichtern die für e inappellabel beweisenden reime zu nerte, erwerte, verzerte usw. in fülle zu gebote, so bei Hartm., Ulr. vZatzikh. Pleier, Mai usw. bis auf Ottokar, Seifr. Helbling, Suchenwirt und Teichner. auch kerge, erge: scherge, verge. finden sich des öftern (s. zb. MHelmbr. 1647)3.

Gegenwärtig unterscheiden sich etymol. å und etymol. ë ihrem klang nach außer auf dem gebiet des bair.-österr. auch in den schwäbischen und in einem teile der hoch- und niederalemannischen mdaa. Heusler vertritt Germ. 34, 127 f die ansicht, dass die beiden laute in mhd. zeit im gemein-alemannischen noch getrennt waren

 $<sup>^1</sup>$ s. auch Schmeller-Frommann II 1000, nur an der Ober-Isar heifst es  $w\acute{a}rm^a$  comparat.,  $w\acute{a}rm$  subst.,  $w\acute{a}rm$  verb.

² in Österreich sagt man auch hirtn 'härte', hirta 'härter', die schmiede hirtn den stahl (Waidhofen a. d. Ybbs), s. auch Schmeller-Frommann i 1167. mit á vor rt kenn ich in Wien nur gårtn 'gerte, virga', s. auch FSHügel Der Wiener dialekt, Wien 1873, s.65, Schmeller-Frommann i 940. der plur. von bart hat bei Ottok. und Enikel schon ä, bei Heinr. vMelk noch e (Erinn. 221).

und erst durch jüngere sonderentwicklung in der mehrzahl der alemann, sonderdialekte zusammenfielen, mir scheint Heusler seine ansicht aao, wol begründet zu haben und ich glaube, dass sie der wahrheit sehr nahe kommen wird; ob nicht in solchen niederalemann, gegenden, die auch sonst in ihrem dialekt merkmale fränk. sprachfärbung zeigen, dh. mit den benachbarten südund rheinfränk, dialekten gewisse spracheigentümlichkeiten teilen,  $\ddot{a}$  und  $\ddot{e}$  seit alters nicht geschieden waren, lass ich dahingestellt. sicher ist, dass gegenwärtig in allen fränk., thüring, und ostmd. gegenden ä und ë durchweg gleich lauten, s. vBahder Grundlagen des mhd. lautsystems s. 110. sowie in Mitteldeutschland der umlaut des langen  $\hat{a}$  bis zum klang eines  $\hat{e}$  vordrang, der sich in vielen gegenden aber von dem geschlosseneren laut des ältern  $\hat{e} < ai$  noch unterschied, nicht einem gelängten e, aber einem gelängten ë gleich stand (s. oben s. 280 f), so drang hier auch der secundäre umlaut des kurzen a nicht nur bis zum oberd. überoffnen ä vor, sondern bis zum offnen e, welches sich vom geschlossnen ersten umlauts-e zwar noch deutlich unterschied, mit dem offnen ë aber im klang zusammenfiel. schon vBahder vertrat die ansicht, dass der zusammenfall von ä und ë schon in ältester zeit gemein-md. war: diese annahme wird durch die reime der alten gedichte voll bestätigt.

Bei einer die einschlägigen verhältnisse aus den reimen mhd. dichter betrachtenden untersuchung handelt es sich hauptsächlich um die bindungen von geslähte, mähte, ähte, gebrähte, von phärt, arne und allenfalls wälde. besonders die absenz der bindung von phärt (einem wort, das in keinem epos fehlt) zu wert adj., danwert, hinwert, gewert, gert usw. ist wichtig 1. dass phart nie zu vert, verzert, ernert, erwert reimt, ist selbstverständlich. das fehlen von bindungen des worts geslähte fällt immer auf (: rehte, knehte, vehte) und macht es wahrscheinlich, dass der betreffende dichter ä und ë geschieden hat. sicherheit bringen dann jene dichter, die zu mac das prät. in a bilden. hier beweist erstens die absenz eines mähte: rëhte, knëhte usw. die für die dichter vorliegende unmöglichkeit sich des bequemen reims zum auxiliar zu bedienen auf das deutlichste, und zweitens ist dann in gleicher richtung beweisend die allenfalls erkennbare trennung der bindung mähte: geslähte: ähte von der bindung rehte: knehte; vehte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> für manche dichter braucht freilich die aus *phärfrit*, *phärit* gekürzte reimform des wortes noch nicht die geläufigste gewesen sein.

Schon Heusler hob aao. s. 130 hervor, dass die reime von -ähte: -ëhte bei den ältern Alemannen selten sind und dass die wenigen, die sich finden, kaum genau sein dürften.

Hartmann unterscheidet ganz genau. phärt reimt bei ihm nicht, ärne kommt nicht vor, aber im Er. und Greg., wo er mahte, conj. mähte neben mohte, conj. möhte bildet, reimt er sein mähte nur auf geslähte Er. 4522. Greg. 1107. 1325 und trennt diese bindung strengstens von der von knähte: rähte: slähte adv. Er. 350. 365. 1064. 1502. 1602. 1614. 1790. 2070, 2384 usf. (29 mal allein im Er.!). der typus -ähte hätte für geslähte und mähte bedeutend mehr reimmöglichkeiten geboten als der typus -ähte, und dennoch reimen geslähte und mähte nur in sich, ja geslähte, für das im Iw. das reimwort fehlt, reimt dort garnicht mehr, da die bindung mit rehte und knehte für Hartm.s. dialekt unmöglich ist.

Genau so wie Hartm. trennt auch Fleck ä und ë. auch er bildet das prät. mahte-mähte (s. Sommer zu Flore 382) und auch er reimt den conj. mähte nur zu geslähte (Flore 667. 1683, 3831. 7067. 7123), nie mähte oder geslähte zu rehte, knehte, die natürlich auch bei ihm untereinander sehr häufig reimen.

Auch bei Ulrich vZatzikhoven heifst das prät. von mac im ind. meist mahte, s. Lanz. 1861. 2023. 2145. 3817. 6547. 6583. 6615. 6693. 7739. 7749. 8899 1, viel seltner mohte 159. 4165. 4509, 8167, 8879. der conj. aber reimt nie als mähte, sondern nur als möhte (resp. mohte): 5861. 6793. 8711. 9035. 9413. warum? ich denke, weil der dichter, der nur künne (2359. 3331. 5095. 5249. 9243) und slaht, slahte (4105. 4123. 4813. 5381. 5821. 8523 uö.) reimt, das wort geslähte zu selten (s. aber im innern 5749) anwendet, als dass er damit zu mähte ein beguemes reimwort zur verfügung gehabt hätte. dann hat er aber rehte, knëhte, vëhte(n) mit anderm e-laut gesprochen als mähte. in dem wehten des Verses 1774 2 (der gefangene sagt Sô wil ich gerner vehten Dann ich langer müeze wehten In dirre vinsternisse) können wir also kein wähten (zu wahte), sondern nur ein wehten vor uns haben. an ein solches st. verbum wehten hat wol auch Hahn (s. anm. zur stelle) gedacht, wenn er auf Pass. H. 99, 54 (di. 66<sup>d</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ulr. kennt, sowie Hartm. in bestimmten partien seiner werke (s. Kraus Abhandlungen z. germ. phil. s. 150f) neben mahte auch ein wir megen 3283. 6033. 7025, ir meget 347, das Fleck und Gotfr. fehlt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> s. Heusler aao. s. 130.

der hs.) verwies Und was dabî tac unde naht Da man mit argen listen waht, Wie man in gevienge Und an ein kriuze hienge. wihte, wöhten, waht hiefse 'sich abmühen'. dieselbe bedeutung hat es auch an der dritten stelle, wo es vorkommt, in Wetzels Marg. 794. dort bittet die heilige Gott um hilfe gegen des teufels ingesinde, Die mit in selben vehtent Und zallen ziten wehtent Wider dinen hulden. auch Wetzel kennt sonst keine bindung von ä:ē. ist wöhten ein an vöhten angeglichenes wöhen? wider wöhen Urst. 123, 54, s. ubarwöhen Graff 1 701, subst. widerwehe Mhd. wb. m 650°, ferner Neidh. 54, 19 La.

mahte (Urst. 116, 75. 117, 59. 121, 75. 124, 26) neben mohte (Himmelf. 95, Urst. 119, 6. 125, 65), möhte (Urst. 117, 1) ist auch Konr. vHeimesfurt geläufig<sup>1</sup>, und den conj. mähte reimt auch er nicht auf rehte oder knehte, sondern in oberd. weise auf mit überbrähte Urst. 121, 67.

Bei Ulr. vTürheim reimt dasselbe mähte<sup>2</sup> zu geslähte Rennew. Zs. f. d. ph. 13, 130<sup>a</sup>, 27 und nie mähte oder geslähte zu knehte usw. auch Ulr. vTürh. hält also ä und ë auseinander<sup>3</sup> und ebenso bindet Rud. vEms nirgend diese beiden laute.

Bei den spätern Alemannen tritt verwirrung ein. ä und ë zeigen auf alemann. boden offenbar schon früh neigung sich einander zu nähern, sowie sie heute hier gröstenteils zusammengefallen sind. die bindung ärne: gerne in der gFrau 381 aber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ebenso wir megen Urst. 104, 59. 115, 41. 122, 75, ir meget 116, 57, conj. mege Himmelf. 871, Urst. 110, 50, megen Himmelf. 653 neben müge Urst. 103, 7. 115, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> über mahte, mege bei Ulr. s. Kraus aao. s. 152. füge aus dem Rennew. hinzu mahte Germ. 16, 1, 13. Lohm. 798, mähte Zs. f. d. phil. 13, 130<sup>a</sup>, 27, megen Pf. Üb. 46, 409. 50, 803. Zs. f. d. phil. 13, 130<sup>a</sup>, 55, mügen Zs. 38, 61. Alem. 17, 184. 279.

³ merkwürdig bliebe dann värten, prät. von värwen, : lerten Rennew. Pf. Üb. 47, 518. denn verten etwa nach dem s. 296 gesagten dürfen wir nicht ansetzen, da Ulr. in ostschwäb. art ë, nich e, zu ê bindet (s. oben s. 293). aber ich glaube, dass an der betreffenden stelle die la. der von Pfeiffer gedruckten Heidelberger hs. Die zäher ir ougen värten. Zwei dinc daz leit lêrten: Ir triuwe unde Willehalm Gåben ir des leides galm Und kunden sie an freuden letzen zu ändern ist in Die zäher ir ougen värten. Zwei dinc sie freuden lærten usw., s. Parz. 503, 1. der reim värten: lærten könnte dann so wenig auffallen wie Ulr.s porte: hôrte, wort: gehôrt, wert bekert, s. oben s. 11, und bewiese nur die überaus offne qualität von Ulr.s ä. die andern hss. des Rennew. werden hier wol erst sicherheit bringen.

schreib ich noch den zahlreichen fränk. merkmalen der niederalemann. sprache dieses gedichts bei, von denen wir noch hören werden (hêre, sint, gelich, ăz, seltenes geseit usw.).

In Hugo v Langensteins Martina reimt nur geslähte: -ëhte 191, 51. 207, 61, die andern -ähte reimen nur unter sich oder zu geslähte. vielleicht nahm in seinem dialekt geslähte dieselbe doppelstellung ein, wie wir sie für dieses wort bei den spätern Österreichern zu constatieren haben werden. s. 30, 14 gebrähte (sic): geslähte, 47, 75 erphähten (sic, s. 52, 1. 81, 12. 268, 50. 279, 31): spähten (zu spaht, vgl. auch spähten: brähten Heinzelin 103, 83), 56, 7 phähte (sic; dat. von phaht, s. 47, 75. 52, 1): geslähte, 77, 19 ähte numeral: phähte. dagegen find ich den reimtypus -ëhte 29 mal in sich verwendet.

In Konrads vStoffeln Gauriel reimt zwar 3915 ähte numeral: gebrähte, aber auch 686 gebräht: kneht.

Walth. vRheinau macht zwischen ä und ë keinen unterschied mehr. er bindet geslähte: rēhte 17, 23. 132, 38, mähte conj. zwar 148,19 zu gebrähte, aber 180,41 zu rehte, gemähte subst. : rëhte 115, 28. zu seinen bindungen von ä: ë gehören auch die reime von (en)gegen: phlëgen 143, 37, : degen 207, 1. 271, 19, : segen 227, 43, : wegen 72, 47, : gewegen 276, 30, : gelegen 177, 52 und gegen subst. : gelegen 5, 25. etymol. ä: ä reimt in engegen: klegen (aus klagen später umgelautet) 144, 31. nie reimt (en)gegen (oder klegen): -egen, sonst aber trennt Walth. ë und e vor g durchaus: er reimt legen nur auf wegen 210, 25, megen 37, 6 und slegen 79, 72 und slegen sonst nur auf regen verb 163, 17.

Auf dieses mhd. gägen < gagani, das neben gegen < gegini und gagen < gagan steht, hat man bisher kaum geachtet. dort wo ä und ë nicht gebunden werden, ist es ja fürs mhd. schwer nachzuweisen, bes. wenn der dichter daneben etwa auch noch gegen gebraucht. bei solchen dichtern aber, die ä mit ë binden, während e von ë getrennt bleibt, hebt es sich deutlich aus den reimen heraus. so bei Lampr. vRegensburg, dessen deutsch nicht das Regensburger deutsch ist: dar gegen: rëgen subst. Sion 21841, sonst nur gegene: engegene Fr. 2764. 4869. in Ludw. Krzf. reimt gegen zu phlegen 1846, zu erwegen 1494 und begegent: gesegent

 $<sup>^{1}</sup>$  sonst trennt Lampr., hier wie so oft im gegensatz zum bair. gebrauch,  $\varrho$  und  $\ddot{e}$  vor muta ganz consequent, s. Sion 530. 1035. 1749. 2322. 2831. 4259, Fr. 2368.

6720, aber slegen nur zu regen verb 7398, bei Ebern. vErf. reimt enkegen: degen 383, : gelegen 1763. 1933, aber gelegen nur zu geregen 2669, hebe(n): entsebe(n) 4169. 3785, verhebet: entsebet 4647, redet: verphedet 4399.

Was die heutigen mdaa. anlangt, so verweis ich fürs alemannische Walthers etwa auf Blattner Über die mdaa. des cantons Aargau s. 51, wo mhd. gegen mit dem sonst  $\ddot{e}$  und  $\ddot{a}$  entsprechenden laut nachgewiesen wird, fürs fränkische etwa auf die mda. von Handschuhsheim, das  $k\bar{e}ja$  spricht, nicht keija (s. Lenz Vergl. wb. s. 26 s. v.), während in der mda.  $\bar{e}$  dem gedehnten  $\ddot{a}$  und  $\ddot{e}$ , gedehntem e aber ei entspricht, s. oben s. 283.

Sowie für Walth. vRheinau gilt auch für Boner ä und ë schon als identisch. 10, 15 reimt bei Boner zwar geslähte: gebrähte, aber 7, 23. 95, 7 gebräht: rëht, 12, 21. 49, 83. 71, 25 gesläht: rëht, 76, 39 bräht: rëht.

Am frühesten ist natürlich bei den Elsässern, die den Md. zunächst stehn, ä und ë zusammengeworfen worden.

Dass Gottfrid mahte mähte neben mohte möhte setzt, ist bekannt. aber er reimt sein mähte, das einzige mal, wo er es in den versschluss stellt, noch auf geslähte 1487, und auch dieses geslähte reimt er nur hier. niemals reimt er die beiden zu rehte, knehte oder zu diu vähte, einem seiner lieblingsworte 1. aber Trist. 3731 reimt Gotfr. phärt: gärt. er behandelt also das ä in diesem worte anders als das ä vor ht.

Spätere Elsässer, wie der Stauffenberger (s. phärt: begört 181, : swört 195, : wört adj. 449. 773; gesläht: reht 653) oder der Rappoltsteiner Parz. (s. phärt: wört 130, 26 usf.), reimen ä und ä natürlich ganz unterschiedslos. das müssen ja alle jene Alemannen tun, die sich auch darin md. gebrauch anschließen, dass sie neben ä: ę die bindung æ: ä stellen, s. oben s. 293.

Der Büheler möge uns von den Alemannen zu den Mitteldeutschen hinüberleiten. er reimt ä: ë in mähte dat.: rehte Diocl. 9079, gebrähte: knehte Diocl. 1269, geslähte: knehte Diocl. 5615, Kgst. 23213, trähen: beschehen Diocl. 1980. 2775. 4753, Kgst.

<sup>1</sup> 16977 ist mit Bechstein *slehte* als das von Gotfr. selbst gebildete, im vergleich zu *slihte* junge femininabstract zu *sleht* (s. 2570!) zu nehmen, nicht mit Grimm Gramm. 1<sup>3</sup> 140 als *slähte*. den dat. zu *manslaht* bildet Gotfr. sogar ganz ohne umlaut, *manslahte:ahte* 10397.

<sup>2</sup> von der Königstochter hab ich auch hier nur v. 2000 — 4000 einbezogen.

3504, : geschen Diocl. 2283. 2923, Kgst. 3049, phart : wert Diocl. 2059, : swert Kgst. 2816. davor tritt die etymol. reine bindung von ä : ä ganz zurück, s. nur mähte gen. : geslähte Diocl. 4037, mähte, conj. prät. von machen, : geslähte 4053.

Bei west- und ostmd, dichtern ist aber nun die bindung von  $\ddot{a}:\ddot{e}$  ganz allgemein, und ihr verhalten lehrt uns erst die absenz der einschlägigen reime bei den ältern Alemannen und bei den Baiern-Österreichern richtig würdigen.

Bei Herbort reimt geslähte: rëhte Trojkr. 677. 2639. 4083. 5939. 6213. 6607. 8391. 8523. 9159. 9185. 10081. 11141. 11515. 11975. 13803. 15133. 17480, : knëhte 1579. 6067, : vëhte 1617. 3079. 7929. 14364, ferner phärt: wërt adv. 7687. 9025. 12985. 16066, : wërt adj. 8157. 8489, : swërt 4745. 7595. 7815. 8699. 8731. 9043. 11309. 11569. 13161, phärde: durch unwërde 13215, phärden: ûf der ërden 9170. 12663. 12699. 14763, ferner wälde: ze gëlde 8257.

In Ottes Eraclius reimt geslähte: rëhte, unrëhte 660. 1431. 4673, phärt: gërt 1547, : gewërt 2863.

Im Mor. v Craun gemähte, conj. prät. von machen: röhte 1743, daneben gemähte: geslähte 1137.

In MHimmelf. Zs. 5 geslähte: knëhte 77, : rëhte 462. in Erlös. und Elisab. phärt: wërt adj. Elis. 229, : wërt adv. Erlös. 3386, Elis. 549. 3621, daneben geslähte: gebrähte Erlös. 2755.

Auch im Ernst D, der sich zwar einige e: e gestattet, die beiden laute aber in der regel noch auseinanderhält (s. s. 282), reimt ä: e ohne zwang, s. geslähte: rehte 3797, phärt: wert adj. 1123. 1851, phärden: werden 5254, und ebenso bei Ulr. v Eschenb., der, wie gesagt, mit Ernst D einerlei sprache reimt, geslähte: gerehte Alexand. 1079 uo., : knehte 2809 uo., : rehte 3059. 3731. 5513 uo.; phärt: wert adj. 1658. 1697. 2929. 6080 uo., : swert 3425 uo., phärde: werde subst. 1221 uo.

Auch Lamprecht v Regensb., der, wie schon Rosenhagen bemerkte, frank. und nicht bair. reimt, bindet ähte numeral: rehte Fr. 1076, gebrähte: rehte Sion 4241.

Reiches material bietet wider Hugo v Trimbergs Renner. hier reimt, während e und ë streng geschieden bleiben, geträhte: rëhte 920. 4109. 13196. 14488, geslähte: knëhte 1412, : (un)rëhte 1700. 1706. 5111. 15588. 17608. 23290, ähte numeral: rëhte 7482, gebrähte: rëhte 2252. 3809. 15876, : knëhte 5535. 8118. 14110,

brähten inf.: vëhten 6825. 13990. 14106, mähte(n), conj. prät. von machen: rëhte 2785. 24320, : knëhte(n) 7523. 18928; ferner phärt: swërt 2442. 24004, : wërt adj. 8885. 12654. 15196, phärde: wërde verb 7039, phärden: ërden 1094. 1315. 2528. 3743. 13758. 16407. 18138. 19516; ferner wälde(n): vëlde(n) 17604. 19617. 22704, : mēlden 22730¹ und endlich särken 'einsargen' (junges denominativ von sarc): wërken 18092². dagegen steht ä: ä (oder æ) nur in ähte: nähte 7497, gebrähte: mähte 9480. 19553, mähten: gedæhten 9670. 24214, geträhte: bedæhte 22328, phärt: bewært 14428.

Von kleineren md. sachen citier ich noch Adam und Eva (Gesamtab. 1) geslähte: rëhte 222, : knëhte 403; Rittertreue (Gesamtab. 6) phärt: wërt 185. 499. 735. 859, : swërt 199. 206; Trist. als monch (ed. Paul) phärt: wërt 339, : begërt 445; Sieben schläfer (ed. Karajan) nähten adv. : rëhten 350, äffen: trëffen 488. endlich verweis ich für den Kön. vOdenw. auf die beispiele, die vBahder Germ. 23, 196 für die bindung von umlauts-e und altem ë zusammenstellt. soweit sie geltung haben, ist hier das umlauts-e immer ein secundäres, gebrähte: knëhte, phärt: wërt, ärne: gërne, äffen: trëffen.

Ganz ohne scheu und einschränkung bindet auch Konr. v Würzb. sein ä und ë, s. Gramm. 13 131. 139 f, Haupt zu Engelh. 1611, Weinhold Al. gramm. § 15. er reimt wälde: vëlde, -äht: ēht (füge zu den beispielen bei Grimm und Haupt noch hinzu gebrähte: knëhte Silv. 4843, geslähte: rëhte gSchm. 45), phärt: -èrt (Troj. 23019), jäger: löger usf., sprach also sein ē und ä nach md. weise aus, wie mans in seiner heimat sprach.

Von Ostmitteldeutschen reimt zb. Heinr. vFreiberg in zahlreichen fällen phärt: -ërt, resp. phärde(n): -ërde(n), uzw. Trist. 1527. 2179. 2195. 3613. 3655. 4191. 4497. 4553. 5009. 5547. über Ludw. Krzf. s. oben s. 302, dazu noch geslähte knähte 1106, phärt: wärt 5614; ebenda über Ebern. vErf., dazu noch einnähte: knähte 411, geslähte: knähte 735, gebräht: knäht 2323. in Heinrichs vKrol. Vaterunser reimt mähte: rähte 502. 3895, geslähte: rähte 733, gebräht: knäht 2531, ungehäbe adj.: vergäbe 3293.

Den contrast zu den mitteldeutschen bilden nun die bairösterr. dichter, deren mda. heute noch  $\ddot{a}$  und  $\bar{e}$  ganz scharf

¹ nie helde, selde: vëlde, mëlde, wälde.

<sup>2</sup> aber merken natürlich nur zu sterken gereimt.

unterscheidet, ich behaupte, dass in Baiern und Osterreich d und ë njemals gereimt werden konnten, und dass die wenigen reime, die dem zu widersprechen scheinen, andrer auffassung unterliegen, was aus der litteratur des 13 jhs. hier angeführt werden könnte, ist bald aufgezählt. ich kenne nur mähte, conj. prät. zu megen, : knëhte Bit. 3981 und phärt: wert Tandar. 8994, Gar. 16778. also man merke : innerhalb der ganzen österr. volkspoesie, ferner Konr. vFussesbr., MHelmbr., Heinr. und Ulr. vTürl., Pleier, Mai, Neidhart, Warnung, Reinbot, Ulr. vLichtenst., Herrand vWildon, Serv. Zs. 5<sup>4</sup>, Lohengr. 112 usw., in mehr als 200 000 versen nur diese drei beispiele! wie oft hätte in den rittergedichten phärt: wert und swirt reimen können, und wie oft reimen es da Herbort und Otte! aber der Österreicher kann es, wenn er seiner mda. folgt, nur zu värt < värwet reimen, wie Ulr. vTürh. Wh. 253, 4 dies tut 3. die sprache eines dichters, der sich durch diesen reim allein schon so deutlich als solchen manifestiert, der a: ë nicht binden kann und für sein phärt den reim weitab vom gemeinen wege zu suchen gezwungen ist, wird man wol nicht als 'wesentlich md.' bezeichnen dürsen. denn eines der ersten und untrüglichsten kennzeichen md. sprachcharakters ist der lautliche zusammenfalt von ä (æ) und ë : die reime von phärt auf -ërt, von geslähte, ähte, gebrähte auf -ëhte fehlen bei keinem Mitteldeutschen.

Wie der eine reim im Bit, zu erklären ist, kann ich nicht

¹ im Serv. Zs. 5 reimt conj. mähte (zu megen) : ähte numeral 209, : durnähte 897, : geslähte 1139, nähte : ähte numeral 3035 und mit verletzung der quantität, aber nicht der qualität mähte : bedæhte 53. dagegen rehte : Humbrehte 2165 und trehten 'dominus' : vehten 3375, wodurch, wie schon durch Hartm.s bindung trehten : vehten lw. 4773. 5013 bewiesen wird, dass die bei unsern herausgebern beliebte schreibung trähten und trähtin nicht für alle dichter giltig ist. — ind. mahte im Serv. 118. 680. 863. 2774, mohte(n) 499. 3385; aber nur müge 219, kein mege(n).

² in den 67 strophen des md. Lohengr. I findet sich schon ein phärt : wërt 21, 201; in den 700 strophen seiner bair. fortsetzung kein einziges und auch die -ähte (-æhte) reimen nur in sich, nie zu -ëhte. — ich mache etwa noch darauf aufmerksam, dass die bindungen von ä:ë, die sich im alten Reinhartfragment finden, gebrühte: knehte, überbrüht: reht in der bearbeitung 1845. 1871 fortgeschafft wurden, was darauf hinweist, dass vBahder Beitr. 16,53 den obd. bearbeiter des gedichts in Baiern richtig localisiert hat.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> phärt ist heute in den bair.-österr, mdaa, fremdwort und lautet mit dem hd. e, nur in der Oberpfalz gilt á, s. Schmeller<sup>2</sup> 1 441.

mit bestimmtheit sagen. ich möchte darauf aufmerksam machen, dass aufser an der genannten stelle im ganzen gedicht keine aform von mügen reimt.

Die bindung phärt: wert hat Pleier an den zwei stellen, an denen er sie überhaupt anwendet, samt den dazu gehörigen versen aus dem Parz, herübergenommen. er reimt Er huop die küneginne wert Sunder schamel (so ist natürlich mit der besten hs., der hs. h, zu lesen, nicht Sunder schanden, wie Khull im Tand. in den text setzt, s. Steinmeyer GGA. 1887, 793) ûf ir phärt Tandar. \$994 = Gar. 16778, weil er hier den Parz, plündert, wo es 59, 3 heifst Si huop Kaylet, der degen wert, Sunder schamel ûf ir phärt, ich habe schon im Anz. xxII 363 darauf hingewiesen, dass der Pleier dann seiner mda, widersprechende reime zulässt, wenn er die ganze stelle samt dem reim entlehnt. Wolfr. setzt phärt (:-ērt) in den ca. 24000 versen seines Parz. 15 mal in den reim, der Pleier in den ca. 53 000 versen, die er uns hinterließ, nur an diesen beiden aus dem Parz, entlehnten stellen. genug, dass auch seine mda. das im versinnern so häufige wort nicht reimen konnte 1.

Aber so genau auch die bair.-österr. dichter der ältern zeit ä und ë zu scheiden wissen, die jüngern und jüngsten der mhd. autoren dieser mda. tun es ihnen darin noch immer gleich. nur muss man die fingerzeige, die der gegenwärtige dialekt uns an die hand gibt, bei der beurteilung ihrer reime mit in betracht ziehen.

Der frage, wann der übergang von  $\ddot{a}$  in hohes  $\dot{a}$  auf bairösterr. gebiete eingetreten sei oder ob nicht doch  $\ddot{a}$  hier seit jeher mit dem hohen  $\dot{a}$  gesprochen wurde, tret ich zunächst nicht
näher. letzteres scheint mir jedoch nicht unwahrscheinlich  $^2$ .
jedesfalls sprachen Ottokar und der Teichner  $\ddot{a}$  und  $\alpha$  bereits
als  $\dot{a}$ , was uns die bindung von  $\ddot{a}$  (und  $\alpha$ ) : ou vor labial, die
sich bei diesen dichtern findet, beweist, s.  $st\ddot{a}b$ : urloub,  $ge\ddot{a}ft$ 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> übrigens haben sich die ältern formen *phärfrit*, *phärft*, *phärit* gerade in Baiern-Österreich sehr lange gehalten, s. Schmeller<sup>2</sup> I 441; MHelmbr. reimt *phärit:sit* 457.

 $<sup>^2</sup>$  bindungen zu mhd. a können natürlich nicht erwartet werden, denn a war immer, auch vor seiner verdumpfung, als reines a verschieden von dem hohen  $\dot{a}$ , das (nach Heiligs definition Mda. des Taubergrunds § 25 anm.) mit zurücktretenden mundwinkeln und stark genäherten zähnen gesprochen wird.

: kouft bei Seemüller Ottokar s. cxu, äffen : roufen Teichner, Karajan s. 17, äfft: verkouft Lieders. 223, 31. mhd. ou ist heute ja in der mda, vor labial ebenso durch á vertreten als mhd. ä und æ. da ist es nun begreiflich, dass Ottokar und Teichner und die andern jüngern Österreicher ä oder æ mit ë oder gar e nie und nimmer reimen konnten. Ottokars verhalten kenn ich durch Singers güte, für den Teichner orientierte ich mich aus den im Liedersaal, in Pfeiffers Übungsbuch und bei Karajan gedruckten stücken. beide reimen sie ä nur in sich, zu æ oder, vor labial, zu ou. nur éine ausnahme herscht bei ihnen. das à von geslähte gebrauchen sie anceps : es gilt ihnen bald als offenes e und reimt dann zu ē, bald als à und reimt dann zu ä. mähte (so ist statt möhte und mohte der ausgaben im reim auf -ähte oder -æhte immer zu schreiben), gebrähte, geträhte, ähte reimen bei Ottokar nie zu -ëhte, sondern nur in sich oder zu -æhte; geslähte aber reimt zu -ahte und -æhte nicht öfter als zu -ëhte. ebenso kennt der Teichner nur bindungen von å (æ) in sich, aber gesläht reimt er mit ë so gut wie mit ä, s. zb. gesläht : knëht Pf. Üb. 161, 132. in Lutwins Adam reimt 361 gesläht : rëht, obwol auch diese dichtung sonst ä und ë auseinanderhält, und in Vintlers Blumen der tugend reimt zwar mähte nur auf geslähte 9510 und phärt auf gebærd 5560 und bewært 5808 (dass danach pherde: erden litterarische bindung sein müsse, ist oben s. 276 ausgeführt), aber gesläht reimt meist zu reht und kneht, s. 6186. 6994. 8118. 9593.

Diese verschiedene behandlung des -ähte in geslähte und desselben -ähte in andern worten, wie sie die reime der spätern bair.-österr. dichter erkennen lassen, hängt nun zusammen mit der gleichen unterscheidung, die heute der dialekt macht. WHorn hat in seinen Beiträgen zur deutschen lautlehre, Leipzig 1898, s. 9ff darauf aufmerksam gemacht, dass in mdaa., die sonst ä und ë im laut zu trennen pflegen, doch immer einige worte vorhanden sind, in denen die mda. statt ä den laut spricht, der sonst mhd. ë zukommt. unter diesen worten steht im bair.-österr. gšlėxt (mit offenem è statt å) obenan und ist so ziemlich das einzige von ihnen, das für den reim stärker in betracht kommen kann, denn mähtic, prähtic können ja doch wider nur auf -ähtic reimen, wie sie auch ausgesprochen würden. dieses gšlėxt statt gšláxt aber scheint in den verschiedensten bair. mdaa.

heimisch zu sein. Horn verweist für Westböhmen auf Gradl Bayerns mdaa. 1 § 27. auch in Imst sagt man zwar šláxtig und kšláyt adj. 'von einer gestalt' s. Schatz § 37 s. 43, aber subst. kšleyt, plur. kšleyter, welches wort Schatz in der reihe seiner e für  $\dot{a} < \ddot{a}$  s. 46 vergessen hat, das er aber s. 140 uö. mit e ansetzt. Horn statuiert für dieses è eine dritte, mittlere umlautsperiode, Schatz erklärt das è durch fremden einfluss, für einen teil der worte auch durch neuerlichen umlaut des schon umgelauteten vocals, ich lasse das dahingestellt. Horns ansicht scheint mir deshalb unwahrscheinlich, weil sich bei allen mhd. dichtern, die dieses geslehte statt geslähte reimen, daneben auch das bei den ältern alleingültige, also wol auch ältere qeslähte nachweisen lässt. zu den worten, die è statt à als zweiten umlaut ausweisen, gehört auch kšeft < qeschäffede. für dieses will auch Horn die erklärung zulassen, dass es in der mda. lehnwort sei. Schatz hat dieses kšeft in Imst, Maurer in Baiern an der Ilz (s. s. 8. 19) nachgewiesen, ich mache darauf aufmerksam, dass auch in diesem wort für unsre Österreicher die alte qualität des ä (neben der neuen?) feststeht, s. zb. geschäft: geäft Teichner Lieders. 85, 203.

Viele der jungern Österreicher kennen auch geslehte gar nicht. so reimt Suchenwirt nur geslähte: mähte (conj. prät. zu megen) 6, 33, 141, 20, 2 streng geschieden von knëhte : slëhte : vēhte: rēhte (s. zb. 30, 261. 35, 106. 38, 66 usf.), vgl. ferner mähtic : einträhtic 33, 1, : übernähtic 39, 223, gehäzzic : mæzic 19. 51, jäger: træger 26, 59. auch Suchenw. gehört also noch zu den Österreichern, die ä und e scheiden. ebenso reimt Seifr. Helbl, etwa gebrähte nur zum conj. mähte 2, 828, dagegen knëhte :rēhte: vëhte blofs untereinander, uzw. einige dutzend male. über ä und æ vor l bei Seifr. s. oben s. 270. noch der ganz junge SOswald, den Ettmüller herausgegeben hat und dessen heimat zweifellos Österreich ist, reimt gebrähte: mähte 31.55.363.723, : bræhte M 84057 ziemlich consequent geschieden von knëhte : (ge)rëhte 17. 90. 107. 147. 839. 1425. 1467. 1835. 2141. 2193 und vehten: rehte 1945, 1993. nur einmal (453) tritt vermengung ein in gebrähten; knehten.

Den unterschied zwischen md. und bair.-österr. dichtern kann ich in bezug auf den gebrauch der e-laute im reim auf grund der voranstehnden untersuchung wol so formu-

lieren: die md. dichter behandeln c und  $\tilde{e}$  gleichmäßig vor liquida wie vor muta, die meisten scheiden sie hier und dort noch genau,  $\tilde{a}$  und  $\tilde{e}$  aber fällt ihnen allen in einen laut zusammen. binden sie lange und kurze e-laute, so reimen sie auf  $\hat{e}$  das erste umlauts-c, auf a aber das alte a und das secundäre umlauts-a. die österr. dichter scheiden c und a nur vor liquida, da aber bis in späteste zeit ganz genau, vor einfacher muta aber fällt ihnen schon sehr früh. schon in der zeit der Nib., das a und a in eins, uzw. nimmt a in dieser stellung den geschlossenen laut des a an; a aber bleibt sowol von a als auch von a stets getrennt. binden die Österreicher die a-laute ungleicher quantität, so reimt nicht a, sondern das offene a zu a, und auf a kann nur a reimen.

Vergleichen wir nun damit die übung zweier dichter, deren beider sprache m. e. fälschlich meist klipp und klar der bairösterr. ma. zugezählt wird: die des Strickers und die Wolframs.

In bezug auf den Stricker fass ich mich ganz kurz: hier hat ja schon Rosenhagens untersuchung die frage erfolgreich angeschnitten. die e-laute verschiedener quantität reimt Stricker nie, wir können also über die qualität seines \( \epsilon \) nichts bestimmtes ausmachen. freilich ist schon die für ihn durchaus geltende strenge scheidung der quantitäten gerade kein bair.-österr. merkmal, denn die ostdeutschen dichter sind die ersten daran, länge mit kürze zu reimen. aber \( \epsilon \) und \( \epsilon \) hält der Stricker nun auseinander vor muta so genau wie vor liquida. das tut kein Österreicher seiner zeit. und schliefslich reimt er auch \( \alpha : \epsilon \) ohne alle scheu, s. zb. j\( \alpha \) gere: l\( \epsilon \) gere ban. 3645. gesl\( \alpha \) tut wider kein \( \epsilon \) sterreicher seiner zeit.

Auch Wolfram, der sich zwar selbst (politisch?) zu den Baiern zählt, in dessen heimat aber heute fränkisch gesprochen wird, nicht bairisch, scheidet  $\varrho$  vor b, d, g so gut wie vor r und l, ohne sich auch nur eine ausnahme zu gestatten. dass er daneben stete zweimal auf bete reimt, gehört auf ein andres gebiet, da, wie s. 255 uö. gesagt wurde, die vermengung von  $\ddot{e}$  und  $\varrho$  vor t viel verbreiteter war als vor andern muten und auch bei einigen Franken und Alemannen, die sonst genau sind, vorkommt. aber diese scheidung der  $\varrho$  und  $\ddot{e}$  vor b, d, g ist noch nicht ausschlaggebend. denn grade in denkmälern des engern, nordwestlichen Baierns (Alphart und Lohengrin) fanden wir ja die gleiche scheidung

im gegensatz zu dem östlichen gebrauch. schon viel wichtiger aber scheinen mir Wolfr.s reime von  $\hat{e}:\check{e}$ . nach ältrer art (s. oben s. 292 f) finden sie sich nicht vor einfachem r, sondern nur vor r + cons., weil nur hier die kürze bereits auf dem wege zur länge war. nun reimt aber Wolfr. immer e auf  $\hat{e}$ , nie  $\ddot{e}$ , wie ich schon Beobachtungen s. 476 notiert habe. die reime sind in Schulz register s. 53 verzeichnet. es sind  $\dot{e}$ rte: wrte Parz. 212, 7, kerte: vrte Parz. 603, 11,: vrte, Wh. 82, 11 vrte Parz. 261, 11,: vrte Tit. 143, 3. Wolfr. sprach also sein  $\dot{e}$  nicht, wie alle Baiern und Österreicher inclusive der Ostschwaben, offen, sondern geschlossen, wie die Franken und Alemannen.

Dem schiene die bindung lêhn: zehn numeral Wh. 372, 7 zu widersprechen. aber sie schiene auch nur. Wolfr. hätte zu lehn nicht sehn, geschehn binden können, wie etwa Neidhart (s. 18. 27, 76, 21); zehen aber hatte in seiner mda. geschlossenes e. dieses geschlossene e ist in sehs nach sehse < sehsi ja durch die heutigen mdaa, bekannt, es findet sich auf oberd, und fränk. boden, natürlich immer so, dass in einzelnen mdaa. des gebietes e. in andern aber ë gilt, ebenso steht nun aber auch zehen nach zehene < zëhini einzelner mdaa. neben dem zëhen in andern, uzw. wider auf oberd. und auf fränk. boden. für Baiern (an der Ilz) verweis ich auf Maurer s. 8: dort steht dseho < zehen mit geschlossenem e gegen kšės < qeschëhen, ses < sëhen mit offenem e. für Alemannien verweis ich auf Stickelberger Schaffhauser mda. s. 21, wo mhd. ë in offner silbe in tsea < zehen 'ausnahmsweise' als mit geschlossenem e gesprochen augeführt wird. s. ferner Haag Mdaa. des obern Neckar- und Donaulands s. 24. fürs fränkische verweis ich auf Handschuhsheim, wo nach Lenz Wörterverzeichn, s. 50 die zahl 'zehn' tsei (flect. tseine) heifst, mit dem ei, das in der mda. nur ê oder gelängtem e, nie ë entspricht. neben tseine < zehene steht hier leine < lêhenen, dagegen (s. Lenz Vergl. wb. s. v.)  $k\check{s}\bar{e}\partial < geschehen$ ,  $s\bar{e}\partial < s\bar{e}hen$ , ebenso weist der von Heeger beschriebene dialekt der Südostpfalz mhd. zehen aus, nicht mhd. zëhen, s. Heeger § 7 s. 8. Wolfr. reimt daher auch zehen nie zu jehen, sehen, geschehen (man sollte die absenz dieser bindung in umfangreicheren denkmälern auch sonst wol beachten 1), er kann das wort, wenn er es überhaupt reimen will, nur mit der

¹ etwas anders ists natürlich, wenn zb. der Stricker diu zëhende auf sëhende udgl. reimt, Karl 5971. 9560.

reimfreiheit, die Wh. 372, 7 sich gestattet, zu langem - êhen reimen. denn  $\hat{e}$  war ihm geschlossen — nur den Baiern und Österreichern war  $\hat{e}$  offen.

Und schliefslich finden sich bei Wolfr. die vollkommen unbairischen bindungen von & zu e in massen, wie bei so alten dichtern außerhalb Mitteldeutschlands niemals. wir werden jetzt, wo die fabel, dass Wolfr. in bezug auf die bindung ungleicher qualitäten des e zu den nachlässigen dichtern gehörte, hoffentlich zerstört ist, diesen bindungen ihre volle beweiskraft zuschreiben müssen: seine e-laute wenigstens hat Wolfr. nach fränkischer art ausgesprochen. er reimt also ähte numeral, geslähte, gebrähte mit rehte, knëhte Parz. 233, 25. 253, 27. 422, 7. 455, 15. 483, 17. 585, 11. 680, 1. 790, 29. 818, 29. 827, 15. Wh. 13, 29. 16, 27. 43, 3. 64, 19. 73, 21. 150, 29. 173, 11. 192, 29. 217, 29. 283, 17. 291, 27. 331, 11. 347, 19. 415, 3. Tit. 53 s. Schulz s. 49; ferner frävel: nëbel Parz. 302, 13. Wh. 253, 29. auch den reim phärt: -ërt kennt Wolfr. und wendet ihn im Parz. sehr oft an: 63, 13, 89, 3, 126, 19, 256, 29, 274, 1, 512, 23. 513, 21. 514, 11. 515, 23. 521, 9. 615, 17. 624, 13, 666, 17. 784, 21; phärden: die werden 718, 13. später gibt er es wider auf, das wort in dieser weise zu binden, sowie schon von buch ix an in seinen reimen keines seiner md. san, kein cluoc usw. mehr erscheint. im Wh. steht phärt, das im Parz. 15 mal reimt, kein einziges mal mehr am versschluss. umgekehrt erscheint seine bindung von -ähte:-ëhte erst von buch v des Parz. ab und ist im kürzern Wh. häufiger als im längern Parz. (Wh. 14, Parz. 10), sowie Wolfr. sein sider erst von buch in ab wagt gegen Hartmanns sit (Beobachtungen s. 478) und sein -uont, -uonde, -üende: -unt, -unde, -ünde nach Behaghels vollkommen zutreffender beobachtung (Germ. 34, 487 f, s. auch Nolte Anz. xxv 299) erst von buch iv (180, 7), sein -uort, -uorte: -urt, -urte sogar erst von buch ix (444, 13) an und häufiger erst im Wh. (dort auch erst gewuohs: fuhs 61, 7). beides geht eben in der entwicklung der technik des mhd. dichters hand in hand: größeres selbstbewustsein und vertrauen in seine form (vgl. die c: ch, häst erst im lw.!) und größere kunst in der vermeidung dessen, was ihm trotz allem zu dialektisch, veraltet, traditionell, mit einem wort verwerflich schien1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> zu den reimen von  $\ddot{a}:\ddot{e}$  gehört vielleicht auch die bindung von schemen :  $n\ddot{e}men$  (erstes beispiel Parz. 167, 23), scheme :  $d\ddot{e}me:n\ddot{e}me$ , die bei Wolfr., im

Walther von der Vogelweide reimt in den beiden sprüchen gegen Gerhard Atze phärt: wert und gewert 82, 19. 104, 7. das stimmte schlecht zu seiner österr, heimat. aber das ohr dessen, den ez beståt, war ein thüringisches, sowie das gekleit < geklaget 25, 23 für ein österreichisches ohr bestimmt war, an das sich wol alle sprüche dieses tones wendeten. ege: ege reimt Walth, nicht, ege in sich aber auch nur in leget : reget 54, 11, also vor -qet, s. darüben oben s. 266. der viel besprochene reim verwarren: pharren 'parrochiæ' 34, 18 beweist aber nichts. erstens scheint mir ein so grober dialekticismus, wie mhd. ar: or, für Walth. überhaupt unmöglich, der doch wort: -art, den ersten reim von or: ar den sich höfische Österreicher gestatten, nicht kennt. zweitens hat doch schon Weinhold Mhd. gramm.<sup>2</sup> § 60 s. 60 dieselbe bindung verwarren: pharren (hier aber 'stiere', also nicht nachahmung Walthers!) in Hugos Martina nachgewiesen (223, 64). drittens steht neben diesem part. verwarren der conj. prät. verwüere (: gefüere) in Strickers Dan, 4311. es scheint mir daher wahrscheinlich, dass sich mit analogie zum schwachen verwerren, das zb. in der Urst. erscheint (s. Lexer III 305 s.v.) 1, ein starkes verwerren, verwuor, verwarren (s. heben, swern) herausgebildet hat.

Ortn. und Wolfd. A., bei Konr. vWürzb., im Renner häufig ist. die bindungen von schemen: nëmen aber, die sich beim Pleier, im SOsw., bei Seifr. Helbl. und andern Österreichern finden, müsten dann auf schemen mit altem umlauts-e zurückweisen, wobei vor nasalis e und ë schon in der weise des heutigen dialekts ausgeglichen wurden, von welcher ausgleichung aber ä und æ im bair. nicht betroffen werden. danach hätte es also im österr. neben dem schämen (heute schämen in Wien, ferner von Schatz für Imst nachgewiesen, s. s. 44), das nicht rein reimen kann, in einigen einzelmdaa. auch ein schemen gegeben, sowie neben färbm < färwen auch ein firbm < ferben steht. — im Ernst B reimt ä: ë recht häufig, s. mähte: rehte 765, gebrähte: knöhte 2827, :vöhten 5171. aber über die sprache dieses gedichts ist noch gar nichts ausgemacht. rein-bairisch ist sie auf keinen fall. die ä: ë könnten allerdings aus der niederfränk. quelle stammen, wie die is: gewis, schöne : grüene usw.

¹ werrent Mart. 128, 58, nicht werrent, wie Lexer III 793 ansetzt; denn es reimt auf sperrent und die Mart. kennt keinerlei e: e, nicht einmal stete: -ete. (auch gebreste, nest haben ihr e fest und reimen nicht zu feste, beste, geste, weste; swester, gester aber haben natürlich, sowie weste, auch hier e, nicht e). das schwache werren der Mart. ist aber gleich wern mit der für Hugo charakteristischen alemann. ausdehnung des consonantumlauts (s. verherren 'verheeren', verzerren 'verzehren', wellen 'wählen', lemmen 'lähmen' udglm.).

e vor nasal. - noch niemand hat untersucht, ob die heute in den meisten hd. dialekten sich bemerkbar machende einwürkung der folgenden nasalis auf die qualität der e-laute auch schon in mhd. hervortritt. wir wissen ja, dass sowol in fränk., als in alemann., als in bair.-österr. mdaa. e und e vor nasal, sei es nur vor gedecktem, sei es vor einfachem wie vor gedecktem, in éinem laut zusammenfallen, entweder im geschlossenen laut, wie zb. in den fränk. (s. etwa Heilig aao. § 208 ff) und niederalemann.schwäb. (s. Kauffmann Gesch. der schwäb. mda. §§ 67. 70), oder im offenen laut, wie zb. in den hochalemann. dialekten (s. bes. Heusler Germ. 34, 116 ff), oder endlich in einem mittleren e, wie auf bair.-österr. gebiet (s. bes. Luick Beitr. 11, 499ff. 14, 131f). auch ich kann hier nur einige andeutungen geben, die vielleicht eine specialuntersuchung anregen; aber ich verfüge nicht über ausreichende sammlungen, um der frage energischer auf den leib zu rücken.

Das material, das die reime der einzelnen dichter geben, kann immer nur sehr gering sein, und den schluss aus der absenz einer bindung von e zu e vor nasal verbietet zumeist die geringe reimmöglichkeit auf der einen oder der andern seite. vor n + cons. gibt es auf hd. gebiet natürlich nur e und kein e. ob eine bindung von firmament, present, fresent zu gekürztem end, fresent oder fresent zu gekürztem fresent oder fresent unter den worten mit fresent aufgefasst werden darf, ist fraglich. unter den worten mit fresent vor einfachem fresent überwiegen die mit fresent (fresent) an zahl und häufigkeit des gebrauchs bei weitem wider die mit fresent, von denen nur fresent ernstlicher in betracht kommen kann. nur vor einfachem fresent stehn sich fresent betracht kommen kann. nur vor einfachem fresent stehn sich fresent viemen, fresent zemen zeinen, fresent dem und, mit gewissen einschränkungen fresent s. fresent fresent fresent seinen und etwa fresent fresent zehmen, fresent frese

Wir können nun constatieren, dass Wolfram e und e vor n und m noch scheidet; denn er reimt erlemt nur auf gezemt gezähmt Par. 95, 17. 441, 27 und nie -eme(n), -emet auf die so häufigen brëme, schëme(n), dëme, gezëmen, (ver)nëme(n), nëmt, schëmt (s. Schulz s. 45 ff). ebenso reimt er lënt nur zu Trevrezënt Parz. 251, 15. 268, 29, lënte: Nouriënte 790, 15 und ebenso béaschēnt, Gënt, Nouriënt, prisënt, firmamënt usw. nur untereinander (Parz. 77, 5. 313, 3. 658, 27. 786, 27 uö.) und trennt

sein  $l\bar{e}nt(e)$  und das fremde  $-\bar{e}nt(e)$  von den nicht seltenen bindungen der (ge)sent: (ent)went: (un)gewent: gement, sente: mente: wente (s. Schulz s. 40. 46). da Wolfr. seine e-laute nach md. weise aussprach (s. s. 312), so hätte sich die würkung des nasals auf den vorangehnden e-laut in seiner sprache wol auch in der fränk. art gezeigt, dh. e und e und e und e wären hier im geschlossenen e zusammengefallen. wenn er nun das fremde  $-\bar{e}nt$  nur auf  $l\bar{e}nt$ , nicht auf sent usw. reimt, so hat er sein e also auch noch vor nasalis e cons., nicht nur vor einfacher nasalis offen ausgesprochen, e und e also vor allen nasalen noch unterschieden.

Und sogar Hugo vTrimberg scheidet e von ë wenigstens noch sicher vor einfachem m. das beweist schon der umstand, dass er auf fremdes -ėm (Jerusalėm) nur leme, dagegen auf widerzæm und næm sein dēm reimt, wie ich oben s. 286 ausführte. auch sonst sind die bindungen von lemen: zemen 'zähmen', lemt: zemt 'zähmt' bei ihm häufig, s. zb. Renn. 20589. 22004. 22307 uö., bleiben aber vollkommen geschieden von den bindungen von schëme(n), nëmen, gezëmen usw.

Wenn Ulr. vEschenb. nur  $vl\hat{e}n < vl\hat{e}hen$  zum alten  $-\hat{e}n$  von  $st\hat{e}n$  und  $g\hat{e}n$  reimt, das lange e aber, das durch contraction von  $s\tilde{e}hen$ ,  $gesch\tilde{e}hen$  usw. entstand, nur zu -an in vernan < vernagen oder zu  $d\tilde{e}n$  und  $w\tilde{e}n$ , so hat er vor einfachem n offenen und geschlossenen e-laut noch unterschieden, s. s. 288. 290.

Dagegen kann man sonst für spätre dichter den zusammenfall von  $\bar{e}$  und e vor nasal meist schon nachweisen, der Büheler trennt zb. e und  $\bar{e}$  noch streng, aber  $g\bar{e}nde < g\bar{e}bende$  reimt ihm Diocl. 6265 auf hende und wane auf zene s. oben s. 291. ebenso wan:-en in Ludw. Krzf. s. oben s. 294.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wh. 276, 5 sente: pigmente ergäbe sente als prät. zu senen gefasst baren unsinn. wie die überlieferung zu fassen oder zu bessern ist, weiß ich nicht, s. Lachmanns vorschlag in der la. zur stelle.

e,  $\ddot{e}$  und  $\dot{e}$  fallen hier vor nasal (resp. nasal + cons.) in eins, s. auch oben s. 312 anm.

Am frühsten trat wol auf bair.-österr. boden dieser zusammenfall des  $\varrho$  und  $\tilde{e}$  im mittlern e ein. Heinr. vTürl., der  $\varrho$  und  $\tilde{e}$  vor liquida so streng auseinander hält, wie nur irgend einer, reimt  $l\varrho me: n\ddot{e}me$  Krone 14058. 23350,  $s\varrho ne: d\ddot{e}n$  11123. ebenso reimt auch Ulr. vTürl. schon  $s\varrho n: d\ddot{e}n$  Wh. 26, 9. 80, 15. 133, 11,  $w\varrho n: d\ddot{e}n$  209, 23. 269, 1, s. auch firmament:  $\varrho nd$  225, 12. der dichter des Mai reimt  $\varrho nd$  erlemen:  $\varrho nd$  8, 5, des jTit.  $\varrho nd$  erlemende:  $\varrho nd$  mende 3420, von den jüngern, wie etwa Seifr. Helbl. (s.  $\varrho nd$  erlemende 3420, von den jüngern, wie etwa Seifr. Helbl. (s.  $\varrho nd$  erlemende 3420,  $\varrho nd$  erlemende 1, 982), ganz abgesehen, obwol sie alle, wie gesagt,  $\varrho$  und  $\varrho$  vor liquida genau unterscheiden.

Freiburg i. d. Schw., dec. 1899. KONRAD ZWIERZINA.

Nachtrag zu s. 9 der Zs.: es ist mir entgangen, dass das  $\delta$ , welches Kochersberg und Zorntal für mhd.  $\check{a}$  spricht, ein offenes ist und also auch dort von dem geschlossenen,  $\hat{u}$ -ähnlichen  $\delta <$  mhd. d geschieden bleibt. K. Z.

## ZUM ERSTEN BEKANNTWERDEN OTFRIDS.

T.

Es ist allbekannt, dass die erste ausgabe von Otfrids Evangelienbuche, durch Flacius vermittelt, im j. 1571 erschien und zwar auf grund des Palatinus. nicht beachtet aber ist, dass wenigstens éin dazu gehöriges stück bereits einen älteren abdruck erlebt hat: der brief Otfrids an den erzbischof Liutbert von Mainz wurde 1562 (noch nicht 1556) in dem Catalogus testium veritatis p. 158—160 von Flacius zum ersten male mitgeteilt. der von ihm gegebene text zeigt (unter verzicht auf orthographie und ein paar druckfehler) folgende abweichungen von der 1882 veröffentlichten ausgabe Pipers: s. 6 z. 9 (Piper) ut partem evang. 11 delerem für deleret 13 iungebant querimoniam s. 7 z. 14 Vergilius 16 Nostrae iam f. etiam 21 pigere f. pigrescere 24 francisce 27 Denique f. Deique 32 item f. pene 34 Et quamvis f. quamvis (hoc — edidi ist vorhanden) 40—41 quibusnam f. quibusdam et suam doctrinam praeclaram mundo notam fecit f. doctrina

— innotuit s. 8 z. 45 se a f. sese a 59 scriptum f. scripto 61 in vor sono fehlt 63 videtur f. videbatur 64 Graeciae f. Et etiam 65 sese f. se 66 qui grammatici s. 9 z. 71 praevidiant rationes 75 quod series 77 Aptum 80—83 et hoc—invenimus fehlt 84 lenem f. lenam 88 apertius f. apertior 89 in illis f. cum illo 91 Duae etiam negativae s. 10 z. 92 quae in f. dum in 93—94 et quamvis — curavi fehlt 97 necessaria et f. necessarie 109 Cavent etiam aliarum deform. 110 suam f. suarum 111 in propria 112 generant Res—habere fehlt 116 corruptae f. corrupta seu s. 11 z. 117 sive integrae laudet f. laudent 118 ei f. eis 119 quaerit fehlt 121 labiorum in. servitutem 123 Rabano 124 parum fehlt 126 pari fehlt sanctitatis 129 eundem f. eadem condemnet f. contempnet 130 decernendam 133 ac in recta f. rectaque.

Überblickt man diese laa., die man keinesfalls alle dem herausgeber, sondern zum allergrösten teile sicherlich seiner vorlage wird zuschreiben dürfen, so erscheinen einige davon als verbesserungen unsers textes, so z. 40f quibusnam, z. 84 lenem, z. 129 condemnet und z. 130 decernendam, jedesfalls und trotz der übersprungenen stellen wird man nicht einfach von verderbnissen und verschlechterung reden dürfen, und der gedanke, dass eine der uns bekannten hss. hier zu grunde liege, ist damit ausgeschlossen. dass dieser brief aber nicht etwa einzeln überliefert war, sondern einer hs. des Evangelienbuches entstammt, sagt Flacius (p. 158) in den einleitenden worten deutlich : 'Floruit hic vir (sc. Otfridus) circa annum Domini 860 ac plura quidem scripsit, sed tamen inter alia edidit etiam vernacula lingua v libros titulo Gratia, quorum argumentum sequens eius praefatio indicat. Vidi autem eos libros et lingua adeo a praesenti variat, ut a nemine Germano nunc quidem intelligi queat, imo vix pauca verba possunt percipi'. weshalb er aber an diesem ihm unverständlichen werke besondern anteil nahm, verraten die folgenden äußerungen: 'Illud autem ibi observandum est ante annos 700 . . non esse habitum nefas, sed potius summam pietatem vulgari lingua idque rhythmis sacras literas vertere. cum quidem Germanica lingua tunc multo minus apta esset ad scriptionem . . Haud dubie autem in ipso textu multa dicit alienissima a praesentibus paparum erroribus et abusibus'. späterhin sei das buch, weil man es wegen der umwandlung der sprache nicht mehr verstand, in vergessenheit geraten.

Er gibt indessen doch noch eine andeutung darüber, wo die von ihm benutzte hs. sich befand, indem er bemerkt : 'versio eius etiam Liutberto episcopo comprobata est. Nam pene in omnibus bibliothecis eius fragmenta reperiuntur'. diese worte — auf welche schon Piper Einleit. s. 242 verweist, ohne die sache im zusammenhange zu erwägen - liefern den beweis, dass in dem Mainzer sprengel, also vielleicht in Frankfurt, sich damals eine jetzt verschollene hs. (oder sogar bruchstücke mehrerer?) befunden haben muss. es wird am nächsten liegen, auf diese auch die ergänzung zu dem im Palatinus fehlenden teil der widmung an könig Ludwig zurückzuführen, vgl. Kelles ausgabe des Otfrid s. xx-xxII, der hierbei an die Wiener hs. dachte. in den Centurien (Cent. ix col. 592) schöpfte Flacius seine kunde von Otfrid nur aus Trithemius. der text des briefes an Liutbert kehrte in den spätern ausgaben des Catalogus test. unverändert wider und wurde so auch noch von Io. Cordesius (Hincmari opuscula p. 631-634) ohne angabe der quelle (!) und daraus von der Biblioth. patr. max. Lugdun. xvi 764-765 widerholt. man wird hiernach dem um die geschichtswissenschaft hochverdienten Flacius wol den ruhm zugestehn müssen, dass er nach Beatus Rhenanus der zweite entdecker Otfrids gewesen ist, wie wir seiner mitwürkung die erste ausgabe verdanken. E DÜMMLER

Berlin, im märz 1900.

н.

Der letzte satz Dümmlers wird einer einschränkung bedürfen. zwischen Beatus Rhenanus (1531) und Matthias Flacius (1562) schiebt sich mindestens ein weiterer kenner Otfrids ein : Johannes Eck, der in der widmungsschrift vor seiner Bibelübersetzung (Bibel. Alt vnd new Testament, nach dem Text in der hailigen kirchen gebraucht, durch doctor Johan Ecken, mit fleiß, auf hohteutsch, verdolmetscht) 1537 bl. \*ijab auch auf 'das alt Euangelibüch in frenckischer teutscher zungen geschriben' zu sprechen kommt : er verdankt seine bekanntschaft dem bischof Philipp von Freising, pfalzgraf bei Rhein und herzog in Baiern, der ihm 'der selben exemplar ains gelihen, das Bischoue Vualdo, sein vorfaren hat schreiben lassen, wie der schreiber priester Sighard bezeügt'. Eck kannte mithin denselben codex F, aus dem auch Beatus Rhenanus sechs jahre vorher seine mitteilungen gemacht hatte.

Diese proben des Beatus Rhenanus waren die einzige quelle für die sprüche aus Otfrid, welche im j. 1548 den infanten Philipp (II)

von Spanien bei seinem einzug in Gent von einem triumphbogen herab begrüfsten und die jetzt KVoll aus der 1552 erschienenen beschreibung der fürstlichen reise von Juan Cristoval Calvete de Estrella überraschend ans licht gezogen hat (Beil. z. Münchner Allgem. zeitung 1900 nr 57). es sind die zeilen 11, 59 u. 64, in vier kurzverse abgeteilt, und da sie zweifellos aus Beatus Rhenanus (Rer. Germ. libri tres 111 107) entnommen wurden, so ist die vermutung Volls hinfällig, dass uns Calvete einen teil der inschrift vorenthalten habe: denn weitere verse, die auf den triumphbogen gepasst hätten, bot diese quelle nicht.

Als fernere proben der 'lengua Franconica antigua (que es la que usò Carlo Magno)' umrahmten diese Otfridverse zwei sätze aus der bergpredigt des ahd. Tatian : 22, 8 u. 12, welche geschickt die sanftmut und milde des infanten apostrophierten. über dem ganzen stand : Thie Furist ist Gotes Bilidi, und diese zeile wurde dem berichterstatter ausgelegt als 'El principe que (!) es ymagen de Dios'; ich bin geneigt, sie mit Voll (resp. Paul) für ein erzeugnis des gewährsmanns zu halten, welcher dem festcomité den wunderlichen gelehrten beitrag lieferte : neben dem doppelten fehler in thie furist[o] (form und bedeutung) bestärken mich darin die majuskeln, die nur hier in moderner weise angewendet sind.

Aber wer war dieser niederländische germanist, der nicht nur einem gelehrten druckwerke die Otfridzeilen als einen leckerbissen entnahm, sondern auch aus einer hs. des ungedruckten und unbekannten Tatian schöpfte und sich obendrein mit einer 'altfränkischen' überschrift eigener mache versuchte? wir erinnern uns sofort, dass sich am ende des 16 jhs. eine jetzt verlorene Tatianhs. (B) im besitz des Bonaventura Vulcanius zu Leiden befand (Sievers<sup>2</sup> s. xv), und wenn das miltidum des Calvete für miltidun (22, 12) richtig überliefert ist, hätten wir hier wenigstens éine alte lesart. die einzige persönlichkeit in den Niederlanden aber, die, soviel ich sehe, für jene frühe zeit in betracht kommt, ist der 1518 geborene, 1572 gestorbene Johannes Goropius Becanus (Raumers. 89), der im nahen Antwerpen (dem druckort der reisebeschreibung Calvetes!) lebte. er hat von seinen germanistischen studien freilich erst 1569 umfassendere proben gegeben, scheint aber diese liebhabereien schon lange jahre hindurch getrieben zu haben. E. SCH.

#### ZUR HELIANDHEIMAT.

Wardos, thea thar ehuscalcos uta warun, weros an wahtu, wiggeo gomean, fehas aftar felda, das sind Hel. 387 ff die hirten auf dem felde in der christnacht; 422 heißen sie dann einfach hirdios. dass der dichter sie zu pferdeknechten macht, hat man aus seinem nationalisierungsbestreben erklärt 1. aber trotz dem guten rufe, in dem die sächsischen pferde standen, hat doch unsers wissens die pferdezucht die übrige viehhaltung nicht derartig zurückgedrängt, dass der dichter zu jener specialisierung der hirten des evangeliums getrieben worden wäre. und nun gar näch tlich e pferdewärter draußen auf dem felde? sollte es mit ihnen nicht eine eigne, locale bewantnis haben? und wie mögen sie sich dann zu meiner heimatsbestimmung stellen? eine anfrage deshalb bei dem besten kenner des alten Friesenfeldes und Hassegaues, herrn prof. dr HGrößler in Eisleben, brachte alsbald den erwünschten außehluss, den ich hier mitteilen darf.

Im kreise Sangerhausen und zwar in demjenigen teile, der dem ehemaligen gau Friesenfeld angehört, finden sich in manchen fluren kleine schläge, welche 'nachtfleck' heißen; nach aussage der ortseingesessenen führen sie diesen namen davon, dass sie früher als nächtliche pferdeweide gedient haben: in diesem falle sind natürlich knechte zur bewachung draußen geblieben. solche nachtflecke finden sich in flur Beyernaumburg, Bornstedt, Sotterhausen, Ritteburg 3, Martinsriet, Katharinenriet und wol noch andre mehr. dies ist derselbe bezirk des südöstlichen Sachsenlandes, in dem auch die ältesten kirchen liegen: Allstedt, Osterhausen und Riestedt, alle drei schenkungen Karls d. Gr. an Hersfeld 4. auch sonst find ich bei Größler anhaltspuncte dafür, dass gerade in diesen teilen des Unstruttales die pferdezucht einst eine hervorragende rolle gespielt hat 5.

<sup>1</sup> Vilmar Altertümer 37, Kögel Gesch. d. d. litt. 1 288 a.

<sup>2</sup> vgl. hierzu auch DWb. vII s. vv. nachtetze und nachtweide,

³ vgl. Größler Mitteil. d. ver. f. erdk. z. Halle 1892 s. 92. es ist der 'locus Riade', wo 933 Heinrich I gegen die Ungarn sein lager außschlug (ib. 91. 96): ist es bloßer zufall, dass in dem von Jostes richtig erkannten kalender im Cod. Vatic. die einzige politische notiz gerade der von spätrer hand eingetragene todestag Heinrichs I ist? Memleben, des königs sterbeort, ligt nur wenig die Unstrut abwärts, zu den uralten besitzungen Hersfelds gehörig.

4 vgl. zuletzt Mitt. d. inst. f. öst. gesch. 20, 364 f; sonst Größlers

Histor. karte d. beid. Mansfelder kreise aao. 1896.

<sup>5</sup> aao. 1892 s. 132f; wenig aufwärts von Memleben ligt Wendelstein, vom 16 bis ins 19 jh. ein renommiertes gestüt, weiter abwärts Burgscheidungen, die residenz Irminfrids, dessen silberfarbige rosse schon Cassiod. Var. 1v 1 gerühmt werden.

Marburg i. H.

FERD. WREDE.

## ÜBER

## DIE QUELLE VON WOLFRAMS PARZIVAL.

Ist zwivel herzen nachgebûr. Daz muoz der sele werden sûr. Nolte Der eingang des Parzival s. 2 meint, der sinn des zweiten verses könne 'nur der sein, dass zwivel in diesem leben die qualen der hölle in jenem nach sich ziehe'. das wäre im allgemeinen zuzugeben, wenn N. nicht s. 3 den ausdruck umschriebe mit 'dessen seele wird in der hölle büßen müssen', also offenbar 'qualen der hölle' für gleichbedeutend mit 'qualen in der hölle' nähme, davon aber, ob der zwivelære seine qualen in der hölle oder im fegefeuer abbüst, ist in dieser zeile nichts gesagt, es müste denn N. 'hölle' in jenem umfassendern sinne nehmen, den auch mhd. helle meist hat, der die ganze unterwelt bezeichnet und vorhölle, hölle und fegefeuer begreift. jedesfalls mein ich. dass der zwivelære die möglichkeit hat, der eigentlichen hölle zu entgehn und nach verbüfsung des fegefeuers in den himmel zu kommen. N. nimmt zwivelære als gleichbedeutend mit unstæte, lässt also auch für den unstæten diese möglichkeit zu, er übersetzt offenbar unstæte mit 'unbeständig', was es natürlich auch heißen kann, aber an dieser stelle sicher nicht heißt, denn es ist hier gleichbedeutend mit valsch, was auch N. nicht in abrede stellt, und für dieses jene abgeschwächte bedeutung zu belegen, dürfte N. kaum gelingen. den valschen in den himmel zu bringen. unter welchen umständen immer, konnte Wolfram, der den begriff eigentlich erst geprägt hat (es ist ein vor ihm, in der prosa noch lange nach ihm, seltenes fremdwort), gar nicht einfallen. so bleibt mir nichts übrig, als bei meiner dreiteilung zu bleiben. und sie ist auch gar nicht so unerhört, wie N. glauben machen will. Thou art not false but thou art fickle hat Burns gesungen, und das ist der gegensatz, auf den es hier ankommt : beide begriffe, unter einander entgegengesetzt, sind jeder für sich gegensätze zu 'treu', stæte.

Nach Wolfram (oder dessen quelle) kann der elsterfarbene noch in den himmel kommen, nach der strengern ansicht (ich habe Festgabe f. Heinzel s. 360 auf den Jacobusbrief verwiesen) ist er der hölle verfallen. am besten belegt uns diese orthodoxe ansicht der Renclus de Moilliens, ein französischer didaktiker des 12 jhs. in seinem Romans de Carité spricht er clxxvii von Christi menschwerdung: 'damals wurde der häher

(li gais) gerupft, der stolze, der elsterfarbene (li pielés). cxxix 'der häher bedeutet unsern widersacher, und sein buntes (vaire) gesieder seine ränke; satan ist bunt wie buntes gesieder'. CLXXXI 'Magdalene beherbergte diesen häher, aber später rupfte sie ihn und nahm grausame rache'. clxxxii 'dieser stern der reuevollen war einige zeit ohne licht; als sie aber ihrer eignen finsternis gewahr wurde, da wollte sie nicht mehr die freundin des schlauen hähers bleiben. weinend lief sie zur sonne, und der dunkle stern 1 bewegte die sonne zum mitleid und warf sich so lange weinend vor die füsse der sonne, bis er den strahl der gnade empfieng'. in dem zweiten gedichte desselben autors, dem Miserere, begegnet ein ähnliches bild: LXVIII 'niemals wendet Gott sein antlitz zum almosen, das mit blutschuld gemischt ist 2, wehe dem menschen, der doppelte spur verfolgt, der wolle und leinen mischt<sup>3</sup>, der sein leben elsterfarben (pielée) macht, aus gut und böse gemischt; er gleicht einer geschälten rute 4. vernichtet sei, wer es tut, und wisse, dass almosen, Gott dargebracht mit blutiger hand, niemals gnade erwerben wird'2.

Es wird gewöhnlich angenommen, dass die ganze einleitung, einschließlich der ersten 14 verse, Wolframs eigentum sei und in seiner vorlage, selbst wenn man eine solche außer Chrestien annimmt, keine entsprechung gehabt habe. ich habe bereits Festgabe für Heinzel s. 372 die meinung verteidigt, dass diese einleitenden verse 'den ursprünglichen grundgedanken des ganzen' enthalten haben, der allerdings zu dem gegenwärtig überließerten gedicht, an dem in abweichung von dem anfänglichen plane manigfache änderungen vorgenommen worden seien, durchaus nicht mehr stimme. ich dachte mir damals Wolfram als den urheber dieser änderungen, da ihm ja jedesfalls nach dem, was wir aus seinem verhalten im Willehalm gegenüber der quelle wissen, eine große freiheit in der quellenbenutzung zuzugestehn ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> nichts andres ist sicher unter dem tunkelsterne MFr. 10, 1 gemeint; es ist der durch das sonnenlicht verdunkelte stern, am tage sind alle sterne tunkelsterne. <sup>2</sup> Isaia 1,13 Ne offeratis ultra sacrificium frustra; 15 manus enim vestrae sanguine plenae sunt. <sup>3</sup> Deut. 22,11 Non indueris vestimento, quod ex lana linoque contextum est.

<sup>4</sup> Gen. 30, 37 Tollens ergo Jacob virgas ... ex parte decorticavit eas ... atque in hunc modum color effectus est varius. die bunten schafe, die durch empfängnis beim anschauen der bunten stäbe erzeugt werden, sind Jacobs eigen, während die weißen und schwarzen Laban gehören.

ich bin aber jetzt durch die lectüre von Wesselofskys Skasanija o Wawilonje, Skinij i sw. Gralje (Die erzählungen von Babilon, der stiftshütte und dem bl. Gral, Petersburg 1896) zu der ansicht gekommen, dass wir diese änderung Kyot zuschreiben müssen, oder vielmehr, dass der mangel an einheit im ganzen einer mischung zweier verschiedener quellen bei Kyot zuzuschreiben sei, die wir wol als die östliche und die westliche bezeichnen können, ohne dass wir deswegen der versicherung Kvots von dem arabischen buche so viel glauben beizumessen brauchen, wie Wesselofsky es tut, denn orientalische sagenelemente mochten sich auf den verschiedensten wegen in den westen verlieren und mochten gerade durch ihre leicht erkennbare art Kyot den anlass zu seiner erfindung bieten. einer solchen versicherung mittelalterlicher dichter ist nur ein sehr beschränkter glauben beizumessen, und ich widerhole, dass es durchaus nicht die angabe Wolframs ist, die mich veranlasst, eine andre quelle als Chrestien anzunehmen, sondern innere gründe, und dass auch der name Kyot für mich nur eine marke zur leichtern bezeichnung ist und nicht mehr. der held jener westlichen erzählung war Parzival, ihr inhalt ähnlich dem des gedichts Chrestiens, der held des östlichen Feirefiz, der könig von Äthiopien, der herr von Patelamunt = mons patenæ (s. Bartsch German, stud. 11 138), den Gral zu erwerben berufen, wie die könige von Äthiopien in den von Wesselofsky besprochenen quellen die stiftshütte (bundeslade) erwerben, und, wie diese, frucht der verbindung eines weißen königs mit einer mohrenkönigin. hierher stellt Wesselofsky mit recht auch die zusammenhänge mit der sage vom priester Johannes, auf die ich noch zu sprechen komme.

Auf dieselbe quelle geht, wenigstens mittelbar, auch der ndl. Moriaen zurück, dessen held, der mohr dieses namens, auszieht, um seinen vater Agloval, Perchevals bruder, der seine mutter, eine mohrenkönigin, verführt hat, zu suchen. in der einleitung erwähnt aber der dichter eine andre überlieferung, wonach Percheval selbst der vater des mohren wäre, die er als der traditionellen jungfräulichkeit Perchevals widersprechend verwirft, die aber nach te Winkels nachweis sicher die ursprüngliche ist. diese überlieferung wird wol auch die frühere sein gegenüber der unseres Parzival, in dem das verhältnis mit der mohrin dem vater des titelhelden, Gahmuret, zugeschrieben wird. denn Parzival selbst erscheint hier als

muster, wenn auch nicht wie sonst der männlichen jungfräulichkeit, so doch der ehelichen treue und der enthaltsamkeit in der che, sodass ein aufsercheliches verhältnis seinem sagentypus durchaus widersprochen hätte. mit recht hat Geering Die figur des kindes in der mhd. dichtung s. 25 darauf hingewiesen, dass die person seines vaters in dieser richtung in bewusten gegensatz zu der seinen gestellt wird. die erklärung, die Braune Beitr. 24, 191 ff von Parz. 139, 15 ff gibt, ist daselbst ohne begründung, aber sicher nicht ohne berechtigung abgelehnt. man muss die sache nur nicht einerseits zu crass auffassen : denn din buckel wære gehurtet baz heifst durchaus nicht 'Gahmuret hätte sie genotzüchtigt', sondern 'er hätte es verstanden, den äußersten beweis ihrer liebesgunst zu erringen'; anderseits muss man nicht philiströs sein und sich vor augen halten, wie galante ritter solches alleinsein mit damen zu benutzen verstanden: man denke an Gawans verhalten gegen Antikonie, an das Gasozins gegen Ginover in der Krone. wenn er das sagen wollte, was Braune ihn sagen lässt ('so würde er sich ritterlicher, tactvoller aufgeführt haben'), so hätte er sehr unrecht getan, sich nicht gegen die obscöne deutung irgend eines spafsvogels zu verwahren, wie es vorsichtiger weise UvdTürlein tut 218, 20, da er beschreibt, wie man acht geben muste, dass die damen in dem gedränge nicht zu schaden kämen: Daz sie von hurte iht underlægen, indem er hinzusetzt: Daz sult ir mir verkêren niht : Ich mein, alse dick in drang geschiht, Des selben schaden vorhte man hie. denn derartiges war ein allgemein gebräuchlicher euphemismus, vgl. UvEschenbach Alexander 737 Dô wart nâch der minne gir Behurtet ûf der minne schilt, 6872 Ja wart alda ûf dem clê Ûf der süezen minne schilt Solicher tjost also gespilt, die citate aus den Fastnachtspielen DWb. ix 117a, vielleicht auch Rosengarten D 571 (s. Holz anmerkung), noch Shakespeare Much ado v 2 Margaret: Give us the swords, we have bucklers of our own. von dem bewustsein dieses gegensatzes aus lässt sich sehr wol die übertragung vom sohn auf den vater auf irgend einer stufe der sagenentwicklung begreifen. auf den namen Gomeret im 'Cimetière perilleux' hat Hertz Parzival s. 469 hingewiesen. ist es zufall, dass er dort als genosse des Orgenilleux féé erscheint, der an den Orgenilleux de la lande der Parzivalsage erinnert? ist es zufall, dass sein beiname le démesuré so gut denselben Gahmuret charakterisieren könnte? haben wir

hier nicht nur den gleichen namen, sondern auch die gleiche sagengestalt? was von ihm und seinem genossen erzählt wird, die tötung eines Gauvain ungemein ähnlichen ritters, erzählt die Krone von Gigamec und Zedoech, so wie auch die daran schliefsende klage der freunde Gaweins über den vermuteten tod desselben. aber die Krone hat, wie Hertz aao. richtig gesehen hat, doch auch den namen selbst an andrer stelle 2338 als Quinoquois Gomeret (s. die lesarten), di. doch wol qui n'ot quoi, 'qui non habuit quietum' (mit der verwendung von coi als substantiv wie noch bei Lafontaine, s. Littré s. v.), was noch trefflicher auf unsern Gahmuret passt. jedesfalls ist seit Hertz nachweisen nicht mehr daran zu denken, dass Wolfram den namen aus dem namen des landes Gomeret bei Chrestien gewonnen habe.

Der Moriaen beginnt in Velthems compilation folgendermassen : Ic wane die gene die Lancelote maecte Dat hem in sijn dichten vaecte, Dat hi vergat ende achterliet Van Moriaene dat scone bediet. Franck vermutet (Tijdschr. v. Ned. taal- en letterk. 19, 49) sehr einleuchtend, dass erst Velthem Lancelote für Perchevale eingesetzt habe, erinnert das nicht sehr an den tadel eines andern Perchevaldichters, Chrestiens, durch Wolfram? im Moriaen verlässt Agloval die mohrin, um den verlorenen Lancelot zu suchen; wir haben für Agloval Percheval und, nach GParis sehr plausibler construction (Hist, litt. xxx 252), statt der suche nach Lancelot die Gralsuche als ursprünglich anzusetzen. warum verlässt aber Gahmuret Belakane? sollte hier nicht eine ähnliche annahme am platze sein? bei Wolfram zieht Feiresiz aus, man weiß nicht recht, aus welchem anlass, kämpft mit Parzival und und besiegt ihn. wenn wir das oben gesagte bedenken, so haben wir einen in der afrz, epik ungemein beliebten sagentypus vor uns (Busse Beitr. 26, 28), demzufolge vater und sohn mit einander kämpfen, der vater den kürzern zieht, die ganze sache aber mit erkennung und versöhnung endet. im Moriaen zieht der held aus, um seinen vater zu zwingen, zu seiner mutter zurückzukehren, der vater fügt sich freiwillig - war ursprünglich ein kampf notwendig, um ihn zu seiner pflicht zurückzuführen? oder ist die friedliche lösung die ältere? Heinzel hat (Üb. d. franz. Gralromane 141) gezeigt, dass der Gralerwerber Galaad durch seine mutter von Calafes Alphasan, di. dem historischen könig von Abessynien Caleb Elesbaas abstammt. diese abessynischen.

könige leiten sich aus der verbindung Salomos mit der königin von Saba her, und Wesselofsky hat darauf hingewiesen, dass hier der Gral, das christliche heiligtum, nur an stelle eines ältern jüdischen getreten ist. der älteste nämlich jener äthiopischen könige zieht zu seinem vater Salomo, bewegt ihn, ihm die bundeslade auszuliefern, und führt sie in sein land Äthiopien, wo sie sich seitdem befindet. im Moriaen kann Percheval den Gral nicht erlangen, weil er seine mutter, indem er sie verliefs, getötet und sich dadurch des Grals unwürdig gemacht hat, war es dem reinen sohne bestimmt, ihn zu erwerben? wenn der eigentliche Moriaen auch diesen schluss gehabt hätte, würde ihn Velthem im zusammenhange seines Lanzelot haben ändern müssen. im jTit. wird Parzival allerdings Gralkönig, muss aber nach jahren, weil er schuld am tode seiner mutter gewesen ist, die herschaft dem priester Johann, dem sohne des Feirefiz, abtreten. dass wir für die schlusspartie des ¡Tit. (und die frühern vorausdeutungen auf dieselbe) eine zweite quelle neben Wolfram annehmen müssen, hat auch Borchling (D. ¡Tit. u. sein verhältnis z. WvE. 105) zugegeben, nur will er den einfluss dieser zweiten quelle auf die auffassung des Grals als abendmahlsschüssel beschränken und nimmt für sie kurzen umfang und abfassung in lateinischer sprache an. diese beschränkung hat gar keinen grund, die lateinische sprache mag man gelten lassen. dass unter dem Indien des priesters Johann gerade in diesem zusammenhange auch Äthiopien gemeint sei, darauf hat schon Wesselofsky hingewiesen.

Alle diese vermutungen sind natürlich für denjenigen ziemlich hinfällig, der mit GParis (aao. 253) und andern die übereinstimmung zwischen Wolfram und dem Moriaen für zufällig hält. 'die schwarze farbe der mutter des helden drängte sich der phantasie mittelalterlicher erzähler auf, sobald sie aus ihr eine heidin machten, und bemerkenswert ist nur das zusammentreffen, vermöge dessen das nämliche abenteuer hier Parzival, dort seinem vater zugeschrieben wird'. auch für denjenigen, der die Moriaensage nur aus einem misverständnis des keltischen personennamens Mor herleitet, wird ein zusammenhang nur möglich, aber nicht notwendig erscheinen (vgl. Hertz Parzival s. 476). ich bemerke noch, dass auch in einem gascognischen märchen der sohn eines mohren und einer weißen frau den namen Mouret führt (RKöhler Kl. schriften 190).

Dass ein solches zusammentreffen zufällig ist, scheint mir an sich gar nicht ausgeschlossen. es scheint mir nur in diesem falle unwahrscheinlich: 1) weil Wolfram nicht nur die vorgeschichte, sondern auch die nachgeschichte seines Parzival mit andern fassungen der Gralsage gemein hat, während beide Chrestien fehlen. wenn ich beides zugleich ins auge fasse, so scheint mir hier allerdings annahme eines zufalls über das erlaubte maß hinauszugehn. 2) weil sich die vorgeschichte nicht nur in dem Gralroman von Moriaen widerfindet, sondern a) in entfernterer ähnlichkeit im Grand SGral, wo der Gralsucher Galaad der sohn einer äthiopischen prinzessin und eines Europäers ist, b) in der verwanten sage von der erwerbung der bundeslade durch einen abessynischen könig, den sohn eines weißen (Salomo) und einer mohrin (der königin von Saba), c) in besonders naher ähnlichkeit in einer der fassungen der verwanten sage vom babylonischen reich. auf die beiden puncte müssen wir nun näher eingehn.

1) die übereinstimmung in der verknüpfung der 'nachgeschichte', der Schwanrittersage, mit der Gralsage bei Wolfram und Gerbert hat zuletzt Blöte Zs. 42, 50 ff für zufällig erklärt. dagegen ist an sich nichts einzuwenden, wenn man wie Blöte die vorgeschichte außer acht lässt. aber wir haben es gar nicht notwendig, darauf zu recurrieren, da die verbindung mit der Schwanrittersage noch in einem dritten von Gerbert wie von Wolfram unabhängigen Gralroman vorkommt, es ist der von MGoldschmidt 1899 in der Bibl. d. litt. vereins 216 herausgegebene roman Sone de Nausay. auf einzelnes hat schon Goldschmidt s. 556 aufmerksam gemacht. ich gebe eine detailliertere inhaltsangabe der für unsern zweck in betracht kommenden stellen: Sone kommt an den hof Alains, des königs von Norwegen. der könig führt ihn einmal an den meeresstrand, dort bläst er in ein horn, zwei mönche kommen in einem boot und führen sie auf eine insel, auf der ein herliches schloss steht, das von den mönchen bewohnt wird, dort übernachten sie, am nächsten tage erzählt der abt die geschichte des klosters, wie sie der hl. Joseph von Abarimatie, der gründer desselben, an seinem letzten tage aufzuschreiben befohlen hat. er hatte dem Pylates 7 jahre gedient und verlangt zum Johne dafür den leichnam Christi. er begräbt denselben, wird aber deswegen angeklagt und in einen kerker geworfen, der von gewürm und schlangen erfüllt ist. da sucht ihn Christus selbst auf und gibt ihm ein gefäß (vaissiel).

solchen glanz verbreitet das wahre blut (li vrais sans) wie die sonne; als er es an den mund hält, ist er so gesättigt davon. als ob er eben gegessen hätte. 40 jahre bleibt er dort. Vaspasianus war miselsüchtig, er wird durch Verone geheilt. aus dankbarkeit gegen Christus zieht er gegen Jerusalem. in der stadt ist solche not, dass die mutter ihr kind isst, sie wird erobert und man gibt 30 juden um einen pfennig. Joseph wird aus dem gefängnis befreit, alle kommen, das gefäß zu küssen; ist es ein kranker, so wird er dadurch geheilt. Joseph hat einen sohn Josaphus, der der erste bischof war. er nimmt noch das hl. eisen, mit dem Longins gottes seite durchbohrt hat, unter einer mauer hervor, unter der es vergraben war, und verlässt auf den befehl Gottes das land. bei Escalone findet er ein schiff ohne mast und segel, das führt ihn nach Gavete. dort lässt er sich ritterliche rüstung reichen und verübt nun durch viele länder ziehend große taten zur erhöhung des glaubens, bis er endlich nach Noruweghe kommt und die Sarrasins aus diesem lande vertreibt, er tötet den könig des landes und heiratet dessen schöne tochter, die er sehr liebt. sie aber glaubt nicht an Christus und hasst in ihm selbst den mörder ihres vaters, zur strafe für seine liebe lässt ihn gott an den lenden und unterhalb derselben erkranken (Es rains et desous l'afola). Joseph lässt sich zum könig krönen, seine frau gebiert ihm einen sohn und wird ebenfalls gekrönt. der könig kann kein glied rühren und muss immer liegen. er lässt nun dieses mächtige und schöne schloss bauen. rings herum sind viele fische, und das einzige vergnügen des königs ist, mit einem schiffmann hinauszufahren und fische zu fangen, woher er den namen rois peschieres bekommt. das dauert so lange, bis ein ritter ihn heilt, dann wird er wider mächtig in den waffen und besiegt die ungläubigen. sein sohn starb jung, er aber wurde sehr alt. so lange er krank war, hatte das land den namen Lorgres, denn Lorgres ist ein name der trauer (Lorgres est uns nons de dolour). damals sate man nicht im lande, kein kind kam auf die welt, kein mädchen heiratete, kein haum trug laub, keine wiese ergrünte, kein vogel und kein tier brachte ein junges, solange der könig krank (mehagnies) und sündhaft war. denn Christus kränkte es sehr, dass er mit der ungläubigen lebte. so weit erzählt der abt die geschichte, dann verspricht er Sone das gefäß zu zeigen Qui jadis fu grealz nommés.

Encor est il nommés grealz. er holt nun ein kreuz, in dem ein großer teil desjenigen sich befindet, an dem Christus gekreuzigt wurde, dann nimmt er den great aus einem elfenbeinernen kästchen, legt ihn neben das kreuz auf den altar, dann holt er die hl. lanze, an welcher ein blutstropfen hängt. von dem greal wird das ganze land erleuchtet. der abt zeigt ihnen die gräber von Joseph und seinem zweiten sohn Adans, sein erster war Josaphus gewesen, der erste bischof. darauf fahren sie von der insel zurück zum hafen Saint Joseph, der so heifst, weil Joseph dort gelandet ist. Sone erschlägt einen feindlichen kämpen, den Sachsen Aligos, mit dem schwert des hl. Joseph, das ihm der abt geliehen hat. als er Norwegen verlässt, soll er das schwert zurückgeben, was ihm großen schmerz verursacht; Odee, die tochter des königs, die ihn liebt, gibt ihm das schwert heimlich mit. er reist ab. nach mannigfachen abenteuern am hofe des königs von Frankreich angelangt, wird er dort durch eine botschaft der Odee erreicht, die durch das schöne 'spilwîp' Papegais und die hässliche gräfin Orvalle ihre ansprüche auf ihn geltend macht. Orvalle ist von fabelhafter hässlichkeit: vorn und hinten hat sie einen mund, ihr gesicht ist schwärzer als tinte, sie hat einen großen bart und 2 finger lange zähne, ihre augen sind groß wie pferdeaugen, ihre augenbrauen 3 finger breit, ihre arme lang und dick, ihre fäuste groß. Sone fragt sie nach dem befinden seiner geliebten. sie sei sehr traurig, antwortet sie, 'wenn ihr mich nicht so wohl empfangen hättet, so würde ich euch so schelten, dass jeder euch verachten müste; aber dazu kann es noch kommen, wenn ihr nicht meinen willen tut'. darauf singt Papegais einen 'lay', den Odee gedichtet hat, in dem sie ihre ganze liebesgeschichte erzählt, aber ohne namen zu nennen. nachdem sie gesungen hat, verlangt Papegais das urteil vom könig, ob die dame, um die es sich handle, nicht doit avoir son ami. der könig entscheidet, nachdem er seine barone angehört hat, zu ihren gunsten, und Sone, sowie die gräfin von Champagne, die sich selbst hoffnung auf ihn gemacht hatte, fügen sich der entscheidung. er zieht nach Norwegen, wo unterdessen der könig Alain gestorben ist. er soll Odee heiraten und könig werden. vor der krönung muss er das gesetz beschwören, das der hl. Joseph vom hl. Petrus (Saint Pierre) empfing. nach einsegnung der ehe wird der greal gebracht, dann die hl. lanze, dann das kreuz, in dem ein teil des kreuzes Christi ist, dann ein

goldner leuchter mit 5 kerzen, deren mittlere immer brennt. diese ist eine von den dreien, die die engel bei Christi geburt vom himmel brachten, die zwei anderen sind im tempel Mahommets, sie ziehen nun in procession, voraus der leuchter, dann das kreuz. dann die lanze, zum schluss der könig mit dem greal. der leichnam der heidnischen gemahlin des Joseph wird durch einen blitz aus dem grab gerissen. Sone zieht dem papste gegen die Sarazenen zu hilfe, in einem briefe erklärt der Sarazenenkönig Madoc, die herschaft der christen beruhe auf unrecht, denn sie führe sich auf Julius Caesar zurück, der seine regierung mit verrat an Pompeius begonnen habe. nachdem er gesiegt hat, kehrt Sone nach Norwegen zurück. sein sohn Henri zieht ins hl. land und heiratet dort die erbin von Baruch (di. Beirut). sein ältester sohn Houdiant heiratet die böse Matabrune von Boeme [hier endet das gedicht; das folgende nach der prosaeinleitung]. ihr sohn Oriant heiratet Elouse, die ihm drei söhne mit goldketten um den hals gebiert. die böse schwiegermutter Matabrune nimmt aus hass gegen Elouse dem einen kinde eine goldkette weg, wodurch es in einen schwan verwandelt wird und nach Galoches fliegt, wo der Gral bewahrt wird. das ist der schwan, der später seinen bruder Elias zur befreiung der Biautris führt. er tötet den Sachsen Animaye, verlässt aber seine frau, die ihm eine tochter Yde geboren hat, als sie ihn nach seiner herkunft fragt. auf den ruf eines hornes erscheint der schwan und führt ihn nach Baruch, wo er, selbst ein urenkel des Sone, eine enkelin desselben namens Fane heiratet und mit ihr drei söhne hat. aus einer schlacht mit den heiden wird er durch seinen bruder den schwan sterbend nach Baruch heimgeführt. seine frau hat diese ganze geschichte durch ihren schreiber Branque aufschreiben lassen.

Ich brauche dieser inhaltsangabe nichts hinzuzufügen. die ähnlichkeiten mit Wolfram, auch wo er nicht mit Chrestien stimmt, springen in die augen: die krankheit des Gralkönigs als strafe für liebe zu einer heidin, die hässliche botin aus dem lande des Grals (Chrestien sagt nicht woher?), ihre botschaft vermischt mit botschaft und gericht der vorgeschichte, in der eine Gralprinzessin und eine französische fürstin um den helden sich bewerben, endlich anschluss der Schwanrittersage. nur ein voreingenommener kann noch behaupten, dass Wolfram Chrestien benutzt habe.

2) Die geschichte des Apollonius von Tyrus, wie sie

HvNeustadt erzählt, enthält ebenfalls das liebesverhältnis des helden mit einer mohrin. es lässt sich zeigen, dass dieser zug nicht, wie man bisher meinte, aus Wolframs Parzival entlehnt, wenn auch in der ausführung von ihm beeinflusst ist, dass er vielmehr einen ursprünglichen bestandteil der einen der beiden quellen Heinrichs diese beiden quellen waren beide romane, die das leben des Apollonius von Tyrus behandelten; während der eine derselben aber sich genau an den bekannten lateinischen roman anschloss, schmückte ihn der andere mit allerhand phantastischen erfindungen aus, nahm vor allem die sage vom babylonischen reich in sich auf, uzw. in einer form, die bereits mit der sage von der gründung der abessynischen dynastie verschmolzen war. in dieser form hat die sage vom babylonischen reich jene 'östliche' fassung der Gralsage beeinflusst, die nach Wesselofsky durch Kyot mit der westlichen fassung derselben verschmolzen wurde, eine analyse des gedichts von HvNeustadt in den hier in betracht kommenden partien soll all das näher ausführen.

a) Das gedicht beginnt mit dem traume Nabuchodonosors. das geschieht in sehr verwirrter weise: die beiden träume (Daniel cap. 2 und cap. 5) werden vermischt. der traum wird abweichend von der gewöhnlichen deutung, wonach er die 4 weltmonarchien anzeigt, auf die 4 lebensalter des menschen gedeutet. dann fährt er fort: Nu ist der troum pescheiden. Ir solt iu niht lan leiden, Daz ich daz zwispil han getan, Ez ist ein hôhiu glôs daran. der dichter entschuldigt sich also, dass er den traum zwiefach ausgelegt hat; denn ein substantiv zwispil, das 'gleichnis' bedeutet, wie Lexer und Strobl meinen, gibt es nicht, vielmehr nur ein adverb, das 'zwifach' heifst, er meint also, er habe den traum doppelt ausgelegt, einmal nach dem eigentlichen sinn (die 4 weltmonarchieen), das zweite mal nach der glôs, nach einem commentar, der die entferntere bedeutung angibt, er hätte sich aber gar nicht zu entschuldigen brauchen, denn er hat überhaupt nur die zweite deutung gegeben. und nach diesem musterstück von verwirrung findet er einen höchst gezwungnen übergang zu seinem thema: Ez lit ein hôhiu glôs dar an, Diu gêt ouf aller werlde kint, Die nû und fürbaz lebende sint. Sie get ouch gar ouf einen man Von dem ich muot ze sagen han. man sollte meinen, das wäre der held des gedichtes, aber durchaus nicht: es ist Antiochus, der überhaupt nur im ersten teil eine rolle spielt. wenn eine

einleitung für ein gedicht, vor dem sie steht, nicht geschrieben war, so ist es diese. sie gehört offenbar vor den zweiten teil, der die zerstörung des babylonischen reiches behandelt, aus dem allerhand, wie wir sehen werden, schon in diesen ersten teil aufgenommen wird.

- b) Es folgt die geschichte der blutschande des Antiochus mit seiner tochter. über den namen der amme Pinelle, der sonst nirgends vorkommt, weiß ich nichts zu sagen. hervorzuheben ist das orientalische märchen in der scheltrede an die minne, das sich am übereinstimmendsten im Tuti-Nameh (nach der türk. bearbeitung übers. von GRosen in 71 ff., 20. abend, geschichte von Gülfischan) findet, da dort sowol der rösenlachende man als der tanzende krüppel erscheinen. andere fassungen s. Heinzel WSB. 97 (1888), 91; Strauch zu Enikel 25177; Hist. litt. xxx 66. eine eigentümliche variante, geistlich ausgedeutet in 'Salomonis hüs' bei Adrian, Mitteil. aus hss. s. 419. über die folgende heraldische variante weiß ich nichts sicheres beizubringen.
- c) Apollonius zieht in Antiochia ein in begleitung eines mohren Falech und eines zwerges Galiander. beide spielen keine weitere rolle im gedicht, kommen auch in keinem andern Apolloniusroman vor. doch gehört der erstere jedesfalls in die vorgeschichte des babylonischen reiches, denn er ist der Phaleg (var. Faleg, Falech) der Vulgata Gen. x 25. xi 16. 18, der so genannt ist eo quod in diebus eius divisa sit terra, der Fālēk des äthiopischen Buches der jubiläen (Kautzsch Die apokryphen und pseudoepigraphen d. alt. testaments ii 55), der tochtersohn des Nebrod, des gründers von Babylon. als titel der heiden, die in Antiochus dienste stehn, werden außer dem mir unklaren tanelier und den bekannten admiral und satrape noch die nur bei HvNeustadt vorkommenden alfaki und mutkali genannt, wie mir prof. Marti nachweist, gleich dem arab. elfakih (oder elfakih), der rechtsgelehrte, und muttakil (oder mutawakkil), der präfect.
- d) Als Ap. sich Antiochia naht, reitet ihm ein ritter entgegen: Er flouc dort her durch den wint, Als er wær des tiufels
  chint... Er fuort ein trackenhoubet Ouf dem helm gepunden.
  Oben unde unden Was sin decke alliu swarz, Recht als ein geprantez harz. Sin schilt was von golde Geslagen, als er scholde:
  Daz swarze trackenhoupt daran. es ist Taliarcus, der marschall
  des Antiochus. Ap. hingegen führt die sirene im wappen. er

sticht den gegner beim zweiten waffengang vom pferde. dass Ap. die sirene im wappen führt, ist ein vorausgreifen der erzählung; denn erst im zweiten teile der geschichte wird ihm von der sirene, die er von dem angriffe eines Centauren befreit hat, das recht verliehen, ihr bild im wappen zu führen (Strobl s. 24). dass als gegner des helden hier Taliarcus erscheint, ist vom dichter gut ausgedacht, um die spätere feindschaft der beiden zu erklären. im französischen prosaroman der Wiener hofbibliothek (s. meine inhaltsangabe, Beibl. d. Anglia x 108f) ist es ein ungenannter chevalier ardant. dort kommt Ap. auf dem wege zu Antiochus nach Gresse, dessen könig Alexander ihn gegen den feindlichen ritter schickt, der auf einer insel regnoit par l'art du deable. er führt einen feuerspeienden drachen im schilde. Ap. gelingt es den drachen selbst zu verwunden, da wendet sich dieser gegen seinen eigenen herrn und verbrennt ihn. Ap. bringt seinen mit kostbaren steinen geschmückten helm als beute zurück. man sieht wol, wie HvNeustadt im bestreben seinen Taliarcus noch weiter im gedichte zu verwenden, dazu gekommen ist, diesen charakteristischen zug zu verwischen, wir sehen aber zugleich, dass dieser scheinbar bedeutungslose waffengang vor dem zusammentreffen mit Antjochus aus der erzählung vom babylonischen reich stammen muss, wie sie nach russischen quellen Wesselofsky aao. s. 22 mitteilt: 'Nabuchodonosor liefs um Babylon herum einen großen drachen machen, im kopfe dieses drachen ist der eingang in die stadt, er befiehlt drachenbilder zu machen auf alle geräte, auf die paläste, auf alle türen und auf das vieh; für sich selbst aber macht er das schwert 'Selbsthau, aspis-drache', als er stirbt, befiehlt er das schwert in die stadtmauer einzumauern und verbietet es herauszunehmen bis zum ende der welt, da aber einstmals übermächtige feinde gegen die stadt heranziehen, bewegen die Babylonier seinen sohn Wassili (Basilius) gegen sein verbot das schwert aus der mauer zu nehmen. 'da fuhr Selbsthau aspisdrache aus der scheide und schlug des kaisers Wassili haupt ab, erschlug aber auch alle die feindlichen könige mit ihren großen heeren. aber alles an der armee der babylonischen krieger, was an ihnen von abzeichen an kleidern, wassen, pferden, zäumen, sätteln und rüstzeug von drachen war, alle diese begannen zu leben und frafsen das ganze heer, und was in der stadt von drachenbildern war, die frassen die frauen und kinder und alles

vieh; und auch der große drache um die stadt herum wurde lebendig und zischte und brüllte'. später schickt der griechische kaiser Leo boten in das verödete Babylon, sie müssen dabei über die große schlange steigen und bringen außer anderem kostbare steine zurück. in unserm prosaroman erscheint statt des kaisers Leo dessen mitregent Alexander, aus dem die russische erzählung eine kaiserin Alexandra gemacht hat (Wesselofsky Arch, f. slaw, phil. 2, 331). Wess. hat (Skasanija) auf verschiedene ähnliche nordische sagen verwiesen, ich will noch zwei weitere anführen, die ihm entgangen zu sein scheinen. in der saga von Eirik hinn vídförli kommt der held an die grenze von 'Ödáinsakr', um dieses land ligt ein drache herum. er springt ihm in den rachen und gelangt durch denselben in jenes land, er gelangt dann in einen in der luft aufgehängten turm, der an den babylonischen turm einerseits, an den in der luft hängenden tisch der Konradssaga anderseits erinnert, von dort nach hause zurück. könig von diesem lande ist anderwärts Gúdmund af Glæsisvöllum. bei Saxo (ed. Holder s. 290f) führt dieser seine gäste in eine höhle, wo kostbarkeiten liegen. als sie sich dieselben aber zueignen wollen, verwandeln sie sich: Armilla siguidem anguem induens uenenato dencium acumine eum, a quo gerebatur, appeciit. Cornu in draconem extractum sui spiritum latoris eripuit. Os ensem fabricans aciem precordiis gestantis immersit. diese parallelen lassen uns eine symbolische bedeutung der sage von der stadt Babylon ahnen, wie sie uns der unten zu erwähnende hymnus in der vita von Cyricus und Julitta offenbart.

c) Ap. nennt als seinen vater *Chalidem* (*Chaliden*), di. doch wol patrem *Chaldeum*, was wider auf die sage vom babylonischen reich weist. im genannten franz. prosaroman ist der vater könig von Antiochia, Tarsus, Äthiopien und Arabien. die beiden ersten stammen aus dem lateinischen Apolloniusroman, die beiden letzten aus der tradition vom babylonischen reich, nach welches Nabuchodonosor der sohn der königin von Saba ist.

Es folgt rätsellösung, verfolgung durch Antiochus, flucht nach Tarsus gemäß dem lateinischen roman. nur die breit ausgeführte beschreibung dieser stadt ist ihm fremd. folgt reise nach Pentapolis, schiffbruch, vermählung mit Lucina, abreise, scheintod der Lucina, erweckung durch Cerimonius. über dessen schüler Philominus s. meinen Apollonius von Tyrus s. 51 f und meine recension von

Klebs Beibl. z. Anglia x 237 f. die berührung mit slavischen fassungen ist vielleicht beachtenswert.

- f) Ap. übergibt das neugeborene kind dem Strangwilio in Tarsus und nimmt darauf abschied: Urloup nam er så ze hant Und wolt varen gen Egiptenlant. Daz ich sage daz ist war, Da was er inne manic jar. Wes er da pegunde Und pflæge ze aller stunde, Des ist ze sagen min gedanc. so geschrieben im anschluss an den lateinischen roman, was aber folgt, stimmt durchaus nicht dazu, denn Ap. geht überhaupt nicht nach Ägypten, sondern zunächst nach Barcelona, dann nach Galacien, Armenien, Romania, Indien usw. der hs. A, die überhaupt bessert, ist dieser widerspruch auch aufgefallen: der schreiber schrieb zuerst Urloup nam er sa ze hant, strich dann aber diese zeile und liefs die folgende aus, so dass von Ägypten überhaupt nicht mehr die rede ist; die übernächste ändert er in Sy pliben da manig jar, so dass sie sich auf Tarsus bezieht; in der nächsten hatte er zuerst ebenfalls da pegunde geschrieben, radierte es dann und schrieb auf der rasur dar nach pegunde. ob schon der archetypus ändernd in der zweiten zeile wolt er varen statt vuor eingesetzt hat, will ich dahin gestellt sein lassen. hier verlässt der autor seine erste quelle für längere zeit und wendet sich der zweiten zu. die bruchstelle ist deutlich. diese zweite quelle war ebenfalls bereits ein Apolloniusroman, die übertragung auf den helden ist nicht erst durch HvNeustadt vorgenommen worden: das beweist vor allem die übereinstimmung in den anfangscapiteln mit dem französischen prosaroman. auch dieser füllt die 14jährige abwesenheit des helden mit allerlei abenteuern aus, die aber mit denen bei HvNeustadt gar keine ähnlichkeit mehr haben: diese zweite quelle war ganz nach dem muster eines französischen Karlsromans resp. kreuzzugsromans umgestaltet worden und bewahrt nur noch im anfang spuren der erzählung vom babylonischen reich.
- g) Ap. zieht nun zunächst nach Barcelona dem könig Baldin zu hilfe gegen die völker Gog, Magog und Kolch. die zeit, in der das geschieht, gilt als die des griechischen kaisers Julian. derselbe tritt hier gar nicht hervor, wenn man aber seine stellung gegen den christlichen glauben bedenkt, die ihn wol als den Antichrist erscheinen lassen konnte, zu dessen zeiten diese völker hervorbrechen sollten, wenn man erwägt, dass sein nachfolger

in dem von Nöldeke Zs. d. d. morg. gesellsch. 28, 268 ff besprochenen roman, indem er seine krone auf das kreuz niederlegt, die bekannte rolle des letzten kaisers spielt, wenn man sieht, wie in der gestalt des Jovinian der Gesta Romanorum, in dem Julian und sein nachfolger verschmolzen sind, die gestalten von Nabuchodonosor einerseits, Salomo anderseits aufzuleben scheinen, so wird man diese zeitbestimmung vielleicht nicht für zufällig halten. dass Apollonius als besieger von Gog und Magog auftritt, ist von zwei gesichtspuncten aus zu verstehn. wir finden ihn später (im franz. prosaroman gleich von anfang an) als herscher von Äthiopien: von dorther aber soll nach Pseudo-Methodius und andern der genannte letzte kaiser kommen, der seine krone auf dem kreuz niederlegt, vor allem verweise ich auf den genannten Caleb-Elesbaas (s. Sackur Sibyllin, texte und forschgn. s. 166), den wir in dem Gralkönig Calaphe-Alfasan widergefunden haben. anderseits aber ist schon nach dem Pseudo-Kallisthenes der besieger von Gog und Magog Alexander d. Gr., zugleich nach verschiedenen sagen sohn und gemahl einer äthiopischen königin (Sackur aao. 27 ff). über die merkwürdigen beziehungen der Gralsage, auch speciell in Wolframs fassung, zum Alexanderroman hat Gaster Folklore ii 198 ff gehandelt (vgl. auch Wesselofsky Skasanija 50 ff). über das local der handlung wie auch über das volk 'Kolch' s. Festgabe f. Heinzel 427.

h) Es folgt nach verschiedenen abenteuern, die unserem gegenstande fern liegen, die sendung des helden in das wüste Babylon. die überraschende übereinstimmung dieser episode mit der byzantinisch-russischen geschichte vom babylonischen reich hat Wesselofsky Arch. f. slav. phil. 2, 326-331. Skasanija ss. 15. 17. 25 aufgezeigt. anlässlich des Centauren Piramort will ich nur auf den Centauren Piritous hinweisen, den Moses vChorene (Wesselofsky Arch. 2, 315) mit dem drachenkönig Dhochâk der iranischen sage indentificiert, der dem großen drachen in der geschichte vom babyl. reich entspricht, wie auch auf die Onocentauren und Hippocentauren, die der hl. Cyricus in dem hymnus der syrischen legende von Cyricus und Julitta (Dillmann SB. d. Berliner Ak. 1887) vor Babylon antrifft. diesen in der bekannten lateinischen Vita der Acta Sanctorum fehlenden hymnus hat nun Zwierzina doch in einer lateinischen Pariser hs. aufgefunden. die in dem öden Babylon schachspielenden Centauren erinnern einer-

337

seits an das schachspiel Percevals mit dem unsichtbaren gegner in dem einsamen schloss bei Gautier und im Petit SGral, anderseits an das spiel der schlangen der Konradssaga mit dem grünen stein. der hier durch die kostbaren schachsteine vertreten wird, die mit Piramort zusammen schachspielende Centaurin Pliades habe ich Festgabe aao. als Peliades gedeutet. vielleicht ist aber statt dessen oder daneben (da solche doppelbeziehungen für unser gedicht charakteristisch sind) an das sternbild der Pleiaden zu erinnern. dies drängt sich auf, wenn wir an den folgenden kampf des Apollonius mit Serpanta und Ydrogant denken, welch letztrer mit einem kruge ausgerüstet ist, durch dessen zerschlagen er ungewitter erregt (vgl. Schweiz. arch. f. volkskunde 1, 208 anm. 5). ligt es hier nicht nahe, die sternbilder Serpens und Hudra, die die hydria, den wasserkrug auf dem rücken trägt, zur erklärung beizuziehen? wir werden unten einen sichern fall finden, in dem Apollonius an die stelle des gottes Apollo getreten ist. erklärt uns dies die übertragung aller dieser abenteuer oder eines teiles derselben auf Apollonius? haben wir hier einen astronomischen mythus vor uns? auch die kämpfe mit den Centauren, die beziehungen zu dem einhorn uam. ließen sich so deuten. Sackur aao, 150ff hat gezeigt, dass als der letzte kaiser der weissagung der tiburtinischen Sibylle ursprünglich der sonnengott Apollo gemeint ist.

i) Ap. kommt nach überwindung verschiedener schwierigkeiten nach Indien und heiratet die tochter des dortigen königs. Indien ist sonst das land des priesters Johann, mit dessen beschreibung stimmen außer verschiedenen geographischen notizen vor allem einige unter den daselbst berichteten wundern: der jungbrunnen, die wundertätigen steine usw. wir erinnern uns, dass das land des priesters Johann sich auch über Babylon erstreckt (Wesselofsky Arch. 2, 322), dass nach der einen russischen erzählung vom babylonischen reich Nemrod eigentlich 'Joannes' geheißen haben soll (ib. 311), wir erinnern uns aber anderseits daran, dass er bei Wolfram sohn des Feirefiz und im ¡Titurel Gralkönig ist. von Feirefiz erzählt Wolfram Parz. 328, 14 Man bett ihn an als einen got, von dessen vater Gahmuret ib. 107, 19 Ez betent heiden sunder spot An in als an ir werden got. ist es da zufall, wenn in der sonstigen überlieferung vom priester Johannes dessen vater den namen Quasideus führt? er regiert über 72 völker und baut auf befehl gottes einen palast, dessen

decke aus saphiren zusammengesetzt ist, in welche da und dort leuchtende topase eingesetzt sind, wodurch der himmel mit seinen sternen nachgeahmt werden soll. dadurch erweist sich dieser vater des Johannes als eine ins gute gewendete contrafactur der hösen heidenkönige Nimrod (Nibelot, Ymelot), Nabuchodonosor und Chosroes (s. Wesselofsky Arch. 2, 311). ich füge noch den Sigelot des Rolandsliedes hinzu, then ane peteten thie heithenen vur einen got (ed. Bartsch 5592. Grimm 198, 21). Gahmurets gegner sind die neffen des Nabuchodonosor, von dem hervorgehoben wird Parz. 102, 4, dass er an trügelichen buochen las, Er solte selbe sîn ein got, die söhne des Nînus, des gründers von Ninnive: Apollonius ist ein nesse des sultans von Ninnive. einer dieser gegner Gahmurets ist Pompeius: Wolfram lehnt ausdrücklich, wol aus besserer geschichtskenntnis heraus gegen seine quelle polemisierend, die identification desselben mit dem Römer des namens ab, aber im Willehalm 338, 26 lässt er den heidenkönig Terramer seine abstammung eben auf diesen Römer zurückführen, vielleicht wie so oft den Willehalm aus dem Parzival ergänzend: ihm gebühre als dem erben des Pompeius das römische reich, die herschaft der christenkaiser, die sich auf Caesar zurückführe, basiere auf unrecht; vgl. die oben aus Sone de Nausay ausgehobene stelle. die vierte erzählung der deutschen Gesta (ed. Keller s. 7) beginnt Pompeyus in der stat zu Babylon waz gewaltig; die entsprechende geschichte von den 3 faulen in den lateinischen Gesta Romanorum (ed. WDick cap. 22, s. 19) nennt den namen Pollemius. in der ersten erzählung der von Dick herausgegebenen Gesta wird die tochter des Pompeius, der regnauit dines super omnes ac potens (wol in Rom? es wird nichts darüber gesagt), von einem könig von Babylonia verführt.

Chosroes versieht seinen künstlichen himmel mit röhren, ut quasi deus pluviam desuper videatur infundere (Maßmann Eraclius 503). er wird von den heiden als gott angebetet, damit aber auch die christen dasselbe zu tun scheinen, lässt er das kreuzneben sich aufrichten (id. 499). ebenso wird der tote Gabmuret von den heiden als gott angebetet, auf seinem grabe aber steht ein kreuz, vor dem sich nun wol auch die christen neigen. auf dem kreuze ist sein helm befestigt, wie die krone, die der letzte kaiser abgelegt hat, auf dem kreuze hängt.

Die indische prinzessin, die Ap. heiratet, heifst Diomena,

ihre mutter Palmena (an späterer stelle freilich Elsa), ihre tochter Altmena, ihr sohn Ptolemæus, der astronom. da dieser aber auch sonst mit dem diadochen verwechselt wird (s. Wuttke Üb. erdkunde und erdkarten d. ma.s s. 22), denk ich an letztern, der sonst als  $\pi\alpha i g$ , 'puer' Alexanders d. Gr. bezeichnet wird, was 'diener' bedeutet, aber wol fälschlich als 'sohn' genommen werden konnte (Sackur aao. 31 ff). im franz. prosaroman ist Antiochus, ein anderer der diadochen, eigentlich vasall des Apollonius und hat nur die herschaft in Antiochia usurpiert.

k) Ap. kommt nach Äthiopien, heiratet die königin des landes Palmina, die tochter des Anphytimon (Anfimon), sie gebiert ihm zwei kinder, eine tochter und einen sohn. das ist eine variante der vorhergehnden geschichte. über Äthiopien-Indien s. o., den namen der frau des Ap. führt dort deren mutter. wir kommen zu einer genealogie Amphytimon (di. Amphytrion) — Palmena — Diomena — Altmena (di. Alcmena); man beachte die gleichheit der zweiten compositionsteile. Amphitryon ist hier der urgroßvater der Alkmene, in der griechischen sage ihr gatte und oheim. es ligt nahe, eine verschiebung von enkelin und nichte (neptis) anzunehmen. was aber hier die Heraklessage zu tun hat, wüst ich nicht zu sagen. auch als Ap. einstmals durch windstille auf dem meere festgehalten ist, kommt ihm unter andern helfenden gottheiten merkwürdiger weise frou Alkmena zu hilfe.

Als kinder werden Ap. und seiner frau, der mohrin, hier ein knabe Garamant und eine tochter Marmatora beigelegt, ich habe bereits Festgabe aao. darauf hingewiesen, dass hier Apollonius an die stelle von Apollo getreten ist, der in der antiken mythe als vater des Garamas (s. Servius ad Vergil. Aen. iv 198. Isidor Origin. 1x 2), des stammvaters des großen volkes der Garamantes im innern Africa, erscheint. ich habe gezeigt, dass hier HvNeustadt durch Wolfram beeinflusst ist, indem er den knaben gefleckt und das mädchen ganz schwarz sein lässt, während in seiner vorlage offenbar die elsterfarbe nicht dem sohn sondern der tochter Marmorata zukam. ich glaube aber keinem widerspruche zu begegnen, wenn ich behaupte, dass gerade dieser sachverhalt darauf weist, dass für die ganze episode unmöglich Wolfram die quelle gewesen sein kann, dass bereits die vorlage Heinrichs unabhängig von Wolfram die verbindung des weißen mit der mohrin und die figur des daraus hervorgehnden elsterfarbenen

menschenkindes gehabt haben muss. wenn wir nun in Garamant den stammvater der Garamantes sehen, einen äthiopischen könig. der wie Nabuchodonosor in der sage, die reiche von Äthiopien und Mesopotamia in seiner hand vereinigt, so werden wir nicht anstehn, in Marmorata die stammmutter der Marmarida, der bewohner der benachbarten Maquaquai, der marmarica regio zu erkennen. eine falsche etymologie des namens als die 'marmorierten' lag nahe, hatten doch schon die alten die bekanntschaft mit dem partiellen albinismus der neger gemacht, wie die erwähnung des δίγοωμος ἄνθοωπος bei Lukian, auf die Hertz Parzival s. 476 hinweist, zeigt; ein ganzes volk dieses schlages anzunehmen, war natürlich unberechtigt, aber nicht unberechtigter als die ausdehnung der beobachtung des totalen albinismus auf einen ganzen volksstamm, die Leukæthiopes (Plin. Hist. nat. v 8, 1), die weißen neger; dass in Guinea ganze länder mit solchen Albinos angefüllt seien, behauptete man noch im vorigen ih. (s. Zedlers universallexikon sv. Albinos). auch die meinung, dass diese 'elsterneger' aus der verbindung einer weißen mit einer mohrin hervorgiengen, war noch bis ins vorige jahrhundert verbreitet: 'Les n dividus qui la présentent (l'anomalie de l'albinisme partiel chez les nègres) sont les fameux hommes ou enfants pies, qui ont tant excité la curiosité au siècle dernier. On les a considéré pendant long temps comme nés d'une nègresse qui aurait eu commerce avec un blanc: on sait maintenant que rien n'autorise une pareille supposition' (Grande Encyclopédie 1 1178).

'Ob man Azagouc mit den äthiopischen Azachæi Solin 30, 4 zusammenbringen darf? für Zazamanc böten sich dann freilich nur die Garamantes, die höchstens vermittelst einer bedenklichen annahme von textverderbnissen mit jenem namen in nähere übereinstimmung gebracht werden könnten' (Martin Zur Gralsage s. 6). das zusammentreffen dieser hypothese Martins mit dem würklichen verhalten im Apollonius des HvN. ist sicher kein zufälliges. z für g, z für r, c für t sind jedes für sich paläographisch leicht erklärlich: wenn ich die last auf Kyot und Wolfram gleichmäßig verteile, scheint sie mir nicht zu schwer zu sein. freilich meint Martin, dass W. den Solin direct benutzt habe. aber das scheint mir ebenso wenig bewiesen, wie dass er das Marbodsche lapidar benutzt hat. Martin stützt sich (s. 4f) auf die namen Agatyrsjente, Neurjente, Nomadjentesin, Trogodjentesin, Atropfagente, Orastegen

tesin, dazu kommt noch Satarchjonte für Satarchjente aus Satarchæ gentes (aao. 5). Martin meint nun, 'g oder das gleichbedeutende j weist auf lateinische grundform; aus französischer vorlage würde schent geflossen sein, wie aus 658, 27 ersichtlich ist'. dass j und q gleichbedeutend sind, ist aber nicht richtig; q tritt allerdings orthographisch vor i für j ein, selten vor e, wie etwa vergehen Parz, 286, 20, der umgekehrte wechsel kommt kaum vor. unter den obigen 8 fällen zeigen 6 j, nur 2 q, von welchen einer sofort zu eliminieren ist, da sein g auf gg zurückgeht (Anthropophagi gentes), den andern mag ein gelehrter schreiber, dem das lateinische gentes einfiel, auf dem gewissen haben. was hätte einen Deutschen vermocht, in der mehrzahl der fälle lateinisches q durch j zu ersetzen? französisches q vor e gab er freilich durch sch wider, französisches j aber durch j. und für den Franzosen lag wol ein grund vor, hier g in j zu wandeln, und Nomadi gentes muste, wenn es nach analogie französischer worte behandelt wurde, sein intervocalisches q in j verwandeln (s. Schwan Afrz. gramm. § 201). dabei ist freilich das beibehalten der lateinischen endung auffallend.

Dann muss man allerdings die meinung aufgeben, als hätte Wolfram die namen Azagouc und Zazamanc aus dem Nibelungenlied bezogen (vgl. Braune Beitr. 25, 86 ff). gerade wenn man mit Braune die strophe 417a für ursprünglich hält, verliert die annahme des umgekehrten vorgangs sehr an schwierigkeit. ein so weit verbreitetes gedicht wie der Parzival konnte doch wol dem dichter des Nibelungenliedes wie dem bearbeiter von C bekannt sein und von jedem besonders benutzt werden. dass man daraus, dass man keine sichern beziehungen zwischen zwei gedichten aufweisen kann, nicht schließen darf, der dichter des einen habe das andre gedicht nicht gekannt und deswegen nicht mistrauisch sein darf gegen annahme von beeinflussung im einzelnen falle, hab ich Festgabe f. Heinzel s. 377 ff zu zeigen versucht. mich hat freilich die hübsche deutung von Nib. 720 durch Martin Zs. 32, 384 f überzeugt, doch erkenn ich wohl, dass sie nicht für jeden überzeugend sein muss. hingegen ist die strophe von C so ungeschickt, dass sie mir kaum anders erklärlich ist, als durch läppische benutzung des geistreichen Wolframschen einfalls.

l) Ap. kommt zum paradies : wie Alexander. danach wendet sich der dichter wider der ersten quelle zu : es wird die geschichte der Tharsia erzählt, ihr zusammentreffen mit ihrem vater, fahrt nach Ephesus und erkennung der Lucina, darauf eine reihe von festen und turnieren, die dem lateinischen roman natürlich fremd sind. Ap. gründet die tafelrunde : ich erinnere bei dieser gelegenheit daran, dass in der Thidrekssaga Apollonius der sohn des Artus ist. Patrochel von Mirmidon und Archilan von Valcitron (Strobl s. 115) widersagen der tafelrunde. es sind wol Patroclus und Achilles, worauf bei dem ersten der beiname weist, bei dem zweiten der umstand, dass früher (s. 59) ein Achilles von Barcilon vorgekommen ist. über verwechslung der namen Achilles und Archelaus s. Heinzel WSB. 126 (1892), 65. Apollonius selbst ist der neffe des königs Priamus von Troya (Strobl s. 120), was die gegnerschaft wol erklärt, ich verweise darauf, dass Belakane, die mutter des Feirefiz, die cousine der Eckuba von Janfûse ist, deren beinamen ich freilich nicht erklären kann, wenn Bartsch German, stud, ii 154 recht hätte mit der deutung de gente fusa, so würde das für die vertriebenen Trojaner schliefslich passen. charakteristisch ist aber ihr zweckloses hin- und herreisen : das local ist wol ursprünglich Afrika gewesen, und sie hatte nicht Parzival, sondern Feirefiz vor der Gralsuche zu ermutigen, ich verweise zum schluss noch darauf, dass Priamus und Hecuba (Sackur aao. 177) die eltern der tiburtinischen Sibylle sind, mit der die königin von Saba leicht vermischt wurde. ist Belakane etwa aus Balkis, dem arabischen namen der königin von Saba entstellt?

Ich glaube gezeigt zu haben, dass die übereinstimmung des Apollonius des Heinrich vNeustadt mit der vorgeschichte des Parzival nicht auf entlehnung, sondern auf urverwantschaft beruht und deren bedeutung innerhalb der geschichte der bildung der Gralsage zu erhellen geeignet ist.

S. SINGER.

# WEITERE VERBESSERUNGEN ZUR ALTSÄCHSISCHEN GENESIS.

Dass in der partie von Kains verfluchung das metrum von v. 51 an recht auffallend ist, wird wol von manchem bemerkt worden sein. vermutlich hat man sich das aus eingestreuten schwellversen erklärt, die an sich in dieser scene ja nicht unangebracht wären. in ihrer unregelmäßigen stellung muss ich

sie trotzdem bezweifeln, und es kommen andre momente hinzu, die zur kritik herausfordern. 1) die allitteration auf dem einführenden quad v. 56b. man könnte sich auf 245b quad he gerno berufen, immerhin ist hier dadurch, dass der abhängige satz nicht mit that eingeleitet ist, also eine kleine pause hinter quad erfordert wird, das verbum etwas gehoben, und jedesfalls ist in der regel ein solches quad tonlos (auch 98b), und auch in dem mit unserm verse gleichlautenden Hel. 2968 quadun that sie uuissin garo allitteriert uuissin und nicht quadun. im folgenden halbverse soll das von dem zugehörigen bidernid weit getrenute uuerdan ganz in die senkung fallen. der vers scheint mir geradezu unerträglich, wenn man nicht eine, m. a. nach unerlaubte, dreifache allitteration annehmen will. 2) der dat. von uualdand lautet sonst stets uualdande, nicht wie in 57 uualdand, und es kommt auch sonst im as, keine entsprechende form vor (Holthausen As. elementarb. § 320 f). mit Braune den acc. anzunehmen, (Glossar s. v), geht nicht an, denn (bi)dernian regiert den dat. der person. 3) sehr mit recht hat Jellinek DLZ 1898, 92 v. 66b beanstandet: hugi wäre unerklärlich, triuua kommt niemals als subst. fem. vor, nur treuua, und er nimmt darum das adj. an. allein die fügung nu ik ni uuelda minan triuuan haldan | hugi dürfte beispiellos sein. 4) während in der wörtlich entsprechenden antwort 70b-71a hier den höchsten verston hat, soll das wort 67<sup>b</sup> ganz in der senkung verschwinden. diese schwierigkeiten sind durch eine andre einteilung der verse zu lösen, die dann freilich noch einige weitere notwendige änderungen im gefolge hat. 56ª ist der rest eines langverses, der sich schwerlich mit genügender sicherheit wider herstellen lässt. an sich möglich wäre wol einfach

Kain aftar them unordun aftar them quidiun drohtinas. eine andre möglichkeit wäre, dass ein adj. vor oder hinter quidiun — etwa craftigun? — ausgelassen wäre. die beiden folgenden langverse ergeben sich sehr einfach:

quad that hi uuisse garo that is uuerdan ni mahti uualdanda uuiht an uueroldstundu

an der zweiten stelle ist die verwirrung etwas stärker, was sich aber auch schon darin erweist, dass der schreiber ja tatsächlich das subst. *triuua* statt des adj. eingesetzt hat. ich schreibe

nu ik triuuan ni uueldi
(haldan minan hugi eher) m. hugi haldan uuid them thinum
hlutrom muoda:

nu unet ik that ik hier ni mag eniga huila libbian. man könnte gegen diese conjecturen einwenden, dass dadurch kurz hintereinander zweimal langverse mit gleicher allitteration geschaffen werden. dass das gern vermieden wird (Zs. 40, 217 f). ist unzweifelhaft. aber es kommt doch vor; in den fragmenten noch zweimal, in Hel. 1-1000 6 mal (155 f. 234 f. 291 f. 307 f. 673 f. 718 f), und die tatsache kann ja gerade mit schuld sein an der verwirrung, wenn die ergänzung im folgenden halbverse, wie ich früher annahm, notwendig, und nicht etwa absichtlich so huuat statt so huuer gesetzt ist, um die gröste allgemeinheit zu bezeichnen - die quelle und, wie es scheint, auch die commentare geben keinen anlass dazu -, so ist vielleicht die stellung huand mi uuero antwirkit vorzuziehen. so huat konnte sowol zum 1 wie zum 2 halbvers gezogen werden. für 71° sind die erwägungen von Ries Zs. 39, 302 völlig überzeugend; doch ist der vers wol noch, trotz 20ª und verwantem, durch einsetzung von huil auf ein beschränkteres maß zu bringen in genauem anschluss an Hel. (C) 5802 lif langerun huil. — v. 77 hab ich schon früher in zwei langverse zerlegt. auch 78° wird man in der umgebung noch für einen schwellvers ansehen. die notwendigkeit lässt sich leicht umgehn, indem man thinon uuordon schreibt nach analogie von v. 228. übrigens ist vielleicht an beiden stellen mid zu streichen und wie im Hel. der einfache instrum. zu setzen. bleiben in der ganzen partie nur v. 51 und 52 als solche übrig, bei denen die wahrscheinlichkeit für schwellverse ist.

Wie wir bei den zahlreichen fehlern der hs. manchen andern kleinen bedenken gegenüber kühner sein dürften, so brauchen wir uns auch bei der schwierigkeit, die bifallan v. 185 bereitet, nicht aufzuhalten; es ist bifellan zu lesen.

V. 277<sup>b</sup> ist zu schreiben im an is selbes duom. wir haben es mit dem adverbiellen ausdruck an is selbes duom (neben duoma) 'nach eigener verfügung, freiwillig' zu tun, der parallel dem adverbialen an is uuilleon ist.

Bonn, februar 1900.

J. FRANCK.

#### MITTELHOCHDEUTSCHE STUDIEN.

9. MHD. EI < EGE, AGE, EDE, MHD.  $\hat{I} < IGE$ , IBE.

HFischer hat in seiner bekannten, aber noch immer nicht genug berücksichtigten schrift Zur geschichte des mhd., Tübinger univ.-progr. 1889, die dichter, welche das neue, aus contraction über q entstandene -eid, -eit, -eist im reime mit altem -eid, -eit, -eist binden, in drei gruppen geschieden. er kennt eine gruppe ausschliefslich mitteldeutscher (s. aao. s. 61) dichter, die -eit < -reget, -eist < regest nur in treit < treget (resp. treist) und leit < leget (resp. leist, leite, geleit), ferner, füg ich hinzu, in meide < megede, getreide < getregede zulassen, nicht aber in seit < \*seget, mhd. saget (resp. seist, seite, geseit). er stellt diese dichter in seiner tabelle als nr 37-47 zusammen. wir werden sehen, dass auch noch eine reihe der von ihm wegen der reimform geine < gegene (subst. oder adv.) gesondert aufgeführten md. autoren (tab. nr 141 bis schluss) hierher gehören 1. eine zweite gruppe meist (doch nicht durchaus) alemannischer und fränkischer dichter (tab. nr 48-98) stellt neben treit und leit auch das seit 2, welches auf ein älteres \*segit, \*segist (neben dem allgemeinen saget, sagest) zurückgeht, reimt aber sonst kein -eit < gleichsam mhd. -aget. die dritte gruppe endlich kennt neben treit, leit, seit, meide auch ein verzeit < verzaget, verdeit < verdaget, gekleit < geklaget, meit < maget usw. Fischer stellt die hierhergehörigen, meist bair.-österr. dichter in seiner tabelle als nr 99-140 zusammen. Fischer hat ferner schon bemerkt, dass bei den alemannischen dichtern in treit und leit die contraction schon mhd. obligatorisch ist und sich neben den ei-formen in der 2. 3 sing. präs. ind. von tragen und legen, im prät. und part. prät. von legen keine g-formen finden, dass aber die 2 plur. hier natürlich nur ir traget, ir leget, sowie ir saget heifst, da -eit nur aus ahd. -egit, nicht aus ahd. -agat, -aget, -eget < -agjat entsteht. heute sind in vielen alemannischen dialekten auch die q-formen von saget sagest gesaget

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ich bemerke gleich hier, dass ich auf diese vierte von Fischers gruppen mhd. dichter, die ei < ege : ei reimen, nicht näher eingeh.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ich schreibe hier und im folgenden nach Fischers vorgang zur vereinfachung oft treit, leit, seit, wo die andern einschlägigen formen: treist, leite, geleit, seist, seite, geseit mitverstanden sind.

ausgestorben und herschen auch bei diesem verb allein die contractionsformen. in mhd. zeit reimen alle alem, dichter ohne eine einzige ausnahme neben seit seist geseit auch die anders gebildeten, nicht auf \*segist \*segit \*gisegit zurückzuführenden saget sagest gesaget, und es ist kein anlass vorhanden zur annahme, dass diese q-formen nicht auch dem würklichen dialekt der damaligen Alemannen entsprochen hätten und etwa aus einer aufseralemannischen schriftsprache geholt wären. dagegen spricht die einmütigkeit aller autoren, die gleichzeitigen schreibungen alem. hss. und der umstand, dass ja bei tragen und legen, wo die ältern formen in -egit eben keine anders gebildeten formen in ahd. -aget neben sich hatten, auch tatsächlich in den reimen der Alemannen treit und leit allein gilt, die dichter also von ihrer mda. hier zu gunsten der q-form nicht abgewichen sind. alle bair.-österr, und die meisten fränk, und md. dichter zeigen dagegen neben den bequemer zu reimenden eit-formen auch immer q-formen, uzw. sowol saget, beziehungsweise klaget daget maget usw., als (dies geht vor allem die Franken an) leget und treget. dabei ist zu bemerken, dass die dichter der dritten gruppe zwischen den verschiedenen -aget unterscheiden, der eine etwa neben geseit auch ein gejeit und gekleit, aber kein meit und zb. verzeit setzt, der andre etwa neben geseit gerade nur noch meit und verzeit reimt, und dass nur seit für saget, geseit für gesaget allen gemeinsam ist. dadurch wurde Fischer mit bewogen, alle contractionsformen der Baiern und Österreicher für zugeständnisse an die dichtersprache und misverständnisse der alem. ei-formen zu halten : man hätte sich nach analogie zum alem. er seit und geseit ein unalem., schriftsprachliches schiboleth ir seit und gekleit usf., nach analogie von der meide ein diu meit gebildet und so, weil man bei den alem. vorbildern ein geseit für eigenes gesaget fand, auch dort ein -eit für -aget gereimt, wo es historisch ganz unberechtigt war. nach dieser auffassung begriffe Fischers dritte gruppe durchaus dichter, die eigentlich ihrem dialekt nach weder, wie einige mitteldeutsche, treit leit meide getreide noch auch, wie die Alemannen, außer diesen noch seit hätten reimen können, dies sei hier schon vorausgenommen, ich werde Fischers auffassung unten noch kritisch zu beleuchten haben.

Im folgenden werden nun zu jeder der drei gruppen Fischers, der mitteldeutschen, alemannischen und bair.-österreichischen, der reihe nach nachträge beigebracht werden, nachträge nicht nur zum material, sondern auch und vor allem zur beurteilung des materials.

Die mitteldeutsche gruppe. — nicht alle md. dichter gehören hierher: viele ostmd. und auch einige ostfränk. dichter, zb. Wirnt, gehören in die bair.-österr. gruppe und die hauptmasse der Süd- und Rheinfranken steht zu den Alemannen. aber alle dichter der gruppe sind Mitteldeutsche, wenn wir einmal die Ostfranken auch zu den Mitteldeutschen rechnen.

Die dichtungen des 12 jhs. zeigen, einschliefslich der Vorauer bücher Mosis (tab. nr 4), Wiener Gen. und Exod. (nr 14), Kaiserchron. (nr 22), Rother (nr 24), GrRudolf (nr 27), Credo (nr 30), der alten fragmente von HErnst (nr 25), von Eilharts Trist. (nr 25) und einschließlich Heinrichs Eneit (nr 28), meist gar keine treit, leit oder seit. auch dort, wo diese formen in dichtungen des 12 jhs. vorkommen, sind sie fast immer nur vereinzelt. oft wird es da wol nur zufall sein, wenn im gedicht gerade nur ein leit belegt ist oder nur éin treit, wie etwa im Rolandslied (nr 40) und nicht ein oder zwei seit, wie etwa im alten fragm. des Reinh. Fuchs (nr 55) uaa. aber es wird, wie schon Fischer bemerkte, kein zufall sein, dass fast alle ältern mitteldeutschen gedichte des 12 jhs., wenn sie vereinzeltes ei < ege überhaupt belegen, dieses ei in treit und leit, nicht in seit belegen, so besonders Pilatus (nr 39), Alexander (nr 41), Athis (nr 44). denn wie unter den ei < ege immer nur sporadisch aufweisenden gedichten des 12 jhs., sind es auch unter den spätern, zu deren zeit die contractions-ei bereits weiter um sich gegriffen hatten, eben nur mitteldeutsche werke, die neben treit, leit kein seit kennen. dazu gehört außer den von Fischer nr 46 und 47 verzeichneten Oswald Zs. 2 und Eraclius auch Herborts Trojanerkrieg, den die tabelle wegen seiner geine 'regio', engeine und engein in eine letzte, ebenfalls hauptsächlich md, gruppe (nr 142) einreiht. aber auch Herb. weist in ca. 18500 versen zwar 40 geleit, 4 leite, 3 treit und sogar ein beweit auf, jedoch kein seit und seite und nur ein einziges geseit. und dieses eine geseit steht ganz zu anfang des gedichts, v. 216, und steht in einer fest geprägten und fertig aus der tradition entnommenen formel: Als ich iu da vor han geseit. diesem geseit in v. 216 folgen noch alle 40 geleit,

aber kein geseit mehr, sondern nur 19 gesaget (: maget, verzaget, usw. 589, 1161, 1213, 1695, 1717, 2007, 3271, 4363, 4731, 9516, 10633, 12489, 13593, 13762, 14386, 15832, 16428, 16831, 16904), ferner er saget 545, sagete 1188, 1295, 10946, 13545, deutlicher kann sich ein litterarischer reim als solcher schon nicht mehr präsentieren.

In unsre gruppe gehören ferner drei fränkische dichtwerke, die von Fischer bei seinen zusammenstellungen nicht berücksichtigt wurden: Hugos Renner, der Mor. vCraun und die Heidin.

Zwar weist der Renner auch, sowie Herborts Trojkr., ein vereinzeltes geseit: unbarmherzikeit 9104 auf. aber dieses eine geseit steht in den ca. 25000 versen des Renner neben den 67 geleit (51. 242. 288. 771. 842. 870 1512. 2038. 2354. 2454. 2888. 3465 usf. . . . 24370), 17 er leit (1938. 2088. 2727. 3178. 4969. 6345. 7627. 8075. 8294. 8730. 8811. 10098. 10681. 16310. 16525. 16785. 22528) und 57 treit (313. 401. 468. 805. 1148. 1868. 2954. 3009. 3438. 3453. 3485. 3730 usf. ... 21410)1 so vereinzelt da, Hugo reimt sonst immer so consequent nur gesaget : maget 1640. 4687. 24096, : geclaget 20517 usf., er saget : unverzaget 7003. 22548, : behaget 18074, sagete : behagete 5851. 58772, dass wol kein zweifel bestehn kann, dass wir es in dem einen geseit mit einer litterarischen reimform zu tun haben, die Hugos dialekt nicht zukam. außerdem finden wir bei Hugo häufiges meide, meiden für megede(n) (121. 317. 3779. 8995. 11833. 11910. 11938. 12082. 12478. 12528. 12582. 19546) und getreide für getregede (7700. 8148. 13555). das unflectierte maget reimt immer nur auf -aget (1624. 11944. 12328. 13050. 22298. 23078; 11936. 12630; 8198; 397; 13054; 1640. 4687. 24096).

Im Mor. v Craun reimt geleit auf altes -eit 781. 1689, treit : geleit 1117, aber nie seit, geseit, sondern saget : taget 1601 und gesaget : maget 485.1363. ebenso in der Heidin (Gesamtab. nr 18) geleit auf altes -eit 267. 477. 692. 1616, treit auf altes -eit 1719, aber nie seit, geseit, sondern gesaget : gejaget subst. 720, : verzaget

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> dazu noch die neutralen treit : vertreit 8090 und geleit : vertreit 19168.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> dass die hs., welche in der Bamberger ausg. abgedruckt wird, für alle -aget consequent -eit oder -ait schreibt (nur in den prät. 5851. 5877, ferner 6365. 8198. 18106. 18226 steht die g-form), tut natürlich nichts zur sache. Hugo reimt maget, klaget, geklaget, verzaget, behaget, gejaget, bejaget sehr oft (in 27 reimpaaren), aber immer nur in sich, nie zu -eit.

1565, : maget 1611, : verdaget 1617; sagete : verzagete 15, : vrâgete 1105, 1663; sagetest : behabetest 1421.

Die reime des Eraclius hat Fischer nur dem ganz ungenügenden reimverzeichnis Maßmanns entnommen und verzeichnet demgemäß für das gedicht bloß 6 leit und 1 treit neben dem gänzlichen mangel von seit, diese absenz gewinnt aber erst ihre volle beweiskraft, wenn wir die richtigen, viel höheren zahlen von leit und treit kennen. er treit reimt nicht einmal, sondern zweimal auf altes -eit : 2019. 3948 (ich citiere nach Graef), ferner geleit 12 mal: 315. 1310. 1799. 2517, 3819. 3895. 4167. 4397. 4510. 4713. 4941. 4983 und leite 2 mal: 299, 5293. zweimal reimen ferner treit und geleit (resp. leit) untereinander: 2049. 5303. neben geleit findet sich einmal gelaht 2975, eine form, die auch in MHimmelf. Zs. 5, Elisab. und Erlös. widerkehrt (s. unten) und die Herb., wie ich glaube, nur aus rücksicht aufs hochdeutsche meidet. dagegen reimt nun seit oder geseit im Eracl. nie zu einem der 124 reimenden alten -eit oder einem der 18 treit und geleit, sondern nur zu maget (813. 1869. 2287. 2363), unverzaget (1189, wo Graef also ganz falsch geseit: unverzeit schreibt), genau so wie maget und verzaget außerdem nur zu jaget 3 sing. (3141) und behaget (3299) reimen. auch sagte(n) reimt nie zu leite < legte oder einem der 20 im gedichte reimenden alten -eite(n), sondern nur zu behagte 4619 und tagte 4739.

Den sogen. Wiener Oswald hat schon Fischers tabelle in unsere gruppe eingereiht. ich will auch für dieses gedicht die belege einzeln vorführen, weil die tatsächlichen, nicht auf zufall beruhenden verhältnisse mehr als durch die nackten zahlen Fischers durch die citate und gegenproben anschaulich werden und weil wir gerade in diesem gedicht ein zeugnis haben, dass auch md. autoren spätester zeit sich noch der regel unsrer gruppe fügen. auch hat man ja gerade diesen Osw. als alemannisch in anspruch nehmen wollen (s. Rödiger Anz. 11 245 ff): dem widerspricht sein verhalten inbezug auf die reime von leit und saget durchaus. freilich bedürfte es dieses neuerlichen zeugnisses für md. abkunft dieses einheitlich gereimten gedichtes m. e. nicht mehr: man kann ja vielleicht jede der md. merkmale seiner sprache als einzelerscheinung durch einen paragraph unsrer alem. gramm. belegen — welches denkmal könnte man auf diese weise nicht als ale-

mannisch erweisen? — aber man wird kein sicher alemannisches denkmal finden, in dem sich eine gleiche anzahl md. eigentümlichkeiten zusammenfand, wie in unserm gedicht 1.

Der Wiener Osw. reimt also geleit: -eit 339. 1110, leite: -eit 1160, treit: -eit 369. 543, aber gesaget nur zu maget 105. 640, sagete: frägete 51. 212. 1282. 1297, sagete: maget 1084, sowie auch sonst maget nur zu unverzaget 163. 409. 524. 877 und kein -aget: -eit. vergleichen wir damit etwa das einschlägige verhalten in dem ungefähr gleichaltrigen österr. Oswald, den Ettmüller nach der schlechtesten hs. herausgegeben hat. geleit: -eit nur 3270, leite: -eit 584. 1625; aber geseit: -eit 271, 1041. 1169. 1345. 1410. 1612. 1769. 1997, seit: -eit 1555. 2077. 2306. 2454. 3382 und gar kein (ge)saget: -aget. der contrast ist deutlich und beweist, dass das fehlen von geseit neben gesaget und leit und treit im Wiener Osw. trotz dem geringen umfang des gedichts nicht auf zufall beruhen wird.

Dazu kommen nun eine reihe md. denkmale, in denen die bindung von seit: -eit zwar relativ häufiger ist als im Trojanerkr. oder im Renner<sup>2</sup>, in denen aber die seit vor den leit und treit einerseits und den immerhin schwerer zu reimenden saget anderseits so auffällig zurücktreten, dass wir berechtigt sind, in den seit der betreffenden denkmale litterarische, oder vorsichtiger ausgedrückt, der reinen mda. des autors nicht genehme reimformen zu vermuten. es ist dabei in betracht zu ziehen, dass bei den

¹ sal, wanen, -üere: -üre 401, tragen: gân 381, mir: zier uaa. 286. 153. 993, spil: gefiel 260, kiele: île 792, helfenbeinen, verzîen 223, gewî 1031, tuon: nu 169, karte 851, swër < swëher 1216. 1252, sëhen: dën 1262, getreben 1009, conj. prät. schw. verba vom ind. getrennt, -ër: -är, ë: ä (s. oben s. 304), gienc liez, kein gie lie (s. unten nr 10) usf.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> einfach falsch ist Kinzels angabe (Zs. f. d. ph. 8, 390), dass sich in der zu Troppau in Schlesien verfassten Kreuzf. Ludwigs 'für saget nie seit' fände, 'wie auch bei Wolfr.' : geseit (verseit) reimt zu altem -eit 109. 197. 3372. 4094. 5422, er seit 5527, seite 3656. 4070. 4762. 5810. 7135. 7776 und seit ist im gedicht häufiger als saget. aufserdem geleit 311. 345. 407. 666. 1142. 1344. 4626. 6082. 6228. 6480. 6598. 7055. 7476. 7968, er treit 7631, endlich geleit: geseit 6602. daneben kein leget treget, aber auch kein -eit <-aget. dieser Schlesier gehört also zur 'alemannisch-fränkischen gruppe'. ebenso Ebernand vErfurt, nur auch geneit < geneget 3108 neben treit leit seit (vgl. Herborts beweit udglm.). auch Heinr. vKrolewitz kennt nur treit leit seit, aber bei ihm ist nach md. art (s. oben im text s. 350 u. 351) seit seltner als saget und auch seltner als leit (treit).

dichtern der alem, gruppe, der seit ebenso gut wie leit und treit eignet, seit an häufigkeit des vorkommens erstens den leit und treit die wage hält und zweitens die daneben üblichen saget (: -aget) stets übertrifft. ich will zunächst, um die gegebenen verhältnisse ein für alle male klar zu legen, für einen fränkischen dichter, der die ei-formen von sagen noch relativ häufig reimt, durch vergleich seiner übung mit der übung ungefähr gleichzeitiger Alemannen, die seit in der eigenen mda. vorfanden, die sachlage anschaulich machen und den contrast zwischen alemannischer und mitteldeutscher übung beleuchten, ich wähle als beispiel den Stricker, den ich mit Rosenhagen in Franken, jedoch in Südfranken, nicht in Ostfranken localisiere, ungefähr in der gegend, wo auch der dichter des Mor, vCraun zu hause war. der epigone, der sich an verschiedene classische muster anschloss, an Wolfram wie an Hartmann, der mancherlei publicum zu lust und gefallen zu dichten hatte, der weit herumgekommen ist und für den zb. ein aufenthalt in der österreichischen fremde feststeht, lässt mehr als ein andrer litterarische, seiner alten heimat nicht entsprechende reimformen seine technik beeinflussen, während er das viele positiv dialektische, das sich in seinem erstlingswerk (das bleibt m. e. der Daniel) noch findet, immer mehr aus seinen reimen zurückdrängt.

Der Stricker reimt nun neben 31 geleit (Dan. 1571. 2059. 2613. 4269. 4873. 5195. 5299. 5333. 5863. 8367, Karl 3801. 4063. 7835. 10725. 10753. 10899. 11129, Frauenehre 203. 611. 971. 1505, Am. 427. 1459. 2201, Bloch 407, Gesamtab. 60, 67. 46, 4, 25, Pf. Üb. 3, 21, Hahn III 7, IV 335), 1 leit (Dan. 7523) und 5 treit (Karl 3767, 10595, Frauenehre 280, 655, Pf. Üb. 3, 62) nur 1 mal treit : leit (resp. treget : leget) Hahn xii 463 und 1 mal das unalemannische geleget : gereget Dan. 4137, ferner gelegte: regte Dan. 7487, dem nach md. art kein leite zur seite steht 1. dass dem Stricker sowie dieses leite auch das seite fehlt, während sagte häufig ist (Dan. 1051, 5309, Karl 33, Frauenehre 489. D 395. D 591, Am. 1485, Bloch 628, Zs. 7, 16, 23), könnte nicht weiter auffallen und wenn wir nun hören, dass er seit und geseit in des Strickers gedruckten werken zusammen 25 mal im reim belegt sind (er seit Karl 2183, Frauenehre D 361, Gesamtab. 60, 1, Zs. 7, 16, 35, HGerm. 8, 298, 157; geseit Dan. 123. 463.

<sup>1</sup> s. darüber unten.

2987. 3105. 4277. 5759. 7435, Karl 239. 8245. 9075. 12175. Frauenehre 95. 697. 783, D 622, 5, Am. 169, Bloch 345. 617, Hahn iv 307. xii 615), so wären wir leicht geneigt, den dichter mit andern Franken in die zweite, vorwiegend alemannische gruppe einzureihen. von der österr. gruppe kann die rede nicht sein bei einem dichter, der außer in seit kein -eit < -aget reimt. vergleichen wir aber nun das verhalten der hauptrepräsentanten der alemann. gruppe, so werden uns die 25 seit und geseit des Stricker nicht mehr imponieren. sie stehn in ca. 28000 versen. Hartm. reimt in ca. 25000 versen seit und geseit 91 mal, Gotfr. in ca. 19500 versen 54 mal, Rudolf (gGerh. und Barl.) in ca. 23000 versen 180 mal, Ulr. vZatzikh. in nur 9444 versen 46 mal usf. ferner ist beim Stricker saget und gesaget im reim viel häufiger zu belegen als seit und geseit, während die absolute reimmöglichkeit für seit doch 15 mal größer ist als für saget, denn sehen wir von seit und saget ab, so verhält sich die zahl der reimverse in -aget zu der der reimverse in -eit beim Stricker etwa wie 1:15. er saget reimt aber Dan. 6385, Karl 7373. 10135. 11795, Frauenehre 377, Am. 1577, Doc. Misc. и 224. 225, HGerm. 8, 291, 101, Germ. 6, 465, 51, Altd. wäld. in 228, 19, Habn vii 85. xi 129. xii 393; dû sagest Gesamtab. 45, 41. 46, 911. 52, 249; gesaget Dan. 805. 3427. 5357. 6369. 6647. 7419. 7761. 8041, Karl 215, 247, 945, 2839, 4039, 11279, 11377, 11387, Frauenehre 743, D 559, Am. 197. 1255. 2311. 2455, Bloch 115, Pf. Üb. 5, 198, Grimm ReinhF. s. 324, Doc. Misc. 11 222, Hahn III 139. xi 5. 41. bei Stricker ist also das verhältnis von seit: saget wie 25:43, bei Hartm. wie 91:52, bei Gotfr. wie 53:25, bei Ulr. wie 46:19, bei Rud. gar wie 180:13. dabei sind seist sagest, seite sagte, wo Stricker gar keine belege der contrahierten form ergibt, noch gar nicht mit gezählt, sonst stünden bei Stricker 25:55 gegenüber 100:63 bei Hartm., 70:33 bei Gotfr., 49:24 bei Ulr., 192:18 bei Rudolf: also bei Stricker seit 3100, saget 69%, bei Hartm. umgekehrt seit 61%, saget 39%, bei Gotfr. seit 68%, saget 32%, bei Ulr. seit 67%, saget 33%, bei Rud. seit 910, saget 90 der beiden in betracht kommenden formen. die Alemannen ergeben also ganz andere verhältnisse als der Stricker. dieser sprach seit und geseit, wenn er sie auch oft

<sup>1</sup> du tragest macht natürlich gar keine schwierigkeiten.

genug reimt, jedesfalls viel seltener als saget und gesaget, ja vielleicht waren seiner mda. diese formen ohne g ganz fremd.

Da wir nun für die hier in betracht kommenden zahlen den richtigen blick gewonnen haben werden, kann ich mich für die noch zu besprechenden md.-fränk. dichtwerke der gruppe viel kürzer fassen.

Ich nenne zunächst die Siebenschläferlegende (ed. Karajan): geleit reimt 77. 226. 504, geseit nur 787, dagegen gesagt 206, sagte 783.

S. 61 anm. bemerkt Fischer selbst die seltenheit von seit und geseit neben häufigem treit, leit und geleit in MHimmelfahrt Zs. 5 und in der Erlösung. in dem erstgenannten gedicht findet sich treit 691. 864. 1120. 1249. 1820. 1834, geleit 1171. geseit 3 mal. alle diese drei geseit stehn knapp hintereinander und fast in der gleichen phrase: 731. 767. 805.

Zur Erlösung tritt noch die von Fischer nicht in den kreis seiner beobachtungen gezogene Elisabeth. diese vermeidet eine große anzahl litterarischer, di. oberdeutscher reime, deren sich der verfasser in seinem ältern werke, der Erlös., noch bedient (bem. vor allem das häufige gân stân, gât stât der Erlös., das aus der Elisab, bis auf wenige reste verschwindet : nur die eformen waren des dichters formen, s. unten nr 10 s.v. van vahen), während sie anderseits in größerem selbstvertrauen reime des eignen dialekts zulässt. geseit findet sich nun in der Erlös. noch 6 mal gereimt: 1189, 1331, 1768, 2930, 4376, 5852, neben 19 maligem geleit: 114. 219. 478. 553. 790. 1029. 1189. 1331. 1768. 1906. 2219. 3539. 4660. 4761. 5254. 5700. 6319. 6354. 6443; in der Elisab. aber, die fast doppelt so viel verse zählt als die Erlös., finden wir neben 28 geleit (52. 869. 982. 2015. 2137. 2225. 2304. 2335. 2775. 2795. 2831. 3001. 3289. 3335. 3575. 4023. 4119. 5333. 5659. 6053. 8610, 9411. 9491. 9511. 9531. 9545. 9561. 10239) gar nur 4 qeseit, davon zwei ganz zu anfang und eins ganz zum schluss des gedichtes (87. 302; 10495), in welchen partien der dichter auch sonst litterarischem reim zugänglicher ist, ferner 6053. dazu kommt, dass auch in der Elisab. dieses geseit im reim nur in éiner phrase vorkommt, und wider, wie bei Herb., in dem formelhaft übernommenen als iu ist geseit (so 87, 6053, 10495, und ähnlich auch 302), sonst herscht gesaget : maget usw. natürlich gilt nur maget, kein meit für den dichter. dagegen kann meide Erlös. 5646, meiden Elis. 2431 neben megede: missehegede Elis. 4097 hier eben so wenig auffallen als etwa oben bei Hugo vTrimberg 1.

Ich habe oben s. 280 im anschluss an die behandlung der e-laute in den reimen des gedichts hervorgehoben, dass Ortnit und Wolfdietrich A unmöglich in Österreich oder in Baiern gedichtet sein können, sondern sicher in ostfränk, gegend localisiert werden müssen. damit stimmt es überein, dass der Ortn. (nicht aber der Wolfd. A, wenn für ihn auch nur str. 1-505 in betracht kommt, s. geseit 17, 1. 328, 1. 456, 1) noch deutlich dieselben verhältnisse von leit zu seit, von seit zu saget erkennen lässt, wie der Renner und die andern oben erwähnten md. denkmale. im Ortn. reimt treit: -eit 13, 4. 84, 1. 117, 3, geleit: -eit 350, 3. 422, 4, niemals legt und tregt; dagegen reimt hier widersaget : maget 276, 31, : verzaget 264, 3, gesaget : geklaget 17, 1. 281, 3, : maget 393, 1, niemals seit oder geseit: -eit. ebensowenig andre ei < age, sondern maget: verzaget 193, 2, 383, 3, : geklaget 475, 3. nur éin reim widerspricht, verzeit < verzaget : kleit 'vestimentum' 95, 2. können wir aber für den dialekt unsers dichters ein verzeit zugeben, der doch sicher nicht zugleich geseit gesprochen und nur gesaget gereimt hat? verzeit ist also litterarischer reim und ist geholt aus den gedichten der heldensage: Nib., Gudr., Alph. und den andern. für diese gedichte ist ei < age charakteristisch und, wie wir hören werden, das fehlen von geleit die regel. der Ortn. verhält sich also gerade umgekehrt wie sie. im Wolfd. prävaliert wenigstens geleit (zb. 145, 2, 216, 3, 292, 3) im verein mit gesagt (87, 1. 273, 1) über geseit: man wird kein österr. volksepos finden, worin dies der fall ist 2.

¹ ein er leit belegen Erlös, und Elis, nicht; nur in der Erlös, findet sich geleget neben geleit (sicher im reim zu neget 1802, wol auch zu treget 6572), er treit nur Elis, 8617. 8705. das dialektische gelaht (s. oben über Eracl, und Herb, s. 349) ist, in übereinstimmung mit der besprochenen wandlung in der technik des dichters, in der Elisab, häufiger als in der Erlös, es steht Erlös, 2014, 2735, 4405, 5543, aber Elisab, 1883, 3423, 5775, 6663, 7721, 8307, 8605, 9239, 9475 und hier auch lahte (ebenso MHimmelf, Zs. 5, 1057) 91, 1385, 1468, 3538, 9097, conj. lehten 1608, die in der Erlös, fehlen, über legete, leite s. unten s. 357 f.

<sup>2</sup> vielleicht gehört auch die niederalemannische gFrau in diese md. gruppe trotz der drei geseit: wärheit (immer nur zu wärheit) 1985. 2093. 2999 in an Hartm. anklingenden (Iw. 601, Er. 3784) versen. gesaget reimt viel öfter: 119. 1253. 2059. 2095; 787. 805. 833. geleit reimt 351. 1383.

Wir werden nun begreifen, warum Wolfram, der nur saget treget leget sprach 1, unter seinen litterarischen ei < ege (s. Be-1809. 2507, leite 813. 955. 1545. 2725 (dagegen nur sagte 535), er leit : er treit 1553. legen bildet auch -eget-formen, was auch mit der reinalemannischen übung (s. s. 346) in widerspruch steht, bei Mitteldeutschen und Baiern aber häufig ist: part. umbelegt: erwegt 2409. ich bin geneigt, die gFrau in ein grenzgebiet Alemanniens und Frankens zu verweisen, denn die scheu, die uns Behaghel vor den einst von dichtern so reich bevölkerten 'grenzgebieten' eingejagt, brauchen wir wol nicht so weit zu treiben, dass wir nun keinen dichter mehr in solchem gebiete suchen wollen. — endlich erwähn ich noch den md. Segremors, wo die wenigen erhaltenen verse freilich keinen sichern schluss gestatten. es steht da geleit Zs. 11, 495, 115 neben geleget Altd. bll. II 152, 5, Zs. 11, 498, 221, aber kein geseit neben versaget Germ. 5, 462, 95. ähnlich in Rittertreu (Gesamtab. 5; ostfränk.) nur treit 7, geleit 205; dagegen gesaget: maget 19 uam.

<sup>1</sup> ich möchte hier einen kleinen nachtrag zu meinen Wolfr. betreffenden ausführungen, Beob. s. 472 f, vorbringen. es ist mir entgangen, dass vor mir schon Wrede Anz. xvi 287 bemerkt hatte, dass Fischers angabe, Wolfr. kenne kein sichres leget und treget (also leget, resp. treget: meget, beweget, reget), durch einen mangel des Schulzschen reimverzeichnisses hervorgerufen ist und durchaus nicht den tatsachen entspricht. Wrede selbst war so liebenswürdig, mich darauf aufmerksam zu machen. wenn Wrede aber im Anz. aao. behauptet, die hs.-liche überlieferung beweise, dass in den fällen, wo Wolfr. treget und leget untereinander reimt, die reime als treit: leit anzusetzen seien, so ist er im irrtum. dass die hss., worauf er sich beruft, nirgend für ein saget gesaget sagete Wolfr,s eine ei-form belegen, die indifferenten reime von tregt (resp. treit) auf legt (resp. leit) aber alle mit ei schreiben, beweist gar nichts. denn gerade durch Fischer wissen wir ja, dass es für den, der leit und treit sprach, meist keine nebenform mit g gab, er also, wenn er seine orthographie einführte, immer ei schreiben muste. dagegen kannte auch der, welcher seit, geseit und seite in seiner mda. hatte, daneben immer auch die formen saget, gesaget und sagete. die schreiber hatten also gar keine veranlassung, dieses überlieferte saget Wolfr.s, das auch sie ja neben seit sprachen, zu ändern und schrieben es, da es hier noch dazu auf wenigstens für alemannisch-fränkisches sprachgebiet sichres -aget reimte, natürlich als saget, wie sie es in der vorlage fanden, ab. anders aber bei leget und treget. die schreiber, die offenbar der gruppe von Fischers tab. nr 48-98 zuzuzählen sind, kennen kein leget und treget. wo also der reim sie nicht hinderte, im neutralen fall, schrieben sie natürlich leit und treit; ja sie schrieben leit und treit hie und da auch dort, wo sie mit sicherm -eget gebunden sind. diese schreibungen, die er erwähnt, hätten Wrede davor bewahren sollen, für Wolfr. nach autorität dieser hss. 15 sichre -eit < eget anzusetzen. Parz. 156, 23 gibt D geleit : reit statt geleget: reget, 323, 5 G geleit: reiget (für reget), 103, 21 G treit : weiget (für weget), 698,5 Gg treit: reit (für reget); Wh. 38, 21 K leiten : westen (für wegeten), 168, 29 Km und 337, 17 Kln trest : erwest (für erobachtungen s. 472) wol wenige treit, geleit und leite, aber kein seit, geseit und seite zulässt: denn nur jenes, nicht dieses hörte er aus dem munde seiner fränk. nachbarschaft. berührungen von Wolframs sprache mit der sprache fränk., ost- und südfränkischer, bei leibe aber nicht thüringischer gedichte, werden wir in der folgenden nr auf schritt und tritt begegnen und sind wir schon oben s. 310 f in einem für die scheidung von bair. und fränk. grundlegenden sprachmerkmal begegnet.

Wirnt schliefst sich auch hier, sowie in der behandlung der e-laute, s. oben s. 276, obwohl seine heimat der bair, grenze weniger nahe ligt als die Wolfr.s, doch im gegensatz zu diesem jenen ostfränk, dichtern an, die mit den Baiern zusammenstehn. der Wigal, weist 32 geleit < geleget 1 auf und 12 treit < treget. einmal reimt treit außerdem noch zu geleit (3858). das gedicht unterscheidet richtig zwischen er treit und ir traget (2823), kennt kein er legt, er tregt oder gelegt und anderseits kein ir leit. aber auch er seit findet sich im Wigal. (145. 153. 199. 7917. 8810. 9842. 10439. 10529) und einige dreifsig geseit. jedoch neben organischem er seit auch das nach Fischers auffassung unorganische ir seit (136. 1776. 4910) der Baiern und der imperativ seit (3161.6033.8566). neben geseit finden sich bei Wirnt auch die part. erjeit 2883. 3833 und bejeit 7831, denen vielleicht gar kein bejaget gegenübersteht, da bejaget : gesaget 3091 ebenso gut bejeit : geseit vorstellen kann. es ist bekannt, dass jagen in manchen dialekten in bezug auf den gebrauch der contractionsweget). die formen weit < weget, reit < reget, die bei Wolfr. sowie bei allen andern hd. dichtern - Fischer belegt nur einen beweisenden reim uzw. aus Herbort - niemals auf -eit reimen, werde auch ich, sowie Wrede, nicht für Wolfr. in anspruch nehmen. wir sehen dann aber, dass gerade die haupthss. des Parz, und Wh. lieber zu weit und reit als zu legt und tregt greifen. was beweisen da ihre leit und treit in den neutralen reimen der beiden worte? es scheint also doch bei Wolfr, überall, wo der reim nicht entgegensteht, tregt und legt, tregst und legst und niemals die ei-form zu schreiben zu sein. nur die eine möglichkeit stünde noch offen, eine möglichkeit, die ich auch durchaus nicht ganz von der hand weisen wollte: dass nämlich Wolfr. den diphthong in treit und leit anders als altes ei gesprochen hätte, etwa ähnlich dem später aus i entstandenen ei, sowie die Österreicher ihr leit und geleit sprachen, wie wir unten sehen werden.

nach Fischer wären es nur 27, ich zähle: 794. 1275. 1735. 2348.
 2382. 2763. 2895. 3423. 3491. 3570. 3574. 3619. 3801. 4093. 4132. 4409.
 7227. 7370. 7387. 7526. 7800. 8239. 8247. 8377. 8850. 8905. 8911. 9746.
 9954. 10393. 10556. 10896.

formen heute mit sagen und legen zusammengeht und nicht mit klagen, verzagen uaa. so sagt zb. die bair.-tirolische mda. von Imst nach Schatz neben soist, soit und ksoit auch joist, joit und gjöit. ebenso wie bei Wirnt scheint jeit im Willehalm Ulrichs vTürlein nur contractionsformen zu bilden, und wir werden unten bei besprechung der bair.-österr, gruppe sehen, dass es auch in andrer beziehung bei diesem dichter mit dem immer contrahierten leit zusammensteht, näher als mit seit, neben dem saget vorkommt. aus Fischers tabelle nr 119 lernen wir, dass in dem genannten gedicht neben 12 leit, 2 treit, 38 seit nur 4 meit < maget 1 stehn, kein kleit, verzeit usf., aber 13 jeit. ebenso steht im ostfränk. Wolfd. A (s. oben s, 354) nur ein jeit 3 sing. 91, 1 neben der bekannten dreiheit von leit, treit und seit, im ostfränk. Ernst D 2 jeite neben 6 leit, 1 treit, 3 seit und einem (von Fischer tab. 110 übersehenen) meide 2794: aber kein meit, verzeit neben äußerst häufigem maget, verzaget, und endlich reimt in Konr. vWürzb.s Engelh. (tab. nr 118) ein jeit (1244) neben sonst allein geltenden leit treit seit.

Außer diesem durchgehnden jeit nun findet sich bei Wirnt nach bair.-österr. art gekleit < geklaget (Wig. 4966) nur ein vereinzeltes mal in einem dreireim und ebenso éin verzeit < verzaget (8411) neben regelmäßigem geklaget 938. 2159, klaget 2051. 2601. 2778. 7913 und verzaget 2778. 4372. 10801. dem entsprechend sagt Wirnt auch zwar daz gejeit (584), ob analogisch zu gejeide, bleibt mir zweifelhaft, aber nicht meit analogisch zu meide 2: maget reimt nur zu -aget (saget, gesaget, klaget, geklaget, verzaget), uzw. 27 mal ohne störung, sodass es sicher ist, dass ein \*meit bei Wirnt unerhört wäre.

Zeigt sich Wirnt auf der einen seite gegen die bairischösterreichische -eit < aget nicht durchaus ablehnend, so steht er in
einer andern beschränkung des gebrauchs von contractionsformen
mit einer reihe von westmd. dichtern zusammen. trotz seiner
32 geleit und ca. 40 seit belegt Wirnt kein leite(n) oder seite(n).
ebenso zeigt der Renner neben 67 geleit, 17 leit, 1 geseit kein
leite oder seite, s. s. 348, der Stricker neben 32 geleit und leit,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> dazu kommt noch ein gedeit < gedaget: bereit 188, 17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> da Wirnt auch meide nie zu ·eide reimt, hat er wol mägede gesprochen. meide entspricht einem megede, das ist schwäbisch, rheinischalemannisch und frankisch.

25 geseit und seit kein leite oder seite, sondern nur 1 legte und 9 sagte, s. s. 351 f. auch die rheinfränk. Elisabeth und Erlösung kennen neben zahlreichen geleit und vereinzelten geseit (s. s. 353 f) kein leite und kein seite, sagete, conj. segete, ist häufig, daneben legete Elisab. 508. 622. 4459. 4945, lahte 91. 1385. 1468. 3538. 9097, conj. lehte 1608. dass leite und seite auch hier fehlen, ist um so auffälliger, als die reimmöglichkeit dieser formen hier eine ungeheuer große ist; denn der verfasser liebt die flectierten formen der subst, in -heit und lässt außerdem noch -eite und -eide zusammenfallen, auch MHimmelfahrt Zs. 5 bildet das part, von legen als geleit 1171, das prät, aber heifst nur lahte 1057. dazu stimmt ferner noch das verhalten von Alberts Ulrich, einem südfränk, gedicht, das nach Fischers tabelle nr 58 2 leit, 1 treit und 5 seit, aber nur sagete und nur (s. v 694) legete kennt, und leite fehlt neben leit, geleit und treit auch in Moriz v Craun und in der Heidin (s. oben s. 348). der Eracl. (s. s. 349) und Herbort (s. s. 347) kennen leite neben geleit, legete und lahte sind ihnen fremd.

Ich habe ursprünglich gedacht, dass diese unterscheidung zwischen dem gebrauch von leite und von (ge)leit ihre erklärung vielleicht darin fände, dass die aussprache des neuen, durch contraction entstandenen ei sich in offner silbe von der aussprache des alten ei stärker unterschied als in geschlossner. dem widerspricht aber, dass Renner, Elisab. und Erlös., gedichte also, die kein leite reimen, dennoch meide und getreide im reim nicht scheuen (s. s. 348. 354). der grund der unterscheidung muss woldarin zu suchen sein, dass neben älteres md. lahte erst später analogisches legete trat oder lahte durch dieses legete ersetzt wurde, während gilegit, aus dem geleit entstand, natürlich schon von allem anfang an neben gilaht geltung hatte.

Die alemannische gruppe. — diese gruppe (tab. nr 48—98) steht in Fischers abhandlung mit recht im vordergrund des interesses. meine nachträge beschränken sich hier auf wenige einzelheiten.

Zunächst ist mehr als Fischer dies tut zu betonen, dass nicht wenige bairische und österreichische autoren, von frühester bis in späteste zeit, von Konrad vFußesbrunnen bis Jans Enikel, gerade so gut wie Alemannen und Franken nur ei < ege,

nicht ei < age, nur treit leit seit, nicht meit verzeit gekleit usw. reimen, blofs dass sie dann immer im gegensatz zu den Alemannen und in übereinstimmung mit den meisten Franken auch die uncontrahierten formen von tragen und legen, also auch geleget (treget) neben geleit (treit), nicht nur gesaget neben geseit belegen lassen : s. zb. leget : reget Walth. 54, 13, legest : megest Kindh. 1771. auch der Oberpfälzer Reinbot gehört in unsre gruppe, nicht in die, der Fischers tabelle nr 120 ihn zuzählt. denn die part. verzeit 3047 und gekleit 3539 sind falsche lesungen des vdHagenschen resp. Vetterschen textes, s. Kraus Anz. xxy 55 f. natürlich fehlt aber auch bei Reinbot neben leit und geleit nicht er leget (: reget Geo. 1025) und geleget (: weget 1215. 2061). und ebenso reimt der verfasser des Wigamur : blofs treit leit seit, kein eit < aget, kein meit verzeit trotz sehr zahlreicher maget verzaget, jedoch wider das unalemannische gelegete 1007 neben leite, leit, geleit. die heimatsfrage scheint mir für den Wigamur noch nicht sicher beantwortet zu sein. nur dass das gedicht nicht nach Alemannien gehört, ist zweifellos 1. die frage ist, wie ich schon s. 274 hervorhob, nicht aus den reimen der bei vdHagen gedruckten überarbeitung, sondern nur aus den reimen der den originaltext überliefernden fragmente Germ, 27 und Zs. 23 zu beantworten. diese fragmente lehren uns doch wol auch, dass der Wigamur etwa um ein halbes ih. älter ist. als man ihn bislang anzusetzen pflegt.

Der gegensatz zwischen lautgesetzlichem meide < megede < megidi und lautgesetzlichem maget < magad gilt hauptsächlich nur für die Franken, sowie für diese nur noch für wenige rheinische Alemannen und ein oder den andern Schwaben, keineswegs aber für die ganze alemann. gruppe, wie dies aus Fischers darstellung hervorzugehn schiene. die fränkischen meide und meiden des Renner (s. s. 348), der Erlös. und Elisab. (s. s. 354), des Ernst D (2794), des Bonus (97), neben denen kein meit < maget vorkommt. stellen sich zu den, nach Fischer ebenfalls hauptsächlich fränkischen und md. geine < gegene (Herb., Elisab., Erlös., s. tab. nr 142 ff). wir haben oben s. 302 gehört, dass uns die reime alemann. dichter und die lautung heutiger dialekte lehren, dass wir in alemann. gegene vielfach zweiten, nicht ersten umlaut zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> dasselbe gilt von Ernst B, der nach tab. nr 57 ebenfalls in unsre gruppe gehört, s. auch oben s. 313 anm.

constatieren haben, also gägene < gagani, nicht gegene 1. im fränk. 2 muss das i der dritten silbe sich schon früh das a der vorletzten silbe assimiliert haben, sodass die stammsilbe noch primären umlaut erhielt, so in gegene wie in megede, denn nur gge, nicht äge wird bei Franken und Alemannen (wie wir sehn werden, im gegensatz zu den Baiern) zu ei. das alemannische gegene hat aber oft, das alemannische megede fast immer secundären umlaut, sodass auf alemannischem sprachgebiet aus gägene und mägede natürlich nicht geine und meide werden konnte, während meide < megede hier sogar so obligatorisch hätte werden müssen, wie leite < legete.

Dazu stimmt das alemannische reimmaterial vollkommen, wir tinden bei so gut wie keinem ältern Alemannen ein die contraction beweisendes meide oder meiden im reim. und der reim wäre so leicht, bequem und gefällig gewesen und hätte den mhd. dichtern gelegen wie kaum ein zweiter, wie ja schon das verhalten etwa Hugos zeigt (s. oben s. 348), der eben meide(n) sagt, es dann aber auch oft genug reimt. bedenken wir doch die reimmöglichkeiten! meiden: scheiden, meide: ougenweide, meide: leide, meide : beide, meide : heide usw.! aber weder Hartm., noch Gotfr., noch Rud., noch Ulr. vZatzikh. oder Ulr. vTürh., noch Fleck 3 reimt meide(n), ja auch die Franken, die nicht auch zugleich geine zulassen, kennen es nicht, zb. nicht Wirnt und nicht Stricker, und schliefslich auch Wolfr. nicht, auch Reinbot nicht, auch der Wigamur nicht. natürlich handelt es sich uns nur um jene autoren, die nicht zu gleicher zeit mit meide auch im nom. acc. sing. meit sagen, denn die hypothese, dass hier meit analogisch zu meide gebildet wäre, könnte nur für jene sprachgebiete geltung haben,

¹ neben gagani > gägene hat es im adv. auch ein gegini > gegene gegeben, das zb. in Baiern-Österreich allein gilt, aber nicht in allen oberd. gegenden als ahd. entsprechung des mhd. gegene angesetzt werden darf.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ich meine natürlich nicht: im gesamten Franken, sondern: auf fränkischem gebiet. denn nicht alle fränk. litteraturwerke kennen das geine und meide.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fleck gehört in unsre alemann. gruppe, nicht in die bair.-österr., in die Fischers tabelle nr 117 ihn setzt. denn kleiten < klageten: geheiten < gehabeten Flore 3215 ist orthographie des herausgebers, die hss. schreiben klageten: gehabeten und diese leichte ungenauigkeit des reims können wir Fleck viel eher zutrauen, als ein kleiten und geheiten, welche hier ja genade so vereinzelt stünden, wie die bindung von g: h im 3 silbigen reim

in denen ein meide neben maget stünde, also allenfalls für die sprache des Renner und der Erlös., aber nicht für das gros der alemann, dialekte. wenn zb. Walth. vRheinau sehr oft meit 4, 21. 20, 47. 23, 3 usf. neben maget 5, 24. 9, 20. 10, 20 usf. sagt, ohne je außer den alemann. treit leit seit sich sonst ein ei < age zu gestatten, so hat er dieses meit sicherlich nicht der analogie zu \*meide, sondern der sprache bair. - österr. geistlicher poesie entnommen und es allein von allen andern bair.-österr. ei < age zugelassen, weil gerade die bequemere reimform dieses wortes ihm in folge des behandelten stoffes so sehr gelegen kam, sowie etwa ein und der andre unter den spätern Alemannen sich auch gelegentlich ein degen unverzeit aus der österr, heldenpoesje ausleiht: ich nenne beispielshalber etwa Konrad vStoffeln. wer aber kann sagen, dass die bair.-österr. meit < maget analogiebildungen zu meide < mägede seien, wo doch meide hier nie ohne begleitung von meit erscheint und überhaupt alle im mhd, vorkommenden -aget auch als -eit gereimt werden? warum sollen wir für meit < maget gerade diese, für gekleit < geklaget, verzeit < verzaget wider jene analogiewürkung annehmen? wir werden bei besprechung der dritten gruppe Fischers sehen, dass die österr. -eit < aget organisch entwickelte formen sein müssen und nicht auf analogie zu -eit < eget zurückgehn können.

Auch Konr. vWürzburg gehört zu jenen dichtern, die, sowie kein meit, auch kein meide reimen 1. er ist uns besonders interessant, weil die flectierten formen von maget bei ihm ziemlich häufig im versschluss stehn, dort aber immer nur zu getregede, geklegede, gejegede gebunden werden (s. zb. Lied 32, 241, Engelh. 2139. 2221, Troj. 14309) und nie zu altem -eide.

Außer dem Schwaben Gotfr. vNeisen, der nach Fischer

¹ Konr. vWürzb. gehört ebenfalls (wie Reinbot und Fleck, s. oben s.359 u. 360 anm.3) nicht in die bair.-österr. gruppe, in die Fischer ihn tab. nr 118 setzt, wegen eines gejeit gejaget Engelh.1244. Fischer hat nur den Engelh. herangezogen, Konr.s verhalten in den übrigen werken lehrt uns aber, dass außer jeit jaget kein ei age bei ihm belegbar ist. denn Troj. 13313 werden wir wol mit den hss. und dem herausgeber verzeget: leget schreiben und nicht verzeit: leit corrigieren. Konr. gehört daher, mit rücksicht auf das oben s. 357 gesagte, auch dann zu den dichtern, die nur ei ege, nicht ei age contrahieren, wenn die conjectur Haupts an der genannten Engelhardstelle richtig ist. freilich reimt auch hier gejeit: geleit geleget, es könnte also ebenfalls ein gejeget mit analogischem umlaut gemeint sein.

tab. 98 zwei meide aber kein meit im reim belegt, lassen auf alemannischem sprachgebiet nur noch die jüngern teile der Virginal die gleiche unterscheidung von meide und maget erkennen. die Virginal kann freilich nicht von Albr. vKemenaten sein, sondern gehört wegen der vielen rheinischen eigentümlichkeiten ihrer sprache 1, wenn sie überhaupt alemannisch ist, ins franco-alemannische gebiet. nach Wilmanns untersuchungen Zs. 15, 294 nun sind in der Virginal zwei verfasser zu unterscheiden. in str. 1-254 ligt die bearbeitung eines ältern gedichts vor. das wir auch im Heldenbuch (Dietrichs Ausfahrt) gekürzt und im gedicht von Dietrich und seinen gesellen mit teilen der Virginal contaminiert vor uns haben; str. 255 bis schluss (di. 1097) ist eine spätere fortsetzung, wahrscheinlich von der hand des bearbeiters des ältern, ersten teils. nun findet sich in dieser fortsetzung außer häufigem geleit (268, 13. 354, 4. 371, 7. 423, 1. 505, 9. 536, 9. 542, 9. 571, 2. 642, 5. 673, 2. 5. 674, 1. 680, 11. 681, 4. 699, 2. 5. 726, 2. 741, 5. 751, 5. 755, 1. 770, 5. 832, 5. 849, 2. 902, 2. 952, 2. 11. 1070, 2), leite (930, 2)<sup>2</sup>, geseit (385, 4. 503, 5. 506, 11. 530, 11. 613, 2. 731, 5. 11. 808, 4. 820, 2. 853, 9. 1064, 1. 1065, 1) und seit (654, 13) nur 2 mal meide (844, 6. 961, 3) und ein unentschiedenes megede: geklegede (535, 8)3. aber kein einziges meit oder gekleit verzeit gejeit beheit usw. diese worte in -aget reimen nur untereinander oder mit gesaget (maget : unversaget 723, 7, : gesaget 301, 7. 350, 4. 398, 1. 415, 1. : gejaget 405, 7, : behaget 437, 1; verzaget : gejaget 392, 4, 824, 11. 870, 11; behaget: gesaget 502, 8 - klingend! - 781, 4; geklaget: gesaget 896, 8; klagest: sagest 326, 3; klagte: bejagte 1045, 1; tagte: erwagte 1038, 1). dagegen finden wir in str. 1-254, deren umfang nicht den dritten teil der fortsetzung ausmacht, statt der zwei meide von str. 255-1097 sechs meide (55, 3. 129, 8. 131, 3. 133, 3. 234, 6. 241, 8) und daneben nun auch drei meit (72, 1. 116, 9. 129, 11)4. aber auch dieser teil kennt kein verzeit ge-

 $<sup>^1</sup>$  über  $\mathit{lin} < \mathit{ligen}$  s. unten; bem. ferner die reime von t:d, s. unten anm. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> treit reimt nur zu geleit (gelegt): 491, 1. 931, 11. 971, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> geleide 341, 10, das Fischer noch anführt, ist wol geleite (reime von t zu d sind im gedicht sehr häufig) und nicht gelegde.

<sup>4</sup> in den str. 79—92. 103. 2—8, die Wilmanns als interpolationen des bearbeiters mit recht in anspruch nimmt, findet sich keins dieser dem alten gedicht eignenden meit und meide. ich bemerke noch, dass maget (resp. meit) in der fortsetzung durch megetin (resp. meitin) abgelöst wird. in der

kleit usw. (s. verzaget: gesaget 17, 1, : maget 38, 1. 55, 7. 100, 4. 132, 1. 245, 7; verklaget: maget 117, 7, ferner maget: gesaget 55, 11. 71, 1. 118, 1 und meyde: geklegde 209, 31, sondern nur die bekannten treit (s. oben s. 362 anm. 2!) 170, 2. 199, 3. 211, 13. 223, 2, geleit 27, 13. 80, 5. 142, 2. 251, 2, geseit 35, 13. 50, 1. 83, 5. 85, 4. 87, 1 und er seit 14, 1. 47, 13. wenn der verfasser des alten gedichts auch der verfasser des Ecke gewesen sein soll (s. Wilmanns aao. 309), so hätte der überarbeiter die verzeit gekleit usw., die dem Ecke neben meit eigen sind (s. Fischer tab. nr 131), aus dem alten text der str. 1—254 entfernt. —

Kauffmann hat, Gesch. d. schwäb. mda. s. 282, vielleicht mit recht betont, dass Hartmann schwerlich ein Schwabe gewesen sein kann, da er die auf contraction beruhenden ei mit altem ei in ausgedehntestem maße reimt, diese ei aber im engern Schwaben und in der Baar (nicht so in Hochalemannien und im Elsass) heute von der mda. unterschieden werden<sup>2</sup>. das argument wird noch tragkräf-

fortsetzung zählen die megetin, sing. und plur., nach dutzenden, belege sind nicht nötig, es steht mindestens einer auf jeder seite von Zupitzas ausg.; str. 1—254 aber find ich nur zwei megetin: 121, 1. 191, 3. str. 121 hat ihre entsprechung in Dietr. und seine gesellen str. 43 vdHagen, ist also kein zusatz des bearbeiters. schon mit 256, 10 setzen dann die megetin ein, das zweite: 260, 5 und so fort.

¹ dieses megde: geklegde stammt, da es in der fortsetzung 535, 4 widerkehrt, vielleicht vom bearbeiter her und ersetzt dann ein altes meide: -eide.

<sup>2</sup> der zweite grund Kauffmanns, dass Hartm. länge und kürze reime, ist gegenstandslos, denn die angeführten belege beweisen kurzes ich han, du hast (s. Kraus Abh. z. germ. phil. s. 156 und oben s. 6. 12. 9 anm.) und nicht bindung von a und â. warum wäre denn -ân nur in ich hân und nicht auch in andern, ebenso häufigen worten (getan, lan, gan, stan) mit -an gebunden worden? wenn wir so fragen - und so muss gefragt werden - können wir die existenz eines kurzen han, hast (später auch inf. und er hat) auch für Wetzel, die Martina, für Reinfrit vBraunschweig, für Trist. als mönch, für Büheler, KvOdenw, und andre alemannische oder fränk, autoren stringent erweisen. warum sich so viele [zuletzt noch Michels in seinem Mhd. elementarb. § 138, 1c] so eigensinnig gegen die ansetzung des kurzen han, hat auch für Alemannen, in deren dialekt es doch heute noch nachzuweisen ist, sträuben, ist mir unerfindlich. wenn ein dichter getan und lan und gan und stån immer nur auf länge, hån aber auch auf -an reimt, dann muss der grund dieser erscheinung in der lautung des han zu suchen sein und nicht in der reimtechnik oder der lautung des å überhaupt. — undertan gewan (das Kauffmann übrigens übersieht) Hartm. lieder MFr. 212, 9 ist entweder zu bessern (s. den vorschlag Lachmanns in der anm. zur stelle) tiger, wenn wir bedenken, dass Hartm. mit diesen bindungen von ei < egi: ei keiner feststehenden tradition folgt. denn wer hat vor ihm diese reime so durchgreifend zur anwendung gebracht? weder die uns erhaltenen geistlichen noch die spielmannsdichtungen des 12 jhs., noch Eilhart, noch der Veldeker. wenn er also diese reime in die litteratur als 'litterarische' erst einführt, dh. sie erst durch ihn zum festen erbgut mhd. dichtung werden, dann sollten wir freilich erwarten, dass sie auch für Hartmanns idiom in dem hohen grade, den er sonst für die reinheit der reime forderte, rein gewesen seien.

Es scheint nun nach Fischer, als ob kein einziger alemannischer dichter, auch unter den Schwaben keiner, einen anhaltspunct dafür gäbe, dass altes und neues ei verschieden lauteten, denn wenn in ein paar strophen eines oder des andern schwäbischen lyrikers sich gerade zufällig keine oder nur éine solche bindung findet, darf man das würklich nicht mit Kauffmann pressen.

Ich habe nun doch éin dichtwerk herausgefunden, in dem altes und neues ei streng geschieden bleibt, obwol ei < ege darin feststeht 1. es ist dies der sicher oberdeutsche Servatius Zs. 5. er reimt geseit nur auf geleit, di. geleget 1825. 2297, seite nur auf leite, di. legete 1927. 2469 und widerseit nur auf vertreit, di. vertreget 1517; diese reime beweisen ei < ege. ich stelle ferner noch hierher geleit < geleget: treit < treget 521. aget wird im gedicht nie zu eit, es wird nur maget: gesaget 337. 2817, jagten: klagten 2635 und unrein verzagten: wägten 637 gebunden. bedenken wir, wie sehr die auf altes -eit endenden verse in allen mhd. dichtwerken die verse an zahl notwendigerweise übertreffen, die auf ein wort in -eit < eget ausgehn, so werden wir hier von zufall nicht sprechen wollen. muss aber deshalb der Servatius schon schwäbisch sein? dafür spräche so manches : vor allem etwa die zahlreichen reime der schwachen verba in -ote, -ot, worin das o immer kurz ist, geradeso wie etwa in Hugos Martina, oder das lied ist unecht, wie manche andre in B und C unter Hartm.s namen überlieferte lieder, ein drittes gibt es nicht angesichts des umstands, dass Hartm, in 25000 versen a mit  $\hat{a}$  nicht ein einziges mal bindet.

¹ [wie ich nun bemerke, ist in dem ältesten alem. (also wol niederalem.) denkmal, das die contractions-ei durchgängig belegt, im Schoph von dem lone Zs. 40, neues und altes ei im reim ebenfalls geschieden. es reimt altes -eit in sich 11² 17. 11³ 30; aber treit: seit 11² 1, virseit: heit < hebit 'hat' 111² 52. 111² 24, treit: heit < hebit 111¹ 11.]

bei Konrad vStoffeln 1. auch engeine < engegene 1594 spräche nach dem oben s. 359 f angemerkten nicht dagegen, und Schröder (s. auch Zs. 35, 419) teilte mir neulich unabhängig von dieser beobachtung mit, dass er den Serv, deshalb in Augsburg zu localisieren geneigt wäre, weil dort die verehrung des h. Servatius mehr als in andern oberdeutschen gegenden eine stätte fand. spricht all dies noch nicht zwingend für Schwaben. wir werden ja unten hören, dass auch auf bair.-österr, boden ei < ege wenigstens (nicht ei < age) in der aussprache sich von altem eiunterschieden haben muste und ich habe im verlauf der studien den Serv, deshalb öfter als 'oberpfälzisch' bezeichnet, weil ich ihn in seinen spracheigentümlichkeiten auf schritt und tritt im gefolge Reinbots, selten nur im gefolge der Schwaben fand. gegen die schwäbische heimat dieses alten gedichts sprächen meiner erfahrung nach vor allem die relativ häufigen bindungen von a zu à : freilich spricht das auch nicht gerade für die Oberpfalz, deren dialekt heute die beiden laute in ähnlicher weise trennt (å ist zu au geworden) wie der schwäbische, und auch Reinbot bindet kein a und a.

Wir haben oben die vermutung von der hand weisen müssen, dass ei < ege bei den Franken in offner silbe anders behandelt wurde als in geschlossner, dass also neben geleit bei vielen von ihnen deshalb das zugehörige leite fehlt, weil ei < ege in offner silbe sich von dem alten ei-laut mehr unterschied als in geschlossner. bei Alemannen aber, die kein meide getreide reimen and zugleich leite und seite zwar in den versschluss setzen, aber nur in sich, nicht mit alten -eite binden, schiene mir eine derartige annahme manches für sich zu haben, ich meine dann, dass ei < ege und altes ei in der mda. dieser dichter dem laute nach überhaupt differenziert klangen, die differenz aber in offner silbe mehr ins ohr fiel als in geschlossner. hier ist Rudolf vEms zu nennen, der treit leit geleit seit geseit treist leist seist unzählige mal zu altem -eit und eist reimen lässt, leite und seite aber nur im gGerh. mit altem -eite bindet (seite : breite subst. 1265, : geleite subst. 6063; leite : arbeite 2733) und dort niemals leite : seite reimt, im Barl, aber nur mehr die beiden präterita miteinander reimt (24, 7. 43, 11. 229, 31. 248, 13. 269, 23. 327, 37) und sie niemals mit altem -eite bindet. ob in der

<sup>1</sup> Gaur. 1585 ist natürlich wunder hat (: îsenwat) für wunderot zu lesen.

gegend, aus der Rud. stammen mag, heute ei < ege und ahd. ei geschieden sind, weiß ich nicht. daher ist das gleiche verhalten eines Schwaben, des Türheimers, noch interessanter. dieser reimt treit zu altem -eit Trist. 500, 4. 570, 11, geleit ebenso Trist. 542, 39. 585, 23, Rennew. Pf. Üb. 46, 342. 51, 818, Lohm. 765. 820, seit Trist. 543, 25. 576, 31, Rennew. Zs. f. d. ph. 13, 120°, 7, geseit Trist. 524, 19. 534, 21. 536, 37. 549, 10. 587, 39, Rennew. Roth 325, 129, Lohm. 542. ferner bildet Ulr. auch -eit < edet (reit) und -eit < ebet (heit, s. oben s. 113), auch diese gehören natürlich unter den gleichen gesichtspunct. es reimt heit < hebet zu altem -eit Trist. 498, 5. 500, 39, Rennew. Heidelb. hs. 183°. 246<sup>b</sup> 1. nur Trist. 569, 25 reimt geseit: treit. 508, 15 gereit < geredet : ungeseit, 568, 11 und Rennew. Heidelb. hs. 181ª heit < hebet : geseit. auch das nach Ulrichs art apokopierte prät, reimt zu altem -eit, so leite: bereit adj. Rennew. Pf. Üb. 46, 411, seite: reit, prät, von rîten, Trist. 526, 35, heite < hebete : kleit Rennew. Heidelb. hs. 263<sup>a</sup>. aber die vollen präterita in -eite < -egete, edete, -ebete reimen nur in sich (reite < redete : seite Trist. 557, 17, : heite < hebete 575, 27, heite < hebete : seite Trist. 555, 25. 583, 27) und, wenigstens soweit ich Ulrichs gedichte kenne, niemals zu altem -eite, obwohl es an reimgelegenheit nicht gefehlt hätte.

heit(e) für hebet(e) kann ich außer beim Türheimer bei keinem der von mir untersuchten dichter nachweisen 2. denn dass geheiten Flore 3255 falsche orthographie des herausgebers ist, wurde schon oben s. 360 anm. 3 hervorgehoben. reit und reite reimen auch gerade nicht viele. Freidank 80, 15; Konr. vHeimesf. gereist < geredest: du seist Urst. 109, 40. 120, 55; gereit < geredet: geleit < geleget Urst. 108, 16. 114, 77; Konr. vFussesbr. reist < redest: du seist 883; gereit < geredet: leit adj. 1591, : geseit 2363. 2693; Wolfd. A gereit < geredet: geseit 17, 1; Reinbot er reit < redet: gelegenheit 3355; Heinr. vTürlein er reit: gewonheit Krone 922, : treit 5. 4343, : geleit 3203, : jeit 6058; gereit < geredet: bereit 4574,

¹ die beispiele aus dem Rennew. Heidelb. hs. entnehm ich Lachmanns ausw. s. 1x anm. = Kl. schr. 1 362. RMMeyer hatte die große güte, mir Lachmanns citate nach der an der kgl. bibliothek zu Berlin befindlichen abschrift seines codex zu versificieren.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [aus dem 12 jh. stellen sich zu den s. 114 genannten beispielen aus der Millst. hs. der Hochzeit noch die oben s. 364 anm. verzeichneten reime des Schoph von dem lone, aus spätrer zeit etwa die heit und heite bei Heinr. vBeringen, s. Zimmermanns ausg. s. 402.]

: reit prät. 18779, : behendekeit 7466; reite < redete : jeite 14560, : dörperheit 11787; Warnung gereit < geredet 3529.

Sonst kennt, abgesehen von Hartm.s ganz unsicherm gereit, wofür Bech wol richtiger geseit list, im reim auf arbeit Er. 7049, keins der ältern von mir untersuchten gedichte des 13 jhs. reit oder reite für redet, redete 1. die gFrau (1549), Konr. vWürzb. (s. Wolff zur Halben birn 337), Konr. vStoffeln (Gaur. 193), Hugo vLangenst. (Mart. 77, 23. 103, 43. 110, 59. 138, 10. 141, 11 usf., part. gerett: stete 33, 41), der Büheler (Diocl. 1209. 1451. 1879 usf.) reimen rette: bette, wette, allenfalls stete bei denen, die t:tt binden, wie Hugo 2.

Die bairisch-österreichische gruppe. — diese gruppe (tab. nr 99—140) ist bei Fischer am schlechtesten fortgekommen. hier kann ich im nachtrag zu Fischers ausführungen beobachtungen mitteilen, die mir die an meine materialsammlungen gewendete mühe reichlich lohnten.

Zunächst muss ein irrtum Fischers berichtigt werden, der schon weite kreise gezogen hat. Fischer behauptet, dass auf bair.-österr. boden die mhd. ei < ege und ei < age heute nirgend in den bekannten verbalformen gesprochen werden und gründet darauf seine hypothese, dass diese bair.-österr. gekleit < geklaget, verzeit < verzaget usw. nach dem muster des alemannisch-schriftdeutschen geseit, neben dem das bair.-österr. gesaget stand, von den mhd. dichtern zu reimzwecken gebildet worden seien, s. oben s. 346. er schiebt dabei eine bemerkung Schmellers (Bayerns mdaa., s. Fischer aao.), wonach die ai (aə) für age in den auf t auslautenden formen der verba sagen tragen usw. mehr in den gegenden längs der Alpen als an der Donau gehört würden, durch den hinweis bei seite, dass hier wol von den westlechischen, den

¹ s. aber schon Erinn. 435 und die Vorauer hs. der jJud. 153, 20. 155, 12. 160, 2. 166, 16. ² die existenz der form schâte und lâte für schadete, ladete, die neben schatte, latte steht wie reite neben rette, sollte einer petitio principii zu liebe nicht angezweifelt werden; s. vBahder Zs. f. d. ph. 12, 486, Paul Mhd. gramm.⁴ § 86 anm. 2). dieses lange -ât < adet steht durch den reim Büchl. 1765 für Hartm. fest, ferner für Ulr. vTürh. durch den reim schâten : erbâten Rennew. Alem. 17, 182, 205 und für Heinr. vTürl. durch den reim lâten: tâten Krone 481, denn schatten oder schaten (resp. latten oder laten) : -âten wäre ein bei diesen dichtern unerhörter reim. weniger beweisend ist lât < ladet: hât in Ulr. vTürleins Wh. xcv 2, denn dieser reimt im stumpfen reim auch at: ât, s. Singer s. xiv.

schwäbischen mdaa. Baierns und nicht vom bairischen die rede wäre. aber wenn ich auch davon absehe, dass diese auffassung nach zusammenhang und ausdrucksweise Schmellers hier unmöglich scheint, so lässt sich das vorkommen der contractionsformen von mhd. saget. traget (das ist die bair.-österr. form, nicht treget) und nach analogie zu saget von mhd. fraget in österr. mdaa. direct nachweisen. uzw. wird hier gsoat troat froat 1 mit genau demselben laut gesprochen, der auch altes mhd. ei, bair.-österr. ai widergibt. die bair.-österr. reime von mhd. geseit, treit zu altem -eit können uns also nicht wunder nehmen 2. WNagl gibt (Blätter d. ver. f. landesk, von Niederösterr, 25 [1891], 111) in seinen aufsätzen über 'das hohe a' an, dass froad soad troad 'fragt sagt tragt' in verlassenen gegenden, bei ungebildeten und abgeschlossenen menschen in Oberösterreich, Salzburg und Baiern gehört werde. das klingt ja etwas sonderbar; aber, lassen wirs auch auf sich beruhen, wie es mit verkehr und 'bildung' dieser leute vom lande steht, von denen Nagl seine froad, soad und troad gehört hat, gehört hat er sie in Oberösterreich, Salzburg und Bajern, das muss wol feststehen. und nun find ich tatsächlich in den mundartlichen gedichten von Franz Stelzhamer, einem Oberösterreicher aus dem Innviertel, der nicht nur für einen der besten, sondern auch für einen der sprachlich zuverlässigsten unter den österr. dialektdichtern gelten darf, stets gsait (mit ai gibt Stelzhamer das mhd. ei, bair. oa wider), saist, sait, gfrait für nhd. gesagt, sagt, sagt, gefragt geschrieben. mir steht zu citatzwecken augenblicklich nur der text von den proben Stelzhamerscher poesien zur verfügung, die in KBienensteins Dialektdichtung der deutsch-österreichischen Alpen, Wien o. j. s. 91 ff aufgenommen sind. aber es handelt sich ja vor allem um die einfache constatierung der fraglichen formen im oberösterr, dialekt und dafür werden auch diese citate genügen. wir finden also in 'Mein Müedal' s. 91 str. 3 Und hat g'sait, str. 4 Mein Vada hat g'sait,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ich schreibe immer oa für die mundartliche entsprechung des mhd. ei in Baiern-Österreich, und lasse die nuancen der verschiedenen lautschriften, die für uns hier nicht in betracht kommen, außer acht.

 $<sup>^2</sup>$  darnach leg ich zunächst keinen wert auf die tr"oit ks"oit gl"oit usw., die Schatz aus der mda. von Imst s. 103 belegt. diese "oi für altes ei < ege bleiben streng geschieden von der Imster entsprechung (oa) des ahd. ei, ai, während ein älteres ei < agi in mhd. meister und getreide als  $moa\~stor$  und troad auch hier dem alten ahd. ei, ai gleich ist, s. Schatz s. 60.

str. 6 Und hat g'sait, s. 92 str. 8 Wos i g'sait han, s. 93 str. 22 A sodl hat's g'sait, in 'Do schen Kellnarin' s. 95 str. 2 Han i Hunga, saist: iss, in 'Droi Wiegngsangl' s. 98 3 str. 1 Du saist not na, du saist not ja, im 'Früehlingsgsangl' s. 100 Da Amuxel frait Wo rin lieb han und gern, Und da Gießvogel sait Daß's bal rögnat wird wern. alle diese beispiele in wenigen kurzen gedichten auf s. 91-105 der genannten anthologie. daneben steht hier kein g'sagt oder sagst. aber Stelzhamer schreibt nur g'lögt für nhd. gelegt (s. zb. Bieneustein s. 98 str. 1), nie g'lait, was wir uns daraufhin merken wollen, dass gesaget und geleget hier in österr. gegend gesonderte wege gehn. jedoch nicht nur bei Stelzhamer, sondern auch bei andern österr, dialektdichtern lassen sich diese qsait (qsoat) usw. nachweisen. so steht in derselben sammlung Bienensteins s. 134 bei Ludwig Luber, der ebenfalls im Innviertel zu hause war: sait da Blofueß, s. 164 bei Johann Kirchmeyer Aso hat vornacht d'Ahnl gsoat im reim auf Ham's Kind draf gsundö eina gloat (hier also auch gelait neben gesait) und s. 192 im 'Salzburgabua' Franz Scheierls Den's nit Plutzerbirn troat (di. trägt, oder vielmehr österr. tragt) im reim auf z' broat di. zu breit. wenn ich noch hinzufüge, dass SSinger mich auf du soast uä, im rein-bairischen Tirol zb. bei Dörler Sagen aus Innsbrucks umgebung s. 42 hinweist [s. jetzt Singer Die mhd. schriftsprache Zürich 1900, s. 22 anm. 56], so werden wir wol behaupten dürfen, dass diese in verhandlung stehnden verbalformen unserm dialekt nicht für heute und für alle zeiten abgesprochen werden können.

Damit ist natürlich nicht geleugnet, dass die bair.-österr. gsoat und troat auf weiten gebieten der mda. heute nicht mehr vernommen werden; da aber territoriale reste des geltungsgebiets von bair.-österr. gsoat und troat in verschiedenen gegenden nachweisbar sind, so werden wir den contrast zwischen den so häufigen geseit, gekleit usw. im reim der österr.-bair. dichter des 13 und 14 jhs. und dem überwiegenden gebrauch des heutigen dialekts wol anders zu fassen haben als Fischer dies tut.

Ich meine also, dass die formen mhd. geseit, treit, ferner gekleit, verzeit usw. bei bair.-österr. dichtern in ihrer mda. wol begründet waren. nur die möglichkeit geb ich zu, dass die dichter diese formen ihrer bequemen reimgestalt halber sich vielleicht ausgiebiger zunutze gemacht haben, als es die verhältnisse der reinen mda. eigentlich gestattet hätten. denn dass neben -eit < aget

immer auch das unveränderte -aget stand, ist stark zu betonen, und darin ligt der grund, warum die ei-formen durch die q-formen in den meisten einzelmdaa, des bair.-österr, gebiets verdrängt worden sind, wir müssen doch bedenken, dass hier der systemzwang, die analogie zu den formen, in welchen denselben verbis nur q zukam: dem inf. sagen klagen verzagen usw., der 1 sing. sage klage verzage usw., dem plural wir sagen, si sagent usw., und nicht zuletzt auch die analogie zu vom selben stamm gebildeten nominibus, wie die klage, klagebære, der zage, zagehaft usw. notwendig einwürken musten, auch die erscheinung kann nicht auffallen, dass fast allen mhd. dichtern aus Baiern und Österreich geseit neben gesaget, aber nicht allen zugleich mit geseit auch alle andern -eit < aget, sondern einmal etwa neben geseit nur noch gekleit und gejeit, aber nicht auch verzeit, beheit, beteit und die andern eigen sind (s. oben s. 346), wenn wir auch, das gesammte sprachgebiet ins auge fassend, sagen können, dass für jedes mhd. -aget bei einem oder dem andern bair.-österr. autor auch das zugehörige -eit belegbar ist. in dem häufigsten worte, dessen aus dem system herausfallende form am häufigsten im munde war, hat sich die dem schema widersprechende gestalt eben auch am intensivsten durchgesetzt und war am wenigsten der beeinflussung durch die analogie der andern, der g-formen ausgesetzt. deshalb steht ja auch den leit und treit in Alemannien kein beweit < beweget und reit < reget gegenüber, dem lit kein bewit < bewiget usw. wie schon JGrimm Gramm. 1 862 neudruck richtig erkannt hat.

Aber auch die frage können wir beantworten, warum in Alemannien sich die ei-formen im dialekt allgemeiner hielten als in Österreich, obgleich sich auch dort 'gut mundartliche neubildungen' wie lekt glekt nach  $l\bar{c}g$  lega statt lait glait hie und da constatieren lassen, wie in Basel-Stadt, s. Heusler s. 68. das hängt klärlich damit zusammen, dass es hier früher neben geleit leit leite und treit kein geleget leget legete und treget gegeben hat, wodurch die ei-formen von leit treit und auch von seit, das im alem. umgekehrt saget vielfach verdrängte, eine stütze bekamen, die ihnen in Baiern-Österreich fehlte, wo, insofern es überhaupt ein ei < ege gab, dieses erstens, wie ich schon mehrfach betont habe (s. s. 346 uö.), nicht obligatorisch war und zweitens sich von den ei < age in vielen gegenden, wie wir sehen werden, lautlich unterschied.

In den einzelnen nominibus, bei denen die würkung des

systemzwangs nirgend einsetzen konnte, wie meister, getreide ua. hat sich nun auch im bair.-österr. dialekt die contractionsform allenthalben bis heute erhalten. auch das spricht wol dafür, dass wir es in den mhd. ei < ege, age der Österreicher nicht mit Alemannen nachäffenden analogien der dichtersprache zu tun haben.

JSchatz hat (Imster mda. s. 60 f und 103) darauf aufmerksam gemacht, dass im Imster bairisch die mhd. meister und getreide als moastar und troad mit dem diphthong gesprochen werden, wie mhd. ei, dagegen der diphthong in söist ksöit gjöit glöit tröit sich davon wesentlich unterscheidet. und Schatz erklärt sich dies daraus, dass in meister und getreide das ursprüngliche agi frühe zu ei, ai geworden sei, dass g hier wahrscheinlich schon palatalisiert und geschwunden sei, ehe a umgelautet war. darnach entspräche in dieser mda. bair. ai < mhd. ei dem alten agi, dem aus egi contrahierten diphthong aber ein anderer i-haltiger laut. der Imster dialekt steht dabei nur insoweit zu den alemann. dialekten, dass hier die contractionsformen von sagen (übrigens auch jagen s. oben s. 357) auf egi-formen zurückgehn, nicht wie in den bair.-österr. mdaa., den meisten wenigstens, auf age-formen.

Wollen wir Schatzens erklärung auf die bair.-österr. -eit (resp. -ait) < aget der alten dichter übertragen, also auf meit < maget, geseit < gesaget, verzeit < verzaget im reim zu altem -eit, so müssen wir, da i-qualität für den dem später palatalisierten guttural folgenden unbetonten vocal wol durchaus notwendig ist, annehmen, dass maget gesaget verzaget usw. nach analogie von mägidi einerseits und den schwachen participien der ersten conj. anderseits ein magit gesagit verzagit als nebenform entwickelt haben 1. diese formen traten neben die alten, als die erste umlautsperiode bereits abgeschlossen war, und erhielten daher zweiten umlaut, worauf -dqit lautgesetzlich auf bair.-österr. boden zu -eit, -ait, -oat wurde. dieser neue diphthong fiel mit dem alten ei, ai, oa zusammen. die alten auf -agad, -agêt usw. zurückgehnden formen bestanden natürlich daneben weiter; in der mda. einzelner districte oder auch einzelner menschen, in gewissen, vor allem den weniger häufigen worten blieben sie eventuell sogar allein gültig.

Wir können nun auch Schatzens erklärung der Imster moaster und troad dahin modificieren, dass auch hier vielleicht g palatali-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> wie ja auch bei manchen außerbair, mhd. dichtern, zb. Konr. vWürzb., verzegen udgl. neben verzagen steht, s. zb. oben s. 361 anm.

siert wurde und schwand, nicht als das a noch unverändert a war, soudern als das a auf seinem wege zu geschlossenem e sich erst auf der stufe ä befand, wir können dann im bair.-österr. mehrere stufen der contraction über q unterscheiden. uzw. wurde zuerst in einigen bestimmten worten, in Imst zb. in magister und qitraqidi 1, q palatalisiert und die uns interessiernde lautgruppe contrahiert, als a noch nicht zu e umgelautet war, sondern auf seinem wege zu e erst bei offenem ä hielt. in andern worten, in denen systemzwang oder seltenheit des gebrauchs die contraction zuerst vereitelte, wurde altes agi erst dann zusammengezogen, als a schon zu geschlossenem e umgelautet war, also sagen wir etwa altes gilagit bereits zu gilegit geworden war. der aus egi entstehnde laut unterschied sich von dem aus ägi contrahierten: nur dieser, nicht jener fiel mit altem ei zusammen. noch später aber waren nun infolge analogischer verdrängung alter endungs- und ableitungssilben in -ad, -ét, -ôt usw. durch -id und -it neben eine reihe alter -agad, -agêt, -agôt jüngere -agit und mit secundärem umlaut -ägit getreten, welche -ägit nun, wo systemzwang sich nicht durchsetzte, wider zu -eit, -ait mit dem alten ei-laut werden konnten, wie die früheren ahd. -agi-, -agid- zu -ei-, -eidgeworden waren 2. diese entwicklung von -dqi- zu -ei- ist etwas speciell bair.-österreichisches<sup>3</sup>, weder auf alem. noch auf fränkischem gebiet (von den ostmd. dialekten muss ich hier absehen) wird außer egi auch ägi contrahiert (s. oben s. 345). in dieser selben mda. war ja auch die aussprache des ä, des secundären umlauts, eine ganz aparte, wie seine entwicklung zu dem bekannten hohen hellen á uns zeigt.

Für diese auffassung der verhältnisse finden sich nun sowol in den heutigen bair.-österr. mdaa. als besonders in dem reimmaterial, das uns die bair.-österr. dichter des 13 und 14 jhs.

¹ für dies wort allein brauchten wir keine ältere contractionsperiode ägi < ei anzunehmen, denn es muss neben gitregidi auch ein gitragadi gegeben haben, worauf die alem. geträgde: mägde weisen, s. oben s. 359f. gitragadi ergäbe geträgede, das dann in Baiern zusammen mit mägede, \*mägit, in seinen reimsilben -eide, -aide, -oad ergeben hätte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> den hinweis, dass das österr. contractions-ei nicht auf -aget, sondern, wollen wir bei der formulierung des lautvorgangs bleiben, die Heusler Alem. consonantismus von Baselstadt s. 69 gibt, nur aus -ägit, -äget erklärt werden darf, verdank ich MHJellinek.

<sup>3</sup> wenn nicht auch teile Schwabens und Niederalemanniens daran teil hatten?

bieten, feste anhaltspuncte. ich bespreche zunächst das heute erkennbare, mundartliche material, hierauf ausführlicher den reimgebrauch der ältern zeit.

Nagl macht in seiner schrift über das hohe a (a), aao. 24, 133 seinen mhd, herrendialekt glaub ich ihm natürlich ebensowenig wie seine hypothese von der beeinflussung der ältern österr, mda, durch den Nürnberger- und Bambergerdialekt - darauf aufmerksam, dass in gewissen worten in österr. mdaa, für mhd. ei helles  $\acute{a}$  und  $\acute{a}$  gilt. obwohl sonst in diesen selben mdaa. mhd. ei durch oa widergegeben wird, er nennt als solche worte außer ná 'nein' und álf 'elf' deren sonderstellung sich anderweitig vollauf erklärt und in vielen mdaa. ähnlich hervortritt — nur ádn 'egge' und ádaksl 'eidechse'. adn geht auf egede zurück, adaksl ist deminutiv zu ahd. egidehsa. dem ei < ege entspricht also hier das bair.-österr. hohe á, dem ei < age, ägi aber entspricht, da ja Nagl sonst auch ein trád und ev. auch ein mäster zu verzeichnen gehabt hätte, in diesen selben bäuerlichen dialekten 1 das oa < ai < mhd. ei. in egede und egedehse ware also die palatalisierung des q erst eingetreten, als a zu e umgelautet war, in troad schon früher, in den gsoat und troat ('trägt') des Innviertels erst später. wenn ich nun nach Schmellers angabe, auf die Nagl hinweist, in bair, dialekten neben adn auch oadn (Schmeller: aadn) findet, so ist auch dieses nebeneinander mit meiner auffassung durchaus im einklang, denn dass die subjectivität der einzelnen mda. spielraum hatte, ahd. agida, ägida allenfalls auch schon zu gleicher zeit mit gitragidi, giträgidi zu contrahieren, müssen wir ja schon deshalb zugeben, weil in der adn, aber troad sprechenden mda. dasselbe -aqid- in zwei verschiedenen worten in bezug auf eintritt der palatalisierung verschieden behandelt wird. und nun können wir uns über das gloat 'gelegt', das wir oben s. 369 bei einem modernen Salzburger dialektdichter constatieren mussten, nicht mehr wundern, denn eventuell könnte in einer einzelmda, in welcher der druck der analogie zu den andern, den q-formen des verbums nicht stark genug gefühlt wurde, älteres \*gilagit schon auf der stufe \*qilaqit zu geleit, gelait werden, nicht erst auf der stufe gilegit.

Außerdem wurde schon widerholt darauf hingewiesen, zuletzt von Brenner Beitr. 19, 482, dass die Megin- und Regin- in namen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> anders ist natürlich das spätre  $\acute{a}$  für altes ei in Nagls 'stadtdialekten' aufzufassen, das ich mit Brenner Beitr. 19, 480 für aus oa entwickelt halte.

in der contraction auf österr, boden mit einer andern vocalisation erscheinen, als der entsprechung des alten ei in den betreffenden dialekten. nicht als Moan-, Roan-, sondern entweder mit dem hellen d, das auch in ddn < egede sich zeigt, oder mit einem diphthong, der sonst in den mdaa, die fortsetzung des mhd. langen î ist. die alten, hs.lichen schreibungen Mängas < Megingoz, die Mänhart (noch heute in dieser schreibung ein verbreiteter familienname in Österreich) < Meginhart, die Ränolt < Reginolt hat Nagl aao. 24, 148. 152 selbst namhaft gemacht. in österr. hss. bedeutet die schreibung ä, å, æ natürlich stets das helle, geschlossene å, denn mit diesem å wird der zweite umlaut des kurzen und der umlaut des langen a gesprochen, mit ä, å, æ aber geschrieben. so heifst heute der Manhartsberg (Mannhardtsberg) in Niederösterreich so und nicht Moanhartsberg resp. Mainhartsberg, und Nagl hätte seine bekannte übersetzung des Reineke daher gewis Ranad, nicht Roanad zu betiteln gehabt, hätt er den namen aus dem mund österr, bauern noch vernehmen können.

Nagl hat aao. 24, 153 und Beitr. 19, 342 zur stütze seiner hypothese, dass å die aus Bamberg geholte herrensprache des österr. ai, oa sei, darauf verwiesen, dass die schreibung a und ä für ei, ai in herrenausdrücken, 'amtlichen ausdrücken und amtlichen ortsschreibungen' vorkomme. diese 'amtlichen ortsschreibungen' treffen vielfach die mit Megin-, Regin-, Egin- usw. oder die mit -heim (bair. unbetont -haim > -heim > -ham, s. Brenner Beitr. 19, 482 und unten s. 375) componierten namen. die hauptsächlichsten 'amtlichen ausdrücke' sind tädingen, pantäding, gejät, also älteres tegedingen, bantegedinc, gejegede.

Weinhold verzeichnet Bair. gramm. § 42, s. 54 eine reihe solcher w (also a) für mhd. ei < ege aus alten bair. urkunden. ich setze bloß die worte hieher und spare mir die ziffernmäßigen belege: Mwnhart, Rwnolt, twding, lwt < legete, lwtest < legetest, lwten < legeten, gelwt < geleget, trwt < treget, trwst < tregest. hier finden wir neben den Mwnhart und twding auch die verbalformen in -wt < eget, die wol nicht gut auch zu den herrenausdrücken zählen können. aber nur -wt < eget wird von Weinhold belegt, kein -wt < aget, kein geklwt, geswt, verzwt, verdwt usw. sehr interessant ist rwt < reit < redet. dieses -wt < edet schließt sich den -wt < eget an (wir werden unten durch den reimgebrauch mhd. dichter den paralellismus noch einmal bezeugt finden); es

steht dem -eit (-ait) < adet, \*ädet gegenüber, wie -æt < eget dem -eit (-ait) < aget, \*äget. nur in Baiernösterreich (und teilen Schwabens?) reimt ja bei den dichtern nicht nur reit < redet, wie in Alemannien, sondern auch gebeit < gebadet, ich citiere nach Weinhold Bair. gramm. § 77, s. 80 das Buch der rügen Zs. 2, 1139. Thomasins jargon treibt mit den beit < badet, scheit < schadet unfug. er wird sie wol in Österreich gehört haben; es gibt aber kein österr. gedicht, das diese formen in gleichem maße zur anwendung brächte.

Wenn hie und da für diese  $\ddot{a}$ ,  $\ddot{x}$  (das sind  $\dot{a}$ ) < ege auch e geschrieben wird (teding, gejet, auch gelet > geleget, tret < treget, s. Weinhold Bair. gramm. § 49, s. 60, und vgl., mit beziehung auf das weiter unten zur ausführung kommende, die gestlich helig usw. in § 45, s. 57), so ist das nur orthographie. für den secundären umlaut des a und den umlaut des  $\dot{a}$  spricht der Österreicher helles  $\dot{a}$ , er schreibt  $\ddot{a}$  oder  $\ddot{x}$ , daneben aber, da er von der übung andrer schreiber lernt, in deren dialekt  $\ddot{a} = \dot{e}$  ist und e geschrieben wird, bald auch e. so wird ihm e ausnahmsweise auch zeichen für  $\dot{a}$ , wo dieses  $\dot{a}$  nicht den umlaut bedeutet.

Ich meine nun, dass auch die aus ege entstandenen österr.  $\acute{a}$  durch ei (heute gesprochen  $\acute{a}i$  mit hellem  $\acute{a}$  im ersten teil = diphtongiertes  $\imath$ , nicht oa = mhd. ei) hindurchgegangen sind, dh. aus einem laut, der dem aus  $\imath$  entstandenen bair. österr. diphthong gleich war oder nahe stand. vielleicht nur 'nahe stand', denn  $ei < \imath$  wurde nur in gewissen stellungen (hie und da auch

wo es den ton trägt, so öfter vor l, s. Nagl Hohes a 24, 152) zu á, der aus ege entstandene diphthong aber, wie es scheint, in allen, dass auch hier ei (nicht ài, sondern wider der der bair,-österr, entsprechung von mhd, î ähnliche laut) das ältere ist, worauf à (à) erst zurückgeht, werden die reime der mhd. epiker beweisen. möglich dass dieser übergang des österr. ei (nicht ai) < ege zu å auf gewisse gegenden beschränkt war, in andern dies ei (nicht ai) < ege erhalten blieb, worauf das nebeneinander von Mein- (nicht Main-), Rein- (nicht Rain-) < Megin-, Regin- und Man-, Ran- in den namen hinwiese, möglich auch (um nicht zu sagen wahrscheinlich), dass dieses ei < ege nur deshalb in diesen gegenden andre wege gieng, als das ei < i, weil die bewegung des neuen bair.-österr. ei < ege den laut ergriff, als mhd. i seinen weg zu ei noch nicht vollständig zurückgelegt hatte. dass diese bewegung des ei < eqe zu d auf gewisse gegenden beschränkt blieb, müsten wir dann stark betonen, sonst könnten wir die für uns so wichtigen reime von geleit: -ît bei den mhd. dichtern, von denen wir gleich hören werden, nicht richtig einstellen.

In dieser beziehung ist es interessant zu constatieren, dass auch die diphthonge in geist fleisch heilig, die heute im dialekt nicht mit dem zu erwartenden oa, sondern mit dem neuen, aus mhd. ? entstandenen diphthong gesprochen werden, mit dem ei < ege dieselben wege wandeln, sowol inbezug auf den mhd. reimgebrauch bei den Österreichern als inbezug auf die bewegung des ei zu á. wir finden die drei worte nämlich in alten hss. sehr häufig als yäst fläsch hälig (resp. hältumb) geschrieben. ich verweise auf Nagl Hohes a 24, 153 und bemerke noch, dass mehr als die hälfte der beispiele, die Weinhold Bair. gramm. § 44, s. 55 für alte schreibung æ statt ahd. mhd. ei, ai anführt¹, die worte hältumb gæstleich flæschpenche flæschtor flæschæchel flæsch (dazu bem. noch vertädigen ædt gerechtikhædt und die namen mit Aenwicus an der spitze<sup>2</sup>) betrifft. der stammvocal in geist fleisch heilig, für die aber neben dem ei (ái) in mhd. zeit auch auf österr. gebiet immer das ai (âi) gegolten zu haben scheint, ist heute mit dem aus î entstandenen diphthong m. w. immer lautlich gleich, und im übrigen sind die schreibungen mit æ und ä im vergleich zu denen mit ei und ai relativ so selten, dass wir wol annehmen dürfen, dass

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> von den oberpfälzischen beispielen auf s. 56 müssen wir selbstverständlich absehen.

<sup>2</sup> freilich auch vereinzeltes Brætineich, Wædthofen.

die entwicklung dieses ei zu ü dh. á auch hier territorial beschränkt blieb.

Die aus -age-, -agi- contrahierten ai aber, mhd.-bair. gesait, geklait, verzait, mait usw., waren überall in Baiern und Österreich von den aus -eqe- contrahierten ei verschieden. beide diphthonge waren sicher bodenständig, der erstgenannte lautete, sowie heute in den resten, die der dialekt uns hier und dort erhalten hat (gsoad troad froad), gleich dem alten âi (oa) < mhd. ei, der andre lautet heute bald å mit dem dem bair.-österr, eigenen hellen klang. bald ei(di) < mhd. i. wie dieser letztgenannte entwickelt sich auch das alte mhd. ei in geist fleisch heilig rein usw. gesaget geht auf bair. österr. boden, sowie auf frank., mit den -aget (-aget)-formen. nicht, wie auf alemann., mit den -eget-formen. dabei bieten die bair.-österr. dichter die directe umkehrung des gebrauchs, den wir oben s. 347ff für eine reihe fränkischer dichter constatieren konnten. bei jenen fällt -eit < -aget im verein mit gesaget mit altem -eit zusammen, -eget geht seinen besonderen weg, bei diesen fällt -eit < -eget mit altem -eit zusammen, -aget im verein mit gesaget wird entweder gar nicht contrahiert oder der aus der contraction resultierende diphthong unterschied sich so stark von dem alten ei und ei < ege, dass es unmöglich war, beide im reim zu binden. aber vielleicht ist dieser contrast zwischen Baiern und Franken nur scheinbar. bedenken wir, dass ege auf bair.-österr. boden heute vielfach als  $\dot{a}$  erscheint, alte schreibungen und, wie wir sehen werden, auch einige alte reime es ebenfalls als  $\acute{a}$  (neben ei, di. di < i) erscheinen lassen und dass auf den in betracht kommenden ost- und südfränk. gebieten altes mhd. ei heute in vielen gegenden (s. über den 'a-gürtel' Wrede Anz. xx 98) auch als ein solches  $\dot{a}$ oder wenigstens nicht verdumpftes  $\bar{a}$  gesprochen wird 1 und dort, wo es diphthong bleibt, ein ái, ái ist mit hellem ersten componenten, kein ai. wenn also im fränk. ei < ege mit dem selben ai (ai)? oder ái (nicht åi) gesprochen wurde, als welches es im bair.österr, sich gelegentlich präsentiert, so konnte dieser laut mit dem mhd. fränk. ái < ei eventuell zusammenfallen, weil sich dieses

 $<sup>^1</sup>$ s. Nagl Beitr. 19, 342 f: am Obermain, an der Pegniz und Rezat, um Nürnberg wie um Bamberg. s. etwa auch Taubergrund: Heilig s. 43 § 96, Nauheim: Leidolf s. 24, Handschuhsheim: etwa Lenz Vergleich. wb. s. v. breit, stein usw. dass es ein 'grenzadnex' zu fränk.  $\bar{e} < ei$  sei und aus diesem entstanden, wie Nagl will, wird wol kaum seine richtigkeit haben.

 $\dot{a}i < ei$  in fränk, teilgebieten ähnlich zu  $\dot{a}$ ,  $\bar{a}$  hin entwickelte; nicht so im bair.-österr., weil hier sich mhd. bair. ai < ei zu  $\dot{a}i$ ,  $\dot{a}\partial$ , oa entwickelte. in der verschiedenen lautung des alten ei hier und dort, nicht in der lautung des aus altem ege contrahierten diphthongs wäre dann also der unterschied zwischen bair. und fränk, inbezug auf den verhandelten gegenstand gelegen.

Was nun die mhd. dichter Baierns und Österreichs anlangt, so zeigt schon die einfache beobachtung, dass bei ihnen geseit, gekleit usf. einerseits, geleit eide (treit) anderseits im reim verschieden behandelt werden, deutlich, dass wir es hier in keinem fall mit analogiebildungen zu fremdem alemann. geseit und mit aus der alemann. litteratur geholten reimformen zu tun haben können, denn die Alemannen scheiden geseit nicht von geleit und treit und reimen beides gleich oft und beides ihrer mda. (wenn wir vom schwäb. absehen) gemäß mit altem ei.

Nur beiläufig will ich erwähnen, dass das analogisch zu österr. soad gebildete froad, das wir oben s. 368f aus österr. mdaa. belegen konnten, sich neben sait, verzait usw. auch bei österr. dichtern der mhd. zeit, so zb. bei Ottokar und beim Teichner, auf altes -eit (di. österr. -âit) gereimt findet, und wende mich nun der detaillierten besprechung der einschlägigen verhältnisse zu, wie sie uns sonst in den reimen der bair.-österr. dichter des 13 und 14 jhs. entgegentreten.

Zunächst ist festzustellen, dass ein großer teil der österr. volksepen, für welche die häufigkeit des ei < age im reim geradezu charakteristisch ist (s. Fischer s. 63), uzw. gerade die ältesten und bedeutendsten unter ihnen, kein ei < ege im reime aufweisen 1. so find ich in Nibelungen A 66 geseit < gesaget (resp. verseit, unverseit, widerseit), 51 meit < maget, 6 verdeit < verdaget, 5 gekleit < geklaget, 1 ir kleit < ir klaget (934, 1), aber kein einziges geleit < geleget und auch kein treit < treget 2. der Biterolf weist

¹ auch meit geht auf maget zurück und meide auf mügede, nicht auf męgede. ² auch Nib. B kennt kein geleit < geleget, und es ist ein vollkommener beweis der unursprünglichkeit von Nib. C, dass diese redaction ein vereinzeltes geleit (1755, 5 = B 1817, 5) in den text schmuggelt. — Nib. AB zeigt aufserdem nur wenige neutrale reime, die alle wol besser, meist mit den hss., als -eit-reime zu fassen sind, als als -aget-reime. es sind maget: gesaget 58, 1. 71, 1. 416, 1, :verdaget 501, 1; gesaget: verzaget 2078, 3. :verdaget 1583, 3, versaget: verzaget 2097, 1. in den unechten str. 1—12 steht noch gesaget: unverzaget §, 3. dieses attributive unverzaget (Die

55 sichre geseit < gesaget auf, eins im reim auf treit, 2 sichre er seit, 6 meit, 4 meide 1, 4 verdeit, 1 ir verdeit, 2 gekleit, aber kein einziges leit leite geleit, die Rabenschlacht 26 sichre geseit, 3 seit, 4 meit, 1 meide, 5 unverzeit, 1 unverzeite, aber kein einziges leit leite geleit und auch kein treit. und ebenso liegen die verhältnisse in der Gudrun, und ebenso im Rosengarten A. dazu kämen von kleineren sachen etwa Dietrich und Wenezlan (nach Fischers tab. nr 75 4 seit, kein leit), Walther und Hildegunde (tab. nr 1012 meit, kein leit), und aus Baiern Albers Tundalus (4 seit, kein leit).

Wie nun neben den md. dichtern, die gar kein seit geseit zulassen, sondern nur leit geleit reimen, andre stehn, bei denen seit geseit zwar vorkommt, aber an häufigkeit auffällig weit hinter leit geleit zurücktritt, so kann man beobachten, dass bei allen sicher österr. dichtern — Konr. vFussesbr. ausgenommen, der sich hier ganz zu den Alemannen stellt, s. s. 279 — leit geleit im reim auf altes -eit immer viel seltener ist als seit geseit oder die andern. ich brauche da nur ganz im allgemeinen auf Fischers tabelle zu verweisen, im besondern etwa auf die nrr 114 und 115, wo bei Heinrich vTürlein in v. 1—10000 der Krone nur 9 leit neben 38 seit und bei Pleier im Tandareis nur 10 leit neben 45 seit vermerkt werden 2. auch das verhalten der Klage sei noch eigens

besten recken ... in allen strîten unverzaget), das in spätern epen so beliebt und häufig ist, steht im Nib. hier ganz vereinzelt da, ebenso vereinzelt und ohne parallele wie die andern oben s. 77 f berührten wortverbindungen des unechten eingangs.

¹ bei Fischer nur 8 meit meide (statt 10) in der tabelle. meit 1703. 1772. 1814. 6875. 12496. 12636, meide 1681. 3259. 4472. 12783. dagegen zählt Fischer 58, ich nur 57 sichre seit; leicht möglich, dass ich eins übersehen habe, ebenso möglich aber, dass Fischer das unsichre seit: treit (saget: traget, im österr. fehlt der umlaut sehr häufig) mitgezählt hat. es gilt in diesem abschnitt überhaupt, dass meine zählungen, wo ich mich nicht ausdrücklich auf Fischer berufe, immer auf eigne sammlungen zurückgehn. meine und Fischers zahlen variieren des öftern, fast stets ohne dass dadurch die auffassung der im denkmal vorliegenden verhältnisse irgendwie alteriert würde. wo meine zahlen größer sind als die Fischers, verdienen die meinen größeres vertrauen, da ich sie dann eben der discrepanz zu Fischers angaben wegen eigens verificiert habe. wo meine zahlen kleiner sind, als die Fischers, war die verification natürlich nicht möglich ohne aufwand von mühe, der in keinem verhältnis zum gegenstande gewesen wäre.

<sup>2</sup> in Pleiers Meleranz find ich 17 geleit und 1 leite (\$24) neben 62 seit (13 er seit, 35 geseit, 12 seite, 2 ir seit). daneben noch 1 treit (10347),

hervorgehoben. dort lassen sich (text A) nur 2 geleit (1208. 2024) im reim belegen, dagegen 10 geseit, 1 seit, 5 gekleit, 5 meit (1145. 1406. 1409. 2124. 2142) und 1 meide (1094). wenn wir damit das conträre verhalten der fränk. epiker und die art vergleichen, wie sich bei den alemann. dichtern die leit und seit stets die wage halten, sich dort nicht einmal wie 1:2 je gegenüberstehn 1, werden wir mit dem 'zufall' als bequemer erklärung dieser erscheinung nicht rechnen wollen. dass es sich hier um eine verschiedene behandlung der contraction aus ege und der aus age (resp. äge) handelt, werden uns die reime der spätern und spätesten Baiern und Österreicher lehren.

Vorher möcht ich noch darauf aufmerksam machen, dass treit zwischen leit und seit in der mitte steht. in Nib., Rabenschl., Roseng. A, Klage finden wir kein treit, hier geht treit < treget mit leit < leget hand in hand. Gudr. 67, 3 und Bit. 391. 4526 finden wir aber treit zu altem -eit gereimt, obwohl die gedichte sicher kein leit geleit reimen konnten. hier steht dieses österr. treit mit seit < saget, nicht mit leit < leget zusammen, dh. es geht auf traget zurück, nicht auf treget. die unumgelautete form, die zb. auch Bit. 4872 überliefert ist, entspricht ja vielfach österreichischer mda., damals so gut wie heute 2. ähnliches werden wir mit rücksicht auf das s. 357 gesagte auch für die eit-formen von jagen anzunehmen haben.

Die richtige würdigung und beurteilung dieses gegen die bindung -eit < eget: -eit sich mehr oder weniger ablehnend verhaltenden reimgebrauchs der österr. dichter des 13 jhs. ermöglicht uns die sichtung des reimmaterials jener bair.-österr. autoren, die es zuerst wagen, i mit ei zu reimen. i mit ei zu reimen, so pflegt man ja wol zu sagen. in wahrheit aber kann, wenn er dialektisch rein reimt, kein bair. oder österr. autor altes i mit

<sup>1</sup> gekleit (11589), 2 jeit, 1 gejeit subst. (7170), 3 meit und nicht weniger als 19 unverzeit. der misbrauch dieses unverzeit ist für den Pleier überhaupt charakteristisch. bedürfte es noch eines beweises, dass Mai und Beaflor nicht vom Pleier ist, so brächte ihn die beobachtung, dass dieses unverzeit im Mai durchaus fehlt.

<sup>1</sup> s. zb. Hartm. 86 leit (di. leit leite leist geleit): 100 seit (di. seit seite seist geseit), Gotfr. 129 leit: 70 seit, Rud. 108 leit: 192 seit. dagegen ist das verhältnis von leit: seit bei den Österreichern, die leit noch am öftesten reimen, höchstens wie 1:4 oder 1:5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> so könnte also Bit. 391 auch gesaget: traget gemeint sein.

altem ei binden. er kann seinem dialekt nach diese beiden auch für ihn grundverschiedenen laute ebensowenig zusammenkoppeln, als ein beliebiger Franke oder Schwabe oder auch Schweizer, und es muss einmal mit dem vorurteil endgiltig gebrochen werden, dass die bindung von mhd. i mit altem ei auf bair.-österr. herkupft ihres autors weise. was berechtigt uns denn anzunehmen, dass ein laut, der in ahd. und früh-mhd. zeit î, später ei geschrieben und heute ái, áa gesprochen wird, mit einem laut, der in spät-ahd. und früh-mhd. zeit ei, später ai geschrieben und heute do. oa gesprochen wird, jemals auf irgend einer stufe zusammengefallen sei? doch nicht der umstand, dass die beiden ei in unsrer gemeinsprache von einem guten teil der Deutschen heute gleich gesprochen werden? dass die beiden laute jemals im dialekt ganz zusammengefallen seien, das ist ja schon ihrer sonderentwicklung halber ausgeschlossen; aber auch dass sie 'nahezu' gleich gewesen wären, berechtigt uns gar nichts anzunehmen. x und y ist heut nicht verschiedener als bair. ái und hair. oa.

Den sachverhalt hat ua. schon, worauf MHJellinek mich aufmerksam macht, HRückert nahezu richtig erkannt, wenn er Lohengrin s. 272 auf die seltenheit dieser î: ei-reime bei den Österreichern und Baiern aufmerksam macht und darauf hinweist, dass diese bindungen im 13/14 ih. in Österreich-Baiern reime von ei auf ai waren, nicht reine, und dass sie auch heute in keinem deutschen lebendigen volksdialekt reine reime wären; s. ferner auch Wilmanns Gramm. 12 277, Behaghel Grundr. 12 703, und neulich ist zb. wider KGusinde (Neidhart mit dem veilchen s. 57) der ganz verkehrten auffassung dieser reime durch Michels (QF. 77, 17f) entgegengetreten, derselben auffassung, die zb. auch Socin (Schriftsprache und dialekte s. 137) vertrat, und hat auf die verschiedenheit der lautung von mhd. i und mhd. ei in den das i diphthongierenden mdaa. hingewiesen. auch die stellung 'vor dental' oder 'im auslaut', womit Michels jetzt im Mhd. elementarbuch § 145 operiert, hat mit einem auf bair.-österr. boden nirgend vorhandenen zusammenfall von mhd. î und mhd. ei nicht das geringste zu tun.

Dass die worte geist, heilig, fleisch, rein, beide (s. zuletzt Singer Mhd. schriftsprache anm. 27 s. 16) heute auf bair.-österr. gebiet mit dem sonst altem i in der mda. entsprechenden diphthong

gesprochen werden, ist bekannt. aber das steht, wie man es auch erklären will, nicht mit der bair.-österr. diphthongierung des alten  $\hat{\imath}$ , sondern mit der bair.-österr. modificierung des alten ei in zusammenhang, wurde ja hier nicht mhd.  $\hat{\imath}$  zu  $\mathring{a}i$  (= altes ei), sondern mhd. ei (= österr.  $\mathring{a}i$ ) zu österr. ei,  $\acute{a}i$  (= altes  $\hat{\imath}$ ). auch ist das nichts speciell bair.-österr., da auch in vielen andern dialekten, in denen das alte mhd. ei einer stärkern lautveränderung unterlag, eins oder das andre eben dieser selben worte seinen ei-laut unverändert bewahrte, so auf fränk. gebiet  $^1$  als auch auf aleman. $^2$ 

Ähnlicher beurteilung unterligt der für ältere zeit zu erschließende ei- (nicht åi-) laut für mhd. ei in unbetonter silbe (s. oben s. 375). auch hier wird mhd. ei (österr. åi) zu österr. ei, ái (mhd. î), nicht mhd. î zu åi (= mhd. ei). was aber die -eie für -ie in der fremden, aus dem latein. stammenden ableitung, die Paveie, abbeteie, vogeteie, probsteie, tegneie, salbeie ahd. und mhd. texte anlangt, so bewürkt hier nicht die hiatusstellung frühe, schon ahd. diphthongierung, wie noch Brenner Beitr. 19, 485 und Wrede Zs. 39, 295f annahm (s. auch ESchröder Anz. xxiv 30), sondern wir haben es wol, wie Kluge Zs. f. d. ph. 31, 499 f ausführt, mit wucherbildungen, analogien usw. zu tun. die ältesten belege für dieses -eie stammen auch durchaus nicht vorwiegend aus bair, quellen und die meisten reimbelege bieten durchaus nicht vorwiegend die bair. dichter; so reimt zb. Hugo vTrimberg vogeteie: drier leie Renn. 4443, : eie 8879, : leie 9198, abbeteie: reie(n) 10826, s. ferner abbeteie: probsteie 831. 9012, dagegen ketzerien: schrien 11089, symonien: schrien 835. 7630 uö., und nie ketzereie : abbeteie oder gar altes -eie udgl. jedesfalls haben diese -eie für -îe nichts mit unsrer in Baiern - Österreich einsetzenden diphthongierung des alten i zu tun.

Wie steht es aber nun mit den reimbeispielen für den zusammenfall von  $\hat{\imath}$  und ei in österr. und bair. dichtwerken des 13 und 14 jhs., die meist als untrüglichstes kennzeichen dieser

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> s. zb. Lenz Handschuhsheimer dialekt I s. 15 s. v. hailie, Vergleich. wb. s. 26 s. v. geist (rein und beide fehlen dem wortschatz der mda., was bezeichnend ist!), Heilig Mda. des Taubergrunds § 97, Leidolf Nauheimer mda. s. 25, Breunig Mda. von Buchen s. 22, ai 2 usw.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> s. zb. Stickelberger Schaffhauser mda. s. 39 § 15 (hier auch *rein*), Bohnenberger Zur gesch. d. schwäb. mda. s. 105, 110 (hier auch *beide*), Haag Mdaa, des obern Neckar und Donaulandes s. 27 (*beide* uaa.) usw.

ihrer provenienz von grammatik zu grammatik geschleppt werden? den zusammenfall beweisen diese reime nicht, die auf österr. boden im 13 jh. vollzogene diphthongierung des î aber beweisen sie allerdings.

Wir müssen uns, da die reime von î: ei ja erst bei den spätern häufig werden, hier, wie in der vorhergehnden nr, auch der besprechung jüngrer denkmäler zuwenden, die in den übrigen nrr dieser studien zu gunsten der ältern und formvollendetern werke des 13 jhs. zunächst vernachlässigt blieben 1.

Betrachten wir zunächst die reime des Vintlers, mhd. i und mhd. ei bleiben zumeist getrennt, ja vor n und ch reimt sogar des öftern i:i (s. zb. 118. 642 uö., 684 uö.), wie diese reime aufzufassen sind, ob als litterarische, ob sie auf im dialekt gegründete, alemannisierende nebenformen weisen, weiss ich nicht. im grossen und ganzen war die diphthongierung des alten î zu ei in der sprache des Vintlers bereits vollzogen. das beweist die bindung von rein und unrein mit altem -în, rein gehört, wie gesagt, zu den worten, die der dialekt verloren und dann wider entlehnt hat, und deren ei nun sowol mit dem laut gesprochen wurde, der mhd. ei im dialekt entspricht, als mit einem andern, litterarischen ei, das im laut mit dem neuen aus i entstandenen diphthong zusammenfiel und heute zusammenfällt. so reimt es auch Vintler teils auf altes -ein, resp. -ain, uzw. 485. 879. 1058. 1342. 1508, 2318, 2894, 2929, 3282, 3357, 4067, 4716, 5136, 5202. 5329. 5716. 5942. 6144. 6194. 6728. 7538. 8104. 8172. 9066, teils auf sin und win, uzw. 813. 4950. 6455. 6664. 7298. 7952. 8810. wenn also Michels QF. 77, 18 fin für rein (: sin) 4950 vermutet, so tappt er im dunkeln. sowie bei Vintler ist in dem aao. behandelten gr. Neidhartspiel unrein: sîn Keller 449, 14 gebunden und hier der einzige reim von i: ei (s. Gusinde Neid-

¹ zusammenstellungen solcher reime bringen Weinhold Bair. gramm. § 78 s. 81, Mhd. gramm.² § 106 s. 101 und Behaghel Schriftsprache und mda. s. 15 anm. 4. die reime aus dem Wigamur bedürfen der beglaubigung, auch scheint mir die heimat des gedichts durchaus nicht festgelegt. das gedicht 'Frauenlist' Koloczaer codex s. 97 ff, aus dem Weinhold Bair. gramm. aao. ein bewiste: geleiste 107, 384 (übrigens unechter zusatz der hs.) beibringt, ist seinen sonstigen reimen nach klärlich fränkisch, nicht bairisch, s. oben s. 273. 290. meine ausführungen beruhen im folgenden, wie auch sonst, auf eignen sammlungen und berichtigen Weinholds angaben hie und da ohne ausdrücklichen vermerk.

hart mit dem veilchen s. 57 f) 1. er unterligt natürlich derselben auffassung, wie die bindungen des Vintlers. aufserdem finden wir beim Vintler unbetontes eim: drin 441 2 und sælicheit: lit 6888. wir haben oben gehört, dass die ei in diesen unbetonten silben im dialekt über diphthong  $i^3$  später zu d wurden. und auch dieses á (di. hohes, helles a, der laut des zweiten umlauts von a und des umlauts von d im österr. dialekt) für diphthong i < mhd. ei finden wir beim Vintler belegt. 8426 reimt der plural von rât, also apokopiertes ræt, di. österr. rát mit hohem á, zu êrbærchait, und nun werden wir uns auch über die bindung geist : n x = n x'proxime', wie sie 7634 klärlich überliefert ist, nicht mehr wundern können. haben wir doch oben s. 376 gehört, dass in den hss. das entlehnte alte ei in geist heilig fleisch usw., das heute dem diphthong i gleichlautet, sehr häufig æ, ä oder e geschrieben wird, also früher hier und da auch, sowie das unbetonte ei und unbetonter diphthong  $\hat{i}$ , als  $\hat{d}$  (oder  $\hat{d}^i$ ?) gesprochen worden sein muss. dass sonst beim Vintler geist zu volleist und allermeist reimt (34. 229. 2912. 5364. 7806), kann nicht auffallen. einmal hab ich schon des öftern betont, dass die ei dieser entlehnten geist heilig fleisch usw. bei allen österr. dichtern und schreibern früherer zeit gewis sowol mit diphthong  $\hat{i}$  (resp. als  $\hat{a}^i$ ), als auch mit der entsprechung des alten, heimischen ei im dialekt gelautet haben müssen, und zu zweit könnten in diesen geist : volleist und : allermeist sich auch die altüberkommenen formeln fortsetzen.

Das ei der unbetonten -heit erscheint heute in der mda., soweit die worte nicht direct der schriftsprache entnommen werden, als irrationaler vocal, es lautet - $h^a t$ , -hət uä. und schließlich lässt sich auch schon diese entwicklungsstufe in den reimen des Vintlers erkennen. der Vintler reimt nämlich des öftern solche irrationale - $^a t$  und -ət accentuiert und stumpf, so reimt er 4932 nāch volget auf unbetontes het, auxiliar udglm. wenn wir daher 3463 falschait zu verheirāt, di. fâlsch $^a t$ :  $f^a h$ áir $^a tt$ , gereimt finden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> schalmeien: reien 413, 9 fällt unter den s. 382 aufgestellten gesichtspunct, ist nicht ein reim von diphthong i:ai, sondern es ligt in schalmeien das in der fremden ableitung ie(n) mit altem i (resp. diphthong i) seit ältester zeit vicariierende ei vor.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> die überlieserung ist aber nicht ganz sicher, s. die laa.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> so bezeichen ich hier und im folgenden der vereinfachung wegen den im dialekt aus mhd. 2 entstandenen neuen diphthong.

437 (nach ausweis der klärlich besseren überlieferung) bestætiget : ewichait und 393 snædichait zu unbetontem hat auxiliar, so verlangt die richtige beurteilung dieser bindungen, hier die ableitung mhd.-heit als verkürztes -hat, -hat (-hait > -heit > hát > -hat) anzusetzen. dass -heit beim Vintler trotzdem am häufigsten zu mhd. -eit reimt, darf uns wider nicht beirren. erstens wird es auch in der mda. lange zeit volles -hait neben -heit, -hát und -hat gegeben haben, schon weil dreisilbige worte wie frümekheit, sælecheit, in denen die schlusssilbe starken nebenton trug, neben worten wie wisheit, wärheit standen, und dann sind die meisten bildungen in -heit keine dialektworte, sondern litteraturworte und von den dichtern mit ihren litteraturreimen zu -eit übernommen worden. diese beiden erwägungen erklären es uns zur genüge, dass die bindung -heit: mhd. -eit bei allen Österreichern und Baiern ohne scheu zur anwendung kommt 1.

seit < saget, geseit < gesaget, meit < maget usw., auch treit < treget (971 uö.), reit < redet (649? s. laa.) und (ge)leit < (ge)leget (1252. 2492. 2734. 2750. 4838) reimt der Vintler stets auf altes -eit. damit ist noch nicht ausgemacht, dass in seiner sprache -eit < aget und -eit < eget ganz gleich stander. wir werden sehen, dass bei einer großen anzahl mhd. dichter, die sehr häufig geleit :-eit reimten, -eit < aget und -eit < eget doch sicher besondere wege gegangen waren. sowie ja auch das ei in geist sicher schon früh seine besonderen wege gieng und doch von allen dichtern auch auf das ei von allermeist und volleist gereimt wurde. übrigens ist auch beim Vintler leit und geleit nach österr. art (s. s. 379) unverhältnismäßig viel seltner als seit und geseit.

Wir wissen, dass der Teichner, trotzdem er der reinen mda.

¹ sonst reimt in Zingerles text des Vintlers noch 1866 gemeit: zît. der reim vertrüge ja dieselbe erklärung, wie sie oben die bindungen von rein: -în gefunden haben, denn gemeit, das den heutigen mdaa. fehlt, wird wol auch damals schon, wie überhaupt im 13 jh., bloss archaistische litteraturvocabel gewesen sein, die der Österreicher, so wie geist etwa, eben so gut mit neuem ei als mit altem ai sprechen konnte. auch die beim dichter sonst geltende bindung gemeit: -eit (s. 965. 660. 971. 4697. 4725. 6992. 7186. 7666. 8251) stünde nicht dagegen. aber an der genannten stelle bietet dieses gemeit nur die eine hs. F, die, nach Zingerles eigner auffassung der überlieferung, gegen den consens aller übrigen hss. und des drucks unmöglich allein das echte bewahrt haben kann. dieser consens (WSGD) bietet aber sit für gemeit (: zit) und damit auch die weit prägnantere lesart.

gelegentlich weiten spielraum einräumt, sowie etwa auch Ottokar, Ulr. vLichtenst., Herrand vWildonie und andre spätere Österreicher. sogut wie niemals mhd. i und mhd. ei bindet, s. Weinhold Mhd. gramm.<sup>2</sup> s. 102 <sup>1</sup>. aus den wenigen bemerkungen Karajans (s. 17) über die sprache des Teichners geht nicht hervor, wie er es in bezug auf die reime zu -eit < aget und -eit < eget hält. ich habe die gedichte des Teichners und die proben solcher durchgesehen, die in Lassbergs Liedersal (bd III) und in den anmm. bei Karajan gedruckt sind. ich finde, dass er (qe)seit stets zu altem -eit reimt. belege sind nicht nötig, denn so reimen alle Österreicher. diesem (ge)seit schliefst sich beim Teichner schon das oben s. 368, 378 besprochene spät-österr, (qe) freit < (qe) fråget (zb. Ls. 212, 9. 29. 43; Kar. 168) an, ferner meit < maget: bescheide Ls. 230, 195 uö. ebenso können seine reime von getreide subst. zu altem -eit (Ls. 144, 65, 155, 59) nicht auffallen, da getreide, heute troad, auf österr. boden sich allgemein zu den eit- < aget stellt, nicht zu den -eit- < eget, freilich nicht infolge jüngrer, sondern uralter, auf die zeit vor eintritt des umlauts zurückweisender contraction, worüber oben s. 371 f zu vergleichen ist. auch in er treit: üppekeit Ls. 150, 55 : heit 212, 57 : rehtikeit 231, 219. 252, 11 können wir es mit -eit < aget zu tun haben, s. oben s. 381. aber der Teichner bindet auch leit < leget : geseite Ls. 144, 59, geleite < gelegete : breit 145, 25, : bereit 34; Kar. 170. 175. daneben aber reimt derselbe Teichner -eit < eget (nicht -eit < aget) auch zu mhd. -æte, di. österr.  $-\dot{a}t$  (mit hohem  $\dot{a}$ ), so bindet er innerhalb der von mir untersuchten stücke Ls. 145, 17 hæte conj. prät. zu geleite und 171, 5 gesæt part, von sæjen, 209, 23 tæte conj., 230, 35 hæte conj.: zu gereit, part. von reden; ferner Kar. 89 stæt (sic), 125 blæt 3 sing, von blæjen: zu reite < redete und Ls. 63, 9 tæten conj. zu widerreiten < widerredeten. dass die letztgenannten bindungen so, und nicht als gesæt (tæt) : gerett als bindungen von æ:e aufzufassen sind, wie Weinhold Bair, gramm. § 43 s. 55 dies tut, ist mir zweisellos. niemals reimt der Teichner æ und a anders als, uzw. in hunderten von fällen, in sich oder vor labial auf mhd. ou (österr.  $\dot{a}$ ), sprach also gewis hohes  $\dot{a}$  für  $\alpha$ ,  $\ddot{a}$  und (vor labialis) ou; wie könnte er da ein gesæt, tæt, hæt mit

¹ auf die einzige bindung der art, die Weinhold namhaft machen kann: föreis (sic!) : spis (Karajan anm. 285) wird unten noch licht fallen.

einem gerett, uzw. allemal gerade mit gerett, binden 1? außerdem ist gereit < geredet bei vielen Österreichern erwiesen (s. oben s. 366 f die belege aus Konr. vFussesbr., Warnung und Heinr. vTürl.) und ist die schreibung ræt, rætt für redet, resp. reit, in alten bair. hss. neben den læt für leit < leget nachzuweisen. ich habe oben s. 374 im anschluss an Weinholds Bair. gramm. § 42 auf sie aufmerksam gemacht.

Diese geleit und gereit im reim auf hæt und gesæt stellen sich also zu den adn (nicht oadn!), adaksl (nicht oadaksl) heutiger mdaa. (s. s. 373) und beweisen, dass beim Teichner ei < ege, ege und ei < age, age verschiedene wege gegangen sind. wie dann die (übrigens wider sehr seltenen) reime von geleit zu mhd. -eit aufzufassen sind, ist eine frage für sich. ich verweise dafür auf das, was oben schon mit bezug auf den Vintler gesagt wurde, und komme auf sie noch kurz zurück, sobald ich die einschlägigen verhältnisse bei den andern Baiern und Österreichern dargelegt habe ege.

Ich möchte nun noch einmal an die wechselbeziehungen erinnern, die zwischen österr. diphthong i an stelle einiger mhd. ei und österr. d an stelle dieser selben mhd. ei bestehn, wie ich sie oben im anschluss an Brenner darzulegen versucht habe (s. 375), und geh nun zur besprechung des einschlägigen reimgebrauchs von Laurin, Walberan, Lohengrin, dem sogenannten Seifrid Helbling und SChristophorus Zs. 17 über. nicht weil diese werke sich etwa innerhalb der bair.-österr. litteratur nach zeit und ort näher berührten, stell ich sie zunächst zusammen, sondern weil sich in den reimen gerade dieser werke die uns interessierenden sprachverhältnisse am reinsten ausprägen.

Laurin und Walberan besprech ich unter einem. sie sind ja gewis nicht vom gleichen verfasser, aber sie zeigen in bezug

¹ dem -ęt in gerętt ist beim Österreicher lautlich gleich nicht nur stęt, sondern auch bët, tët, brët usf. (oben nr 8); warum also nie tæt, gesæt zu bët, stęt usw.? dagegen ist wider ein geredet: -et oder -eit beim Teichner nicht belegt!

 $<sup>^2</sup>$  für die bindung von altem ei zu altem a (nicht umlaut!) auf bair.österr. boden, also von oa:o, gibt Weinhold Mhd. gramm.  $^2$  § 123 s. 117
ein einziges beispiel, uzw. aus dem Teichner, entweich: sprach Lieders.
53, 23. aber sprach ist dort unsinn, für sprach ist sicher streich (resp. straich) zu lesen, eine conjectur, in bezug auf die mir nicht bang ist, dass sie auch hs.lich bestätigt wird. volltoniges altes ei (ai, ai) reimt bei Österreichern nie und nimmer auf altes ai

auf die bindung von mhd. i: mhd. ei und im zusammenhang damit auch in bezug auf die verwendung von leit < leget im reim ganz identische technik, im Laurin reimt i: ei dreimal, alle drei beispiele hat Müllenhoff zwar entgegen der vollkommen gesicherten überlieferung aus dem text entfernt. Holz aber hat heute (siehe darüber auch seinen Laurin s. xII) dieser überlieferung in seinem text mit gutem grunde wider zu ihrem recht verholfen und ist dafür der zustimmung der fachgenossen sicher, s. zb. Lambel Anz. xxv 286. die drei reime, um die es sich handelt, sind zit : geleit < geleget 131. 317, strit : leite < legete 1319. der Walberan zeigt zwei solche bindungen von i: ei, uzw. (ich citiere auch hier nach Holz) (wider)strit: leite < legete 103. 799. immer also, sowol im Laur, als im Walb., ist das mit i gebundene ei ein durch contraction aus ege entstandenes, sehen wir aber näher zu, so wird uns diese beobachtung bald noch auffallender und ausschlaggebend erscheinen. geleit < geleget, leite < legete reimen nämlich in beiden gedichten nur an den genannten stellen, also nie mit altem ei, sondern immer, so oft sie vorkommen, mit altem i, dh. für den dialekt des Laur. und Walb. diphthong î. und ferner reimt nur -eit < eget so, dagegen reimt -eit < aget sehr häufig und immer gebunden mit altem -eit, nie mit -ît, s. qeseit < qesaget : -eit Laur. 45. 119. 311. 455. 773. 831. 871. 1063, seite : -eit Walb. 275. 451. 695, unverzeit < unverzaget : -eit Laur. 709. 995, :-eip 571, meit < maget:-eit Laur. 743. 779, 1101. von zufall kann da natürlich die rede nicht sein. im Laurin D (des Heldenbuchs) zb., dessen text außerhalb Österreichs gereimt wurde, finden wir alsbald mehrere geleit: eit (1723. 2061). wenn Lambel aber (Anz. aao.) nach analogie der geleit: -ît auch ein widerseit :-ît in den text hineinconjicieren will, müssen wir ihm nun ein quod non zurufen. nur -eit < eget reimt in Laur. und Walb. auf -ît und reimt immer auf -it, -eit < aget aber kann nur auf altes -eit reimen.

Der text des Lohengrin (ed. Rückert) rührt von zwei verfassern her, wie schon Lachmann (Kl. schr. 1 149 f) erkannt hat. der kleinere erste teil (str. 1—67), dessen erzählung dem Wiener Lorengel parallel läuft, hat einen Thüringer, der größere zweite teil (str. 67—767) einen Baiern zum verfasser. darüber kann nach Elsters aufsatz im 10 bde der Beiträge (s. bes. s. 111 f. 115 f. 169 und vgl. auch Panzer Lohengrinstudien s. 54 ff, Elster Philol. studien s. 252 ff) kein zweifel mehr statt haben. Elster

führt nun (nach vorgang von Rückert s. 272) aao. die drei reime von i: ei auf, die sich in der bair, fortsetzung des ersten teils finden. da steht zuerst 733, 7324 apti: zwei. es ist natürlich aptei : zwei zu lesen; aptei, resp. abbeteie, und vogtei gelten nicht nur in Baiern, sondern auch in andern gegenden und ihr ei (bair. åi) für i hängt mit der spätern, bairischen allgemeinen diphthongierung der i nicht unmittelbar zusammen, s. oben s. 382. einen sichern reimbeleg für abbetie kenn ich überhaupt nicht. die beiden andern bindungen von î:ei in Lohengr. 11 sind S6, \$59 wit: beleit < beleget und 92, 915 zit: geleit < geleget, wider also beide male ei < ege: î, kein andres ei, kein altes und kein ei < age. und wider sind die beiden auf -ît gereimten leit < leget die einzigen leit < leget im gedicht, so dass hier ei < ege stets auf î und nie auf ei reimt, wogegen seit und seite < saget(e) 98, 974. 157, 1551. 181, 1809. 198, 1979 usw., im ganzen zehnmal, qeseit < qesaget 131, 1305, 233, 2329, 260, 2595, 278, 2771 usw.,im ganzen 12 mal, jeit und jeite < jaget(e) 255, 2541. 311, 3109. 359, 3585. 415, 4141, gejeit < gejaget 588, 5872, jeide subst. < jägede 157, 1566, unverzeit < unverzaget 265, 2649. 270, 2699. 295, 2944 und ebenso oft auch meit < maget stets mit altem -eit, -eide gebunden werden. ein geleit : -eit kommt im bair, teil des gedichts nicht vor, während schon die wenigen strophen des kürzern ersten, des md. teils charakteristischerweise ihr geleit: -eit 19, 192 belegen 1. wir dürfen also wol annehmen, dass der bair. verfasser von Lohengr. 67 ff ei < ege mit einem laut gesprochen hat, der es ihm ermöglichte diesen diphthong auf diphthong î, nicht aber, ihn auf altes ei zu reimen. ein 'allein': sîn, wie Elster aao. s. 114 anm. in str. 600, 5995 conjicieren will, ist daher ganz und gar nicht 'für unsern verfasser durchaus passend', denn unser verf. reimt nur ei < ege auf î, nicht altes ei.

Ebenso klare verhältnisse und noch dazu mehr material bietet uns Seifrid Helbing. hier reimt geseit < gesaget und seit < saget immer auf altes -eit: 1, 363. 511. 590. 1140. 2, 391. 415. 785. 923. 1041. 1434. 15, 825. 8, 228. 358. 1153. 1229. 10, 39. 7, 40. 107. 143. 185. 241. 291. 309. 995, ebenso ir kleit < ir klaget: daz lant ist ungeheit 2, 1247, gekleit < geklaget: -eit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> autserdem nur geseit 40, 395. 57, 569; aber natürlich kein meit unverzeit usf., wie im 2 teil, sondern nur maget: saget 51, 501, :gesaget 21, 204. 25, 241.

9, 38, er jeit < er jaget (nicht < jeget im Seifr., s. 7, 647):-eit 7, 1164. 1170, daz jeit < daz jaget 1 : bereit 4, 401 und dat. gejeide < gejägede : eide 'iuramenta' 4,111. auch er treit kann, wie gesagt, in einem österr, denkmal ebensogut einem traget als einem treget entsprechen. im Seifr. ist treit < traget, denn es reimt stets zu altem -eit: 2, 61. 15, 207. 8, 185. 7, 269. 903. aber leit < leget, leist < legest, geleit < geleget reimt Seifr. auf altes -ît und -îst und eide < egede 'egge' auf -îde. die beispiele sind zahlreich. leit < leget: strît 1, 844, ; zît 1, 1258, ; vergit 7, 1025, geleist < gelegest : sîst 2, 189, geleit < geleget : strît 3, 173, : zît 15, 505, eiden < egeden ; liden 8, 321. dieses eiden ; liden ist uns besonders interessant. hier finden wir ja bei Helbling den abweichenden stammvocal (ei für ai) wider, den wir oben im selben wort für heutige mdaa. (ådn für oadn) nach angaben Nagls zu constatieren hatten, wovon unsere ganze betrachtung ausgegangen ist (s. s. 373). während neben den 24 seit, geseit :-eit kein seit, geseit: -it (resp.: geleit) steht, stehn neben den 6 leit, leist, geleit :-ît, -îst nur vier geleit, die, ich sage scheinbar, zu -eit gereimt werden. dass aber 1, 1030 für leit: Ein schüzzel tief unde breit, wie Seemüller nach der einzigen und vielfach verderbten hs. list, zu ändern ist in für leit: Ein schüzzel tief unde wit, halt ich für im höchsten grade wahrscheinlich, denn warum sollte der dichter hier von der ihm sonst geläufigen übung abgewichen sein, wo das, was ihr conform war, so greifbar nahe lag? in den drei übrigen fällen, wo geleit mit -eit gebunden scheint, ist die zweite reimsilbe allemal durch das unbetonte -heit gebildet (: pfafheit 2, 989, : warheit 2, 1477, : unbescheidenheit 4, 711) und dass das ei dieser silbe schon damals sowol als altes ei als auch als diphthong î gesprochen werden konnte, steht doch wol fest (s. s. 375. 384). jedesfalls ist leit < leget die ausnahme, leit < leget :-it die regel. Seifr. kennt nun, wie die meisten Österreicher (aber zumeist nur diese) neben dem starken phlegen auch ein schwaches phlegen (s. ich phlege 1, 124) und bildet daher gephleit aus gephleget wie geleit aus geleget. dieses gephleit reimt 2, 637 (nur hier ist es belegt) nach der hs. und Seemüllers text auf Daz uns von dir

¹ da bei den Österreichern jedes -aget zu -eit werden kann, so kann natürlich jaget unmittelbar zu jeit werden, so gut wie geklaget zu gekleit wird und braucht nicht erst analogiebildung zu gen. dat. jegede zu sein. übrigens heißt es jägede und mägede, nicht jegede und megede und äge steht in der contraction age gleich, nicht ege, s. oben s. 372.

ist für geseit. aber man sagt nicht vür sagen, sondern vür legen und der knecht seit nicht, sondern er leit vür, wie auch in derselben nr 926. 1252 uö. (s. auch 15, 609. 7, 1025) richtig, mit den gleichen beziehungen auf die darlegungen des knechts wie 637, überliefert ist. ich halte daher die conjectur vür geleit für vür geseit für so sicher, als eine conjectur nur sein kann. dann aber wird die beobachtung, dass -eit < eget einen von -eit < aget und altem -eit verschiednen klang bei Seifr. hatte, auch um das gephleit < gephleget erweitert, denn hier reimt -eit < eget dann charakteristischerweise in sich.

Nun aber weiter. i:ei reimt bei Seifr. außer an den genannten stellen, an denen i:ei < ege reimt, sonst nur in folgenden drei, ganz charakteristischen fällen i:si: lat. dei, gen. von 'deus' 7, 397, bi: lat. mei gen. von 'meus' 9, 153  $^2$  und endlich sist: geist (s. s. 381f) 10, 49 $^3$ . das spricht für sich selbst.

Endlich sind im Christophorus Zs. 17 zît: leit < leget 865. 1003. 1389, widerstrît: verleit < verleget 935 neben spîste: geist 1394. 1481 die einzigen beispiele für bindung von î: ei 4 und die vier ersten zugleich die einzigen belege für leit < leget. dieses leit reimt also auch hier immer auf -ît, dagegen meit < maget (1519), seit < saget (15. 63. 75 usf.) immer nur auf -eit, sowie auch altes -eit nie auf -ît reimt. über die sonderstellung von geist s. oben s. 376f. 381 uö.

So steht also fest: Laur., Walb., Lohengr. II, Seifr. Hebl., Christoph. hatten î bereits diphthongiert, der diphthong war ver-

- <sup>1</sup> 4, 433 kann *umbesweife* ebenso gut zu *Greife* als zu *Grife* reimen. der name braucht so wenig imperativisch zu sein als die andern mit ihm verbundenen *Erge* usw. es sind. und als ein abstract zu *grifen* konnte der dichter ein *Greife* so gut bilden als ein *Grife*.
- ² da Seifr. sicher schon ei für î sprach, ist an sī, bî: deî, meî nicht zu denken. was wäre es auch für ein zufall, dass beide male, wo bei dem dichter -î, das er -ei sprach, zum lat. genetiv reimt, dieser gen. dei und mei ist, der die auffassung -ei: dei, mei gestattet? nicht Christi, domini, sui, nostri, vestri usw., und auch nicht tibi, mihi, sibi, caritati, homini, amavi usw., denn auch sonst reimt kein lat. î zu deutschem î (das vocalspiel unterligt andrer beurteilung), sowie Seifr. auch von allen vocalen kürze und länge mit einander bindet, nur î niemals auf i und û, iu niemals auf u, ü. Seemüllers diesbezügliche angaben s. LxxI sind hier zu berichtigen.
  - <sup>3</sup> daneben natürlich auch (s. s. 376f. 384) geist: allermeist 7, 1001.
- <sup>4</sup> denn 1104 ist waichen wol gleich mhd. weichen 'weich werden', nicht gleich mhd. wichen, wie dies ja auch das ai der hs. A erweist.

schieden von altem ei (ai), sowie heute auch, das aus ege contrahierte ei aber war hier identisch oder wenigstens ähnlich dem aus ei entstandenen neuen diphthong, während ei < age mit altem ei (ai) zusammenfiel.

Sehen wir uns nun die ältesten beispiele für bindung des i mit ei im 13 jh. an, die sich bei Heinr. vTürl., im Mantel, bei Ulr. vTürl., im Mai und Beaflor und beim Pleier finden, so tritt uns ganz die gleiche erscheinung entgegen. entweder wir haben es mit dem -teie statt -tie der fremden endung zu tun, oder das ei steht in einem, sei es aus der schriftsprache (geist, rein) sei es aus dem latein. (dei, mei) oder dem roman. entlehnten wort, — oder ei ist gleich ege!

Bei Heinr. vd Türlein reimt 8840 erzenei: enzwei, sowie oben im Lohengr. II aptei: zwei. es ist wol ärzetei zu schreiben und ein arcitteie steht auch tatsächlich in der md. hs. des 13 jhs. der Hohenfurter Benedictinerregel, die Scherer Zs. 16 herausgab, xxvin 7 (s. Lexer Nachtrag s. 34), welche hs. kein ei für i schreibt. ebenso geben die predigten der Leipziger hs., die Schönbach im ersten band seiner sammlung ediert, fast durchweg arcteie, arcteige, sonst aber kein ei < i; s. Schönbachs glossar s. 460 s. v. sonst reimt bei Heinr. nur samit zu geleit < geleget 2831 und zit wider zu geleit < geleget 25566. nie reimt -it zu altem -eit, auch nie zu -eit < aget, die in der Krone doch so häufig und mannigfaltig im gebrauch stehn.

Sehn wir nun den Mantel (s. Warnatsch s. 94)! wider nur 1 zit : geleit < geleget 110. 216, sit : geleit < geleget 716! wider kein -ît im reim zu altem -eit, kein -ît : geseit, verzeit, welch letztere zu altem -eit sehr häufig reimen.

Und genau so verhält sich ferner Ulr. vdTürleins Willehalm. die bindungen von î: ei zählt Singer s. xv und LxIV seiner ausg. vollständig auf. davon ist (worauf Singer selbst mich aufmerksam

das ist conjectur, und wie wir wol heute schon urteilen dürsen, sicher salsche conjectur des herausgebers. die hs. hat pite: unzeite, was allerdings keinen sinn gibt. es ist vielleicht zu lesen Artús enwolt niht vor gezzen, Unzer äventiure bite (so die hs., beit Warnatsch). In dúhte ez noch unsite (unzeite hs., enzít Warnatsch) Daz er dannoch æze. darauf führte vielleicht auch die von Warnatsch beigedruckte parallele in dem der quelle nahestehnden sabl. Mes au roi Artus n'ert pas bel Que il menjast ne ne beüst. vgl. auch Mantel 447, Wigal. 247.

machte) 68, 7 zeigen: nîgen zu streichen, denn es ligt neigen, das schwache verb, nicht nîgen vor. dann bleiben gît: widerleite < widerlegete 9, 15, zît: leite < legete 13, 20, strît: gît: ûf geleit < ûf geleget 217, 12, endlich gît: treit < treget 314, 13, ze bêder sît: umbe jeite < jegete 45, 3. dass, wenn auch die Österreicher des öfteren treit < traget bilden, dennoch eine auf treget zurückgehnde form bei einem oder dem andern von ihnen sicher möglich wäre 1, bedarf keines beweises. dass aber die ei-formen von jagen auch in andrer beziehung häufig mit -eit < eget, nicht mit den -eit < aget zusammenstehn, darauf hab ich oben schon im allgemeinen und für unsern Ulrich im besondern hingewiesen (s. s. 357). wider reimt also nur -eit < eget auf -ît, nie altes -eit, auch nicht das bei Ulr. so ungemein häufige geseit < gesaget 2.

Dazu kommt bei Ulr. nun noch die bindung pris: Arabeis 210, 20. aber wir wissen ja schon, dass die ei fremder worte, geist und rein sogut wie dei mei und das roman. -eis, bei den österr. dichtern vielfach anceps gebraucht werden, sowol mit altem ai < ei als mit neuem ei < i gesprochen und gereimt werden konnten.

Im Mai und Beaflor finden wir nur dieses französische ei auf i gereimt, curteis: pris 196, 25, und ebenso bindet auch der Pleier curteis: amis Meler. 7773. Tand. 2903, : pris Tand. 249. 16765. 16786, : wis Gar. 12067, : Floris Gar. 4837. 5391. 9874, : Klaris 20789, : Avenis 7359, : Angenis 12687. 15240. beim Pleier finden wir aber auch wider unser -it: -eit < eget, uzw. wit und zit: (ge)leit < (ge)leget Gar. 8778. 10260. Tand. 4347. 10582 und andre i: ei als diese finden sich auch beim Pleier nicht.

<sup>1</sup> darauf weist ja auch das fehlen von *treit* mit *leit* in Nib., Rabenschl., Roseng. A, Klage, s. oben s. 380.

² neben den 4 leit < leget:-ît stehn 12 leit < leget:-eit, uzw. 118, 7. 125, 14. 173, 9. 215, 13. 216, 15. 257, 1. 284, 23. 292, 17. 298, 9. 305, 23. 308, 7. 325, 11. also erst gegen den schluss hin werden diese häufiger. die ersten beiden leit < leget reimen auf -ît, ferner stehn bis 216 incl. 4 leit:-ît gegen 5 leit:-eit, von 257 an folgen dann noch 7 leit:-eit und kein einziges leit:-ît. in sich reimt geleit: treit 189, 21, die g-form reimt zu beweget 249, 27. Fischers zahlen, die ich oben s. 357 citierte, sind nach Singers ausg. also erheblich zu berichtigen; jedoch alteriert dies den oben aus den nicht ganz correcten zahlen gezogenen schluss in keiner weise.

<sup>3</sup> dass *liden: scheiden* Tand. 3798 (di. 3809 Khull), welches Weinhold Mhd. gramm.<sup>2</sup> s. 101 EHMeyers aufsatz entnimmt, zu streichen ist, hab ich

Alle diese dichter reimen freilich, hier im gegensatz zu den zuerst vorgeführten denkmälern, zu Laurin, Walberan, Lohengrin, Seifrid Helbling und Christophorus Zs. 17, leit und geleit auch des öftern (jedoch nicht allzuhäufig, s. s. 379) auf altes -eit.

Ebenso verhalten sich noch manche der jüngern Österreicher. die beiden einzigen bindungen von i und ei beim Suchenwirt sind widerum gezwit 'mit zweigen': erleit < erleget 24, 136, hier ist ei also ei < ege, und Sameit 'Samogidi': hôchzit 4, 257, hier ist ei fremdes ei, wenn würklich Sameit und nicht Samit anzusetzen ist. ebenso ist in dem einzigen i:ei, das Weinhold aus Teichner nachweisen kann (s. oben s. 386 anm.), spis: fôreis Karajan anm. 285 ei fremdes, romanisches ei. im fastnachtspiel vom Berner und Wunderer find ich 550, 31 zit: geleit < geleget.

Auch Jans Enikel lässt noch die alten verhältnisse deutlich durchblicken. vers 1—3500 der Weltchron. reimt geseit zu altem -eit 18 mal, er seit 6 mal, ir seit 1 mal, er treit 2 mal, altes -eit in sich 27 mal. diesen 54 reimpaaren steht hier nur ein reimpaar mit geleit < geleget:-eit (1111) gegenüber. daher kann es nicht zufall sein, wenn unter den 32 bindungen von i:ei, die die Weltchron. aufweist, 23 bindungen von -it:(ge)leit < (ge)leget sind, uzw. (ge)leit:wit 2577. 15793. 22069. 23239. 27026. 28495, :zit 3241. 3649. 4679. 4985. 11199. 11751. 11881. 17041. 18163. 20565. 20675. 24567. 26289. 27145. 28823, :samit 15977. 23667. da (ge)leit bis v. 4000 der Weltchron. nur einmal zu altem -eit und viermal zu -ît reimt, werden wir wol annnehmen dürfen, dass ei < ege: i die Enikel geläufigere verbindung war. sonst wird -ît in der Weltchron. noch sechsmal

schon Anz. XXII 363 notiert. — Gar. 3510 muss es im reim auf bereit statt Uf dem grüenen anger wit heißen Uf d. g. anger breit. die genau stimmende parallelstelle Meler. 5007 gibt heide breit. Uf den grüenen anger breit steht zb. auch Meler. 1528 uö. anger breit und anger wit wechseln beim Pleier fortwährend, sodass die unsicherheit des schreibers hier eben so erklärlich ist wie bei der setzung von Mit rehte manlicher wer oder ger, die, wie wir oben s. 267 anm. 1 sahen, öfter den platz tauschen. da die jüngern hss. b für w, w für b schreiben und i als diphthong, ist ein breit der vorlage leicht als weit (di. beit) verlesen. der gleiche fehler in der hs. des Helbling, s. oben s. 390.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> SSinger hatte die freundlichkeit, mir diese belege aus seinen sammlungen beizusteuern.

zu altem -eit gebunden 1, die beiden währheit: nit 797 und strit 8119, die darunter sind, dürfen wir da nicht mit Singer Mhd. schriftspr. anm. 10 s. 15 pressen, denn dass unter 6 auf -it reimenden -eit zwei dieser -eit durch das so häufige -heit repräsentiert werden, kann doch nicht auffallen. außerdem notierte Singer aus der Weltchron. noch stein: din 16143, zeichen: strichen 8617, mit ein: min 21585. sollte sich nicht in diesen bindungen schon die 'städtische', wienerische aussprache des alten ei ( $\hat{a}$ , nicht oa, wie auf dem land) kund tun? s. auch Singer aao. anm. 17 s. 16, der freilich die sache etwas anders fasst.

Aber es gibt in spätmhd. zeit auf bair.-österr. gebiet auch außer Enikel noch dichter, die î mit ei über die vorhin umschriebenen grenzen hinaus zu reimen wagen. viele sinds ihrer nicht, ich kenne nur Hadamar vLaber und Oswald vWolkenstein2. auch im dialekt dieser autoren war i gewis nicht gleich ei, also ei nicht gleich ai, aber der sprachgebrauch fremder gegenden hatte bei ihnen verwirrung angerichtet, und von Oswald wissen wir ja, wie sehr er auf fremdsprachliches horchte und es nachahmte. er hörte das ei, das er für mhd. i sprach, von fremden mdaa, in worten gesprochen, die er mit ai sprach, und dies richtete die verwirrung an. am deutlichsten ist das ja beim Bruder Philipp. dieser Mittelfranke reimt i: ei häufiger, als alle Baiern und Österreicher zusammengenommen, s. Rückerts anm. zu v. 1716 und doch fiel kein i und ei je, weder im Moselfränk. noch im Ripuar., zusammen, und ebensowenig in Steiermark, wo Philipps publicum zuhause war. aber die rücksicht auf den wildfremden dialekt hatte des dichters sprachsicherheit erschüttert und unsinniges zu tage gefördert.

Es ist dieselbe verwirrung und sprachmengung, aus der das identische ei für mhd. ei und i in unsrer nhd. gemeinsprache hervorgegangen ist.

Fassen wir nun zusammen. ei < age (dazu gehört in Baiern-Österreich stets auch seit und des öftern auch treit) wird von

¹ nît: wârheit 797, : eit 9097; strît: wârheit 8119, zît: breit 18199, samît: gemeit 16025, : kleit 26783. — aus dem Fürstenb. citiert Weinhold Mhd. gramm.² s. 101 3 (ge)leit < (ge)leget: -ît, sonst nur ein gestein: vingerlîn.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> die beispiele für *i: ei* und *iu* (*eu*), die Bartsch Germ. 8, 134 aus der Oswaldlegende ed. Ettmüller beibringt, zerflattern alle bei näherm zusehen.

allen Österreichern und Baiern mit einem dem alten ei identischen laut gesprochen und von allen dichtern mit altem ei und nur mit altem ei im reim gebunden. ei < ege (dazu gehört an verbalformen außer leit des öftern auch treit und jeit) wurde mit einem andern laut gesprochen als ei < age und altes ei. es wird daher in einigen der ältesten bair.-österr. dichtwerke gar nie gereimt (so Nib., Gudr., Bit., Roseng. A, Rabenschl., Tundalus), obwohl diese werke ei < age sehr häufig reimen 1, von manchen andern wider nur auf î oder in sich gereimt (so Laur., Walb., Lohengr. 11, Seifr. Helbl., Christoph.), von noch anderen bald auf i, bald auf ei (so Heinr. vTürl., Mantel, Ulr. vTürl., Pleier, Suchenw., Enikel), von einigen wenigen aber auch auf helles á (æ, ä, so Teichner). bei allen bair.-österr. autoren aber, die ei < ege überhaupt mit altem ei oder ei < age binden, ist doch diese bindung verhältnismässig selten und tritt vor der bindung von ei < age: ei in bezug auf häufigkeit des gebrauchs weit zurück.

Eins soll nicht verschwiegen werden. dass ei < age in Baiern und Österreich heimatsberechtigt ist und nicht aus alem. litteraturdenkmälern nur von den dichtern herausanalogisiert wurde, beweisen die aufgeführten reimverhältnisse allein bis zur evidenz. nicht dasselbe kann man mit gleicher bestimmtheit für ei < ege behaupten. wenn das ei von leit < leget oder von eide < egede bald auf ei, bald auf diphthong î gereimt wird, hat das als analogie zur seite die art, wie fremdes ei, das ei in geist und rein, das ei in curteis, Arabeis, dei und mei in den selben österr. gedichten bald auf ei, bald auf diphthong î gereimt wird; und der schluss läge nahe : folglich war auch ei < ege in Österreich ein fremdes ei, da es ja ganz gleich behandelt wird, wie andre entlehnte ei. aber darf man so schließen? wir müsten an eine gut mundartliche entlehnung denken, wie eine solche ja auch wahrscheinlich in geist, heilig, rein usw. vorligt, nicht an eine litterarische. denn eide < egede, eidehse < egedehse, Manhart(sberg) < Meginhart wurden nicht durch vermittlung der litteratur und des

¹ zu deren zeit war also i noch nicht völlig zu diphthong geworden, der mit ei < ege und ei < ede zusammenfallen konnte. ich notiere auch das fehlen von ei < ede, bes. mit rücksicht aufs Nib. denn hier muss die absenz der reime auf das österr. (s. s. 356 f) gereit < geredet entschieden auffallen, weil reite für redete im innern durch die besten hss. widerholt bezeugt ist, s. Bartschs wb. s. 247 s.v., und bes. 1154, 3. 1159, 1. 1191, 4 usw.

reims entlehnt. und eine solche, wie wir sahen, die weitesten strecken bair.-österr. gebiets begreifende entlehnung scheint mir für verbalformen, wie die leit, leist, geleit, gejeit, gereit (< geredet) es sind, doch wider ganz unmöglich zu sein.

An den schluss dieses abschnitts stell ich noch die zahlen für die sogen, reime von i auf ei bei den oben behandelten dichtern zusammen. von -eie ststt -ie der fremden endung seh ich ab, ebenso von den reimen Hadamars, Oswalds und Philipps. dann find ich in Vintler, grNeidhartssp., Laur., Walb., Lohengr., Seifr. Helbl., SChristoph. Zs. 17, Krone, Mantel, Ulr. Wh., Mai, Pleier, Suchenw., Teichner, spiel vom Berner, Enikel zusammen 98 solcher reime. davon entfallen 58 auf reime von i: ei < ege (leit, treit, jeit, eide) uzw. Laur. 3, Walb. 2, Lohengr. 2, Seifr. 7 (oder 8?), Christoph. 4, Krone 2, Mantel 3, Ulr. Wh. 6, Pleier 4, Suchenw. 1, spiel vom Berner 1, Enikel Weltchron. 23. ferner 29 auf reime von î zu fremdem ei, uzw. Vintler 7 rein, grNeidhartssp. 1 rein, Seifr. 1 geist, 2 dei (mei), Christoph. 2 geist, Ulr. Wh. 1 Arabeis, Mai 1 curteis, Pleier 12 curteis, Suchenwirt 1 Sameit, Teichner 1 fôreis. weiterhin -ît: -heit 3 falle (Vintler 1, Enikel 2), -în: unbetontes ein 1 fall beim Vintler und schliefslich außerdem noch 7 unerklärte i: ei, alle in Enikels Weltchronik 1.

lît < liget. — Beobachtungen s. 470 hab ich auf den parallelismus aufmerksam gemacht, in dem bei Hartm. und Wolfr. der gebrauch und das fehlen des aus altem igi contrahierten î und des aus altem agi, ege contrahierten ei stehn. so wie Hartm. nur die formen er leit, er treit und das part. geleit kennt, so gebraucht er auch ausschliefslich er lît, und so wie ihm ein \*ir leit für ir leget oder \*ir seit für ir saget fremd ist, so fremd ist ihm auch ein \*ir lît für ir liget: er reimt stets er lît, aber nur ir liget: gesiget Er. 9340. Wolfr. aber, der nur sporadische treit und leit aufweist, stellt auch nur ein einziges er lît neben zwölf er liget in den reim.

¹ als mein manuscript schon im wesentlichen abgeschlossen vorlag, erfuhr ich von MHJellinek, dass auch er schon selbständig die beobachtung gemacht hat, dass in den ältesten bair.-österr. bindungen von i:ei das ei meist contractions-ei ist. nur dass die ei < ege und die ei < age, iige in den reimen der Österreicher und Baiern hierin getrennt behandelt werden, dass contractions-ei in der bindung i:ei nie ei < age, sondern immer ei < ege ist, war Jellineks beobachtung bis dahin entgangen.

Ich führe nun zunächst noch einige dichter vor, die, so wie Hartm., ihrem allein gültigen er lit das ebenso allein gültige ir liget gegenüberstellen.

So reimt Ulr. vTürh. nur er lit Trist. 499, 26. 520, 17. 524, 19. 539, 19. 571, 9, Rennew. Germ. 16, 1, 81, Zs. f. d. ph. 13, 119<sup>d</sup>, 43. 130<sup>a</sup>, 45, Roth 323, 83. 341, 69. 378, 13, Lohm. 289. 777. über er lit: er phlit Trist. 508, 31 s. unten. aber Rennew. Roth 341, 71 reimt ir liget: wiget und nirgend steht ein ir lit.

Der Lanz, reimt er lît 1777. 2645. 4333. 4735. 8785. 8973, aber ir liget: er phliget 839. phlît erscheint im Lanz. niemals für phliget, das 1741. 6645. 7959 nur auf gesiget reimt. vgl. noch unhôhe wiget: an gesiget 2513. also niemals er liget, niemals ir lît!

Ebenso reimt Wirnt, hier in directem gegensatz zu seinem nachbar Wolfram, er lît Wig. 294. 2684. 2876. 3759. 5065. 5694. 8490. 9531. 9849. dass ihm diese form organisch zukam, zeigt auch bei ihm der richtige contrast von ausschliefslichem er lît und ausschliefslichem ir liget, das Wig. 7238 zu gesiget reimt.

Im Ortn. und Wolfd. A reimt er lit Ortn. 22, 4. 32, 4. 58, 2. 94, 3. 103, 4. 309, 3. 345, 2. 354, 3. 361, 2. 369, 2. 414, 4, Wolfd. 417, 1. 472, 4, du list 486, 1. er liget fehlt wider, wol aber heifst es nur ir liget: gesiget Ortn. 466, 1.

Noch in Konrads vStoffeln Gauriel steht sich er lit 2697. 3101 (daneben kein er liget) und ir liget: an gesiget 1102 (daneben kein ir lit) gesetzmäsig gegenüber.

Bei vielen dichtern ist natürlich ir liget im reim nicht belegt, bei denen dennoch für die 3 sing. nur lit gilt. die formen der 2 plur. reimen ja überhaupt selten, noch dazu bietet ir liget keine sehr bequeme reimform. als solche dichter mit ausschliefslichen er lit wären etwa zu nennen: Rud. vEms, Konr. vHeimesf., Freidank, gFrau, Wetzel, Serv. Zs. 5, ferner Nib., Klage, Rabenschl. die Alemannen unter ihnen sagen auch ausschliefslich nur treit leit (aber natürlich ir legt Urst. 116, 57. 117, 86) und nie tregt legt. freilich steht es nur von den umfangreichern der eben genannten, so zb. von Rud. vEms, vollkommen fest, dass ein er liget bei ihnen unmögliche form ist.

ir lît kenn ich nur aus zwei md. dichtern, es reimt bei

Herb. 6946. 12464 und in Heinrichs Vaterunser 4188. bei Herb. scheint auch er lit obligatorisch zu sein: 247. 1233. 1343. 8596. 8975. 10823. 10861. 14418. 14785. 16274. 18064, du lis 14070, lit: phlit 15461. ir lit ist eine analogieform, die sich erklärt wie das lin und ligen der hess. Elisabeth und der rheinischen (sic!) Virginal, von denen unten noch die rede ist.

er liget neben er lit belegen Gotfr. vStrafsb. (er liget 855. 6103. 6807), Reinbot (er liget 851. 4487), Walth. (er liget 42, 24. 64, 35), Konr. vFussesbr. (er liget 2033), Otte (er liget 2555. 4771), Hugo vTrimb. (er liget 5534. 10110. 11325. 11795. 15868), Mai (er liget 29, 25. 112, 1), Pleier (er liget Mel. 5564 uö.), Dietr. Fl. (er liget 10105) ua., ferner Hugo vLangenst., Walth. vRheinau ua. von Alemannen aufserhalb des Elsass, dem auch das md. phlît nicht fremd bleibt, sind nur spätere autoren unter dieser kategorie vertreten. die meisten (auch Hugo vLangenst. und Walther vRheinau) stellen auch legt neben leit, s. Reinbot 1025. 1215. 2061, Walth. 54, 11, Kindh. Jesu 1771, Mart. 56, 111. nur bei Gotfr. und Hugo vTrimb. fehlt legt und tregt im reim, jedoch ist zufall nicht ausgeschlossen.

Ebenso zeigt nun auch der Stricker er liget neben er lit. er reimt dieses liget zu gesiget Dan. 1831. Karl. 4761. Frauenehre 495. Hahn xi 125. Altd. wäld. iii 229, 31, zu phliget (phlît fehlt bei ihm) Frauenehre 1011. Pf. Üb. 1, 82. Doc. Misc. II 52. Hahn xu 255. 441. 675; lît dagegen nur Karl 3559. 7071. Frauenehre 35. Am. 1387. Gesamtab. 60, 41. es stehn bei ihm also 11 liget gegen nur 5 lît, welches verhältnis dadurch noch mehr zu gunsten von liget verschoben wird, dass reime des typus -iget ja überhaupt viel seltener sind, als solche des typus -it (s. Beobachtungen s. 470), für lit also viel mehr reimmöglichkeiten gegeben waren, als für -iget 1. dies bezeugt auch deutlich das verhältnis von lît: liget bei den andern dichtern, die beide formen reimen, es ist für Gotfr. wie 18:3, für Reinb. wie 10:2, für Walth. wie 11:2. für Konr. vFussesbr. wie 3.1, für Otte wie 3:2, für Hugo vTrimb. wie 17:5, für Dietr. fl. wie 6:1 usf., nur für Stricker umgekehrt wie 5:11. Strickers form war also

¹ es reimt außerdem bloß phliget: gesiget Dan. 975, Gesamtab. 37, 61 Germ. 6, 462, 55, Pf. Üb. 1, 30, : wiget Karl 9223, Hahn XIII 65, wiget: gesiget Frauenehre 287, Doc. Misc. II 216.

jedesfalls liget und die fünf reime auf lit sind vielleicht nur litterarische reime, sowie der eine auf lit bei Wolfr.

Bekanntlich ist gît < gibet bei Wolfr. ein sehr häufiges reimwort, so vereinzelt auch lit < liget bleibt, s. Beobachtungen s. 431. auch der Stricker gebraucht gît offenbar ohne jeden anstand, denn den 5 lît stehn bei ihm 16 oder 17 gît gegenüber: Karl 345. 1103. 1139. 4629. 5213. Frauenehre 745. 953. Am. 2377. Gesamtab. 69, 51 (?). Grimm Reinh. s. 344. Doc. Misc. 11 216. 217. 218. HGerm. 8, 297, 77. 300, 241. 265. Hahn x 47. bei Hartm. haben wir 23 lît, 3 lîst und 14 gît, 3 gîst, im Renner 17 lît und 7 gît und gleiche verhältnisse bei allen andern dichtern, denen lît und gît gleich gilt.

In dieser übereinstimmung des gebrauchs von liget, aber gît beim Stricker und Wolfram dürfen wir aber kein zeichen bairischer oder bairisch-österreichischer herkunft des Strickers sehn. lît fehlt bei keinem Österreicher und Wolfr.s differenzierung von liget und gît ist wol eines der vielen fränkischen und nicht ein bairisches merkmal seiner sprache. das zeigt uns das gleiche verhalten von Alberts Ulrich. wie wir noch des öftern zu bemerken gelegenheit haben werden, ist der dialekt dieses gedichtes süd- oder ostfränkisch, nicht augsburgisch dass er mit dem dialekt, den Wolfr. reimt, die mannigfachsten berührungspuncte zeigt, hat schon CKraus Abhandlungen zur germ. philologie s. 125 anm. notiert genau so wie Wolfr. verhält sich nun Albert

¹ nur im Bit. ist *lit* merkwürdig selten. es steht blos 12611 ganz gegen schluss des gedichts und reimt dort auf gil < gibet. auch dieses gilt ist sonst nur 6908 und 6960 im gedicht belegt. lit: gilt könnte auch einen unreinen reim liget: gibet bedeuten (s. tage: habe Bit. 8567, Bergen: werben 1629). auch in der Gudr. steht lit nur 718, 2, gilt fehlt, ebenso liget. der wenig umfangreiche MHelmbr. ergibt nur zufällig kein beispiel für lit oder liget; gilt 1447.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ESchröder bemerkt hierzu, dass auch andre anzeichen, vor allem das verhältnis zu den localnamen der quelle, ihn längst dazu geführt haben, die heimat des autors außerhalb Schwabens zu suchen.

³ dass dieses denkmal 'nahezu in allen puncten Wolframs dialekt (nur in etwas jüngrer gestalt) spiegle', ist vielleicht doch etwas zu viel gesagt. es sind auch die unterschiede zwischen Alberts und Wolframs sprache ziemlich bedeutend. Alb. reimt oft und ungescheut quam und quâmen, Wolfr. sprach nur kom und kômen, bei Alb. adj. -lich, adv. -lichen, bei Wolfr. -lich, -liche, auch Alberts nach süd- und rheinfränkischer art (s. unten nr 10) durchwegs verkürzten himelrich (255), Lodelrich (267. 806. 1058. 1185.

auch darin, dass er zwar gît zu sît und zit reimt: 23. 752. 1573, aber ebenso consequent er liget zu phliget 139 und gesiget 203, niemals er lit.

Anders geartet ist die unterscheidung, die zwischen der behandlung von liget und gibet zwei weitere md. dichter machen. der verfasser von Erlös. und Elisab. gebraucht er lit sehr häufig im reim: Erlös. 713. 861. 1008. 1145. 1530. 2115. 2523. 6044. 6099. Elisab. 855. 1094. 1335. 1367. 1872. 2615. 2673. 2995. 3509. 4567. 9283. 9735. 9952. 10079. er liget findet sich daneben, wie bei den meisten Franken; jedoch nur Erlös 1. 2727. 6476 im reim auf phliget (ein sicheres phlit fehlt).

1363. 1527), gelich (735), sogar lich 'corpus' (305. 1508) laufen Wolfr. direct zuwider und sind kaum jüngre entwicklung seines dialekts. ferner Alb. weste 1397, Wolfr. nur wesse, Alb. si pronom. 1191, Wolfr. nur sie (s. aber Gregorii: hie Ulr. 1293), Alb. stân (342. 1424. 1429) neben stên, Wolfr.s form ist stên, Alb. trehtin, ein wort, das Wolfr.s wortschatz fehlt, Alb. began 37. 558. 578. 684. 1464, began ist bei Wolfr. vereinzelt und bloß litterarischer reim, Alb. hâte prät. 367. 683 neben het, nie Wolfr. dass Alb. die adj. auf -sam liebt, so wie der Stricker, Erlös., Elisab., Herb. und andre Franken, Wolfr. diese adj. nicht kennt, ist vielleicht nur ein unterschied der reimtechnik und nicht der sprache, ebenso die zahlreichen tet Alberts (984. 1011. 1050. 1359 uö.), die Wolfr. fehlen. sehr auffällig aber ist die bindung giene: dine 1238, die bei Wolfr. unerhört ist, s. darüber noch unten nr 10.

1 dasselbe verhältnis bei geleget, das neben gelaht und geleit nur die Erlös., nicht die Elisab. kennt. dagegen reimt die Elisab. ein im gedicht ohne parallele dastehndes (denn begët < begëbet : gebët Elisab. 8509 hat kurzes ë und ein lein < legen fehlt) lin für ligen 935, 278, 7125 und beide gedichte reimen die volle form des inf. nur mit länge, sagen also ligen (: stigen Elisab. 2639. 3513, : Ludewigen 4561, 4589, : verswigen Erlös. 2739. 2896). niemals reimt ligen etwa auf gesigen, das part. verswigen usw.; sondern diese worte reimen nur untereinander, zb. swigen plur. prät. : verzigen Erlös. Germ. 3, 471, gesigen : gewigen Elisab. 8377 usf. nur geswige sing, conj. prät. : Ludewige Elisab. 5566 schiene zu widersprechen, aber die unbetonte reimsilbe des namens mag hier (wie auch in Ludwigs kreuzf.) als anceps gegolten haben, Dietrich neben Dietrich udgl. ist zu vergleichen. sonst fällt gedehnte kürze, seis in offner, seis in geschlossner silbe, weder in Erlös. noch in Elisab. mit der alten länge zusammen. über lîchâme, lobesâme, brûdegâme usw., bei welchen â obligat ist, s. unten nr 10. außerdem adv. von neben von (gewon nur kurz), wie in der hess. Evangelienübers. von SPaul [deren autor aber in Alemannien schrieb, wie Schröder beweisen zu können glaubt] adv. an, s. Schönbach s. 13, und Swrit (s. Rieger s. 25). ligen hat sein langes i und lin als nebenform erhalten durch analogie zu lit-liget. ein solches lin finden wir auch in der Virginal 461, 9. 499, 2 neben lît. daneben steht kein -an < agen, kein sin < sigen,

ait nun reimt nur einmal in der Erlös. 1530 zu lit < liget. sonst bildet der dichter, sowie einmal aus begebet eine form beget (: gebet Elisab. 8509, é: e oder e reimt nirgend!), so aus gibet eine form qit, die er Erlös. 2020 zu diet reimt und Elisab. 8717 zu niet (di. niht, welches oft mit diet, schiet usw. gebunden wird, s. Erlös. 1734. 3448. 6290, öfter noch in der Elisab. 3047. 3437. 4405, 3805, 3067, 3085, 3097, 6069, 6627, 6751, 6977, 9179). mhd. ie reimt in beiden gedichten, wie ja fast in allen md. denkmälern, die ie zu einem i-laut monophthongieren, nur wider zu mhd. ie oder, in einsilbigem wort vor einfacher consonanz, zu kurzem i, dem es qualitativ gleich stand, nicht zu langem i. das später zt. diphthongiert wurde 1. wir finden bloß grien: hin Erlös, 925, kiel; wil Erlös, 919, fiel; wil Erlös, 6360, liet; credidit Erlös. 2058. 4344, beschiet: tremuit Erlös. 5194 und unsere git : diet und niet 2. git ist also kurz wie beget; dass es nie rein auf -it, sondern beidemale auf -iet reimt, hat nicht die bedeutung, wie die tatsache, dass es beide male nicht auf -ît (wît, zît, sît,

genîn < genigen in diesen gedichten, denn lît war die vorbedingung für lin. ebenso bildet sich bei Ulr. vEschenb. und Heinr. vFreib. aus slahen -slân ein constantes slâhen heraus, wobei hier freilich auch die analogie våhen-vån eingespielt haben mag, s. WToischer gymn. progr. Prag-Neustadt 1888 s. 7, Bechstein zu Heinr, Trist, 4687, merkwürdig ist auch das verhalten Hugos vTrimberg, der außer dem weit verbreiteten ho (zb. Renner 1242) keine contraction über h im reim belegen lässt, niemals i:ie bindet und auch nur selten zweisilbig klingend auf zweisilbig stumpf reimt, und dennoch smæhen, dræhen, næhen usw. : sehen, spehen, geschehen (di. smæn usw. : sen usw.) 310. 679. 8667. 9594. 9600. 10660. 11784. 14122. 14520, næher : hëher 13214, gåhen, håhen, våhen: slahen (di. gån usw. : slån) 288. 6801. 6823. 7009. 12808. 19439 und ziehe(n): vihe (di. zie: vie) 3871. 9700. 9927. 11490. 15966. 22706 ganz anstandslos, aber niemals gan < 1gåhen usw. oder slån < slahen zu - ån und nie zie < ziehen oder vie < vihe zu altem -ie reimt. hat Hugo contrahiert und fielen die producte dieser contraction von whe und ëhe, ahe und ahe, iehe und ihe zwar unter sich, aber nicht mit altem æ, å, ie zusammen? wenn dies der fall, unterliegen die formen vieler md. dichter, die kein van < vahen usw, kennen, vielleicht ganz neuer beurteilung. aber vielleicht spielt auch bei Hugo absichtliche beschränkung des mundartlichen und teilweises misverständnis ein.

 $<sup>^1</sup>$  i < ie aber fällt dann mit gelängtem  $\check{\imath}$  zusammen und macht die diphthongierung nicht mit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> daneben nur noch wirde: zierde Elisab. 9889 und ein geniezen: flizen Elisab. 2270, in dem kürzung des i vor spirans anzusetzen ist, s. Salzmann Hersfelder mda. s. 21.

nit, strit, Davit!) reimt, denn in streng einsilbiges -it endet kein reimwort, als die lateinische endung, welche in der Elisab, nicht vorkommt 1. auf diese kurzen git und (s. Rieger einl. s. 26) get weist auch die heutige mda. hin, s. zb. Salzmann Hersfelder mda. s. 8 [und als beispiel für rheinfränk. gebiete Lenz Die flexion des verbums im Handschuhsheimer dialekt Zs. f. hd. mda. 1, 21 s.v., und sie haben in der sprache des dichters ihr analogon in den präteritalformen von haben. das prät, von han ist hate (resp. hade) für den ind., hæte (resp. hæde, aber nicht hede, denn der dichter trennt æ und e in den reimen) für den conj., dessen form aber auch in den indic. dringt. hæte im ind. ist überhaupt eine mehr md. und rheinische form und nicht eine wesentlich oberdeutsche, als welche sie Elster Beitr. 10, 111 fälschlich bezeichnet (s. auch oben s. 294). das prät. von haben, jedoch auch für das auxiliar in verwendung, ist hatte (Erlös. 435, 769, 3436, 4537. Elisab. 805. 6945) für den indic. und hette für den conj., dessen form in der Elisab. aber wider auch in den indic. dringt (Erlös. 2736. 2888. 3469. Elisab. 805. 1573. 1638. 1856. 2415. 3399. 3551. 5055. 6609. 7109. 7389. 8147. 8215. 8279. 8883. 9419). das doppel-t im innern entspricht dem einfachen t im auslaut.

Das kurze git in Elisab. und Erlös. nun findet bei einem andern Hessen, bei Herbort, willkommene bestätigung, hier hat es schon Salzmann Hersfelder mda. s.8 constatiert. auch Herb. reimt lit sehr häufig, uzw. nicht nur er lit, sondern auch ir lit, s. oben s. 399, daneben kein liget. der inf. heifst bei Herb. immer ligen mit kurzem i.

1 der dichter kennt nur mide und nicht, wie Herb., auch mit. die latein, endung -it sehen wir daher ja auch stets auf -iet reimen. auf -ît reimt diese endung so wenig wie die endung -is auf -is, s. zb. temporis : gewis Erlös, 5990. - es wird vielleicht aufgefallen sein, dass die ie: i nur in der Erlös, häufig sind. das stimmt dazu, dass auch sun: tuon in der Erlös, ungemein oft reimt (741, 1215, 2641 usw., im ganzen 15 mal), in der fast doppelt so umfangreichen Elisab, der dichter sich dieser bindung aber ganz enthält. er gestattet sich hier zu anfang des gedichts sun 3 mal zur ableitungssilbe -tuom zu reimen (123. 311. 2189; später nur -tuom: ruom 6335. 6711. 6749. 7087. 9357. 10247. 10303, so auch schon 1669). auch Abague (nicht Abague!) : genuoc nur Erlös. 1170, kume(n) : bluomen, luome Erlös. 2002. 1355. nu und du (nicht ni und du!) auf zuo, iezuo, fruo, schuo zu reimen, nimmt der verf. aber keinen anstoß: die Erlös. weist 26, die Elisab. 47 solcher reimpaare auf. dagegen trennt er die lautgruppen -unt und -uont, -unde (-iinde) und -iiende, -inc und -ienc, -inge und -ienge im gegensatz zu Herb. durchaus. s. darüber noch unten nr 10 sub uf.

im ganzen Trojkr. reimen i und i nur einmal, uzw. vor n, wo ja diese bindung auch bei den die quantitäten rein scheidenden Alemannen vorkommt (s. s. 11): min: bin 8347. er git nun reimt nie zu langem -ît, auch nie zu lit oder phlit, sondern nur zu -it, das, wenn Herb. auch mit neben mite sprach (s. mit : samit Herb. 2611. 8721, 8901, :berfrit 10193. 10467 1, :smit 2987. 14665, s. auch oben s. 51. 98), doch der im vergleich zu -ît viel seltenere und unbequemere reimtypus war. so kann es auch nicht auffallen, dass qit nur éinmal, 10903, reimt; dass es dieses eine mal kurz zu mit reimt, ist entscheidend. und auch bei Herb. entspricht dem kurzen git ein kurzes gehät für gehabet, als participium von haben, weder gehât noch die volle form gehabet ist belegbar, gehat aber reimt häufig genug, immer auf kürze 6003. 8287. 8585. 12435. 14771. 16380. 16557. das prät. von haben lautet auch bei Herb. hatte, plur. hatten, conj. hette, sowie in der Elisab., nur dass bei Herb. indic. und conj. streng getrennt bleiben und hatte stets nur das prät, des vollworts ist, während das auxiliar nur hæte (resp., da Herb. im gegensatz zur Elisab. zwar intervocalisches t und d, aber nicht  $\alpha$  und  $\hat{e}$  auseinanderhält :  $\hat{hete}$ , welches aber mhd. hæte, nicht mhd. hête entspricht) für indic. und conj. ist, s. zb. hatten < habeten : bestatten prät. Trojkr. 15368 usw., conj. behetten < md. behebeten: beretten 'retteten' 5098 usw.<sup>2</sup>

¹ samit und berfrit sind in der reimsilbe anceps (s. zb. berfrit 16075), wie die vocale in der geschlossenen endsilbe fremder worte von Herb. stets anceps gebraucht werden, in offner silbe nur lang (berfrit neben berfrit, aber nur berfride, hamide usw., s. zb. 14142). ebenso wie -it behandelt er auch die fremde endung -in. -it:-it müste durch reime von mit, snit, smit zu den häufigen zit, wit, nit, strit, lit, phlit erwiesen werden. da mit aber außer auf smit (und git) nur auf das -it in fremdworten reimt, sind alle diese reime als rein anzusehen.

² vielleicht kennt Herb. auch ein kurzes du has (:was 8603. 11883) neben langem hâs (:du lâs 12119 uö., âs 13947 uö.). a:â reimt bei ihm äußerst selten, nur vor r, ht und nd fallen die beiden quantitäten des vocals sprachlich zusammen und auch vor einfachem n finden sich, aber ganz sporadisch, unreine bindungen, es sind hin dan:gân 14597, man:hân 8383, an:sân 4501, -sam:stân 281. vor t werden beide quantitäten in hunderten von reimen streng geschieden, sodass die im text oben mitgeteilten, widerholten und ausnahmslosen bindungen von gehät:-ät kurzes gehät ausreichend beweisen. über gehät (neben hâte?) bei Albr. vHalberst. s. Bartsch s. ccxxxv, bei Eilhart s. Lichtenstein s. Lxxx, vgl. auch Weinhold Mhd. gramm.² § 394 s. 426, ferner Salzmann Hersfelder mda. s. 14, der darauf aufmerksam macht, dass in seiner mda. sämtliche formen von mhd. hân kurzen vocal haben.

phlit < phliget. — die 3 sing. ind. wiget erscheint nie contrahiert. schon JGrimm hat Gramm. 1862 (neudruck) die verschiedene behandlung dieser und ähnlicher gleicher lautcomplexe: liget wiget, er gibet und die conjunctive ir tribet belibet, geleget erweget gereget usw., auf die größere oder geringere häufigkeit des einzelnen wortes zurückgeführt. s. darüber auch oben s. 370.

Anders als die 2 und 3 sing. von ligen wird auch die 2 und 3 sing. von phlegen von den meisten mhd. dichtern behandelt. ich vermag aus Westdeutschland nur wenige md. oder hd. dichter namhaft zu machen, die neben list lit auch phlist phlit sagen.

Vor allem ist da Herbort vFritzlar zu nennen. bei diesem reimt phlit zu altem -ît Trojkr. 989. 2737. 4134. 7333. 7663. \$121. 9217. 11355. 12805. 13357 und einmal zu lît < liget 15461. ein sichres phliget ist bei ihm im reim sowenig belegt als liget. auch Lampr. vRegensb., der ein fränkisches und kein bairisches idiom reimt, können wir hier anschließen, s. zb. phlît Sion 747. 2023. 3825 uö., ferner aus dem Elsass Gotfr. vStraßburg. dieser reimt Trist. 3505. 5723 phlît: zît, Trist. 18105 phliget: bewiget da er auch liget neben lît reimt (s. s. 399), so behandelt auch seine sprache phliget nicht anders als liget. wir dürfen in dem phlît wol eines der momente rheinischen einschlags in dem niederalemannischen dialekt Gotfrids constatieren. nach Franken weist anch das phlît in der Wiener meerfahrt 195.

In bezug auf die bindung du phlîst: du lîst in Hartm.s Büchl. 695. kann man schwanken, ob man hier lieber die einzige contractionsform von phlegen oder die einzige g-form für die 2 (3) sing, ind. von ligen ansetzen wolle. dass Hartm, neben du list auch du ligest sagte, nicht aber er liget neben er lit (s. oben s. 397), wäre nicht unmöglich. wir könnten darauf hinweisen. dass bei Hartm. du varst Greg. 91, aber nur er vert Büchl. 1133. Er. 10092. Iw. 19. 2773. 5497 reimt. setzen wir aber du phlîst an unsrer stelle an und betonen wir, dass nur Hartm.s ältestes werk diese contractionsform reimt, so ist zu bemerken, dass dieses phlist durch kein phligest oder phliget aus des dichters übrigen werken desavouiert würde. denn nicht nur er phlit und bis auf das eine beispiel du phlîst fehlt bei Hartm. im reim, sondern auch er phliget und du phligest, für welche formen der dichter den reim doch ebensogut hätte finden können, wie er es zustande brachte. sein ir liget mit einem gesiget zu binden (s. oben s. 397). war

die contrahierte form Hartm.s form, so hatte er zweifellos kenntnis von der geringen verbreitung, dem dialektischen beigeschmack dieser seiner contrahierten form und vermied es sie zu reimen, verschmäht es dann seiner technik gemäß aber auch, etwa das fremde phliget zu acceptieren 1.

Dem gleichen dilemma wie bei Hartm. stehn wir auch bei Ulr. vTürh. gegenüber. der Türheimer reimt nur er lit (s. oben s. 398) und reimt nur er phliget (Trist. 540, 27. Rennew. Zs. 26, 1°, 17. 35. Zs. 38, 65. Roth 321, 23. 340, 51, phligest Rennew. Zs. f. d. ph. 13, 129°, 47). aber Trist. 508, 31 reimt in er phlit: er lit, wie die hss. überliefern, das einzige phlit oder in er phliget: er liget, das einzige er liget. das noch ungedruckte material hilft uns vielleicht einmal aus diesem dilemma hinaus.

Sicher belegt sind phlist und phlit also nur bei wenigen dichtern, wenigen Westmitteldeutschen und Elsässern. in Rheinfranken fehlen sie zb. im Eracl., Erlös., Elisab., Himmelf. Zs. 5. aufserdem steht kein phlit, sondern nur phliget neben belegtem lit und git bei Ulr. vZatzikh., Fleck, Freidank, Walth., Konr. vFussesbr., Konr. vHeimesf., Wirnt, Pleier, Heinr. vTürl. Ulr. vTürl. Mai, Wetzel, Rud. vEms, Wernh. d. Gärtn., Serv. Zs. 5, Reinb., gFrau, Hugo vLangenst., Walth. vRheinau, Mor. vCraun, Nib., Gudr., Biterolf, Klage, Ortn. und Wolfd. A, Dietr. Fl. und Rabenschl., Wigamur, Hugo vTrimberg. dass phlit auch bei Wolfr., Stricker und in Alberts Ulrich fehlt, versteht sich fast von selbst.

Dagegen ist die contrahierte form bei den ostmd. autoren zu hause. beispiele aus Albr. vHalberst. und Passional bringt Lexer s. v., s. ferner Ludw. Kreuzf. 1499, Heinr. vKrolw. 4330. 4370, Ebern. vErf. 377. 1921. 1985. 2435. 1481<sup>2</sup> ua.

Freiburg i. d. Schw., dec. 1899. KONRAD ZWIERZINA.

¹ den ausweg, durch eine bindung *phlit*: *lit* die form in der schwebe zu lassen, konnte Hartm. nicht betreten. denn nicht nur für ihn, sondern auch für die meisten gleichzeitigen Alemannen gab es eben nur ein *er lit*, kein *er liget*.

 $<sup>^2</sup>$  unentschieden bleibt bei diesem phlit: lit 4671, phliget: liget 3445. 4697, denn er reimt auch er liget: gesiget 2391. quit < quidet, das in diesen ostmd. gedichten ebenfalls häufig ist, sich aber zb. auch in Erlös. und Elisab. findet, verlangt gesonderte sammlungen.

## DIE SAGE VOM SCHWANRITTER IN DER BROGNER CHRONIK VON CA. 1211.

Nach einem chronikartigen bericht, welchen ein geistlicher des klosters Brogne (oder SGérard, südlich von Namur) um 1211 verfasste und den Le Paige in seinem merkwürdigen buche Histoire de l'Ordre héréditaire du Cigne, Bâle 1780, teilweise herausgegeben hat, war Manasses, herr von Hirgia, dh. Hierges zwischen Givet und Fumay, ein nachkomme des Schwanritters, denn er stammte — nach eben diesem bericht — durch seine mutter, eine schwester Gottfrieds vBouillon, von jenem berühmtesten vorfahren, cui Cygnus in Rheno nauclerus exstitit 1. Manasses zog, wie dann ferner erzählt wird, 1141 nach dem hl. land, besonders auf die widerholte bitte seiner base, der königin-witwe von Jerusalem, gelangte daselbst am hofe zu hohen ehren, kehrte dann wider in die heimat zurück und schenkte dem kloster Brogne kurz vor seinem tode ein stück des hl. kreuzes, welches er aus Jerusalem mitgebracht hatte 2.

Es ist für eine untersuchung, die sich mit der sage vom Schwanritter beschäftigt, nicht ohne bedeutung, den bericht auf seinen wert als quelle zu prüfen. zunächst ist festzustellen, ob in den herren von Hierges, die übrigens schon anfangs des 13 jhs. erloschen<sup>3</sup>, würklich ein geschlecht mit Schwanritterursprung fortlebte. sodann, ob die von dem chronisten gegebene form der tradition<sup>4</sup> eine eigentümliche version bietet, in welcher

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reiffenberg Chevalier au Cygne, Bruxelles 1846, s. 147. — Le Paiges werk hab ich bis jetzt nicht zu gesicht bekommen können.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eug. del Marmol in Annales de la Société Archéologique de Namur t. v p. 261.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> AMiraeus Op. dipl. 1<sup>2</sup> s. 683.

<sup>4 &#</sup>x27;..... Lotharingiorum matrona ... quam, velut alter Golias, nec corpore inferior, princeps impudicus Saxonum propellere et proscribere nitebatur, et quia nullum sibi corporeis viribus parem judicabat, oblata coram Caesare monomachia, ditionem et provinciam suam mulieri contradicebat; sed divina pietas, miserta illius, miracula antiqua renovans, ministrum duelli per Cygnum, fune argenteo limbum trahentem, viduae procuravit, cujus armorum strenuitate ille superbus dejectus est, et victori suo viduae filia matrimonio consociata est; de cujus germine Godefridum, Bullonis ducem, et Balduinum regem et Eustachium comitem, felices et strenuos in armis fratres et Sarracenorum expugnatores,

408 BLÖTE

allerdings einiges nicht vorkommt, was sonst in der sage vom Schwanritter begegnet, und einiges anders, aber welche eben dadurch unverfälschter und daher besonders bedeutend sein dürfte.

Stammte Manasses würklich von einem Schwanritter?

Die angaben des chronisten sind nämlich im widerspruch mit sich selbst. die mutter des Manasses, heifst es, sei eine schwester der boulognischen brüder gewesen, eine schwester also Balduins I (könig von Jerusalem 1100-1118). aber auch zugleich eine schwester des vaters der königin-witwe v. j. 1141, dh. des Balduin II (1118-1131) aus dem hause Rethel (diöcese Rheims). und dieser war mit dem ersten Balduin nur in sehr entferntem grade verwant. der chronist fasste also die beiden Balduin als éine persönlichkeit auf. da Gottfried vBouillon und seine brüder keine schwester hatten 1 und Balduin 1 keine tochter - seine drei ehen blieben kinderlos -, so folgt aus dem bericht unsers chronisten, dass Manasses der neffe Balduins II war und mit den boulognischen brüdern in keiner engern verwantschaftsbeziehung stand. aber dies bringt sofort den wichtigen schluss mit sich, dass Manasses von Hierges, trotz der ausdrücklichen angabe der Brogner aussage, nicht von einem Schwanritter stammte. wir müssen uns also zu andern quellen wenden, die unabhängig von unserm chronisten uns über Manasses aufklären, um zu sehen, ob wir durch sie zu ähnlichem resultat gelangen.

Aus einer urkunde vom februar 1140 <sup>2</sup> erfahren wir, dass *Manasses nobilis vir de Hirge* beschlossen hatte, nach Jerusalem zu gehn, und deshalb dem kloster Brogne einige eigengüter für den kaufpreis von 80 mark überliefs mit dem rechte der spätern

effuderunt, quorum gesta Robertus, abbas (er meint monachus) Rhemensis, stilo Tulliano describens, rutilo sermone conclusit. Horum ergo sororis filius Manasses exstitit . . . . . Reiffenberg aso.

¹ entscheidend dafür sind die urkunden v. j. 1094 und 1096 (Miraeus t. 1 p. 76f), eine ca. 1095 verfasste genealogie (ebd. p. 363) und die ca. 1125 entstandene Vita B. Idae (Migne Patrol. lat. t. 155, 439). es ist ein irrtum, wenn Order. Vitalis († kurz nach 1143) dem Gottfried vBouillon eine schwester gibt, welche kaiser Heinrich IV geheiratet haben, und eine andre, die die gemahlin von Cono vMontaigu gewesen sein soll (ed. Le Prevost II 175. III 605; ed. Duchesne s. 509 und 755, nach der concordance Le Prevosts). Gottfried vBouillon hatte auch keine andern brüder als Balduin und Eustach, wie aus dem gleichen material hervorgeht, obgleich Wilhelm vTyrus IX 5 und nach ihm andre von einem bruder Wilhelm sprechen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Miraeus aao. s. 689 f.

widereinlösung gegen 40 mark. er wird im sommer des jahres abgereist sein, da er 1141 – tag und monat sind nicht angegeben — noch als zeuge für den bischof Albero von Lüttich (1136—1146) erscheint <sup>2</sup>.

Im hl. lande — so berichtet Wilhelm vTyrus xvii 13. 14 hatte die königin-witwe Melisendis, die tochter Balduins II, die nach dem tode ihres gemahls Fulco vApiou († 1142), während der minderjährigkeit ihres ältesten sohnes, des nachherigen Balduin in, die regierung 'mit mehr als weiblicher kraft' führte, unter den männern, deren rat und tat sie in anspruch nahm, familiarem admodum quendam nobilem virum, eius consobrinum, Manassen videlicet. diesem vertraute sie, sobald sie die herschaft antrat, die aufsicht über ihre ritterschaft an und machte ihn zum connétable des reiches. da Manasses außerdem zu bedeutendem reichtum und großem besitz gelangte durch seine vermählung mit einer angesehenen witwe, so ward er, 'wie man sagt', anmaßend und erregte infolgedessen den unwillen der edeln des landes. unter denen, die den Manasses mit ihrem hasse verfolgten, stand voran der junge könig Balduin III, der zuletzt den vertrauten ratgeber seiner mutter zwang, das königreich und das ganze land umher abzuschwören. — dass der tyrische bischof mit diesem Manasses denselben meinte wie den Manasses von Hirge der urkunden und den Manasses von Hirgia des chronisten, folgt aus XII 1. als Balduin von Bourg, heifst es da, der nachherige Balduin 11 und vater der Melisendis, 1096 die heimat unter Gottfried vBouillon verliefs — fuit natione Francus de episcopatu Remensi, filius domini Hugonis comitis de Retest —, blieben seine vier jüngern geschwister zurück. Hodierna nun, eine der beiden schwestern, ward die gemahlin des dominus Heribrandus de Herges, vir nobilis et potens; ex qua natus est Manasses de Herges, quem nos postmodum tempore dominae Melisendis reginae, regium vidimus constabularium.

Da nun derselbe Wilhelm vTyrus nur bei Gottfried vBouillon und dessen brüdern die schwanensage erwähnt (1x 6), und die weise des erwähnens ausschliefst, dass Balduin 11 und seine nachkommen von gleicher herkunft geachtet wurden; da ferner das haus Rethel, aus welchem Balduin 11 hervorgieng, nicht von Ida

<sup>1</sup> das jahr fieng zu ostern an.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ebda Nova Collectio IV s. 372.

BLÖTE

410 . .

vBoulogne oder von ihrem vater stammte, obgleich Wilhelm vTyrus den Balduin II einen consanguineus Gottfrieds vB. nennt (II 1. XII 1); da überhaupt von keinem autor und keinem dichter Balduin it und seinen nachkommen ein Schwanritterursprung zugeschrieben wird; da es sogar gegen die meinung des Brogner chronisten ist, dass Manasses auf eine andre weise als durch eine schwester Gottfrieds vB. zu seiner abstammung gekommen wäre: so beruht die dem Manasses von Hierges zugeschriebene herkunft von einem Schwanritter auf einem irrtum. dieser irrtum ist aber sehr begreiflich, er entstand, sobald für den chronisten oder dessen umgebung Balduin I († 1118) und Balduin II († 1131), nacheinander könige von Jerusalem, eine und dieselbe person wurden. vermutlich trug weiter zu diesem irrtum bei, dass der chronist sich die herren von Hierges, die das amt eines burggrafen von Bouillon inne hatten 1, durch diese würde in engerer beziehung zu Gottfried vBouillon dachte.

<sup>1</sup> als burggraf von Bouillon wird 1127 Manasses von Hierges genannt (Miraeus 1682). Miraeus hält ihn für unsern Manasses, dieser war aber 1131 noch 'adolescens' und 1140 noch unverheiratet, obgleich seine eltern im letzten jahre schon gestorben waren, wie aus den urkunden bei Miraeus 1 94, 689 hervorgeht. — was Le Paige fabelt, Manasses wäre der sohn gewesen des Guy, grafen von Bar-sur-Seine und der Elisabeth oder Petronille von Hierges, diese widerum eine tochter der Ida vBoulogne, einer schwester Gottfrieds vBouillon, lohnt sich kaum der widerlegung. Gottfried vB. hatte keine schwestern, und schon durch diese tatsache fällt die ganze genealogie Le Paiges. aber auch ohne das lässt sich mit dem Guy von Bar-sur-Seine, seiner frau und seinem sohn Manasses für den Manasses von Hierges nichts anfangen, allerdings hatte Guy von Bar-sur-Seine (graf von frühestens 1125 bis ca. 1146) eine Elisabeth oder Petronille zur frau und unter mehreren söhnen auch einen Manasses, wie beides aus einer urkunde von 1139 hervorgeht, diese Petronille aber war die tochter des Anserich von Chacenai und stammte also nicht aus Hierges. Manasses von Bar-sur-Seine ist von 1139 an verfolgbar, er war seiner zeit eine wichtige persönlichkeit. er ward 1152 nach dem tode seines bruders Milon graf von Bar-sur-Seine, trat sodann in den geistlichen stand, wurde ca. 1166 decan von Langres, 1179 bischof, zeichnete noch 1190, machte mit Philipp August den kreuzzug mit (1190), starb nach seiner rückkehr 4 april 1193 und ward in Clairvaux beerdigt. von den eltern des Manasses von Hierges heifst es in der urkunde von 1140 pro salute suorum inibi quiescentium. der vater des Manasses von Barsur-Seine dahingegen wird noch 1145 in einer urkunde des bischofs von Langres als ein lebender genannt, und seine mutter gründete als witwe 1158 ein frauenkloster zu Fromenteau sw. v. Troyes. - der Manasses der Brogner chronik und sein ältester sohn Heribrand starben schon 1176, wie die chroWir haben somit auf andre weise bestätigt gefunden, was schon aus den angaben des chronisten von Brogne selbst folgte: Manasses von Hierges, den wir von 1131 an verfolgen können und der 1176 starb, stammte nicht von einem Schwanritter.

Und nun ergeht es diesem uns dem namen nach unbekannten Brogner chronisten, wie ein jahrzehnt vor ihm dem Lambert von Ardres, als dieser seinen Adolf von Guines aus dem anfang des 11 jhs. von den boulognischen grafen stammen lässt, quorum auctor Cicni non phantastici, sed veri et divini, ducatu celitus advectus 1 ihnen den göttlichen ursprung gab. indem er auf dem irrtum weiterbaut, dient ihm die abstammung vom Schwanritter mit zur erklärung der tugenden und der vortrefflichkeit seines helden. in der alternden welt, in einem entlegenen winkel (in finibus mundi), sagt der chronist, liefs die jungfrau Maria (flos Mariae) einen mann von dem adel des Manasses aufwachsen, ausgestattet mit allen tugenden, kein wunder, denn er kam väterlicherseits von dem stamm des königs Marcus (eines angeblichen königs von Cambrai), von der seite der mutter aber lebte in ihm die vortrefflichkeit der vorfahren, besonders des berühmtesten, dem ein schwan auf dem Rhein zum schiffspatron ward. und nun folgt eine reihe von zügen, und nur von solchen, die die vorzüglichkeit dieses vorfahren des Manasses bezeugen. hart bedrängt war die höchste fürstin des landes, die matrona Lotharingiorum, aber dieser vorfahr des Manasses stellte durch seine beredsamkeit, seine waffenkunst, seinen eifer die edle fürstin mit ihrer tochter wider in ihrem rechte her. der bedränger war der unverschämte fürst der Sachsen, der wie ein zweiter Goliath, nicht geringer an wuchs, glaubte, dass niemand seiner körperlichen kraft im zweikampf gewachsen sei, und nun das gebiet der fürstin für sich forderte und danach strebte, sie und ihre tochter zu vertreiben und zu ächten. da aber schritt die göttliche vorsehung ein, hatte erbarmen mit ihr, und alte wunder erneuernd, genik angibt und bestätigt wird durch eine randbemerkung des Brogner martyrologs aus dem 13 jh. wäre also der Manasses von Bar-sur-Seine ein nachkomme einer schwester Gottfrieds vBouillon - was er nicht ist und auch nicht sein kann -, so hätte das für die abstammung des Manasses von Hierges keine bedeutung. vgl. über Bar-sur-Seine Art de vérifier les dates 8° t. xi 292 f, Gallia Christ. xii, preuves col. 42, für das Brogner martyrolog

vgl. Eug. del Marmol aao.

<sup>1</sup> ed. JHeller in MG. SS. xxiv 570.

412 BLÖTE

währte sie der fürstin einen kämpfer durch einen schwan, welcher an einer silbernen kette ein boot zog. durch die kraft von dessen waffen ward jener stolze niedergeworfen, und die tochter der witwe ward die gattin des siegers. aus dessen samen sind die brüder Gottfried, herzog von Bouillon, könig Balduin und graf Eustach von Boulogne hervorgegangen. von deren schwester war Manasses der sohn.

Die Schwanritterversion, die der chronist uns gibt, tritt demnach in ein eigentümliches licht. sie ist nicht die erzählung einer alten erinnerung, die in dem hause Hierges von vater auf sohn aufbewahrt wurde, sondern die widergabe irgend einer version, wie sie von Gottfrieds vBouillon vorfahren dem chronisten bekannt war. und zweck des erzählers war widerum nicht eine möglichst treue widergabe der sage: es galt den Manasses zu erhöhen, den woltäter des klosters, den schenker einer teuern reliquie.

Manasses stammt von dem könig Marcus, er stammt von dem gottgesanten, waffentüchtigen Schwanritter, er stammt von den alten herzogen von Lothringen, er ist eines blutes mit Gottfried vBouillon und dessen brüdern und mit dem königlichen hause Jerusalem. er führte die regierung für Melisendis, die das gute gerücht, das von ihm ausgieng, vernommen hatte. er hatte sich aber widerholt einladen lassen. in seine hände legte man nun die erziehung des jungen Emmerich (Amalrich, könig von Jerusalem nach seinem bruder Balduin III). kaiser Konrad und könig Ludwig erkannten seine hohen verdienste, und hatte die jungfrau Maria ihn aus seinem winkel zu großen taten hinausgehn lassen, so griff nach seinem tode die göttliche vorsehung ein, jetzt allerdings als rächerin an des Manasses sohn, als dieser sich weigerte, die reliquien herauszugeben, wie doch sein vater ihm geboten hatte. ebenso wie in den historischen angaben des chronisten richtiges und unrichtiges gemischt ist und alles einseitig auf seinen Manasses gedeutet wird, so wird auch seine version mit ihren auslassungen und ihren abweichenden zügen nur in übereinstimmung sein mit dem charakter des übrigen gebotenen. wenn der chronist dabei die bedrängte witwe fürstin von Lothringen nannte, so vermittelte den übergang von Bouillon auf Lothringen wol kaum die Ida, die mutter der drei brüder, sondern die allmählich entstandene anschauung, dass ein herzog vBouillon und ein herzog

von (Nieder-) Lothringen gleichhedeutend waren, wie denn Jacob vVitry einige jahre nachher noch um eine stufe weiter geht, indem er Gottfried vBouillon und seinen bruder Balduin zu herzogen vBrabant 1 macht, dh, den namen Brabant für Lothringen einsetzt, obgleich in den verschiedenen fränzösischen redactionen der sage sonst herzog von Bouillon, herzog von Lothringen, herzog von Löwen oder Brabant ganz verschiedene personen sind. das verbot der frage, das wegziehen des ritters hielt unser autor nicht der erwähnung wert, wol weil diese züge nichts erhebendes an sich haben. und ist es nicht sehr erklärlich, dass der mann, der es mit dem tatsächlichen nicht gar zu genau nahm, wenn er nur seinen Manasses herausstreichen konnte, der die zwei Balduine nicht zu unterscheiden wuste und infolgedessen des Manasses mutter zu einer schwester Gottfrieds vBouillon, Manasses selbst zu einem nachkommen des Schwanritters machte, der seinem Manasses und seinem gespreizten stil zu liebe über kleinigkeiten hinwegschreitet. - dass dieser mann das verwantschaftsverhältnis zwischen dem Schwanritter und Gottfried vBouillon nur vage angibt? denn nicht klar und scharf wie in den französischen versionen, die vor ihm entstanden, heifst es, dass Gottfried und seine brüder die enkel des Schwanritters waren, sondern mit rhetorischem schwung 'de cujus germine Godefridum, Bullonis ducem, et Balduinum regem et Eustachium comitem, felices et strenuos in armis fratres et Sarracenorum expugnatores, effuderunt', gleichsam als läge der Schwanritter in weiter ferne.

An éinem besonderen zuge aber lässt sich, unabhängig von dem was wir schon über unseren chronisten wissen, zeigen, dass da, wo seine version abweicht von den bekannten versionen der Schwanrittersage, wir bei ihm nicht ursprünglicheres, nicht altertümlicheres erwarten dürfen.

Als landungsort des Schwanritters und als ort des kampfes ist sonst Nimwegen bekannt. Wolfram vEschenbach hat Antwerpen als ort der landung in der litteratur aufgebracht. der Brogner chronist hat für beide jedoch Mainz. dieses Mainz hat er in keiner quelle vorgefunden, der zug rührt von ihm her.

Allerdings scheint auf den ersten blick seine angabe in zweierlei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> bei Martène et Durand Thesaurus t. III (Paris 1717) col. 282 : Godefridus de Bullon dux Brabantiae, bei dem tode von Balduins nachfolger heißt es daselbst, dass semen ducis de Brabantia erloschen sei.

414 BLÖTE

weise gestützt zu werden. in vier hss. der chanson du Chevalier au cygne wird in der anfangstirade gesagt, dass die geburt Gott-frieds vBouillon erzählt werden solle, wie man davon berichte in Mainz 1:

'Signor, ceste chansons est de grant sapience, Ensi come l'estoire le raconte a Maience, Del bon duc Godefroi vos dirai la naissence'.

und in dem gedicht vom Lohengrin (ca. 1290) wird die nähe von Mainz als kampfesort für den Schwanritter und Friedrich vTelramund angegeben. das Mainz des Brogner chronisten scheint also eine stütze zu finden in dem französischen passus und der angabe im Lohengrin. und so nimmt es nicht wunder, dass neuerdings etwas vorschnell aus diesen drei parallelen geschlossen worden ist, dass 'diese (dreifache) anspielung auf Mainz vielleicht einen neuen weg biete für die untersuchung nach dem ursprung der berühmten sage vom Schwanritter' 2. dass dieser neue weg auch ein irrweg sein dürfte, wird sich aus dem folgenden ergeben.

Der passus in den vier französischen hss. geht natürlich auf éinen verfasser zurück. setzen wir den fall, dass der verfasser der französischen urversion würklich seinen stoff aus Mainz bezog. sei es dass er ihn dort selbst hörte, sei es dass er ihn von einem andern, der dort gewesen war, vernahm, was hat er dann erfahren? nicht dass der Schwanritter in Mainz landete, nicht dass der ritter in Mainz der herzogin von Lothringen zu ihrem rechte verhalf, sondern dass dies alles in Nimwegen geschah, wie aus dem fernern inhalt der Chanson hervorgeht. in Mainz wuste man also von diesen dingen, dass sie eben nicht in Mainz statt fanden. legen wir also dem passus der französischen versionen bedeutung bei, so ist die angabe des Brogner chronisten falsch. - aber auf das Mainz der französischen version dürfen wir uns nicht einmal gar zu sehr verlassen, da 'Maience', ein ort, der auch durch andere sagen der französischen dichterwelt bekannt war, vielleicht nur fingiert ist, etwa des tiradereimes auf -ence wegen, wie in einer andern eingangsstrophe derselben sagengruppe das SFagon für den reim -on<sup>3</sup> gewählt sein kann. wie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> AGKrüger Romania 23, 448 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> AGKrüger aao.

<sup>&#</sup>x27;Jou' vos wel commencier une bone chançon; L'estorie en fut trovee el mostier S. Fagon, Tot droit en Rainscevals, si com oï avon,

dem auch sei, der bericht der Brogner chronik findet in den französischen versionen, die die sage als in Mainz gehört vorstellen, keine stütze.

Aber wir haben mehrere anzeichen, die darauf weisen, dass Mainz nicht der ort gewesen sein kann, wo man die sage besonders erzählte, oder wo nach irgend einer version der Schwanritter landete und den kampf bestand, wenn im 12 jh. die sage von der geburt des herzogs Gottfried vBouillon, dh. die geschichte von dem Schwanritter, so besonders in Mainz erzählt wurde, wenn in Mainz der Schwanritter gelandet hiefs, sollte da Wolfram vEschenbach, der zeitlich zwischen dem autor der version der französischen mss. und dem Brogner chronisten dichtete, der sich als wolbewandert in den heimischen sagen erweist, der es ausdrücklich betonte, wenn er den stoff abweichend bot von andern, dieses 'goldene Mainz', von dem noch immer der glanz der kaisertage von 1184 ausgieng, so gänzlich tot geschwiegen, und dafür einfach Antwerpen eingesetzt haben? man bedenke, die sage wäre mit Mainz in Westdeutschland bekannter und verbreiteter gewesen als in Frankreich. er hätte stellung nehmen müssen zu dieser Mainzer tradition. Wolfram behauptet, dass er die sage aus dem munde der Brabanter vernahm. jedesfalls verfuhr er mit dem stoff wie mit einem ganz fremden material, ohne jegliche rücksicht die sage vom Schwanritter seinen künstlerischen tendenzen unterordnend<sup>1</sup>. — Konrad vW ürzburg steht in bezug auf den rahmen seiner erzählung vom Schwanritter von allen deutschen dichtern den bekannten französischen versionen am nächsten. dennoch hat er bedeutende änderungen, wie die verhandlung vor gericht, die umsetzung Gottfrieds vBouillon in einen Gottfried vBrabant, der Jerusalem eroberte; bei ihm ist der Schwanritter aus einem großvater dieses Gottfried zu einem schwiegersohn desselben geworden, und statt einer tochter erzeugt der ritter zwei kinder. Konrad führte ferner die grafen von Geldern, Cleve, Rinek als nachkommen des brabantischen Schwan-

Par dedans une aumaire u les livres met on;
La l'avoit mise uns abes qui molt estoit preudon;
Cil le prist a Nimaie, si com lisant trueve on'.

La naissance du Chevalier au Cygne,
ed. HATodd, Baltimore 1889, v. 5—10.

ritters in die litteratur ein. seine arbeit ist auch inhaltlich eine verdeutschung, und dabei sind gerade die grafen von Rinek wichtig. sollte Konrad, der in der nähe dieser grafen seine jugendjahre verbrachte, dem ihr haus in Wurzburg ein gewöhnlicher anblick gewesen sein könnte, der vermutlich wegen des schwanes in ihrem wappen sie mit dem Schwanritter in beziehung bringen zu müssen meinte<sup>1</sup>, der keine änderungen scheute, sollte Konrad nur so ganz allein Nimwegen berücksichtigt haben, falls Mainz besonders mit der sage verbunden gewesen wäre, und so ungerecht geworden sein gegen die aus den alten stadtgrafen von Mainz hervorgegangenen grafen von Rinek, die das ganze 12 jh. hindurch und bis kurz vor Konrad burggrafen von Mainz waren<sup>2</sup>? — und in diesem lichte hat es bedeutung, dass der französische dichter, der den eingangspassus mit Mainz verfasste, doch alles wesentliche in Nimwegen geschehen liefs. ritter liefs er landen in Nimwegen, kämpfen in Nimwegen, mit der gattin über Koblenz nach Bouillon reisen und sich schließlich widerum nach Nimwegen begeben, von wo der schwan ihn wegführte3, des ritters schlachtruf ist bei ihm 'Nimaie de par le roi Oton'. alles spitzt sich auf Nimwegen zu. das einzige mal, da für irgend ein unbedeutendes factum Mainz in betracht kommt. geschieht es in natürlichster weise. nicht etwa bedingt durch den reim<sup>4</sup>. der kaiser ist nach den ereignissen in Nimwegen südlich gezogen, nach Köln und von da nach Mainz. der Schwanritter wird aber in Bouillon schwer bedrängt von den feinden. er sendet einen boten zum kaiser, nicht nach Nimwegen, denn dort kann der kaiser nicht mehr sein, sondern nach Köln. der kaiser, heilst es da, sei vor fünf tagen nach Mainz abgereist. der bote kommt in Mainz an, der kaiser verspricht ihm hilfe, sammelt sein

<sup>1</sup> ebda s. 3.

 $<sup>^2</sup>$  Ludwig II, graf von Rinek, † um 1240, war der letzte burggraf zu Mainz. s. Friedrich Stein Geschichte Frankens 1885/1886. vgl. zb. die tafel bd II s. 450.

³ ich urteile hier und in dem folgenden nach Hippeaus ausgabe vom Chevalier au Cygne, die aber in den uns beschäftigenden zügen nicht wesentlich von dem inhalt der hss. abweichen kann. vgl. PParis analyse in der Hist. litt. xxII 395 und HPigeonneau Le cycle de la croisade, Saint-Cloud 1877, s. 132.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hippeau 1 231. der kaiser Le quint jor de devant fu à Maienche alés; der bote Enfresi à Maienche nen est; li mes finés .....

heer in Köln und entsetzt Bouillon, alles das mag zusatz des dichters sein, aber in anbetracht dieses Mainz: warum sollte dieser dichter ankunft, kampf, scheiden nach Nimwegen verlegt haben, falls er dies alles anfangs für Mainz berichtet gefunden hätte? denn besondere vorliebe für Nimwegen kann er nicht gehabt haben, trotz der beschreibung des saales im kaiserlichen palaste daselbst ist der ganze ort ebenso nebelhaft wie Mainz. nichts weist darauf, dass der dichter etwa da gewesen wäre. seine geographischen kenntnisse gehn nicht über das allgemeinste hinaus: von Nimwegen über Koblenz, wo der Moselwein getrunken wird, nach Bouillon, oder von Nimwegen über Köln nach Mainz, wenn er in Mainz die sage gehört haben will, so scheint dies eine finte, um der art seiner mitteilung, abgesehen von dem localen, das gepräge der wahrhaftigkeit zu geben. - und schliefslich : in allen französischen versionen und etwaigen übersetzungen, mögen sie auch die verschiedenste gestalt des ersten teils, der sage von den Schwanenkindern, bieten, ist Nimwegen und kein andrer ort die stätte der ankunft und des kampfes 1. und so glaube ich mich berechtigt zu dem schluss: dass der Schwanritter in Mainz landete und in Mainz den zweikampf bestand, ist eine willkürliche behauptung des Brogner chronisten. wir ertappten ihn ja auch im historischen teil auf unrichtigen vorstellungen. vielleicht schwebte ihm das alte Mainz als wichtige kaiserstadt vor, vielleicht lebte noch der nachhall von den großen kaisertagen von 1184 in ihm nach und hielt er infolgedessen Mainz für den richtigen ort für solche angelegenheiten. kannte er die sage ja doch nur oberflächlich und knüpfte er für seinen Manasses am liebsten an großes an. -

Aber der Lohengrin denn? hat dieses gedicht aus dem ende des 13 jhs. nicht die nähe von Mainz als ort des kampfes zwischen dem Schwanritter und Friedrich von Telramund? an diesem Mainz lässt nicht rütteln. ein Nimwegen oder ein andrer ort ist hier unmöglich, denn ausführlich wird erzählt, wie die brabantische herzogin von Antwerpen, wo der ritter gelandet ist, nach Mainz reist. haben wir damit nicht einen ausdrücklichen fingerzeig, dass wir dem Mainz des Brogner chronisten doch wol einige bedeutung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> im Dolopathos, wo unsre sage überhaupt keine namen aufweist, wird der ort der landung nicht angegeben. gleichfalls nicht bei Herbert.

418 BLÖTE

beilegen müssen, dass es versionen gab, wenn auch nur wenige und jetzt verschollene, in welchen seit ihrem ersten auftreten Mainz die gleiche bedeutung hatte wie Nimwegen in den andern versionen, dass die französischen versionen die sage doch nicht so erzählten, wie man sie in Mainz hören konnte, und — dass man mit Wolfram, Konrad und allen andern ferner keine rechnung zu halten hat?

Die strophen 673—767 des Lohengrin haben einen andern verfasser als die vorangehnden strophen 1. letztere dürfen unberücksichtigt bleiben, da sie keine andre örtlichkeit für unsre sage nennen als das allgemeine 'Brabant'. bei dem autor der zweiten partie aber ist Antwerpen der ort der ankunft, der vermählung und der scheidung, Mainz der ort des kampfes. folgte nun dieser verfasser in seiner darstellung für Antwerpen dem Wolfram, für Mainz einer andern tradition, so zwei verschiedene angaben mit einander verbindend?

Bei dem autor der str. 673-767 erfuhr die sage eine große und willkürliche erweiterung. in den zeitangaben, in der mitteilung der fahrten des ritters und seiner umgebung, in schilderungen, besonders aber in namengebung, in einführung von personen und in dem wechsel der örtlichkeiten bekundet der dichter eine freiheit der bewegung und der behandlung der sage, die gerade nicht dazu beiträgt, in irgend einem zuge ein ängstliches festhalten an der tradition zu sehen. er ist sogar in bedeutendem widerspruch mit Wolfram, der doch nach dem ersten teil und nach str. 230.764 der erzähler sein soll. die version im Parzival kennt den hass eines einzigen ritters ebensowenig wie die stellung eines gegners wie Friedrich von Telramund; sie kennt keine einschränkung auf zwei kinder; laut verbietet bei Wolfram der ritter seiner gattin, je nach seiner herkunft zu forschen, im Lohengrin geschieht es in der stille, abseits von der menge (str. 227. 708 f); im Lohengrin ist von dem segensreichen walten des Schwanritters in seinem lande keine spur, er reibt sich auf in fortwährender tätigkeit für den kaiser. kurz, der autor steht seinem stoff frei gegenüber, er ordnet, wie es ihm gefällt, macht zusätze, die ihm genehm sind -, denn auch in den uns bekannten französischen versionen finden die angeführten züge ihre entsprechung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ernst Elster Beiträge zur kritik des Lohengrin, Halle 1884.

nicht, und für eine große einschiebung kennen wir seine deutsche quelle, die Repgauische chronik 1.

Und namentlich liebt der autor die ortsveränderung, wir werden 'ganz vorwiegend mit der geographie der Niederlande, des Unter-, Mittel- und Oberrheins, Süddeutschlands und Oberitaliens bekannt gemacht' (Elster aao. s. 14). für die verschiedenen handlungen wählt er gern verschiedene orte. in Antwerpen die landung, in Mainz den zweikampf, in Antwerpen das beilager, dann die fahrten des ritters gegen die feinde des reiches mit ihren verschiedenen orten, in Köln die aufwieglung der clevischen gräfin zur frage und das übertreten des gebots durch die herzogin von Brabant, in Antwerpen widerum die scheidung. der autor hat also aus gewissen individuellen neigungen den kampf nach Mainz verlegt. wie sein gedicht ausweist, ist er in der deutschen geschichte früherer zeit nicht unbewandert. in der niederung bei Mainz und Worms und auch in Mainz selbst vollzog sich einst so manche feierliche handlung mit den deutschen kaisern. das Mainz für den kampfplatz erscheint uns darum ebenso willkürlich als das Köln für die frage, und bringen wir nun noch neben dieser schriftstellerischen eigentümlichkeit die frühere folgerung in anschlag, dass zur zeit Wolframs und Konrads unmöglich etwas besondres vom Schwanritter berichtet worden sein kann, wobei Mainz eine rolle spielte, so bleibt uns kein zweifel mehr, dass das Mainz im Lohengrin eine erfindung des autors ist und nicht die erinnerung an eine für uns verschollene gestalt der sage.

Das Mainz der französischen versionen war eine widerlegung der behauptung des Brogner chronisten, dass landung und kampf in Mainz stattfanden. der Lohengrin kennt Mainz nur als kampfesort, und aus mehrerem müssen wir dieses Mainz für eine erfindung des verfassers halten. alles andre ist gegen Mainz. das Mainz der Brogner chronik ist somit eine directe andeutung, wie unzuverlässig die angaben des chronisten auch für die sage sind.

Die version des chronisten von Brogne hat für die untersuchung nach den ältesten zügen der sage vom Schwanritter keine beweisende kraft. ihr wert ist nur ein allgemein culturhistorischer. sie ist mit eine probe, in wie hohem ansehen um 1200 die herkunft von einem Schwanritter stand, wie in dem bewust-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> über die quellen des dichters handelt Friedrich Panzer Lohengrinstudien, Halle 1894, s. 21 ff.

sein der damaligen zeit es für manchen keinen Schwanritter gab außer als vorsahren Gottsrieds vBouillon, und dass ernste leute den ritter als eine unzweiselhafte persönlichkeit außassten, in welcher Gott seine wunderkraft betätigte 1. für die feststellung der ursprünglichen version der sage bietet sie, wo sie abweicht von den bekannten redactionen, nicht nur keine vertrauenswürdigen züge, sondern sogar falsche. hypothesen auf dieser version aufzubauen, ist demnach nicht gestattet.

Tilburg in Holland.

J. F. D. BLÖTE.

## QUELLEN UND ALTE PARALLELEN ZU BONERS BEISPIELEN.

Nachdem ChrWaas in seiner tüchtigen Gießer dissertation von 1897 (vgl. Anz. xxvi 171) die quellenforschung für Boner wider aufgenommen und unter umsichtiger verwertung neuerer publicationen vielfach gefördert hat, darf eine kritische nachlese, zu der mich der zufall vor einiger zeit führte, wol auf einiges interesse rechnen.

Über den zusammenhang, aus dem meine studien stammen, ein andermal. ihre wesentlichste förderung haben sie durch Thomas Frederick Cranes ausgabe der Exempla des Jacques de Vitry (London 1890) erfahren, die für unsern Anzeiger zu besprechen Reinhold Köhler durch den tod verhindert worden ist, auf die ich aber die germanisten bei dieser gelegenheit mit allem nachdruck hinweisen möchte. wenn auch leider der text recht nachlässig behandelt und in sehr unsauberer gestalt vorgelegt wird, die anmerkungen sind überaus nützlich, und die gelehrte einleitung gibt eine litteraturgeschichte der predigtmärlein und exempla, die des verfassers ältere abhandlung Mediaeval sermon-books and stories (1883; vgl. Anz. x 286) weit überholt. zu den vielen neuen funden und erkenntnissen, die uns Crane vermittelt, gehört auch (s. cvif), dass der (seit 1881) in einer anonymen publication (Biblioteca Catalana, Barcelona, AVerdaguer) in zwei bänden vorliegende catalanische 'Recull de eximplis' nur eine übersetzung des 'Alphabetum narrationum' des Etienne

¹ andrer meinung war allerdings Helinand, wie aus Vincenz vBeauvais Spec. nat. II 127 hervorgeht: der Schwanritter sei ein beweis dafür, dass eine fruchtbare verbindung zwischen dämon und mensch möglich ist. s. über die Helinandstelle Zs. 42, 6—8.

de Besancon ist, dem widerum Crane (s. LXXIII) zuerst eine fördernde besprechung gewidmet hat, daraufhin liefs ich mir im frühjahr 1898 aus München die von Crane bezeichneten hss. clm. 7995 (Kaisersheim 95; bei mir weiterhin A) und clm. 14752 (Rat. S. Emm. 752; bei mir B), beides pergamentcodices des 14 jhs., kommen, und auf ihnen fußen die nachfolgenden mitteilungen. ich bemerke, indem ich mit weiterem zurückhalte, dass unser autor französischer dominicaner-provincial war und auf einer reise nach Italien am 22 nov. 1294 in Lucca gestorben ist : da er in großem umfang die Historia Lombardica des Jacobus a Voragine benutzt, so ist dies datum schon für den noch immer unsichern publicationstermin der tausendfach ausgeschöpften 'Goldenen legende' nicht ohne wert1. Etienne de Besancon hatte vor dem Alphabetum narrationum bereits ein Alphabetum auctoritatum verfasst — ob damit der Alphabetarius des clm. 3232 (Alsp. 32) etwas zu tun hat, wag ich nicht zu entscheiden.

Das Alphabetum narrationum war unserm Boner sicher bekannt. es trifft sich gut, dass die beiden Münchener hss. von einander unabhängig sind: so mag uns ein lesefehler des clm. 7995 (A) den weg weisen. ich meine das beispiel nr 76, die bekannte geschichte aus der Disciplina clericalis viu 2-4: 'Zoll von den gezeichneten' (ed. VSchmidt s. 45f). Etienne de Besançon (= Recull nr 198, i 181f), der den 'Petrus Alphunsus' selbst als seine quelle nennt (hs. A bl. 37, hs. B bl. 56'), hat den eingang stark abgekürzt: Ianitor cuiusdem civitatis hoc donum habebat a rege, ut a transeunte per portam gibboso, scabioso, monoculo, petiginoso, hernioso haberet denarium. für civitatis nun bietet die hs. A comitis, und mit diesem lesefehler, der offenbar bereits aus der vorlage stammt, hat Boner die geschichte kennen gelernt: Von einem graven list man, daz Er wunderlicher sitten was; in seiner knappen manier hat er den augenscheinlichen widerspruch (iani-

¹ man hat überhaupt bisher unnötige scheu getragen, über den terminus ante quem, das todesjahr des bischöflichen autors (1295), hinaufzugehn, so zuletzt noch Mussafia Studien zu den mittelalterlichen Marienlegenden III 33: womit ich freilich die frage, ob Gil de Zamora, der 'nach 1282' seinen Liber Mariae schrieb, würklich den Jacobus a Voragine benutzt habe, nicht entscheiden will oder kann. nur eine chronologische schwierigkeit scheint mir nicht zu bestehn, und die alte vorstellung, 'dass im maneu erschienene schriften wol keine rasche verbreitung fanden', dürfte sich doch schon lange als irrig herausgestellt haben.

tor comitis — a rege) wegrasiert, indem er aus dem torwächter und dem grafen éine person macht.

Waas, dem zufällig aus der ausgabe der Contes moralisés des Nicole de Bozon von LTSmith und PMeyer (Paris 1889) s. 256 diese geschichte auch in der fassung Etiennes (aber mit der richtigen la. civitatis!) bekannt war, hat verständigerweise hier die entscheidung ausgesetzt. wie compliciert die dinge oft liegen, wird sich gleich zeigen. in der nächsten nachbarschaft von nr 76 treffen wir noch zwei geschichten aus Petrus Alphonsi : nr 71 ('Schlange gebunden', Disc. cler. vii 4-6) und nr 74 ('Traumbrod', Disc. cler. xx 1-8) - und beide kehren sie auch bei Etienne de Besancon wider: nr 71 (= Recull nr 625) hs. A bl. 104', hs. B bl. 160'; nr 74 (= Recull nr 201) hs. A bl. 38, hs. B bl. 57'; bei Petrus stehn 71 und 76, bei Etienne 76 und 74 eng benachbart. für nr 74 ist eine entscheidung unmöglich: der Franzose folgt dem Spanier, wenn auch nicht im wortlaut, so doch satz für satz, nur dass im eingang das ziel der pilgerschaft von Etienne wie später von Boner fortgelassen ist; aber hierin Etienne als Boners führer anzusehen, ist keineswegs nötig, vielmehr sehen mir die verse 8f: Wallende wolten si do gan Mit einander in ein lant ganz so aus, als ob erst Boner das ihm oder seinen lesern unbequeme oder gleichgiltige Mecca fortgelassen hätte. bei nr 71 aber setzt Boners moralizatio v. 59 ff gerade den schlusssatz des Petrus Alphonsi voraus, den Etienne de Besançon fortgelassen hat: Nonne legisti: qui pendulum solverit, super eum ruina erit? so bleibt also eine directe benutzung der Disciplina clericalis für nr 71 und nr 74 wahrscheinlich, und ich würde in nr 76 das zusammentressen des graven bei Boner mit dem verlesenen comitis des clm. 7995 unbedenklich in den bereich des zufalls verweisen, wenn dies beispiel der einzige anhalt wäre, Etienne de Besançon in die reihe der quellenautoren Boners aufzunehmen und wenn sich nicht (bei nr 100) nochmals gelegenheit böte, auf lesarten der hs. A zurückzukommen.

Nicht so ohne weiteres gesichert (wie Waas zu glauben scheint) ist freilich der anspruch Etiennes bei nr 52 ('Asinus vulgi'). hier gilt es zunächst einen irrtum PMeyers 1, dem auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> der die bekannte sicherheit mit der ebenso bekannten flüchtigkeit vereinigt, wenn er Nicole de Bozon s. 286 schreibt : 'M. Goedeke attribue cette rédaction à Jacques de Vitri, hypothèse dénuée de toute vraisem-

Waas gefolgt ist, aufzuheben und dem trefflichen Goedeke zu seinem rechte zu verhelfen, der in der bekannten, man darf wol sagen classischen abhandlung (Orient und occident 1531ff) den Jacques de Vitry als den ältesten für uns erreichbaren gewährsmann dieses unendlich verbreiteten predigtmärleins ermittelt hatte. Johannes Junior 1 s. v. 'murmur' (ed. 1480 fol. 135) leitet die geschichte ein mit 'Refert Iacobus de Vitriaco', und denselben autor meint Etienne de Besançon (Recull nr 706; hs. A bl. 112', hs. B bl. 173; vgl. PMeyer Nicole de Bozon s. 285) mit 'Narrator'. diese quellenbezeichnung kehrt im Alphabetum narrationum noch fünf mal wider: entspr. Recull de eximplis nrr 4.[83.] 286, 457, 464, und davon ist nr 464 in der neuerdings gedruckten (aber, wie Crane selbst widerholt betont, keineswegs vollständigen) sammlung der Exempla des Jacques de Vitry als nr 107 enthalten, nr 286 steht in der Scala celi am schlusse einer reihe von diebsgeschichten (ed. 1480 fol. 101'), die sämtlich den Jacobus a Vitriaco als gewährsmann angeben, und da auch für nr 706 durch Johannes Junior dieser autor bezeugt ist, wird man die mit 'Narrator' bezeichnete quelle unbedenklich als eine sammlung von exempeln des Jacques de Vitry ansehen dürfen. ob Boner in nr 52 den Etienne oder dessen quelle, den 'narrator' Jacques benutzt hat, ist natürlich nicht zu entscheiden, da wir eben die version Jacques erst aus Etienne (und der entstellenden kürzung des Johannes Junior) kennen.

Jacques und Etienne treten des weitern in concurrenz bei nr 82 und nr 85. bei nr 82 ('Pfaffe singt wie der verstorbene esel der wittwe', Recull nr 99) steht der text Etiennes, der den Jacobus de Vitriaco citiert (hs. A bl. 19', hs. B bl. 30), diesem (ed. Crane nr 56) so nahe, dass eine entscheidung unmöglich ist. — bei nr 85 ('Laienbruder will nicht beim viehhandel betrügen', Recull nr 595), wo widerum auf Jacobus de Vitriaco (Crane nr 53) verwiesen wird (hs. A bl. 99', hs. B bl. 153), finden sich immerhin ein paar kleinigkeiten, die für Etienne als quelle Boners sprechen. es fällt jedesfalls auf, dass die bilderreiche mo-

blance' — und dabei hat Goedeke seinen excurs über Jacques de Vitry geradezu an das 'refert Jacobus de Vitriaco' angeknüpft!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> dessen bedeutung Goedeke freilig stark überschätzt hat : seine weitgehnde abhängigkeit von Etienne de Besançon werd ich anderwärts dartun; für unsre geschichte kommt sie nicht in betracht.

ralisation des Jacques de Vitry bei Boner nicht benutzt ist; an der züchtigung des laienbruders beteiligen sich bei Jacques 'abbas et monachi', Boner nennt wie Etienne nur den abt; schliefslich sehen die verse 37 ff Da von si dicke vallent nider So zien wirs bi dem sweife wider Uf; des hant si verlorn daz har fast wie wörtliche übersetzung Etiennes aus: quia frequenter cadunt sub onere, et sublevamus eas per caudas, et ita depilantur, während die construction des Jacques de Vitry abweicht: et ideo, dum per caudas eos sublevamus, depilantur caude eorum.

Wenn bei nr 52 und nr 82 nichts im wege steht, Etienne de Besançon als quelle Boners einzustellen und bei nr 85 sogar einiges für ihn und gegen Jacques de Vitry zu sprechen scheint, fällt die concurrenz Etiennes fort bei nr 48 ('Fieber und floh'), wo die nr 59 in Cranes ausgabe des Jacques de Vitry einstweilen als quelle Boners zu gelten hat — mit vorbehalt: denn bei wenigen beispielen Boners hat man so lebhaft den eindruck, dass mündliche weiterverbreitung und lebensvolle ausschmückung des stoffes in volkstümlicher predigt dem poeten zu gute gekommen ist.

Boners nr 92 ist die bekannte geschichte 'Nachtigall, drei lehren' aus dem roman von Barlaam und Josaphat, der als 'Barlaam' auch bei Etienne citiert wird (Recull nr 162; hs. A bl. 30, hs. B bl. 46). die fassung des Petrus Alphonsi (xxiii 1—6) weicht so ab, dass an ihn als quelle Boners nicht zu denken ist. gegen Jacques de Vitry (Crane nr 28) sprechen die eingangsverse: Ein weidman vieng ein vogellin Daz was klein stolz unde vin, Ein nahtegal was ez genant; diese umständliche einleitung stammt aus dem original: — unam de minutissimis aviculis quam philomenam vocant; sie ist von Jacques fortgelassen, von Etienne aber treu bewahrt worden. und da für eine directe benutzung des Barlaamromans durch Boner sonst kein zeugnis vorligt, wohl aber die kenntnis Etiennes uns wahrscheinlich geworden ist, dürfen wir diese geschichte wol gleichfalls auf sein conto schreiben.

Bei nr 87 ('Edelstein auf der wage') glaubt Waas s. 59 ff den 'Liber de abundantia exemplorum' (pars v, cap. 'De memoria mortis', gegen schluss) als quelle (eben nur dieses einen gedichts) ermittelt zu haben : nichts hindert, auch dafür das Alphabetum narrationum einzustellen (Recull nr 452, hs. A bl. 78, hs. B bl. 120), wo die geschichte 'ex gestis Alexandri' erzählt wird. wenn Boner

für seine knappe darstellung, welche den namen des Alexander fortlässt, überhaupt eine schriftliche vorlage benutzte, so steht ihm entschieden die version des Etienne näher. der kostbare und schwerwiegende edelstein, der ein bild des mächtigen herschers ist, verliert durch aufstreuung von staub sein gewicht, ebenso der kaiser: 'Als bald din houbet wird bedacht Mit erde, so zergat din macht' = Et. de Bes. posito super vos pulvere in morte minus eritis quam aliquid mundi; der Lib. de ab. ex. sagt dafür positus in pulvere.

Über den 'Liber de abundantia exemplorum', der somit aus der reihe der quellen Boners wider ausscheidet, lohnt es aber doch hier einige worte einzuschalten. zahlreiche hss. des werkes hat Hauréau Histoire littéraire de la France xxix 546 ff nachgewiesen, auf die incunabel s. l. et a. et i. (Ulm, JZainer?) machte Crane in der Academy vom 20 febr. 1886 aufmerksam. leider gibt dieser einzige druck (ich benutzte das exemplar der Strafsburger universitäts- und landesbibliothek), in welchem das werk (wie in einer der hss. Hauréaus) recht verkehrt dem Albertus Magnus zugeschrieben wird, den text mit unzählichen entstellungen, zt. der schlimmsten art. so berichtet die geschichte, welche das (12) capitel 'Item de beata virgine' der pars vir einleitet, von drei brüdern, die, a quodam castello 'murensi' [dies adjectivum muss man sich aber erst aus dem nonsens der vorhergehnden zeile herausholen!] verstofsen, ein räuberleben führen, und versetzt das ereignis ins jahr 1325. aber nach der quelle, Etienne de Bourbon ed. Lecoy de la Marche nr 121, ist die geschichte in comitatu nivernensi und zwar 1225 passiert! das buch stellt nämlich eine nachahmung und gründliche ausschöpfung von Etienne de Bourbons 'Liber de septem donis spiritus sancti' dar, dem auch die mehrzahl der geschichten entnommen ist; der verf. scheint aber nicht über das erste buch hinausgekommen zu sein, sodass sein werk mit mehr recht als 'Liber de dono timoris' citiert werden könnte, wie gewöhnlich sein vorbild. dass dieser torso im westlichen Frankreich und gegen ende des 13 jhs. zu stande kam, glaub ich mit Hauréau, ob Crane gut tat, eine ältere hypothese aufzuwärmen, welche ihn dem Humbertus de Romanis († 1277) zuweist, scheint mir zweifelhaft; eine genauere untersuchung muss unterbleiben, bis wir eine vollständige ausgabe des Etienne de Bourbon besitzen.

Für nr 95 ('Richter bestochen mit ochs und kuh') haben wir wider als älteste, von Waas s. 65 nicht gekannte quellen Etienne (Recull nr 83, hs. A bl. 17, hs. B bl. 26) und dessen gewährsmann, den 'Narrator', di. höchst wahrscheinlich Jacques de Vitry zu verzeichnen. Johannes Junior und weiterhin Herolt schreiben unsern Etienne aus.

Bei nr 100 ('In allem bedenke das ende!') ligt die quellenfrage besonders schwierig und ist die wahrscheinlichkeit, dass Boner zwei verschiedene darstellungen (vielleicht die eine schriftlich, die andere mündlich) vorlagen, nicht abzuleugnen. zwar dass der könig nicht mehr selbst zu markte geht, und dass aus dem ehrwürdigen greis, der im geheimnisvoll leeren gemach die weisheit feil bietet, ein 'hoher pfaffe' geworden ist, das entspräche durchaus der nüchternen, allem märchenhaften abholden anschauungsweise des Berner dominicaners, hierfür bedürfte es keines directen quellenanhalts. auffälliger ist die verwischung eines wesentlichen zuges, den alle ältern fassungen (Thomas Cantipratanus, Etienne de Bourbon, Etienne de Besançon hs. B) bewahren: wenn der bösewicht, der im letzten moment von seinem mordgedanken zurückbebt, gerade ein barbier ist, so muss er den warnenden spruch eben auf dem rasiergerät, dem handtuch lesen: in manutergio (Thomas Cant., Gesta Rom.), in mappula (Etienne de Bourbon), in tuallia (Etienne de Besancon hs. B). diesen zug aber konnte Boner schon verwischt finden in der hs. A des Etienne de Besancon: wo es heisst: - sed hoc scribe in domo tua, in ostiis, fenestris et muris et ubique. quod et ille fecit, etiam in illis quibus solebat radi (so A für B: etiam in tuallia cum qua solebat radi), ohne dass nachher darauf zurückgekommen wird; Boner mochte das immerhin auffassen: 'auch in seinem toilettenzimmer'. die fassung des Dialogus creaturarum, welche nach Waas s. 73 unserm Boner am nächsten kommen soll (der Dialogus selbst kommt als quelle nicht in betracht), hat dann die sache noch weiter vereinfacht und lässt den spruch nur noch 'in ostio palatii' und zwar 'litteris aureis' anschreiben, es ist richtig, dass das genau zu Boner v. 47 f stimmt: allein mit der beseitigung der inschrift auf dem handtuch ergab sich die beschränkung auf das portal - und damit doch wol auch die goldnen buchstaben fast von selbst. dass der Dialogus creaturarum seinerseits aus Etienne de Besançon und zwar wol aus jener jüngern fassung schöpft, die uns die hs. A

repräsentiert, möcht ich aus folgendem schliefsen. Etienne de Besançon hat seiner uns hier durch ausdrückliche berufung gesicherten quelle, dem Etienne de Bourbon, namentlich éinen zusatz beigefügt: er fasst zunächst die lehre, welche bei jenem lautet: 'In omnibus factis tuis considera, antequam facias, ad quem finem inde venire valeas' in die worte: 'In omni opere tuo cogita primo ad quem finem potes venire', fügt aber alsbald hinzu: unde versus: 'Quidquid agas, operis finem primo mediteris'; der jungere Dialogus creaturarum (in nr 93) macht ihm das nach, aber er weicht in der prosa abermals ab: 'In omnibus quae acturus es, semper cogita, quid tibi inde possit accidere' und stellt statt des leoninen den geläufigern hexameter ein: 'Quidquid agas (!), prudenter agas et respice finem'. steht dieser herleitung des Dialogus creaturarum aus Etienne de Besançon (hs. A) direct nichts entgegen, so sieht die fassung des spruches bei Boner, wenn wir sie pressen, doch wider so aus, als sei sie aus beiden versionen zusammengeflickt:

> — du solt daz end ansehen diner werken, und waz dir beschehen mag dar umbe künfteclich

daz end diner werken = in omni opere tuo . . . finem und operis finem Et. de Bes.; waz dir beschehen mag dar umbe künfteclich = quid tibi inde possit accidere Dial. creat.

Boner nr 94 ('Freundschaft erprobt durch verzauberung') hat Etienne de Besançon (Recull nr 53; hs. A bl. 10', hs. B bl. 15') abermals aus Etienne de Bourbon genommen, während Johannes Junior widerum jenen samt dem quellencitat ausschreibt. in Lecoy de la Marches lückenhafter ausgabe des Etienne de Bourbon fehlt dies beispiel, und so können wir nicht mit sicherheit entscheiden, ob dieser oder etwa Martin von Troppau die quelle Boners gewesen ist. Etienne de Besançon selbst scheidet unbedingt aus : die verse 23 ff haben bei ihm keinerlei entsprechung, wohl aber bei Martin — und jedesfalls auch in der Martin und Etienne de Besançon gemeinsamen quelle, Etienne de Bourbon.

Von den 23 beispielen Boners, deren quelle aufserhalb des Avian und des Anonymus Neveleti gesucht werden muss (Waas

<sup>3</sup> der Liber de abundantia exemplorum pars IV (cap. 'De fructibus memorie judicii') schreibt diese fassung mit geringen abweichungen, aber buchstäblicher bewahrung des von Etienne de Besançon eingefügten verses ab.

s. 39 ff. 74f), haben wir für 11 eine entsprechung im Alphabetum narrationum des Etienne de Besancon gefunden : nrr 52, 71. 74. 76. 82. 85. 87. 92. 94. 95. 100. unter diesen durften wir die versionen für 87 und 92 unbedenklich als quellen Boners aussprechen und beseitigten damit zugleich die ansetzung zweier quellenschriften, welche ihm (nach Waas) nur je eine geschichte dargeboten haben sollten. für nrr 52, 82, 85, 95 stand uns die wahl frei zwischen Etienne de Besancon und Jacques de Vitry (resp. 'Narrator') : entscheiden wir uns für den ersten, so fällt auch Jacques de Vitry aus der quellenliste fort, da dieser für nr 48 allein wenigstens nicht als litterarische vorlage angesetzt zu werden braucht, mit diesen 6 nummern dürfte aber der bestand des aus Etienne de Besancon direct entlehnten erschöpft sein. für nr 100 schien allerdings eine beziehung zur fassung A des Alphabetum narrationum nicht abzuweisen, aber es könnte immerhin auch eine indirecte sein, und was nr 76 angeht, so wäre freilich der zufall sehr sonderbar, der bei Boner den graven, in der hs. A des Alphab. narr. den comes eingeschmuggelt hätte, anderseits aber darf die geschichte schwerlich aus dem zusammenhang mit den nahestehnden nrr 71 und 74 gelöst werden, die wie 76 der Disciplina clericalis entstammen und für sich eine vermittlung durch Etienne de Besançon kaum zulassen; es wird also hier eine contamination aus Petrus Alphonsi und Etienne de Besancon anzunehmen sein. für nr 94 schliefslich werden wir über Etienne de Besancon hinaus auf seine quelle Etienne de Bourbon zurückgehn müssen.

Aufser dem catalanischen 'Recull de eximplis', der ihm den Etienne de Besançon recht wohl ersetzen konnte, hat Waas nicht berücksichtigt den spanischen 'Libro de los exemplos' oder 'enxemplos' (ed. Gayangos in Rivadeneyras Biblioteca de autores españoles 51, 443—542; dazu die ergänzung einer lücke aus einer Pariser hs. durch Morel Fatio: Romania 7, 481—526). hauptquelle, wo nicht einzige grundlage des ganzen war ein lateinisches exempelalphabet, dessen entstehung nach Italien und in das ende des 13 jhs. fallen muss (s. u.). in dieser vorlage des Libro de los exemplos konnte Boner die genau entsprechende quelle für zwei seiner geschichten finden: für nr 72 ('Wittwe soll beiden das ganze zahlen') bei Gayangos nr 6: Valerius en

el libro vII, capitulo III, cuenta que Demóstenes filósofo etc., für nr 97 (Papirius') bei Gayangos nr 338: Dice Macrobio en el libro del suenno de Scipion. Waas hat für nr 72 den Valerius Maximus direct, für nr 97 den Jacobus de Cessoles, dem übrigens hier auch der Spanier resp. seine vorlage wort für wort folgt 1, als quelle angesetzt, beide werke eben wider nur für je eine geschichte.

Es wird sich empfehlen, dem gegenüber den Libro de los exemplos im auge zu behalten, aber natürlich kann nicht das spanische werk des 14 oder gar 15 ihs. die guelle Boners gewesen sein, sondern nur dessen vorlage, trotz der ausdrücklichen versicherung des Clemente Sanchez (archidiaconus von Valderas in Leon), der sich in der Pariser hs. nennt und (zwischen 1400 und 1421?) dies alphabetarische exempelbuch compiliert und demnächst in die landessprache übersetzt haben will, hat Morel Fatio das ganze in ähnlicher weise als übertragung aus einem lateinischen Alphabetarius exemplorum angesprochen, wie das für den catalanischen Recull inzwischen durch Crane erwiesen ist. Crane s. cwf. der ihm darin zuzustimmen scheint, hat bereits eine übersicht über die wichtigsten quellen gegeben. bemerkenswert für die datierung scheint immerhin, dass zwar die 'Coronica Martiniana' widerholt (Rom. vii nr 33, Gayangos nr 29.73) citiert wird, die Legenda aurea (die für Etienne de Besancon eine hauptquelle bildete) wenigstens gelegentlich (nr 23, 197) benutzt erscheint und Jacobus de Cessoles zweifellos in nrr 177 ('Rosmilda'). 187 ('Camillus'). 329 ('Mundus und Paulina'). 338 ('Papirius') abgeschrieben wird, litteraturwerke des 14 jhs. aber fehlen. von den 39 stücken, die sich nach meiner zählung im gegenstand mit den Gesta Romanorum decken - die zahl erscheint auffallend groß -, ist bei den allermeisten nummern doch jeder directe zusammenhang ausgeschlossen, so stehn diejenigen, welche aus der Disciplina clericalis stammen, fast durchweg dieser quelle sehr nahe: zb. Gay. nrr 7. 13. 27. 53. 90. 91. 92. 234; Rom. 18. 19; eine ausnahme macht nur Gay, nr 334 ('Ölfässer'). wo der Spanier eine starke kürzung bietet, ich habe mir überhaupt nur 6 nummern notiert, wo ein näherer zusammenhang mit den Gesta Romanorum erwogen werden könnte: Gay. nr 103. 155a. 174. 183. 374 — lauter sehr verbreitete exempla, und dann nr 118 'Zweierlei tuch', wofür wenigstens bei Österley (zu nr 26) keine parallelen erscheinen : aber die darstellung im Libro weist hier originelle und zweifellos echte züge auf, und da ist denn für die so unendlich schwierige frage nach den quellen und vorstufen der Gesta Romanorum das quellencitat des Spaniers von starkem interesse: Una hestoria es tal que se lei de los Romanos. aus dem gleichen grunde erwähn ich zu Gesta Rom. nr 87 aus

¹ auch das ungenaue citat aus Macrobius (denn die geschichte steht nicht im Somnium Scipionis, sondern Sat. 16) stammt von dorther.

dem Libro ed. Gayangos nr 253 Leise en el libro de las trufas de los pleitos de Julio César. dass das ein werkchen italischen ursprungs war, ist mir nicht zweifelhaft (vgl. Graf Roma nella memoria e nelle immaginazioni del medio evo 1 253). überhaupt weist der charakter des quellenmaterials und weisen zahlreiche einzelzüge darauf hin, dass die compilierte vorlage in Ober- oder Mittelitalien entstanden ist. gerade diejenigen geschichten, für welche eine quelle nicht genannt und auch nicht ohne weiteres zu ermitteln ist, spielen großenteils in Italien — und hier hat sich der Spanier mit den lateinischen bezeichnungen seiner vorlage öfters nicht abzufinden gewust : so wenn er Gay. nr 10 schreibt la cibdat de Reatina (latein. civitas Reatina di. Reate) oder Gay. nr 330 en el lugar de Tudertina (latein. in urbe [civitate] Tudertina di. Todi). während eine große anzahl von geschichten in der Lombardei und Sardinien (das bald Sardania bald Cerdeña

barden gegen die Franzosen. in Spanien ist unter den 467 (Gayangos 395 + Morel Fatio 71 + 1) geschichten nur eine einzige localisiert: nr 203, ein Marienwunder, das sich en la cibdad de Leon, de sobre el Ruédana im j. 1100 zugetragen haben soll und das der spanische bearbeiter immerhin unter die große zahl ähnlicher stücke (nrr 192-213) eingeschaltet haben mag. an der tatsache, dass zum mindesten der grundstock des Libro de los exemplos ein lateinischer alphabetarius exemplorum italienischer herkunft, wahrscheinlich aus der zeit zwischen 1280 und 1300 war, ändert dies spanische mirakel nichts.

heifst), in Rom, Romagnola, Florenz, Siena, Viterbo, Cremona, Bologna spielt, entfallen auf französische schauplätze nur etwa 10 exempla, meist aus bekannten quellen. nr 138 nimmt partei für die Lom-

## EIN TAFELDRUCK DES MÜNCHENER PATERNOSTERS.

Marburg i. H.

EDWARD SCHRÖDER.

(zu Zs. 44, 187).

Der umsicht und freundlichkeit Eulings verdank ich einen wertvollen hinweis, der mich veranlasst, alsbald noch einmal auf das Münchener Paternoster zurück zu kommen. auf dem 15 blatt der durch Heitz publicierten 'Neujahrswünsche des 15 jhs.' (Strafsb. 1899) befindet sich die photographische nachbildung eines holzschnittes aus dem Münchener kupferstichcabinett, der wol die 'figur' darstellen könnte, über die der Münchener barfüßer 1481 gepredigt hat. das bei Heitz etwa auf die halbe größe reducierte blatt 1 stellt Gott vater dar, wie er an einer lieb beschriebenen herunterhängenden schnur sieben farbige scheiben mit den bitten des vaterunsers eine unter der andern hält; das spruchband vor seinem

<sup>1</sup> Schreiber, Manuel de l'amateur de la gravure sur bois au 15 siècle 11 240, gibt die masse '400 (?): 275 (?)' an. der text des blattes ist auch bei ihm, doch nicht ganz fehlerlos, abgedruckt.

munde sagt: Also solt ihr peten: links von den scheiben steht die deutung ihrer farben, dieser text genau wie oben s. 190, rechts ebenso die triaden, aber nicht die der dritten reihe, sondern nur die der vierten: einzig die beiden triaden des holzschnitts, die zu den worten Vater vnser und Der du pist In den himelen gehören, finden eine sehr freie entsprechung in der dritten reihe. im übrigen ist die übereinstimmung zwischen dem drucke und der handschriftlichen tabelle für jene drei rubriken (1.2.4) so genau, dass das blatt — es trägt das datum 1479, ist also älter als der codex 1 — sehr wohl die directe quelle der handschriftlichen aufzeichnung sein könnte, trotz gleichgiltigen orthographischen und sprachlichen differenzen. für dies nahe verhältnis spricht vielleicht das druck und hs. gemeinsame merkwürdige einfür in der 6 bitte, der druck belehrt mich nun auch, dass das verstümmelte anp (4 bitte) und lupkeit (6 bitte) des schreibers zu dankp und luspkeit (dankper, lusperkeit) ergänzt werden muss 2; beides verdient auch inhaltlich vor meinen vorschlägen den vorzug.

Aber der zusammenhang zwischen jenem tafeldruck und der hs. reicht noch weiter. der holzschnitt ist am oberen und am rechten rande beschnitten; oben list man noch über den triaden die worte So erhoret in got gnediglich. das ist die schlufszeile der reimeinleitung (oben s. 189). auch diese also hat ursprünglich auf der tafel gestanden. und zwar unmittelbar vor dem Paternoster. meine annahme, dass die todsünden und blutvergießen (s. 189) erst interpoliert seien, bestätigt sich also. wozu nun war das blatt bestimmt? von Heitz wird es als neuiahrswunsch publiciert, und es enthält unten links würklich die worte Ein Seligs News Jaer. dass diese zeile aber erst nachträglich in der tafel angebracht ist, darauf deuten wol schon die buchstabenformen: das spitzwinklige E, das einstöckige a, auf das Wilh. Meyer besondern wert legt, auch die schreibung ae für â. wer Heitz sammlung durchläuft, sieht alsbald, wie isoliert unser blatt neben den üblichen christkindchen steht, und zumal die reimeinleitung schliefst die ursprünglichkeit des neujahrswunsches aus: sie muste weggeschnitten werden, um diese verwendung möglich zu machen<sup>3</sup>.

So bleibt ein druck zu rein katechetischen zwecken. ein hsl. paternoster 'mit dryerley vslegung', die im kerne zu den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> auf der photographie bei Heitz kann ich nur 1470 lesen; doch ergibt die beschreibung von WSchmidt Interessante formschnitte des 15 jhs. s. 15, dass im original 1479 erkennbar ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> angesichts des druckes will ich auch gerügsam in den triaden der 2 bitte nicht mehr antasten: es muss eine, mir sonst unbekannte, contamination von geruowic und geruowesam sein. gern heb ich hervor, dass dr Kück mir schon früher in ähnlichem sinne von der änderung des wortes abgeraten hat.

<sup>3</sup> auch die auffällig ungeschickt unten angeklemmte jahreszahl könnte als spätere zutat verdächtigt werden: jedesfalls ist aber der druck nicht jünger als 1479, und das allein interessiert uns hier.

triaden des druckes stimmt, aber ohne die farben und ohne die einleitung, sowie ein gleichartiges avemaria weist mir Euling Alem. 12, 167 aus der zeit um 1500 nach. gedruckte blätter mit den zehn geboten, dem glauben, dem benedicite, auch beichttafeln, nach Geffcken 'zum ankleben an die wände bestimmt', sind erhalten 1. aber gerade wenn wir an diese stücke denken, macht sich das misverhältnis fühlbar, das in unserm paternosterdruck zwischen der breiten reimeinleitung und der wortkargen kurzen tabelle, der hauptsache besteht. es fiel fort, wenn ich jene für die einleitung der predigt, diese für ihre disposition hielt, wie das die schlufsnotiz der handschrift (oben s. 194) nahe legte. für den (Nürnberger?) druck aber ist nicht bezeugt, dass er als grundlage einer predigt gemeint war, und der Münchener mönch, der ihn so benutzte, hat das erst nach

zwei jahren oder noch später getan.

Fand der prediger den gereimten eingang bereits gedruckt vor der figur vor, die er erklärte, so bleibt ja die möglichkeit, dass er ihn mitsamt seinen reimen adoptierte und auch weiter reime gab, wo sie sich boten: aber mehr als möglichkeit ist das nicht mehr. vielleicht findet sie eine gewisse stütze in einer bewusten abweichung, die der hsl., auf die predigt von 1481 bezügliche text gegenüber dem drucke zeigt, ich meine die einfügung der gereimten triaden der 3 reihe, welche die nur gelegentlich reimenden der vorlage anfangs wol ersetzen sollten: erst nachträglich wurden auch diese noch angehängt, freilich, die reime der neuen triaden sind billich; so stellen sie sich in solchen parallel gebauten dreiheiten wol auch ungesucht ein. dass zufall hier aber abzuweisen ist, das erhärtet die art, wie in der hs. die beiden triaden behandelt sind, die im druck den eingang des paternoster begleiten. sie werden benutzt: da die glossierung von Der du pist In den himelen in allen drei zeilen auf -eit ausgeht, blieb der prediger ihr leidlich treu. dagegen die auslegung von Vater vnser, die im druck nicht reimt (Hoch in der Schöpfung. Reiche in dem erbe. Süsse in der liebe) arbeitet er so um, dass er das erste schlusswort schoppfung beibehält und zwei andere zeilen auf -ung anreiht. das ist absicht?. und diese absicht des Münchener predigers verrät immer noch eine freude am reimschmuck, die meine ursprüngliche auffassung begünstigt. trotzdem würd ich heute das wort 'reimpredigt' nicht mehr so apodiktisch in die überschrift zu setzen wagen. ROETHE.

¹ vgl. Geffcken Bilderkatech. 41 beil. 119. 203, Schreiber nr 1844-1855. 2756 f. ² an eine zweite triadenquelle zu denken, die, sonst ohne jede berührung mit den dreiheiten des drucks, gerade in den beiden anfangsstücken mit ihnen zusammen getroffen sein sollte, etwa aus gemeinsamer quelle, das ligt doch gar zu fern.

### ANZEIGER

FÜB

# DEUTSCHES ALTERTUM

UND

## DEUTSCHE LITTERATUR

HERAUSGEGEBEN

VON

#### EDWARD SCHROEDER UND GUSTAV ROETHE

SECHSUNDZWANZIGSTER BAND

BERLIN
WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG
1900.

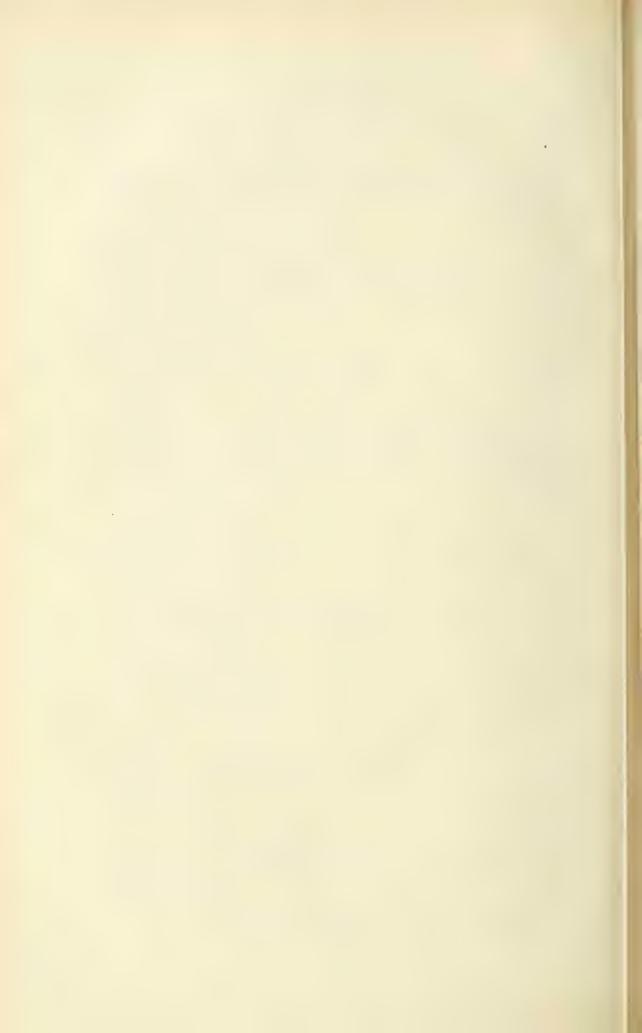

## INHALT.

| •                                                                          | Seite       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ambales (Amlóda) saga, s. Gollancz                                         |             |
| Ammann, Volksschauspiele aus dem Böhmerwalde II, von Werner                | 263         |
| Baechtold, Kleine schriften hrsg. von Vetter, von Roethe                   | 185         |
| Behmer, Laur. Sterne und CMWieland, von Ridderhoff                         | 261         |
| Berlit, s. Hildebrand                                                      |             |
| Bilfinger, Untersuchungen über die zeitrechnung der alten Germanen 1,      |             |
| von FJónsson                                                               | 270         |
| Borinski, Lessing, von RMMeyer                                             | 333         |
| Consentius, 'Freygeister, Naturalisten, Atheisten', - ein aufsatz Lessings |             |
| im 'Wahrsager', von Muncker                                                | <b>3</b> 19 |
| Cossmann, Shakespeares Hamlet in der übersetzung von Schlegel und          |             |
| Tieck, von Walzel                                                          | 174         |
| Cynewulfs Elene, s. Zupitza                                                |             |
| Detter, Die lausavisur der Egilssaga, von FJonsson                         | 36          |
| Dürrwächter, Die Gesta Caroli Magni d. Regensburger Schottenlegende,       |             |
| von Schröder                                                               | 256         |
| Ebrard, Allitterierende wortverbindungen bei Goethe 1, von RMMeyer         | 263         |
| Ellinger, Ioannes Nicolai Secundus 'Basia', von Schröder                   | 332         |
| Fath, Wegweiser zur deutschen litteraturgeschichte 1, von Seemüller        | 79          |
| Franck en Verdam, Jy Maerlants Strophische gedichten, von Martin           | 83          |
| Friedmann, La lingua gotica, von Wrede                                     | 80          |
| Fürst, Die vorläufer der modernen novelle im 18 jh., von Hönig             | 64          |
| Gesta Caroli, s. Dürrwächter                                               |             |
| Gislason, Forelæsninger og videnskabelige afhandlinger (= Efterladte       |             |
| skrifter II), von Detter                                                   | 168         |
| Goethevorträge, Strafsburger, von Pniower                                  | 86          |
| Gollancz, Hamlet in Iceland, being the romantic Ambales saga etc.,         |             |
| von Detter                                                                 | 274         |
| Hartmann, Uhlands tagbuch 1810-20, von Minde-Pouet                         | 167         |
| Heinzel, Beschreibung des geistlichen schauspiels im deutschen mittel-     |             |
| alter, von Ammann                                                          | 223         |
| RHildebrand Über Walther vdVogelweide, hrsg. von Berlit, von Roethe        | 258         |
| Hirt, Der indogermanische ablaut, von Kretschmer                           | 265         |

IV INHALT

|                                                                         | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| ThHock, Schoenes Blumenfeld, s. Koch                                    |       |
| Ivens saga, s. Kölbing                                                  |       |
| Jacobs, Gerstenbergs Ugolino, von RMWerner                              | 229   |
| Jahresbericht der männer vom Morgenstern 1, von EHMeyer                 | 88    |
| Jantzen, Gotische sprachdenkmäler mit grammatik usw., von Wrede         | 81    |
| Jellinek, Ein capitel aus der geschichte der deutschen grammatik,       |       |
| von Wilmanns                                                            | 253   |
| Kaeding, Häufigkeitswörterbuch der deutschen sprache, von Heyne         | 78    |
| Kerner und Müller, Justinus Kerners briefwechsel, von Minde-Pouet .     | 163   |
| Koch, ThHocks Schoenes Blumenfeld, von Köster                           | 286   |
| Kölbing, Ivens saga, von Ranisch                                        | 81    |
| Könnecke, Bilderatlas zur geschichte der deutschen nationallitteratur   |       |
| 2 aufl., von Roethe                                                     | 1     |
| Kraus, Das sog. и büchlein und Hartmanns werke, von Ehrismann .         | 38    |
| , Heinrich vVeldeke und die mhd. dichtersprache, von Franck             |       |
| Kretschmer, Einleitung in die geschichte der griechischen sprache, von  |       |
| Meringer                                                                | 189   |
| Krüger, Der junge Eichendorff, von Pollak                               |       |
| Laur, s. Zingeler                                                       | 101   |
| Lessing, s. Consentius                                                  |       |
| Lieder und sprüche, Geschichtliche Württembergs, s. Steiff              |       |
| Maerlants Strophische gedichten, s. Franck en Verdam                    |       |
| Meisner und Wille, Novalis sämtliche werke, von Walzel                  | 237   |
| Menne, Der einfluss der deutschen litteratur auf die niederländische I, |       |
|                                                                         |       |
| von Kossmann                                                            |       |
| Morris, Goethestudien II, von Alt                                       | 233   |
| Much, Der germanische himmelsgott, von Heusler                          | 92    |
| EMüller, s. Kerner                                                      |       |
| Murko, Deutsche einflüsse auf die anfänge der böhmischen romantik,      |       |
| von Vondrák                                                             | 70    |
| Murner, Gäuchmatt, s. Uhl; An den deutschen adel, s. Voss               |       |
| Norden, Die antike kunstprosa vom 6 jh. v. Chr. bis zur renaissance,    |       |
| von Thiele                                                              | 251   |
| Novalis sämtliche werke, s. Meißner und Wille                           |       |
| Ott, Über Murners verhältnis zu Geiler, von Michels                     | 56    |
| Pachaly, Die variation im Heliand und in der as. Genesis, von Ries      | 277   |
| Pfeisfer, Theologia deutsch 4 ausl., von Schröder                       | 331   |
| Popp, Die metrik und rhythmik Murners, von Michels                      | 59    |
| Posse, Handschriftenconservierung, von Steinmeyer                       | 328   |
| Roethe, Die reimvorreden des Sachsenspiegels, von Franck                | 117   |
| Roustan, Lenau et son temps, von Pollak                                 | 323   |
| Saftien, Die schwellformen des verstypus A in der as. bibeldichtung,    |       |
| von Heusler                                                             | 199   |

INHALT

|                                                                      | Seite |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Schill, Anleitung zur erhaltung und ausbesserung von hss. mit zapon- |       |
| imprägnierung, von Steinmeyer                                        | 328   |
| LSchmidt, Beiträge zur geschichte der wissenschaftlichen studien in  |       |
| sächsischen klöstern 1 Altzelle, von Herrmann                        | 259   |
| ASchneider, Spaniens anteil an der deutschen litteratur des 16 und   |       |
| 17 jhs., von Beer                                                    | 134   |
| Schönbach, Die anfänge des deutschen minnesangs, von RMMeyer .       | 130   |
| -, Beiträge zur erklärung altdeutscher dichterwerke 1, Die           |       |
| ältern minnesinger, von dems                                         | 133   |
| ——— —, Miscellen aus Grazer handschriften 1—111, von Strauch .       | 212   |
| , Mitteilungen aus altdeutschen handschriften vi, von dems.          | 210   |
| , Studien zur erzählungslitteratur des mittelalters 1. 11,           |       |
| von dems                                                             | 217   |
| Scholz, Geschichte d. deutschen schriftsprache in Augsburg bis 1374, |       |
| von Scheel                                                           | 124   |
| Schullerus, Michael Albert, von Pollak                               | 73    |
| JSecundus 'Basia', s. Ellinger                                       |       |
| Shakespeares Hamlet, s. Cossmann                                     |       |
| Simons, Cynewulfs wortschatz, von Schröder                           | 225   |
| Sprachdenkmale, s. Wadstein                                          |       |
| Steiff, Geschichtliche lieder und sprüche Württembergs 1, von HMeyer | 282   |
| Stiehler, Das Ifflandische rührstück, von Eloesser                   | 173   |
| Stilgebauer, Geschichte des minnesangs, von RMMeyer                  | 172   |
| Theologia deutsch, s. Pfeiffer                                       |       |
| Tille, Yule and christmas, von Singer                                | 96    |
| Tümpel, Niederdeutsche studien, von Holthausen                       | 29    |
| Uhl, Murners 'Gäuchmatt' (1519), von Michels                         | 50    |
| Uhlands tagbuch, s. Hartmann                                         |       |
| Usener, Sintflutsagen, von RMMeyer                                   | 76    |
| Veelderhande geneuchlycke dichten, tafelspelen ende refereynen, von  |       |
| Martin                                                               | 329   |
| Verdam, s. Franck                                                    |       |
| Vetter, s. Baechtold                                                 |       |
| Volksschauspiele, s. Ammann                                          |       |
| Voss, Murners 'An den adel deutscher nation' (1520), von Michels .   | 55    |
| Vossler, Das deutsche madrigal, von Keiper                           | 85    |
| Waas, Die quellen der beispiele Boners, von Schönbach                | 171   |
| Wadstein, Kleinere altsächsische sprachdenkmäler, von Steinmeyer .   | 199   |
| Wille, s. Meißner                                                    |       |
| Zeitschrift für hochdeutsche mundarten 11, von Hoffmann-Krayer       | 89    |
| Zingeler und Laur, Bau- und kunstdenkmäler in den hohenzollerschen   |       |
| landen, von Heyne                                                    | 77    |
| Zupitza, Cynewulfs Elene 4 aufl., von Schröder                       | 170   |

VI 1NHALT

|                                                                     | Seite |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Zwierzina, Beobachtungen zum reimgebrauch Hartmanns u. Wolframs,    |       |
| von Ehrismann                                                       | 41    |
|                                                                     |       |
| Hermann Kurz und Franz Pfeisfer, von HFischer                       | 179   |
| Personalnotizen                                                     | 344   |
| Schriften der königlichen Vlamischen akademie, von Martin           | 176   |
| Berichte über GWenkers Sprachatlas des deutschen reiches, von Wrede |       |
| xviii gefallen, heule                                               | 336   |
| Register                                                            | 345   |

## ANZEIGER

FÜB

# DEUTSCHES ALTERTUM UND DEUTSCHE LITTERATUR XXVI, 1 februar 1900

Bilderatlas zur geschichte der deutschen nationallitteratur, eine ergänzung zu jeder deutschen litteraturgeschichte, nach den quellen bearbeitet von dr Gustav Könnecke, zweite verbesserte und vermehrte auflage. Marburg, NGElwert, 1895. — 22 m.

Könneckes vortrefflicher Bilderatlas ist seit 12 jahren in unsern händen; für philologische arbeit und wissenschaftlichen unterricht hat er sich als wertvolles hilfsmittel erwiesen; er hat nicht nur die sinnliche anschauung befördert, die jeder geschichtlichen disciplin dringend not tut; er hat auch wesentlich dazu beigetragen, dass paläographische und ikonographische gesichtspuncte nicht mehr ausschliefslich die domäne weniger begünstigten sind; er hat unmerklich und sicher unsre arbeitsmethoden bereichert, als er erschien, hatte K. für die verwürklichung des wissenschaftlichen gedankens, dem sein buch dient, wenig brauchbare vorarbeiten : der 'authentische bilderschmuck' half ja wol gelegentlich dieser und jener nichtsnutzigen litteraturgeschichte als vorspann: im grunde muste K. jungfräuliches terrain bauen. seitdem ist manches anders geworden: für unsre ältesten litteraturperioden besitzen wir in den publicationen von Enneccerus, Piper, Gallée handschriftennachbildungen, die auf ihrem engen gebiete an reichhaltigkeit und auch an güte K.s entsprechende partien natürlich übertreffen; der zuweilen unwahrscheinliche farbenglanz, mit dem die nachbildungen ahd, und mhd, bilderhss. in Vogts populärer litteraturgeschichte prangen, macht immerhin eine schwäche mancher K.schen reproductionen fühlbar; und mit den vortrefflichen bildern, die das schöne Historische porträtwerk von Seidlitz schmücken, kann sich in der technischen ausführung nur diese und jene der K.schen beilagen messen. aber an zuverlässigkeit des materials steht der Bilderatlas hinter keinem dieser werke zurück; an umsichtiger vielseitigkeit übertrifft er sie alle; und nur die weise beschränkung, die K. sich in auswahl und technik auferlegt hat, gab ihm die möglichkeit, ein buch zu schaffen, das nach umfang und preis zu weiter verbreitung geeignet war. der erfolg hat K.s mühen gelohnt. diese zweite auflage, die überall von der sammelnden und sichtenden tätigkeit des verfassers erneutes zeugnis ablegt, bietet mir den erwünschten anlass, der tüchtigen arbeit auch an dieser stelle ein spätes wort der würdigung zu widmen.

Den text, der die 2200 abbildungen begleitet, hat K. mit recht in der anspruchslosen form kurzer einzelbemerkungen gehalten: knappste biographische und bibliographische, vereinzelt auch litterarhistorische notizen; buchstäbliche umschrift der mittelalterlichen handschriftenproben, dazu übersetzung des ganzen oder erklärung einzelner worte; nützliche winke zur druck- und theatergeschichte; die nötigen angaben über herkunft und autor der aufgenommenen bilder. dieser text ist, obgleich er in der zweiten auflage gegenüber der ersten beträchtlich gewonnen hat, noch immer die schwächste seite des werkes. gleich in der ersten anmerkung (zu Tac. Germ. 2) stört die längst veraltete conjectur Tuisconem. die umschrift der mitgeteilten Beowulfseite zeigt drei lese- oder druckfehler. im Hildebrandslied conjiciert K. befremdlich cunosles st. cnuosles (soll das zu cunni gehören?); zu sumaro enti wintro sehstic hat er die seltsame paraphrase 'sechzig sommer und sechzig winter = dreifsig jahre' usw. diese fehler schleppen sich aus der ersten auflage fort; es wäre schon besser, K. ließe sich in derartigen fragen der textkritik und -erklärung durch irgend einen germanisten unterstützen; solche versehen, unnötige, leicht zu tilgende und doch ärgerliche flecken können den unkundigen benutzer verdriefslich irre führen, mancher besserung bedürfen auch die biographisch-litterarischen sätze : es erfüllte mich doch mit wehmut, als ich zb. s. 113, 115 schnell hintereinander gleich zweimal (bei Ringoltingen und MyStein) irrtümer wider traf, die ich an der beguemst zugänglichen stelle, in der ADB. hoffte abgewehrt zu haben. indessen, es widerstrebt mir, auf dieses angreifbare nebenwerk pedantisch rote tinte zu verspritzen. lieber heb ich hervor, dass die notizen über Grimmelshausens leben in der zweiten auflage viel wertvoll neues enthalten, das den lebhaften wunsch erweckt, K. möchte bald noch mitteilsamer werden.

Nur über die partien des textes noch einige worte, die sich unmittelbar auf den kern des werkes, auf die illustrationen selbst beziehen. zunächst ein allgemeines bedauern: K. hat laut vorrede dieser zweiten ausgabe, 'soweit es sich nicht um ältere handschriften handelt¹, die orte, wo sich die gebrauchten originale befinden, nicht mehr hinzugesetzt': er hofft dadurch zu verhindern, dass man ihn ausplündere, ohne ihn zu nennen. wie sollte ich die grollende aufwallung berechtigten unmuts nicht verstehn! aber der unmut soll doch nicht leiten, wo wissenschaftliche dinge in frage kommen. ich fürchte, die plagiatoren wird K. doch nicht hindern, ernsthaften benutzern aber macht er das leben unnötig schwer, und vielleicht sich selbst: es wäre nur eine wohlverdiente strafe, wenn er mit fragen über fragen drangsaliert würde. tatsächlich ist den fundort zu kennen wichtig, selbst wo es sich um ganz verbreitete drucke des vorigen jahrhunderts handelt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> übrigens fehlt die angabe der herkunft auch bei der miniatur einer osterfeier s. 26.

wie unsicher sind wir vielfach über die gleich datierten, gleich ausgestatteten doppel- und nachdrucke, die doch differieren! ich habe sofort einen scrupel: s. 246 bringt (nur in der 2 ausgabe) 'drei kupfer (von Crusius) zu Wielands Musarion, aus der ausgabe von 1769'. von Crusius? mein exemplar der Musarion von 1769 zeigt bei zweien die deutliche, in K.s reproduction fehlende unterschrift: 'Stock fec.' 1, und genaues zusehen überzeugt mich, dass die platten des Bilderatlas und meiner Musarion nicht identisch sein können, wer von uns ist nun dem copisten oder gar dem 'schleichdrucker' zum opfer gefallen (Büchner, Wieland und die Weidmannsche buchhandlung s. 32)? ich glaube zunächst, die zartere ausführung und die unterschrift der bilder spricht für mein büchlein: die weitere nachprüfung hindert K.s schweigen über seine quelle.

Im einzelnen dann noch folgendes zu dem engeren begleittext der bilder: s. 59, bei den hss. von Wolframs Parzival, hat K. Lachmanns chiffern D und G verwechselt. - s. 120 heißt es von den bildern des Narrenschiffs, dass sie 'wahrscheinlich von Albrecht Dürer ... nach Brants angaben' gezeichnet wurden. K. tritt also der bekannten, meist mit zustimmung aufgenommenen hypothese DBurckhardts bei. ist es nun absicht, dass er s. 115 bei dem 'Spiegel der tugend' Furterschen druckes die gleiche annahme Burckhardts unerwähnt lässt? die ähnlichkeit mit Dürers Terenzillustrationen ist hier mindestens so einleuchtend wie beim Narrenschiff, ich selbst bin vorläufig in beiden fällen nicht überzeugt. - s. 131 zeigt sich K. geneigt, Murner an der illustration seiner werke einen anteil zuzuweisen; er nimmt speciell einen mitgeteilten holzschnitt aus dem Lutherischen narren für ihn mit bestimmtheit in anspruch; wie denn auch Martin (Jahrb. f. gesch., sprache u. litt. Elsass-Lothringens 9, 107) die zeichnungen zur Badensahrt, zur Mühle von Schwindelsheim ua. in gleicher richtung vorsichtig erwogen hat, beide gehn dabei aus von den flotten illustrationen, mit denen Murner selbst seine nur hsl. erhaltene übersetzung der weltgeschichte des Sabellicus geziert zu haben scheint. proben dieser handzeichnungen des dichters liegen jetzt aus der Karlsruher hs. in der dankenswerten publication des Strafsburger photographen Mathias Gerschel (Strafsb. 1892) vor. neben dessen acht hübschen blättern mir noch ie ein bild bei Martin aao, und bei Könnecke bekannt ist, soweit ich nach diesem beschränkten material urteilen darf, halt ich Murners illustrative tätigkeit bei Badenfahrt und Mühle von Schwindelsheim für ganz unwahrscheinlich; bei der satire 'Von dem großen lutherischen narren' verkenn ich nicht, dass zb. die

¹ 'fec.' meint meines wissens in der regel das zeichnen und stechen, seltner das stechen allein. dass Stock indessen nicht ganz freischaffend gearbeitet hat, beweist schon sein bildchen zum zweiten buche, das in der hauptsache eine umzeichnung des titelbildes von 1768 ist (K. s. 245). es steht ihm in nüancen näher als der von K. mitgeteilte (Crusiussche?) stich; auch das erhärtet den vorsprung Stocks, wie das verhältnis sonst auch liege.

stellung des neunten bundesgenossen (Luth. narr I 3<sup>a</sup>) an die des hirten auf Gerschels 1 blatt erinnert, dass die haltung von schwert und lanze des bundeshauptmanns (Luth. narr 0 3ª) entfernt an den mörder Lucretias bei Gerschel bl. 3 anklingt, dass hie und da in der gestalt der bauwerke, des türbeschlags (Luth.n. a 4b, Gersch. 7), der knüttel (Luth. n. L 1a 4a ö., Gersch. 1.7) und sonst ähnlichkeiten auftreten. der gesamtcharakter aber der sicher Murnerschen zeichnungen scheint mir entscheidend zu differieren: Murner liebt kurze, rundlich gekritzelte linien im baumschlag, der oft geradezu wollig aussieht, und in den wellen (vgl. Gersch. 5 mit Schwind. A 4b D 2a 3a E 1b), im faltenwurf der kleider, in der zeichnung nackter körper: auch seine gestalten sind rundlich kurz; selbst seine tore (Gersch, 2. 4. 6) heben sich durch breite und niedrige rundung von den höhern und schmälern toren im Luth. narren (L 4ª N 3b) deutlich ab; eben so fehlen diesem die runden kuppeln der türme (Gersch. 2. 4), das geringelte haar (vgl. Daniel und seine löwen Gersch. 6, den richter bei K., den könig Gersch. 6 gegenüber Luth. narr F 2b), gewisse hutformen Murners; umgekehrt zeigt der Luth. narr stets gewundne, die Sabellicusbilder stets gerade parierstange (Gersch. 2. 3. Könn.; Luth. n. G 2<sup>a</sup> I 3<sup>a</sup>? O 3<sup>a</sup> 4<sup>b</sup> P 1<sup>b</sup> X 1<sup>a</sup>); in der architectur der zehn Murnerbilder fand ich kein fachwerk mit schrägbalken angedeutet wie öfter in der Mühle und im Luth. n. usw.: schon die abweichung des formats, in den drucken mehr hoch als breit. in den hss. ziemlich quadratisch oder in kreisrunder medaillonform, ist charakteristisch für den zuschnitt der bilder. liegen den genannten drucken Murnersche entwürfe in der art der Sabellicusillustrationen zu grunde, nun, dann hat der holzschneider so scharf und selbständig eingegriffen, dass Murners anteil kaum viel größer sein wurde, als Muther, Dehio uaa, ihn bei SebBrants illustrierten werken dem autor zuweisen. ich muss darauf gefasst sein, dass die übrigen mir unbekannten Murnerschen zeichnungen mein resultat alterieren; jedesfalls spricht mir K. viel zu bestimmt. — s. 160 stellt der links stehnde kupferstich Sichems nicht 'Faust und Auerhahn', sondern natürlich Christoph Wagner mit seinem geiste Auerhahn dar, wie das auf dem bilde richtig zu lesen ist; es hat würklich als titelbild des Wagnerbuches gedient. das titelbild des Finkenritters s. 162 ist aus Wickrams Lofsbuch (bl. D 4<sup>b</sup> der ausgabe Mühlhausen 1564) entnommen, wohin es denn auch besser passt. vgl. noch Luth. narren N 3b. - die allegorie, die den freiherrn von Canitz an der seite seiner muse darstellt, s. 204, entnahm K. Königs ausgabe der Canitzschen gedichte von 1750; als autor nennt sich SFokke, Amsterdam 1746. er gibt aber anscheinend keine originale leistung, sondern zeichnet nur das ältere blatt der Dresdener künstlerin AMWernerin um, das, von Wolffgang in Berlin 1726 gestochen, schon der ersten Königschen ausgabe von 1727 beigegeben ist; die Wernerin ist

auch sonst wohl bekannt, hat zb. für Breitkopf gottschedische werke künstlerisch versorgt und von dem dankbaren dichter die anerkennung geerntet: wir würden nichts von dem Apelles lesen, Wär eine Wernerinn in Griechenland gewesen'. - CAKlotzens porträt s. 233 beruht nach einem exemplar des Stockschen stiches. das sich auf der Göttinger univ.-bibl, in Conradis sammlung 'Academia Georgia Augusta Iconibus Illustrata' befindet, auf einem gemälde von Rosenberg in Halle. — s. 268 heifst es, der originaldruck der 'Poetischen gedanken über die höllenfahrt Christi' in den Frankfurter 'Sichtbaren' sei verschollen. das ist unrichtig: das Goethearchiv besitzt ein exemplar aus Goethes nachlass, und ein facsimile des stückes wäre jedesfalls angebrachter gewesen als die nachbildung des schwerlich goethischen ehrengedichts auf Corona Schröter. — nach s. 291 will Paläophron die Neoterpe aushungern 'und hat zu dem zwecke sie eingemauert', nein, so grausam ist Paläophron nicht: K. interpretiert das niedrige mäuerchen des bildes falsch, das nach Goethes ausdrücklicher angabe lediglich ein asyl bezeichnet, also Neoterpe symbolisch schützt, nicht gefangen hält. — für das wenig sympathische bild Graffs s. 347, das nach K. Corona Schröter darstellen soll, darf diese deutung in keiner weise als gesichert gelten (Vogel, Graff s. 54): künftig wird besser das liebliche selbstporträt oder allenfalls auch Kraus gemälde von 1785 an seine stelle treten; Thons bild kenn ich nicht. -

Nun aber zur hauptsache. das schwergewicht des werkes ligt mir in der vielsagenden geschichte der bücherausstattung und -illustration, die sich ohne worte aus der folge gut gewählter beispiele heraus uns ergibt; besonders deutlich seit den anfängen des druckes. sehr mit recht hat K. wenigstens bis auf unsre classiker hin die gleichzeitigen illustrierten ausgaben berücksichtigt : auffassung und geschmack der zeit, die würkung des dichters auf die anschauung, die besondern neigungen des publicums werden durch die zeichnerische ausführung der motive, durch die wahl der dargestellten scenen oft schlagender erhellt als durch manch gesprochenes zeitgenössische urteil; schon reichtum oder dürftigkeit, anmut oder strenge der äußern ausstattung lassen auf exclusive oder allgemeine beliebtheit, auf die beteiligung höherer und niederer kreise schließen. man halte nur den bilderschmuck vieler deutscher dichtungen des 16 ibs., die feierliche eleganz der deutschen renaissancepoeten des 17 jhs. neben die sparsame schmucklose gestalt der meisten gleichzeitigen lateiner: vor der reformation existierte dieser unterschied nicht. oder man vergleiche die prachtrüstung der sog. volksbücher im 15 und beginnenden 16 jh. mit ihren nachfolgern im 17 und 18. wer die salonfähige zierlichkeit Amsterdamer drucke von Opitz und Zesen, den monumentalen pomp etwa des Heräus neben die Grefflinger, Schoch, Schwieger uä, hält, sieht alsbald den unterschied der leser; wie man im 17 jh. trotz einigen ausnahmen den prosaroman tief unter die dichtung stellte, springt alsbald in die augen, wenn man das äußere der bücher an einander misst. und schon das format erzählt geschichte. zur psychologie des publicums — und sie bildet einen wichtigen teil der litteraturgeschichte — gibt es kaum einen bessern leitfaden als die bücherausstattung : der buchhandel hat von jeher schnell die fühlung dafür gehabt, was gefällt und lohnt. K. hätte den gesichtspunct bei seiner auswahl vielleicht noch schärfer im auge behalten sollen : namentlich von den schlecht ausgestatteten büchern hat er aus begreiflichen gründen zu wenig proben gegeben : das fruchtbare moment wird sich auch so jedem aufmerksamen benutzer des Bilderatlas aufdrängen.

Auch für das mittelalter wär es klarer herausgetreten, wenn K. seine handschriftenproben nicht in gar so kleinen fetzen uns zuteilte. aus seinen facsimiles bekommt zb. kein unbefangener leser einen eindruck davon, welche rolle in mhd. zeit die grofsformatigen zwei- und dreispaltigen hss. spielen. gibt doch K. die spaltenzahl nicht einmal regelmäßig an! viel besser eine vollseite der Vorauer, der Ambraser hs., der großen Heidelberger liederhs, usw, als das halbe oder ganze dutzend vereinzelter strophen, deren buchstabenzeichen ohne andeutung ihres pergament- oder papiergrundes randlos zwischen andres geklemmt werden, diese randlosigkeit vieler abbildungen stört mich übrigens auch bei den drucken. K. liebt es sehr, auch vignettenlose titel abzubilden, ist mit ihnen zumal im 18 jh. für meinen geschmack viel zu freigebig (so bei Herder und Schiller): mindestens muste dafür gesorgt sein, dass das format deutlich zu tage trete. wozu soll zb. das facsimile des titels der ersten Klopstockschen odenausgabe (s. 226) nutzen? im original würkt das stattliche quartformat mit seinem vielen freien weiß, bei K.s randloser reproduction bleibt auch nicht ein schatten von anschauung übrig. ich verkenne gewis nicht, dass hier die raumausnutzung, von K. mit entsagungsvoller virtuosität geübt, oft das entscheidende wort gesprochen hat, aber ich würde eine verminderung der proben gern in den kauf nehmen, wenn ich dafür mehr ganze seiten erhielte, auch von den hss. die einrichtung zumal eines complicierteren werkes wie der Williramschen paraphrase, lässt sich nun einmal aus einem einzelnen spaltenstück (s. 19) in keiner weise erkennen.

Den paläographischen interessen kommt K.s buch so ausgibig entgegen, wie der beschränkte raum und der charakter des werkes das gestattete. gleich die gotische schrift ist reichlich vertreten: höchstens dass von einem der Ambrosiani eine bessere und größere probe wünschenswert wäre, als Castigliones durchzeichnung sie gewährt: man hat in Mailand ein paar blätter so weit von der lat. überschrift gereinigt, dass sie ein unmittelbar deutliches bild des gotischen untertextes hergeben. die wichtigsten ahd. denkmäler und schrifttypen sind, allerdings in etwas

ungleicher ausführung 1, vorhanden : es hätte litterarhistorischen wert, wenn beim Muspilli die ganze seite der bs., nicht nur die deutsche randschrift mitgeteilt ware; ich vermisse ferner eine probe von ahd, interlinearglossen und ein neumiertes stück, Petruslied, Ruodperts gesang oder wenigstens Melker Marienlied: wie ich denn auch weiterhin notenproben aus der Jenaer liederhs., aus dem wichtigen Kolmarer meistersingerbuche entbehre, die lateinischen denkmäler, die vom 10 bis ins 13 ih. eine lücke der deutschen litteratur füllen, sind nicht vergessen : nur möcht ich für eine probe der Cambridger lieder ein gutes wort einlegen und sähe den Karlsruher Waltharius gerne durch den Brüsseler ersetzt. bei dem wert, den K. auf die originalschrift der dichter legt. wundert es mich, dass er den berühmten autograph verschmäht hat, der zugleich Notkers des Deutschen und Eckehards zu hand neben einander zeigt (facsimile M. SS. II. taf. zu s. 101). — für die zeit vom 11 bis ins 13 ih. hinein hätt ich manche wünsche. aber die paläographie der deutschen hss. dieser zeit verdiente einmal eine sonderpublication : es kann nicht aufgabe des Bilderatlas sein, das klaffende vacuum in unsern paläographischen hilfsmitteln zu füllen. K. hat die Vorauer, die Millstädter, die Görlitzer Ava-hs., das Heidelberger Rolandslied, den Casseler Reinhard ua, berücksichtigt : immerhin sei ihm dies und jenes einzelne stück der übergangszeit, etwa der Strafsburger Ezzo oder Noker, der Merigarto, der Arnsteiner leich, das mittelfränk. legendar, der graf Rudolf noch zur erwägung empfohlen.

Mit besondrer vorliebe verweilt der Bilderatlas bei der eigentlichen mhd. blütezeit; es fehlt da nicht einmal an unbekannten stücken, der wonne des sammlers. ein sehr glücklicher gedanke war es, bei einem so vielgelesnen gedicht wie dem Nibelungenlied einmal proben aller hss. zu geben : ich hätte nur auch sie wider größer gewünscht und dafür auf die facsimiles derselben hss. bei der Klage gern verzichtet. die möglichst genau abschätzenden datirungen des umsichtigen handschriftenkenners geben jenen proben noch einen weitern wert : nicht alles freilich leuchtet mir ein : dass zb. das Linzer Nibelungenfragment M erst aus dem 2 drittel des 14 jhs. stammen soll, will mir gar nicht in den sinn, auch den führenden kunstepikern, den wichtigsten minneliedersammlungen geschieht ihr recht: höchstens wünscht ich eine probe aus der Würzburger hs., dem berühmten hausbuch Michaels de Leone, das durch das stückchen aus Michaels Rennerhs. (s. 75) nicht befriedigend ersetzt wird. diese großen haus- und sammelbücher, anthologien des lesenswertesten, sind für das ausgehnde mittelalter so charakteristisch, dass das eine oder andre K.s auf-

¹ die deckende falte auf der 2 seite des Hildebrandsliedes stört um so mehr, als K. in der 2 ausgabe WGrimms facsimile der unleserlichen worte fortgelassen hat: bei Enneccerus ist es gelungen, die falte in der nachbildung fast unschädlich zu machen.

merksamkeit verdient hätte: ich erinnere nur an novellen- und legendensammlungen wie die Kalocsaer und ihre verwanten, an die hss. Teichnerscher und andrer lehrgedichte, noch an die Hollsche hs.: grade diese dickleibigen wälzer machen die gesteigerte leselust höchst anschaulich, die seit dem 14 jh. in mode kommt und sich weiter ausprägt in den immer billigeren, schlecht geschriebnen und schlecht gemalten papierhss., vor denen das sorgfältig behandelte teure pergament schnell zurückweicht. wenig hat K. die geistliche prosa (meister Eckart), gar nicht die mnd. litteratur herangezogen; auch eine probe der deutschordensdichtung wäre willkommen gewesen. es ist merklich, dass K. sich für die ausläufer der mhd. dichtung im späten 13 und im 14 jh. sehr viel minder interessiert als für ihre höhe.

Mir trat das auch in der auswahl der handschriftillustrationen entgegen. für die frühzeit und die guten tage mhd. dichtung ist widerum wohl gesorgt: dass die schon mehrfach reproducierten bilder der Wiener Otfridhs, fehlen, ist kein unglück; es fällt mir immerhin auf, dass K. sich den schönen Berliner Wernher hat entgehn lassen, von dessen malereien jetzt Vogt eine probe mitteilt. stärker schon empfind ich die lücke, wenn K. sich für die viel gelesnen und illustrierten ritterromane der epigonen mit den Runkelsteiner fresken und einem farbig nachgebildeten flandrischen teppich begnügt; bilder aus dem Leidner Wigalois zb., dessen pracht mir Edw. Schröder jüngst noch gerühmt hat, aus dem Casseler Wilhelm vOrlens, dem hannöverschen Wilhelm vWenden wären mir daneben lieb gewesen, weil sie directere zeugnisse litterarischen lebens sind, und ein mangel gradezu ist es, dass K. die illustrierten weltchroniken bei seite lässt: es ist schlechthin üblich gewesen, die weltchronik in bilderschmuck zu kleiden : noch über die zahlreichen erhaltnen bilderchroniken hinaus zeugen für den geschmack des publicums die in bildlosen hss. für bilder frei gelassnen stellen (schon in hss. der Kaiserchronik, der Steir. reimchronik usw.): Murner folgte in seinen Sabellicusbildern geprägter tradition. für das geschichtswerk Rudolfs vEms konnte etwa Cassel, für die Sächsische weltchronik Berlin geeignete bilderproben hergeben. auch bei Boner und namentlich bei Mandeville, dem vertreter der gleichfalls häufigst illustrierten reisebeschreibungen, hätt ich lieber handschriftliche bilder als holzschnitte gehabt; ich verweise zb. auf den Basler Boner, auf den Stuttgarter cod. poet. fol. N 4, der neben einem deutschen Mandeville auch Wissenheres gedicht von Heinrich dem Löwen illustriert enthält. von den in rechtshss. üblichen bildern gibt K. karge beispiele. ständige illustrationsserien pflegen ferner die schachgedichte zu bringen. auch der totentanz hätte eine probe verdient : hübsche federzeichnungen sah ich in der Münchner hs. Clm. 3941, die einen in verschiedner hinsicht interessanten deutschen totentanz birgt, über den ich bald einmal zu handeln

hoffe. der überquellende bilderreichtum, der sofort mit dem drucke zu tage tritt und da auch bei K. uns veranschaulicht wird, hat schon die hss. des 15 jhs. in ähnlicher weise belebt: auch eigentliche bildergedichte, wie sie der druck des 16 jhs. so liebt, sind dem mittelalter keineswegs mehr fremd gewesen. der holzschnitt trat unmittelbar das reiche erbe der fabrikmäfsigen colorierten handschriftenbilder an und trägt die nachwürkungen der herkunft noch eine ganze weile zur schau in der neigung zu nachträglichem austuschen (so in frühen bibeldrucken, im Theuerdank usw.). ich sähe diese wichtige, spätmittelalterliche handschriftenillustration bei K. gern etwas reicher, am besten auch

in ein paar farbigen proben uns vorgeführt.

Den glanzpunct des Bilderatlas bilden die drucke des ausgehnden 15 und 16 jhs.; romane und volksbücher höhern und tiefern ranges, fliegende blätter, bilderbogen und bildergedichte, flugschriften, zeitungen, historische und andre neue lieder, Geiler, Brant und Murner, Luther, Hans Sachs, Wickram, Fischart, alles reich und gut vertreten. Muthers stoffreiches werk hatte hier freilich die wege bereitet. aber K. weiß auch eigne pfade zu finden, alle billigen wünsche werden befriedigt, in der reihe der volksbücher sahe ich gern noch den 'Bruder Rausch', neben dem gedruckten Theuerdank, dessen holzschnitte auch den spätern ausgaben des romans von Pontus und Sidonia (so 1548) zu gute kamen, durften die für die entstehungsgeschichte so entscheidenden Wiener hss, berücksichtigt werden : handelt es sich da doch um ein wichtiges stilistisches und metrisches phänomen, vielleicht fände sich ferner nech platz für eine Manuelsche zeichnung, etwa zu dem spiele von papsts und Christi gegensatz, auch sonst böten - und damit stofs ich auf eine fühlbare schwäche der K.schen auswahl — die massen der reformationsstreitschriften, die K. kaum berücksichtigt, das schönste material an charakteristischen darstellungen, ich denke etwa, um rein beim poetischen zu bleiben, an Mychael Styfels vEsslingen gedicht 'Von der christförmigen leer Luthers'; darin ein Lutherbild mit heiligenschein und nieder schwebender taube. im contrast dazu vielleicht die carricatur in Emsers versen 'Der Bock tritt frey auff disen Plan' (1525), wo Luther als schnauzbärtiger roher kriegsmann figuriert, dem ein geflügeltes teufelchen ins ohr flüstert: Emser sollte so wie so nicht ganz fehlen. oder Hans Heinrich Freiermuts 'Triumphus Veritatis', der im hauptbild den üblichen renaissancetriumphzug darstellt : Salvator auf dem prunkwagen, den Carlstat kutschiert, Luther palmenschwingend begleitet; während auf dem titelblatt Gott den papst in den abgrund stürzt. der holzschnitt bildet da überall eine kräftige stütze der polemik, das sinnlich geschaute hilft den sinnlichen menschen des 16 jhs. überzeugen. so verstärken teufelsfratzen denn auch gerne die grotesken mahnungen der teufellitteratur, die bei K. nicht begegnet, auch aus der

wappen-, pritschmeister- und heroldsdichtung fänd ich bei ihm gerne diesen und jenen beleg: die verbreitete gattung wurzelt übrigens mit ihren bildern ebenfalls schon in der mittelalterlichen handschriftenillustration. die neulateiner, die zahllosen gesangbücher und deutschen psalter zeigen, dürftig ausgestattet, selten etwas typographisch oder illustrativ bemerkenswertes: immerhin kamen illustrierte Encomia urbium, kam der psalter des Melissus, die hohen schmalen gesangbuchformate des 17 jhs., die eleganten mystischen stiche der Sudermannschen 'Hohen geistreichen lehren' (Frankf. 1622) uä. in betracht.

Vom 17 jh. an gewinnen bei K. die porträts ein wachsendes übergewicht über die druck- und illustrationsproben. die emblematisch und allegorisch reich stilisierten titelbilder des 17 ihs. bringt der Bilderatlas in fülle; gewünscht hätt ich etwa eine probe aus Harsdörffers Frauenzimmergesprächspielen, von des Heräus monumentaler würde und dies und das aus den zt. recht apart ausgestatteten Zesenschen büchern: namentlich vermiss ich ganz die eleganten Amsterdamer drucke. für die wichtige emblematische poesie durste etwa Zinkgref-Grefflingers werk eintreten. der westphälische friede hat allerlei festgedichte gezeitigt, die durch Clais Irene mit ihren prunkenden festbildern repräsentiert werden mochten. für das epos sei Hohenbergs illustrierter Ottobert genannt. die minder vornehme unterhaltungslitteratur in versen (zb. die Geharnischte venus, der Unhöffliche monsieur Klotz, der Deutschfranzos mit seinen scherzbildern, die gesellschaftslieder) und roman (aventuriergeschichten, robinsonaden, schwankbücher) sollte stärker zur geltung kommen 1. aber dem vorherschenden ornamentalen und architektonischen kupferstich niederländischen geschmacks wird K.s auswahl unzweifelhaft trefflich gerecht, und sie greift immerhin weiter.

Mit dem 18 jh. fangen die titel mehr und mehr an, ihren prachtvoll umrahmenden decorativ-malerischen bildschmuck zu verlieren; mehr und mehr gehts auf eine rococovignette zurück oder selbst die fehlt. so hätt ich viele der von K. mitgeteilten titelblätter gern entbehrt: die armut braucht nicht massenhafte belege. doch verdiente das vorbild des Wandsbecker boten mit seiner beziehung auf Werthers leiden wol die aufnahme. — was die innenillustration betrifft, so zeigt K. eine liebenswürdige, aber allzueinseitige vorliebe für Chodowiecki: Gellert, Gleim, Lessing, Nicolai, Jung-Stilling, Rousseau, Bürger, Voss, Miller, Iffland, Pestalozzi, Weiße, Hermes, Hippel, Blumauer, selbst Goethe und Schiller wird uns durch Chodowiecki illustriert, der doch mindestens bei Hermann und Dorothea schon wie ein grober anachronismus würkt, während er allerdings der rechte mann war für den Aufkläreralmanach, für die populär berlinische auffassung Friedrichs

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> auch aus Christ. Reuters dramen La maladie et la mort und namentlich Graf Ehrenfried liefsen sich geeignete bilder gröberen schnitts gewinnen.

des Großen, für Schmidt-Werneuchens rührendes behagen im engen, für die Musen und grazien in der Mark : grade diese typen Chodowieckischen geistes durften stärker hervortreten, sonst aber würd ich mehr wechsel empfehlen, die erste auflage brachte bei Gellert noch JHMeils Grünen esel : in der zweiten ist auch er dem alleinberscher gewichen, und Gellerts dritter illustrator, der glückliche zeichner und radierer BRode, ist, so viel ich sah, im Bilderatlas nur bei Ramler vertreten, wo er denn freilich in dem bilde Ramlers mit der muse ein reizendes stückehen blutiger, wenn auch ungewollter carricatur geliefert hat. Bolt und Lips tauchen auf, verhältnismäßig selten, und zu Wieland gehörte Oeser, in der widergabe seines schwiegersohns und hauptstechers Geyser, ganz unumgänglich. zwar mit Oesers zeichnungen zum Neuen Amadis war der dichter, so hübsch sie sind, nicht zufrieden. um so einiger war alle welt darin, dass die 'grazien, wie Wieland sie schreibt und Oeser sie zeichnet', in liebreizender harmonie zusammenstimmten. und das titelblatt der Grazien von 1770 empfahl sich für den Bilderatlas um so dringender, als es vielleicht das älteste publicierte porträt Wielands enthält 1. wessen medaillon wenigstens sollte die hintere grazie sonst hochhalten? die dargestellte scene (s. 75 f) gibt keinen anhalt, und es ist um so wahrscheinlicher, dass Oeser da dem vater der Musarion ein zierliches compliment erwies, als sich die beiden eben juni 1770 in Leipzig kennen gelernt hatten. ebendort liefs sich Wieland in miniatur malen (Ausgew. briefe ii 379), vielleicht von Oesers schüler Füger; mir scheint die ähnlichkeit des Oeserschen medaillons mit dem erst 1773 publicierten porträt Fügers (Würtembg, vierteliahrshefte f. landesgesch, 2, 4) frappant, sowie man sich die perrücke fortdenkt, die in dem antikisierenden medaillon nicht angieng. — und Füger wünschte ich noch einmal im Bilderatlas zu haben; wurden Rambergs zeichnungen zu den Abderiten aufgenommen, so sollte eins der schönen Fügerschen Messiasbilder aus der parallelen Göschenschen prachtausgabe Klopstocks nicht fehlen. die Matthissonillustration pflegt dem poeten instructiv gemäß zu sein. auch die bilder der unendlich gelesenen ritter-, räuber -und geistergeschichten und -dramen sollten noch das eine oder andre abschreckende beispiel liefern : die einzige probe aus Spiels (K. s. 328) ist ja in ihrer art grell genug und der sternenhimmel, der nahe kirchhof, das gerippe recht stilvoll: aber doch, ohne ritter in costüm, ohne wollüstigen pfaffen, grade noch gerettete jungfrauen, einen echten geist ists nicht das wahre : ich empfehle etwa die vignette zum zweiten bande des Hasper a Spada: kerker, zwei gepanzerte, ein wahnsinniges weib auf stroh, ein gerippe im hintergrunde, und dazu die unterschrift: Das ist meine Mutter! und das ihr Schänder! wem läuft es da nicht kalt über den rücken? Mit dem 19 jh. nehmen porträts und namenzüge bei K.

1 es ist natürlich druck- oder schreibfehler, dass K. s. 272 Goethes zeichnung von Wieland auf 1762 datiert : richtig war 1776.

der illustration jeden raum, auch im titelbilde sind, abgesehen von Goethe und Schiller, nur noch die Kinder- und hausmärchen vertreten; selbst des knaben wunderhorn bekommen wir nicht leibhaftig zu sehen. schade, bitter schade schon für Brentano, der sinn hatte für hübsche und drastisch würksame titelblätter, dem obendrein an Steinle ein congenialer illustrator zur seite trat, wie vortrefflich kennzeichnen ferner etwa FrTiecks zeichnungen zu vdHagens Heldenliedern jene romantische auffassung des mittelalters, wie sie Fouqué gewis für eine wissenschaftliche errungenschaft hielt. grade das 19 jh. hat zunächst seine besten in den dienst der dichterillustration gestellt : wer hat sich nicht am Faust versucht von Carstens und Cornelius an; für die Düsseldorfer war die gleichzeitige dichtung lange die fundgrube ihrer besten stoffe; sie haben den würkungen der poesie redlich geholfen. es wäre hübsch, wenn davon auch bei K. etwas durchschimmerte: da bestehn geistige zusammenhänge, die für uns nachlebende zu erkenntnisquellen werden, allermindestens aber wird künftig im Bilderatlas zu tage treten müssen, wie Ramberg höchst unwürdig Chodowieckis erbe antrat, schonungslos und geistlos alles verillustrierend und doch die lust seines publicums : auch VHSchnorr von Carolsfeld. Opitz. der illustrator der Bezauberten rose gehören in diese sphäre, und die süfsen, allzusüfsen frauenköpfchen der Vergissmeinnichte, Rosen und wie die almanache alle heißen, braucht es notwendig, um ganz zu erkennen, was dem leser der zwanziger und dreifsiger jahre wol gefiel. 'leser, wie gefällst du mir?' ich widerhol es, die gleichzeitige dichterillustration ist ein unschätzbares hilfsmittel zur historischen erkenntnis des publicums, und es verdient vollen dank, dass K. das thema wenigstens angebrochen hat : hoffentlich erleben wir einmal eine geschichte der bücherillustration, die, nicht auf die technisch-bibliographische erörterung einer kurzen periode beschränkt, den litterarhistorischen ertrag des themas in vollen garben einzuheimsen versteht 1.

Auch die ideale maske, die der dichter gern einmal anzulegen liebt, wechselnd mit zeit und geschmack, lugt in den titelbildern oft hervor: dem neuen prunk des gekrönten poeten tritt zu ende des 15 jhs. der narr und schelm gegenüber; der harfende judenkönig schmückt gern die modernen geistlichen psalter des 16 und 17 saeculums und hat bekanntlich auch unter den meistersingerischen emblemen einen ehrenplatz gefunden; im 17 kommen weiter gott Pan mit seiner flöte und die schäfer, dann die satyrn an die reihe; hier und da folgt Anakreon und Tyrtäus, aber auch die ungezählten amoretten, die seit der anakreontik zumal auf den titeln herumflattern, fügen sich in diesen zusammenhang; ein leuchtendes beispiel endlich sind die barden. auch diese

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> die flüchtigen bemerkungen Witkowskis (Zs. f. bücherfreunde 1, 401 fl) können natürlich auch nicht als der bescheidenste ansatz zur lösung der aufgabe gelten, die mir vorschwebt.

wandlungen verauschaulicht K. meist. aber der 'christliche ritter' (zb. vor Ringwalts Teutscher wahrheit) gehört auch in dies capitel, und ich vermisse entschieden den wunderlichen, aber für die deutschtümelei der Nürnberger bezeichnenden altdeutschen 'Witdod', der, von Harsdörfferschen versen erklärt, vor Clais Lobrede der teutschen poeterev abgebildet ist, ich moniere ferner Meils kunfer zu Gleims Grenadierliedern; nicht nur der barde Ossian, auch der barde Kretschmann-Rhingulph (Lpz. 1769) war uns vorzustellen; das titelbild zu den 'Romanzen der Deutschen' (Lpz. 1774) lehrt drastischer als worte, wie sich Gleim und consorten, auch wol noch Bürger, den echten volkstümlichen romanzensänger dachten (vgl. auch Klenze Kom. romanzen s. 11); aus dem Rafaelkopf der Wackenroderschen Herzensergiefsungen sprechen die idealen träume des kunstliebenden klosterbruders mit der schwärmerischen inbrunst ihres autors. das realistische bild einer meistersingersitzung, das K. s. 152 aus einer Hagerschen (nicht 'Hagert'schen) hs. bringt, wird prächtig ergänzt durch die beiden jetzt verlorenen idealgemälde aus dem besitz der Strafsburger singschule, von denen uns Lobstein zum glück abbildungen erhalten hat (Martin Die meistersänger von Strafsburg, Strafsb. 1882): das eine zeigt uns die 12 alten meister im kreise, zumeist in bürgerlicher tracht (in ritterlichem walfenschmuck nur Walther), in ihrer mitte die biblischen dichter David und Salomo, über ihnen die accompagnierenden himmlischen heerschaaren: das andre führt. uns in das rund der würklichen Strafsburger sänger, im hintergrunde ihre stadt, unverkennbar dank dem münster : aber auch mitten in diesem realeren mittelstück zwei schwäne im weiher. sinnbilder des gesangs, und drüber wider der himmel offen, den hier ein orchester harfender könige im purpur bevölkert, unten der tiere bezähmende Orpheus<sup>1</sup>. ich rühre die saite nur an: gerade beim künstler sind derartig idealisierende bilder vielleicht lehrreicher als bare würklichkeit,

Im grunde gehören auch die bilder der minneliederhss. in diesen kreis oder in den kreis der gedichtillustration. porträts sucht da niemand; hie und da sind scenen
aus den liedern dargestellt, sehr selten aus der realen, geschichtlich bezeugten biographie der dichter: im ganzen tritt uns ein
verschöntes und stilisiertes idealbild ritterlichen und gesellschaftlichen lebens entgegen, wie es sich dem maler aus der poesie
ergab, aus epos und lyrik: gewis ebenso gut dichtung als wahrheit (vgl. nur Jac. vWarte, Kraus nr 20); ein jahrhundert hatte genügt, um die hohe blüte ritterlicher kunst in die befreiende ideale
ferne zu rücken. immerhin hatte der maler mit der technik
dieser dichtung noch fühlung genug, um uns über manches

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> vgl. auch den ähnlich symbolisierenden Iglauer postenbrief Joh, Waidhofers, den schon vWolfskron im 7 bde d. Schriften der hist. stat. sect. d. mähr. gesellsch. (Brünn 1854) publicierte und jetzt auch Nagl-Zeidler s. 520 f mitteilen.

äußere an der poetischen praxis der minnesinger aufzuklären. K. hat die bilder aus C, die er teils in großen schönen farbenblättern 1, teils, und das meist, nach stark verkleinerten photographien bietet, anscheinend nach dem berühmten namen ausgewählt : aber reich genug, um auch so gewisse stadien der entstehungsgeschichte eines gedichts zu veranschaulichen, so dictiert Reinmar vZweter (K. s. 66) ins concept, dh. auf die zusammenklappbare wachstafel, in der fehler noch durch auslöschen beliebig zu beseitigen waren; Gottfried vStrafsburg (K. s. 57) list aus dem diptychon vor, Heinrich vMorungen (K. s. 55; vgl. auch B Pfeiffer s. 89) überlift in ihm wol das fertige stück (ebenso Gliers Kraus nr 28). die übertragung von der wachstafel in die reinschrift, auf das teure pergament mag Reinmars vZweter schreiberin neben dem schreiber andeuten; ein dictat direct auf pergament scheint Bligger vSteinach zu zeigen (Kraus nr 58, fehlt bei K.), dass man auf den langen pergamentstreifen der länge nach, nicht quer schrieb, erhellt, deutlicher als hier und als Kr. nr 123, aus dem bilde Eberhards vSax in C (Kraus nr 21), das K. künftig aufnehmen sollte, diese langen streifen sind in C und noch fester in B die typischen begleiter der dichtenden, nachdenkenden, vorlesenden, huldigenden sänger (vgl. im Bilderatlas Reinmar den alten s. 29. Neifen s. 67); gleich kaiser Heinrich ist in BC so als dichter gekennzeichnet: Hausen führt solchen streifen in B auf der kreuzfahrt bei sich (K. s. 30), Walther in C auf seinem steine usw.; Veldeke handhabt ihn in B unter dem vögeldurchflatterten baume (K. s. 53). dies letzte bild ist auch darum so interessant, weil es zu beweisen scheint, dass der streifen an einem stab befestigt wurde, wol um ihn herum zu rollen. solche stäbe sind in C nirgend deutlich; in B aber auch bei Bligger (Pfeiffer s. 31) und namentlich bei Dietmar von Aist (Pf. s. 33), der obendrein einen umrollten stab in der andern hand trägt und mit einem körbchen voll solcher zusammengewickelten schriftrollen durchs land zieht, ein wichtiges abbild des fahrenden, der ein kleines repertoir mit sich führt: K. s. 28 bringt Dietmars bild leider aus C, wo, bei unzweifelhafter grundverwantschaft, das in B rein erhaltene urbild misverstanden und Dietmar zu einem krämer gemacht wird: das körbehen mit den schriftrollen ist aber auch da gerade noch erkennbar geblieben. die geringe höhe der streifen bei ungeheurer breite wird auf den bildern stark übertrieben sein, eine art parallele gewährt immerhin das briefformat der zeit : was ich von ältesten deutschen briefen in den originalen aus dem Düssel-

¹ das bild Neidharts steht technisch kaum zurück hinter der entsprechenden farbentafel, die Schönbach im 1 bande der 'Geschichte der stadt Wien' (Wien 1897) publiciert hat. ich mache aber auf das schöne werk um so mehr aufmerksam, als es, dem germanisten zunächst fernliegend, noch weitere prächtige farbenreproductionen bietet: Reinmar den Alten und Walther aus B, Ulrich vLichtenstein und den Tannhäuser aus C. farbige nachbildungen aus C bringt auch vOechelhäuser Miniaturen d. Heidelb. bibl. II.

dorfer archiv gesehen habe (vgl. Steinhausen Privatbriefe i 2 ff), erwies mir das übergewicht der breite über die höhe gutesteils greller als die briefprobe bei K. s. 81 und steht zt. kaum mehr ab von den gemäßigteren proportionen, die in den streifen Kilchbergs (Kraus nr 12), Winterstettens (Kraus nr 36), Obernburgs (Kraus nr 116) zu tage treten, der brief, den Hadlaub (K. s. 79) seiner dame ans kleid heftet, wird ein gefaltetes pergamentblatt meinen; briefe ähnlichen kleineren formats kommen, zt. gesiegelt (Kraus nr 51, 101, 123), noch oft in C vor (Kraus nr 38, 52. 66. 88, an pfeilen befestigt nr 54. 84); die tätigkeit Rudolfs des schreibers (Kr. nr 123) zeigt die verwandlung des langen pergaments in den brief mit aller wünschenswerten evidenz. endlich fehlt in den C-bildern auch die buchform nicht ganz, die gewis nicht für das einzelne lied, sondern höchstens für die liedersammlung in betracht kam : jenem entspricht der streifen, dieser erst das buch, doch Konrad vWürzburg dictiert (K. s. 71) direct in ein buch, vielleicht ein symbol des epikers; auch bei Alram vGreften (Kraus nr 104) erscheint die uns geläufige buchform in den händen eines liebespaares, das etwa einen liebesroman list; der schulmeister von Esslingen dociert natürlich aus einem würklichen schulbuch, und Bucheim (Kr. nr 91) führt das buch nur im redenden wappen, möglich also immerhin, dass alle diese bücher mi dem minnesang nichts zu tun haben. —

Auf keinem gebiete der litteraturgeschichte ist die kenntnis des äußeren, zuständlichen wichtiger und fruchtbarer als für drama und theater: die bühnenverhältnisse würken bei gesunder beziehung des dichters zur bühne unmittelbar auf die dramatische technik und umgekehrt. K. hat mit recht namentlich in der zweiten auflage wertvolles material zur entwicklung von bühne und schauspielkunst zusammengebracht, auch dies gröstenteils wider aus der buchillustration, aber doch erheblich darüber hinausgreifend, so verwertet er gleich die bekannte Xantener plastische scene von der verhöhnung Christi als nachwürkung eines bühnenbildes des 15 ihs. gewis mit recht! aber noch aufklärender für den engen zusammenhang zwischen bildender kunst und bühne waren mir doch tafelbilder, wie sie Froning (DNL 14, 338) uns aus dem städtischen museum zu Frankfurt commentirend mitteilt. von costumen und scenenbildern des 16 ihs. geben einen guten begriff die zahlreichen holzschnitte, resp. federzeichnungen, die K. aus Gengenbachs Gouchmat (1516), vor allem aber aus Rueffschen dramen (1535-45) aufgenommen hat, dass hier mindestens teilweise abbilder der würklichkeit vorliegen, wird für Rueffs hsl. illustrierten Weingarten gestützt durch K.s hübsche beobachtung, dass die frauen der zeichnungen deutliche männergesichter haben, entsprechend dem brauch, frauenrollen an männer zu geben. übrigens hat auch Rueffs Schaffhauser landsmann, der bekannte maler Tobias Stimmer, die figuren seines kleinen ehelustspiels (1580) in

die hs. hineingezeichnet, und Bächtold Gesch. d. schweiz. litt. anm, 102 erwähnt eine illustrierte hs. von Christ. Murers 'Ecclesia Edessaena'. diese dramenillustration geht indes nicht etwa von der Schweizer volksbühne aus. sie scheint gelehrten herkommens: stecken doch die ältesten in Deutschland auftauchenden beispiele solcher scenenbilder, wie K. wohl weifs (s. 91), in Terenzdrucken: dazu dann, hauptsächlich aus Grüningers Terenzausgabe (Strafsb. 1496) bilder entlehnend, die gleichfalls bei Grüninger gedruckte 'Tragoedia de Turcis et Soldano' Lochers von 1497. aus dem Ulmer Terenz nimmt K. ein bild auf, nicht aus dem Strafsburger oder aus Locher, offenbar weil deren illustrationen ihm durch ihre mittelbare oder unmittelbare franz. herkunft verdächtig waren. mir ist der nach K. benutzte Lyoner Terenz von 1486 nicht zugänglich. indessen die humanistische schulcomoedie hat nun einmal etwas internationales, das merkwürdige, ein theatrum darstellende titelbild des Terenz von 1496 (zwei ränge mit zuschauern über der bühne) ist unter allen umständen kennenswert, und, wenn der übersetzer des Strafsburger Terenz noch 1499 kaum an die bühne dachte (Mitteilungen f. erziehungsgesch. 3, 20). Lochers Tragoedia wurde im jahre ihres druckes würklich zu Freiburg aufgeführt. das gibt ihren zusammengestoppelten scenenbildern doch ein gewisses interesse, zumal da sie, aus schmalen holzstöcken combiniert, eine coulissenartige andeutung der scenerie enthalten : so etwas konnte vorbildlich würken. und in die gleiche humanistisch-gelehrte sphäre weist weiter die 'Comedia welche jn dem Königklichem Sale tzů Pareisse . . . . gespylt worden' (1524), der tendenziöse bericht über ein angeblich vor dem französischen hofe aufgeführtes reformationsspiel; es zeigt im druck die kleinen holzschnitte der dramatis personae Reuchlins (mit langem bart!), Erasmi, Huttens, Luthers, des papstes; mag es mit der aufführung stehn wie es will, die figürchen entspringen doch der fiction einer scenischen darstellung, natürlich durch gelehrte leute1.

Von der meistersingerbühne haben wir leider nichts bildliches, von den englischen comödianten sehr wenig: erst in der 2 hälfte des 17 jhs. treten wider reichere bühnenbilder auf (K. s. 198. 200f). ich verweise K. noch auf das anschauliche bildchen vor Claufs prosaischer Cidübertragung (Strafsb. 1655). von ChrWeises bühne gibt der titel der 'Liebesalliance', den Fulda (DNL 39, xxiv) abdruckt, allerdings ebenso wenig einen sichern begriff, wie etwa die allegorische scenerie in Menantes 'Theatralischen gelehrten und geistlichen gedichten' (Hamb. 1706) von der damaligen Hamburger theatereinrichtung. dagegen konnte K. für die unglaubliche üppigkeit, die schrankenlose scenische phantastik und die gewaltigen technischen ansprüche und effecte der oper auch in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> noch Harsdörffers 'Vernunftkunst' (Frauenzimmergesprächspiele bd v) führt die handelnden personen über den einzelnen scenen als initialbildehen vor.

Deutschland manch überraschendes und leidlich authentisches bühnenbild gewinnen aus den von Math. Küsel gestochnen bildern Burnacinis für die Wiener oper, neben reizvoll verwegenen extravaganzen der tollsten barockarchitectur ein aufgebot aller elemente : ein brennendes zeltlager; ein flammenmeer, das sich über eine statuenwimmelnde prachtstadt mit Semiramisgärten auf den weiten säulenterrassen heranwälzt; ein höllenrachen, aus dem lodernde städte und seen hervorglühn; die unterirdische höhle des Aeolus: der ganze Olymp in den lüften: prächtige wolkenschlösser und wolkensäle: Phöbus, sein sonnengespann über den himmel lenkend; ebenso Mercur, Amor fliegend; erscheinungen in flammen und auf wolken; Pegasus, der durch seinen hufschlag einen wasserfall erweckt: löwengezogene wagen, delphinbespannte schiffe: ein gartenprospect, dessen wände lauter springbrunnen bilden; einstürzende paläste; seesturm : kurz, keine moderne ausstattungsoper überbietet das, und was von dem aufwand zb. der Hamburger oper berichtet wird, erscheint nach diesen bildern nur wahrscheinlich, ich selbst kenne solche stiche nach Burnacini ua, aus einer stattlichen sammlung von franz., ital., holländ., deutschen bühnenprospecten, die, von dem vielseitigen liebhaber JFvUssenbach angelegt, jetzt der Göttinger bibliothek (bibl. Uss. 10 fol.) angehört: von dem blendenden glanz der höfischen bühne des 17 und beginnenden 18 jhs. gibt sie ein verblüffendes bild; übrigens fehlt da auch nicht eine klägliche decoration mit der unterschrift 'princeps invenit', gezeichnet natürlich von einem andern, jener selbe Uffenbach schrieb für Wolfenbüttel ein, anscheinend nicht aufgeführtes, singspiel 'Pharasmanes' (Göttingen ms. Uff. 18), 1720 nach einer episode der 'Römischen Octavia' für die nachkommen des fürstlichen autors gedichtet; er stattete die hs. mit prachtvollen bunten scenenbildern aus, die ebenso durch ihre architektonik wie durch ballet und aufzüge K.s aufmerksamkeit verdienen. was K. s. 201 gibt, gewährt von der theatralischen pracht, die in oper und ballet entfaltet wurde, nur ein ärmliches bild. und es braucht da der anschauung: wir wissen ja, wie das gesprochene drama unter dieser pracht beim publicum gelitten hat. die für das katholische Deutschland wichtige Jesuitenbühne sollte nicht ganz vergessen sein : die textlich so elende Nagl-Zeidlersche Deutsch-österreichische litteraturgeschichte liefert jetzt dafür, wie sonst, schätzbares bildermaterial. — auch der bühnenvorhang hat bedeutung, am eingang von Harsdörffers Geistlichem waldgedicht tritt die präludierende musica (Frauenzimmergesprächsp. iv 40) aus einem in der mitte sich teilenden teppich hervor, also ein vorhang in Bayreuther art (ähnlich vielleicht in Uffenbachs sammlung nr 17); aber auch der aufrollende vorhang scheint bei Uffenbach nr 96 (vielleicht auch nr 129) bezeugt. er war offenbar schon damals die regel<sup>1</sup>, wenigstens

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> doch hab ich mir aus Picanders Säuffer (Berl. 1725) den schluss notiert: 'so werd ich . . . . die guardinen zu ziehen lassen'.

als hauptvorhang: so spricht zb. König im Drefsdner frauenschlendrian (1742) s. 22 vom fallen und aufziehen der 'decke', die bei ihm auch große löcher zum durchgucken zeigt wie in spätern tagen.

In ganz anderm sinne gewähren theatergeschichtlichen reiz die vignetten aus dem 'Theater der Deutschen' (Berl. u. Lpz. 1766 ff); sie geben lediglich von der typischen haltung und gebärdensprache der schauspieler Gottsched-Weißischen stils eine andeutung. das ist nun freilich genug. ligt doch eben darin der wert der vielen an sich sehr schlechten stiche, die K. s. 340-345 aus dem Gothaer theatercalender aufgenommen hat, für die geschichte der schauspielkunst ist ein elendes scenen- und costümbild des schauspielers tausendmal wichtiger als das beste porträt sonst. so hätt ich bei Issland das Klotzsche porträt gerne geopfert für das berühmte gemälde der Sanssoucigallerie, auf dem Graff seinen vielumstrittnen Pygmalion erfasst hat; es ist sehr lehrreich und vergewissert uns der zuverlässigkeit Graffs, wie die haltung des Rousseauschen helden in Ifflands verkörperung dem einen der Franz-Moor-bilder Catels (K. 345) gar so ähnlich geraten ist: diese bewegung hat Iffland offenbar geliebt. die posierenden rollenbilder, zb. der Unzelmann und LudwDevrients. die K.s umsicht bringt, sind unschätzbar: wäre die Ninastellung der Unzelmann, Devrients Richard in in einer modernen schauspielerphotographie irgend denkbar? der stilistische wechsel der gesten drängt sich vor diesen guten bildern in greller energie auf, und man bedauert nur, dass K. einen vergleich mit der von ihm ganz vernachlässigten süddeutschen schauspielkunst, zumal der Wiener bühnen, nicht gestattet - an material fehlt es wahrlich nicht -. dass er mit Devrient seine schauspielerbilder bereits beendet hat. freilich, die moderne photographie kann auch auf diesem gebiete nicht hergeben, was früher zeichnungen, meinetwegen selbst carricaturen, aus der ganzen stimmung der zeit geboren, eindruckssicher noch für uns festgehalten haben.

Die minderwertigkeit der photographie wird, sollt ich meinen, jedem benutzer des Bilderatlas fast beleidigend empfindlich, wenn er an K.s sichrer hand die wandlungen der porträtkunst sich vergegenwärtigt. K. hat auf die auswahl seiner porträts eine ebenso kritische wie liebevolle sorgfalt verwendet : auch wo ich anfangs nicht ganz einverstanden war, hab ich mich oft bekehrt. so fiel es mir zunächst störend auf, dass K. oft auch da, wo gute ölgemälde vorhanden sind, für den Bilderatlas rohere bilder, so gleich die holzschnitte von Luther und Frischlin, bevorzugt oder wol gar stiche und andre reproductionen nach den gemälden, also abgeleitetes material, heranzieht. er hat doch recht getan. nicht nur weil die mechanische reproduction alter verdunkelter ölgemälde nicht immer glückt, nicht nur weil schliefslich die holzschnitte und stiche doch in ganz andrer weise das verbreitete bild des mannes geben als ein immer nur wenigen zugängliches

ölbild: vor allem auch weil gerade in der eigentümlichen wechselnden art dieser billigen vervielfältigungen ein gutes teil vom intimen hauche der zeit lebt. ist es nicht, als wäre der derbe holzschnitt den groben kraftnaturen des humanismus und der reformationszeit wie auf den leib geschnitten? und wie vortrefflich passt dann die feine, gravitätische, auch wol antik stilisierende manier des kupferstichs von Sandrart und den Kilians bis auf die Bernigroths für die würde des hollandisierenden und französierenden classicismus! die silhouette und die stark unter ihrem einfluss leidenden stiche und radierungen aus der 2 hälfte des 18 jhs. entsprechen ganz den regungen, die sich schliefslich in Lavaters Physiognomischen fragmenten offenbaren, und wem wehte nicht aus den lithographien unsrer großeltern ein vormärzlicher hauch entgegen? dann eine sehr ausdrucksvolle radierkunst: schliefslich aber doch herschend die fatale, demokratische, nivellierende photographie, aus der so wenig zu gewinnen ist, die unbarmherzig geist und leben und persönlichkeit tötet, man sehe nur einmal auf s. 413 Riehl und Treitschke, zwei herliche, geisteskräftige, originelle menschen: welch leere nichtssagende gesichter. so leer und nichtssagend, wie sie der ganze Bilderatlas bis ums jahr 1850 nicht bringt. oder s. 416 Detlev vLiliencron! auch das schlussbild: ich glaube nun und nimmer, dass Sudermann dieser 'schöne' mann, diese fade graf-Trast-carricatur ist, ich bin nicht immer so skeptisch: Wildenbruch denk ich mir ungefähr so, wie ihn s. 415 zeigt, und auch Hauptmann trau ich wol dieses asketengesicht herber unreife zu, sehnend, durstig, ringend nach einer schönheit und wahrheit, die zu erobern ihm doch an der schaffenden urkraft ein schlimmes etwas immer fehlen wird, aber das sind ausnahmen. die photographie bietet dem, der einen menschen kennt, erwünschten anhalt, die association täuscht dann wol auch über den unwert des hilfsmittels, von dem unbekannten wird das lichtbild im guten falle sehr wenig, viel öfter grundfalsches aussagen. für hss. reicht die photographie aus, nicht für menschen. erst menschenauge, menschenhand, menschengeist vermittelt der nachwelt das bild des bedeutenden menschen, wie sehnt man sich aus diesen photographienseiten zurück zu den schönen Kriehuberschen lithographien, die K. reichlich mitteilt! und welche belebende anschauung tritt uns entgegen aus Hensels entzückenden bildern ETAHoffmanns, Fouqués, WMüllers, die, unter einander grundverschieden, jedes in seiner weise gleich ein ganzes stück geistesgeschichte ausstrahlen; aber auch zb. aus LGrimms Brentano, aus Steinles Görres, aus Storcks Herwegh, den K.schen lithographien Dingelstedts, Sallets usw. ich glaube zu spüren, dass K. ähnlich denkt, und ich kann ihn nur bitten, den raum der photographie so sehr zu beschränken wie möglich : also zb. Gottfr. Keller in Stauffers prächtigem bildchen zu geben. schlimm genug, dass der moderne porträtmaler es so oft nicht verschmäht,

die photographie im interesse einer äußern ähnlichkeit zu hilfe zu nehmen, der dann doch von der künstlerischen wahrheit und freiheit allzuleicht mehr zum opfer fällt, als jene bequemlichkeit irgend verlohnte.

Die silhouette hat ihrer zeit einen ähnlich ungünstigen einfluss geübt. man vergleiche nur bei K. das zahlenverhältnis der profilbilder zu den bildern en face im 18 und im 19 ih. immerhin, der schade des schattenrisses war geringer : scheint doch die photographie mehr zu geben als das im wenigen um so präcisere schattenbild, und eben dadurch bindet sie den künstler. K. hat hie und da dafür gesorgt, dass das verhältnis von bild und schattenriss recht deutlich hervortrete: so besonders schlagend bei Hölty (s. 258), wo K. in der silhouette 1 die grundlage des medaillons sieht, auf dem dann weiter Chodowieckis kupfer ruhte 2. er mag wol recht haben. ich will immerhin die frage aufwerfen, ob bei einem zusammenhange zwischen schattenriss und stich oder zeichnung nicht auch das umgekehrte verhältnis denkbar ist. die Göttinger univ.-bibliothek besitzt ein inhaltreiches stammbuch gezeichneter und schwarz getuschter silhouetten, wahrscheinlich zusammengebracht von dem stud. Carl Schubert (angelegt 22 juni 1779), darin findet sich ein riss Basedows, ohne perrücke und sehr viel sturm- und drangmäßiger als Chodowieckis profil (K. s. 255), der offenbar aufs engste stimmt zu einer flotten zeichnung Schmolls, die das Goethemuseum des Frankfurter Hochstifts in seinen schauschränken aufbewahrt und die garnicht den eindruck einer silhouettencopie macht; man vergleiche den auf Schmoll beruhenden stich Physiogn, fragm, iv 272, wo die übereinstimmung mit der silhouette schon in dem abschluss des halses zu tage tritt. ähnlich deckt sich Schuberts (anscheinend gedruckter) schattenriss Ramlers mit einer rötelzeichnung, eine (nachträglich eingeklebte, ausgeschnittene) silhouette Kästners ganz zwingend mit einem medaillon, die beide Lavater in den Physiogn. fragm. (III 210, IV 375) mitteilt. warum sollte der silhouettenlustige nicht aus einem bilde in scharfem profil seinen riss herstellen, durchzeichnen, ausschneiden? es war das immer noch weit leichter als etwa eine nachzeichnung der ganzen vorlage3. und man war gewöhnt, silhouetten auch nach andern silhouetten anzufertigen : schattenrisse berühmter männer sind

die schattenrisse Höltys bei Ayrer, Schubert, im Hochstift.

<sup>2</sup> aus welcher quelle schöpft das Baumannsche profilbild in Hennings

Deutschem ehrentempel bd vi (Gotha 1824)?

¹ die quelle gibt K. eigensinnig auch hier nicht an, ich vermute, dass er die silhouette den 'Schattenrissen edler Teutschen' II 1 (Halle 1784) entnommen hat. da Höltys biographie dort von einem freunde des verstorbenen geschrieben ist, so erhöht das den wert des bildes, trotz der späten publication. aber ich sehe nicht ein, warum diese silhouette älter sein sollte als die schattenrisse Höltys bei Ayrer, Schubert, im Hochstift.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> auch Zarncke Originalaufnahmen von Goethes bildnis s. 62 sieht für zwei Goethesilhouetten Schmolls zeichnung (Phys. fragm. in 222) als grundlage an.

massenhaft verbreitet und dabei unwillkürlich auch verändert worden; man wird sich sehr zu hüten haben, überall originalrisse zu suchen.

Grade das Schubertsche stammbuch gibt zu solcher betrachtung anlass, es beginnt mit Göttinger professoren; dann folgen schattenrisse von studenten, die im großen und ganzen originalanfnahmen sein werden, es schliefst mit allerlei Göttinger bürgern und damen, für die das gleiche gilt : in der mitte, binter den studenten, steht eine sehr reiche collection von silhouetten namentlich litterarischer berühmtheiten, unter denen sich recht hübsches findet. so würd ich zb. Schuberts ausdrucksvolles Lessingbild der K.schen silhouette s. 232 vorziehen; ebenso würd ich K. das profil Bürgers zur aufnahme empfehlen, das sehr viel glaubwürdiger ist als die silhouetten der Avrerschen sammlung, und das Fiorillos (nicht 'Fiorellis') banales ölbild glücklich ergänzt; ferner fesselt alsbald der vornehm sinnliche schattenriss Thümmels; auch von Hölty, Lenz, Campe, Klinger, Gleim, Wieland 1. der Karschin und vielen andern 2 hat Schubert interessante porträts zusammengebracht. ob aber in dieser ganzen großen celebritätengruppe auch nur éin originalschnitt ist, sei dahingestellt. jedesfalls sinds nicht alle. ein flüchtiger blick zeigte mir, dass selbst von den Göttinger professoren Claproth, Heyne, Koppe, Feder, Ebeling, (Eyring?), von den schriftstellern Campe, Miller, vielleicht auch Claudius zusammenfallen mit den 'Schattenrissen edler Teutschen' (Halle 1783), alle (aufser Feder) mit umgedrehtem profil : darin steht natürlich Schuberts nachzeichnung den originalen näher als der druck. es stellte sich weiter heraus, dass mindestens Leisewitz, Basedow, die Stolberge schlechthin dieselben profile sind, die auch in der schönen Ayrerschen sammlung (Leipzig 1899) vorkommen: die zahl der identitäten ist wol noch größer: auch bei Hölty, Claudius, Rabener, Ebert möcht ich das glauben. zu Lavaters physiognomik stimmen bei Schubert Klopstock, Mendelssohn, Fritz Jacobi, Claudius, die Stolberge ua., wol auch Goethe, jedesfalls der Eimbecker mordgeselle Rüthgerodt, den Schubert, wie das ebenso seine rückenbemerkung als das verkehrte profil zeigt, schwerlich aus Lavater nahm. auf allerlei übereinstimmungen zwischen Ayrer und Lavater hat Ayrers umsichtiger herausgeber Kroker's. 29 seiner einfeitung bereits aufmerksam gemacht, und als ich an Goethes feiertage vor den schränken des Hochstifts stand, da fiel mein blick alsbald wider auf eine reihe von silhouetten, die ich sicher war bei Schubert,

<sup>1</sup> die Wielandsilhouette Schuberts stimmt aufs nächste zu der von

Weizsäcker (Würtemb. vierteljahrsh. n. f. 2 s. 39) mitgeteilten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ich hebe noch heraus: Teller, Spalding, Mauvillon, CHSchmid, Gellert, Semler, Kaiser, Gluck, Zachariä, JGJacobi, Hermes, Rabener, Zimmermann, Uz, Herder, Jerusalem, Moser, Bahrdt, Gotter, GForster, Schubart, Bode, Overbeck, Miller, Ebert, Göckingk usw.

Ayrer, Lavater gesehen zu haben, wenn ich sie auch aus dem gedächtnis nicht gleich hier oder da fest unterbringen konnte. dass die Stolberge an allen vier stellen übereinstimmen, bin ich

gewis.

Die Schubertsche sammlung hat mich auf diese betrachtungen geführt : ich wollte sie K. nicht rühmen, ohne mir ihren wert klar gemacht zu haben. dass Lavaters berühmtes werk beigesteuert hat, ist mir wahrscheinlich genug : das lag gar so nahe. daneben aber, und weit wichtiger als das, ein lebhaftester austausch, ein eifriges copieren, wobei manche verwechslung vorgekommen sein wird: Kroker überschätzt trotz seinen sehr verständigen einschränkungen s. 28 ff noch die zahl der silhouetten, die Avrer nach den viel besuchten berühmtheiten selbst schnitt 1. man liefs sich im vorigen jh. von den reisenden jungen leuten, die die welt und ihre capacitäten kennen lernen wollten, ja viel gefallen. ihre grenzen hatte die geduld doch auch damals, auch silhouetten haben das günstige vorurteil, nach der natur geschnitten zu sein, nicht ohne weiteres für sich; auch sie verlangen eine ikonographische quellenuntersuchung. und sie wird den quellenwert des Schubertschen stammbuchs grade in seinen interessantesten partien wahrscheinlich noch weit mehr in frage stellen, als mich die schnelle orientierung das lehrte.

K. hat die silhouette nur sehr sparsam aufgenommen, wesentlich zur ergänzung des reichen bildmaterials für unsre classiker (so 7 silhouetten Goethes, 3 Schillers) und für nebenfiguren: natürlich wär es nicht schwer gewesen, für Clodius, Knigge, Blumauer auch ausgibigere bilder zu finden, von Fichte und Schelling nicht zu reden. aber ihren bescheidenen raum im Bilderatlas will ich der silhouette gewis nicht bemängeln. dagegen bin ich garnicht einverstanden mit einer andern art technik, die K. auffallender weise duldet : ich meine die rohen holzschnitte ANeumanns, die für Hurkurz gut sein mochten, die aber in K.s. Bilderatlas unangenehm abstechen, am anstößigsten ist mir die verhunzung von Angelikas Winckelmann (s. 230); aber auch Franziska vHohenheim (s. 302) und der gereifte Herwegh (s. 390) verdienen ein besseres schicksal, und den ganz misglückten Bopp (s. xxIII) würd ich lieber missen, als in dieser gestalt sehen. sollte sich nicht auch für Hebbel eine würdigere darstellung finden lassen als der plumpe holzschnitt s. 383? von dem bekannten Rahlschen bilde bin ich freilich auch nicht eben entzückt. sonderbare holzschnitt s. xxi, auf dem Frdr. Hnr. vdHagen wie ein rococomarquis aussieht, ist wol nur faute de mieux genommen; ich kenne kein bild des fleissigen mannes.

Ein zweites technisches bedenken! K. gibt die bilder und

<sup>1</sup> so scheint Kroker gerade die oben besprochene silhouette Basedows (Ayret xxxvi) für original zu halten, die aller wahrscheinlichkeit nach von Schmoll-Lavater entnommen ist.

stiche sehr oft nur im ausschnitt. dabei geht manche charakteristische umrahmung, manche eindrucksvolle zutat verloren, die dem bilde grade besondern reiz gab : K. weist bei Zimmermann s. 239 selbst auf solche zutaten hin, und dem Boltschen stiche Ifflands (nach Schröder), den das Historische porträtwerk bringt, gereichen die mit zartem stift auf den rand hingeworfnen rollenbildchen zu eigentümlicher zier, ich war nun höchst erstaunt, in eben diesem porträtwerk den Kininger-Pfeifferschen Joh. vMüller zu tinden mit einem bei K. unkenntlich gemachten bilde der drei Tellen im hintergrunde, warum dies symbol der Müllerschen geschichtsschreibung, und kein übles symbol für seine wenig kritische localhistorische ader, beseitigen? - nach Justi 112 269 liefs Winckelmann in bewuster huldigung auf seinem bilde von Angelikas hand ein relief der grazien anbringen: in Neumanns nachzeichnung fehlt es natürlich. und ein dritter, ähnlicher, aber noch stärkerer fall kommt vor. bei Vogt-Koch s. 510 fiel mir auf dem Wielandschen familienbilde der Weimarer bibliothek die andeutung zweier wandbilder auf, von denen K.s weit größere reproduction s. 244 nicht die geringste spur zeigt. Weizsäckers aufsatz über die bildnisse Wielands (Würtemb. vierteljahrshefte n. f. 2, 6) belehrte mich wenigstens für das eine, dass es die wahl des Hercules darstelle; und Schüddekopf war so freundlich, mir aus augenschein zu bestätigen, das große viereckige wandbild behandle würklich diesen gegenstand 1. nun, ein vortrefflicheres, ja drastischeres symbol für Wielands dichtung ist garnicht zu denken, zumal da Sokrates und die grazien auch bei K. aufserdem im zimmer stehn. die 'wahl des Hercules' ist gradezu das leitmotiv Wielandischer poesie: von den Klosterberger schulaufsätzen an hat es ihn nicht losgelassen. und was Seuffert Euph. 1, 531 aus anlass des lyrischen dramas von der 'wahl des Hercules' darüber zusammenstellt, deutet die ausdehnung dieses motivs nur eben an. selbst Hermanns des Cheruskers ahn hat auf dem scheideweg gestanden; Lady Johanna Gray weifs, von NRowe sich emancipierend, dem toten vater nichts bessers nachzurühmen, als dass er gleich Hercules den steilen

¹ Schüddekopf teilt mir außerdem aber mit, dass links und rechts von diesem großen gemälde zwei ovale pendants hängen, von denen das linke also auch bei Vogt-Koch abhanden gekommen ist: dies linke, durch nachdunklung ganz undeutlich, stelle vielleicht einen nackten knieenden jüngling dar, auf seinen schultern einen amor oder genius mit flügeln; das rechte eine sitzende, athletische gestalt (älterer mann mit vollbart?), unbekleidet bis auf einen über das linke knie geschlagenen mantel; der rechte arm ist außgestützt, die hand fasst einen stab; der linke, auf dem knie ausgestreckt, hält den mantel; im ganzen trauernde, gedrückte stellung; Schüddekopf denkt an den Phanias der Musarion. soweit ich nach seinen eignen angaben ohne autopsie urteilen kann, würd ich eher zwei typen als bestimmte gestalten hier suchen: den jüngling in Amors macht (in der art etwa des Dafnis der Grazien) und den resignierten gereiften philosophen, wie ihn Wieland so oft geschaffen (etwa Diogenes vSinope; das buch war zur zeit des Krausschen bildes eben erschienen).

pfad der tugend der wollust schnöden süfsigkeiten vorgezogen habe; der Phanias der Musarion wird sarkastisch zum neuen Hercules gestempelt, als er keine wahl mehr hat; und im neuen Amadis figuriert der schwankende held Xenophon-Shaftesburys auch schon auf einem wandgemälde: ausgesprochen und unausgesprochen klingt das thema immer wider bei Wieland an, so wenig herculisch sich seine helden zu behaben pflegen. so ist jenes wandbild bei Kraus mit weiser absicht gewählt, wahrscheinlicher von Wieland selbst veranlasst worden, der in diesem symbol ein verschämtes bekenntnis ablegte. nein, dieser zug durfte einer nachbildung

des Krausschen bildes am wenigsten abgehn.

Weizsäcker in der eben erwähnten studie lässt, während er eine fülle von Wielandporträts nachbildet, doch einen anonymen stich aus der jugend, ca. 1754/5, unberücksichtigt, da er seiner 'treue' nicht traut, ich bedaure das doch : ein bild von 1770 ist für den frühreifen Wieland etwas spät; kommt er doch 5 jahre drauf den stürmern und drängern eigentlich schon wie ein überlebter greis vor, dessen 'alten tagen' (er war 42 jahr alt) Goethe gerne etwas freundliches bereiten will. und würklich, man möchte wol den seraphischen jüngling oder mindestens doch den dichter des Araspes, des Silvio vor augen sehn : vielleicht entschliefst sich K. später einmal die lücke bei Weizsäcker zu füllen. mich bringt das aber auf eine allgemeinere frage. der dichter, hat er nicht die seltene gabe steter selbstverjüngung, wie sie Goethes begnadeter natur verliehen war, wird eine ακμή haben. die braucht keineswegs in der jugend zu liegen : bei Fontane fiel sie bekanntlich ins ende der sechziger, der litterarhistoriker wird aber wünschen müssen, den poeten grade in der blüte seines schaffens vor sich zu sehen. K. ist dieser gesichtspunct natürlich nicht fremd (vgl. zb. s. 372). er ist ihm aber nicht so treu geblieben, wie es doch wol möglich gewesen wäre, ich greife beliebig herein, was sollen mir von Spielhagen und Heyse photographien aus dem jahre 1885? der dichter der Problematischen naturen, der jüngling dem l'Arrabbiata gelang interessiert mich, nicht die würdigen herren, die auf eine rühmliche vergangenheit zurückblicken. gibt es würklich kein bild des jungen Bauernfeld? dann lieber gar keins als ein hässliches greisenbild, das beträchtlich mehr als ein menschenalter über B.s schaffen hinausligt. und was soll mir ein holzschnitt Mor. Hartmanns von 1872, aus einer zeit, wo keine seele mehr von seinem dichten wuste? nein, der schöne interessante flüchtling in Paris gehört in den Bilderatlas, der diese nr freilich überhaupt entbehren konnte : grade bei einem ephemeren poeten dritten oder tiefern ranges ligt alles daran, dass man ihn in der zeit fasst, als er das bischen galt, was er unter glücklichen umständen gelten konnte, auch Schleiermachers bild (s. 324) sieht mir nicht aus, als ob es aus der zeit der Lucindebriefe, der Reden über die religion herstamme : warum nicht der weit jugendlichere Lipssche stich?

denn die litteraturgeschichte kümmert der ausgezeichnete theologe und prediger erst in zweiter linie. und so wenig ich die köstlichen bilder maler Müllers von LGrimm und Genelli missen möchte, dem Bilderatlas ziemte zunächst der dichter der Schafschur, des (ersten) Faust und des Golo, also eher noch ein allzujugendliches bild, wie es die Geliebten schatten bringen, als charakterköpfe, die durch 40 jahre von Müllers dichterischer blüte getrennt sind.

Ich habe auch sonst allerlei bedenken gegen die porträts. die K., wo mehrere in betracht kamen, für seinen bildersaal gewählt hat. zum beispiel: K. hat unbedingt das rechte getroffen. wenn er für Kästner und Lichtenberg die profilbilder Tischbeins und Schwenterlevs genommen hat; bei den beiden satirikern (wie bei Liscow) ist das profil besonders frappant: man braucht nur desselben Schwenterley beide enfacebilder und die sonstigen bemühungen um Lichtenbergs offenbar schwer zu fassendes gesicht 2 zu vergleichen, einen seltsamen gegensatz zu diesen scharfen satirikerprofilen konnte Rabeners rundlich behagliche bonhommesilhouette abgeben. der barde Denis dagegen macht in Caspers profilbilde (K. s. 241) ausschliefslich den eindruck des k. k. hofrats : ich zögere keinen augenblick dem Kislingschen von vorn genommenen porträt, das ich in Schleuens stich kenne, den vorzug zu geben. bei Lavater wider plaidier ich unbedingt für das spitznäsige profil, in dem ihn alle welt kannte, dank seiner eignen freude an der silhouette. Fritzschs perrückenloser stich (nach vdSmissen) und auch Graff's bild von Hagedorn scheint mir weit charakteristischer als der von K. gewählte stich nach Denner. auch sonst hätt ich ein paarmal Graffsche porträts vorgezogen : so bei Tiedge, den Graff höchst individuell fasst, bei Nicolai, dessen geschäftliche betriebsamkeit dem ausgezeichneten künstler wundervoll geglückt ist, bei Sulzer, der bei K. eine befremdende verbrecherphysiognomie zeigt, und besonders wenig befriedigt mich die gestalt, in der uns Haller bei K. (s. 208) entgegen tritt; ein wolwollender. würdiger biedermann ohne jede größe und kraft. da war doch ein gehaltvolleres, jugendlicheres bild zu finden. Vogt-Koch bringen einen geschwollen-weichlichen stich von Lips, vor dem schon Lavater (Phys. fragm. iv 252) dringend gewarnt hat; aber das bild, das er selbst empfiehlt, ist zu alt. indessen es ist sonst kein mangel an Hallerbildern; allein der katalog der Berner Hallerausstellung von 1877 verzeichnet mehr als ein halbes hundert. Bauses stich, den Seidlitz gewählt hat, ist würdig und ausdrucksvoll; Conradis oben erwähnte sammlung von Göttinger professoren-

<sup>2</sup> Schuberts silhouette bestätigt durchaus die ähnlichkeit des Schwenterleyschen profils, dem wol ein schattenriss zu grunde ligt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> zumal Kästners profil muss drastisch gewürkt haben: Schubert hebt in seinem stammbuch die lebendige ähnlichkeit gerade der einen Kästnerschen silhouette (ganz ähnlich Phys. fragm. 1v 375) ausdrücklich hervor: 'Kästner wie ihn Gott erschaffen'.

bildern zeigt mehrere beachtenswerte stiche; die Georgia Augusta besitzt auch ein, freilich nicht allzuvertrauenswertes ölbild; und die langgesichtige silhouette in Schuberts stammbuch spricht wenigstens gegen die kurze breite des Tardieuschen stiches.

Aber genug dieser zweisel! es soll nicht scheinen, als ob ich über meinen wünschen die dankbarkeit vergäße, die ich K. für soviel des wichtigen und neuen auf schritt und tritt schulde; als ob ich den vorsichtigen respect aus den augen ließe, den ich einem so trefflichen kenner unsrer porträtkunde um so bereitwilliger zolle, je öfter ich mich überzeugt habe, dass er jeden schritt mit bedächtiger sachkenntnis getan hat. dass der litterarhistoriker hier und da anders denkt, sieht und wählt als der ikono-

graph, das ist selbstverständlich.

Und so will ich denn einen letzten wunschzettel auch nicht in den papierkorb werfen, er betrifft die wahl der dargestellten, ich darf hier zuversichtlicher sprechen; denn hier entscheidet, soweit porträts überhaupt vorhanden sind, rein der litterarhistorische gesichtspunct. meine desiderien setzen gleich mit der ersten abteilung, den deutschen sprachforschern und litterarhistorikern ein. Morhof verdient da seinen ehrenplatz; Erdmann Neumeister, der erstling modernerer ästhetischer kritik, war aufzunehmen; ob es ein bild Erd. Kochs gibt, weifs ich nicht; Julian Schmidt aber gehört in das präludium eines litterarhistorischen atlas sicherlich dringender als Bopp und gar der ganz überflüssige Pfeiffer. im mittelalter vermiss ich nichts, habe nur zu danken : ein bild wie das mehrfach reproducierte Konrads vAmmenhausen aus der Stuttgarter hs. hat natürlich keinen porträtwert und durfte also fehlen. die neulateiner dagegen sollten stärker auftreten: Erasmus und Macropedius darf keine deutsche litteraturgeschichte den nichtigen grenzpfählen opfern; Pirckheimer hat einen platz unter den poetae wol verdient; vor allem aber vermiss ich Petr. Lotichius, von dem Burmanns große quartausgabe einen schönen stich Houbrekens enthält, und Jacob Balde. in andern fällen mag K. ein bild nicht gekannt haben : es wird mir freilich schwer zu glauben, dass würklich zb, von Thomas Naogeorg und späterhin von Lauremberg gar kein bild vorhanden sein sollte : wie unweigerlich hat man im 16. 17 jh. die pastoren und professoren gemalt, brustbilder und ganze figur, bis in die kleinste dorfpfarre herein : bei landedelleuten wie Logau, Ans. Ziegler, Schönaich ist der mangel eines bildes viel weniger auffallend, welche mühe hatte Tersteegen, der aus princip ein conterfei dieses irdischen jammerleibes verschmähte, dem aufdringlichen pinsel zu entgehn (es soll ihm nicht einmal gelungen sein<sup>1</sup>).

¹ nachforschungen, die Tschackert auf meine bitte bei kundigen anzustellen die güte hatte, haben jedoch zu dem ergebnis geführt, dass aller wahrscheinlichkeit nach die Tersteegenbilder, die nachträglich aufgetaucht sind, jeder verlässlichkeit entbehren.

indessen die suche versteckter bilder ist sache der special- und localforschung, kann unmöglich K.s aufgabe sein, ich unterdrücke also alle bitten, soweit ich nicht gewis bin, dass sie erfüllbar sind, dahin aber gehört für das 16 jh. der historiker Tschudi, dann der vielseitige Cyr. Spangenberg, Andr. Musculus, der autor des Hosenteufels, auch der treffliche Martin Rinckart, er führt auf ein durchgängig dürftig versorgtes gebiet, auf das kirchenlied: Selnecker zb., Nic. Herrmann, Mathesius, der später so einflussreiche Heermann, der seltsame Quirinus Kuhlmann, sie alle fehlen; sogar Joh. Arndt, einer der allergelesensten und obendrein ein würklich tüchtiger schriftsteller. man darf die gesunde abneigung gegen alle erbauliche litteratur — ich teile sie von herzen auch nicht übertreiben. im 17 jh. verdient noch Aug. Buchner, der daktyliker, der massgebende Wittenberger professor, einen platz; dann die garnicht vertretenen gesellschaftsdichter wie Grefflinger, Wenzel Scherffer; auch von Filidor dem dorferer wissen wir jetzt, dank Köster, wie er ausgesehen hat; Schwiegers 'Liebesgrillen' (Hamb. 1654) zeigen einen schreibenden jüngling, dem Pallas dictiert : das soll doch wol der dichter sein? Stoppes selbstgefälliges bild 'einsam und vergnügt', im schlafrock bei coffee und toback, ist für gewisse niedre sphären lustig bezeichnend, weiter erinnre ich an den politicus Riemer, den wir nicht nur von vorne, sondern anscheinend gar von hinten kennen ('Schatzmeister' Lpz. u. Frkft. 1681); an Drollinger, Richey, an Günthers gönner, den klugen Philander von der Linde; vor allem an den ästhetiker Baumgarten, dessen name trotz allem eine poesiebefreiende tat bedeutet usw. für unsre classische zeit ist sehr reich gesorgt; Sprickmann fand ich nicht und unter den buchhändlern PhilErReich, den Graff vortrefflich gemalt hat; von der Bondeli gibts wol kein bild? sonst eine fülle, die im interesse andrer sogar hie und da gemindert werden könnte : ich wenigstens würde von den dutzendphilosophen, den Moses, Garve, Abbt, Engel, Sturz, ohne schmerz manchen entbehren : solche leute, die man nur im plural denken kann, brauchen eben nur diesen oder ienen repräsentanten.

Ernstlicher weicht mein urteil im 19 jh. ab: auf die jüngste periode unsrer dichtung geh ich geslissentlich nicht ein. aber wo ist Rahel? ich liebe sie wahrhaftig nicht: es gab doch aber eine zeit, wo der salonesprit herschte, den sie besaß wie keine zweite und den sie, wer dürste das leugnen?, auch fruchtbar zu machen wuste. von bedeutenderen namen kennt der Bilderatlas nicht den graßen Löben, den humoristen Weisslog, die jungdeutschen Wienbarg, Mundt, Geoßüchner, den fürsten Pückler, die lyriker Strachwitz, Gilm, Leuthold, die romanschriftsteller AvSternberg, Sealsfield, Spindler, den epiker Scherenberg, den satyriker Glassbrenner; zumal aber brauchts die philosophen Feuerbach und Nietzsche, die wahrlich dringender in eine deutsche litteraturgeschichte ge-

hören, als ein bedeutender gelehrter von so geringen schriftstellerischen qualitäten wie GeoWaitz, aber auch als Herbart. Roscher, Lotze, AWoltmann, Lübke und manche andre von den aufgenommenen professoren. ich habe mich ja der starken berücksichtigung der wissenschaft gefreut, und so bedeutende prosaiker wie zb. Ranke, Mommsen, Treitschke, Vischer, Lagarde haben den allerbesten anspruch auf ihren platz : auch Jacob Burckhardt wird künftig nicht fehlen dürfen, wie ich denn aus andern naheliegenden gründen den mythologen Creuzer, den physiker Ritter und ähnliche vertreter romantischen denkens in der wissenschaft zur erwägung stelle. wo aber das verdienst ganz vorwiegend wissenschaftlich ist, da hat selbst der fruchtbare modeautor den vortritt. K. hat diese species unbillich zurückgeschoben. er bringt ja Langbein, Clauren, Vulpius, aber das ist zu wenig. wo bleibt der göttliche Lafontaine, wo Cramer, Schilling, Laun, die deutschen Scotte vdVelde und Tromlitz, wo der Freischützdichter, wo eine so merkwürdige erscheinung wie Julius vVoss? selbst Luise Mühlbach oder die Marlitt scheinen mir dringlicher als Höfer und Rodenberg, auch bühnenbeherscher wie die Birch-Pfeiffer, der talentvolle possendichter Räder, der dichter des Narziss gehören in ein solches buch, das nur vor den litterarischen und theatralischen siegen der nackten impotenz halt machen darf: mehr talent als Mosenthal hat die Birch-Pfeiffer gewis gehabt. und endlich : wie darf der gewaltige machthaber der Dresdner abendzeitung, wie darf Theodor Hell vergessen werden? auch Gubitz und der gefürchtete feind der schönen Henriette, Rellstab durften etwa erscheinen, so einflussreiche litterarische organe wie Abendzeitung und Morgenblatt, auch manches der taschenbücher für das frauenzimmer beiderlei geschlechts scheinen mir sogar des facsimiles nicht unwürdig. man denke über die ersprießlichkeit dieser ästhetischen zeitschriften wie man will. sie haben ihrer zeit markt und meinung beherscht, wie Gott sei dank heute nichts ihrer art, fehlte es K. an raum, nun, ich wäre um streichungen nicht verlegen, zumal von s. 381 an; aber auch für Theodor Körner sind zwei blatt des guten doch über alles verhältnis zu viel, und éin exemplar Auerbach (s. 377) hätte mir auch genügt.

Nun aber genug! von dem reichen und freigebigen wird füglich erst recht gefordert, und es ist nur billich, dass in wissenschaftlichen dingen der dank auch wol die form verdoppelter wünsche annimmt. ich bin mir wohl bewust, welch willkürlichen charakter meine bemerkungen tragen, wie zufällig hier mein wissen ist; ich fühle nicht minder, wie viele meiner ansprüche eben erst dadurch rege werden konnten, dass ich aus K.s schönem werke gelernt habe, auf dinge zu achten, über die ich früher allzuleicht hinwegsah. die großen vorzüge der zweiten auflage vor der ersten lassen mich gleichen fortschritt zur dritten hin hoffen.

und dazu wollt ich helfen. der bitte gemäß, mit der K. seine erste vorrede geschlossen hat, hab ich nicht gezögert, so manches von dem auszuschütten, was mir in fleißiger benutzung des Bilderatlas sich aufgedrängt hat. der grund- und schlusston muss doch der ungebrochne klang voller anerkennung sein. wer unserm auge gestalten und bücher vergangener tage zu so reicher anschauung bringt, wer uns den wechselnden kunstgeschmack in buchschmuck, porträt und bühnenwesen so sinnfällig vergegenwärtigt, der verstärkt in unsrer litterarhistorischen arbeit ein unschätzbares sinnliches element, das über bücher und papier hinweg schließlich doch frische wege in die nachschaffende kenntnis pulsierenden lebens bahnt.

Göttingen, september 1899.

ROETHE.

Niederdeutsche studien. von dr H. Tümpel, oberlehrer am gymnasium zu Bielefeld. Bielefeld und Leipzig, Velhagen & Klasing, 1898. xII und 151 ss. 8°. — 3 m.

Die vorliegende schrift, deren erste 30 seiten schon 1896 als beilage zum osterprogramm des Bielefelder gymnasiums erschienen sind, stellt eine weiterführung der bekannten abhandlung des verf.s in Paul und Braunes Beitr. 7, 1 ff dar. während aber Tümpel damals die ostelbischen bezirke sowie Schleswig-Holstein unberücksichtigt liefs und seine hauptaufmerksamkeit auf die mundartlichen verschiedenheiten in der sprache des alten niedersächsischen landes richtete, sind jetzt der ndd. norden und das siedlungsgebiet auf ehemaligem Slavenboden mit in die untersuchung gezogen und die frage nach einer mnd. schriftsprache steht nunmehr im vordergrunde. ein fernerer unterschied zeigt sich in der benutzung des materials : in dem artikel der Beiträge sind blofs urkunden benutzt, in diesem buche aber auch andre quellen, wie rechtsdenkmäler, briefe, chroniken, daneben auch neuniederdeutsche schriften und dialektforschungen. selbst Wenkers Sprachatlas und eine reihe noch unveröffentlichter materialien aus den sammlungen des genannten forschers, die T. in Marburg und durch briefliche mitteilungen Wredes zugänglich gemacht wurden, sind der untersuchung zu gute gekommen. dass der verf. es an müh und fleiß nicht hat fehlen lassen, ersieht man schon aus dem am ende des buches gedruckten quellenverzeichnis, das 15 ss. (134-149) umfasst; auch sonst zeugt die arbeit überall von liebevollem vertiefen in den oft trockenen und öden stoff, der häufig erst — wie das vorwort sagt — nach langer wanderung einen ausblick eröffnete, aber die brennende frage nach dem wesen und der entwicklung einer mnd. schriftsprache hat auch durch T.s bemühungen eine bedeutende förderung erfahren, und alle forscher auf diesem leider noch so wenig bekannten gebiete sind ihm für seine Studien zu lebhaftem danke verpflichtet.

Werfen wir nunmehr einen blick auf den inhalt des buches! das 1 capitel, überschrieben 'Grundsätze der guellenbenutzung', bespricht die frage, welchen wert die mnd. denkmäler, urkunden sowol wie andre aufzeichnungen, für die bestimmung der ortsmundarten haben. T. verteidigt warm die mehrfach verdächtigten urkunden. wenn mnd. formen mit denjenigen der heutigen mundart übereinstimmen, gehörten sie wahrscheinlich der würklichen sprache an, wenn auch die möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, dass sie erst später in die letztere eingedrungen sind: weichen aber die mnd, formen von den heutigen ab und stimmen diese widerum mit den altsächsischen überein, so müssen jene formen der schriftsprache angehört haben. besondre verhältnisse herschten in colonisierten orten, wo sich Niederdeutsche verschiedner herkunft niederließen und sich erst allmählich durch ausgleichung einheitliche sprachgruppen bildeten: hier kann die mnd. litteratur gar wol formen bewahren, die damals würklich gesprochen wurden, aber heute verschwunden sind. schliefslich gibt es beweise dafür, dass schon im 16 jh. sprachlich abgestufte bevölkerungsschichten bestanden, indem bauern und arbeiter eine gröbere, städter und gebildete eine feinere mundart redeten. dasselbe mag bereits in früherer zeit der fall gewesen sein, und auch solche verschiedenheiten können in den quellen zu tage treten, wenn es natürlich auch schwer fällt, hier eine entscheidung zu treffen, in neuerer zeit finden sich auch dialektmischungen infolge des wechselnden wohnorts der verfasser: darum dürfen denkmäler der letzten jahrhunderte nicht immer unbedingt als reine quellen einer ortsmundart angesehen werden. nachdem T. so alle etwaigen fehlerquellen nachgewiesen hat, geht er im 2 cap, zum vocalismus über und behandelt in 7 abschnitten: 1) van und von, 2) den wechsel von i und e, 3) die formen für 'oder' : efte, ofte, edder und oder, 4) den übergang von o zu a, 5) den wechsel von e, ei und i, ie, 6) den von o und  $\hat{u}$ , 7) die präpos, to, te. seine ansicht über das nebeneinanderbestehn von von und van 1 hat T. später (s. 132f) unter dem einfluss der Jostesschen aufstellungen Zs. 40, 129 ff geändert, der von bekanntlich für südostsächsisch erklärt, während T. darin ursprünglich hochd, einfluss vermutete, wegen der as, formen verweis ich jetzt auf mein Altsächs, elementarbuch § 127 anm. 1; ich halte fan für die betonte, fon für die unbetonte form (vgl. ae. an und on). — der wechsel von e und i findet sich ja auch schon vereinzelt im as. (vgl. mein Elementarbuch § 78, §§ 82 ff und § 126), wo er allerdings auf verschiedenen gründen beruht. wenn heutiges westfäl. i für as. i auf mnd. i zurückgeht, wie ich jetzt auch glaube, so setzt die gleiche vertretung des as. e (i-umlaut von a), zb. in bioko 'bach', wol zunächst einen allgemeinen westfäl, übergang von è zu i voraus, dies konnte bei

<sup>1</sup> s. 13 z. 6 lis von statt van!

d-schwund sogar lang werden, vgl. Soester stuiz 'stätte' = stie. stide, stèdi. das s. 17 f besprochene gistern 'gestern' zeigt offenbar denselben einfluss des g wie schon as. giban, giba und gilp (Elementarb. § 83). - zu den formen für 'oder' vgl. jetzt As. elementarb. §§ 121. 152 anm. 2. 204 und 208 anm. und den artikel von WHorn in den Beitr. 24, 403 ff. auch die Soester mundart hat of in ausdrücken wie 'n iur of taine 'gegen 10 uhr' (wörtlich : 'ein uhr oder 10', vgl. nhd. ein stück 'er zehn). zu § 4 habe ich nur zu bemerken, dass schon das as, einzelne a für o kennt (Elementarb, § 86 anm. 1), zb. gibaran, hanig. der interessante § 5 : wechsel von e, ei und i, ie erinnerte mich an eine ähnliche erscheinung in der engl. orthographie, wo bekanntlich ie schon me, zur bezeichnung des langen geschlossenen e dient, vgl. ne. chief, friend, shield uä.1 hier war es der dialektische übergang von afrz. ie > e, der die 'umgekehrte schreibung' hervorrief; das geschriebene chief, gesprochen  $t \nmid \bar{e}f$ , war die veranlassung, auch friend, shield für frend, sheld zu schreiben. vgl. hierzu T. s. 28, der übrigens auch noch nr 4 auf s. 30 hätte heranziehen sollen, da mnd. sen auf spät-as. sian, sien zurückgeht (vgl. Elementarb. § 83). bei nr 5 (s. 31 ff) wäre es vielleicht gut gewesen, die fälle, wo  $\bar{e} = \text{urgerm}$ , ai vor folgendem i oder i steht und wo im heutigen westfäl. i-umlaut vorligt (vgl. Soester vaita 'weizen', as. hwēti, neben voit 'ich weiss'), von den übrigen zu sondern, schreibungen wie die von T. s. 32 angeführten as. bithion, gihrinid  $C = b\bar{e}thion$ , gihrenid sind aber gewis bloss schreibsehler, die in ihrer vereinzelung nichts beweisen. — einen zwingenden grund, mit T. die as.  $\bar{e} = \text{germ. } ai$  in zwei classen, eine speciell as, und eine gemeindeutsche, zu zerlegen, kann ich nicht finden; das s. 35 unter 5b aufgeführte sile 'seele' geht übrigens auf spät-as. siala (im Ps.-comm.) zurück, und könnte somit historische schreibung zeigen, wenn man eine mittelform \*siele annimmt. dagegen mira =  $m\bar{e}ra$  C (s. 36 unten) ist offenbar schreibfehler; das ebenda genannte kierta, bikiert der Prud.gll. jedoch zeigt palatalisierung des k vor e, ist somit kjērta, bikjērt zu lesen, vgl. As. elementarb. § 242. zum überfluss sind diese beiden formen noch hd. im consonantismus! — wie für  $i = \bar{e}$ ist auch für  $\bar{u} = \bar{o}$  (urgerm.  $\bar{o}$ ) die mark Brandenburg der mittelpunct. T. möchte diesen, in § 6 ausführlich erörterten übergang teilweise durch hochdeutsche bestandteile der colonisten-bevölkerung, teilweise durch den einfluss der hd. schriftsprache aufs mnd. erklären (s. 42 unten f.). s. 133 setzt er sich darüber mit Jostes auseinander, der as. uo für eine südostsächs. eigentümlichkeit hält und darnach Hel. C mit andern denkmälern nach Ostfalen verlegt, wegen der im as, weitverbreiteten schreibung uo vgl. übrigens mein Elementarb. § 94 f. ich halte den übergang von  $\bar{o} > uo$  für ebenso gut as, wie den von  $\bar{e} > ie$  und <sup>1</sup> vgl. Morsbach Me. grammatik s. 36 mitte.

meine im mnd. u ( $\mathring{u}$ ) eine ebenso historische schreibung erblicken zu dürfen, wie in den oben besprochenen ie für as. ie, ia, io. diese schreibung gewährte zugleich die möglichkeit, nd.  $\bar{o}$  = urgerm.  $\bar{o}$  und ndd.  $\bar{o}$  = urgerm. au zu unterscheiden. ndd. (Soester)  $xu\partial t$  'gut', das T. s. 44 bespricht, muss hd. lehnwort sein und setzt zunächst ein kurzes u voraus, Soester xrius ist ebenso 'missingsch', wie  $jiud\partial$  'jude', piudl 'pudel' uaa. warum aber nicht auch \*xiut? — das in § 7 s. 46 f besprochene tote 'zu' findet sich as. schon im Ps.-comm., der, wenn T.s sammlung alle mnd. beispiele erschöpft, aus Münster, Dortmund oder Soest stammen könnte, da natürlich Lübeck, Riga, Stendal und Brandenburg für jene zeit noch nicht in betracht kommen. einen schönen beweis für die richtigkeit von T.s ergebnis, dass te vorwiegend dem westen angehörte, bildet der name Altena gegenüber Altona (s. 48).

Das 3 cap. 'Zum consonantismus' behandelt die schreibung th, dh für mnd. d, ferner intervocal. d, inl. d nach n, l, r und den abfall des t in nicht usw., sowie die formen für 'nicht' und 'nichts'. die schreibung dh (s. 49) findet sich schon — neben dh — in der as. Genesis (vgl. Elementarb. § 206 anm.); die form erder = edder (s. 56) möcht ich nicht für einen druck- oder schreibfehler ansehen, da ähnliches auch sonst vorkommt, vgl. as. giwerthirid, Elementarb. § 179 anm.; nnd. niks 'nichts' ist woldissimilation der spiranten, da es zunächst auf nichs zurückgeht, also mit as.  $\bar{e}kso = *\bar{e}gso$  (di.  $\bar{e}chso$ ) und mnd. ekster 'elster' = as. agastria (mittelform \*echster) zu vergleichen. dieses -chs- hatte jedesfalls eine schärfere aussprache als das alte -hs-, da letzteres bekanntlich -ss-, im auslaut -s, ergibt.

Im 4 cap. 'Ableitungs-, flexions- und proklitische silben' werden der wechsel von e und i in den endungen, sowie die präfixe be-, bo-, bu-, bi- und er-, der-, dir- besprochen. in dem -i- für -e-, dessen verbreitung genauer nachgewiesen wird, sieht T. mitteldeutsche einflüsse, bo-, bu- ist besonders häufig östlich der Elbe, ebenso ist der-, dir- aufs colonistengebiet beschränkt und offenbar hochdeutsch.

Das 5 cap. gibt belege für den im westen, in Lübeck und im nordosten häufigen gen. der, des stades 'der stadt'.

Besonders wichtig und interessant ist das den pronominalformen ik, ek, mi, mik, di, dik, dek, sik, sek, wy, we, eme, ome,
ime und us, uns, os, usik gewidmete 6 cap. in mnd. zeit haben
Westfalen, das nördliche Hannover und die Altmark -ik, während
sich das gebiet der die Elbe und Saale nicht überschreitenden
-ek-formen wesentlich mit dem heutigen deckt (s. 73); nur in
einigen gegenden ist -ik auf kosten des -ek vorgedrungen. umgekehrt kommt jetzt -ek auch in Ost- und Westpreußen, sowie
an der untern Ruhr vor. — ausführlich wird dann die mnd. und
die heutige verteilung der formen mi, mik und di, dik, zt. auf

grund neuen materials, erörtert und auch die nebenformen  $m\bar{e}$ ,  $d\bar{e}$  nicht übersehen (s. 84), die in  $w\bar{\imath}$ ,  $w\bar{e}$  eine parallele haben (s. 86 ff). letzteres war im mnd. sehr verbreitet, ist aber später beträchtlich zurückgegangen. — auch der wechsel der vocale in eme, ome, ime, ere usw., ene usw. gibt zu längern ausführungen veranlassung (s. 91 ff), und T. kann auch hier eine wesentliche übereinstimmung zwischen mnd. und nnd. zeigen, woneben aber auch wider gebietseinschränkungen vorkommen. — endlich erörtert T. die formen uns, ons, us, os, usik. da das as. nur  $\bar{u}$ s kennt, woneben die Harzer formen ein nicht überliefertes \* $\bar{u}$ sik erschliefsen lassen, so kann man in dem überhandnehmen der form uns hier so recht deutlich den einfluss der schriftsprache erkennen, der sich sogar in einzelnen fällen urkundlich nachweisen lässt.

Das kurze 7 cap. behandelt die zahlwörter  $tw\bar{e}ne$  und  $tw\bar{o}$ , die im mnd. noch lange vom n.  $tw\bar{e}$  geschieden bleiben, bis sie endlich von diesem ganz verdrängt werden. die verschiedenen formen des f.  $tw\bar{o}$ ,  $tw\bar{u}$ ,  $t\bar{u}$ ,  $t\bar{o}$  gehn offenbar auf as.  $tw\bar{o}$  zurück; ein dem as.  $tw\bar{a}$  entsprechendes  $tv\bar{a}$  ist nur einmal in der Sächs. weltchronik belegt.

lm 8 cap, werden eine anzahl charakteristischer verbalformen. wie 1) is, es, ist, 2) hevet, heft, het, 3) schal, sal usw., 4) der pl. auf -et und -en, 5) die formen des pl. prät, ind. der iv und v ablautsreihe besprochen. von den erstgenannten ist is durchaus die herschende form, woneben nur selten es und (etwas häufiger) ist erscheint, im as. kommt ja ist neben is oft in C, seltner in M vor, während von den kleinern denkm. nur die Werd. Prud.-gll. einmal ist bieten, vgl. mein As. elementarbuch § 239 anm. 2 und § 473 anm. das heutige nd. scheint nur is zu kennen. — 'er hat' heifst as. in C habit = havid in den Elt. und Ess. gll. das ältere mnd. hevet setzt ein \*hebit voraus, vgl. die formen hebbiu, hebbiad, hebbie, hebbian und se gis in C (Elementarb. § 465). später tritt dafür, außer in Westfalen und den Ostseeprovinzen, in der regel heft ein, während die heute sehr häufigen het, hat 1 im mnd. viel spärlicher belegt sind. seltne nebenform ist hef. - schal hat in Westfalen meist die jungere nebenform sal, die auch im nordosten und in der mark Brandenburg häufig erscheint. jetzt ist überall die letztere form im vordringen oder herscht schon, in as, zeit bietet nur die Gen, einmal die 2 pers. salt. die formen ohne -k-, die sich auch in engl. und skandin. mundarten finden, sind wol die im satze unbetonten gewesen, und ich möchte annehmen, dass zunächst im hilfszeitworte unmittelbar nach einem consonanten, also in fällen wie ik skal kuman, wit skulun usw., diese erleichterung des anlauts durchgeführt wäre. im pl. kommen formen ohne l, wie schun.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> die Soester form ist übrigens heat, nicht hevt, wie T. s. 109 z. 8 v.u. bietet! ea ist 'brechung' von e.

schon, sun bis zur mitte des 14 ibs. nicht gerade selten vor (s. 113), verschwinden dann im 15 durch den einfluss der schriftsprache, um im 19 wider aufzutauchen. — die pluralendung des ind, ist jetzt ein wichtiges dialektkriterium, da die mundarten auf as. boden -t, in den colonistengegenden - mit ausnahme von Ostholstein und dem westl. Mecklenburg - dagegen -n zeigen. letzteres berscht auch schon in der Altmark und bei Magdeburg bis zum Harz hin (s. 114). in mnd. zeit ist anfangs -et auf altem Sachsenboden noch überwiegend, um dann gegen 1500 fast ganz zu verschwinden und durch die aus dem hd, und dem nl. stammende endung -en ersetzt zu werden. dabei trugen wol auch die präteritopräsentia, der conj. präs. und das ganze prät, mit bei, als -et noch herscht, nehmen auch die prät.-präsentia häufig diese endung an, im ostelbischen gebiet ist dagegen schon in mnd, zeit -en die regel, -et die ausnahme, doch ist die grenzlinie zwischen beiden endungen nicht dieselbe, wie heute. endlich ist die endung -ent vereinzelt mnd. bezeugt und findet sich auch jetzt noch in grenzmundarten; T. hätte dabei an die vereinzelten -ent, -and, -ond in C, M und den Werd. gll. erinnern können (vgl. mein Elementarb. § 405 anm. 4), die aber auf die 2 und 3 pers. beschränkt sind. - der letzte § behandelt den umlaut im pl. ind. prät. in weren 'waren', spreken 'sprachen', der, aus dem conjunctiv eingedrungen, in früherer zeit noch öfters fehlt. wenn aber später wider  $\bar{a}$  auftritt, ist dies wol hd, einfluss der schriftsprache. heute ist der umlaut allgemein; formen wie wæren (s. 123) neben weren erklären sich durch den einfluss des verbums 'werden', vgl. Soester mda. § 300 anm.

In cap. 9 bespricht T. einen fall von assimilation, nämlich den des artikels mit vorausgehender präposition. hier finden sich sowol in älterer wie in späterer zeit die vollen formen neben den assimilierten, zb. üter neben üte der, doch gelangt T. zu keiner sichern entscheidung darüber, ob in jüngern schriftstücken die letztern formen vermieden werden oder nicht. gewisse schreiber scheinen nämlich unter dem einflusse der schriftsprache

wider die unassimilierten formen einzuführen (s. 125).

Das 10 und letzte cap. fasst die 'ergebnisse' zusammen: es gab im mittelalter zwar noch keine durchgeführte, einheitliche mnd. schriftsprache, wol aber ansätze zu einer solchen; die volle entwicklung wurde durch das eindringen der hd. gemeinsprache

im 16-17 jh. unterbrochen (s. 128).

Ein 'excurs' bespricht 'die nd. mundarten und die heimat der as. denkmäler' auf grund des aufsatzes von Jostes Zs. 40, 129 ff, zu dem T., auf seine eignen forschungen gestützt, nunmehr stellung nimmt. was zuerst den Heliand betrifft, der im acc. (wie Gen. stets) meist mi, thi, und nur vereinzelt mik, thik hat, so hält T. die ersteren formen für die des dichters, die letztern für copisteneigentümlichkeiten. dies würde als heimat des verfassers

35

das südöstl. Westfalen und das gebiet zwischen Oberweser und Mittelelbe ausschließen. der Harz (Südostsachsen) ist auch deshalb auszuschließen, weil man sonst einen dat, acc. \*ūsik im Hel. finden müste, die dichtung kennt aber nur die kürzere form ūs. in den kl. denkm, finden sich vereinzelt die acc.-formen mik, thik in der Beichte, dem Ps.-comm. und den Werd. Prud,-gll., was natürlich auf beziehungen zu den heutigen mik-gebieten deutet. wenn T. behauptet, der acc. 'uns' käme im as, nicht vor. so wird er sich aus der neuen ausgabe von Wadstein überzeugen, dass die Gregorgll, dreimal den acc. ūs bieten, die formen ek, thek, mek finden sich in echt-as, quellen 1 gar nicht, während sie doch im and, zwischen Oberweser und Mittelelbe herschen, im mad. noch weiter gereicht haben, also ostsächsisch sein müssen. dies widerlegt genügend die annahme von Jostes, dass die meisten as. denkmäler dem osten angehörten! nur die östlichen me, we finden sich ganz vereinzelt in M. T. meint, vielleicht wären die ek, mek, thek, we, ge nur unbetonte nebenformen zu ik usw. und hätten in as. zeit noch keine dialektische bedeutung gehabt, ich verweise noch auf die ae. (anglischen) doppelformen mec, mic und ze, zi, ferner auf aisl. ek neben runischem ek, ik, aisl. mik, bik neben anorw. mek, bek, ohne diese schwierige frage damit erledigen zu wollen.

Was aber die heimatsfrage der handschriften des Heliand betrifft, so können allerdings die vereinzelten mik, thik, me und we auf den südosten deuten. T. ist jetzt geneigt, das von ihm vorher als schriftsprachliche (hd.) form erklärte von mit Jostes für echt südostsächsisch zu halten, doch bleibt er in beziehung auf ie (i) und uo (û) bei seiner meinung, dass sie einem hd, schreiber ihren ursprung verdankten und daher nicht echt sächsisch seien. nun findet sich ie für e und uo für ô auch häufig in andern as. denkmälern (mein Elementarb. §§ 92 und 94) und es ist doch höchst unwahrscheinlich, dass wir in allen diesen fällen hd. schreibereinflüsse haben sollten! ich glaube vielmehr, wie ich schon oben s. 31 f bemerkt habe, dass auf einem teile des as. sprachgebietes è und ò würklich, gleichwie im hd., diphthongiert worden sind, dass aber im mnd. diese diphthonge wider zu monophthongen wurden. der rückgang von ie zu e und von uo zu ô würde ja in dem unbezweifelbaren übergang von ie = eo, io (wie in mnd. def = as. thiof) in e und von in in  $\ddot{\ddot{u}}$  sein gegenstück haben! dann könnten mnd. let 'liefs' und föt 'fus' sowol auf as. let, fôt wie auf as, liet, fuot zurückgehn. ich steh im übrigen nach wie vor allen localisierungsversuchen, so weit sie die as, denkmäler betreffen, durchaus ungläubig gegenüber und warte auf bessere beweise, als die bisher beigebrachten. Gotenburg, 21 november 1899. F. HOLTHAUSEN.

<sup>1</sup> zu diesen gehört das wunderliche Taufgelöbnis gewis nicht!

Die lausavisur der Egilssaga. beiträge zu ihrer erklärung von F. Detter. [aus den Abhandlungen zur germ. philologie. festgabe für R. Heinzel.]
Halle a. S., MNiemeyer, 1898. s. 1—30. sonderabdruck 1 m.

In dieser abhandlung hat Detter einige der strophen der Egilssaga zum gegenstand einer erneuten untersuchung gemacht: es sind natürlich vorzugsweise die schwersten und dunkelsten, kein wunder, wenn es nicht gelungen ist, alle behandelten stellen befriedigend zu deuten, der vf. hat meine erklärungen oder vielmehr erklärungsversuche geprüft; ich gesteh aber, dass weder die meinigen noch die jetzt von ihm vorgetragenen die schwierigkeiten gelöst haben, nur eine, die erklärung der str. 54 (s. 23—24), scheint mir gut und besser als die meinige; die der str. 2 (s. 3) ist jedesfalls sehr beachtenswert, die übrigen sind ziemlich gezwungen und, was schlimmer ist, nicht immer übereinstimmend mit der ausdrucksweise der skalden oder der alten sprache überhaupt.

regn Haars pegna (str. 10) kann nicht, wie vf. will, eine umschreibung für 'kampf' sein; 'der regen der Asen' ist etwas ganz anderes als wenn der kampf 'der regen (sturm) Odins, Hilds oder der walküre' genannt wird; Odin, Hild oder die walküre waren gerade kriegsgottheiten, aber nicht die Asen überhaupt. dagegen ist 'der regen der Asen' (regen = trunk) eine tadellose umschreibung des skaldenmets di. des gedichts. der ganze satz ist einer der häufigsten in der skaldendichtung. warum soll man nun eine correcte umschreibung mit einer unrichtigen ver-

tauschen? was ist eigentlich gewonnen?

In str. 19 habe ich knåk (Sagabibl.) geschrieben, nicht weil knå ek etwas bedenkliches an sich hätte; gegen die form ist nichts einzuwenden; es waren vielmehr die hsl. lesarten auf -is des voranstehenden wortes (-meldis, also ein ja-st.), die die form knåk ermöglichten. übrigens ist D.s vorschlag vanga statt vinga

(unga) nicht eben unmöglich, aber kaum nötig.

Die str. 23 und 24, die von Egils liebe (zu Asgerd) handeln, und worin Egil auf ihren namen anspielt, sind mir jetzt ebenso unverständlich als früher. — bergenundr kann nicht ein 'riese' sein; noch unmöglicher ist eine umschreibung wie 'faldr (hauptbedeckung der frauen) des "riesenlandes" für Gerðr (und Gerðr, als eine asin, wider = As-gerðr). ich versteh gar nicht, wie eine solche kenning überhaupt nur denkbar wäre. ein non liquet ist doch gewis viel besser. ähnliches gilt auch von der str. 24. schon eine kenning wie sef-Skuld 'Skuld iunceti', di. Frigg, genügt, um zu zeigen, dass wir auch hier im gebiete der unmöglichkeit uns befinden. was in aller welt konnte zu einer solchen umschreibung der höchsten göttin berechtigen? gewis nicht der umstand, dass sie 'herrin der Fensalir' genannt wird, denn sef und Fensalir haben nichts gemein. ein borga 'sich hüten' gibt es, wie vf. bemerkt, auch nicht. mit diesem sonst

bekannten worte sind gjálpa, ekkja 'schenkel' nicht parallel, denn diese wörter sind sonst unbelegt. mit sauðr 'opfer' könnte es sich anders verhalten.

Wider in der folg. str. (25) nimmt vf. eine kenning an, die sonst nicht ihres gleichen hat; ja, hier bildet er selbst ein wort forn 'siccatio'; eine 'siccatio cerevisiae' (horna à 'bier') soll 'ein zug, ein schluck' sein; 'Schluck-Onund' wider = Berg-Onundr, weil berg- sich an bergja 'kosten', geniefsen' schliefsen kann —

alles gleich unwahrscheinlich und unannehmbar.

Schlimm steht es auch mit der erklärung der str. 26, wo alles, was in betracht kommt, unsicher ist. fold væringja würde niemand den 'holm', wo der zweikampf gehalten wurde, genannt haben, denn væringi bedeutet sonst niemals ein 'krieger' im allgemeinen. gegen die deutung D.s spricht entschieden das impf. deildum, was er ganz übersehen hat. er übersetzt den satz: 'sobald wir (nærgis vér) die holmganga ausgefochten haben werden'; aber impf. ist syntaktisch ganz unmöglich von etwas, was futurisch bezeichnet werden soll; es müste deilum oder munum deila (oder endlich munum deilt hafa) heißen. damit fällt die ganze erklärung.

Zur str. 36 soll nur bemerkt werden, dass in der zeile hnigrat 'hjallr' sås holla die dreifache allitteration ein unding ist; so kann ein skalde nicht gedichtet haben. darum ist die conjectur allr notwendig; allr kann auch 'tot' bedeuten. — in der str. 42 kann es nicht richtig sein, wenn D. eyða ormálgastan bróður construiert, denn in einer solchen verbindung muste eyða mit dativ stehn; es heifst eyða land — gera land autt 'ein land verwüsten', aber zb. eyða mann udgl. hat niemand jemals gesagt. auch scheint mir die bezeichnung der kehle (!) als 'der bruder des backenzahns' eine verzweifelte zu sein. jedesfalls sehr zweifelhaft ist es weiter, ob man jemals bera með mit dativ für bera mit einfachem dativ (— überwältigen) gesagt hat.

Zu der erklärung der str. 52 ist zu bemerken, dass eld für eldi (dativ) kaum für so alte zeit angenommen werden darf; meine beispiele aus der skaldenpoesie sprechen dagegen. hierzu kommt, dass Emblu eldr 'das feuer der E.' in der bedeutung 'atem' sicher

nicht das richtige getroffen hat.

Zu der str. 55 bemerk ich, obwol skipa barða baugskjoldum nicht sprachwidrig ist, passt eine solche wendung nicht gut in den zusammenhang; es ist doch viel natürlicher, dass Einar drohend sagt: 'ich will mir einen platz auf dem schiffe des ringschildtragenden Sigvaldis aufsuchen' als 'ich will meinen ringschild auf dem schiffe Sigvaldis aufhängen'. — betreffend die str. 58 genügt es zu bemerken, dass hreggja: fregnask, also hregg-: freg, was D. als eine 'ganz correcte' adalhending bezeichnet, überhaupt gar keine hending ist, denn g, resp. gn, kann nicht mit gg reimen. die bei Kahle (Die spr. der skalden s. 100) angeführten

reime sind sämtlich zu streichen: teils enthalten sie gg:gg, wenn sie richtig geschrieben werden (nr 2, 4-6), teils g:g (nr 1); nr 3 gehört in einen sehr zweifelhaften zusammenhang. das von D, eingesetzte wort hreggja kann also nicht das richtige sein.

Es ist also klar, dass die erklärungen D.s in den meisten fällen nicht haltbar sind. es ist überhaupt eine misliche sache, die skaldenpoesie so zu erklären, wie es D. getan hat. vor der verbreiteten neigung, bald wörter mit einer sonst nicht belegten bedeutung anzunehmen, bald umschreibungen, die eine natürliche und zu den alten regeln stimmende auffassung nicht zulassen, eigenmächtig zu bilden, bald endlich unbelegte wörter selbst zu construieren, muss ernstlich gewarnt werden. die skaldenstrophen waren durchaus nicht so geschraubt oder so künstlich, wie man so oft sich denkt; es gab grenzen, die nicht überschritten werden durften! aber leider sind sie oft in den handschriften so verunstaltet, dass sie schwer verständlich, ja geradezu unverständlich sind, und dann helfen in der regel weder scharfsinn noch lexika.

Kopenhagen, januar 1900.

Finnur Jónsson.

Das sogenannte ii büchlein und Hartmanns werke, von C. Kraus. [aus den Abhandlungen zur germanischen philologie, festgabe für Richard Heinzel.]
Halle a. S., Max Niemeyer, 1898. s. 111—172. sonderabdruck 2 m.
Beobachtungen zum reimgebrauch Hartmanns und Wolframs. von K. Zwierzina.
[ebendaher.] s. 437—511. sonderabdruck 2 m.

Auf grund eingehnder beobachtung der reime und des sprachgebrauchs weist Kraus nach, dass das II büchlein kein werk Hartmanns sein kann. es kommen in dem kurzen raume von nur 826 versen folgende von HvA. sonst nicht gebrauchte formen im reim vor: conj. prät. zerunne: sunne v. 17 f gegenüber seinen sonstigen günne, künne, gewünne, entrünne; - here v. 822, das Hartm, wie überhaupt das wort her nie im reime verwendet; — daz ein v. 409 statt daz eine; — inne (werden) v. 290 statt innen (werden); - ze klagenne: ze tragenne v. 337 f, während H. sich dreisilbige reimwörter mit kurzer stammsilbe und zwei durch schwaches e gebildeten nebensilben, die durch doppelconsonanz getrennt sind, nicht erlaubt; - ferner swern v. 654 und doln v. 402 in übertragung auf seelische leiden statt für physische schmerzen; — endlich die sonst bei ihm nicht zu findende redensart sneller list v. 30. - begegnen diese erscheinungen sonst nicht in Hartm.s werken, so enthält das 11 büchl. daneben eine zweite gruppe für seine technik beachtenswerter formen, die zwar bei HvA. auch vorkommen, der mehrzahl nach aber nur in seinen frühern dichtungen. da nun aber die parallelstellen, die schon Saran gesammelt hat und die K. hier bedeutend vermehrt, dem II büchl, seinen platz unmittelbar vor oder nach dem Iwein auweisen würden, den Iw. als letztes der werke H.s vorausgesetzt,

so entsteht ein widerspruch in der chronologischen reihenfolge. die drei ersten dieser zweiten art von formen rücken das gedicht in die nähe des Iw.: müge v. 511 findet sich sonst nur noch im Iw., mit 1 pers. sg. ind. (ent)stån v. 135 und 676 tritt es vor diesen, der nur stên hat, ebenso mit då vone v. 735, da im Iw. nur då von begegnet; aber mit wærliche v. 171 schon vor den aHeinr., da in diesem und im Iw. nur noch -lichen gebraucht werden, mit vervåt statt vervåhet v. 572, das sonst nur im 1 büchl. und im Er. vorkommt, vor den Greg., mit fruot, aufserdem nur noch im 1 büchl., auch vor dieses älteste der reimpaargedichte.

Die erste gruppe allein, ja selbst die beiden zusammengenommen, würden m. e. nicht absolut beweiskräftig sein, denn diese H.s gebrauche widersprechenden einzelheiten wären in einem erstlingswerke, aber auch nur in einem solchen, da er sich noch keine bestimmten grundsätze über sprachrichtigkeit ausgebildet hatte, etwa noch denkbar. aber jene stellen, welche das II büchl. mit den andern dichtungen H.s gemein hat und die jedesfalls erst aus diesen entlehnt sind, würden es an das ende seiner künstlerischen entwicklung rücken. den endgiltigen ausschlag für die unechtheit des II büchl.s gibt also die störung der chronologie. und wer nach Sarans darlegungen noch zweifelhaft war, wird sich der strengen auf gesicherte formale tatsachen gestützten beweisführung von K. nicht mehr entziehen können.

Auch für die sonderheiten der zweiten gruppe kann nur das éine mit sicherheit gefolgert werden, dass sie in die erstlingszeit der dichterischen tätigkeit H.s fallen müsten; K. aber nimmt an, dass die fälle, die das n büchl, jeweils gleich hat mit den andern werken, auch ein und dieselbe entstehungszeit bedingen, dass also zb., weil aufser im 11 büchl. nur noch im Iw. müge vorkommt, es unmittelbar vor oder nach diesem entstanden sein müsse (s. 150 und 172). aber die reimgelegenheiten zu müge sind überhaupt nicht häufig, es ist auch jedesfalls ein litterarischer reim (II.s dialekt hat ja mege), und außerdem kommt noch hinzu, dass es erst Iw. v. 7985 auftritt, also in jenem letzten teile, der nach Zwierzina (s. unten) mehrfach teehnische freiheiten enthält. so kann auch das nur 2 mal vorkommende stên mit ê im Iw. nicht für chronologische folgerungen benutzt werden; als litterarische form konnte es Hartmann leicht auch schon in einem technisch noch unvollkommeneren jugendwerke angewendet haben; und diese erwägung drängt sich auch bei andern von K. beigezogenen formen auf.

¹ seitdem hat Saran Beitr. 24, 1 sf gezeigt, dass das 11 büchl., ein rhetorisches kunststück, auch aus innern gründen nicht von H. verfasst sein kann. — codificiert ist diese art rhetorischer minnecasuistik in dem mit scholastischer dialektik abgefassten Tractatus de amore des capellans Andreas.

Die reichen belege sind nicht nur den werken Hartmanns. sondern auch Wolframs und Gotfrids entnommen und behandeln abschliefsend einzelne grammatische erscheinungen in der sprache dieser dichter, so das eintreten bezw. unterbleiben des umlauts bei kurzem u, die gan stan neben gen sten, vahen neben van uaa. K. sucht einzelne ausweichungen scharfsinnig zu erklären, wol zu subtil; die combinationen im sprachleben, die bei der entstehung einer und der andern dieser analogiebildungen vorausgesetzt werden, sind zu verwickelt; sprachliche erscheinungen müssen sich natürlicher, weniger gesucht entfalten, um zu allgemeiner geltung bei einer sprachgemeinschaft zu gelangen. so leitet K. die nicht umgelauteten conj. prät. vunde, betwunge auf beeinflussung der conjunctive der i-conj. wie ich griffe zurück, weil die i- und die u-conj. die einzigen seien, wo der plur. prät. ind. denselben stammvocal habe wie das part. prät., wodurch jene conjunctive an den vocal der indicative und participien angeglichen worden seien. man kann statt dessen zunächst an jenes unterbleiben des umlauts von u, besonders im conj. prät. der u-reihe, im schweizerischen denken, woneben, ohne dass eine bestimmte regel erkennbar ist, auch umgelautete formen erscheinen, beruht aber das unterbleiben des umlauts auf morphologischer übertragung, was K. annimmt (s. 127, vgl. auch Kauffmann Gesch. d. schwäb. mda. § 124 a), so ist der vorgang am ehesten folgender: die conjunctive kunde qunde hatten als schwach gebildete überhaupt keinen umlaut, durch analogie trat auch vunde für vünde ein und die mit nd den stamm schließenden verba zogen dann die auf ng nach sich wie betwunge, die mit nn wie gewünne hielten sich dagegen aus dem schon von K. angenommenen grunde, nämlich wegen künne, günne. Wolfram und Gotfrid anderseits haben auch künde aunde mit umlaut neben kunde aunde in folge von angleichung an ihr vünde und wol hauptsächlich aus dem allgemeinen grunde, weil der umlaut dem conjunctiv prät. im sprachgefühl den modalen charakter verleiht. — ob in den reimen von hân auf -an im 1 büchl., Er. und Iw. die mdartl. kürze han anzunehmen ist (s. 156), ist wol kaum zu beweisen, jedesfalls ist dann auch hast in hastes: gastes Iw. 2667 f mit Henrici als kurz anzusetzen. schon dadurch ist es ausgeschlossen, dass han seine kürzung der angleichung an kan gan verdankt; es ist gewis nur in folge von schwacher betonung aus han gekürzt. — auch in der entwicklung der conjugation von lån nimmt K. weitgehnde analogische beeinflussung an, nämlich durch gån und stån (s. 156), aber darauf ist höchstens die 1 pers. sg. präs. ind. mit n zurückzuführen, wobei übrigens auch noch ich tuon mitgewürkt haben kann. - die sonst für zusammengezogen gehaltenen 3 sg. vdt, inf. van, fasst K. (s. 161) ebenfalls als nachbildungen von gan auf, und das hat bei der parallele prät. vie : gie zunächst etwas bestechendes, aber die den gleichen lautlichen bedingungen unterstehenden nå und hö können nicht als ausgleichungsergebnisse erklärt werden, deshalb führt K. nå auf \*nåw zurück, nebenform zu got. nehv, ahd. nåh nach Sievers gesetz, kann aber für hö keine entsprechende entwicklung beibringen. den weg der entstehung von våt vån nå hö zeigen formen wie Notkers höo oder hö, gåes für gåhes, es ist also doch ausfall des hauchlautes und dann contraction eingetreten und ist ein echt alemannischer vorgang. zur stärkern erhaltung der zusammengezogenen formen våt vån kann dann allerdings die ideenverbindung mit gåt gån beigetragen haben.

Die untersuchung von K. ist nicht nur wegen des unumstöfslichen resultats, sondern auch wegen der methodischen behandlung, die jene sicherheit ermöglichte, im höchsten grade be-

achtenswert. das gleiche gilt von der folgenden arbeit.

Im sinne von Lachmann und Jänicke führt Zwierzina die untersuchung über Hartmanns und Wolframs sprachgebrauch weiter mit umfassender beherschung des materials und feiner beobachtung des details. die ergebnisse sind dafür auch lohnend genug. wir sehen deutlicher als früher, mit welcher selbstprüfung diese dichter an der sprachlichen form ihrer werke gearbeitet haben, wie pedantisch Hartmann im Iwein seinen stil ausfeilt und wie selbst Wolframs freie genialität sich zwang auferlegt, um einem ihm vorschwebenden sprachideale nachzukommen. 'wir sehen die dichter an der arbeit' und werden mit Z. übereinstimmen, dass sie zu den grösten formtalenten aller zeiten gerechnet werden müssen, so bilden Z.s untersuchungen auch einen wertvollen beitrag zur kenntnis der mhd. litteratursprache, höfisch ist in der tat im grunde nur der Iwein, aber bei einem derartig sich steigernden streben nach einer idealsprache von seiten einer gelehrtennatur wie Hartmann ist es für uns nun auch nicht mehr zu verwundern, dass ein einziges werk den gipfelpunct der hötischen kunst bildet, denn dieses werk ist eben, innerhalb der betreffenden stilistischen richtung, ein kunstwerk.

Schon Lachmann hat darauf hingewiesen, dass Hartmann im Iwein es vermeidet, gewisse formen in den reim zu setzen (Z. s. 449). es sind doppelformen, die großenteils zugleich je nach den mundarten schwankten wie began begunde, kam kom, håte hete, sande sante, wande wante, twellen tweln, gesetzet gesat, gen. dat. der fem. i-decl. wie hant hende, siecheit siecheite. einige ist ihm gelungen ganz zu unterdrücken, andre lässt er im Iw. wenigstens nur vereinzelt zu. Lachmanns andeutungen scheinen mir durch Z.s einzelbeobachtungen zur gewisheit erhoben, gegenüber dieser statistik von tatsachen ist bloßer zufall ausgeschlossen. — aber nicht der ganze Iw. ist mit dieser tüftelnden pedanterie abgefasst. im ersten tausend der verse hat Hartmann die säuberung nicht mit der vollen entschiedenheit durchgeführt, da begegnet noch sechs mal kam (s. 502), das später nur noch einmal durch-

dringt, und neunmal das verbum dagen (s. 503), das sonst nie mehr auftritt. und am schluss fällt er wider aus der rolle, in den letzten 500 versen, da er zum ende eilte (s. 465): hier schlüpft zb. das einzige begunde (s. 465) in den reim ein, das einzige (über)zalt (s. 481) und gesat (s. 485). — auch für Hartmanns dialekt ergeben sich einige feste puncte: er hat nur gist git list lit statt gibest usw. (s. 470), kam kåmen nicht kom kômen (s. 500 ff), nur treit leit nicht auch treget leget (s. 471), aber saget und seit nebeneinander [seinem dialekt eignet seit, hier hat er

also die doppelformen doch nicht vermieden].

Die beobachtungen von wortwahl und reimgebrauch sowie der formelhaften berufungen auf die quelle oder auf vom dichter selbst früher erzähltes (Z. s. 506-510) ergeben eine zielbewuste technik, und diese hat, nach Z., ihre vollendetste stufe erlangt im Iw., demnach muss dieser H.s letztes werk sein und die von Lachmann und Haupt angesetzte reihenfolge i büchl., Erec, Greg., alleinr., Iw. ist damit gesichert. es geht aber aus Z.s beobachtungen mit sicherheit zunächst nur hervor, dass im Iw. die technik vollkommener ist als im Gregorius, nicht auch als im aHeinr. zwischen Greg, einerseits, aHeinr, und Iw. anderseits ist allerdings ein starker abstand, kein nennenswerter dagegen zwischen alleinr. und Iw., denn den entgleisungen des ersteren stehn auch solche im Iw. gegenüber, doppelformen wie mege: müge, adj. swar: swære (usw., s. Z. s. 490; aber nicht hôch; hô, denn hôch ist adj., hô adv.), 1 mal hæte (bezw. 2 mal, weil noch 1 mal in der schlusspartie), und besonders die ungenauen (oder dialektischen) reime wie man: han, gastes: hastes, pflach: ersach, bestreich: sweich, endlich auch die außerordentlich häufigen typischen reime auf man, die im aHeinr. viel seltner sind, die auf sa, die hier ganz fehlen. - da man aber den aHeinr, in der zeitlichen folge nicht wird vom Greg, trennen können, so ergibt sich, Z.s princip des reim- und sprachgebrauchs vorausgesetzt, der Iw. allerdings als letztes werk Hartmanns.

Nun aber hat neuerdings Saran Z.s entdeckungen mit seiner eigenen reihe, wonach der Iw. vor den Gregor, aHeinr. fällt, mit sehr beachtenswerten gründen zu vereinigen gesucht, indem die reimtechnik im Gregor in folge längerer arbeitspause, etwa des kreuzzuges, gesunken, die feinere technik im Iw. zudem in seiner höfischen tendenz begründet sei (Beitr. 24, 64 ff). da diese voraussetzungen nicht zu bestreiten sind, so scheint mir die alte chronologie mit Iw. am schlusse noch nicht über alle zweifel hinaus gerettet. — für seine eigene reihenfolge führt Saran die entwicklung in der technik des rhythmus ins feld. besitzt nun dieses erklärungsprincip absolute beweiskraft? zunächst ist der einwand Henricis (Jahresber. der germ. phil. 1891, 264), dass die hss. für diese metrischen untersuchungen nicht volle gewähr bieten, indem sie oft die fehlenden senkungen ausfüllen (vgl.

Bartsch Germ. 19, 229), nicht ganz ungerechtfertigt, vergleicht man zh. die einleitung des Gregorius nach dem texte von Paul mit der herstellung von Z. (Zs. 37, 407 ff), bei welcher dieser seine neu gefundene hs. mit benutzen konnte, so findet man hier 4 fälle fehlender senkung mehr als bei Paul, bei der schlechten überlieferung des aHeinr. bieten unsre ausgaben noch weniger sicherheit. und ferner bildet jene glättung der verse würklich allmähliche technische fortschritte? ein allmähliches, unbewustes vorwärtsschreiten, ein natürliches ergebnis zunehmender gewantheit, muste sich eigentlich schon im verlauf der einzelnen dichtungen zeigen, schon während des Erec oder wider im laufe des Iwein; bis zum Gregor hätte H. schon ca. 20000 verse gedichtet, und nun sollen erst mit diesem gedichte, und zwar mit einem male und nur aus dem gefühl heraus, widerum glättere verse als im lwein entstanden sein, zudem vielleicht noch eine längere arbeitspause, der kreuzzug, vorhergieng, die in der reimtechnik einen rückgang verursachte? und weshalb sind im Greg.. aHeinr, nur diejenigen einsilbigen tacte vermindert, die nur aus einem selbständigen wort bestehn? gewis waren diese auffallender als jene, wo die senkung innerhalb desselben wortes fehlt, aber ein ausgleich wäre bei spontaner entwicklung doch auch bis zu einem gewissen grade durch ausfüllung dieser zweiten art von senkungen zu erwarten. und Hartmann, der so fein, ja übertrieben peinlich die form der reime und den sprachgebrauch beobachtete, sollte den rhythmus seiner verse ohne controle gelassen haben? schon im 1 büchl. hat er viel glättere verse gehaut als in allen seinen spätern reimpaargedichten. diese geschlissenere technik war ihm also schon vor dem Erec geläufig. weshalb ist er im Erec davon abgegangen? gewis mit bewuster kenntnis des unterschieds : er folgt hier dem überkommenen epischen typus wie sein vorbild Heinrich vVeldeke in der Eneide (Behaghel s. cxvuf). diesen freiern, archaistischen stil im versbau (Saran s. 41) hat er im Iw. beibehalten, wenn auch, der ganzen sonstigen haltung dieses gedichts entsprechend, bedeutend gemäßigt. die entwicklung des versbaues ist also nicht unbeeinflusst von künstlerischen principien, dem dichter gleichsam selbst unbewust, vor sich gegangen, dann aber verliert dieses kriterium bedeutend an beweiskraft, denn der dichter konnte zu jeder zeit, je nach dem stoffe des gedichtes (vgl. 1 büchl. und Erec), eine änderung seines rhythmischen stilcharakters eintreten lassen. — ein unterschied der rhythmischen form besteht auch zwischen Veldekes Eneide und seinem Servatius, bei welchem viel seltener präpositionen oder besonders der artikel allein einen tact bilden als in der Eneide (den Servatius setzt Kraus HvVeldeke und die mhd. dichtersprache s. 166 zeitlich vor die Eneide). und der Stricker hat in seinen epen Karl und Daniel die senkungslosen füße ziemlich häufig (Rosenhagen Untersuchungen über Daniel s. 31), während er in seinen beispielen regelrechten wechsel von hebung und senkung durchzuführen strebt.

Demnach bieten bis jetzt weder der reim- und sprachgebrauch noch der rhythmus, die formalen kriterien, ganz einwandfreie merkmale für die relative zeitbestimmung von Hartmanns werken. unwilkürlich prägt sich das bild ein, das Schönbach durch die psychologische betrachtung seines geisteslebens entworfen hat. so stellt sich H. als abgerundeter charakter dar. aber muste selbst er, dessen wolgegliedertes wesen uns freilich in der erfassung und in der darstellung des stoffes klar zu tage tritt, eine solche unserm heutigen empfinden entsprechende einheitliche natur sein? und konnten nicht stimmungen, die uns jetzt widerspruchsvoll erscheinen, im innern der menschen jener zeit enge bei einander wohnen?

Für Wolfram geht Z. aus von Jänickes sammlung sog. unhöfischer wörter. Jänicke hatte nur ganz allgemeine schlüsse auf die fortschreitende kunst Wolframs gezogen, Z., die untersuchung vertiefend, weist nach, dass mehrere dieser wörter auf bestimmte weise in einzelnen partien seiner werke verteilt sind - es sind mære (b. 1-vIII), gemeit (b. 1-vI), urliuge (b. 1-vII), wigant und wic (b. 1-v), dazu noch lære (b. 1-x1), laz (b. 1-x1) und last (b. 1-viii) in umschreibungen und dagen (öfter erst von b. ix an) - und zieht außerdem grammatische formen bei, die nur vereinzelt, besonders in Parz. b. 1-11. vn. 1x. xv und 1. n des Willeh., auftreten und Wolframs dialekt nicht angehören, wie began, kam, lie, gan stan, lit, treit leit, -lich uaa. gegenüber seinen einheimischen begunde, kom, liez, gen sten, liget, treget leget, -lîch besonders in die augen springend ist die verteilung von sân (Parz. b. 1-vIII), und sît (b. 1 und II) gegenüber sider (von b. ш an). gewisse reimgewohnheiten finden sich also nur über bestimmte teile verbreitet um dann zu verschwinden, andre setzen erst an spätern stellen ein. aber der dichter ist, wenn er einmal einen reim aufgegeben hat, nicht ganz consequent, die verpönte form begegnet wider, es finden sich 'rückfälle' in die frühere technik. diese rückfälle kommen in bedeutungsvolleren zahlen gerade in jenen büchern vor, wo auch die dialektformen häufiger sind, so besonders in b. ix, weniger in b. vii und xv, und dann in den beiden ersten büchern des Willehalm. die rückfälle sind folgen einer 'arbeitspause', der dichter hatte längere zeit seine tätigkeit ausgesetzt und dadurch die übung verloren. derartige arbeitspausen sind ohne weiteres anzunehmen zwischen der abfassungszeit zweier werke, wie hier des Parzival und des Willehalm, aber auch innerhalb ein und desselben gedichts können sie auftreten, eine unterbrechung der arbeit nach b. vi ist schon längst festgestellt dadurch, dass Wirnt nur die ersten sechs bücher bekannt wurden, b. xv wurde nach Haupt (Z. s. 467) vielleicht erst mehrere jahre nach dem vorhergehenden abgefasst. auf zufall können diese verschiedenartigen und doch an bestimmten puncten verstärkt auftretenden erscheinungen nicht beruhen, durch den stoff sind sie nicht bedingt, und so hat Z. wol die glücklichste lösung gefunden, indem er sie als 'rückfälle' erklärt, die in folge von 'arbeitspausen' entstanden sind.

Die großen ergebnisse, die einen bis jetzt nicht erreichten einblick in die art des arbeitens beider dichter gewähren, scheinen mir durch diese mit der kraft zwingender tatsachen geführten untersuchungen gesichert. es tut ihnen keinen eintrag, wenn

ein einzelner fall sich einem andern anders darstellt.

An die spitze seiner untersuchungen stellt Z., gleichsam als musterbeispiel, die verwendung von så und sån im reime : sån tritt bis zu b. vin des Parz. 86 mal auf, von da an nur ganz vereinzelt (5 mal, im Willeh, 2 mal), das gewöhnliche obd. så aber nie. Z. erklärt diese zunächst auffallende erscheinung so. dass san eine Wolframs mda. eigentümliche form gewesen sei und zwar die für die pausa, så dagegen die im satzinnern; er habe später sån im reime deshalb aufgegeben, weil es als dialektisch in andern gegenden anstofs erregen muste. aber eine solche verteilung der beiden formen san und sa ist sonst nicht nachzuweisen. zwischen sår und så wäre sie in gewissen fällen denkbar, sowie zb. nebeneinander dar (dar) und da, dann aber müste umgekehrt eher så die pausaform sein; zwischen sån und sår >så, die ja ursprünglich verschiedene bildungen sind, lässt sich ein grund für eine derartige scheidung nicht ersehen. auch ist es überhaupt nicht zu erweisen, dass das nd. md. san jemals in Wolframs heimat gesprochen wurde (vgl. Pfeisser Germ. 6, 242 und Freie forschung 106 ff). zur ahd. zeit galt in Baiern und Ostfranken sår wie in Alemannien, Williram hat nur så, auch noch in den ältesten gedichten des bair.-österreich. sprachgebiets sind sår (såre) und så die einzigen formen; in den reimgedichten von MSD, erscheint nie san, auch sa nur 4 mal i im Laudate dominum; in den von Kraus herausgegebenen gedichten des 12 ihs. nur 2 san: in dem md. SPaulus; der dichter der Kaiserchronik und des Rolandsliedes hat nur så (Schröder Kaiserchron, s. 53); nie sân bei HvMelk (1 sâ), nie in Wernhers Marienliedern (4 sâ). erst gegen ausgang des 12 jhs. findet sich san auch im bair.österr. : in Albers Tundalus 2 san neben 2 sa; im Anegenge ebenso 2 sån neben 2 så; im hErnst B dagegen 13 sån gegen 5 så und diese bair.-österr. überarbeitung eines mittelfränk, originals ist gleichsam der weiser für den weg, auf welchem das md. san ins obd. gekommen ist, nämlich durch die md. dichtung, was schon Pfeisser aao. ausgesprochen hat. san ist also ein litterar. wort im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> bei den folgenden zählungen, die bei rascher durchsicht der betr. werke gemacht sind, sind gewis fehler untergelaufen, aber die relativen verhältnisse, auf die es ankommt, werden darum nicht wesentlich geändert werden.

bair.-österr., es wurde dann daselbst, besonders durch Wolframs einfluss, im 13 jh. als gute reimgelegenheit öfter gebraucht, wenig aber im alem. auch das hat seine parallele in den litterarischen strömungen: die volkstümliche rheinische dichtung, aus der jene sån zunächst stammen, wurde fürs erste in Baiern aufgenommen, erst später und spärlicher in Alemannien. so hat denn zb. der erste fortsetzer der Kaiserchronik, ein Baier, 3 sån neben 2 så, der zweite, ein Schwabe, 1 sån neben 5 så, in welchem sån sich der 'einfluss der schriftsprache' bezw. litteratursprache verrät (Schröder Kaiserchron. s. 395 u. 410).

san also war nicht ein dialektwort Wolframs, sondern ein litterarisches. unter den 93 fallen, wo es im reime vorkommt, sind denn auch etwa ein drittel ganz formelhafte einleitungen zu directer rede wie sprach aber san, wo san eine substantielle bedeutung kaum mehr hat, wenn nicht san, so muste aber doch sd ihm geläufig gewesen sein? wäre dies der fall, so wäre es allerdings auffallend, dass Wolfram es nie im reime gebrauchte. und das hat offenbar auch Z. bestimmt, eine scheidung zwischen så und sån in obigem sinne zu machen, indem er zugleich davon ausgeht, dass så in zahlreichen beispielen im innern vertreten sei (s. 442), aber das ist nicht der fall, ich habe 9 så und sån zusammen im innern des Parzival gefunden, Lachmann schreibt davon 5 mal så und zwar 4 mal in så zestunt, nur éinmal så allein, und 4 mal sán (woneben aber auch sá in guten hss. bezeugt ist) alleinstehend, und diese så und sån kommen nur bis b. vi vor; im Willeh. nur 2 så, in så zehant 46, 22 und 49, 28 (vgl. anm. zu Erec 8076), dieses sehr spärliche auftreten im innern, wo es sich doch als füll- und flickwort oft willkommen einstellen konnte. beweist, dass einfaches så in Wolframs dialekt kein ganz gewöhnliches wort war, und auch nicht in dem Hartmanns (vgl. Vos Diction and rime-technic of HvA. s. 28); im Erec steht sd zwar 22 mal im reim, aber nur 5 mal im innern, im Iwein 13 mal im reim und nur 3 mal im innern, im Gregor 5 mal nur im reim, im aHeinr. 1 mal im versinnern; über så zehant, så zestunt vgl. ann. zum Er. 8060. Hartmann hat demnach sd vor allem als litterarisches reimwort mitgenommen und es begegnet fast durchweg in dem formelhaften reime då: så, so 19 mal im Er. (außerdem 2 mal zu anderswa, 1 mal zu na), im Iw. 11 mal (1 mal: na, 1 mal: wd), im Gregorius 4 mal (1 mal: Equitânia). mit dieser bindung sd: dd hat Hartmann also noch im Iw. eine formel fortgeschleppt, einer jener fälle, wo er sich auch hier von der tradition nicht ganz losmachen konnte. beachtenswert ist die verteilung der reimformel im Er.: sie erscheint 17 mal bis v. 5171, von da an bis zum schluss nur 1 mal. im Iw. wie im Gregorius ist die verteilung gleichmäßig. san gebraucht Hartmann überhaupt nicht. - im Wigalois zähl ich så 82 mal im reime, darunter 78 mal auf da, im innern nur vor zehant, sa zehant,

9 mal, nie alleinstehendes sā; sān 5 mal im reime, von v. 10192 an, in nachahmung von Wolfram, s. Jänicke s. 32, nie im innern. daraus ergibt sich für Wirnt, der als einer Wolfram benachbarten gegend angehörig, für diesen von besondrer wichtigkeit ist, dass sān seiner mundart gar nicht angehörte und ihm sā nur in der verbindung sā zehant üblich war. — im Lanzelot nur 1 mal sā im reime (: Elidiā v. 7989), im innern nur 1 mal in sā zestunden (v. 7578) und 3 mal in iesā; 4 mal sān im reime (s. Jänicke s. 32, wo statt 2121 zu lesen ist 2427). in Fleckes Flore im reime 5 sā, 2 iesā (je 2 mal : dā), 1 mal sān, im innern nie sā allein, 4 mal iesā, 2 mal sā zestunde, 1 mal sā zestunt, 1 mal sā zuo der selben stunde, 1 mal sā zehaut. Veldeke hat im Servatius 5 mal sāen, in der Eneide nie im reime (Kraus HvVeldeke s. 25).

In den fragm. des alten Reinh. Fuchs im reime 8 mal så (3 mal:  $d\vec{a}$ ), in der bearbeitung 10 så (9 mal:  $d\vec{a}$ , 1 mal : id), ein san; im Moriz v Craon 3 mal sa (: da), kein san (Schröder s. ix); beim Stricker im Karl 11 mal iesd 1 mal sd. im Daniel 1 mal iesd 1 mal sd, im Amis 4 mal iesd, in den kleineren ged. ed. Hahn 1 mal så, nie sån, gerade bei späteren autoren trifft man så (ieså) zugleich mit sån, so bei Lamprecht vRegensburg beide oft im reime, aber im innern så nur in verbindung mit zestete zehant zestunt, nie san; im Renner sa und san oft im reim und innen. einfaches sa ist also offenbar schon gegen ende des 12 jbs. in einem großen teile von Deutschland auf dem wege zu veralten oder haftet zunächst nur noch in gewissen kreisen als altmodisches wort, in einzelnen landschaften war es länger üblich, so hat Ulrich vLichtenstein häufig neben så zehant auch einfaches så und besonders så als,  $s\hat{a}$  do als einleitung eines satzes. dieses sa do oder meist san do kommt öfter vor zb. in Alberts hl. Ulrich (über sån - så in dessen reimen s. Kraus in oben besprochener abhandlung s.125 aum.), auch bei Neidhart (33, 9), in den genannten höfischen epen dagegen nicht, hier auch nie einfaches sd mit der wortstellung des hauptsatzes wie Neidharts så si spranc (7, 6). sonst hält sich så länger nur in den verbindungen så zehant så zestunt så zestete, (auch in der prosa, bei Berthold Regensburg oft sd zehant s. Rötteken Der zusammengesetzte satz bei BvR. s. 44) und in den reimen, aber hier als litterarisches wort besonders in der formelhaften bindung auf dd. så: då ist übrigens in den älteren gedichten noch nicht fest gewordene conventionelle reimformel, sie begegnet zb. im Rolandsliede noch nicht, obgleich så 9 mal (aber erst von v. 5298 an!) im reime vorkommt, in der Kaiserchronik 1 mal unter 30 bindungen mit sa; im hErnst B unter 5 reimen mit sd schon vier auf dd, der untergang von sd wurde in vielen mundarten beschleunigt dadurch, dass  $d > \hat{a}$  oder  $\hat{o}$  übergieng, wodurch es nahezu oder gänzlich mit so zusammenfiel. schon der dichter der Erlösung und der hl. Elisabeth gebraucht neben iesd

auch ieso im reime (Bartsch Erlösung s. 371, Germ. 7, s. 3 u. 4, Rieger Elisabeth s. 30 u. 383 f). — es ist also mit obd. så ähnlich gegangen wie mit nd. sån, dessen geschichte Roethe verfolgt hat (Reimvorreden des Sachsenspiegels s. 44 u. 87). für Wolfram ergibt sich, dass så schon in seinem sprachgebrauch nicht unbedingte geltung mehr hatte, und damit ist es auch nicht mehr auffallend, dass er es im reime meidet.

lst sån ein wort der litteratursprache und nicht der lebenden mundart des dichters, so ist es also doch mit Bötticher unter die 'flickwörter zu reimzwecken' zu rechnen (Z. s. 440), und vielfach werden ihm auch die formwörter  $d\hat{a}$  und  $d\hat{o}$ ,  $n\hat{u}$  und  $s\hat{o}$  deshalb aufgestiegen sein, weil er schnell fertig damit einen reim bilden konnte, und nicht in folge des natürlichen flusses der gewöhnlichen rede. bei Hartmann trifft es nicht zu, was Z. für Wolfram geltend macht (s. 440 anm.), dass jene wörtchen bei fortschreitender technik sich häufiger einstellen, im gegenteil, im Erec steht dô von v. 1-7031 42 mal im reime, von da bis zum schluss 9 mal (hinter v. 7031 ein merklicher abstand, von da bis v. 8458 nie. von 8834-9725 ebenfalls nie), sô alsô im reime von v. 1-7340 19 mal, von da bis zum schluss 2 mal, dd von v. 1-5684 31 mal, von da bis zum schluss 7 mal (så s. oben), auch eine abnahme vom Er. zum Iw. ist zu bemerken: da begegnet im Iw. im reime 19 mal, dô 17 mal, nur sô alsô sind häufiger, 21 mal, aber die bindungen von frô zu dô sô alsô viel seltener als im Er.

Ein ähnliches ergebnis wie für så-sån liefert Z.s beobachtung von sit und sider (s. 478), auch hier nimmt man eine bestimmte absicht im reimgebrauche wahr: Parz. b. 1 u. 11 nur sit, von da an nur noch 4 mal, im Willeh. gar nicht; für sît tritt mit Parz. b. m sider ein, bis zum schluss 12 mal, im Willeh. desgleichen 12 fälle. Z. gibt keine erklärung für diese erscheinung und wirft drei fragen auf: war nur sit oder nur sider oder waren beide zugleich in der mundart des dichters heimisch? sit war es jedesfalls, denn er lässt es als adverb auch im innern, also in unbeeinflusstem ausdruck, recht häufig zu. für sider ist die entscheidung schwieriger. ich find es im innern des Parz. 6 mal. und zwar in b. 1 56, 23 und dann gerade in den gravierten büchern vii 340, 6; ix 434, 9. 439, 29. 446, 4; xv 768, 26 und nur ganz selten im Willeh. das ist wenig gegenüber dem auftreten von sider in den reimen. aber diese, sider: nider, wider, sind litterarische und gehören unter die allgemein gebräuchlichen reimformeln der mhd. technik. sider hielt sich hier, indem es sich bequem einstellte zu den häufig sich aufdrängenden vocabeln nider und wider. darauf weist schon die bemerkung im Mhd. wb. unter sider (112 322 a) 'häufig im reime'. besonders im md. sind die betreffenden bindungen recht oft zu finden, vgl. Bartsch Über Karlmeinet s. 322, Kinzel Lampr. Alex. zu v. 478 (s. 426), Heinr. vFreiberg (im glossar bei Bechstein), Livl. reimchronik

usw. man kann also nicht sicher sagen, ob sider auch der mundart Wolframs angehörte oder lediglich ein litterarisches wort für ihn war. und weshalb hat er sein sit aufgegeben? aus gründen der wortstellung? Z. ist eher geneigt, die reime mit sit als litterarisch aufzufassen, das aber ist ausgeschlossen, weil sit gewis Wolframs persönlichem wortschatz angehörte. die untersuchung anderer dichtungen kann vielleicht weiteren aufschluss gewähren. so steht zb. im Nibelungenlied nach Bartschs großer ausgabe, die varianten eingerechnet, sider im innern 27 mal, 8 mal im reime, adverb sit aber 100 mal im innern und nur 2 mal im reime, also eine entschiedene abneigung gegen sit als reimwort.

Zu einzelheiten noch folgende bemerkungen: künne (s. 445) begegnet auch im Gregor v. 3147, dazu künneschaft Iw. v. 804 (in den ersten 1000 versen! Jänicke s. 23). — gemeit (s. 457) prädicativ auch aHeinr. v. 1192 (Jän. s. 10). — das bild vom spiegelglas (s. 462) als symbol der reinheit geht nach Schönbach Über HvA. s. 131 aus von Sap. 7, 26. ein 'altüberlieferter, conventioneller, fertig vorliegender' vergleich war es am anfang des 13 jhs. wol in der deutschen litteratur noch nicht, gläserne spiegel waren damals noch nicht lange in gebrauch (vgl. Wackernagel Kl. schr. (131), zur abgegriffenen formel wurde es erst bei den spätern dichtern, in nachahmung von Hartmann, Wolfram und Gotfried. man darf also das zweimalige auftreten von spiegelglas im Willeh. (22, 28 u. 67, 13) nicht als einen beweis für einen rückgang in der technik anführen. (in dem Walther zugeschriebenen liede 122, 24 ff ist spiegelglas ein bild der vergänglichkeit 1.) — die präterita der verba kleiden arbeiten leiten breiten bereiten werden von Wolfram im reime streng geschieden von den übrigen reimen auf — eite — eiten (s. 485 f). ligt der grund hierzu in einer andern aussprache, als nachwürkung von ahd. cleidta leitta etc.?

Heidelberg.

G. EHRISMANN.

¹ Ulrichs vSingenberg lied Betrogeniu welt (Wackern.-Rieger Walther s. 215) geht aus der gleichen religiösen anschauung hervor wie dieses Walther zugeschriebene, aber die ähnlichkeit geht über das allgemeine des inhalts hinaus, auch einzelne vorstellungen sind die nämlichen. so jene drei begriffe, welche den gedanken der beiden ersten verse Walther 122,24 f bestimmen Ein meister las troum unde spiegelglas: bei Singenberg 216,17 und liegent unser meister niht, 216,16 daz ez im zeime troume wirt, 216,4 ein betrogen glas; ferner Walther 123,22 zer winstern hant reht in die gluot: bei Singenberg 217,14 inz winster viur. es macht den eindruck, als ob Singenberg die idee des gedichts aufgenommen, dazu einige schlagwörter herausgegriffen und in den zusammenhang seiner eigenen verse gebracht habe. bestehn würklich solche beziehungen zwischen den beiden liedern, dann läge hier ein positiver grund vor, Walther diese strophen zuzusprechen.

## SCHRIFTEN ÜBER MURNER.

Thomas Muiner Die Gäuchmatt (Basel 1519). heiausgegeben von Wilhelm Uhl. mit einleitung, anmerkungen und excursen. Leipzig, Teubnei,

1896. vii und 290 ss. - 2,80 m.

Thomas Murner An den großmächtigsten und durchlauchtigsten adel deutscher nation, 1520. herausgegeben von Ernst Voss. [= Neudrucke deutscher litteraturwerke des 16 und 17 jhs., nr 153. Flugschriften aus der reformationszeit XIII.] Halle a.S., Niemeyer, 1899. IV und 57 ss. — 0,60 m. Über Murners verhältnis zu Geiler. von Karl Ott. Bonn, Phanstein, 1896. 103 ss. — 2 m.

Die metrik und rhythmik Thomas Murners. von Julius Popp. Heidelberger diss. Halle a. S., Ekarras, 1898. 76 ss.

Das interesse für Murner scheint in stetigem wachsen begriffen zu sein. die letzten jahre haben uns abhandlungen über Murner und ausgaben seiner schriften in reicher fülle bescheert, und unsre kenntnis hat dadurch manche förderung erfahren. von Murners dichtungen liegen nun alle bis auf die Von den vier ketzern predigerordens in bequemen neudrucken vor; zur ausgabe der prosaschriften hat Voss den ersten schritt getan und zugleich versprochen, dass dieser erste schritt nicht der letzte sein soll.

Mit der tüchtigen ausgabe der Narrenbeschwörung (= NB) durch Spanier (s. Anz. xxII 285 ff) ist die der Gäuchmatt (GM) durch Uhl freilich nicht ganz auf gleiche stufe zu stellen. der text scheint den anforderungen, die man an einen neudruck zu stellen gewöhnt ist, zu entsprechen. ich habe keine originalausgabe zur hand und kann keine stichproben nehmen, zweifle aber nicht, dass der herausgeber sorgfältig verfahren ist, wenn ich auch nicht verschweigen kann, dass mich zwei gelegentliche bemerkungen etwas stutzig gemacht haben. erstens die ablehnung der vollständigkeit in anführung der verbesserten druckfehler (s. 8), die berufung auf Scherers verfahren beim photolithographischen nachdruck der Schelmenzunft war doch wahrlich nicht am platze. und wenn irgendwo so gilt hier das 'Si duo idem faciunt'. zweitens aber die anmerkung zu v. 1604, wo es heifst: 'die formen nach und noch sind wegen der vocalschwankungen manchmal kaum auseinanderzuhalten. ich habe bei diesen wörtern stets die ursprüngliche schreibung gewahrt'. soll das heißen, dass der herausgeber sonst kühnlicher von der 'ursprünglichen schreibung' abgewichen ist? und was heifst überhaupt in diesem zusammenhange 'ursprüngliche schreibung'? ich vermute, dass wir es nur mit einer leichthin geschriebenen und unbedachtsamen anmerkung zu tun haben, komme aber üher ein etwas unbehagliches gefühl nicht ganz hinweg. denn wenn auch die gaben verschieden verteilt sind, und wir philologische mitarbeiter mannigfacher art wünschen müssen und brauchen können : für den herausgeber eines textes bleibt allemal akribie die erste der tugenden.

Einzelne besserungsvorschläge hat U. in der einl. s. 9 be-

sprochen. die zu v. 1595. 1982. 2005. 2561. 3316. 5013 liegen auf der hand. sicher unrichtig sind die zu v. 1512 (der der für der). 2591 (eyn wyb zur ee für ein zur ee = eine ehefrau). 3193. 4471 (also für alsa, was natürlich 'sogleich' heifst, wie U. übersehen zu haben scheint). die übrigen sind discutabel. manches andre aber wäre hinzuzufügen gewesen. v. 210 l. Ein st. En. v. 416 ligt beliben st. bleiben sehr nahe. v. 535 fehlt sicher sy hinter Bifs. sollte s. 42 z. 20 von oben nicht wes st. was einzusetzen sein? v. 939 (dem geuchim halfs bandt machen ließen) wäre das überließerte geuchim besser in geuchin oder geuchinn = geuchinne(n) st. in geuch ein geändert worden. halfs bandt ist plural, collectivisch gebraucht. geuchin ein, wie in der anmerkung vermutet wird, geht natürlich nicht an.

Die interpunction ist mehrfach verbesserungsbedürftig. v. 4 tilge man das komma hinter lesen, v. 13 das hinter tandt. v. 16 gehört punct hinter geseit: es beginnt ein ganz neuer gedankengang. in v. 38 stünde wol besser komma und in v. 39 punct

(s. u.), v. 133 komma, v. 536 komma usw.

Nicht glücklich find ich es, dass U. die verse doppelt beziffert hat, indem er sie einmal durch das ganze werk, dann durch

die einzelnen capitel durchzählt.

Die anmerkungen U.s sind nicht unverdienstlich, wenn sie auch einen für mein empfinden gar zu saloppen charakter tragen. das gilt besonders für die ästhetischen aperçüs zu v. 2710. 3775 f. 4276. 4355 uaa. wem nutzen die schulmäßigen censuren, die der herausgeber seinem dichter mitgibt : 'langweiliger vers, der unschön hinterdreinhinkt', 'zwei sehr schwache verse' usw.?

lrgend ein princip für die anmerkungen vermag ich überhaupt nicht zu entdecken. vielfach hat U. offenbar mit der feder in der hand seinen Murner gelesen und nachher in druck gegeben, was ihm gerade bei diesem oder jenem verse eingefallen war, ohne recht zu überlegen, was und an welcher stelle ein erläuterndes wort dem leser frommen kann. so wird v. 2111 plötzlich bemerkt, das unberechtigte e in gouche sei wol nur wegen des metrums angehängt. das hätte passend zu v. 21 erwähnt werden sollen. v. 2723 wird mit rücksicht auf ware, das auch nicht zum ersten mal vorkommt, hinzugefügt, die meistersinger bezeichneten ein solches e als klebsilbe. zu v. 3111 aber entdeckt der herausgeber, allerdings nicht ohne ein sehr berechtigtes fragezeichen, dass das e in stiesse analogiebildung nach der 2 sing. sein könne.

Vielfach hat U. offenbar vergessen, was er selbst über eine erscheinung anderwärts angemerkt hatte. zu v. 733—739 heißt es: 'die reime sind in diesen versen merkwürdig ungeschickt'. (beiläufig bemerkt: der erste der unerlaubt rührenden reime nit: nit lässt sich vermeiden, wenn man v. 734 richtig interpungiert: so bruchens ouch kein hoffart, nit [= nit], und bei dem zweiten ligt

es gar zu nahe, das sagt in v. 739 als druckfehler für klagt zu betrachten). v. 1012 f wird dann zu fundt: kumpt bemerkt: 'derselbe ungenaue reim wie 736. 737; s. u. zu 1233. 34'. v. 1233 f heifst es 'fündt: kümpt; vgl. 736. 737. 1482. 83 uö.' eine halbe seite später zu 1299 f heifst es über fundt: kumpt: 'diesen unreinen reim gestattet sich M. öfter'.

Bei der ganzen art des arbeitens ist es nicht verwunderlich, dass U. einige kräftige versehen untergelaufen sind, die er leicht bei etwas sorgfältigerer redaction seines manuscripts vermieden

hätte.

Dass die anmerkung zu v. 1395 allen ernstes den erzvater Isaak auf dem sterbebeite einen dachhasen verspeisen lässt, ist doch etwas starker tobak. andres wigt leichter. ich gebe nur ein paar beispiele.

Zu v. 40. So mer.] wir sagen 'um so mehr'. nein. So mer ist natürlich das mhd. alse mære 'gerade so lieb', 'gerade so gut',

dann: 'immerhin'.

V. 320 wird es als eine bei Murner 'seltene erscheinung' hervorgehoben, dass der vers keinen auftact habe. nach Popp enthält die GM 10,97  $^0/_0$  auftactlose verse!

V. 509. ietzung wird freilich kein druckfehler für ietzund sein; aber der vergleich mit tolung (tagelanc) hinkt doch sehr bedenklich.

S. 205 z. 6 v. o. åschen gryddel hat mit Grete nichts zu tun. s. DWb.

V. 821. die zeile hat der herausgeber offenbar ganz misverstanden. zu übersetzen ist natürlich : 'und männer sind den frauen günstig gesinnt'. von einem latinismus und einem acc. c. inf. kann nicht die rede sein. überhaupt wird mit latinismen bei Murner ein arger unfug getrieben. so soll nach den anmerkungen zu v. 45 und 2364 auch all die sich wyber lon betriegen; der liefs sich doch die lieb bezwingen latinismus sein. als ob dergleichen nicht schon im mhd, gang und gäbe wäre. selbst wenn es von v. 1409 in der einleitung heifst, iederman ein gouch sich syn leuckt sei dem lat. 'unus quisque cuculum se esse negat' nachgebildet, so mücht ich diese naheliegende annahme bezweifeln. ich fasse zunächst syn als gen. neutr. löugnen mit gen. ist schon mhd. ganz gewöhnlich; vgl. Freidank 47, 3 ein iegelich diep weiz vil wol, wie er der diupe louken sol. ebenso mit zugefügtem dativ der person, zb. Nib. 2284, 1. sich eines dinges löugnen könnte, wenn man sich erlaubt, sich als dativ zu fassen, im 16 jh. ganz wol bedeuten 'sich etwas nicht gestehen wollen'. wahrscheinlicher aber ist doch sich accusativ und einen eines dinges löugnen hiefs ebenso wie einen ein ding löugnen (HSachs nach DWb. vi 343 : sie laugnet jn ein verschnitten man) 'einem gegen die wahrheit eine eigenschaft absprechen. iederman ein gouch ist dann zu fassen als 'jeder, der ein gouch ist'. - auch v. 250

Des hand sy mich ein gouch geschatzt soll latinismus sein. statt andern parallelen verweis ich nur auf Fnsp. 262, 7 so wird ich darumb ein narr geschatzt.

V. 1745. By/s ist weder in Wy/s zu ändern noch gleich Bissam, sondern natürlich das lat. byssus 'feines leinen, battist'!

V. 2506 wird schied in der verbindung schied es in schon dri künigrich als conj. prät. von schaden erklärt mit der sonderbaren bemerkung: 'Heyne im wb. vergleicht Weinhold' 464'. dass die eigentliche schwierigkeit bei dieser auffassung von schied = schüede, schadete in dem accusativ des inhalts liegen würde, wird mit keiner silbe gssagt. U. übersetzt wol 'kostete es ihnen schon drei königreiche' = 'schadete es ihnen schon unendlich viel'. ich ziehe vor, schied als conj. prät. von scheiden zu fassen = 'in scheidung, hader bringen'.

Die anmerkung zu 3847 nicht miszuverstehn, scheint mir ein wahres kunststück (lis übrigens: Zs. f. d. ph. 27, 550 f).

V. 3778 ff, im anfang der die sieben bösen weiber einführenden capitel 38-45 lesen wir:

Ich habs im anfang wol betracht,
Das ich zwelff man in gouchradt macht;
Das disser radt möcht nit zergan,
Ich must ouch wyber dynnen han 1.

U. merkt an: 'gemeint kann wol nur das xxxu capitel der GM sein: 'Summa Summarum aller gouch' (2552 ff), wo jedoch bei aufzählung der thörichten männer die zwölfzahl weit überschritten ist. vom 'gäuchrat', der erst 4075 wider erwähnt wird, war bisher überhaupt noch nicht die rede. vielleicht hat der dichter diese ursprünglich geplante idee später fallen lassen, ohne sich ihrer nachher noch zu entsinnen. man sieht, wie nachlässig M. zu arbeiten pflegte'. damit ist das eigentlich litterarhistorische problem der GM berührt, ich meine die frage, wie die auffallend, auch für das 16 jh. und für Murner auffallend, zerfahrene cemposition der GM genetisch zu verstehn ist. die sache lässt sich natürlich nicht im handumdrehen erledigen. ich muss also für ein paar hypothetische bemerkungen von vornherein um nachsicht bitten.

Zunächst ist mir die beziehung auf c. xxxu ganz unwahrscheinlich, schon weil, wie U. ganz richtig bemerkt, dort nicht von 12 gäuchischen männern die rede ist und dann, weil mir der vom dichter selbst hervorgehobene parallelismus gegenüber den folgenden 7 weibercapiteln auch 12 vorausgehnde männercapitel und nicht bloß eines zu verlangen scheint. von diesen sind nun auch mindestens 11 würklich vorhanden, nämlich cc. 21—31 (David, Alexander d. Gr., Salomon, Simson, Adam, Herodot, Aeneas, Kasp. Schlick-Eurialus, Moses, Ninus, Holofernes). die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ob diese verse so richtig überliefert und von U. richtig interpungiert sind, ist mir zweiselhaft.

ähnlichkeit mit den weibercapiteln ist unverkennbar, wenn man beachtet, dass die von weibern verführten — es sind die traditionellen namen darunter (vgl. Roethe zu Reinmar vZweter 103) — ebenso wie nachher die weiber meist in erster person reden. die überschriften dürfen zunächst nicht irre führen, und die zwölfzahl würde herauskommen, wenn man c. 20 ('Johannes ein papst') mitrechnet und annimmt, dass entweder die päpstin Johanna würklich vom dichter in unpassender und seinen eigenen intentionen widersprechender weise unter die männer gerechnet wurde, oder erst bei einer ursprüngliche pläne verwischenden überarbeitung an die stelle eines würklichen mannes getreten ist. überhaupt schließt, wenn ich auch die cc. 20—31 fürs erste zu derselben 'compositionsschicht' rechnen möchte wie cc. 38—45, diese annahme natürlich nicht aus, dass eine überarbeitung stattgefunden hat, worauf schon die wunderliche anordnung hindeutet.

Schwieriger wird die frage dadurch, dass c. 19 mit c. 20 nicht übel zusammen zu passen scheint, und list man die überschriften und vorsprüche zu cc. 19—26, so entsteht der eindruck, als sollten vielmehr die frauen (Venus, die päpstin, Bathseba, Thays, die möhrin, Delila, Eva, Mariamne) revue passieren. man vergleiche dazu Brants NS c. 13. vielleicht hat der hastige mann von vornherein zwei verschiedene ideen durcheinander gemengt, sich aber dann doch im fortgang seiner arbeit durch die dominierende leiten lassen; mir ist nachträgliche umgestaltung a priori wahrscheinlicher: doch führt das zu sehr ins detail, und ich möchte nur betonen, dass cc. (19) 20—31 und 38—45 zu einer leidlich einheitlich werdenden dichtung gehören können. dass dort von der Gäuchmatt, hier von dem Gäuchrat die rede ist,

halte ich für belanglos.

Dagegen fallen die abweichungen andrer capitel von den eben erwähnten für die compositionsfrage viel stärker ins gewicht; während wir es hier mit reihen zu tun haben, für die 1) ältere revuen, 2) die fastnachtspiele, 3) Brants NS, 4) die Gäuchmatt Gengenbachs vergleichbar und, was 1-3 angeht, sicherlich auch vorbilder sind, so enthalten c. 7-18 ('den gouch locken, - fahen, - berupffen, - verkouffen' usw.), c. 34 ('dem gouch die pfinn beschen'), c. 50-54 ('den gouch lernen essen', 'ein gouch in pfeffer essen', 'ein gouch reuchen', 'den gouch leren gan', 'den gouch rösten') reihen ganz andrer art, die sich freilich keineswegs fest zusammenschliefsen, sondern verschiedenartige ansätze erkennen lassen. es sind hier nicht personen, sondern handlungen auf die schnur gezogen, und schon den überschriften nach erinnern diese capitel an die 'Geistliche Badenfahrt', in zweiter linie an die NB. wie in der BF die handlungen des baders (und des badenden) das einteilungsprincip abgegeben haben, so in der GM die des vogelstellers und -züchters. bedenkt man nun, dass die BF 1514 erschien und die GM im jahre 1515 dem drucker Hüpfuss übergeben

wurde, so ist die annahme wol nicht allzukühn, dass die urgestalt der GM, von der sich noch reste in jener zweiten capitelreihe erhalten haben, der BF erheblich näher stand, als die überarbeitung von 1519. weiterhin weist auch, was sonst für die vorgeschichte der GM bei Murner in betracht kommt, zunächst auf diese capitelreihe: NB c. 6 Geuch vfsbrieten (vgl. GM c. 11), NB c. 85 Das Gouch geschrey (vgl. GM c. 15). auch das capitel 'Von der Genfs wegen' (NB c. 17), das Spanier Beitr. 18,55 analysiert hat, ist heranzuziehen. sind die berüchtigten ganspredigten 1 von dem findigen franziskaner etwa zunächst in gauchpredigten umgewandelt, dann versificatorisch verarbeitet worden?

Ob der kanzler, der zunftmeister, der gäuchwäscher und was sonst zur einkleidung gehört, dieser zweiten arbeitsperiode angehört oder einer dritten, altes und neues rasch und äußerlich zusammenschweißenden, will ich nicht entscheiden. U. hat zu 3827 ff die gute bemerkung gemacht, dass für das Tulliacapitel der personenreihe (c. 39) offenbar MS 329—345 vorgeschwebt hat — das stimmt zu der annahme späterer abfassung 2 —, dass aber Murner sorgfältig vermieden hat, sich wörtlich auszuschreiben. in c. 33 verfährt er viel ungenierter. wie dies und das folgende aus der handlungsreihe stammende capitel, so mag auch noch andrer bauschutt in die lücke zwischen die beiden abteilungen der personenreihe gestopft sein. sorgfältige philologische untersuchung würde wol weiter führen.

U.s excurse enthalten außer einer antrittsrede des herausgebers, in welcher der misglückte versuch gemacht wird, Murners Institutionen zu 'retten', und allerhand mehr oder weniger belanglosen kleinigkeiten, einen außatz Jeeps, in dem, wie mir scheint, überzeugend der name Eulenspiegel als ekelname ûle den speigel

'verre podicem' gefasst wird. -

Kürzer kann ich mich über Voss ausgabe der schrift an den adel fassen. sie gleicht den üblichen neudrucken. auch hier hab ich kein exemplar der originalausgabe eingesehen und kann nur anmerken, was mir bei genauerer durchsicht des neudruckes allein aufgefallen ist. 40, 4 war zwischten nicht in zwischen zu corrigieren, vgl. Uhl zu GM 7. 8, 34 lis radten st. radten; 10, 28 erkennen st. crkennen, 11, 36 heiden, 15, 31 botten, 15, 34 dem, 18, 7 ist das komma hinter red zu tilgen, 24, 15 finden st. finden, 38, 21 erachten, 50, 26 belonen st. belonen. 33, 4f sind die worte er das geret hab, ist wol zu ermessen so dy zweimal gesetzt. sind etwa auch 36, 37 adelischen, 41, 2 engliche nur druckfehler des neudruckes für adelichen und englische? manche eigenartige schreibungen (zb. das häufige Romaniscen) und offen-

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$ ich glaube nicht, dass sich die bekannten beschuldigungen lediglich auf NB c. 17 stützen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> vorausgesetzt, dass MS erst nach cassierung der ersten GM gearbeitet wurde.

bare fehler (zb. zerstörung 8, 33 statt zerstören) gehören aber offenbar dem original an. —

Dass Geiler vKaisersberg von ThMurner nicht nur, was uns ausdrücklich bezeugt wird, in äußerlichkeiten nachgeahmt wurde, sondern auch auf ihn einen tiefergehenden einfluss geübt und und zur ausprägung der schriftstellerischen persönlichkeit Murners heigetragen habe, ist an sich sehr wahrscheinlich und mehrfach, am nachdrücklichsten von WKawerau behauptet worden. das misliche ist nur, dass wir kein rechtes mittel besitzen, um uns die unmittelbare einwürkung des predigers auf den prediger anschaulich zu machen. und ist die indirecte einwürkung in den poetischen werken Murners noch deutlich genug erkennbar? Ott ist dieser ansicht und hat dem nachweis scharfsinn und fleiß gewidmet. ich kann indessen nicht sagen, dass mir seine zusammenstellungen ein schärferes und klareres bild hinterlassen hätten.

O.s beweisführung, in äußerlichkeiten an den außatz Spaniers Beitr. 18, 1 ff erinnernd, ist eine doppelte, ohne dass die beiden seiten mit der wünschenswerten schärfe auseinander gehalten würden: darin ligt ihre schwäche. einmal sollen auf litterarische werke Murners die predigten Geilers gewürkt haben, und zwar einerseits indirect, indem Murner seine predigten nach dem vorbilde der Geilerschen gestaltete, seine predigtmanier, wie von O. ganz hübsch gezeigt wird und noch schlagender hätte gezeigt werden können, auch in der poesie nicht vergafs, anderseits in einem gleich zu erwähnenden specialfall auch direct. zweitens wäre aber auch mit dem einfluss der geschriebenen und gedruckten predigten zu rechnen. nun erschienen zwar Geilers predigten gröstenteils erst als Murner in NB und SZ seinen stil bereits ausgebildet hatte. es kämen also wesentlich die geschriebenen predigten - etwa nach der sammlung des Joh. Pauli - in betracht. nur für die NB wären wir nach O. in der glücklichen lage, die verschiedenen sich kreuzenden einflüsse in ihrer ganzen stärke kennen zu lernen.

Die NB Murners, so behauptet O., sei nicht allein durch das NS beeinflusst worden, sondern erst die Geilerschen predigten über Brants werke hätten den anstofs zu der 'neuartigen' behandlung gegeben. das ist an sich wol möglich, und ich halte es für einen ansprechenden gedanken, dass Murner durch den seelsorgerischen standpunct, den Geiler den Brantschen narren gegenüber einnimmt, auf die idee eine narrenbesserung gekommen sei; wenn aber O. nun auf schritt und tritt nach spuren Geilers suchte, so geht er entschieden zu weit.

Bekanntlich hat Geiler seine predigten über das NS 1498—1499 gehalten. 'Murner als mönch, der ja das amt des predigers übte, wird wol ein eifriger zuhörer gewesen sein' (s. 5). 1510 erschien die erste gedruckte ausgabe der Navicula (= Nav.). möglich, dass Murner seiner zeit erst durch Geiler auf das 4 jahre zuvor erschienene NS aufmerksam wurde, sicher, dass er durch

Geiler - vielleicht durch die Nav. von 1510 - angeregt, 1511 bis 1512 über seine NB predigte, aber darf man darum geradezu Geiler an stelle Brants bei der NB zu gevatter bitten? O. nimmt das an. 'bei Brant ist es eben das tote buch, das vor Murner ligt und ihm anregung gibt, bei Geiler das lebendige beispiel in seiner unmittelbarkeit, das einen starken eindruck zurücklässt: eine sinnliche würkung erzeugt, die ihm verwante natur in der tiefe packt.' das klingt ganz gut, besagt aber doch herzlich wenig, wenn man Murners eigene berufung auf Brant bedenkt und die chronologischen schwierigkeiten recht erwägt, die entstehung der NB setzt Spanier in die jahre 1509 – 1512. legt man auf die bekannte erklärung LN 162ff ich hab vor fierzehn gantzer iaren Allein die kleinen närlin beschworen gewicht — meines erachtens darf sie nicht eliminiert werden -, so kommt man ins jahr 1508. später als 1509 aber wird man die anfänge der NB gewis nicht setzen dürfen. sollten nun würklich Geilers NS-predigten ein decennium lang so intensiv nachgewürkt haben, dass Murner auch einzelheiten im gedächtnis blieben? denn dass Murner zwischen 1489 und 1510 seine erinnerungen durch benutzung der sammlung Paulis aufgefrischt habe, bleibt doch eine sehr zweifelhafte hypothese, und wenn man sie auch gelten lässt, so hat Murner doch jene handschriftliche sammlung sicherlich nicht so andauernd in händen gehabt wie das NS, von dem O. ganz grundlos behauptet, es sei erst in den jahren 1510-1512 in den engeren gesichtskreis Murners getreten, weil eine frühere 'eingehnde' beschäftigung mit ihr 'gewis' aus Murners büchern und schriften erkennbar wäre (s. 5). den langen versreihen, die zb. Spanier aus NS und NB nebeneinanderstellt, vermag auch O. nichts von gleicher beweiskraft an die seite zu stellen.

So nimmt O. im gegensatz zu Ries zb. an, dass Nav. c. 87 Murner veranlasst habe, das bild zu NS c. 87 so umzudeuten, wie es in NB c. 7 geschehen ist. dadurch dass Geiler in seiner predigt im vorbeigehn ein 'wurfspiel' erwähnt und einen spieler vorführt, der im frevelnden zorn über verluste sein schwert zum himmel 'wirft', und dass er die bekannte geschichte von den drei söhnen erzählt, die ihre pfeile gegen den leichnam ihres vaters 'schiefsen', soll Murner auf die idee des geisspiels als ein wurfspiel gekommen sein! die Geiler geläufige redensart die frag eins lochs enger gürten soll die veranlassung dazu gegeben haben, dass Murner das bild zu NS c. 12 in seiner NB c. 20 im gegensatz zu Brant

dahin deutet, als solle der esel gegürtet werden.

Wäre ein so ins einzelne gehnder einfluss aber würklich nachweisbar, so müste man ihn von dem erscheinen der Nav. ab datieren, und es würde sich dann die philologische aufgabe ergeben, die vor der Nav. gearbeiteten capitel von den nach ihrem erscheinen entstandenen zu scheiden. Uhl hat den nicht üblen einfall, die anlage der NB auf eine sprüchwörtersammlung zu-

rückzuführen (s. 261). ich könnte mir denken, dass etwa jemand sich anschickte, nachzuweisen, dass Murner anfangs einzelne capitel im anschluss an diese quelle, aber ohne den gedanken einer beschwörung fertiggestellt und erst nach dem erscheinen der Nav. den eigentlichen plan und mit ihm auch den engeren anschluss an Brant gewonnen habe: vor der hand seh ich indessen keinen rechten grund zu dieser oder einer ähnlichen annahme.

Etwas anderes ist es natürlich mit der behauptung, dass die Nav. nach ihrem erscheinen in secundärer weise für die im anschluss an das NS werdende NB herangezogen ist. hier nun verweist O. auf die ausgabe von 1511. ich habe weder diese noch die von 1510 zur hand, kann also nicht feststellen, ob sich seine angaben etwa auch auf die Nav. von 1510 beziehen lassen.

es kommen besonders c. 29. 30. 33 in betracht.

Für das bild zu NB c. 29 hat bereits Ries s. 29 bemerkt, dass es aus Nav. c. 35 stammt. wenn er meinte, der drucker habe gegen des dichters absicht das eigentlich zu diesem capitel gehörige bild des NS durch das entsprechende der Nav. ersetzt, so hat Spanier in seinem commentar zur NB mit recht bemerkt, dass das bild der Nav. auffallend gut passe. O. sieht hier bewuste absicht des dichters, der demnach die Nav. nachweislich wenigstens bei der illustrierung benutzt hätte: wenn Ries ausführungen zutreffen, aber doch wol nach fertigstellung des textes von c. 29. ebenso behauptet O., wie es scheint, mit recht gegen Spanier, dass das bild zu NB c. 33 nicht aus einer der ausgaben B-F des NS stamme, sondern aus Nav. c. 108 und vom dichter mit absicht und in bezug auf v. 31 = NS 83, 29 gewählt sei (s. 30). auch hier kann es sich aber um heranziehung in letzter stunde handeln. die textparallelen sind ohne belang, und unerlaubt ist es sicherlich, auch später gedruckte predigten mit oberflächlich anklingenden ausdrücken zu vergleichen. — etwas anders ligt der fall bei c. 30. im text ist NS c. 55 benutzt; der schnitt aber, der auch zu NB c. 93 widerkehrt, findet sich in der ersten ausgabe des NS bei dem unverwanten capitel 38. nur die ausgaben B-F bringen ihn zu c. 55, während A hier den von Murner zu NB c. 69 ausdeutend benutzten ähnlichen schnitt hat. (die angaben von Spanier sind ungenau). O. nimmt hier an und glaubt es auch durch textparallelen beweisen zu können, dass Murner Nav. 54 vor augen gehabt und von dort auch den schnitt entlehnt habe, wenn mir die textabhängigkeit, an die ich hier allerdings eher glaube, überzeugender wäre, so würd ich annehmen, dass das ganze capitel, das übrigens eins der wenigen ist, deren überschrift keinen infinitivus enthält, kurz vor der drucklegung eingefügt wurde, als Murner beim suchen nach einem passenden schnitt für NB c. 29 und c. 33 beim durchblättern der Nav. auf schnitt und text von c. 54 aufmerksam wurde. eine gleich späte entstehung für das geniale c. 93 (Der narren harn

besehen) anzunehmen, ist deshalb nicht unbedingt notwendig (für kühnere entstehungshypothesen aber vielleicht ganz erwünscht?).

Auch das wird man ohne zwang nur auf die einrichtung der gedruckten Nav. von 1510 bezw. 1511 beziehen können, wenn Murner würklich auf das citat NB 1, 47

Salomon spricht, der narren zal Unwisslich sy ganz vberal

dadurch gekommen ist, dass jede überschrift der Nav. den spruch

Stultorum infinitus est numerus Eccl. 1 enthält.

Das zweite und dritte capitel O.s führen die betrachtung mehr ins allgemeine. recht festen boden find ich nirgends, obwol ich nicht leugnen will, dass manche gute bemerkung förderlich ist, wie denn überhaupt redliche arbeit, mag man auch den hauptergebnissen nicht zustimmen, immer mancherlei zu tage fördert und dem der weiterbauen will nützlich ist. —

An die heikle aufgabe, Murners metrik einer darstellung zu unterziehen, hat sich Popp, ein schüler Braunes, gemacht mit frischem wagemut und redlichem fleifs, freilich noch ohne die sichre hand, die eine solche untersuchung erfordert. eine reinliche lösung wird von vornherein dadurch erschwert oder unmöglich gemacht, dass sich die inconsequenzen der überlieferung mit Murners eignen inconsequenzen auf eigentümliche art verketten. Murners eigne sprache enthält dialektische und schriftsprachliche elemente; ebenso, aber in etwas andrer mischung, die seiner drucker, und ich gebe P. völlig recht, wenn er meint, dass nicht nur dialektische formen Murners durch schriftsprachliche, sondern auch umgekehrt, freilich seltner, schriftsprachliche durch dialektische ersetzt seien. es sind daher nach P., um zu Murners text, wie er für den metriker construiert werden muss, zu gelangen, nötig 1) die einführung von formen mit apokopiertem und synkopiertem e : knab für knabe, eins für eines, filn für filen, gemacht für gemachet uaa., aber auch umgekehrt von e-formen; 2) einführung von solch für solich, heilg für heilig, nerrsch für nerrisch, gelegentlich aber auch umgekehrt; 3) reduction von be-, ge- zu b-, g-, umgekehrt auch gelegentlich beleiben uaa.; z für zů, d für die, s für sie oder es, kaum umgekehrt; 5) bisweilen einführung der schriftsprachlichen 2 pl. auf -t für dial, auf -ent, dörft für dörffend uaa. was bei Murner möglich ist, darüber lässt sich wol eine einigung erzielen, schwerer über das, was in einzelnen fällen erforderlich ist. denn hier greift die metrische inconsequenz ein. P.s ansichten über Murners vers lassen sich auf folgende sätze bringen: 1) Murner baut seine verse im princip nach dem natürlichen wortton; 2) es kommen indessen auch nicht wenige verse vor, die nur mit verletzung des natürlichen accents gelesen werden können; 3) Murner strebt im princip wechsel von hebung und senkung (einsilbige senkung) an; 4) in einer anzahl von versen ist aber mehrsilbige (meist zweisilbige) senkung, seltner

auch fehlen der senkung anzunehmen. haben wir es würklich mit einem solchen rattenkönig von inconsequenzen zu tun, so kam für den, der es unternahm, uns Murners metrik zu erklären. alles darauf an, nicht selbst inconsequent zu werden. P. hat das wol gefühlt, wenn er s. 37 schreibt : 'will man einmal die beobachtung des natürlichen sprachaccents zum princip machen, so muss sie consequenter weise stets princip sein'. er seinerseits hat das princip des regelmässigen wechsels von hebung und senkung durchzuführen gesucht, aber doch nicht überzeugt genug, um frischen muts die negativen instanzen aus dem wege zu schaffen. man ist denn auch schliefslich trotz aller aufgewanten mühe nicht viel klüger als am anfang. ich habe den eindruck, als schäme sich P. etwas seines unbewiesenen ausgangspunctes und suche ihn unter allerhand zugeständnissen an gegnerische ansichten zu verleugnen : es ist dies der in unserm 'kritischen' zeitalter so häufige verhängnisvolle irrtum, als sei es überhaupt unerlaubt, eine vorgefasste meinung zu haben, während ohne eine klare hypothesis sich weder eine gute analysis noch eine befriedigende synthesis geben lässt. die richtigkeit oder unrichtigkeit muss sich bei methodischem vorgehn more geometrico herausstellen, und wer der kritik völlig genüge tun will, erbringt den indirecten beweis der gegenprobe. meine bemerkungen sollen sich innerhalb der analytischen behandlung halten.

Nimmt man das princip des regelrechten wechsels von hebung und senkung an, so muss, falls sich herausstellt, dass es trotz der von vornherein als nötig anerkannten textconstruction ganz streng nicht durchführbar ist, die erste frage lauten: unter welchen be-

sondern bedingungen ist zweisilbige senkung gestattet?

P. hat sich die frage in der tat gestellt. aber die beantwortung ist unbefriedigend. er ordnet sein statistisches material in vier gruppen: 1) 'flexionssilbe und einsilbiges wort (resp. präfix)'; 2) 'ableitungssilbe und einsilbiges wort (resp. präfix)'; 3) 'ein zweisilbiges wort oder zwei einsilbige wörter'; 4) 'zwei unbetonte (nebentonige) silben eines wortes'. die systematik ist wol der der Wilmannsschen untersuchungen über die metrik Otfrids nachgebildet. unpassender weise! denn bei Otfrid steht von vornherein fest, dass und zt. auch unter welchen lautphysiologischen bedingungen verschleifung auf der hebung oder mehrsilbige senkung gestattet ist. für Murner aber handelt es sich gerade um diese vorfrage. P. hätte also besser getan, zunächst einmal im groben vocale und consonanten der nach seiner hypothese zulässigen doppelten senkungssilben zu betrachten. würklich ließ sich hier weiter kommen. mir scheint, es ergeben sich bei benutzung des von P. zusammengetragenen materials folgende fälle:

1. die beiden silben sind durch einfache consonanten, insbesondere m, n, l, r getrennt und zwar:

a) der vocal der ersten silbe ist unbetontes e. hier ist doppelsenkung bei Murner ohne weiteres erlaubt. oder vielmehr: man wird in fällen wie NB 8, 57 umb pfyffen ein ésel, 10, 64 lästerlichen enteren, Sz 2, 26 den rechten an leit, LN 560 bei diesem erbüten, NB 12, 8 der änder ist fül, GM 653 artickel ich lesen gar nicht von zweisilbiger senkung reden dürfen, sondern sagen müssen, dass das sonantische m, n, l, r in solchen fällen vor dem folgenden vocal consonant wird. so erledigen sich aus P.s abschnitt: NB 8, 57. 10, 64. 16, 16 (nb. ableitungsilbe). 58, 65. (s. u.). 68, 30. 75, 74. 95, 190; SZ 2, 26. 3, 13. 4, 18. 45, 22 (frower in kurzen jaren). 46, 21; BF 8, 24. 9, 21. 14, 33. 24, 33; MS 1532; GM 109. 436. 885. 1315. 2384. 4137. 5003. 5412 (klosterfrowen ietzund) MN 355. 560. 568. 1176. 1254. 1305. 1390. 1596. 1652. 2158. 2238? (héiligen éwangéliúm); 3779. 3889. 3908 (tragen eine schwere bürd). 455 (bei got und heilgen ich scheis). nicht mit angeführt sind die verse, denen P. auf andere weise aufhilft, obgleich noch einiges hierher gehören mag. unnötig ist jedenfalls in GM 59 (buckt üch ir wyber im anefang) mit P. anfang einzusetzen, und zweifelhaft bleiben andere fälle. vermutlich gehört auch hierher SZ 37, 5 wir schwygen[t] ir missethat. 1135 sy hátten[t] ein grósse.

Aus abschnitt 2 sind so zu beurteilen: NB 12, 9. 39, 63. 43, 39. 47, 29. 57, 16. 59, 27. 68, 5. 9, 44. 95, 60. 31, 67; SZ 48, 36. 2, 4; BF 12, 58. 23, 23. 6, 29; GM 550. 659 (s. u.) 1612. 2096. 2844 ('Alexánder ein gán/s). 653. 665. 3523(?). 4392. LN 1254. 279. 876. 942. 1562. 2176. 2688. 1632. 1230. 1253. 1634 (im séckel bú/s lan úff dem áltár). 3017. 3368. 4077.

Aus abschnitt 3: NB 15, 2 (drý machen ein). 38 d (wan ich ein éy uff dem [oder uffm] áltar findt). 53 d (das trieg vil mé dann der ésel vier). 93, 62 (lis: es trifft dir doch lýb und lében án). BF 9, 24 (all deine güt mogen úns nit léren, wenn man nicht vorzieht dein für deine zu setzen). MS 875 (dás mein sáck an der érden lýt), MS 952 (jo dó der sáck an der érden lág). LN. 1136 (hel áb, tüffel áb und fégfeüer áb).

Abschnitt 4 lass ich bei seite, weil ich zu weitläufig werden müste.

- b) wie unbetontes e ist auch unbetontes i behandelt. Hierher aus abs. 2: NB 25, 94 sant véltin und, abs. 3 LN 250 fiérn in schon und stélt in an branger, 907 thuot érs, ich schenk im ein schweinin braten 1.
- 2. Auch wenn auf eine mit r, l, m, n schliefsende silbe eine zweite mit h anlautende silbe folgt, scheint dieselbe art der verschleifung vorzuliegen. die fälle sind, wenn anders P.s zusammenstellungen zuverlässig sind: (abs. 1) NB 11, 59 lieber herr dő-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> NB 67, 10 wird aber wol besser zu lesen sein: es ist ein glöfslin, ein nüwer ránck.

miné. 95, 190 mit den héimschen hab ich (wo auch mit dén heimschen hab ich möglich wäre). 97, 77 der wyber hab ich. 8. 48 sym bruder hatt zu geseit (oder bruder hatt zu geseit?) LN 2087 dise lügin hast gethan, 2087 ein güter hauptman. (abs. 2) LN 2493 den tüffel herufs. (abs. 3) und alles das da ist in der hellen.

3. die eine silbe kann in folge ihres consonanten mit einer vorausgehnden oder folgenden besonders leicht verschmolzen

werden.

a) silbe auf nasal steht hinter nasal: (Abs. 1) NB 6, 60 kümendt die teüffel bschwerer, 12, 15 meynendt der hýmel, 19, 19 gsüngen der, üff den riemen zű trétten; SZ 44, 37 singen von űwert wégen, 47, 16 weinen so dű; GM 162 gespünnen was sie; LN 1160 die stimen regiérten, 1312 den schweinen wer bliben,

2363 und némen sich, 2936 wir künnen doch nichts.

b) silbe auf nasal steht vor nasal: NB 2, 8 mit syn werken mit syner lêre, 9, 17 umbwünden mit, 65, 12 die lênden mit, SZ 46, 13 louffen noch ston, BF 22, 18 zeigen nach, 35, 15 des gleichen nit ist, GM 3721 ein solchen marckölffen, 4363 zü kirchen mit, 5331 dichten nach, LN 89 und mögen nit, 613 uff erden nichtz, 1193 des betlen nit schämen (?), 1307 den französen nit, 2741 weder sitzen noch gön, 3110 die kätzen mit müsen, 4511 uff erden mein. vielleicht ist auch hierher zu rechnen NB 3,14 = SZ 22, 28 = 93, 2 (und wissen[dt] nit wäs die rüben gelten, obgleich auch möglich ist und wissendt nit was die rüben gelten; ferner NB 3, 14 wir ächten[dt] nit.

c) es folgen zwei silben auf nasal, die eine enthält den artikel oder das pronomen personale GM 759 die fürsten des in den orden, BF 21, 59 salben den dotten, LN 1157 brachten den glauben, (abs. 3) BF 12, 21 und die schäff von den geisen bandt, 16, 24 ob man in wörmt oder zärtet schön (bei P. falsch scandiert), GM 1484 danck got das sy nun den spiegel eigt (wenn man nicht vorzieht dass nun den spiegel), 1188 got geb in den ritten in den säck.

4. die beiden silben stehn in einem fremdwort oder eigen-

namen, vgl. Zarncke NS s. 291.

Mustert man nach diesen abzügen noch einmal P.s material durch, so schrumpfen die fälle von zweisilbiger senkung sehr zusammen, und es bleiben beispielsweise aus abs. 1 von den 132 von P. gezählten fällen zweisilbiger senkung noch 11 übrig. davon erledigt sich leicht NB 5, 45 durch die lesung Und wi/sten dich noch vil bafs zu leren. ebenso BF 9, 58 Schänden, leiden, das kind geberen, SZ 46, 30 so red[en] wir dann. NB 90, 44 wird man zu tütsch für zu tütschen zu lesen haben. ferner sind, wenn man P. darin recht gibt, dass die schwebende oder versetzte betonung für Murner zuzugestehn sei, ganz unanstößig: GM 4675 Hoffieren, sprechen: frow das nempt ir, MS 596 Wo ich nit wil bieten welsch figen, 1076 Yetz muofs mans in küblen dar trägen, BF 17, 54 Das sie hielten so grossen gedült (oder das sie hielten

so grössen gedült), 3471 So ich nackend wurd vor dir ston!. nicht ohne weiteres erledigen sich einzig und allein NB 54, 4 in eigner persón zůn nárren stán, wo aber doch vielleicht nicht zufällig am schluss des vorausgehenden verses ein auf nasal ausgehendes wort (dran) steht, und GM 1540 darumb verwundren sol sich nieman, wo man auf verschiedene weise abhelfen könnte?. in den andern abteilungen ist freilich der rest etwas größer, und ich bezweifle überdies, dass P. alle fälle zweisilbiger senkung zusammengetragen hat : es ist aber auch gar nicht zu erwarten, dass sich die frage nach den bedingungen für zweisilbige senkung auf anhieb erledigen lässt; mir kam es nur darauf an, zu zeigen, dass man in ihrer beantwortung leicht erheblich weiter kommen kann. als dies in der vorliegenden arbeit geschehen ist.

Ohne diese sicherung des fundaments aber bleiben die ergebnisse des 2 capitels über die betonung, wo nach dem vorbilde der verdienstlichen dissertation von Helm Zur rhythmik der kurzen reimpaare des 16 jhs., Karlsruhe 1895 ziffernmäßig festgestellt wird, wie oft auf der 1. 2. usw. hebung verletzung des wortoder satzaccentes statt hat, äußerst problematisch. für tiefere metrische einsichten ist überdies die Helm-Poppsche methode zu grob mechanisch, schon weil sie nur mit der alternative betont oder unbetont, nicht aber mit den feineren abstufungen der betonung rechnet.

VICTOR MICHELS. Jena, 12 august 1899.

Die vorläufer der modernen novelle im achtzehnten jahrhundert, ein beitrag zur vergleichenden litteraturgeschichte von R. Fürst. Halle a. S., Niemeyer, 1897. 240 ss. 8°. — 6 m.

Die entwicklungsgeschichte der kurzen prosaerzählung im 18 jh., die Goethe übernahm und zur modernen novelle gestaltete, ist das thema dieses buches. die frühen novellen Goethes wie seine theorie dieser art der erzählung bilden den ausgangsund endpunct desselben und haben wol auch die anregung dazu gegeben. 'überblickt man', sagt Scherer, 'die ganze gruppe Goethischer novellen, so geht auch er (wie die prosaische erzählung überhaupt) von spukgeschichten und märchen zur auffassung des würklichen lebens über'. dazwischen liegen die moralischen erzählungen, und damit ist der stoffkreis der novellistik des 18 jhs., besser gesagt: ihrer vorläufer umschrieben. diese alten formen der kurzen prosaerzählung, die in Goethes, Tiecks und Kleists novellendichtung noch kenntlich sind, verfolgt F. in ihrer entstehung und ihren mannigfachen wandlungen, bis er bei den romantikern halt macht, in drei abschnitten behandelt er die typen des übernatürlichen, des moralischen und revolutionär-

die reimsilbe als senkung zu behandeln?

<sup>1</sup> von rechts wegen dürfen, um zweisilbige senkung zu erweisen, nur verse von mehr als 8 bei männlichem, mehr als 9 silben bei weiblichem reim in betracht gezogen werden. P. ist darin nicht consequent verfahren.

2 oder gestattet sich Murner bei wörtern wie nieman die barbarei,

würklichen in einer langen reihe von erzählungen der französi-

schen, englischen und deutschen litteratur.

Dieser großen revue geht ein capitel voraus, in dem der verf. die entstehung und entwicklung der form der kurzen prosaerzählung skizziert und zeigen will, dass die kürze eine innere eigenschaft derselben ist. er beginnt damit, die novellensammlungen des mittelalters, des Boccaccio usw., aus dem gebiete seiner untersuchungen zu verweisen; nicht wegen der stoffenge. sondern wegen ihres internationalen zusammenhangs, sie entsprechen, nach der ansicht des verf.s, den anforderungen der modernen richtung nicht; diese verlangen vielmehr eine individuelle erfindung, die darstellung eines neuen, noch nicht gehörten falles, der sich den neigungen der individualität des leserkreises, social oder national gedacht, anzupassen im stande ist (s. 4). an die stelle des nacherzählers müsse der erfinder treten, der seine erzählung aus dem würklichen leben schöpft. das geburtsland der modernen novelle ist demnach Spanien und ihr begründer Cervantes. von da führt sie der verf. nach Frankreich, wo sie den schäferroman vernichtet, eine volkstümliche deutsche prosa, die sich in knapper form mit dem täglichen leben beschäftigte, bildete sich an der übersetzung der französischen 'contes', der spanischen 'novelas', der 'characters' der englischen wochenschriften heran. die letztere brachte zur selbständigen geltung Wieland, Lenz und hauptsächlich Sturz.

Wenn die spanische würklichkeitserzählung der ausgangspunct der modernen novelle ist, so verlor sich zunächst ihre spur völlig in den 'Contes de fées', die durch lange zeit die form der kurzen prosaerzählung ausschliefslich beherschten. F. zeigt uns ihren kreislauf, mit Perraults märchen in der kinderstube anhebend und von Mme de Beaumont nach 70 jahren dorthin zurückgeführt. dann folgt die derbe travestie der feenmärchen durch Crébillon fils, das 'conte licencieux' und orientalische geschichten, die viele motive aus den alten italienischen novellen entnommen haben, das erste feenmärchen in Deutschland, Wielands Don Sylvio, trägt bereits den satirischen zug an sich, hier begleiten uns überall reichliche quellennachweise des vers.s. die motive werden auf ihren ursprung zurückgeführt, die übersetzungen mit dem originale verglichen und die feenmärchen der bühne nicht vergessen. Musaeus erhält eine ausführliche charakteristik. während das deutsche märchen sich nur schwer von seinem vorbild zu trennen vermochte, ist die englische prosa von dem einflusse des französischen conte beinahe unberührt geblieben. hier jedoch nimmt das übernatürliche, das vor, während und nach der herschaft der moralischen erzählung eingedrungen ist, eine eigenartige entwicklung, die zu zwei höhepuncten der litteratur führt, der satirischen wundergeschichte Swifts und dem romantischen spuk Walpoles. England, das in diesem abschnitt

an letzter stelle steht, eröffnet den nächsten, der die neue gattung der moralischen erzählung behandelt (s. 102 ff). der verf. muss dabei an die entstehung der kurzen prosa (s. 20ff) anknüpfen, die in den wochenschriften die keime der spätern moralischen romane enthält; was er besser im zusammenhange gegeben hätte, dann erschienen, wie ich gleich hier bei der summarischen inhaltsübersicht bemerken will, Addison und Steele als vorläufer der modernen novelle; und entsprechend der anlage des buchs und der absicht des verf.s müsten sie die stelle von Richardson, Fielding und Smollett einnehmen, die umfangreiche romane ('novels') schrieben, denen die kurze prosaerzählung nur motive und tendenz verdankte. denn den kräftigen anstofs zur betrachtung des würklichen lebens haben schon jene gegeben, zugleich aber stehn sie in der form und technik der novelle näher, sie lieferten die einzelnen fälle bürgerlicher existenz, aus denen Richardson und die andern gruppen bildeten, das material, aus dem sie die labvrinthe ihrer romane bauten. Smolletts theorie der erzählung (s. 104) dh. des romans ist natürlich weit entfernt von dem wesen der novelle, die Goethe schuf, indem er sie zu

ihrem ausgangspuncte zurückführte.

Die wurzeln der moralischen erzählung reichen wol in die philosophischen schriften John Lockes und David Humes zurück. ihre bedeutung für die entwicklung der gattung lag in der wahl des stoffes aus der würklichen uns umgebenden welt und in der psychologischen vertiefung in die menschliche natur. trotz dem englischen ursprung dieser beiden eigentümlichkeiten der prosaerzählung fanden wir, was deren form betrifft, in England kaum eine entsprechung für Goethes moralische novelle in den Unterhaltungen deutscher ausgewanderten, eher noch in den Contes moraux, deren begründer und hauptsächlichster vertreter Marmontel gewesen ist. F. gibt uns eine skizze seines lebens, einen überblick über seine contes und die der zahlreichen nachahmer (s. 108ff) und sieht ihre aufgabe, die sie nur zum schein in die hand genommen haben, würklich erfüllt von Voltaires Contes philosophiques (s. 121 ff), so in Candide, L'ingénu ua., die doch als groß angelegte zeit- und culturbilder von der eigentlichen novelle sich wider entfernen. sie wurden übersetzt, aber nicht nachgeahmt, während den verdeutschten contes moraux alsbald 'Moralische erzählungen im geschmack Marmontels' von Sophie Laroche folgten (s. 129ff). F. analysiert ihre schriften in erschöpfender weise und knüpft den fortschritt der moralischen erzählungen durch aufnahme eines socialen zugs an den namen August Lafontaines, den er gegen WSchlegel in schutz nimmt. revolutionäre ideen, noch ziemlich harmlos, tauchen auf. die erste wendet sich gegen das starre gesetz, das dem verbrecher nicht in die seele sieht. so zweigt sich von den moralischen erzählungen eine gruppe ab, die criminalgeschichten (s. 143 ff), deren

bedeutendste Schillers Verbrecher aus infamie ist, durch ihr bestreben, den innern menschen zu erfassen, bilden sie - nach einer skizze des deutschen conte licencieux Langbeins und der Straufsfedern, das F. schwank nennt - den übergang zum iv abschnitt: Revolution und realismus (s. 163ff), die umwertung der moralbegriffe durch den politischen umsturz führt zur entdeckung einer neuen welt : der innern des menschen. Diderot ist der führer, ihm folgt auf eigenen pfaden Restif de la Bretonne 'wie der vertreter einer andern welt' (s. 169 ff). in Deutschland führte der kampf gegen die oberflächliche moralgeschichte zunächst zur abkehr vom täglichen leben, beeinflusst von Goethes Götz, der eine altdeutsche renaissance hervorrief, allein die socialen bestrebungen der gegenwart erfüllten die romantischen erzählungen aus der ritterzeit : hass gegen geistlichkeit und klöster und verfechtung der gleichheit aller stände (s. 177). von der dialogform gibt F. eine ansprechende erklärung und führt die lange reihe der erzähler vor, die die romantik allmählich in verruf bringen. das 3 cap. des letzten abschnitts (s. 189ff) endlich macht uns mit der 'modernen novelle' Goethes, Tiecks und Kleists bekannt, und es zeigt sich, dass sie mit den alten formen der prosaerzählung eng zusammenhängt, allerdings nur äußerlich. das schlusswort (s. 211) erhalten die englischen erzähler vor Walter Scott, die besser weggeblieben wären und von denen ich nur Mrs. Inchbald nenne, deren namen s. 214 und im index verdruckt ist (Juchbald).

F.s buch gibt mehr und auch weniger als der titel besagt: er behandelt nicht blofs die vorläufer der modernen novelle im 18 ih., sondern alle gattungen der kurzen prosaerzählung; so das märchen, das, ein product der einbildungskraft, welche 'keine pläne macht, sich keinen weg vornimmt, sondern von ihren eigenen flügeln getragen die wunderlichsten bahnen beschreibt', von Goethe der novelle als besondre gattung nachdrücklich gegenübergestellt wird. diese soll verarbeiten, was würklich geschehen ist; sie berührt sich mit jenem weder im stoff noch in der technik. die kunstregeln, die Goethe für die novelle aufstellt, schliefsen das übernatürliche völlig aus, das deshalb als vorläufer der novelle nicht gelten kann, aber auch F.s eigene definition der modernen novelle als würklichkeitserzählung, die frei erfunden und aus der gegenwart geschöpft ist, steht ihm überall im wege. sie passt weder auf die kurze erzählung des 18 jhs. noch auf die novelle unsrer zeit. Goethe verlangt wol von der novelle, dass ihr stoff der würklichen welt entnommen werde, nicht aber der gegenwart, und die forderung der freien erfindung, 'des unerhörten falles' weist er ab. F. citiert (s. 1) aus den Unterhaltungen deutscher ausgewanderten Goethes worte, die die neue erzählung theoretisch einführen; doch finden sich an demselben orte andre, die er hätte mit heranziehen sollen, um Goethes mei-

nung klarer auszudrücken. von dem märchen sprach ich schon (Hempel 16, 102). die novelle vom jungen Ferdinand wird durch die bemerkung eingeleitet (aao. s. 83), dass diese familiengemälde einander alle so gleich sehen, 'und wir haben fast alle Verhältnisse derselben schon gut bearbeitet auf den Theatern gesehen'. indessen will er die geschichte doch erzählen, 'die nur durch eine genaue Darstellung dessen, was in den Gemüthern vorging, neu und interessant werden dürfte'. hier sehen wir deutlich : die forderungen der neuen zeit liegen durchaus nicht in der neuheit des stoffes, nicht in der freien erfindung, sondern die individuelle behandlung überlieferten stoffes zeigt sich in der geschmacksrichtung, der lebenseifahrung, der erzählungskunst und der vertieften psychologischen analyse, so hat Goethe des öftern stoffe, die vor ihm behandelt wurden, wider erzählt, und dasselbe tun die novellisten unsrer tage. gibt es überhaupt noch unerhörte fälle? von seiner definition der modernen novelle ausgehend, schiebt F. den meister und das ewige muster der novelle, Boccaccio, zur seite. er stellt an den ausgangspunct ihrer entwicklung die moralischen novellen des Cervantes; hier ist die freie erfindung, dort nachdichtung, hier das würkliche nationale leben, dort internationale stoffe. dass Boccaccios erzählungen weniger national seien als die des Cervantes, lässt sich doch kaum behaupten, ist nicht die fülle realistischen details in den novellen des italienischen meisters eine quelle der culturgeschichte seiner zeit? seine stoffe sind freilich aus internationalen guellen entnommen : das wissen wir, nicht jene, für die Boccaccio schrieb. sie lasen nicht die französischen fabliaux, die wir mit den italienischen erzählungen vergleichen, es war doch nicht wie zu Goethes zeit, wo die originale in jedermanns händen sein konnten, wo man die stoffe vom theater kannte. den lesern des Boccaccio waren die novellen neu und aus dem nationalen leben geschöpft. aus demselben grunde müste F. aus der reihe der vorläufer der modernen novelle Lafontaine ausscheiden, dessen Contes vielfach erneuerung der alten Cent nouvelles nouvelles sind. die feenmärchen in Deutschland, die aus dem französischen und in letzter linie aus dem oriente stammen, sind im grunde ebenso international, aber handelt es sich hier überhaupt um den stoff? Boccaccios verdienst ist, dass er eben aus dem fabliau die novelle schuf und diese kunstform zugleich auf eine unerreichte höhe brachte. ganz verkehrt ist es, bei der betrachtung der entstehung der novelle von Boccaccio abzusehen, von dem ganz allein wir lernen können, was das wahre wesen der novelle ausmacht. spräche F. bloß von den prosaikern des 18 jhs. und hätte er nicht die novellen des Cervantes aus rein stofflichen gründen an die spitze der entwicklung gestellt, so müste er dennoch bei der beurteilung der novellen Goethes auf Boccaccio zurückgreifen. keinem seiner vorgänger im 18 jh. und darüber hinaus ist Goethe

in bezug auf die innere form, die technik, die erzählungskunst der novelle so tief verpflichtet wie dem alten Boccaz. alles was zwischen diesen meistern ligt war irrweg, die alte kunst war verloren und kam auf langem umweg zu Goethe zurück.

Von den kurzen geschichten in den Unterhaltungen deutscher ausgewanderten entspricht keine der forderung der neuheit, die F. für die moderne novelle beansprucht; am allerwenigsten jene, der die oft citierte stelle, in welcher Goethe die erzählungslitteratur vor ihm verurteilt und eine norm für die künftige aufstellt. als einleitung vorausgeht. F. hätte die Goethischen worte mit der erzählung, auf die sie gemünzt sind, in beziehung zu setzen nicht unterlassen sollen : sie erscheinen bei ihm aus ihrem zusammenhange losgelöst, der geistliche hausfreund erklärt sich bereit, eine geschichte zu erzählen; doch die baronesse verlangt, es möge keine von der art sein, welche sie nicht liebt. kritik trifft die ganze gruppe der modeerzählungen, wo auf leichtsinnige weise die neugierde des lesers erregt und seine aufmerksamkeit nur durch seltsame kunstgriffe wach erhalten wird. sie lässt die wahl des stoffes vollkommen frei, denn ihr ästhetisches interesse haftet an der charakteristik der personen, der entwicklung der handlung, der sprache, kurz an der künstlerischen formung des stoffes weit mehr als an diesem selbst. ihre hohen und strengen forderungen setzen den erzähler in verlegenheit; die geschichte, die er vorzubringen im begriffe stand, muss er nun aufgeben, 'und ich weis wirklich nicht', fahrt er fort, 'ob ich mich in der Eile vergreife, wenn ich eine alte Geschichte, an die ich aber immer mit einiger Vorliebe gedacht habe, sogleich aus dem Stegreife vorzutragen anfange'. es ist die novelle vom Ehrlichen procurator, die den Cent nouvelles nouvelles entstammt und bei Goethe die modernste richtung der prosaerzählung inauguriert. die baronesse stellt ein programm auf, welches das vorhandene entschieden ablehnend etwas neues fordert, und erhält eine geschichte, die in der blütezeit der novellistik erzählt wurde. deutlicher konnte Goethe seinen zusammenhang mit den alten meistern nicht bekunden.

F.s bemerkungen über diese novelle, die schon ihrer äußern stellung nach beachtung verdient, sind äußerst dürftig; er nennt sie einen schwank und berichtet, dass Goethe sie aus dem Boccaz entlehnt zu haben glaubte. er rechnet es Goethe als verdienst an, dass die heldin seiner geschichte vor dem falle bewahrt bleibt und dass die lösung das sittliche gefühl nicht verletzt. doch sein lob gilt der quelle, an die sich Goethe im ganzen verlauf der begebenheiten eng anschliefst und mit der er zum teil wörtlich übereinstimmt. eine genaue vergleichung beider vorzunehmen, ist hier nicht am platze; es mag genügen, auf die quellenuntersuchung hinzuweisen, welche MHerrmann Vjschr. 3, 22ff geliefert hat: danach hat Goethe zweifellos die fassung der Cent

nouv. nouv. direct benutzt und sich vielfach auch bis in einzelne wendungen und geringe details hinein an sie angeschlossen!

Daraus mögen wir zugleich entnehmen, dass der erzähler, wie genau er auch dem originale folgt, beslissen ist, dem wunsche der baronesse rechnung tragend den ton der guten gesellschaft zu wahren, darauf beschränken sich dann auch zumeist die änderungen, die Goethe an der alten geschichte vornimmt, die gesellschaft, für die er erzählt, hat sich verfeinert, so ihre begriffe, ihre sprache und künstlerischen ansprüche. wenn Goethe eine lange rede des kaufmanns an seine frau durch die einsprache der letztern zum lebendigern dialog gestaltet, hier und da durch einen psychologischen zug, den er beinahe unvermerkt anbringt, die wahrheit der gestalt bekräftigt, oder zun: schluss seiner erzählung mit wenigen strichen einen bedeutenden ausblick eröffnet, 'dem Leser den stillen Reiz hinterlassend, weiter nachzudenken'; dann hat er die alte novelle unserem modernen geschmacke genähert, aber ihr wesen nicht modificiert. Schiller, dem Goethe die geschichte erzählt hatte, bevor er sie niederschrieb, war beim empfange des ms. besonders über die 'entwicklung' erfreut, bei der Goethe das original verlassen habe, gemeint ist natürlich nicht die aufsteigende entwicklung, sondern die entwirrung (dénouement), die handlung zwischen der peripetie und der katastrophe. doch auch hierin weicht Goethe ebensowenig wie in andern teilen der erzählung von den Cent nouv. nouv. ab. der wörtlichen übereinstimmungen sind zu viele, als dass man annehmen könnte, Goethe habe würklich, wie Schiller annimmt, seine quelle verlassen und sich in seiner eignen erfindung mit den Cent. nouv. nouv. begegnet. Goethe erneuert die alte novelle, wie es viele vor ihm getan haben; das merkwürdige aber ist, dass er sie den novellen seiner zeit als eine neue art gegenüberstellt, die für die zukunft zu gelten habe. Goethe ist auch der erste gewesen, der für seine eigne production daraus gelernt hat, im unmittelbaren anschluss an die alte erzählung gibt er eine neue, eine parallelgeschichte, die denselben moralischen grundgedanken nunmehr nach dem wunsche seiner zuhörer in einem einheimischen familiengemälde entwickelt, die aber zugleich nach denselben gesetzen geformt ist. von diesem gesichtspunct hätte F. die entstehung der modernen novelle betrachten müssen, und wenn er sich nicht ausschliefslich vom stofflichen interesse hätte leiten lassen, würde er wol in den einleitenden worten Goethes zu der geschichte von Ferdinand den richtigen fingerzeig erhalten haben, in welcher richtung die definition der no-

¹ schon bei Guhrauer Wiener jahrbb. d. litt. (1846), bd 116. anzeigebl. s. 81 hätte F. lesen können: seine (Goethes) erzählung stimmt von anfang bis zu ende so ganz mit dem altfranzösischen original überein...., dass der Procurator weniger den namen einer bearbeitung als einer freien übersetzung verdient.

velle zu suchen ist, oder vielleicht gar die definition selbst gefunden haben. sie lauten: 'Ich übergehe mancherlei Scenen, die in seiner Jugend vorsielen, und erzähle nur eine Begebenheit, die seinen ganzen Charakter ins Licht setzt und in seinem Leben eine entschiedene Epoche machte'. darin ligt das wahre wesen der novelle, dessen erkenntnis Goethe durch die alten meister vermittelt wurde. man denke nur an des alten Boccaz novelle vom Falken.

Wien. B. Hoenig.

Deutsche einflüsse auf die anfänge der böhmischen romantik. mit einem anhang: Kollár in Jena und beim Wartburgfest. von dr Маттніаs Микко. Graz, Styria, 1897. xII und 373 ss. — 5 m.

Der verf. gibt selbst in der vorrede (s. vi) zu, dass der titel seines werkes etwas schwerfällig und zu wenig umfassend sei. in der tat, man würde kaum daraus genau ersehen, um was es sich hier eigentlich handle. darüber werden wir durch das vorwort, in welchem erörtert wird, wie das werk entstanden ist, belehrt. dem verf. handelt es sich da vor allem um den einfluss der spätern deutschen romantik auf die sogenannte patriotische dichterschule in Böhmen, welcher er auch den namen 'romantisch' beilegen möchte. eigentlich bildet dieses werk nur den anfang einer serie von untersuchungen, die den gesamttitel 'Deutsche einflüsse auf die anfänge der slavischen romantik' führen sollen. ursprünglich wollte nämlich M. die deutschen einflüsse auf Stanko Vraz, den bedeutendsten dichter des Illyrismus, aufdecken. da zeigte es sich, dass bei ihm die indirecten einflüsse, die einflüsse der nordslavischen, speciell böhmischen romantik vor allem in betracht hätten kommen müssen. das führte den verf. einerseits notwendigerweise zur böhmischen litteratur, anderseits brachte es so manche unebenheit und ungleichheit in der anordnung des stoffes mit sich.

Bei den engen berührungen der Böhmen und Deutschen auf allen gebieten des geistigen lebens wird man schon von vornherein einflüsse der deutschen litteratur auf die böhmische zugeben können. vielfach sind sie auch schon nachgewiesen worden. für uns kommt hier im besondern eine arbeit von Jaroslav Vlček in betracht (Proní novočeská škola básnická — Die erste neuböhmische dichterschule, Prag 1896), weil sie jene dichterschule in der neuböhmischen litteratur betrifft, welche der speciell von M. behandelten unmittelbar vorhergieng. es war dies das von dem deutschen oder besser von dem französisch-deutsch-polnischen arkadiertum beeinflusste böhmische rococo mit Ant. Puchmayer an der spitze.

In M.s vorliegender arbeit wird namentlich die darauf folgende sog, patriotische dichterschule eingehender behandelt, worin sieht nun M. hier hauptsächlich den deutschen einfluss oder

den einfluss der deutschen romantik? er muss zwar auf s. 60 zugeben, dass es wol immer in Böhmen leute gegeben hätte, welche die goldenen alten zeiten lobten, aber seit dem aussterben des heidentums hätte es keine solchen gegeben, die ihre heidnischen vorfahren in dem rosigsten licht darstellen und die christianisierung ihres volkes mehr oder minder bedauern würden. auch hätte es in Böhmen patrioten nach den ieweiligen begriffen gegeben, aber selbst den erleuchtetsten und volkstümlichsten männern wäre es nie eingefallen, das ganze geistige leben auf die traditionen ihres volkes in seinen untersten schichten aufzubauen, aus allen seinen erzeugnissen, auch aus solchen, in denen viel aberglaube vorkommt, einen kanon für die kunst zu machen. diese verehrung der alten götter, die man sich zum großen teile erst schaffen muste, und die heilige scheu vor dem gesamten volkstum hätte man von der deutschen romantik gelernt, welche schon das wort 'volk' mit frommem schauer aussprach, und von ihrem vorläufer Herder, man könne ruhig sagen, dass die keime, von denen diese befruchtet wurden, in geringem maße direct nach Böhmen verpflanzt wurden, denn von den litterarischen triebkräften übten nur Ossian und Rousseaus evangelium der rückkehr zur natur ihren einfluss.

Man wird mit diesen ansichten im allgemeinen übereinstimmen müssen, zumal sich dafür aus der böhm. litteratur schlagende

beweise anführen lassen. am deutlichsten lässt sich der einfluss der deutschen romantik bei dem hauptrepräsentanten dieser dichterschule, bei Čelakovský verfolgen, da wir neben seinen werken im sinne der romantik auch eine ausführlichere correspondenz von ihm besitzen, in welcher man zumeist genau verzeichnet findet, welche werke er las, wie sie ihm gefielen, auf ihn würkten usw. Murko hat daher mit recht diese correspondenz in hervorragender weise berücksichtigt (s. 56-115). es kommen hier natürlich auch Čelakovskýs freunde in betracht. reflexe des romantismus können wir auch noch bei Safarík in seinen jugendwerken beobachten (s. 129-192). gar zu stiesmütterlich ist Palacký als vaterländischer historiker, organisator der nationalen arbeit und politiker (s. 115-126) behandelt worden, während man es sonst beobachten kann, dass sich der verfasser nicht immer streng an sein thema hält. jetzt, nachdem seit dem heurigen jahre so zahlreiche jubiläumsschriften über ihn vorliegen, würde das capitel gewis reichhaltiger ausfallen. vom eigentlichen romantismus finden wir bei Palacký freilich wenig. ganz anders verhält es sich wider mit Kollar (s. 192-274), dem sich während seiner studien in Jena (1817-1819), wo Luden, Fries, Oken uaa. würkten, eine ganz neue welt eröffnete, was natürlich für seine dichterische laufbahn nicht ohne folgen blieb. am meisten interessiert uns hier Murkos nachweis, dass Kollár, in seiner 'Slávy dcera' (tochter der

göttin Sláva) das ganze capitel Herders über die Slaven (Ideen

zur philosophie der geschichte der menschheit. zw teil, Riga u. Leipzig 1791, 4 cap., 3, 32-36) nebst anderen hierher gehörigen stellen umgedichtet hat. Herder gab aber nicht bloss die anregung zu den vielen archäologischen sonetten, sondern wir finden in der Slavy deera (und ebenso in anderen werken Kollars) vielfach auch seine leitenden ideen selbst, insbesondere ist es die idee der humanität, die übrigens auch bei Palacký eine große rolle spielt.

Ueberaus anregend ist in der vorliegenden schrift auch das capitel über Hanka und die Königinhofer und Grünberger handschrift (s. 33-52), es wird hier die ideenwelt, aus welcher diese modernen producte hervorgegangen sind, analysiert, wobei Murko namentlich hervorhebt, dass sich in der Königinhofer handschrift sehr viel rittertum uud minnesang vorfindet und dass speciell die alten Inder (nicht bloß die Indianer der Chateaubriandschen Atala in Jungmanns übersetzung), welche ebenfalls die deutsche romantik modern gemacht hatte, das modell zu dem curiosen cermoniell in Libusas gericht (der Grünberger hs.) waren.

So hat M. unsere kenntnis der böhmischen litteratur bereichert und einen noch innigeren zusammenhang zwischen der deutschen und der böhmischen litteratur, als man ihn bis jetzt anzunehmen geneigt war, aufgedeckt. ab und zu schiefst er freilich auch übers ziel, so zb. wenn er zum schlusse kommt (s. 275), dass das hauptverdienst an der widergeburt des böhmischen volkes deutschen einflüssen, speciell aber der romantik und ihrem vorläufer Herder zu verdanken sei. denn man kann hier zum mindesten streiten, da es ja doch eine ganze reihe von factoren gab, welche diese widergeburt oder überhaupt dieses erstarken des litterarischen (und geistigen) lebens herbeigeführt haben, dass unter diesen in erster reihe die durch die reformen Josephs 11 bewürkte lockerung der geistigen fesseln, unter welchen früher das volk schmachtete, anzuführen ist, darüber kann nicht mehr gestritten werden.

Als einen anhang zu seinem werke hat M. auch einen teil aus der autobiographie Kollárs in deutscher übersetzung (s. 293 bis 362) unter dem titel: 'Kollár in Jena und heim Wartburgfest' beigegeben, hier wird das leben auf den deutschen hochschulen, insbesondere in Jena, geschildert, weiter schreibt uns Kollár hier über einige professoren daselbst, so über Luden, LOken, JFFries, wie er auch mit Goethe bekannt wurde und schliefslich über das Wartburgfest.

Wien.

W. VONDRAK.

Michael Albert. sein leben und dichten. von Adolf Schullerus. Hermannstadt, WKrafft, 1898. 206 ss. 80. - 3 m.

Selbst guten kennern neuester litteratur wird der name Michael Albert fremd in die ohren klingen; und doch gilt er einem deutschen stamm, den Siebenbürger Sachsen, als der seines bedeutendsten dichters, in der nähe von Schässburg wurde Albert als sohn behäbiger bauersleute geboren, die den ältesten die vornehme laufbahn des gymnasiallehrers einschlagen ließen, welche dortzulande wol gerne zu einer pfarre, ja gar zur bischofswürde führt; indes blieb Albert bis an seinen tod, 1893, professor in Schässburg, in ungetrübtem stilleben, ja abgesehen von den studentenjahren in Jena und Berlin kaum einmal den bannkreis der heimat verlassend. die dichtkunst, zuerst die lyrik, später die novellistik, zuletzt die hohe tragödie, brachte auch keine aufregung in dieses ruhige dasein, wie ihr ruhm auch nicht über die siebenbürgischen grenzgebirge drang. und dennoch wird nicht leicht ein leser das lebensbild des trefflichen gymnasiallehrers und dichters teilnahmslos aus der hand legen, denn neben und über diesem gemütlichen bild enthält Schullerus büchlein die anziehendste schilderung 'sächsischen' geisteslebens.

Selten passt das wort 'sprachinsel' so völlig, wie auf das Sachsenländchen, dessen 200000 deutsche bewohner so meilenfern von allen volksgenossen getrennt sind. wie auf gewissen landfernen inseln tierisches und pflanzliches leben ganz eigenartige, seltsam altertümliche formen zeigt, so mutet auch bei diesen Sachsen vieles ganz seltsam altfränkisch an. dieser volkssplitter muste, wenn er nur irgend erhalten bleiben wollte, alle kraft in einem zähen verharren suchen; jahrhunderte währt die verteidigung gegen national und culturell grundverschiedene nachbarn, von haus aus bauern bildeten die Sachsen ihre starre bauernnatur zur höchsten potenz aus; auch in den kleinen städten — die übrigens weniger widerstandsfähig sind — ist der bäuerliche geist noch erkennbar. der kampf ist dort ein anderer als an der großen sprachgrenze; von einem rückhalt an der übrigen volksmasse, gar von einer sehnsucht, im allgemeinen aufzugehn, kann nicht die rede sein. der bewohner des königsbodens fühlt sich als 'Sachse', nicht als Deutscher; will er schriftsprache und dialekt scheiden, so spricht er von 'deutsch' schlechtweg und 'sächsisch'. diese beschränkung auf den engen stammbezirk, die man nicht engherzig nennen darf, denn sie ist von harter not geboten, kennzeichnet die besten sächsischen schriftsteller, vor allen Schullerus jede sächsische schrift, sei sie welchen inhalts immer, ist mitbestimmt von dem allbeherschenden gedanken, sächsische eigenart zu fördern und zu stützen. so auch die vorliegende schrift, wo den Sachsen - ihnen in erster linie - ihr lieblingsdichter und die entwicklung neuerer sächsischer dichtung überhaupt gezeigt werden soll. der wunsch ist allerdings schwer zu

unterdrücken, dass der verfasser doch wenigstens in den ausdrücken rücksicht auch auf den fremden leser hätte nehmen sollen, dem worte wie 'hattert' (gemeindegebiet) oder 'hann' (schultheifs) unverständlich sind.

Es widerspricht dem sächsischen sondergeist nicht, dass die gebildete sächsische jugend einen starken zug nach dem Deutschen reiche verspürt. hier würkt vor allem das confessionelle moment; dem Sachsen ist die evangelische landeskirche mit eine hauptstütze seiner existenz, die namen Luther, Hutten und Honterus (der landesreformator) klingen ihm sehr lebendig. noch ist der pastor, der 'herr vater', unbedingtes haupt der dorfgemeinde, ist der landesbischof der führer der nation, noch stehn trotz manchen erschütterungen in innigem zusammenhange mit der kirche die gelehrtenschulen des landes, die evangelischen gymnasien, welche bei dem mangel einer sächsischen universität eine weit wichtigere rolle als anderswo spielen, gemahnend in manchem an die einstigen humanistengymnasien. von hier geht eine rastlose wissenschaftliche durchforschung des landes aus, von hier zumeist die spärliche schöne litteratur - künstlerisches schaffen gilt den Sachsen nicht gerade viel; Albert wuste davon ein lied zu singen. bedenkt man die abgelegene lage, den geringen verkehr, die wesentlich auf ackerbau und hausindustrie gestellten erwerbsverhältnisse, so mag dies zusammengehalten mit den eigentümlichen formen geistigen lebens in manchem stark an kleinstädtisches deutsches leben im 18 jh. erinnern, freilich mit manchem befremdenden einschlag aus dem modernen leben und aus der halborientalischen umgebung.

Wie an einem schulbeispiel zeigt dies alles Sch. an Albert, nicht als unbefangener beobachter, sondern selbst alles mitlebend. ihm ist Albert nur dort dichter, wo er ganz aus sächsischem boden emporwächst. wenn der junge lyriker sich von Heine befangen zeigt, so ist das für Sch. eine verirrung, und es bedeutet eine selbstbefreiung und eine läuterung, wenn seine dichtung sich in ziemlich althergebrachten tönen der naturschilderung zuwendet. um die novellen Alberts - die allein in ihrer kräftigen, oft recht unerfreulichen schilderung sächsischen lebens der gegenwart modern anmuten — recht verständlich zu machen, entrollt der kritiker das ganze bild der heimatlichen geistesentwicklung seit den fünfziger jahren, mit ihr auch einen kurzen abriss der gleichzeitigen litteratur. wie Albert immer mehr und mehr mit dem lande verwächst, wie er alle kämpfe inniger und inniger mitfühlt, das wird uns mit unendlicher treue und sorgfalt geschildert, am höchsten stellt Sch. aber - der fremde leser wird ihm hierin wol selten folgen - die dramatische tätigkeit Alberts. dieser schrieb vier dramen, durchaus iambentragödien hohen stils. ein jugendstück 'Karl xu' fiel gänzlich ab; ihm ließ nach langer pause Albert zwei localhistorische dramen 'Die Flandrer am Alt'

und 'Harteneck', endlich einen 'Ulrich von Hutten' folgen. nach Sch. war der miserfolg des Karl xu für Albert ein glück: 'so ward er mit seiner poetischen kraft auch äufserlich von den allgemein der menschheitscultur angehörigen stoffen abgestofsen und in die enge und tiefe des eigenen volkslebens gedrängt; so wurde er nur ein siebenbürgisch-sächsischer dichter, aber ein echter dichter und blieb vor dem geschicke bewahrt, in der schar der 'iambentragödien dichtenden oberlehrer' aufzugehn'.

Es ist leider zu fürchten, dass fremde leser trotz allem den dichter in diese große schar stellen werden. diese 4 stücke sind geradezu musterbeispiele des nachschillerschen historischen architekturdramas, mit seinen monologen und massenscenen, mit seinem breiten aufbau, seiner tragischen schuld und mit seiner ganzen kälte. für Sch. freilich gilt dies nicht: in ihm, im Siebenbürger Sachsen überhaupt regen die beiden localhistorischen stücke Alberts mit den mächtigen erinnerungen, den starken anklängen an gedanken der gegenwart, dem dröhnenden nationalen pathos tiefste gefühle auf. wo aber dieses nicht aus den dichtungen selbst stammende interesse fehlt, da fühlt man die kälte, verspürt man die steife, unzulängliche technik, die mehr angedeutete als würklich gegebene charakterschilderung des dramatikers, der kaum einmal eine würkliche bühne zu gesicht bekam; da wird man auch nicht so liebevoll aus eigenem hinzutun, wie der kritiker Sch. sehr bezeichnend ist es, wie Sch. gerade auf den aufbau das gröste gewicht legt und die dramaturgischen vorschriften, die aus den dramen der classiker geschönft sind, auf diese kaum ein jahrzehnt alten stücke anwendet; bezeichnend ist es auch, dass Sch. zum berater hierin gerade den verfasser der allerjungsten poetik, Elster in seinen Principien der litteraturwissenschaft (1897) wählt, indes er das völlig veraltete dieser stücke nicht fühlt.

Sind sie aber auch würklich veraltet für die, für die sie geschrieben sind, die Sachsen? ist es nicht ungerecht zu fordern, dass dieselben litterarischen gesetze geltung haben sollen in den weiten deutschen gebieten, wo das deutschtum zwar nicht unbestritten aber doch ungefährdet herscht, und im äußersten osten, wo stündlich der verzweiflungskampf mit völliger vernichtung zu enden droht? diese Sachsen fordern von ihrem dichter entweder stärkung in ihrem widerstand oder trost in ihrem kummer; ihnen muss man das recht zugestehn, ihre poeten selbst zu wählen, und wenn wir einem ihrer besten glauben dürfen, so ist ihnen Albert ein dichter, ein vates im besten sinne geworden, ein tröster und prophet.

Wien, im februar 1899.

VALENTIN POLLAK.

## LITTERATURNOTIZEN.

Die Sintflutsagen. untersucht von Hermann Usener. Bonn, Fr. Cohen, 1899. vm und 279 ss. 80. 8 m. — die erste phase der vergleichenden mythologie ist an der rasch mechanisierten mythendeutung gescheitert. in der zweiten haben sowol die nominalistische schule Max Müllers als auch die realistische der Folkloristen wie Andrew Lang die eigentliche interpretation der mythen vorschnell überhaupt aufgegeben. es wird Useners dauerndes verdienst sein, dass er der deutung der mythen wider zu ihrem recht verholfen hat, hierbei aber den ganzen apparat des gelehrtesten philologen und den scharfsinn des geübten völkerpsychologen zu den alten werkzeugen hinzubrachte. dadurch werden seine mythologischen arbeiten, auch wo man sich nicht völlig überzeugt fühlt, so methodisch, so wichtig, so fruchtbar, so anregend.

Das neue werk stellt eine genaue untersuchung der griechischen flutsagen und ihre vergleichung einerseits mit den stammverwanten indischen, anderseits mit den stammfremden semitischen mythen — deren einfluss auf die arischen (besonders s. 253) entschieden abgelehnt wird - in den vordergrund. U. fasst die sagen von der großen flut ('Ergebnisse' s. 230 f) als ursprüngliche lichtmythen auf. der junge himmelsgott wird in der truhe von der flut auf den berg getragen und durch seine epiphanie auf der höhe wird er beginner und vater der menschenwelt. zu diesem ursprünglichen bild tritt dann (s. 234 f) vermittelnd die vorstellung, die 'das aufsteigen des neugeborenen lichtes mit einer flutwelle, die den sonnenball wie mit einem ruck emporzuheben scheint, in verbindung setzte.' aus ihr entwickelte sich die idee der sintflut, die dann unter mitwürkung geographischer, local motivierter legenden (s. 246) zu dem mythus des großen strafgerichts umgedeutet wurde.

Glänzend erscheinen mir die nachweise über 'das götterkind in der truhe' (s. 80f), über den tausch von tod, winter, nacht (s. 85), den ersatz der local- durch die nationalgottheiten (s. 103), das wechselverhältnis von bild und gott (s. 104), über die vielfältigkeit und mehrdeutigkeit mythischer bilder (s. 181 f), den anteil des einzelnen dichters am mythus (s. 182), die doppelung der mythischen bilder (schiff und fisch s. 184 u.). äußerst wertvoll auch speciell für die germanische mythologie sind die erwägungen über die 'novellistischen motive' (s. 139) und über einzelne mythenkreise wie die vom himmelsschatz (s. 182), von den götterträgern (s. 187), vom sitz der götter (s. 192), dem land der seligen (s. 201) und dem goldenen zeitalter (s. 202). überhaupt nimmt U. nicht nur auf germ. sagen, sondern auch auf deutsche märchen und sagen (s. 112), volkslieder (s. 238), familiennamen (s. 195) widerholt bezug. ebenso auf cultgebräuche wie den neuerdings aus anlass des Mauricius vCraun wider mehrfach behandelten schiffsumzug (s. 126f), vor allem aber scheint mir

doch der grundgedanke wichtig: dass wir uns hüten sollen, allzu rasch sinnliche unterlagen für mythische bilder zu suchen, weil diese bald ein selbständiges leben gewinnen und behalten (s. 194). zwischen die ursprüngliche sinnliche conception und die reife mythe schiebt U. den ganzen process psychologisch-poetischer verarbeitung, und hier vor allem ist der mythologie aller völker

ein neues, wichtiges arbeitsgebiet eröffnet.

Für sein hauptergebnis sieht U. (s. 262) neuen urkunden ältester flutsagen mit festem zutrauen entgegen. ein zusammenhang zwischen licht- und flutmythen, wie er ihn aufgedeckt hat, wird wol auch als dauernder gewinn zu verzeichnen sein. der schwächste punct scheint mir die vermittelung durch die wellenberge, die in der ausnutzung der Jordantaufe (s. 235) und poetischer ausdrücke in späten liedern (s. 238) die psychologische vorsicht des berühmten autors nicht immer völlig zu bewähren scheint. ob die griech. etymologien (Herakles s. 58, Deukalion s. 65) tragfähig genug sind, kann ich nicht beurteilen. aber jedesfalls ist über allgemeine probleme der mythologie wider eine so große flut von licht ergossen, dass wir diese epiphanie dankbar feiern, wenn selbst das götterkind in der truhe noch länger auf ununsichern wellen schwanken muss.

Die bau- und kunstdenkmäler in den hohenzollerschen landen, im auftrage des hohenzollerschen landesausschusses bearbeitet von dr Karl Theodor Zingeler, fürstl. hohenzollerscher hofrat, und WILHELM FRIEDRICH LAUR, architect. mit 22 lichtdrucken, 168 abbildungen im text und einer archäologischen übersichtskarte von Hohenzollern. Stuttgart, Paul Neff, 1896. xi und 304 ss. 80. 15 m. — das officielle vorwort, das der landesausschuss von Hohenzollern dem buche mitgegeben hat, berichtet, wie die inventarisation der kunstdenkmäler in den hohenzollerschen landen wesentlich nach den grundsätzen, die Bergau für Brandenburg und Preußen aufgestellt, erfolgt sei. demnach enthält das werk eine kurze kritische beschreibung aller in Hohenzollern vorhandenen denkmäler der bau- und bildhauerkunst, der malerei und der verschiedenen kunstgewerbe von der ältesten zeit bis auf unsre tage, soweit solche in kunst- und culturgeschichtlicher beziehung von wert sind, mögen sie im besitze des staates, einzelner communalverbände, gemeinden, corporationen, vereine oder im privatbesitze sein. der landesausschuss hat einen besondern wert darauf gelegt, 'dass das werk durch in Hohenzollern ansässige kräfte ausgearbeitet werde'.

Man muss diesen hohenzollerschen kräften das zeugnis geben, dass sie ihre sache im allgemeinen vortrefflich gemacht haben. kunstdenkmäler höchsten ranges sind überall nicht zu verzeichnen gewesen; aber für das mannigfache, mehr oder minder gute ist, soviel der fernerstehende zu sehen vermag, die höchste sorgfalt sowol in vollständiger aufzählung und angemessener, bis in kleine

einzelheiten reichender beschreibung, als besonders auch in den bildlichen beigaben verwendet worden, zeichnungen und lichtdrucke, und unter den letztern besonders die widergabe der vier Zeitblomschen bilder, die sich in dem pfarrdorf und marktflecken Bingen an der Lauchert befinden, sind vortrefflich. einzig die burgruinen und die vorgeschichtlichen befestigungen kommen etwas zu dürftig weg. ich würde zb. eine ausgeführtere notiz über die bei Weildorf vorkommenden 'trichtergruben', die auf s. 108 mit der bemerkung abgespeist werden; 'im walddistricte Maika bei Tannenburg eine größere anzahl, 50-60 trichtergruben. erdfälle sollen ausgeschlossen sein', und einen lagerplan derselben, auch durchschnitt einzelner: — oder eine nähere beschreibung der bei Dietfurt gelegenen 'interessanten' wallburg (s. 207), und so noch mancher ähnlicher dinge, weit lieber gehabt haben, als die angabe über die in privatbesitz zu Weilheim befindliche 'alte Bibel' (s. 173), deren verdeutscher der herr autor des betreffenden abschnitts nicht entziffern kann und den er als dr Johann Dieter . . rger gibt. es handelt sich natürlich um das bekannte scheußliche machwerk des predigermönches Johann Dietenberger. man sieht, 'die in Hohenzollern ansässigen kräfte' wissen auch nicht alles, und sie durften sich wol herablassen, über den titel und wert des buches leute zu befragen, die nicht die auszeichnung genießen, den oberämtern Gammertingen, Haigerloch, Hechingen oder Sigmaringen zugehörig zu sein.

Besonders angenehme zugaben zu dem werke bieten einmal die 'übersicht der in Hohenzollern erhaltenen bau- und kunstdenkmäler' auf s. 294—304, von Laur verfasst, und dann die archäologische übersichtskarte von Hohenzollern, von Zingeler bearbeitet, mit ihrer einzeichnung von römischen und vorgeschichtlichen resten.

M. HEYNE.

Häufigkeitswörterbuch der deutschen sprache. festgestellt durch einen arbeitsausschuss der deutschen stenographiesysteme. herausgegeben von F. W. Kaeding. Steglitz bei Berlin, 1898. selbstverlag des herausgebers. im buchhandel zu beziehen durch ESMittler & sohn, Berlin. vi und 671 ss. 80. 22,50 m. - das buch ist das ergebnis einer wahren riesenarbeit, an welcher fünf jahre hindurch 1320 personen teilgenommen haben, und welche sich über 20 millionen silben erstreckt. in erster linie muss es den stenographen nützen, die bei seiner ausarbeitung auch zu einem weit überwiegenden teile tätig gewesen sind; nur auf grund solcher ausgedehnter untersuchungen ist es möglich, verbesserungen in ihren systemen vorzuschlagen und einzuführen. dass auch die deutsche philologie ihren vorteil aus dem werke zieht, ist gern zuzugestehn, soweit es sich um sprachliche untersuchungen handelt, die mit hilfe der statistik gelöst werden müssen. und da auch die fremdwörter berücksichtigt worden sind, so bietet sich, wie der herausgeber selbst bemerkt, dem allgemeinen deutschen sprachverein dadurch

die gelegenheit festzustellen, in welchem grade das deutsche von fremdwörtern durrchsetzt ist. — besonders hervorzuheben ist der sorgfältige, schöne und klare druck, der die benutzung des buches sehr angenehm macht.

M. Heyne.

Wegweiser zur deutschen litteraturgeschichte, bibliographischer grundriss für vorlesungen und zum selbststudium. 1 teil: Die älteste zeit bis zum 11 jh. von dr phil. J. Fath. Würzburg, Stahelsche verlags-anstalt, 1899 80. vm und 90 ss. 1,60 m. — über die gesichtspuncte dieser bibliographie sagt das vorwort (datiert vom august 1898), dass sie 'dem lernenden als führer dienen und den lehrer entlasten' solle, ferner, dass 'diejenigen denkmäler, welche nur für die sprachwissenschaft von bedeutung sind, weniger eingehend behandelt' wurden, endlich, dass 'jegliche beurteilung der einzelnen schriften' unterblieb, weil 'eine zusammenhängende darstellung der litterarhistorischen forschung' später folgen werde, immerhin seien durch einen stern leicht zugängliche oder maßgebende arbeiten hervorgehoben.

Fasst man auch die einschränkung, die im ersten satze ligt, möglichst weitherzig auf, so bleibt doch nichts übrig, als die unvollständigkeit, unzuverlässigkeit, flüchtigkeit, mit der dieses buch

gearbeitet ist, scharf zu verurteilen.

S. 1 ff ('gesamtdarstellungen') sind Roquette, Lindemann, Koenig genannt, nicht aber Khulls und Golthers arbeiten. unter 'erläuterungen' zu den Merseburger zaubersprüchen fehlen die aufsätze und notizen von Jessen Zs. f. d. phil. 2, 126, Wilken Germ. 21, 218, vdRecke Zs. 23, 409, Behaghel Beitr. 15, 570, Kauffmann und Gering Zs. f. d. phil. 26, 454 ff, Grienberger aao. 27, 433, Möller Allitt.-poesie 51. zum Hildebrandslied vermiss ich unter den ausgaben die textherstellungen Heinzels, Möllers, Vollmer-Hofmanns, die aufsätze und bemerkungen Scherers Zs. 26, 378, Lufts in der festgabe für Weinhold, Wilkens Germ. 24, 263, Martins Zs. f. d. phil. 24, 227, Kraus Zs. f. d. öst. gymn. 1894, 131 und besonders 1896, 316, Gross Über den Kasseler codex 1879, Jellineks Zs. 37, 20, Cosijns Tijdschrift 11, 200, ja sogar Kauffmanns aufsatz in den Philol. studien fehlt. bei De Heinrico erfährt man nichts über die mitteilungen von Priebsch im Anz. xx 207 und den Deutschen hss. in England 25. zu Otfried fehlt unter den 'quellen und vorbildern' Marold Germ. 31, 119 und Loeck Homiliensammlung des Paulus Diac., unter 'grammatik' Benrath Vocalschwankungen, Ohle Wortstellung, Bodenstein Accent der mehrsilb, präp., unter 'metrik' Saran in den Philol. stud., unter 'erklärungen und allgemeines' Schade Wissensch. monatsbll. 7, 205, Krüger Germ. 32, 297, Jellinek Zs. 39, 56. besonders schlecht ist die Wulfilalitteratur vertreten: von Stamm-Heyne ist nur die 8 aufl. genannt, die ganze neuere forschung zum leben Wulfilas seit Krafft in Herzogs Realencycl. und Sievers Beitr. 20, 302 ist bei seite gelassen; zu der Skeireins findet man

weder die ausgabe von van der Waals noch die aufsätze von Jellinek, Beets, Marold, McKnight. von Gallées Alts. sprachdenkm. und Steinmeyers mitteilungen dazu Anz. xxII 266 keine spur. diese (wie ich ausdrücklich bemerke, von mir gelegentlich, nicht syste-

matisch notierten) proben werden genügen.

Die unvollständigkeit ist aber nur eine äußerung der sorglosigkeit, mit der Fath überhaupt seine arbeit zum drucke gebracht hat. auf s. 2 drei druckfehler, s. 4 Sierers (f. Sievers), Seidle (f. Seidel), Bonike (f. Bonitz) usw. usw. diese flüchtigkeit war wol schon im manuscript ausgeprägt: s. 36 citiert er Stosch Zs. 3 statt 33, s. 77 figuriert das Fränk, taufgelöbnis als MSD<sup>3</sup> Lxx, das zu GKaufmanns Unterss. der quellen etc. gehörige citat steht s. 48 bei der vorausgehnden nummer (Bessel), die jahreszahlen der aufsätze Moureks zum Tatian nr 13. 14 sind falsch (die abhandlung von 1897 fehlt). die MSD3 302 ff gebrachten segensformeln werden s. 10 völlig unzureichend als 'bruchstücke von zauberformeln' mit der hinweisung auf MSD und Koegel 12, 162 f abgetan, wahrscheinlich weil der vf. die genauere auseinandersetzung mit der vagen grenzbestimmung 'bis zum 11 jh.' scheute, die er auf das titelblatt schrieb. Otlohs gebet hat er noch, nicht aber das Memento, nicht Williram. die §§-einteilung ist inconsequent.

So taugt die vorliegende bibliographie durch ihre zusammengeraffte unvollständigkeit nicht für den fachmann, für den schüler nicht durch ihre unzuverlässigkeit und die planlosigkeit der sternauszeichnungen, für den gebrauch bei vorlesungen nicht aus eben diesen gründen und durch die aus den vielfachen unterabteilungen folgende unbequemlichkeit des citierens. Fath bezeichnet das heft als '1 teil'; ehe er an den zweiten geht, möge er den ersten von neuem und sorgfältiger anlegen und dadurch seine berufenheit für jenen erst erweisen.

Joseph Seemüller.

La lingua gotica. grammatica, esercizi, testi, vocabolario comparato, con ispecial riguardo al tedesco, inglese, latino e greco. del S. FRIED-MANN. Milano 1896. [Manuali Hoepli, serie scientifica, 214—215.]

Gotische sprachdenkmäler mit grammatik, übersetzung und erläuterungen. von Hermann Jantzen. Leipzig 1898. [Sammlung Göschen 79.] — der Mailänder professor Friedmann, in Deutschland wol weniger durch seine Grammatica tedesca (1895) als durch sein Dramma tedesco del nostro secolo (1893) schon bekannt, will mit dem vorliegenden manuale die italienischen studenten ins gotische einführen. er bringt eine knappe elementargrammatik im anschluss an Braune, einen sprachvergleichenden anhang, aus der gotischen bibel zusammengestellte und den einzelnen kategorien der grammatik folgende übungssätze, danach etliche bibelstücke im zusammenhang, ein etymologisches und zu dem elementaren charakter des buches kaum im verhältnis stehndes glossar, endlich deutsche, englische, griechische, lateinische,

romanische indices. einzelne fehler wären leicht zu monieren, und neuheiten wird man nicht erwarten, obgleich ebenso discrete wie bedenkliche ansätze dazu nicht fehlen (zb. sunna als \*sum-nanzu sommer, siponeis zu sibja ua.). immerhin darf man es als bescheidenheitshyperbel bezeichnen, wenn der vf. sich nur einen 'dilettante in glottologia' nennt, und zugeben, dass seine arbeit

ihren zweck zu erfüllen geeignet ist.

Welchen zweck aber hat Jantzens büchlein? wozu in der sammlung Göschen nun auch ein gotisches bändchen? weshalb den einstigen culturhistoriker, der aus dem inhalt popularisierender verlegerunternehmungen auf das bildungsbedürfnis unsrer tage schließen will, so in die irre führen? gewis ist das heft gewissenhaft und solid gearbeitet; einzelne unebenmäßigkeiten im druck und kleinere versehen wären zu entschuldigen (die 3 druckfehlerberichtigungen s. 137 enthalten selbst wider 2 fehler), aber das hauptbedenken: ich gesteh, dass mir schon bei Braunes altbewährtem hilfsbuch öfter zweifel aufgestiegen sind, ob es praktisch war, ihm die wenigen sprachproben beizugeben : es gibt nur zu oft banausische studenten, die nach seiner durcharbeitung sich einbilden gotisch zu können und deshalb gern vergessen, auch den ganzen Ulfila in die hand zu nehmen. vielleicht verdienten da übungsstücke in Friedmanns art den vorzug. Jantzen nun gar gibt nicht nur sprachproben, sondern darunter auf jeder seite zugleich die nhd. übersetzung und einen zum elementarsten hinab- und zu umfassender sprachvergleichung hinaussteigenden commentar : ich fürchte, sein erfolg wird der sein, dass man sich in zukunft hüten muss, die von ihm ausgewählten stücke in gotischen seminarübungen von anfängern interpretieren zu lassen!

Ivens saga. herausgegeben von Eugen Kölbing. [Altnordische sagabibliothek. herausgegeben von Gustaf Cederschiöld, Hugo Gering und Eugen Mogk, heft 7.] Halle, Max Niemeyer, 1898. xxviii und 136 ss. 4 m. - seiner ausgabe der Flóres saga ok Blankistúr lässt Eugen Kölbing eine ausgabe der Ivens saga folgen, die wie iene ein heft der rüstig fortschreitenden Altnordischen sagabibliothek bildet, nach einer kurzen inhaltsangabe der saga, die der plan der sammlung verlangte, handelt er in der einleitung zunächst über ihre französische quelle. frühern forschungen folgend, eigne ansichten kurz begründend, zeigt er, wie Christian vTroyes aus vorhandenen sagenmotiven den stoff seines Yvain formte. die französische dichtung wurde in der ersten hälfte des 13 jhs. in norwegische prosa übersetzt, aber diese übertragung ist nur in der isländischen, vielfach gekürzten version erhalten, sie lässt sich ebensowenig wie der englische Iwein auf eine hs. des Yvain zurückführen, zeigt vielmehr berührungspuncte mit mehreren von ihnen; die directe vorlage ist demnach nicht mehr erhalten. zusammenhang mit der norwegischen übersetzung steht eine

schwedische bearbeitung in versen aus dem jahre 1303, der Herra Iwan Lejon-riddaren. in seinen Riddarasögur hatte K. zu erweisen gesucht, dass das schwedische gedicht nicht, wie die schlussverse behaupten, auf eine französische vorlage zurückgehe, sondern dass es nach der norwegischen prosaübersetzung gearbeitet sei; jetzt glaubt er auf grund einer neuen vergleichung, von der die wichtigeren belegstellen mitgeteilt werden, schließen zu dürfen, 'dass der verfasser der visa in der tat neben einem ms. der nordischen saga auch eine hs. des frz. Yvain vor sich gehabt und nach neigung je an die eine oder andre fassung oder auch an beide sich angelehnt hat'.

In seiner ersten ausgabe in den Riddarasögur hatte K. den text nach der vollständigeren hs. A (cod. Holm. perg. 6, 4°) gegeben und die varianten von B (A. M. perg. 489, 4°) mitgeteilt. der neuen ausgabe legt er B zu grunde, das vielfach bessere und vollständigere lesungen bietet, und lässt erst wo diese hs. abbricht die hs. A eintreten. in einer längern note der einleitung und an vielen stellen des commentars gibt er rechenschaft über die stellen, in denen er die la. von A vorgezogen hat. als anhang folgt der text von A, soweit er nicht der ausgabe zu grunde gelegt ist.

Der commentar ist noch reichhaltiger als der zur Flóres saga. er enthält einmal die erklärung der wörter und wendungen, die sich bei Möbius nicht finden, ein geringfügiges versehen bemerk ich in der note zu cap. 1, 3: 'fyrir hvetvetna unter allen umständen'; es ist eher fyrir hvetvetna fram in der gleichen bedeutung zusammen zu nehmen als fram mit út at ganga zu verbinden. zu den worterklärungen treten anmerkungen über stoffliche dinge, unter denen ich die über die waldleute zu cap. 2 und die über weinende tiere zu cap. 10, 30 hervorheben möchte. von besonderem interesse sind die stilistischen bemerkungen, der übersetzer hielt sich ganz an die darstellung seiner vorlage, nur vereinzelt tauchen reminiscenzen aus der heimischen litteratur auf. so erinnert der hituketill, der in einem der saga eigentümlichen vergleich vorkommt (cap. 2, 25), entfernt an den kessel Hymirs; die voraussage der königin an Kæi: æ mun bins nafns at illu getit, medan heimrinn stendr lässt an Grip. 23 und 41 denken; die worte Lunetas cap. 16, 13: Svå fegin em ek yðrum fundi könnten allenfalls zurückgehn auf HH. 11 42. einer anpassung an nordische verhältnisse verdanken ihr dasein et hæsta sæti (= hásæti) cap. 7, 4 u. 5 und das svefnhús cap. 9, 3. eine menge allitterierender formeln zeigen sich, auf die der herausgeber in den anmerkungen aufmerksam macht; an einer stelle cap. 16, 25 — erscheint zweimal hinter einander gekreuzte allitteration. die eigentümlichkeiten des ältern sagastils sucht man vergebens, und ein übergang wie Nú er at segia mutet uns in seiner umgebung fremdartig an. - der herausgeber weiß zu einzelnen stellen zahlreiche parallelen anzuführen aus andern südländischen sögur wie aus den Fornaldar sögur Nordrlanda; wir sehen hier an vielen beispielen, wie sehr die letztgenannte gattung auch in einzelheiten des stoffs und im stil abhängig ist von der nordischen übersetzungslitteratur.

Wilhelm Ranisch.

Jacob van Maerlants Strophische gedichten. nieuwe uitgave bewerkt door J. Franck en J. Verdam. Groningen, Wolters, 1898. [Bibliotheek van middelnederlandsche letterkunde onder redactie van J. Verdam en J. te Winkel. | xch und 300 ss. 12.50 m. — die ausgabe umfasst zehn gedichte, von denen acht in 13 zeiligen strophen, zwei in 12 zeiligen abgefasst sind : die letztern haben die verdopplung der letzten reimzeile nicht, sie unterscheiden sich auch sonst formell und inhaltlich von den andern : der versbau beruht auf regelmäßiger abwechslung von hebung und senkung; der auftact mangelt, es ist die strophe genau die des 'Stabat mater'. auch der ausdruck ist gewöhnlicher, weniger eigenartig als er bei Maerlant zu sein pflegt. es ist mehr gelehrsamkeit, überlieferung als eignes urteil, wie es bei Maerlant doch sonst überall hervortritt. da diese bedenken von beiden herausgebern geteilt werden (s. XLVII), so wär es doch wol besser gewesen, die beiden gedichte: Vijf vrouden und Ons Heren wonden, wenn nicht von der ausgabe auszuschließen, doch sie etwa nur anhangsweise ihr beizufügen.

Die überlieferung ist sehr verschieden für die einzelnen gedichte. von den drei ersten Wapene Martijn ist sie besonders reich: außer einer anzahl von handschriften ist eine vom dichter selbst verfasste parodie Van den verkeerden Martine, allerdings nur ein fragment, nur der anfang vorhanden, ferner eine lateinische und eine französische übersetzung, letztere bis jetzt nur teilweise bekannt. über die filiation der hss. hat Franck in diesem Anzeiger mehrfach gehandelt und jetzt seine ergebnisse wesentlich bestätigt. es ist freilich unerwünscht, dass für fast alle hss. die benutzung mehrerer vorlagen vorausgesetzt werden muss. immerhin gehören diese gedichte zu den bestbezeugten texten der mnl. litteratur, und es ist sehr richtig gewesen, hier auch die normalisierung der orthographie durch-

zuführen, die sich auf zahlreiche reime stützen kann.

Ergebnisreich ist auch die behandlung der quellen in der einleitung. abgewiesen wird die benutzung des französischen dichters Rutebeuf, der etwa gleichzeitig gedichte in ähnlicher form und tendenz, teilweise mit den gleichen titeln geschrieben hat, wie wir sie bei Maerlant finden. trotzdem glauben die herausgeber s. Lxxv, dass die verwantschaft zwischen den nl. und den franz. gedichten nicht anders zu erklären sei als die, welche heute zwischen artikeln gleichen inhalts von zeitungen derselben partei bestehe. 'Maerlants abwendung von der französischen poesie spricht a priori gegen eine beeinflussung durch den franz. dichter'. dieser allgemeine grund genügt nicht. Maerlant tadelt die lügen

der franz, romandichter : hier haben wir es aber mit einer audern, ihm naheverwanten richtung zu tun. so möge die ganze frage noch offen bleiben; zu einer eignen untersuchung find

ich gegenwärtig keine zeit.

Auf den text der gedichte folgen reichhaltige anmerkungen und ein wörterverzeichnis. zu persemare (-mere, -mier) wird bemerkt, dass es zu mn!. persemen 'wuchern' und perssem bei Kilian gehöre, das schon in den altniederfränkischen Psalmen als prisma. presma vorkommt. die ahd. formen hat Grimm Gramm, n 147 damit zusammengestellt : bei Tatian erscheint phrasamo. der ursprung ist, wie es scheint, noch nicht nachgewiesen, sollte nicht eine romanische neubildung von lat. praesumere zu grunde liegen, womit das vorwegnehmen des zinses, eine der gewöhnlichsten arten des wuchers, bezeichnet werden konnte? \*praesuma wäre eine wortbildung wie doute = lat. \*dubita von dubitare. freilich fehlt praesumere wie sumere in den romanischen sprachen, vielleicht kommt für das wort auch lat. proxima in betracht.

Auch sonst fehlt es im wortvorrat der W. M. nicht an puncten, die der aufklärung noch harren. so ist sonder (oder onder) spit delven nicht klar in seiner ableitung, wie zu M. 1 20 bemerkt wird. auch verscruven 'verstoßen', der bedeutung nach gleich verscuven und mit diesem öfters vertauscht, bedarf noch der erklärung, ist der titel De gaudibus beatae Mariae

s. LXVIII überliefert?

Erwünscht gewesen wäre eine inhaltsübersicht und womöglich auch ein blattweiser.

Das deutsche Madrigal, geschichte seiner entwickelung bis in die mitte des 18 jhs. von KARL VOSSLER. [Litterarhistorische forschungen, vi heft.] Weimar, Emil Felber, 1898. xi und 163 ss. 80. 3,50 m. - die geschichte des deutschen madrigals, die wir seit Koberstein, vWaldberg und Minor im umriss übersahen, erfährt durch die V.sche erstlingsarbeit eine sorgfältige und gründliche darstellung, freilich führt die wanderung zumeist durch die niederungen der deutschen litteratur. denn das madrigal, zur zeit ihres grösten tiefstandes in die deutsche dichtung verpflanzt, ist in dem fremden boden nie recht heimisch geworden, es wird vorzugsweise von untergeordneten dichtern gepflegt und stirbt nach kurzer scheinblüte bei dem aufblühen einer kräftigeren nationalen litteratur ebenso schnell ab. V. selbst findet seine bedeutung 'in der fülle verwanter formen, die sich aus ihm heraus entwickelte', vor allem in der ausbildung und förderung der freien verse. immerhin aber bietet seine geschichte einen lehrreichen querschnitt durch die formale entwicklung der lyrik des 17 und und 18 ihs.

V. behandelt nach einem raschen überblick über die entwicklung des italienischen madrigals und einer etwas unklar geratenen betrachtung der etymologie des wortes die zeit bis zum

erscheinen des grundlegenden Zieglerischen tractats (1653), in der das madrigal, als musikgattung schon sehr beliebt, in der dichtung noch als 'componimento illegitimo' betrachtet wird. Fleming erscheint hier für die lyrik als erster mit übertragungen aus dem pastor Fido. Zieglers bedeutung, seine abhängigkeit von den Italienern, sein einfluss auf die poetik, die weltliche und geistliche lyrik wird eingehend belegt und gewürdigt, unmittelbar unter dem einfluss der italienischen und nun auch der französischen madrigaldichtung stehn die galanten dichter, die es auch im drama - eifrig pflegen, aber durch vermischung mit verwanten massen verwirrung in die einseitige, aber klare auffassung Zieglers bringen, nicht glücklich erscheint mir die allerdings nur vorsichtig ausgesprochene polemik gegen vWaldberg und Minor s. 108 ff. ob jene übersetzer ihre rein alexandrinischen 'madrigale aus dem französischen oder italienischen' würklich mit bewustsein von der deutschen form unterscheiden wollten, wird sich nicht erweisen lassen, auch die versuche, aus der 'individuellen auffassung, welche der betreffende dichter von den madrigalischen formen überhaupt gehabt haben mag', zu bestimmen. ob ein gedicht noch als madrigal zu bezeichnen sei, wie s. 149 bei Günther, können nicht zu sicheren ergebnissen führen, das entscheidende bleibt doch - was auch V, als endresultat des letzten abschnittes: Die letzten madrigalisten feststellt —, dass eine sichere grenze zwischen madrigal und sinngedicht nicht mehr zu ziehen ist. das madrigal geht in der masse der verwanten formen unter.

Die untersuchungen über die einzelnen dichter sind, soweit sich bei der weitschichtigen, zt. unzugänglichen litteratur überblicken lässt, mit eindringender sorgfalt unter reichlicher benutzung der italienischen und französischen vorbilder angestellt — zu Chph. Woltereck (s. 142) sei bemerkt, dass die erste ausgabe seiner oden, Hamburg 1711, wie die zweite nichts neues bringen, da sie beide in die vollständige ausgabe der 'Holsteinschen musen' aufgenommen sind —; dagegen wäre der arbeit oft größere klarheit der darstellungsform und gruppierung, vor allem ein schärferes herausheben des großen zusammenhanges zu wünschen. Weltis darstellung des sonetts hätte hier ein treffliches vorbild geben können.

Der einfluss der deutschen litteratur auf die niederländische um die wende des 18 und 19 jahrhunderts. von dr Karl Menne. I teil: Periode der übersetzungen; Fabel- und idyllendichtung; Klopstocks 'Messias'; Übersicht über das drama. [= Litterarhistorische forschungen, hrsg. von Schick und Waldberg, vin heft.] Weimar, Emil Felber, 1898. Iv und 97 ss. 2,40 m. — das vorliegende heft kündigt sich als erster teil einer größeren arbeit an; es behandelt die niederländischen übersetzungen und nachahmungen von Klopstock, Wieland, Gellert, Gessner und einigen andern und

fügt als 'noch nicht ganz verarbeitetes material' eine liste von niederländischen übersetzungen deutscher schauspiele hinzu. ein zweiter teil soll die sentimentalen schriften in Holland, vornehmlich die einwürkung von Goethes Werther, ein dritter Lessing, Goethe, Schiller, ein vierter die lyrik behandeln, das bisher veröffentlichte ist die ausarbeitung fleifsiger, im wesentlichen bibliographischer notizen, in dem sinne, dass vf. seine büchertitel und übrigen collectaneen zu gruppieren sucht und den namen und sachen, die ihm dabei begegnen, nachspürt, diese zusammenstellungen sind zweifelsohne dankenswert (wie auch schon von holländischer seite anerkannt worden ist), wenngleich die ungeschickte redigierung, in folge deren gar kein wertunterschied zwischen dem text und den umfangreichen fußnoten besteht, die lecture wenig angenehm macht, auch würde der vf. gut tun, wenn er bei den folgenden teilen einen Niederländer die correctur lesen liefse : die anzahl der schreib- und druckfehler in den

titeln und citaten ist größer als erlaubt.

Wer aber, durch den titel und den kühnen stil des büchleins verleitet, höhere ansprüche stellen und eine verarbeitung des materials in dem sinne erwarten möchte, dass der einfluss deutscher geistesströmungen auf die führenden und geführten geister Hollands sich aus der masse der erscheinungen heraushöbe, der wird sich durchaus enttäuscht sehen. hierzu fehlt dem vf. nicht nur die nötige bekanntschaft mit der holländischen nationallitteratur, sondern auch überhaupt der für betrachtung culturgeschichtlicher fragen geschulte bedächtige blick. litterarhistorische beeinflussung wirft er rückhaltlos mit übersetzung und nachahmung zusammen; gedrucktes jeglicher qualität nimmt und gibt er ohne unterschied als litterarisches urteil: dagegen geht er ahnungslos an eigentlich wichtigen dingen, zb. der verbreitung einer übersetzung (Gellerts schriften überschwemmen noch heute den büchertrödelmarkt) und deren reflexen bei dem gebildeten publicum vorbei, so ist nicht viel hoffnung, dass die folgenden teile eine in der tat vernachlässigte und schwierige aufgabe der litteraturgeschichte lösen werden; wenn aber der vf. sich entschließen könnte, seine übrigen sammlungen in schärfer disponierter schlichter form, unter ausscheidung aller gesuchten citiererei und allgemeiner urteile, zu veröffentlichen, so würde er sich doch auf beiden seiten der grenze dank verdienen. E. F. Kossmann.

Strafsburger Goethevorträge, zum besten des für Strafsburg geplanten denkmals des jungen Goethe. Strafsburg, Karl JTrübner, 1899. 80. 197 ss. 2,50 m. — das buch enthält sieben vorträge, die sich ihrem zweck entsprechend an das große publicum wenden. gleichwol wird sie auch der Goetheforscher mit nutzen lesen, besonders diejenigen, die nicht litterarhistorischen charakters im engsten sinne des wortes sind. Ernst Martin stellt Goethes ansichten über 'Weltlitteratur und dialektpoesie' zusammen. Rudolf Henning gibt eine gedrungene, sehr lebendige charakteristik des 'Jungen Goethe', in der er mit großem geschick und plastischer anschaulichkeit die entscheidenden züge seines entwicklungsganges hervorhebt und die bis 1775 entstandenen werke nach art und wesen kurz und prägnant beschreibt. Eugen Joseph bespricht in 'Goethe und Lih' das auf und ab ihrer beziehungen und zeigt in feinen beobachtungen, wie die natur des verhältnisses in den werken des dichters reflectiert. Wilhelm Windelband spendet einen glänzenden abriss 'Aus Goethes philosophie'. den mittelpunct seiner betrachtung bildet die frage, wie Goethe die stellung des menschen im universum auffasste von den tagen an, da er im Prometheus und Faust dem entschiedensten individualismus huldigte, die grenzen des eigenen wesens zu sprengen und sich zum ganzen zu erweitern strebte, bis zu der zeit, da er das sittliche ideal der selbstbefreiung durch erkenntnis fand, um schliefslich die vollkommenheit des menschen in der beschränkung und unterordnung zu erblicken. er gibt also eine entwicklung der Goethischen welt- und lebensanschauung, er zeigt das eingreifen des der natur des dichters so verwanten Spinozismus, erörtert den begriff der Goethischen frömmigkeit und den für die erkenntnis seines wesens so wichtigen der 'entsagung', der in seinem positiven sinn 'tätigkeit' ist. er bespricht die unsterblichkeitslehre des dichters und behandelt den culturphilosophischen grundgedanken des 'Wilhelm Meister', in dessen helden er geistreich den typus des Deutschen dargestellt findet, der vom 18 in das 19 jh. herüberschreitet und das ästhetische ideal mit dem praktischen vertauscht. Adolf Michaelis gibt einen nicht weiter fördernden überblick über Goethes verhältnis zur antike. Jacob Stilling liefert eine sehr beachtenswerte rettung der Goethischen farbenlehre, er preist die verdienste des dichters um die physiologische optik, indem er ihn als den entdecker des wichtigen gesetzes des antagonismus der farben hinstellt, hebt hervor, welche anerkennung noch heute dem psychologischen teile der farbenlehre zukommt, und weist nach, wie Goethe in einem puncte Newton gegenüber recht behalten habe. Theobald Ziegler behandelt den Faust und bemerkt allerlei über seine entstehung, den gegensatz in der auffassung der sage im 16 und 18 jh., über die wandlungen, die der stoff im laufe der langen zeit in Goethe selbst erfuhr, über den charakter des dramas im allgemeinen, über die intentionen des dichters, seinen optimismus in der gestaltung Mephistos uaa. ich bin während der lecture das gefühl nicht los geworden, dass der dem redner aufgezwungene rahmen und der gebotene oder gewählte ton der leichten plauderei in einem unüberwindlichen misverhältnis zu der schwierigkeit der angeschlagenen probleme stehn.

Berlin.

OTTO PNIOWER.

Jahresbericht der männer vom Morgenstern, heimatbund in Nordhannover, heft 1. Bremerhaven, GSchipper, 1898. 112ss. 3 tafeln. mit diesem 1 hefte tritt eine in der stille herangewachsne nordhannöversche gesellschaft in die öffentlichkeit, es enthält 4 beiträge zur heimatkunde, in der chronik des fleckens Lehe ziehen besonders die um die wende des 18 und 19 jahrhunderts gelegenen jahrzehnte an, in denen der stille Unterweserort zwischen englischer und französischer herschaft hin- und hergeworfen und endlich auch vom deutschen befreiungsdrange ergriffen wird. GvdOsten's deutung der namen der Wurster siedlungen im 2 aufsatz hätte durch benutzung des Förstemannschen Namenbuches hie und da gesichert werden können. Detleffsen berichtet knapp über die beziehungen der Römer zur Nordseeküste zwischen Weser und Elbe, Bohls über einige steinkammergräber, die wenig fundgegenstände bieten, aber, obgleich neben einander gelegen und derselben jüngern steinzeit angehörig, doch verschiedne arten der beisetzung anwenden, den leichenbrand und die bestattung des unverbrannten körpers. wir wünschen dem Morgenstern dauernden, wegweisenden glanz, von dem auch ein heller strahl auf die volkskunde fallen möge. E. H. MEYER.

## PERSONAL NOTIZEN.

An der universität Zürich wurde der ao. professor dr A. Bachmann zum ordinarius befördert. die privatdocenten dr M. H. Jellinek in Wien und prof. dr F. Jostes in Münster wurden zu außerordentlichen professoren ernannt. privatdocent dr E. Joseph, in Straßburg zum extraordinarius befördert, wurde als außerordentlicher professor der neuern deutschen sprache und litteratur nach Marburg berufen.

Prof. dr G. Sarrazin wurde in Kiel zum ordinarius befördert und demnächst als nachfolger Kölbings nach Breslau berufen. der privatdocent dr W. Keller in Jena wurde zum ao. professor

der englischen philologie ernannt.

Der oberbibliothekar dr W. Seelmann in Berlin sowie die privatdocenten dr O. Bremer in Halle und dr F. Wrede in Marburg erhielten den professortitel.

## ANZEIGER

FÜF

## DEUTSCHES ALTERTUM UND DEUTSCHE LITTERATUR XXVI, 2 mai 1900

Zeitschrift für hochdeutsche mundarten. herausgegeben von Otto Heilig und Philipp Lenz. jahrgang i, heft 1 u. 2. Heidelberg, Carl Winter, 1900. 112 ss. gr. 5°. — (der jahrgang zu 6 heften 12 m.)

Der Naglschen zeitschrift (vgl. Anz. xxm 313) ist unerwartet rasch die vorliegende nachgefolgt. ihr ziel ist im wesentlichen dasselbe, nur beschränkt sie ihr forschungsgebiet auf den hochdeutschen mundartencomplex, während Nagl - wenigstens auf dem programm — das ganze gebiet einbeziehen will, wir halten diese beschränkung angesichts der tatsache, dass das nd. schon durch den Verein für nd. sprachforschung eine eifrige pflege findet, für durchaus angemessen, auch die namen der herausgeber, die durch ihre bisherigen leistungen in der mundartenkunde einen guten klang haben, berechtigen zu den besten hoffnungen für die zukunft des unternehmens. freilich werden auch sie sich der gefahren wol bewust sein, denen sich eine zeitschrift für dialektforschung aussetzt, und die schicksale der vorgänger sind in der tat noch zu lebendig in aller erinnerung, als dass sie sich allzu optimistischen illusionen hingeben dürften; aber anderseits hat gerade das scheitern früherer unternehmungen die klippen offenbart, die zu vermeiden sind, und namentlich wird man sich vor der einseitigkeit und ausschliefslichkeit zu hüten wissen, wie sie Nagl und vGrienberger in ihren erwiderungen auf die anzeigen der 'Deutschen mundarten' an den tag gelegt haben, eine zeitschrift, die schon im zweiten heft zur polemik übergeht und im dritten symptome von verfolgungswahn zeigt (oder ist die 'Nagl-scheu' etwas andres?), hat sich der existenzberechtigung begeben, und sollte sie noch so treffliche mitarbeiter haben, auf den tact der leitung kommt schliefslich alles an; besonders bei zeitschriften, deren mitarbeiter sich teilweise aus laienkreisen rekrutieren. der leser wird sich viel lieber hie und da einen unwissenschaftlich gehaltenen artikel gefallen lassen, wofern er wenigstens brauchbares material liefert, als wissenschaftlich scheinende hirngespinste ohne materielle basis; ungünstig aber würkt in allen fällen das polemische hervortreten des herausgebers gegen sachliche kritik. vollständige zurückhaltung und stricte objectivität sollte sich jeder herausgeber einer derartigen zeitschrift zum grundsatz machen. von Heilig, Lenz und der rühmlich bekannten verlagshandlung dürfen wir uns wol in dieser hinsicht des besten versehen.

Wenn wir nun im folgenden kurz auf den inhalt dieses ersten doppelheftes eintreten, so erachten wir es als pflicht der kritik, vorwiegend auf diejenigen puncte aufmerksam zu machen,

die einer allfälligen verbesserung bedürften.

Die beiden ersten artikel bringen uns eine tabellarische übersicht der verbalformen von Großen-Buseck bei Gießen von Emma Wagner und Wilh. Horn und eine ähnliche des Handschuhsheimer dialekts von Ph. Lenz. ein besonders charakteristischer unterschied zwischen beiden mundarten ligt im präteritum, indem die Großen-Busecker mda. die alte unumschriebene form noch besitzt, während in der Handschuhsheimer mda. der präteritale begriff mit 'haben' ausgedrückt wird. das ist wol auch der grund, weshalb die erstere im großen und ganzen interessantere formen aufweist. aufgefallen ist mir hier nur die verwendung von  $\chi$ . soll damit ein andrer laut bezeichnet werden als der stimmlose palatale reibelaut (ich), der in der vorschriftsgemäßen transscriptionstabelle (s. 7) mit c widergegeben ist? wenn ja, so hätte in der einleitung etwas über dieses zeichen gesagt werden müssen; ebenso über  $\mathring{a}$ , das in der lautschrifttabelle merkwürdigerweise fehlt.

Interessant ist ein aufsatz Horns über einige fälle von dissimilation, ein capitel, das verdiente, weiter verfolgt und auf grund eines umfänglichen materials noch mehr präcisiert zu werden. manches ist hier noch fraglich und zweifelhaft, indem bestimmtere gesetze fehlen. in erster linie wäre zu beachten, unter welchen accentverhältnissen die veränderung stattfindet; ist es doch nicht gleichgiltig, ob dissimilation unter hauptton, nebenton oder unbetontheit eintritt. ferner zeigen oft die ersten bestandteile eines compositums trotz ihres ursprünglichen haupttons eine reduction. hierher zb. schloweifs, kawasser (käswasser), weiterhin schwäb. bofink (buchfink), bern. šumeištər (schulmeister) usw.—inconsequent ist die anwendung des zeichens z bei neizwaz, da dasselbe nach der transscriptionsvorschrift den stimmhaften ve-

laren reibelaut bedeutet. gemeint ist natürlich z.

Weniger angesprochen haben uns die beiden aufsätze von OWeise 'Die zahlen im Thüringer volksmunde' und 'Theekessel (tölpel) und verwantes'. der erstere, weil seine belege denn doch etwas gar spärlich ausgefallen sind. wie kann man überhaupt eine abhandlung über zahlen im volksmunde schreiben, ohne die volkskunde in ausgedehntem maße beizuziehen? die erklärung von Theekessel = 'tölpel' aus dem begriff des hohlen scheint mir gesucht. nach Kluge Studentensprache s. 130 ist theekessel 'ein einfältiger mensch, der nicht gern mitmacht'. dieser letztere begriff ist offenbar der ursprüngliche, und da nun der theekessel ein specifisches haus gefäß ist, das sich kaum in studentische kreise verirrt, so ist er auch zum symbol des hausbackenen, philiströsen geworden. ganz ähnlich braucht man in der Schweiz 'nachtstuhl' i. s. v. philister, leimsieder. — zu der redensart im

thran sein ('betrunken sein') vergleiche man mecklenburgisch in't

Über den wortschatz eines erzgebirgischen chronisten (MChrLehmann Historischer schauplatz 1699) berichtet uns EGöpfert, an eine kurze sprachliche charakteristik wird ein sorgfältig ausgearbeitetes alphabetisches wörterverzeichnis angeschlossen, das uns ein anschauliches bild gibt von der starken durchsetzung mit mundartlichen elementen, wie sie in denkmälern des 17 und 18 jhs., die einen local begrenzten leserkreis voraussetzen, noch häufig vorkommt. manches dabei ist freilich allgemein schriftdeutsch (verrecken, schadhaft, schaube uam.) und hätte füglich wegbleiben können.

A Holder verbreitet sich über die berechtigung der stammeslitteraturgeschichte, besonders auch der volksmundartlichen. dass
die mda. das recht hat, sich poetisch zu betätigen, wird niemand
bestreiten, nur kann ich ihr unmöglich die hohe litterarische bedeutung beimessen, wie H. es tut. die wenigen schriftsteller, die
würklich bedeutendes in der mundartdichtung geleistet haben,
verdanken ihre erfolge vorzugsweise der einsicht, dass nur ein
ganz beschränktes gebiet der poesie der mda. zugänglich ist; die
große masse aber der mundartlichen litteratur ist übersetztes
schriftdeutsch und nichts weniger als 'stammheitlich' empfunden.
sie ist nicht einmal für ein idiotikon, geschweige denn für die
volkskunde verwertbar.

S. 80 ff veröffentlicht KRieder einen mystischen tractat aus dem kloster Unterlinden zu Colmar, von dessen lautstand nur gesagt wird, dass zuweilen b für w eintrete. es wäre zu wünschen, dass ältere schriftwerke stets von einem kurzen grammatischen commentar begleitet wären.

Den schluss bilden sprachproben und texte. zunächst einige kurze stücke aus dem Markgräflerland von A Haass mit sorgfältiger transscription, dann badische anekdoten von O Heilig und endlich schwäbische sprichwörter und redensarten mit 'leute', 'mann', 'weib' von W Unseld. diese letztern drei gruppen werden als 'texte' qualificiert und sind nicht, wie die 'sprachproben', cursiv gedruckt; auch ist die transscription keine streng phonetische.

Ein wort noch über die lautschrift, wie sie s. 6 ff vorgeschrieben wird. im allgemeinen bin ich mit der einfachheit derselben völlig einverstanden; nur darf man darin nicht zu weit gehn. so vermiss ich, wie bereits bemerkt, das dunkle  $\mathring{a}$ ; auch seh ich nicht ein, warum die nasalierung des vocals vor nasal unbezeichnet bleiben soll, da sie ja doch für manche obd. mdaa. geradezu charakteristisch ist; und schliefslich wollen mir die gründe für die graphische unterschiedslosigkeit von stimmhaftem und stimmlosem b, d, g nicht recht einleuchten. ich habe, als im april 1899 der erste prospect der zeitschrift an mich gelangte,

auf diese inconsequenz aufmerksam gemacht und bin noch heute der meinung, dass diese verschiedenheit phonetisch gekennzeichnet werden sollte, ähnlich verhält es sich mit dem stimmhaften s. für das die lauttabelle auch kein eigenes zeichen vorgesehen hat.

Dies einige bemerkungen, die man nicht als nörgeleien auffassen wolle. es lag mir daran, durch einige principielle ausführungen und wohlgemeinte besserungsvorschläge mein interesse an dem trefflichen unternehmen zu bekunden, möge es einen

gedeihlichen fortgang nehmen.

Wenn wir auch an den verleger noch einen wunsch richten dürfen, so wär es der, die erscheinungsweise der zeitschrift auf dem umschlagtitel zu nennen und im innern des umschlags eine notiz über den inhalt des betreffenden heftes, den preis und die einsendungsbedingungen anzubringen.

Zürich, 15 februar 1900.

E. HOFFMANN-KRAYER.

Der germanische himmelsgott. von R. Much. [sonderabdruck aus Abhandlungen zur germanischen philologie, festgabe für Richard Heinzel, s. 189—278.] Halle a. S., MNiemeyer, 1898. 90 ss. gr. 8°. — 2,50 m.

Als Bremer in den Idg. f. 3, 301 f die gleichung Ziu Týr = Ζείς bestritt, erklärte er, zugleich mit dieser etymologie schwinde die ganze lehre von dem einstigen himmelsgotte "Tīu und seiner entthronung durch Wodan. dass diese folgerung nicht zutrifft, will Much in der vorliegenden schrift zeigen. er hält zwar, mit recht, den lautlichen zusammenhang zwischen Ziu und Zeus nicht für widerlegt - seinem hinweis auf Kögel Litt.-gesch. 11, 14 wäre besonders noch die zweite stelle ebda i 2, 523 beizufügen -, aber er will herkunft und bedeutung des namens aufser spiel lassen, um auf andern wegen die bedeutsame Müllenhoffsche hypothese zu festigen.

Seine wanderung lässt kaum einen wichtigeren teil der germanischen götterlehre unberührt; auch fragen der heldensage, der völkerkunde, der archäologie werden gestreift. überall streut M. verschwenderisch seine combinationen aus : manche davon betracht ich als glückliche erweiterung oder berichtigung der herschenden ansichten; die meisten regen zu ernstlicher prüfung an; einige von denen, an die M. im grunde selbst nicht glaubt, hätten den druck nicht verdient, so die verbindung von deixl mit \*Pihsaz s. 194 (sollte nicht auch mnl. dijsdach eine mischform von Tis- und Dings- sein, wie md. diestag, hd. zinstag?); die meinung, Fiorgunn, auf an. for usw. bezogen, könnte 'weltgott' bedeutet haben s. 207; die frage, ob in mundartlichem dornstag ein keltischer Taranus stecke s. 228.

Wenn man sich nach der fülle von gesichten, die M. heraufbeschworen hat, dem zu anfang gezeigten ziele zukehrt und sich fragt: kann nun ein germanischer himmelsgott \*Tiwaz (= \*deivos) als gesichert gelten? so würde ich die frage nicht zu beiahen

wagen. als erwiesen betracht ich: 1) dieser gott ist einst nicht nur kriegsgott gewesen, 2) er erscheint an einzelnen puncten als höchster gott, aber dass er der himmelsgott im eigentlichen, naturmythischen sinne gewesen sei, und dass Odin, so wie wir ihn aus der nordischen dichtung kennen, erkleckliche züge gerade von Tý geerbt habe, diese annahme scheint mir nicht mehr notwendig; hierfür wäre der ansatz \* $T\bar{\imath}uz = Z\varepsilon\dot{\imath}\zeta$  nach wie vor unentbehrlich. auch M. bemerkt s. 254, dass der höchste gott, dessen thron Odin einnahm, nicht überall Tv sein muste; dass es zb. auch Frey gewesen sein kann, anderwärts scheint Thor als höchster gott dem Odin vorangegangen zu sein. für die annahme aber, dass auch Frey und Thor ihrerseits erst einen ältern götterherscher entthront hätten, fehlt uns doch der anhalt; und die forderung, dass es außer dem sonnengott, dem gewittergott, dem kriegs- und gerichtsgott, die wir, den einen hier, den andern dort, an höchster stelle als vorgänger des windgottes ahnen, noch einen germanischen himmelsgott ungefähr von der art des griechischen gegeben habe, entbehrt des festen grundes - immer abgesehen von der etymologie \*Diēus.

Für M. stellt sich nämlich die sachlage wesentlich anders als für Mogk und Golther, dadurch dass er Frey, Heimdall, Baldr von dem himmelsgotte trennt und in ihnen eine besondre gruppe der sonnen-, sommer- oder naturgottheiten erblickt. es bildet dies ein hauptthema seiner abhandlung, mir ist diese auffassung, die auf viele einzelfragen einfluss übt, durch M. wahrscheinlich geworden, eine gegnerschaft allerdings zwischen diesen sonnengöttern und dem himmelsgott kann ich in germanischen quellen nirgends erkennen: der Vanenkrieg bietet zu wenige vergleichspuncte mit dem kampf der Kroniden und Titanen dar (s. 273), und Hod: Baldr möcht ich nicht neben Zeus: Phaethon stellen (s. 274), sondern zu dem typus finsternisdämon : lichtgott. auch würde man nach der parallele Heimdall: Loki, Frey: Surt (Apollo: Typhon) als gegner des Fenri nicht sowol den Tý (s. 222) als einen aus der Vanengruppe erwarten, wenn es überhaupt geraten wäre, in diesen einzelheiten der epischen ausgestaltung eine naturmythische folgerichtigkeit zu suchen.

Auch ein paar weitre spuren des himmelsgottes halt ich für trügerisch. bei der Forneötes folme hat gewis JGrimms hinweis auf die abgerissene hand Grendels (Myth. 1 199) den vorzug vor der gleichsetzung mit der abgebissenen hand Týs (s. 224). die beziehung von heklumaðr auf den himmel ist abzuweisen, der dunkle mantel (über blår vgl. Arkiv 9, 189) könnte nur auf die wolke gehn; und bei Siðhottr würd ich an M.s stelle eher an den petasos des windgottes Hermes erinnern. für die annahme, dass Wodan auch als herscher der totenhalle einen ältern abgelöst habe, dürfte das s. 266 ff ausgeführte nicht genügen.

Wenn M. Loki und Wodan ebensowenig wie Frey und ge-

nossen als ausflüsse des himmelsgottes gelten lässt und s. 251 bemerkt: 'welchen anlass hätten wir, für die urzeit einen solchen monotheismus vorauszusetzen?', so stimm ich ihm rückhaltlos bei, in der tat trägt man bedenken, da mit hypostasen zu operieren. wo die verglichenen göttertypen ihrem ganzen poetisch-malerischen bilde nach so ungeheuer verschieden sind wie Loki, Wodan und der vorauszusetzende himmelsgott, aus demselben grunde zögert man, die kerngestalt des Thor aus dem Tiu abzuleiten. Muchs versuch in dieser richtung, s. 227ff, vermag, bei vielem ansprechenden und geistreichen im einzelnen, nicht recht zu überzeugen. er geht davon aus, dass Tiwaz, der germanische Zeus, die blitzwaffe besafs (s. 227); ferner dass \*Ferhunaz-Fiorgunn ein beiname des himmelsgottes war (s. 204 ff. 230), da nun lit. Perkúnas, slav. Perunu, die M. als entlehnungen aus dem germanischen fasst, auf einen donnerer hinweisen, entsteht für M. die frage (s. 230), 'ob hier ein alter beiname des donnernden himmelsgottes auf den neugeschaffenen selbständigen donnergott übertragen worden war, was möglich ist, oder ob die Goten letzteren etwa gar nicht kannten und die befugnisse des Túr und Porr noch in éiner hand vereinigt liefsen'. beide annahmen scheinen mir entlegener als die einfache gleichstellung von \*Ferhunaz und \*Punraz. hiermit liefse sich die bedeutung 'peraltus', die M. für \*Ferhunaz vorschlägt, wol vereinigen, ebenso die weibliche Fiorgyn als mutter Thors, - wogegen freilich der männliche Fiorgynn in seinem verhältnis zu Frigg unklar bliebe. darauf, dass die Goten den fünften wochentag nicht nach \*Punraz benannten (vgl. bair. pfinztag), wird M. selber kein gewicht legen wollen (s. 231); denn es böte sich hier dieselbe erklärung dar wie bei dem schwäbischen aftermæntig (s. 253): 'ist hier der name eines besonders angesehenen gottes mit absicht unterdrückt?' indessen wissen wir ja gar nicht, ob die Goten neben dem 'fünften tag' die übrigen wochentage nach den göttern benannt haben.

Die abspaltung des donnerers vom himmelsgott, sagt M. s. 230, muss der erhöhung des windgottes vorausgegangen sein. dies steht aber der meinung entgegen, dass der 'Mars' der Germ. c. 9 noch den Tiwaz + den donnergott umschlossen habe (s. 231), weil Mercurius hier schon als höchster auftritt. — was Thors waffe anlangt, so lehnt es M. mit recht ab, dass uns das wort 'hammer' in die steinzeit zurückführe. aber die grundbedeutung 'stein', vorausgesetzt, dass sie richtig sei 1, nötigt uns überhaupt nicht, den hammer Thors, den litterarischen zeugnissen zuwider,

¹ man berücksichtige, dass an. hamarr nicht 'stein' schlechthin und als material bedeutet, sondern 'klippe, felszacke' u. ähnl. (auch in dem ersten der belege bei Fritzner s. v.). GVigfússon übersetzt geradezu 'a hammershaped crag, a crag standing out like an anvil', indem er die bedeutung 'malleus' als die ältere nimmt. aber auch wenn sie die jüngere ist, kann bei der benennung des gerätes seine form das bestimmende gewesen sein.

steinern zu denken. wenn das mythische gerät erst aus einer zeit herrührt, wo der menschliche hammer vorwiegend metallen war, hatte man auch bei dem göttlichen keinen anlass, an stein zu denken. M. glaubt allerdings, aufgefundene werkzeuge aus der steinzeit — die man bekanntlich oft als blitzsteine deutete — hätten die vorstellung von Thors hammer erst erzeugt. natürlicher finde ich die auffassung, wie sie zb. in Saxos worten ligt (l. xur p. 630): cupiens enim antiquitas tonitruorum causas usitata rerum similitudine comprehendere, malleos, quibus coeli fragores cieri credebat, ingenti aere complexa fuerat, aptissime tantae sonoritatis vim machinarum fabrilium specie imitandam existimans. nicht der optische eindruck des blitzes (s. 231), sondern der akustische des donners führte auf den hammer, wie ja überhaupt die naive anschauung im donner nicht die unschädliche begleiterscheinung des blitzes erfasst.

M. vergleicht sehr viel außergermanisches, nicht nur bei wortverwantschaft, sondern auch bei inhaltlicher ähnlichkeit, von der frühern, längst in miscredit geratenen mythenvergleichung unterscheidet sich das verfahren dadurch, dass nicht urverwantschaft, sondern spätere wanderung angenommen wird, bei der parallele Gefion: Dido erwägt M. phönikischen einfluss, vermittelt durch die Kelten (s. 265). - angesichts der im kunsthandwerk handgreiflichen steten verbindung des nordens mit dem süden ist es klar, dass man sich nicht auf die zwei factoren, urverwantschaft und späte litterarische zufuhr, beschränken darf; es gibt ein breites gebiet zwischeninne. M. bringt diesen standpunct, der sich schon in verschiedenen bezirken heilsam geäußert hat, für die germanische göttersage nachdrücklich zur geltung. wieweit die nahe übereinstimmung zwischen keltischer und germanischer religion stich hält, darüber möcht ich mir kein urteil erlauben. die griechische mythenwelt, so häufig sie von M. herangezogen wird, zeigt gerade in der ausgestaltung der großen götter mehr unterschiede als gleichheit — obwol man sichs auf dem boden der neuen entlehnungstheorie viel bequemer macht und das irgend vergleichbare heraushebt, ohne erst fragen zu müssen, ob es wol in die vorgriechische zeit zurückreiche, wie ungleich sind die hauptrollen verteilt! wie unvollkommen deckt sich ein einzelner germanischer gott mit einem einzelnen griechischen! wird nicht einer interpretatio graeca zuviel zugemutet, wenn M. aus dem zeugnis Herodots v 7 über 'Hermes' bei den Thrakern kurzweg folgert: Wodan sei mutatis mutandis bei den Thrakern nachgewiesen (s. 268), Kelten-Germanen-Thraker hätten hier eine gemeinsame entwicklung vollzogen (s. 253)? man müste doch wissen, welche züge des griechischen Hermes bei dem thrakischen gott widerkehrten.

Ich habe noch das allgemeine bedenken, dass M. das der entlehnung verdächtige gut zu viel als naturmythisch-religiösen, zu wenig als märchenhaft-novellistischen stoff behandelt 1. vgl. s. 246 ff: wegen der ähnlichkeit Bodvild: Athene soll die erstgenannte eine germanische kriegsgöttin sein; s. 217: bei der beziehung des einhändigen Ty zu dem keltischen Nuada, Nudd soll es sich um einen 'austausch heidnischer religiöser vorstellungen' handeln, der nur in urgermanischer zeit in Deutschland erfolgt sein könne, auch glaub ich, dass M, in den vorliegenden litterarischen quellen zu viel mythisch-deutbares sucht. s. 272 soll der tod Ulfhedins Fms. III 183 in dem tode Freys ein gegenstück haben, in der erzählung der Völsungasaga c. 1 von Liód mit dem apfel werden andre ein märchenmotiv sehen, das mit costümstücken aus der isländischen mythologischen überlieferung ausstaffiert ist: M. entwirft eine uraltertümliche grundform und vergleicht Koowvic, die mutter des Asklepios, und eine phrygische phallische sage (s. 275). der stammbaum Fornióts (Fas. и 3), der mir wie ein richtiges zerrbild echt-mythischer fabel vorkommt. wird s. 224 auch wider zu einem kühnen schlusse benutzt. die deutung der germanischen mythen ist hinter der der griechischen so unendlich im nachteil, weil wir von gottesdienstlicher überlieferung nur ärmliche reste haben, die bildende kunst fast ganz mangelt und bloß das dritte und undeutbarste, die unterhaltungslitteratur, reichlicher vorhanden ist.

Da sich die abhandlung auf einem so viel bearbeiteten felde bewegt, kommt sie oft in die lage, bekannte beweisstücke und hypothesen kritisch sichtend vorzunehmen, und in diesen teilen ligt nicht zuletzt ihr verdienst. man muss wünschen, dass der verf., der im wesentlichen als sprach- und mythenvergleicher vorgeht, auch fernerhin sein ausgebreitetes wissen und seine glänzende combinationsgabe der germanischen götterlehre zu gute kommen lasse: die mehr in der litteraturgeschichte wurzelnde betrachtung wird immer viel von ihm zu lernen haben.

Berlin, 9 october 1899. Andreas Heusler.

Yule and Christmas. their place in the Germanic year. by Alexander Tille, ph. d. lecturer in German language and literature in the university of Glasgow. London, David Nutt, 1899. 218 ss. 4°.

In ururzeiten haben die Indogermanen ein zweigeteiltes jahr gehabt, in urzeiten haben sie dann von Ägyptern oder Semiten ein sechsteiliges übernommen, ohne aber deswegen das ururzeitliche aufzugeben. dies, wenn ich den autor recht versteh, der inhalt des 1 capitels. worauf gründet sich nun die zweiteilung des ururjahres? auf Schraders schrift Die älteste zeitteilung des idg. volkes (Samml. gemeinverständl. wissenschaftl. vortr. xiii 296. Berlin 1878). in desselben verf.s Sprachvergleichung und urgeschichte (Jena 1883) s. 58 hätte T. bereits einen verschämten rück-

in stärkstem gegensatz dazu steht vdLeyen (Das märchen in den göttersagen der Edda, Berlin 1899), der zugleich die entlehnungen in eine ganz späte periode verlegt.

zug finden können 1. da dort eine unterscheidung angenommen wird 'zunächst zwischen dem schneereichen winter und einer freundlicheren jahreszeit, die wider vielleicht schon frühzeitig, in einen vorsommer (lat. ver, griech, ¿ao etc.) und einen hauptsommer (ahd. sumar, altkymr. ham, zend hama: skrt. sámd halbjahr?) geteilt gedacht wurde'. factum ist, dass wir 3 jahreszeitennamen überliefert haben : daraus auf eine zweiteilung zu schliefsen, ist kühn (s. Schmidt Urheimat d. Idg. 22 ff), ich möchte auch nicht auf eine dreiteilung schließen, obwol sie möglich ist, so gut wie eine zwei- oder vierteilung, wenn die vierte jahreszeit etwa in jedem gau des Indogermanenlandes einen andern namen führte. dann müste man auch aus dem fehlen einer gemeinidg, bezeichnung der milch folgern, dass die alten ldg, nicht mit muttermilch gesäugt wurden' (Kretschmer Einl. in d. gesch. d. griech. sprache 68). so steht die ururzeitliche zweiteilung auf schwanken füßen. wie verhält es sich nun mit der in der urzeit entlehnten sechsteilung? sie soll bewiesen werden: 1) durch die altindische jahresteilung: diese ist aber gewis nicht altertümlicher als etwa die 6 jahreszeiten des Thukydides (s. Unger in Müllers Handb. d. class. altertumswissenschaft 1562); schon Schrader hat in erstgenannter schrift (s. 22) darauf hingewiesen, dass der Rigveda nur 4 jahreszeiten kennt. 2) durch die germanische, hier wird eine sechsteilung erschlossen aus der ungeschickten verdeutschung je zweier (aber auch dreier!) römischer monatsnamen durch einen deutschen: überliefert ist die sechsteilung in alter zeit nirgends. da haben wir wol auch auf ein doppeltagsystem in der woche zu schließen, weil Sonnabend und Sonntag im grunde den gleichen namen führen und auf einander folgen, und dienstag im Augsburgischen aftermæntig heifst 3? vor der annahme der Grimmschen zusammenstellung von juleis etc. mit dem cyprischen lovλαlog hätte T. schon das ags. geohhol, das doch nicht davon zu trennen ist, bewahren sollen, da es auf hw, qw im inlaut weist (Zupitza Die german, gutturalen s. 64). die andern von Beda überlieferten ags. monatsnamen will er ebenfalls aus einer nicht-arischen sprache herleiten: es ist ihm aber wol selbst nicht ernst damit, denn er gibt durchaus keinen fingerzeig, wie er das anfangen will, aus der zweiteilung und der sechsteilung soll sich nun eine dreiteilung (in drei großhunderte von tagen) auf unbekanntem wege entwickelt, alle drei jahreinteilungen aber immerwährend noch nebeneinander existiert haben, auch diese letzte entwicklung muss wol noch in vorgeschichtlicher zeit stattgefunden haben, da Griechen und Germanen sie teilen, was nun die Griechen anlangt, so haben diese, wie mir scheint, immer 4 jahreszeiten gehabt, die zu Homers zeiten noch ungleiche zeiträume bezeichneten, was später

<sup>[1</sup> vgl. indessen die 2 aufl. (1890) s. 436. E. Sch.]

2 Kluge Etym. wb. 6367 gibt an skr. samå jahr; genau zu sumar stimmt das armen. amarn, gen. amar-an (Brugmann Grundr. 11 § 232).

3 Kluge aao. 77.

als störend empfunden wurde, so dass sich aus seiner ὀπώρα. die schon ende juli begann, die unserem herbst entsprechenden μετόπωρον und αθινόπωρον entwickelten. der name οπώρα sight ia freilich nicht sehr alt aus, aber ebenso wenig ist 9 épac für den sommer alt und doch der begriff schon gemeinindogermanisch, wie von keiner seite geleugnet wird, mehr schein hat die dreiteilung des jahres bei den Germanen. Tacitus berichtet, die Germanen (dh. die Germanen, von denen ihm sein gewährsmann nachricht gab) hätten keinen namen für den herbst gekannt, ich sehe keinen grund an dieser angabe zu zweifeln. daraus schliefst er, dass sie auch den begriff nicht gehabt haben. und T. folgt ihm darin. was er zur unterstützung vorbringt, ist aber schwach: es hätte nur 3 volksversammlungen (und damit im zusammenhang 3 miet- und zinstermine) im jahr gegeben ja, wo steht denn, dass in jeder jahreszeit eine gehalten werden muste? und der schluss des Tacitus ist wol naheliegend, aber durchaus nicht berechtigt : nach verschiedenen analogien kann ich mir sehr wol denken, dass seine Germanen 3 jahreszeiten mit namen bezeichneten, die vierte aber nur 'von mittsommer bei wintersanfang' benannten. die Norweger hatten nur für 4 monate eigentliche namen, dann zählten sie weiter: 1 und 2 frühling-, 1 und 2 sommer-, 1 und 2 herbst-, 1 und 2 wintermonate. mischung von benamung und namenlosigkeit bei einteilungen kommt mir durchaus nicht unwahrscheinlich vor. wo ich hinsehe, find ich eigentlich nichts als unsere 4 jahreszeiten, meist mit stärkerer betonung zweier darunter, der heifsen und der kalten. was auch unserem modernen gefühl nicht widerspricht.

So steht dieses erste capitel in der luft und mit ihm die andern, die darauf gebaut sind. das altgermanische jahr werden wir uns wol nach Bilfingers bezeichnung (Untersuchungen über die zeitrechnung der alten Germanen 1. Das an, jahr. Stuttgart 1899) als ein 'naturjahr mit mondmonaten' vorzustellen haben. ob es einen auf den tag bestimmten anfang hatte, ist mir ganz zweifelhaft: man rechnete wol vom eintritt der kalten jahreszeit bis zum widereintritt derselben. die monateinteilung ist davon nur insofern abhängig, als man mit dem nach beginn des neuen jahres fallenden neumond dieselben frisch zu zählen beginnt, doch muss der jahresanfang nicht auf einen neumond fallen und kann die zahl der monate innerhalb eines jahres zwischen 12 und 13 schwanken. außerdem geht T. von der falschen voraussetzung aus, dass die Germanen 'purely nomadic cattle-keeping tribes' gewesen seien 'at the dawn of history', eine voraussetzung, die mir durch Muchs aufsatz 'Waren die Germanen wanderhirten?' (Zs. 36, 97 ff) endgültig abgetan scheint, ja die wol nicht einmal für die Indogermanen zutrifft, da die alte anschauung, als wäre die ausschliefsliche viehzucht ein notwendiges vorstadium des ackerbaues, doch einmal aufgegeben werden sollte (vgl. Große Die formen

der familie s. 29, Bücher Die wirtschaft der naturvölker s. Sff). die deutung eines einzelnen calenders aus dem 14 ih., wie des von T. s. 21 angeführten Xantener, kann natürlich nicht ohne genaue erforschung des ganzen zugehörigen materials in der gewissenhaften weise Bilfingers gegeben werden; doch zeigen schon die daten 11 nov., 13 jan., 17 märz, 12 mai, 12 juli, 17 sept., dass wir es mit einem durchaus christlichen calender zu tun haben. der den wintersanfang (und damit allerdings nach volkstümlicher weise den jahresanfang) auf den Martinstag festgelegt hatte, dann aber nach der doch natürlich nicht germanischen 7 tägigen woche weiter rechnete: denn zuerst kommen  $2 \times 9$  wochen, dann  $2 \times 8$ wochen mit einem sumarauki von 5 tagen, die setzung des 17 septembers als grenzscheide zwischen den beiden übrigen abschnitten erklärt sich wol am leichtesten dadurch, dass in dem jahre, für das der calender bestimmt war, der herbstquatember (di. der mittwoch nach kreuzerhöhung) wie in den jahren 1315 und 1326 innerhalb des 14 jhs. (Grotefend Handb. d. hist, chronologie s. 123) eben auf diesen tag fiel. worauf die sechsteilung dieses jahres beruht, vermag ich nicht zu sagen; jedesfalls haben wir in einem solchen späten, complicierten, durchaus christlichen calender nichts besonders ursprüngliches zu suchen.

Die deutung des von Tacitus Ann. 150 erwähnten festes der Marsi auf das winteranfangsfest (s. 24 fl) geht von der voraussetzung aus, dass die Germanen nur jahreszeitenfeste gekannt hätten; richtiger ist es wol (vgl. EHMeyer Germ. mythol. 258, Müllenhoff Zs. 23, 24 ff) auf das fest der gleich nachher erwähnten göttin Tanfana gedeutet worden. die erste erwähnung des Martinsfestes bringt vielmehr das concil von Auxerre (573-603; vgl. Gröber Zur volkskunde aus concilienbeschlüssen und capitularien. KWeinhold zum 26 october 1893, nr 4, 5, 18), welches allerhand abergläubische gebräuche an den vorabenden der heiligentage, besonders aber des Martinstags, ebenso wie (can. 1) die am neuiahrstage, und so wie (can, x1) die schmausereien in der weihnacht und osternacht untersagt. daraus ist nichts zu schließen, als dass Martin ein in dieser diöcese besonders hoch verehrter heiliger war, dass diese verehrung später nicht auf Südfrankreich beschränkt blieb, wissen wir allerdings. wann in einer gemeinde geschlachtet wurde, hieng natürlich vor allem von wirtschaftlichen gründen ab : jede solche allgemeine schlachtung wurde aber als ein fest begangen, und ein teil des geschlachteten gehörte den göttern. so erklärt es sich, dass die schlachtfeste und mit ihnen die opferfeste auf verschiedene daten fallen, dass in England der blotmonath der november, in Schweden der october ist, ebenso wie in Island der gormanadr, während in Deutschland der schlachtmant da und dort bis zum december herunterrückt (vgl. Jahn Die deutschen opfergebräuche 251f), aber das datum der schlachtfeste ist gewis nicht von cultlichen erwägungen, sondern von

ökonomischen bestimmt und der cultus umgekehrt zeitlich von ihnen abhängig, wie ja T. selbst (s. 64 ff. 72) sehr hübsch anführt. das hat ursprünglich wol weder etwas mit einem auf den tag fixierten wintersanfang noch mit Martinstag zu tun, hat aber natürlich in jenen gegenden, wo das große schlachten mitte november stattfand, auf die art der festlichkeiten des Martinstags eingewürkt. ebenso sind auf dasselbe die ursprünglich gewis auch nicht auf einen tag fixierten, nach beendung der wintersaat zur abwehr der dämonen (kaum zur verehrung der götter) angezündeten feuer verlegt worden.

Ob diese verschiebung der wintersaat- und der schlachtfestbräuche der festsetzung des ehemals wandelbaren winter- und jahresanfangs durch die kirche auf Martini vorangegangen oder nachgefolgt sind, wüste ich nicht zu sagen, aber durch die kirche ist es natürlich geschehen, und die Westgoten haben es durchaus nicht, wie T. (s. 36) meint, nach Spanien mitgebracht, sondern aus Südfrankreich aus erster hand empfangen. dass der tag- und nachtgleiche bei der bisherigen speculation über den germanischen calender ein zu breiter spielraum gelassen wurde, glaub ich T. gerne; dass aber dieser begriff den Germanen erst aus den gelehrten kreisen zugänglich gemacht wurde, scheint mir unglaublich : dagegen spricht schon der jedesfalls sehr alte, mit einem kaum belegten simplex componierte ausdruck sungiht, welcher ebenso wie sunnewende keinesfalls bloß übersetzung von solstitium ist, da dieser das stillstehen, jene ausdrücke aber das sich-widerin-bewegung-setzen der sonne bezeichnen, da auch wende hier nicht die änderung, sondern das einschlagen einer richtung meint. und dän. solhverv heifst natürlich das gleiche und nicht 'throwing of the sun' (s. 75).

Welche gründe die katholische kirche bewogen, gewisse festliche gebräuche und schliefslich das fest allerheiligen in den anfang des november zu verlegen, kann hier nicht untersucht werden: doch sind die beschlüsse südfranzösischer synoden und römischer päpste wenigstens kein voller beweis für das basieren auf germ. cult, da die anknüpfung an antike bräuche, über die wir ja leider nur sehr fragmentarisch unterrichtet sind, mindestens ebenso nahe läge.

Das dogma vom ursprünglichen monotheismus der Germanen, zu dem sich auch T. (s. 77) bekennt, fängt an gefährliche dimensionen anzunehmen. spukt nicht noch die alte vorstellung dahinter, dass die ersten menschen furchtbar gescheit gewesen sind, so gescheit wie wir selbst, dass sie dann degenerierten, bis die offenbarung sie endlich wider emporhob? halb schüchtern wird ein weibliches princip neben dem männlichen zugegeben. am consequentesten hat Mogk diese lehre ausgebildet: alle götter sollen hypostasen des einen Tiwaz sein. gerade diese consequenz der durchführung wird mit der zeit wol manchen die augen darüber öffnen, dass man hier 'auf einer schiefen ebene unaufhaltsam

hinabgleite' (Usener Götternamen 275f), so ist schon Much stutzig geworden, ohne aber von dem princip sich lösen zu können: er hat nur (Der germanische himmelsgott. Abh. z. germ. philol. festgabe f. RHeinzel s. 189ff) für eine gruppe von göttern, bei denen die hypostasenmethode allzu auffällig ins unwegsame führte, entlehnung von den Semiten angenommen 1. aber so kommt man nicht weiter: man muss mit dem princip brechen. wenn selbst Tiwaz der einzige überlieferte name ist 2, so muss es darum nicht der einzige überlieferte gott sein. ebenso leicht wie in urgermanischer nehm ich in indogermanischer zeit hypostasen an, eines der idg. völker mag den eigentlichen namen, alle andern nur die beinamen des gottes erhalten haben, ebenso wie nur die Skandinavier uns den alten namen des frühlings bewahrt, die andern Germanen ihn durch eine neubildung ersetzt haben. so könnten Indra und Thonaraz (ich will es damit nicht gerade von diesen beiden behaupten) schon einen idg. besondern donnergott repräsentieren. andere götter haben sich wieder sicher nicht aus hypostasen eines gottes entwickelt, sondern sind aus der namenlosen menge der dämonenheere aufgetaucht, wie etwa die hebräischen Aschmedai und Lilith aus der nicht unterschiedenen masse der Schedim. nicht anders scheint mir der führer des seelenheeres, Wod-anaz ('der wutschnaubende' oder 'geisthauchende'). wozu ein altes hypokoristikon im deutschen Wode, Wuote erhalten ist, zuerst zu einem namen, dann zu göttlicher verehrung gekommen zu sein, aus der menge der holden hat sich ebenso die eine Holda als führerin hervorgehoben, die in den verschiedenen gegenden Deutschlands verschiedene namen hat, die man mit vergeblicher mühe alle auf Frija zurückleiten will. was verlangt man mehr zum nachweis, dass wir nicht weniger sondern mehr götter, je weiter wir zurückgehn, anzusetzen haben, als die tatsache, dass zwei als die ältesten überlieferten götternamen, sich später nur mehr als beinamen Freys und Odins nachweisen

¹ die ähnlichkeiten gehn wol weiter, als er selbst annimmt: nicht nur Freyr ist gleich Baal, Freya = Baaltis, sondern auch Baldr, der durch seinen bruder Váli, di. der kleine Vane, als zugehörig erwiesen wird, ist gleich Moloch 'könig', oder Adonis 'herr'. Niordr, Nerthus, wenn wir sie zu gall. nertos 'kraft' stellen dürfen, haben ihre entsprechung in semit.  $\bar{e}l$ , das als 'der starke' gedeutet wird (s. Marti Gesch. d. israel. religion s. 25). die vanir sind wol nichts als die bewohner, die landvættir eines in besitz genommenen, freundlichen landstriches (wobei man auch mit dem begriff des zeitweiligen aufenthalts auskommt, wenn man, wie Kraus meint, den begriff von wonen gegen büwen urgieren müste). auch sie haben ihre semitische parallele: 'die göttlichen mächte waren nicht von einander zu unterscheiden, und előhim bezeichnete wol die summe der göttlichen wesen, die an einem orte hausten' (Marti aao. s. 26). die vanir fließen mit den álfar und diese mit den seelen zusammen, wie auch I Sam. 28, 13 das gespenst előhim heißt. alle diese ähnlichkeiten scheinen mir aber so in der natur der sache zu liegen, dass sie die annahme einer entlehnung nicht genügend begründen.

2 Kretschmer aao. 78 hat allzu bereitwillig Bremers zweifel geteilt; vgl. Kögel Gesch d. deutschen litt. I 14 anm.

lassen: Yngvi und Jormunr? wer würde der abgeblassten Hlódyn einen cult zutraun, wenn nicht die sicher zugehörige Hludana dafür zeugte? wer nicht Fulla für eine späte erfindung halten. wenn der Merseburger spruch uns zufällig verloren wäre? Thrymr steht neben Thorr nicht anders als Hyperion neben Helios, als Alexikakos neben Apollo. die allitteration mit Vodenn zeigt, dass Vile und Vé wenigstens nicht gar zu spät sein können, spätestens ins Sih. fallen müssen, wenn Noreen Aisl. gramm.2 § 228 mit seiner datierung recht hat, was macht man sich für unnütze not mit den versuchen der identification aller von schriftstellern und inschriften überlieferten altgermanischen götternamen mit denen der Edda, statt sie frischweg als das gelten zu lassen, als was sie sich geben, als besondere götter! ich leugne durchaus nicht, dass hypostasen vorgekommen sind, aber ich möchte der mythenbildenden phantasie auch der späteren zeit nur ihr recht gewahrt wissen, dass sie ohne anlehnung an einen großen gott aus sich heraus nun kleinere götter schaffen konnte. so sind Seaxneat, Geseca, Andseca, Sveppa, Sigefugel, Hedca und Bedeca (Müllenhoff Beowulf s. 7 anm.) durchaus nicht hypostasen des kriegsgottes sondern ostsächsische 'sondergötter', an denen Usener seine freude haben könnte, auf 'die zahllosen heiti Odins' hat schon RMMeyer Anz. xxiii 104 hingewiesen. auch die ags. monatsgöttinnen Bedas möcht ich nicht deswegen von der hand weisen, weil ihre namen aus den monaten abstrahiert scheinen. und was für die spätere zeit galt, hat für die frühere eher in erhöhtem maße zu gelten. darum glaub ich durchaus nicht mit T. aao., dass der germanische götterhimmel so arm war, dass man bei der übersetzung der wochentagsgötter nicht einmal einen ersatz für Saturnus fand. das beweist nur, dass es keine interpretatio romana gab, die irgend einen deutschen gott durch Saturnus widergegeben hätte. der germanische götterhimmel war vielmehr so reich, dass ein wochentagsgott Mars in 3 verschiedenen gegenden durch je einen besonderen götternamen interpretiert werden konnte (Ziu, Thinxus) und Er), von denen freilich der erste das weiteste verbreitungsgebiet hatte, ohne dass aber deshalb die beiden andern sich als blofse hypostasen erweisen liefsen, wie die interpretatio romana schwankte, ehe sie eben durch die wochentagsnamen fixiert wurde, zeigt uns ja am besten der Hercules, der bei Tacitus für Donar eintritt. also von dem standpunct aus könnten die Germanen

¹ das ist sicher nichts als ein gott des dinghiedens, den mit Mars zu identificieren die Römer durch sein symbol, den speer, veranlasst sein mochten. dingversammlung und heeresversammlung fallen vielfach, aber doch nicht ganz zusammen, insofern als an ersterer auch die nicht mehr waffenfähigen greise teilnehmen. in dem Tustingso, das Hübner (Scherer Kl. schr. 1535) als fehler für Tiwo Thingso tassen wollte, könnte man einen dem Thinxus entgegengesetzten 'sondergott' (vgl. got. tuz. ahd. zur) der dincslete sehn, dem man so gut altäre errichten mochte, wie die Griechen dem Φόβοs (Usener aao. 369) opfer brachten.

sehr wol einen sonnendienst gehabt haben, den T. leugnet und auf den allerdings aufser der nachricht Cäsars sonst wenig weist (vgl. Meyer Germ. myth. § 21. 24. 25. 349. 375. 376).

Consequenterweise hält T. (s. 82) den begriff des monats für durchaus nicht indogermanisch, den Germanen insbesondre erst durch die Römer vermittelt, er macht sich den beweis einfach, indem er die vorsichtige ausdrucksweise einzelner forscher, mit der sie sich für die altidg, herkunft dieser monatseinteilung aussprachen, als ein indicium gegen dieselbe verwendet. Kluge (Et. wb. 6 272) aber hat aus guten gründen das 'vielleicht', mit dem er früher (Et. wb.5 260) die behauptung altidg, herkunft einschränkte, weggelassen, Franck (Et. woordenboek 603) hatte sie sofort 'bepaald' behauptet, es wäre ein merkwürdiger zufall, wenn unabhängig von einander die verschiedenen idg, völker darauf gekommen wären, den durch lauf und gestalt des planeten gemessenen zeitraum einfach durch den namen dieses planeten zu bezeichnen. bezeichnet man doch auch das jahr nicht mit 'sonne', den tag höchstens in gehobener sprache, wo auch lat. luna, franz. lune ab und zu vorkommt. eine übersetzung des lat. mensis ist

aber ménô(b) gewis nicht.

Ich will nicht weiter fortfahren, die unbegründeten hypothesen T.s zu bekämpfen. eigentlich sind sie auch gar nicht die hauptsache in seinem buch, aber so pompös vorgetragen, dass man sie leicht für die hauptsache halten könnte. den kern seiner arbeit halt ich für gesund. er hat, wie mir scheint, mit guten gründen die meinung erschüttert, dass die gebräuche um martini erst von michaelis, das als eigentlicher winteranfang zu gelten habe, übertragen seien, hat sehr plausibel gemacht, dass Beda nur von dem jahr seiner christlichen mitbürger spricht und nicht als zeuge für ein heidnisches julfest geführt werden kann, und dass begriff und name der zwölften dem kirchlichen dodekahemeron entspringt, er hat die annahme eines altgermanischen wintersonnenwendefestes als unbegründete behauptung erwiesen, und die gebräuche um jene zeit überzeugend aus den antiken der Saturnalia, Brumalia (vielleicht auch der Matronalia), strenae, tabulae Fortunae hergeleitet, ohne zu verkennen, dass allerhand deutscher aberglaube, der zu den verschiedensten zeiten des jahres prakticiert wurde, damit verschmolzen ist. über einzelnes will ich mit ihm nicht rechten. er hat sich durch Weinholds vorwurf (Zs. d. ver. f. volksk. 4, 100), er 'hätte manchen irrtum vermeiden können, wenn er über die deutsche jahrteilung die richtige ansicht hätte', verleiten lassen, diese ansicht zur stütze eines ältern buches beweisen zu wollen. das war nicht nötig und hat nur geschadet, indem es schuld trägt, dass das lob seiner arbeit hinter dem tadel zurücktreten muss, die aufsenwerke haben die probe nicht bestanden, die eigentliche festung aber scheint mir solid gebaut. Bern, 14 november 1899. S. SINGER.

Heinrich von Veldeke und die mittelhochdeutsche dichtersprache. von Carl Kraus. mit einem excurs von Edw. Schröder. Halle, Niemeyer, 1899. xv und 189 ss. 8°. — 4 m.

Das problem der sprache Veldekes, die sowol fürs hd. wie fürs nd. in anspruch genommen werden konnte, hat einen unserer tüchtigsten jüngern philologen seit jahren von neuem beschäftigt. seine ansicht, die bereits vor zwei jahren auf der Dresdner philologenversammlung den fachgenossen bekannt geworden war, ligt jetzt ausführlich begründet vor. während Braune und Behaghel beim versuch, Veldekes sprache als rein niederländisch oder maastrichtisch zu erweisen, auf schwierigkeiten gestofsen waren, die sie mit annahmen ad hoc umgehn musten, gelangt die neue untersuchung unter vorsichtiger erwägung der tatsachen zu dem ergebnis, dass die sprache eben nicht rein maastrichtsch sein könne. Kraus sucht zu erweisen, dass das streben des dichters in der Eneide 'in erster linie darauf gerichtet war, reimwörter zu verwenden, die sich ins hd. übertragen ließen, ohne dass die reinheit des reims darunter zu leiden brauchte', ein streben, das aber durch die reimnot und die beschränkte kenntnis des dichters von dem was im hd. als dialektisch erscheinen muste, in gewissen grenzen gehalten, auch durch stimmungen und gelegentliche unaufmerksamkeit beeinträchtigt wurde, das gleiche gilt auch schon für Veldekes andres größeres gedicht, den ältern (s. 166 anm.) Servatius, wenn auch hier das mundartliche in noch etwas stärkerem grade anerkannt werden muss. dagegen hat V. seine lieder in reinem nl. gedichtet.

Die überaus gründliche arbeit ist von einem mangel geschädigt worden, dessentwegen man dem einzelnen kaum einen vorwurf machen kann. die deutsche philologie ist ja gewohnt, an der nl. grenze ganz schroff halt zu machen. auch das gebiet des mnd. und selbst des alts. würdigt sie nicht wie es sich gehörte, und auch die erkenntnis, dass eine menge von sprachlichen und andern culturbeziehungen zwischen den verschiedenen gebieten hin und her gehn, hat vorläufig noch wenig abhilfe gebracht. K. hat sich darauf beschränkt, stücke von 10 mnl. dichtungen zu vergleichen, um die heimatssprache Veldekes festzustellen, und daneben, wie es scheint, recht spärlich, oder auch nachträglich, vHeltens Mnl. spraakkunst und Kerns einleitung zu den Limburgischen sermoenen benutzt. von den texten ist die hälfte flämisch, und von den übrigen kommt nur einer, die Christina, einigermaßen landschaftlich in Veldekes nähe. das ist so, als ob einer durch ein kleines fenster in einer dicken mauer in eine landschaft hinausschaute; und ich habe das gefühl, als müste ich ihn an die offne tür leiten und ihn freundlichst einladen, doch ins freie hinaus zu treten. ich glaube K. gerne, dass er sich von der dürftigkeit der ihm zu gebote stehnden hilfsmittel überall beengt gefühlt hat, aber ich meine, in den jahren, in denen

er dem problem oblag, hätte er dem mangel doch wol abhelfen können und abhelfen müssen bei der wichtigkeit, die die sache beansprucht 1. er ist weit von der richtigen vorstellung entfernt, wenn er nicht nur den durchschnitt aus jenen 10 mnl. texten im großen und ganzen auch für Veldekes heimatssprache nimmt, sondern auch im einzelfalle einen reim, den andre nl. dichter gebrauchen, ohne weiteres, und ganz ausdrücklich mit dieser begründung für V. als rein ansieht (prät. hilt; schilt 'scutum', s. 106). wol in den meisten fällen, in denen K. nachweist, dass V. einen reim nicht gebrauchte, der sich bei den Niederländern findet, wird tatsächlich nur bewiesen, dass er sich der in Maastricht oder einem andern centrum seiner heimat zu seiner zeit gebräuchlichen schriftsprache bediente. der abstand zwischen K.s voraussetzung und der würklichkeit wird noch größer durch die tatsache, die auch in seinem buche mit Schröders worten (s. 189) ausdruck findet: 'als unser dichter zu schreiben begann, gab es keine nl. litteratur und keine nl. schriftsprache'. auch wenn man die sache nicht ganz so schroff hinstellen mag, so ist doch jedesfalls so viel an ihr richtig, dass selbst dann, wenn in der mitte des 13 jhs. in der limburg, schriftsprache oder sogar später in der dortigen volkssprache eine sprachform sich nachweisen lässt, damit nicht ohne weiteres auch ihr vorkommen am ende des 12 jhs. verbürgt ist. man kann die sachlage nicht mehr verkennen, als es K. s. 30 tut. V. reimt nur die form geslechte (einfach weil es die limburg. form ist), nie die unumgelautete geslachte, die im nl. die regel bildet. dass daraus nicht folge, V. sei die letztere form überhaupt unbekannt gewesen, zeige zb. Flore, wo neben geslachte auch geslechte reime. aber der Flore beweist hierin für V. gar nichts. K. geht vom normalmnl. aus, von dem er in einem 1 cap. 11 puncte, und die zt. noch zweifelnd, als nichtlimburg, in abzug bringt, statt V. als hauptzeugen für eine locale litteratursprache zu nehmen, die sich noch jahrhunderte später in vielen puncten vom nl. unterschied, wie das bei Braune und Behaghel und am klarsten bei JHKern hervortritt. auch meine übersicht im vorigen jahrgang von Taal en letteren hätte vielleicht noch dienste tun können.

Noch ein andres tut der sicherheit der ergebnisse abbruch.

<sup>1</sup> an den stellen, wo über den reim von uo mit andern o-lauten gesprochen wird, § 38, s. 78 anm, 2, s, 79 anm, 1 und s. 98 anm, 2, beeinträchtigt die unzureichende kenntnis des mnl. den gang der untersuchung. gevloen (und prät. vloen) hat trotz vHelten ohne jeden zweisel den diphthong oe, und die reime sind reine, ebenso wie einige andre kategorien, die K. als unreine in anspruch nimmt, vermutlich hat sich K. durch vHeltens darstellung irre führen lassen, während er sich andern orts besser hätte unterrichten können. eine anzahl andrer versehen greift wenigstens nicht weiter in die untersuchung ein. doch sei hier der angebliche plural lider (s. 20 anm. 1) berichtigt (an der betreffenden stelle ist 'corium' gemeint), sowie das [von Schröder verschuldete] misverständnis s. 69, als ob ich 'zweig' im nl. (twijg) für ein hd. lehnwort erklärt hätte.

K. berechnet nach andern dichtungen, wie oft die einzelnen reime im verhältnis vorkommen sollten, wobei er nicht vergisst, dass die zahlen nicht so genau genommen werden dürfen und allerlei besondre momente im einzelfalle zu berücksichtigen sind, aber er hat die möglichkeit solcher momente m. e. doch nicht genügend erwogen: stimmungen, die art des stoffes, das verhältnis zur quelle, das verhalten stilistischen und metrischen traditionen gegenüber und mancherlei andre - imponderabilien möcht ich sagen, wenn das wort nicht so unphilologisch wäre. das material ist doch lange nicht so empfindlich, wie K. voraussetzt, und nach meinen erfahrungen dürfen solche berechnungen nur mit ganz groben unterschieden arbeiten. in § 33 tut K. dar, dass V. die bindung von wörtern mit germ. p und d (hd. d und t) untereinander stark einschränkt. der folgende § untersucht dann die fälle mit diesen consonanten hinter l, m, n und r. 1b und ld, nb und nd werden anstandslos gereimt, aber hinter r zeigt sich alsbald wider deutlich die zurückhaltung. darin soll sich die bekannte Sieverssche beobachtung aussprechen, dass die grenze der verschiebung des d nach r viel weiter nördlich läuft als nach loder n. es wäre ja recht schön, wenn das material und die methode würklich so empfindlich wären. allein V.s sprache kann ja mit jenem verschiebungsunterschied überhaupt nichts zu tun haben; wenn sie auf oberdeutsche lautformen wie raten, siten rücksicht nahm, muste sie es ja auch auf solche wie swerte tun. anders läge noch die sache, wenn man etwa betonen wollte, dass rb:rd bei ihm sogar seltner seien als selbst intervocalische b:d. aber ich fürchte, die ganze beobachtung ist reine täuschung, die einzigen wörter mit germ. rb, die in betracht kommen, sind die beiden erde und werden. sie reimen dreimal mit germ. rd, dagegen 20 mal untereinander. daneben stell ich nun die tatsache, dass das wort stonde 36 mal mit germ. nd, aber nur 6 mal mit gonde, begonde oder konde, die K. unberechtigterweise mit germ. nd statt mit np ansetzt, gebunden ist. so wenig man daraus schließen darf und schließen wird, dass die bindung von nb: nd gemieden werde, so wenig berechtigt ist K.s schluss bei rb und rd. beide wörter, erde und werden, gehören zu den formelbildenden, während unter denen mit rd kaum solche sind. die 10 wörter mit rd, die V. im reim braucht, kommen zusammen überhaupt nur in 33 reimpaaren vor. aufserdem führ ich noch folgendes an. in stark 10000 versen des Lancelot reimt erde 18 mal zu perde, 2 mal zu dem fem. subst. werde, dagegen nur 8 mal mit wörtern, die hd. rt haben, trotzdem dem dichter von solchen herde, swerde, verde von vart und einige präterita zu gebote stehn, bei Gerh, vMinden (ed. Leitzmann) reimen erde und werden 6 mal untereinander und nur 1 mal eines der beiden wörter anders (werde: herde). wir werden unten noch andre beispiele kennen lernen, wie zb. die reime auf me und e, die uns zeigen,

dass manches nur zufall ist — zufall richtig zu verstehn —, was K. als bedeutungsvoll ansieht.

Bei der wichtigkeit des problems, dem wert, den K., nicht ohne berechtigung, auf seine eindringliche und durchdachte methode legt, und dem hierin sowie in der großen fülle des materials begründeten bestechenden charakter seiner arbeit dürfte es geraten sein, in eine besprechung der einzelheiten einzutreten.

In den 1 abschnitt, der die mnl. reime behandelt, die sich bei V. deshalb nicht finden, weil sie nicht limburg, sind, hätte also aus den folgenden noch viel anderes hineingehört. är und er sind limburg, geschieden - - wart und - wert sind ablaute - : also entfällt auch die bedingte beweiskraft, die § 10 noch zulässt. aus den folgenden paragraphen heb ich hervor bet, das (auch die übrigen pronominalformen sind problematisch), (qe)dwas, echt, vernoi, goom, heden (Veld. kannte möglicherweise nur hiden), hoe, houde, lier, loech (präteritum), ghemicke, port, raken, scern, scamp, geslachte, sochte (prät, von soeken), spoet, stoet, stont, treke (so, nicht trek), twint. bei den allermeisten dieser wörter und formen ist es auf grund des uns bekannten materials oder sonstiger indicien unwahrscheinlich oder mindestens zweifelhaft, ob V. sie in seiner sprache gekannt hat, und unter dem, was der § 29 zusammenstellt, befindet sich recht wenig, was man überhaupt bei V. im reim erwarten könnte.

Im einzelnen hab ich noch das eine und andre hinzuzufügen. Bei der besprechung von hoe übersieht K., dass das fragewort wie allgemein limburgisch ist. V. hätte also in jedem falle wie reimen können, und das sehlen von hoe und wie muss sich irgendwie anders erklären. in bezug auf sochte ist m. a. nach eher Behaghel im recht. wird doch aus Kern § 15b wahrscheinlich, dass soeken im limburg, eine andre als die nl. präteritumsform sochte hatte, die dann natürlich auch roeken zugestanden haben kann, es ist dann klar, warum die prät, der beiden wörter in der Eneide nur untereinander gebunden werden. im Serv. ist entweder neben der autochthonen form zweimal die nl. gebraucht, oder eher eine in dem spätern werk vermiedene reimungenauigkeit zugelassen. beim prät, von stan ligt die sache möglicherweise so, dass die alte form stoet V.s sprache gar nicht zukam, auch stont eigentlich nicht und darum nur ausnahmsweise gebraucht wurde, die geläufige form vielmehr die mit nasal und erhaltener länge gewesen ist. dass V. leren in der bedeutung 'lernen' absichtlich gemieden haben sollte, ist schwer zu glauben, man wünschte dafür wenigstens den nachweis, dass der begriff auszudrücken gewesen und das wort würklich umgangen worden ist. mit -wart, -wert (s. 35) ist nichts bewiesen, denn die eine oder die andre form hätte V. ja auch bei rücksicht auf ein deutsches publicum gebrauchen können, und er vermeidet das wort doch

auch im innern des verses. selbst bei ghemoet und spoet bin ich nicht ganz überzeugt, dass sie absichtlich umgangen sind und kann auch der anm. bei gemoet nicht zugeben, dass die reimwörter auf -oete(n) sonderlich beschränkt seien. übrigens scheint es mir immer noch mit Lichtenstein möglich, dass in 5221 ein wort dieser sippe stecke; etwa diere (= die dare; oder die hen) volgen, moeten (moeten als verbalform). aus dem fehlen eines wortes im reim wie tand, das überhaupt nur 4 mal vorkommt,

kann man aber wol gewis nichts schließen.

Selbst in einzelnen der fälle, in denen ich geneigt bin, mich K.s grundanschauung anzuschließen, würd ich weniger zuversichtlich sein. bei wortformen wie den participien gevaen, gestaen, gegaen, geheven wär es wol nicht richtig, sie für nicht maastr. zu erklären, aber es bleibt immerhin die schon geltend gemachte möglichkeit, dass sie erst nach V,s zeit aus der nl. schriftsprache eingedrungen seien, und sollen sie selbst zu seiner zeit schon vorhanden gewesen sein, so bleibt immer noch zu berücksichtigen, dass jede schriftsprache auch ohne rücksicht auf ein auswärtiges publicum die neigung hat, sich gewählt auszudrücken und ihre beschränkende auswahl auch auf die in der heimat gangbaren formen ausdehnen kann, in der regel wird in dem fall ja, wenn es sich um die auswahl einer ältern und einer jüngern, durch ausgleich entstandenen form handelt, die letztere den vorzug erhalten; doch mag individuell auch das umgekehrte vorkommen. diese frage drängt sich auch bei einem worte wie trecken auf; so lange noch ein andres gleichbedeutendes verbum daneben bestand, könnte es als zu alltäglich gemieden worden sein. K. hat einen in diesem sinne gemeinten hinweis Schröders (s. 18) vielleicht nicht genügend berücksichtigt.

Auch in den beiden folgenden abschnitten, die ich hier zusammenfasse, ligt für meine auffassung manches anders. am klarsten dürfte es sein, dass Behaghel wider mit den präteritis vom typus hielt und gienc im recht ist (§ 47), was Kern § 29 beibringt, spricht entschieden genug dafür, dass die formen mit diphthong (oder länge) die V. geläufigen waren, ähnlich wie wir es auch oben bei stoent annahmen. daneben hat er ausnahmsweise auch die formen mit gekürztem vocal gebraucht, die gleichfalls autochthon seiner sprache angehört haben könnten (Mnl. gr. § 153; Zs. 40, 33), oder aber als lehnformen anzusehen sind. eben so sicher ist, dass reime zwischen ou und ô aus au nach V.s eigener sprache ausgeschlossen waren; s. Kern § 62. eine erörterung des § 43 will ich mit hie beginnen, das K. auf vHeltens Spraakk, hin für unniederländisch erklärt, doch spricht vHelten gar nicht so bestimmt, und tatsächlich ist hie allgemein limburgisch; s. Kern Limb. serm., glossar s. v. desgleichen spricht nichts gegen die möglichkeit, dass da und na V.s geläufige formen waren; s. Kern unter den wörtern, dasselbe nehm ich von e und me

an; die formen er und mer (nicht mere = ahd. mera) scheinen V. sogar gefehlt zu haben. die beiden wörter reimen dann unter einander, oder stellen sich ein, wenn se und we oder sonst ein wort auf -e zu binden ist, und es geht hierbei, wie in einigen andern von K. merkwürdig gefundenen fällen, wol nur ganz natürlich zu, wenn solche reime gruppenweise auftreten. dh. es ist eben nur in bestimmten teilen der erzählung von we und se und andern wörtern auf -e die rede, an drei stellen will K, die formen mère und ère in den text hineinconjicieren, indem er das reimwort se mit dem synonymon mere vertauscht. die argumentation wird ohne zweifel bestechen. trotzdem würd ich schon nicht zu folgen wagen, weil ich es entschieden für unberechtigt halten muss, die bindung von länge und kürze in offner silbe durch conjectur in die En. zu bringen. die ganz wenigen überlieferten oder vermuteten beispiele sind zweifelhaft oder mehr als zweifelhaft, bis auf die bindung von sone mit formen des verbums doen. hier steht aber außer der quantität auch die qualität des vocals in frage, und diese kann nur gelöst werden durch eine umfassendere untersuchung, die auch auffallende nl. reime zu begreifen hätte, aus V.s gebrauch dürfte sich vielleicht ergeben, dass sich beim vb. tun quantitativ und qualitativ besondre formen in minderbetonter satzstellung entwickelt haben, was die synonyma se und mere betrifft, so würde ich eher glauben, dass die deutschen hss. das erstere öfter durch das letztere ersetzt haben. dem Österreicher K. ist se 'ungewöhnlich und leicht misverständlich'. für V. kann es aber sehr leicht die geläufige bezeichnung gewesen sein, neben der mere vielleicht nur mehr als bequemes reimwort weitergeführt wurde, im Gloss, Bernense (hg. von Buitenrust-Hettema) findet meere nur mehr die übersetzung 'lacus', die übrigen bedeutungen sind auf see beschränkt, wenn dann V. in den liedern neben è auch manchmal ère gebraucht, so mag er hier, wo ihn die rücksicht auf deutsche leser weniger band und der reim gesteigerte anforderungen stellte, seine zuflucht zu einer form genommen haben, die er auch kannte, die ihm aber eigentlich nicht geläufig war.

Über die pronomina ist es, wie K. selber anerkennt, nicht so einfach zu reden, da sich so wenig feststellen lässt, wie sie eigentlich in V.s sprache gelautet haben (§ 46). man darf aber hier wol zugeben, dass es mit in der rücksicht auf das deutsche publicum begründet ist, wenn sie im reim fast ausgeschlossen bleiben, ganz lässt sich indessen auch diesmal die skepsis nicht unterdrücken, wenn dativ und accusativ mik und dik lauteten, und der nominativ 'er'  $h\bar{e}$ , mit einer form, deren  $\bar{e}$  sich von dem gewöhnlichen langen e im klang unterschieden haben könnte, so war die reimfähigkeit der pronominalformen von natur beschränkt. außerdem will ich aber darauf außmerksam machen, dass in den 4704 versen des Moriaen nur ein einziges mal zwei pronominal-

formen, mi und hi, miteinander gebunden sind, auch sonst kommen bis v. 4000 — von da an ist die hand eines bearbeiters stärker im spiel - pronominalformen verhältnismäßig selten im reim vor: u: nu 3 mal, je 1 mal mi; bi, mi(e); sie ('sehe'), hen; ben. hem; bem. das fällt ganz besonders in der umgebung auf, in der uns dies gedicht überliefert ist, in Velthems Lancelot, wo die von den pronomina untereinander und mit andern wörtern gebildeten bequemen reime sich bis zum überdruss widerholen. angesichts dieser tatsache muss man vielleicht mit der möglichkeit rechnen. dass einzelne dichter diese reime wegen ihrer kunstlosigkeit absichtlich gemieden haben 1.

Mit der frage des umlauts von à (§ 59) ist ohne zweifel K. wider im unrecht gegenüber Kern (§ 25). V. muss in seiner heimatssprache den umlaut als é gekannt haben, also werden wir wol auch die reime zwischen er aus umgelautetem dr und er aus germ, air im Servatius als beweise dafür hinzunehmen haben. die versuche, diese reime wegzucorrigieren, könnte man gelten lassen, wenn vorher das nichtvorhandensein des umlauts bewiesen wäre, sie sind aber keineswegs so schlagend, um selbst die sache zu beweisen, weiter glaub ich mit Kern, dass das fehlen entsprechender reime in der En. nur dafür spreche, dass sie nicht ganz rein waren, und der dichter sich in dem jüngern werke größerer sorgfalt befliss, ein solcher reim steckt übrigens vielleicht doch auch in der Eneide, denn das durch eine sehr glückliche conjectur Behaghels v. 2240 in den text gebrachte zeitwort lautet vermutlich in seiner eigentlichen form ontmeren. schreiben wir in der En., da wo der reim nicht entgegen steht, immer, oder mit abwechslung, é, so haben wir denselben zustand wie in andern limb, texten, wo à und è wechseln, vielleicht waren die d-formen V. noch nicht so geläufig wie seinen jüngern litterarischen collegen, und erklärt es sich daraus, dass die reime von à: æ nicht ganz so häufig sind, wie sie bei völliger unbefangenheit etwa zu erwarten wären. immerhin mag man aber auch hierbei wider an die rücksicht aufs deutsche publicum denken, und jedesfalls tut K. recht daran, hervorzuheben, dass diese bindungen in den letzten 2700 versen überhaupt nicht mehr vorkommen. im ganzen ist aber der reim von d: a, der also mit V.s eigner sprache nicht stimmt, nicht selten, und dabei ist vielleicht zu berücksichtigen, dass auch in den ältern deutschen gedichten die reime von  $\dot{a}$ :  $\alpha$  nicht unbekannt sind, eine bekannte tatsache, die aber heute wol eine erneute untersuchung ertragen könnte.

Noch eine reihe weiterer einzelheiten erscheinen mir doch in einem andern lichte, aus den reimen von doe : toe (s. 75) würd ich nichts zu schließen wagen, ich mache mich anheischig. noch ganz andre unterschiede im verhältnis dieses reimes unter

<sup>1</sup> svielleicht kommen hier Zwierzinas beobachtungen oben in der Zs. s. 34-46 in betracht.]

den mnl. dichtern selbst nachzuweisen. es braucht einer nur ein etwas sorgfältigerer stilist als ein andrer zu sein, und der bequeme flickreim wird sofort bei ihm zurücktreten. ebenso skeptisch bin ich in bezug auf die reime von sus: -us (§ 39). K. selbst macht gelegentlich geltend, dass bestimmte reime zufällig eine zeit lang nicht ins gedächtnis treten, dann auf einmal auftauchen und sich nun auch öfter einstellen, ein gedanke, der nicht nur auf reime, sondern auch auf einzelne wörter und wortformen auszudehnen wäre und sich auch sonst wol hätte einstellen dürfen, wo K. an dem vorkommen von einzelheiten etwas auffällig findet. werden nun die namen auf -us mit sus (oder dus) gebunden, so ist es natürlich, dass andre reime, die früher herhalten musten, um die namen auf -us zu versorgen, zurücktreten. dreimal hat V. wörter auf hd. -ahs mit was gereimt (s. 84). und er soll den nicht hd. reim nur zugelassen haben, weil er sich sonst mit den betreffenden wörtern in reimnot befunden habe, warum brachte er sie aber nicht im versinnern unter, womit er sich doch sonst oft geholfen hat (vgl. zb. s. 46 anm. 2)?

dasselbe muss man bei skat und geboet § 31 fragen.

Die geläufige form V.s für die negation war die gemeinnl. niet (s. 83), daneben gebraucht er, nur im reim mit 'licht', eine zweite form. da licht bei V. offenbar den vocal nicht gekürzt hatte, also liecht (oder licht?) lautete, war die andre form niecht (nicht?). dieselbe könnte aber, neben niet, recht wol einheimisch gewesen sein (s. Mnl. woordenb. s. v. nicht), und wir dürfen schwerlich mehr behaupten, als dass die bekannte rücksicht vielleicht mit von einfluss auf ihren gebrauch gewesen sei. auch hier hebt nun K. die merkwürdige verteilung der zweiten form in dem gedichte hervor. ist die aber so merkwürdig? die ungewöhnlichere form stellt sich eben ein, wenn ein reim auf liecht nötig ist. das 'licht' ist doch sicher immer das prius bei diesen reimen gewesen, auch die im § 70 behandelten dinge lassen sich m. e. nicht einmal so weit verwerten, als wofür K. sie mit vorbehalt in anspruch nimmt. er führt nicht weniger als 41 reime an, in denen o und u vor ld, lt, und 30, in denen sonst o und u miteinander gebunden sind. ist es nicht bedenklich, bei einer solchen zahl überhaupt noch von einer absichtlichen beschränkung zu reden? im zusammenhang damit macht er die beobachtung geltend, dass vor ld. lt diese reime bei V. sogar viel häufiger vorkommen als bei den nl. dichtern, auch das erklärt sich anders als er vermutet. die betreffenden wörter reimen nämlich bei den Niederländern — von der möglichkeit der formen -ult, -ulde abgesehn - mit den zahlreichen wörtern auf -alt, -alde, und durch diese, für den Limburger nicht möglichen, bildungen wird ihre reimfähigkeit gröstenteils erschöpft. diese tatsache ligt außerhalb der eigentlichen beweisführung von K. es schien mir aber doch der mühe wert, einen augenblick bei ihr still zu stehn, um auf

die möglichkeit von beobachtungsfehlern hinzuweisen, ein beobachtungsfehler steckt auch in einer erörterung, wie sie § 139 anm. 1 und sonst öfter angestellt wird. ich hebe das prägnanteste daraus hervor. V. hat 2 mal (hd.) -oge: -oge, 3 mal -uge: -uge. 23 mal -ogen: -ogen und 6 mal -ugen: -ugen, oder -ügen: -ügen, oder -ugen: -ügen gebunden. 'da ist es denn gewis höchst bezeichnend, dass gerade auf diese kategorie, wo so viel reimwörter vorliegen, nur ein einziger unhochdeutscher reim entfällt (bogen: vlugen)', ich glaube dagegen, dass die 'richtigen bindungen' sich einfach von natur häufiger einstellen. schon allein die tatsachen. dass die participia gelogen und ongelogen phrasen bilden und anderseits wortformen auf -ogen sehr viel häufiger sind als solche auf -ugen, legen ein beträchtliches übergewicht auf ihre seite. ferner ist es möglich, dass im limburg, sich etymologisches o und etymologisches u etwas von einander unterschieden (Taal en letteren 8, 506) und ganz rein die reime nur in der nl. schriftsprache gewesen wären. wenn also V. absichtlich lieber  $\bar{o}q$  mit  $\bar{o}q$  als mit  $\bar{u}q$  oder  $\ddot{u}q$  reimt, so wäre das doch nicht rücksicht aufs hd. sondern auf die eigene mundart. schliefslich heb ich hervor. dass der 'unrichtige reim' in den 2673 untersuchten versen von Maerlants Alexander überhaupt nicht vorkommt; denn der eine von K. angeführte, evenhögen: vlogen, kommt wegen der quantitätsverschiedenheit für V. nicht in betracht, das ergebnis von § 33, dass V. die bindung von germ. b und d möglichst einschränke, halt ich im grunde für richtig, doch da K. selbst annimmt, dass der dichter auch die bindung von i:e einschränke, die form -hede neben -heit nicht kenne und das prät, seide nicht gebrauche, da ferner die umlautsverhältnisse, sowie die verteilung zwischen monophthongiertem e und nichtmonophthongiertem ei in V.s sprache sich nicht ohne weiteres mit den gemeinmnl. verhältnissen decken, so werden die verhältniszahlen auch hier nicht unwesentlich andre, als K. sie berechnet 1. eine größere anzahl von reimen würden den s. 51 anm. 1 aufgeführten hinzuzuzählen sein. ähnliches gilt für § 35. für nr 1 ist im allgemeinen die möglichkeit zu erwägen, dass V. zt. i sprach. und die formen von 'dieser' hätten hier nicht in betracht gezogen werden dürfen, nachdem sie früher bereits in einem andern sinne in anspruch genommen waren (s. Kraus selbst s. 65). dasselbe gilt bei nr 2 b zb. von bet, iht: reht im Karel ende Elegast beruht auf einem misverständnis. und wenn gar bei so planen tatsachen wie der vocalkürzung vor cht (\$ 62) oder den labialverhältnissen (\$ 64) noch nach einem besondern grund geforscht wird, warum 'V. nicht das gesamte sprachgebiet des hd. hier berücksichtigte', so wird wol schwerlich jemand so weit folgen wollen. V. ist sicher in keiner weise in der lage gewesen, rücksicht auf ein publicum zu nehmen, dem

durch ein druckversehen bei K. ist das verständnis beeinträchtigt: s. 52 z. 8 v. u. sollen e und i nicht geschieden werden.

nur das würklich oberdeutsche mundgerecht gewesen wäre. ebenso urteil ich über § 68, unter berücksichtigung des hinweises von Schröder wegen der reime triuwe: riuwe und vrouwen: scouwen, und, mutatis mutandis, über den folgenden \$. zwischen einzelnen unter den verglichenen nl. gedichten könnte man selber ähnliche unterschiede feststellen wie zwischen ihrer summe einerseits und Veldeke anderseits. und es ist nur die anwendung eines satzes, dessen sich K. mit der spitze nach andrer richtung selber bedient, wenn wir sagen, in folge jeder reimmöglichkeit, die auf grund sprachlicher, stilistischer oder stofflicher momente für V. gemeinsam mit den Deutschen oder für den Limburger allein besteht, mindert sich naturgemäß die anzahl specifisch nl. reime. sehr ansprechend ist die vermutung (s. 112), dass das subst. here in den hss. der En. häufig an die stelle des adj. gehere getreten sei. weiter würd ich mich aber fragen, ob die größere seltenheit von here in der En. dem Serv. gegenüber nicht etwa dadurch bedingt sein könne, dass das wort mit vorliebe von Gott und geistlichen herren gebraucht wurde. die beobachtung s. 109, dass die form dane 'von dannen' nur mit der prapos. ane reimt, beweist wol sicher, dass V. die form nicht unbefangen gebraucht hat, aber ob es eine hd. form war, durch deren berücksichtigung er sich dabei leiten liefs, halt ich wider nicht für ausgemacht.

Ganz schlagend scheint der nachweis, dass im ganzen Servatius und in der En. bis 8416 das adj. hart gebraucht wird, aber von En. 11833 an dreimal herde, kein hart mehr. er ist um so bedeutsamer, als im nl. eine adjectivform herde, wie K. annimmt, überhaupt nicht besteht; an den stellen des Lanc. ist das adv. gemeint und e steht secundär für a vor r-verbindung. mit dieser beobachtung scheint einiges andre zu stimmen : das zurücktreten der bindung d: æ zum schluss der En. und die tatsache, dass bis En. 11594 das prät. sach auf nl., md. -ach = germ. ag, von da an aber auf hd. -ach = germ. -ak reimt. aber scheinbar in geraden gegensatz dazu stellt sich, was über swar s. 116 beobachtet ist. das adj. kommt in der En. nur im letzten teil 3 mal vor, und zwar in der unhd. form swar, eine tatsache, die ich mir nicht zu erklären weiß. K. erörtert die anscheinende zunahme der hd. elemente gegen den schluss der En. noch einmal im zusammenhang s. 151 ff, aber ich habe den eindruck, dass er mit den tatsachen nichts rechtes anzufangen wuste. den wert seiner hübschen beobachtungen will ich nicht verkürzen, obwol wir keineswegs ganz klar in der sache sehen.

Ich möchte hier noch kurz die erörterung einiger einzelheiten anschließen, die zwar außerhalb des von mir zu ließernden nachweises liegen. mit recht nimmt K., s. 41 anm., anstoß an dem reime wit: vernit 5171 f. Behaghels versuch eine form vernit einzuführen ist nicht berechtigt, nl. ist nur vernis. außerdem könnte man ein vernitz zugeben; vgl. mlat. vernitium, ital.

vernice, vernitz in hs. G der En. und mnd. fornitzen 'firnissen'. auch hätten wir in V.s heimatssprache nicht wit vorauszusetzen, sondern, wie allgemein nl., wit (reimbelege fehlen), für die annahme, dass die ganze überlieferung hier gründlich geändert habe, dürfte schwerlich raum sein; aber nach der ganzen sachlage glaub ich auch nicht, dass der dichter gleich an hd. wiz: verniz gedacht haben könne. was hat er nun gereimt? wit: vernis oder wit: vernitz mit dem gedanken an eine falsche verhochdeutschung wiz oder witz? — was zur rechtfertigung des reims satte : vate (eine form vatte ist auch für V. schwerlich berechtigt) 8324 s. 48 f gesagt wird, ist einschliefslich der anm. 3 zu streichen. man könnte denken, V. habe ût mit dem acc. construiert (vgl. Behaghel cuif) und im relativsatz das umschriebene perfectum gehabt. der reim vat : gesat hätte an solchen wie vat: scat (K. § 31) seine parallelen. aber V. gebraucht das part. gesat sonst in En. nicht im reim (s. 46 anm. 2). vielleicht ist würklich satte: vate als eine gelegentliche folgerung aus jenen zugelassenen reimen wie vat : scat anzusehen. — mit der frage nach dem umlaut des u sieht es auch nach der besprechung in § 65 noch recht verzweifelt aus. der ausweg, einen klang vorauszusetzen, 'der zwischen dem des e, i in senden, binden und dem des u in stunde die mitte hielt', scheint mir nicht gangbar. nach lage der sache müssen wir am ersten annehmen, dass V. würklich neben sünde (und vielleicht sonde nach nl. art) ein sende gebrauchte, eine form, die im nl. ja auch bezeugt ist (meine gr. § 35 a; vHelten § 22), aber mundartlich ganz eingeschränkt gewesen sein muss.

K. hat den bau seines beweises mit so massigem material angelegt, dass man ruhig einen großen teil desselben entfernen kann, und das gebäude doch bestehn bleibt. dass V. bei seiner En. und auch schon — was ganz neu ist — bei seinem Sinte Servaes an deutsche leser gedacht hat, dürste wol jetzt trotz den vielen zweifeln, die ich zu erheben hatte, allgemeine überzeugung werden. zu den bis jetzt für eine solche ansicht ganz vereinzelt und gelegentlich geltend gemachten fügt er eine reihe neuer beweismomente, die man schwerlich wird anzweifeln können, hinzu. ich möchte - allerdings auch da noch gern mit vorbehalt, dafür aber auch bei einigen andern die möglichkeit nicht bestreitend folgendes aus K.s abschnitt II, 1 hierhin rechnen: blide, doen 'bewürken', geval, fijn, vort, vroet, gader, gegaen nebst gestaen und gevaen (doch s. oben), claer, min (die möglichkeit, dass V. men sprach, kann dabei nicht in betracht kommen), naken, quaet, sachte, saen, gesciede, gesciet, seggen, sie sijn 1, wale (während bei wel die sache wider zweiselhaft ist, s. Kern s. 19, sussnote 3).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> da En. 2565 in Hw noch die von mir Anz. viii 143 f (vgl. auch Mnl. woordenb. II 150) nachgewiesene construction vorligt, die auch 662 und vielleicht sonst erhalten ist, so ist ihre lesart jedesfalls als echt anzusehen. ob es dabei möglich ist, sijn als conjunctiv zu fassen, lass ich dahingestellt.

bei den folgenden abschnitten bleibt nicht viel, wo mir die bedenken nicht überwiegen; die erörterungen über die bindung von germ. t und  $d^{-1}$ , p und d, die dehnung kurzer vocale in offner silbe und die synkopierten verbalformen wie breit für breitet § 58. mit einschränkung hab ich mich schon zustimmend geäußert betreffs der pronominalformen und des umlauts von â. auch hier würde die rücksicht des dichters darm bestehn, dass er vermied, was im Deutschen einen unreinen reim ergeben hätte. positiv scheint er nur mit einigen bindungen von k; q und im letzten teil des gedichtes — einigen von sach mit wörtern auf germ. k über die eigne sprachform und zwar auf die benachbarten mfrk. übergegriffen zu haben. das ist also des beweiskräftigen in diesen abschnitten nicht viel.

Ein weiteres argument hat Schröder beigesteuert mit der beobachtung, dass die neuern französisch höfischen fremdwörter im Servatius und der En. auffallend wenig vorkommen, viel weniger als selbst in V.s liedern. V. 'erblickte darin ein element, das für seine heimatliche sprache charakteristisch war und der hd. zu widerstreben schien'. freilich dürfte sich schwer genauer abschätzen lassen, was von diesem sprachgut in Veldekes beimatlichen kreisen zu seiner zeit schon tatsächlich einigermaßen geläufig gewesen ist. colomme und solfer sind übrigens im nl. eingebürgerte wörter, und sot hätte nicht ohne weiteres als fremdwort

in anspruch genommen werden sollen.

Alles in allem wird man den beweis des hauptsatzes, wie gesagt, wol allgemein für erbracht halten. aber um das maß der rücksicht zu bestimmen, die der dichter nach außen gebrauchte, halt ich die untersuchung für weniger geeignet. V. hat im grunde doch eben limburgisch oder maastrichtsch geschrieben. K. selbst führt dafür eine erkleckliche anzahl von einzelheiten ins feld, sie mehren sich beträchtlich durch eine reihe von andern einzelheiten, die entweder unmittelbar dafür sprechen oder die an sich nach beiden seiten verwertbar, m. a. nach in anderm sinne gedeutet werden müssen, als von K. geschieht, ich möchte in diesem zusammenhang auch aus meiner Mnl. gr. s. 94 anm, 1 widerholen, dass m. a. nach V. wahrscheinlich du doets und du moets gereimt hat (s. Behaghel s. xci, Kraus s. 151), eine größere anzahl von wörtern und leicht auffallenden flexionsformen scheint er absichtlich gemieden zu haben, in der lautlehre erstreckte sich sein lebendiges bewustsein vom unterschied der sprachen oder seine fähigkeit dem unterschied gerecht zu werden aber nur auf wenige besonders hervorstechende einzelheiten, was hd. t: z oder tz gewesen wäre, glückt ihm zu vermeiden, aber wo es sich um hd. z: tz handelt, da erlahmt schon

gegen die hypothese, ausl. t = germ. t und ausl. t = germ. d seien in V.s sprache verschieden gewesen, könnte man auch die reime von niet zu wörtern wie riet geltend machen.

seine fähigkeit. K. macht eine anzahl von stellen späterer dichter und theoretiker geltend, die uns beweisen, dass man mit vollem bewustsein in der weise, die er für V. schon annimmt, verfuhr, um einer gemeinsprache entgegen zu kommen. aber was diese leute im auge haben, sind doch auch nur verhältnismäßig wenig sprachliche einzelheiten gewesen und ist, trotzdem wir uns um mehrere jahrhunderte weiter befinden, gar nicht zu vergleichen mit 'der last, die er V. aufbürdet', und die in der tat, glaub ich, seinen schultern zu schwer gewesen wäre. K. hat, um das maß von V.s rücksicht auf das hd. zu veranschaulichen, s. 155 ff die verhältniszahlen von 29 arten von reimpaaren, die nach beiden seiten richtig sein würden, in der En. bei Hartmann, Wolfram und Gotfrit nebeneinader gestellt. da erhalten wir die allerdings auffälligen zahlen: Veldeke1891, Hartm. 713, Wolfr. 509, Gotfr. 775. ich bestreite nicht, dass an ihnen V.s rücksicht auf das deutsche publicum anteil haben mag, aber ob das bild zuverlässig ist, um das ausmass derselben anschaulich zu machen, bezweisle ich doch. zu diesem zwecke hätten m. e. alle indifferenten reime neben einander gestellt werden müssen, zb. auch die auf al(le), an(ne) ua., die nicht aufgenommen sind. auch dann würde es die nackte wahrscheinlichkeitsrechnung allein noch nicht tun; es können mancherlei mitwirkende momente in betracht kommen. es gibt eine sehr große anzahl oberdeutscher reime, die V. nicht zu gebote standen — K. selber hat s. 152 eine stattliche liste solcher aufgestellt — und die er also durch andere ersetzen muste, ich glaube nicht, dass sie durch eine ähnliche anzahl von nicht oberd. aus V.s eigner sprache ausgeglichen würden. zur feststellung fehlt uns freilich das material. und wie viel kommt dabei nicht auf die individualität an! zb. das verhalten der dichter gegenüber typischen reimen, in der En, erreichen die reime auf -as die stohe von 306 wegen des namens Eneas. standen den andern dichtern eben so bequeme namen zu gebote? und wenn ja, haben sie die bequemlichkeit ebenso weit getrieben? K.s liste zeigt offenbar, dass der beträchtliche abstand Wolframs von seinen hd. kunstgenossen wesentlich darin begründet ist, dass er die wortformen kam, kamen, gan und stan so gut wie nicht gebrauchte. man sieht also, wie viel sprachliche einzelheiten hier ausmachen können.

Auch die frage, welche deutsche gegend denn V. im auge gehabt habe, wird beantwortet und zwar dahin, dass es 'hauptsächlich' Thüringen gewesen sei. daneben wird unter benutzung von nachweisen Schröders auf mögliche beziehungen des dichters zu Ostfranken aufmerksam gemacht.

Dem möglichen einwand, dass die uns vorliegende sprache etwa das ergebnis einer mitteldeutsehen bearbeitung von V.s text sein könne, ist der verfasser gleichfalls begegnet. er verneint die möglichkeit im allgemeinen, gibt sie aber bis zu einem ge-

wissen grade zu, indem er an verschiedenen stellen eine bearbeitung, die den zweck gehabt habe, im deutschen nicht reine reime wegzuschaffen, für wahrscheinlich ansieht, ich kann mich indessen mit der auffassung der betreffenden fälle nicht einverstanden erklären. wenn an zwei verschiedenen stellen die reime jongeline: dine viene: (er)giene auseinandersolgen, so teil ich K.s ansicht nicht, dass dies unmöglich zufall sein könne. K. hat an 40 000 Wolframschen versen die gegenprobe angestellt, dass dort niemals die beiden reime hintereinander stehn, das spricht gewis für die außerordentliche gründlichkeit und gewissenhaftigkeit seiner untersuchung, aber es beweist m. e. nichts. dafür müste erst die vollständige übereinstimmung der vorbedingungen dargetan sein, wenn zb. einem autor der ausdruck sine dinc anevgen geläufig war, dem andern nicht, so verändert dieser einzige umstand die sachlage von grund aus. freilich geb ich zu, dass der reim jongeline: anevine oder dine: ane vine, wie K. als ursprünglich vermutet, besonders nahe ligt für einen, der die lautform vinc gebraucht. da aber V. nicht so sprach (s. oben), so würd ich eher noch vermuten, dass er selbst an beiden stellen einen derartigen typischen reim mit rücksicht auf seine sprache, oder auf eine reinere reimtechnik oder meinetwegen auch auf das deutsche publicum umgemodelt habe, bei den beiden ersten der 3 folgenden stellen muss ich bestreiten, dass die herstellung eines reimes von hd. t:z durch streichung leicht zu bewerkstelligen sei. wohl ist das der fall 13463 ff, und hier wird jeder außerdem zugestehn, dass die große umständlichkeit des ausdrucks zu der von K. erwogenen athetese verlockt. allein wird würklich viel dabei gewonnen? bleibt nicht auch so eine wenig geminderte redseligkeit bestehn? in v. 10304 ist an dem ausdruck met matliken sinnen nicht zu mäkeln, denn Lavinias liebe zu Eneas wird in der tat v. 10149 eine onmâte genannt, und der folgenden conjectur steht die verschiedenheit der quantität von speren und seren entgegen, richtig wird sein, dass 5879 ein part. geschien nicht anzuerkennen ist. wenn wir aber K. weiter folgen, so wäre V. nicht nur ein part, geschiet, sondern zugleich auch ein reim t:z entschlüpft. ich denke, es waren die infinitive geschien und sien gebunden; die hss.-gruppe EH mag mit rücksicht auf die metrik von 5880 geändert haben.

Ein bemerkenswertes zusammentreffen brachte fast zu gleicher zeit mit dieser schrift, deren eindringlicher philologischer methode, trotzdem sie hier zum teil übers ziel hinausschießt, ich recht viel nachfolge wünschen möchte, in den Abhandlungen der Göttinger ges. d. wissensch. eine schrift Roethes heraus, die sich in methode und ergebnis eng mit der von K. berührt. sie geht von den zwei gereimten vorreden des Sachsenspiegels aus, von denen sie ihren bescheidenen titel entlehnt 1. nebenbei weist sie, um das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die reimvorreden des Sachsenspiegels (Berlin 1899).

hier vorweg zu nehmen, nach, dass die alten sächsischen verse in Goethes epigramm 'Sprache' widerklingen 1. es ist überraschend, wie viel grammatische, stilistische und metrische beweismomente R. den paar hundert versen abzugewinnen weiße. sie sind manchmal subjectiver art, wie man auch bei dem gründlichen commentar der verse hier und da einmal einen zweißel an der auffassung hegen kann, aber der verfasser dürste wol jeden überzeugen, dass, wie es auch von anderer seite schon ausgesprochen und auch zu begründen versucht worden ist, nur die zweite der vorreden Eike vReppichau selbst zum verfasser hat. in diesen seinen versen bediente er sich einer sprache, die den prononcierten charakter des mitteldeutschen sowol wie des niederdeutschen meidet, die markanten idiotismen beider sprachgestalten leidlich fern hält und den beiden gemeinsamen besitz bevorzugt.

Auf dem grundsatz fußend, dass es durchaus nicht 'natürlich' ist mundart zu schreiben — ich möchte, was darüber s. 29 so schön gesagt ist, allen ganz besonders ans herz legen — weist die schrift dann aber weiter nach, dass die gesamte ältere nd. reimlitteratur bis zum 14 jh. in einer sehr stark vom hd. beeinflussten sprache abgefasst ist. die dichter hatten kein heimisches vorbild, und die notwendigkeit, sich an die md. oder hd. kunst anzulehnen, hat den charakter ihrer sprache bestimmt. ähnlich wie bei K. wird der beweis nicht bloß damit geführt, was positiv an nichtniederdeutschem in den texten als ursprünglich von den dichtern herrührend anzusehen ist², sondern auch mit dem, was an nd. sprachelementen fehlt, und ein besonderer nachdruck wird auf die bedeutung des wortschatzes für derartige untersuchungen gelegt.

Auch wem nach eigener forschung oder nach Behaghels bekanntem aufsatz die tatsache nicht ganz neu ist, dem dürfte sie hier doch in einem neuen lichte erscheinen, und ebenso neu wie einfach ist vor allem die auffassung des verfassers, dass es durchaus kein zufall ist, wenn fast die gesamte überlieferung dieser ältern poesie so stark hd. erscheint. das ist eben nicht

<sup>1</sup> Roethes auffassung von der construction der letzten 4 zeilen teil ich nicht und bleibe dabei, Gottheit, sowie Macht als rufformen aufzufassen.

<sup>2</sup> einige kleinigkeiten: zu das s. 56 mit anm. 4 ist das mnl. zu beachten; s. Mnl. wb. 11 76f und vgl. auch Behaghel im Grundriss 1<sup>2</sup> 778. straffen und klök scheint R. mit bestimmtheit als hd. lehnwörter anzusehen; wahrscheinlich mit unrecht. auch die erklärung von rechter als comparativ (s. 94 anm. 6) ist nicht sicher. wenn es sich bestätigt, dass die form so weit reicht wie der gebrauch starker adjectivformen nach dem artikel, so spricht das eher für die ableitung aus ter rechter hant. bei der verwendung der deminution (s. 81) wäre etwas vorsicht geboten, da die formen ursprünglich wol weniger schroff nach mundarten getrennt waren, sondern vielfach mehrere bildungen nebeneinander gebraucht wurden. reste von dieser grötseren freiheit sind immer in den mundarten gebliehen und am leichtesten wol in der schriftsprache. was das nd. betrifft, so wäre im ganzen vielleicht etwas mehr rücksicht auf die innerhalb des sprachgebiets selbst vorauszusetzenden unterschiede zu nehmen gewesen.

verhochdeutschung durch fremde schreiber, sondern der ursprüngliche charakter. erst vom 14 jh. ab bildete sich, indem man der heimatssprache immer mehr raum gewährte, eine nd. poetische litteratur. auch sie schleppt immer noch eine nicht geringe dosis hd. reime mit sich, die als 'der vererbte, technisch versteinerte rest aus einer periode, wo man in Niederdeutschland nicht nur hd. reimte, sondern auch hd. schrieb, so gut es gehn wollte', anzusehen sind. als eine spontane mode der nd. dichter lassen sie sich nicht erklären.

Kraus hat noch vor dem druckabschluss kenntnis von R.s. schrift nehmen können, trotz der übereinstimmung in tendenz und methode zwischen dieser arbeit und seiner eignen muss er (s. 172 anm.) einen wesentlichen unterschied feststellen zwischen dem verhalten der nd. dichter in dieser frage und dem Veldekes. bei jenen ist es der mangel einer heimischen tradition, der sie nach hd. vorbildern zu greifen nötigte; bei Veldeke fehlte diese nötigung, es war vielmehr sein freier wunsch, auf das hd. publicum zu würken. 'ferner stehn die Niederdeutschen so sehr unter dem bann ihrer vornehmeren und gewanteren hochdeutschen genossen, dass sie auch massenhaft hochdeutsches sprachgut aus ihren händen entgegennehmen, ihrer eigenen sprache zum trotz: bei V. aber liefs sich gerade so hübsch beobachten, wie er dem fremden concessionen macht, ohne doch das heimische zu schädigen'. R. sieht das zurücktreten der mundartlichen farbe als eine immanente folge der wahl der hd. schriftsprache an, er will die rücksicht auf ein gemeindeutsches publicum ausschließen oder doch stark einschränken, ich bin aber hier von R. nicht ganz überzeugt. selbst wenn die leute blofs in consequenz ihres anschlusses an die hd. litteratursprache dahin gelangt wären, das eigenmundartliche einzuschränken, so scheint mir das kein bloß naives verfahren mehr zu sein. etwas von der überlegung, die R. ausschließen zu wollen scheint, ist notwendig dabei vorauszusetzen. R. selber spricht öfter auch von der gewähltheit der sprache, die darin besteht, dass der alltagsausdruck mit bewustsein und absicht gemieden wird, und manchmal fliefst doch auch die rücksicht auf eine gemeinsprache oder doch einen weiteren leserkreis bei seinen betrachtungen ein. also die motive schillern, das verfahren ist ein compliciertes, und das spricht mir für bewustheit und überlegung, nicht für die notwendige folge eines getanen schrittes, man stellt sich leicht die mittelalterlichen menschen als zu naiv vor. wenn Maerlant sagt

> Men moet om de rime souken Misselike tonghe in bouken: Dietsch, brabants, vlaemsch, zeeus, Walsch, latijn, griex ende hebreeus,

so steht das ja freilich auf einem andern blatte, aber doch wenigstens im selben buche, und es spricht so drastisch für eine

bewustheit und absichtlichkeit in litterarischen dingen, dass es uns auch in verwanten fragen zur vorsicht mahnt. ich meine, wir dürfen V. doch den Niederdeutschen näher rücken und brauchen ihn nicht als besonders individuelle erscheinung zu nehmen, eine schwierigkeit, die dabei nicht zu übersehen ist, hat K. schon richtig hervorgehoben, in V.s nächster nachbarschaft bestand eine ripuarische litteratursprache, aber die schreibt V. entschieden nicht, und sie ist es auch nicht, auf die er besondere rücksicht nimmt, wir sehen uns wol hier zu der voraussetzung gezwungen, dass er seine dichtersprache oder die anschauung, die dazu führte, sich nicht in der heimat, sondern in Niederdeutschland, oder wol im östl. Mitteldeutschland gebildet habe, dort würde er sich die rücksicht auf eine an das hd. sich anlehnende gewähltere sprache, die das ausgeprägt mundartliche vermeidet, angeeignet haben, ohne aber sein maastrichtsch als positive grundlage seiner schriftsprache zu verlernen. ein entschiedenes theoretisches bewustsein, das sich bei ihm besonders stark in den wunsch umsetzte, nach Deutschland hin zu würken, brauchen wir nicht abzuleugnen. wenn also dem dichter sein unvollendetes manuscript entwendet wurde, und er neun jahre warten muste, ehe er in Thüringen wider in dessen besitz gelangte, so war das trotz seinem 'toren' nicht ganz gegen seine absichten. ohne zweifel ist das werk auch bald in jene art von md. sprache umgeschrieben worden, in der die gesamte überlieferung gehalten ist, und die er selbst vorbereitet hatte, so wurde es um so leichter zum vorbild nicht nur für mitteldeutsche und mitteldeutschniederdeutsche, sondern auch für oberdeutsche dichter, die ja daran gewöhnt sein musten, dass ihnen die modecultur in mitteldeutscher form zukam. der zufall hat also nur unterstützt, was V. selbst beabsichtigte, und was die absicht in ihm erregte, werden nicht nur seine beziehungen zu Deutschland gewesen sein, sondern auch die tatsache, dass ihm in den Niederlanden wahrscheinlich ein genügendes publicum gefehlt haben würde. das ritterliche wesen, dem er sich als dichter dienstbar machte, hatte ja jene gegenden mit macht ergriffen und ihnen die hauptsächliche vermittlerrolle zwischen Frankreich und Deutschland übertragen. aber die an verkehr und mitteln reicheren höfe, ohne die eine höfische epik damals noch nicht bestehn konnte, waren in den nl. provinzen, die hier in betracht kommen, wol großenteils durch die französische poesie mit beschlag belegt. als wenigstens 50 jahre später eine höfische epik in der landessprache auch dort verbreitung fand, da gab es für V.s gedicht keine nl. überlieferung, und gegen die deutsche poesie hatten die gebiete sich abgeschlossen. auch hatten die zeiten sich inzwischen doch wesentlich geändert, und dem nl. publicum der höfischen gedichte, zu dem, wie ich glaube, schon sehr viele der bürgerlichen gehörten, die gern an der vornehmen mode mittaten, stand der alte ritter Veldeke schon

fern. dass dessen vermittlung nach Oberdeutschland nicht den Rheinlanden zufiel, muss sich eben daraus erklären, dass seine persönlichen beziehungen nicht hierhin, sondern nach Binnendeutschland giengen. der unterschied zwischen V. und den niederdeutschen poeten, den wir eben mit K.s worten hervorgehoben haben, erklärt sich wol genügend einerseits aus dem so viel größeren abstand seiner heimat und sprache von dem vorbildlichen litteraturcentrum, anderseits aus der tatsache, dass jene nd. dichter gröstenteils in den gegenden zu hause waren oder würkten, wo doch gewis schon damals das mitteldeutsche die ersten schritte getan hatte, die später zur ablösung auch der niederdeutschen volkssprache führten, natürlich sind auch inviduell bedingte unterschiede nicht ausgeschlossen. wie mannigfach verschieden sich das im grunde übereinstimmende streben nach einer temperierten sprache, 'die weit über die engen grenzen des dialekts verständlich ist und sich außerdem eine über das alltägliche herausragende würde wahrt', bei den einzelnen dichtern reflectiert, das hebt sowohl K. wie R. hervor, besonders lehrreich der letztere, und unter den individuellen gestalten, die er vor uns vorüberziehen lässt, erscheinen einige höchst interessante charakterkönfe.

Noch manchen trefflichen gedanken für die geschichte der deutschen sprache und litteratur enthält R.s schrift. aber wenn sie nun weiter noch erweisen will, dass Eike auch den text seines rechtsbuches in derselben sprache wie die gereimte vorrede abgefasst habe, so folge ich nicht mehr. R. hat mich wol überzeugt, dass der verfasser auch hier temperierte, vielleicht stark temperierte, aber dem eindruck, den ich stets gehabt habe, auch über die zufällige überlieferung hinaus, dass in seinen versen und in seiner prosa zwei verschiedene arten von sprache zu erkennen sind, kann ich mich auch jetzt nicht entziehen. ich finde es nicht so seltsam, dass man in einer zweisprachigen gesellschaft die im platt sich bewegende prosa von versen in dem vornehmeren gewande begleitet sein lässt. wenn R. so glücklich den stand der überlieferung für seinen satz, dass die frühere nd. poesie hd. abgefasst gewesen sei, verwertet, so möcht ich auch hier die gleiche rücksicht auf die überlieferung beanspruchen. in der Weltchronik haben wir doch wider dasselbe verhältnis, und die sache scheint mir auch nicht viel anders zu liegen, wenn der schreiber eines nd. prosaischen textes, den er nicht selbst verfasst hat, aber doch nd. abschreibt, ihm hd. verse hinzufügt (s. 34; 67 anm.; 74 anm.). wenn der Deutschenspiegel nach einer nd. handschrift bearbeitet ist, so scheint mir das denn doch mehr zu ergeben, als 'dass in den sechziger jahren etwa schon nd. ausgaben des Sachsenspiegels existiert haben müssen', sollte, wenn Eike das werk selbst hd. geschrieben und verbreitet gehabt hätte, dem bearbeiter eine mehr hd. handschrift so schwer

zu erreichen gewesen sein, dass er sich mit einer nd. begnügt hätte, die ihm so viel größere schwierigkeiten bereitete und ihn zu so mancherlei misverständnissen verführte?

Ich habe der auffassung, dass die poetische sprache sich an die hd. deshalb angelehnt habe, weil ihr die heimische tradition fehlte, nicht widersprochen. wollte man nicht die schwierigkeit auf sich nehmen, die eigene sprache - nicht auf die höhe des schriftlichen ausdrucks, auf der befand sie sich meines dafürhaltens - sondern auf die höhe der gewähltheit, die man der poesie der höhern kreise für angemessen erachtete, zu bringen und sie für den ausdruck neuer anschauungsweisen und gedanken umzumünzen, so blieb nichts anderes übrig als jene anlehnung. die alte epische poesie in versen mag sich großenteils in prosa aufgelöst gehabt haben, doch haben auch verse noch weiter bestanden, das würde ja schon allein der von dem mhd, abweichende, aber mit dem mnl. übereinstimmende versbau beweisen, dessen eigentümlichkeiten sich sogar auch da zum teil einstellen, wo man die hd. dichtersprache wählt. diese mündliche poesie hat aber wol nicht für gesellschaftsfähig gegolten, und besonders fehlte die tradition für die neu aufkommenden stoffgattungen. aber ich glaube, wir dürfen dabei zweierlei nicht übersehen. erstens war der schritt wol schon insofern erleichtert, als man sich dort, wo er getan wurde, in den oberen kreisen auch so wie so schon dem einfluss des hd. erschlossen gehabt haben wird, und zweitens war das eindringen der sprache mit dem eindringen einer neuen cultur und deren besonderer poesie verknüpft. der zwang, den wir hier zugeben, war doch nicht blofs zwang, sondern zugleich auch eine mode, der man willig entgegenkam. demgegenüber ist meines dafürhaltens für die litterarische prosa eine alte tradition vorhanden gewesen, sie ist doch ungefähr zur zeit des Sachsenspiegels als etwas fertiges da. selbst wenn das original dieses werkes kein zeugnis für sie ablegte, so doch seine nd. redactionen und abschriften; und dann die Weltchronik und so manches andre. das vorhandensein einer nd. geschriebenen prosa erklärt auch leichter den übergang von einer stark hd. gefärbten nd. poesie zu einer reiner niederdeutschen. auch die friesischen gesetze gehören in diesen kreis einer allgemein nd. litteratursprache. wie sollte man ihre erscheinung als eine völlig isolierte erklären können? wer einmal acht darauf gibt, wird wol die beweise für die wechselbeziehungen zwischen nd, und fries, prosa leicht bemerken, ich glaube wenigstens auf einen solchen beweis aufmerksam machen zu können: das gewöhnliche orthographische th für germ. t, ganz besonders im anlaut, das im norden am häufigsten ist, aber dann in die schriften aller nd. gegenden und ebenso die holländischen eindringt. das griech.-lat. th genügt gewis in keiner weise, die orthographie zu erklären, wohl aber würde sie sich erklären, wenn wir von den

schreibgewohnheiten solcher gegenden ausgehn dürften, wo das anl. th sprachlich zu t geworden war, also friesischer, mir scheint, dass wir uns nicht die richtige vorstellung über den umfang der litteratur - litteratur im weitesten sinne genommen - in früherer zeit machen, dass wir zu viel nach den zufällig bewahrten resten urteilen, auch schon vor unsern ältesten nd. denkmälern dürfte eine geschriebene litteratur liegen, und ein sicherer beweis dafür scheint mir das uo neben  $\delta$  in nd. schriften, das ebenso wenig als hd. anzusehen ist, wie zb. das uo (für späteres ô) in altkölnischen texten, sondern mit einer ursprünglich viel weitern ausdehnung des diphthongierungsgebietes zusammenhängt. auch die e für d - soweit sie nicht umlaut sind! - reden vielleicht mit. diese frage, sowie der lebenskampf zwischen den anglofriesischen und sächsischen mundarten bilden wichtige probleme in der geschichte der nd. litteratur, die also, wie ich glaube, keineswegs im 13 jh. neu entstanden ist. wir wollen selbst einmal einen augenblick zugeben, es habe vorher keine prosaische litteratur gegeben; würde es dann richtig sein, dass 'der schritt von der gewohnheitsmäßigen übung deutscher sprache in dem mündlichen rechtsverfahren bis zu seiner schriftlichen fixierung sehr groß war'? ich bin überzeugt, dass die öffentliche rede vor gericht in den damaligen zeiten sogar besonders stark stilisiert gewesen ist, und die poesie der geschriebenen gesetze auch schon der gesprochenen rechtsprosa innewohnte. nehmen wir einmal ein andres gebiet. ist wol viel mehr nötig gewesen als der entschluss zu der mechanischen procedur, um eine predigt zum ersten mal schriftlich festzulegen?

Aber Eike sagt ja selber, dass ihm die deutsche abfassung seines werkes, das er vorher schon lateinisch geschrieben hatte,

'so schwer' gefallen sei!

des heren lîbe in gar verwan, daz he des bûches began, des im was vil ungedâht, do erz an latîn hatte bràht âne helfe und âne lêre; dô dûhte in daz zû swêre, daz erz an düsche wante.

wir haben uns hier, fürcht ich, wider einmal verleiten lassen, die alte sprache mit modernen augen zu lesen. ich halte es für unnötig zu untersuchen, ob swere bei Eike überhaupt 'schwierig' bedeuten könne. jeder, der sich richtig besinnt — sonst möge er die gewöhnlichen wörterbücher nachschlagen — wird mir zugeben, dass es für die leser nicht notwendig und nicht einmal das nächstliegende war, die worte in diesem sinne aufzufassen, dass sie ihm vielmehr zunächst nur besagten, die deutsche abfassung sei Eike lästig gewesen. sollte nicht die erwähnung der lat. redaction in bezug zu dem swere stehn, nicht der sinn

einfach sein, 'nachdem ich das mühevolle werk vollbracht, ane helfe und ane lere, schien es mir zu lästig, auch noch die deutsche hearheitung auf mich zu nehmen'? eine andre auslegung noch steht offen, wir hatten schon einigemal anlass die vermutung auszusprechen, dass bereits damals in eigentlich niederdeutsch redenden gegenden die hd. sprache eingang gefunden habe, und wenn R. sagt, dass man recht gut hd. verstanden haben müsse, so läuft das ja ungefähr auf dasselbe hinaus. dann hat man aber gewis besonders gern beim schreiben das vornehmere idiom gewählt. bei graf Hoyers auftrag kam es jedoch darauf an, zum ganzen volke der Sachsen, den lûten al gemeyne, zu reden, und dafür muste eben das platt gewählt werden. das mag Eike 'unangenehm' gewesen sein, ähnlich so wie es auch heute manchem gebildeten swere ist, wenn man ihm nur die kenntnis seiner mundart zutraut, oder etwa einem Luxemburger swere wäre, wenn er zum schriftlichen ausdruck statt des französischen seine landessprache gebrauchen sollte, das könnte wenigstens in den worten gefunden werden, aber ein beweis gegen das vorhandensein einer nd. prosa meines erachtens nicht.

Vielleicht muss ich auch noch dem einwurf begegnen, warum man denn damals die urkunden noch nicht nd. abgefasst habe? darauf würde ich einfach antworten, 'weil es so mode war'. eine notwendigkeit ist es sicher nicht gewesen, sich so lange des lateinischen zu bedienen. es war eine tradition von alter zeit her, und sie fristete sich aus bekannten motiven immer weiter, bis die kunst des lesens schon eine weitere verbreitung erlangt hatte, und der größere anteil von leuten, die kein latein verstanden, an den öffentlichen geschäften erfolgreich an ihr rüttelte.

R. schließt seine schöne arbeit mit einem hinweis auf den anteil des norddeutschen an unserer modernen litteratursprache, wobei ich in erinnerung bringen darf, was ich in ähnlichem sinne grade vor neun jahren an dieser stelle (xvii 108) geäußert habe. vor fast 700 jahren ist der Niederdeutsche Eike der schriftsprache, der litteratur und cultur des deutschen südens entgegengekommen. man könnte von einer verlobung reden, bei der der norden sich der feineren erziehung, die in der vornehmeren familie der braut herschte, willig zu fügen suchte. aber das geschlecht, das dieser ehe entsprossen ist, verleugnet die art des vaters nicht.

Bonn, november 1899. J. Franck.

Geschichte der deutschen schriftsprache in Augsburg bis zum jahre 1374. von Friedrich Scholz. [= Acta Germanica v 2.] Berlin, Mayer und Müller, 1898. Iv und 256 ss. 5°. — 8,50 m.

Die Scholzische arbeit (von der s. 1 — 38 bereits 1895 als Berliner dissertation erschienen) bietet einen beitrag zur geschichte der deutschen schriftsprache, der aus mehreren gründen beachtenswert erscheint: einmal beruht die untersuchung direct auf

handschriftlichem material, das Sch. selbst aus den archiven zu München, Berlin und Augsburg zusammengetragen hat, und weist principiell, ebenso wie Brandstetter es für Luzern und rec. für Köln und Stettin getan hatten, die benutzung von urkundenpublicationen zurück. anderseits greift er durch die wahl der behandelten stadt mitten hinein in die brennendsten fragen der schriftsprachlichen entwicklung zum nhd. hin, in der Augsburg als vermittlerin zwischen schwäbischen und bayrischen elementen durch seine führende stellung unter den süddeutschen reichsstädten neben Nürnberg zur trägerin weiter greifenden einflusses besonders berufen war. damit ist man endlich einmal an die lösung der schwierigen und für die weitern entwicklungen so wichtigen fragen nach der ausgleichenden wichtigkeit der süddeutschen reichssprache herangetreten, freilich behandelt die vorliegende arbeit erst den zeitraum bis 1374, dh. bis zu der inneren angleichung der localen schriftsprachen Augsburgs unter einander in der zeit des stadtschreibers Nicolaus Hagen : der weitere fortgang, besonders seit dem hinzutreten des buchdruckes, wo sich widerum nach allen seiten neue und wichtige ausblicke öffnen, harrt also noch der bearbeitung; die beginnende zeit Karls iv tritt weniger hervor.

Sch. teilt sein buch in vier abschnitte; der erste behandelt grundlagen und methode der untersuchung, der zweite in allzu ausführlicher weise das urkundenwesen Augsburgs, das sich doch principiell nicht von dem andrer großer städte unterscheiden dürfte, der dritte bringt die zusammenstellungen über lautstand und schreibung, weniger über stil der quellen, der vierte eine übersicht über den gesamtverlauf der sprachlichen entwicklung des gewählten zeitraums. auf diese teilung selbst werd ich unten weiter einzugehn haben; von den bei Sch. s. 6 angeführten drei methodologischen winken möcht ich jedoch nur den dritten, der übrigens nicht neu ist, im princip anerkennen: 'um für die frage nach der ältesten schriftsprache weitere gesichtspuncte offen zu halten', will Sch. als schauplatz einen für die geschichte der zeit bedeutsamen ort wählen, die localen rechtslitterarischen denkmäler müssen in reicher zahl und womöglich in ununterbrochener reihe vorhanden sein, es darf nur ungedrucktes material gewählt und das vorhandene muss auf originalität des schriftstückes und zuverlässigkeit des ausgangsortes hin kritisch gesichtet werden. dass nur ungedrucktes material zur verwendung kommen dürfe, wie schon oben bemerkt, hat bereits Brandstetter seit 1890 in seinen drei bekannten abhandlungen gezeigt, von denen Sch. (s. 5) nur die letzte citiert; aber auch über kritische sichtung des materials hat derselbe Brandstetter 1891 und der rec. im Nd. jahrb. 20 (1894) s. 59 in einem aufsatze über die pommerische kanzleisprache geredet, den Sch. in diesem bereits 1894 gedruckten teile seines textes nicht mehr verwenden konnte.

Die beiden ersten forderungen hingegen sind als principielle erkenntnisse nicht zu halten. gewis wird sich die schriftsprachliche entwicklung einer bedeutenden stadt wie Augsburg mit ganz anderer klarheit bei fast lückenloser überlieferung materials entwickeln lassen, als etwa bei kleineren orten. darum dürfen aber doch diese nicht principiell aus der reihe des zu behandelnden ausgeschieden werden; mögen sie sich auch wider an eine größere stadt anlehnen, die in ihrer nähe ligt und in politischer oder handelsbeziehung zu ihnen steht, jedesfalls ist auch hier eine untersuchung geboten, wie ja der verf. selbst vereinzelt derartige bemerkungen gemacht hat. ja es ist der notwendige anhang zur entwicklungsgeschichte der schriftsprache eines centralpunctes, zu sehen, wie die anregungen, die dem größeren orte durch den verkehr von außen zugeführt wurden. ihrerseits kleineren orten als neues aufgedrängt worden sind. jede arbeit wie die vorliegende steht im dienste einer allgemeinen entwicklungsgeschichte der nhd. schriftsprache, die, wie der rec. an anderm orte ausgeführt hat, erst dann würklich in ihrem ganzen umfange überschaut werden kann, wenn alle archive durchforscht und die tausendfältigen schriftstücke eingesehen worden sind, die in durcheinanderlaufenden fäden das ganze reich durchziehen.

Um diese fäden zu entwirren, dazu bedarf es sorgsamer hande, die die wege im einzelnen kennen. arbeiten in der art der Sch.schen locken zur ausführung : es ist aber zu bedauern, dass jede ihren eignen weg sucht; es ist für ein so wichtiges gebiet der forschung, das würdig der erkenntnis der herausbildung einer mhd. schriftsprache an die seite tritt, ein fester halt nötig, damit man in den weiten sälen der archive nicht irre gehe. und so reich an einzelbeobachtungen die vorliegende arbeit ist, deren minutiöse gewissenhaftigkeit man nur bewundern kann, es fehlen drei wichtige factoren, die vielleicht die gewonnenen resultate zu ändern oder mindestens anders zu beleuchten im stande wären, das ist 1) principielle betonung des adressaten, 2) principielle heranziehung der einlaufenden urkunden, also vorzüglich auch aus der kaiserlichen canzlei, die Sch. nur hie und da und besonders nur dann beachtet, wenn sie in Augsburg ausgestellt waren, und 3) beleuchtung des historischen hintergrundes. hiermit komm ich zur besprechung der disposition.

Sch. hat in seinem grammatischen teile eine eigenartige einteilung gewählt, die zur kritik herausfordert. er gibt äufserlich das schema der mhd. grammatiken, teilt aber innerhalb eines jeden lautes regelmäfsig belege, geltung, bezeichnung; die beiden letzteren bilden öfter éin capitel. innerhalb des abschnittes 'belege' sind aufserordentlich sorgfältig die einzelnen schreiborte Augsburgs, zb. 1) städtische urkunden, 2) bischof und domcapitel, 3) curie, 4) klöster, 5) stadtbuch, 6) achtbuch usw. geschieden.

sehen wir uns aber zb. die belege des wichtigen vorganges der neu eintretenden diphthongierung bei i an (s. 114ff), so folgen da seitenlange aufzählungen der verschiedenen beispiele mit erhaltenem î, und mit neuem ei ey, ohne dass ein klarer überblick möglich ist, an wen diese urkunden gerichtet sind. nur vereinzelt erscheint eine orientierende bemerkung darüber: 1342 rat an Rotenburg: wisen nur i S (= stadtschreiber) 15 (R xt, M 42 ½ vgl. s. 116) gegenüber einem ei bereits bei S 3 z. j. 1283 in einer ratsurk. (an wen?). diese beiden belege geben also nur ein allgemeines bild des schwankens, das wir auch schon a priori haben; die frage tritt aber sofort greifbarer in das licht, wenn wir die belege nach den adressaten scharf sondern, so ist es wol ganz erklärlich, dass 1330 S 9 in einer vorurk, des kaisers an die stadt auch ei schreibt, und der einfluss kaiserlicher urk. mit Sch. s. 125f durchaus wahrscheinlich, aber das beispiel gehört, wie alle die gleicher gattung, nur bedingungsweise hierher. die urk, ist zwar in der stadtcanzlei geschrieben, aber von aufsen beeinflusst, da sie an die stadt selbst gerichtet und eine vorurk. ist; ebenso schreibt S 17 bei gleicher gelegenheit 1345 fast nur ei, während er 1346-47 sonst ei meidet (s. 129); solche urkk. nehmen klärlich eine ausnahmestellung ein und sind besonders zusammenzustellen. die zahlreichen beispiele schließen sich also nur dann zu einem verständlichen bilde zusammen, wenn einerseits eingänge von aufsen, und ausgehnde urkunden geschieden und anderseits - damit komme ich auf das im Nd. jahrb. 20 vorgeschlagene zurück — bei diesen letzteren die correspondenz innerhalb der engeren landschaft und über diese grenzen ins reich, an den kaiser auch in den beispielen streng auseinander gehalten werden. dass die sprache im innern verwaltungsdienst der canzlei und in den dafür bestimmten schriftstücken wider eine ganz andre, viel conservativere färbung zeigt, sieht auch Sch. zb. s. 127. ist dem aber so, dann ist die von Sch. zu grunde gelegte disposition nicht zu halten. noch kürzlich wies Burdach in der recension der Arndtschen arbeit über die Breslauer canzleisprache (DLZ 1899, sp. 60ff) darauf hin, dass die schriftsprache ganz anders zu untersuchen und zu behandeln sei, als etwa ein in sich geschlossener volksdialekt : hier tauchen von allen seiten neue fragen auf, wir dürfen also schriftsprachliche untersuchungen nicht in das schema der herkömmlichen mhd. grammatiken zwängen: der zweck des schriftstückes muss das einteilungsprincip geben, nicht der einzelne laut. ist die sprache der urkunden, die nach aufsen gehn, dann ihre sprache innerhalb der landschaft, sodann die sprache der inneren verwaltung, jede in sich mit beispielen belegt, dann erhellt die entwicklung eines jeden dieser teile im einzelnen und kann an einander und an weiteres angeknüpft werden. so gibt Sch. in den capiteln über bezeichnung

der laute resultate, die dann im gesamtverlauf nochmals untersucht werden. das resultat selbst zerfällt in einzelheiten. doch soll eine derartige saubere belegsammlung wie die Sch.s durchaus nicht gering geschätzt werden. sind die belege zu zahlreich, um im text eine stelle zu finden, so sind sie vielleicht als anhang empfehlenswert, wie es Nebert 1891 in seiner freilich nur aus gedruckten quellen schöpfenden arbeit über die Speyrer canzleisprache, getan hat. der text selbst ist der gegebene mittelpunct,

den die belege erläutern sollen, nicht umgekehrt!

Als dritten punct möcht ich die möglichst deutliche heranziehung und verwertung historischer beziehungen empfehlen. Sch. hat zum ersten mal, durch sein material in hohem maße begünstigt, gerade schreiber und schreiberhände zu verfolgen gelegenheit gehabt. in wie weit die zusammenziehung der von Chr. Meyer im stadtbuch von Augsburg geschiedenen hände viii, ix, x zu éiner hand (S 17) berechtigt ist, kann natürlich nur an ort und stelle entschieden werden; stutzig macht freilich eine allzu große regellosigkeit des schreibers (NHagen = S 17), dem Sch. eine führende stellung in der canzlei zuschreibt und unter dessen 'ära', wie er es nennt, die ausgleichung aller augsburgischen schreibgelegenheiten auf sprachlichem gebiete stattfand, so dass er ihn als grenze seiner abhandlung aufstellte. vergleiche dazu die recht praktisch eingerichtete übersicht über die urkunden der stadt und des kaisers als vergleichung s. 275 ff anm. 2 zu den ij. 1347 ff. allerdings wird gerade hier das urteil sehr durch den mangel der adressatenbezeichnung der urkk, eingeschränkt, während Sch. anderseits die einlaufenden kaiserurkk. hier und da wenigstens verwertet und damit die richtigkeit meiner obigen behauptung zugeben wird. im gegensatze dazu scheint dem nachprüfenden beurteiler vielmehr S 16 eine weit größere wichtigkeit wenigstens für die folgezeit gehabt zu haben, wie Sch. selbst s. 283 durchblicken lässt; während nämlich S 17 sich zuerst merkwürdig ablehnend gegen beeinflussung von seiten der kaiserlichen canzlei zeigt, schreibt S 16, der anscheinend 1369,70 (also nach S 17) die leitung der stadtcanzlei übernimmt, ei (selten ai) für ai und meidet den um laut (näheres Sch. s. 283), also mit charakteristischen merkmalen der canzlei Karls IV. die wichtigkeit beider lässt sich danach vielleicht schärfer so trennen, dass S 17 (ich versteh nicht, warum der geselle S 16 eine niedrigere zahl trägt als der meister s. 54) mit seiner entwicklungszeit ganz in die zeit Ludwigs des Bavern gehört und mit all seinen sprachlichen einigungsbestrebungen durchaus auf dem boden einer localen canzleisprache steht, local insofern, als ja bairischer einfluss auf allen gebieten seit lange spürbar war. im unklaren bleibt, woher der merkliche umschwung zur zeit Hagens S 17 1348ff und der übergang von der gemeinen canzleisprache älterer zeit zu der allgemeiner üblich gewordenen der vierziger

jahre kommt. ist S 17 hier führer oder geführter? wichtig, und noch genauer zu untersuchen bleibt die sprache der urkk. des domcapitels und überhaupt der geistlichen schreiborte Augsburgs, die merkwürdigerweise, wie Sch. auch s. 129 zb. bemerkt, eine schnellere sprachentwicklung genommen haben. sollte hier auf das s. 280 gebotene weiter einzugehn sein?

S 16 ist der schreiber, der sofort der neu eindringenden art der urkundensprache Karls iv rechnung trägt, freilich (s. 283) schon vor 1346 ähnlich geschrieben hat (beispiel?). die beziehung zur kaiserlichen canzlei Ludwigs des Bayern erwähnt Sch. mehrfach und 'widmet dann auf s. 273 dem diplomatischen verkehr zwischen der reichscanzlei und Augsburg einige worte'. zu einem abschließenden urteil hat er nicht den mut gefunden. nach seinen ausführungen ist es mir aber sehr wahrscheinlich, dass die kaiserurkk. je nach regerem oder schwächerem verkehr und der anzahl der Augsburger beamten in der kaiserlichen canzlei zeitweilig einen größeren oder geringeren einfluss auf die Augs-

burger urkundensprache gehabt haben.

Eine nochmalige untersuchung gerade dieses problems muss also zwei puncte besonders beachten: erstens hat Sch. die kaiserurkk., die in Augsburg selbst von Augsburger schreibern geschrieben wurden (s. oben), mit andern vermischt, die aus andern städten nach Augsburg gesant worden sind (wenn ich so das fehlen des städtischen schreibers zb. bei der urk. 1322 (A) s. 277 anm. recht deute). zweitens kann diesem schwanken zwischen i und ei usw. nur dann energisch zu leibe gegangen werden, wenn wir procentualische berechnungen des vorkommens gegen einander halten können: eine bemerkung zb. wie s. 279 anm.: 'S 16 î: ei, i' nutzt garnichts und lässt die hauptsache im dunkeln. s. 278 anm. 'kaiser: î : ei, ey, i' deutet durch die stellung wenigstens auf geringeres vorkommen des i. nur wenn wir die beispiele in zahlen vor uns haben, kann hier ein weiter bindendes urteil gefällt werden. besser orientieren die beispiele. in denen alle fälle der betreffenden art in einer urk, neben einander gestellt werden.

Endlich möcht ich darauf aufmerksam machen, dass die zeit um 1374, bis zu der Sch. seine untersuchung führt, auch noch aus einem andern grunde für die stadt wichtig ist. in diese zeit fällt die innere neuordnung der städtischen regierung, das emporkommen der zünfte an die leitenden stellen, das in der geschichte der stadt so wichtig erschienen ist, dass mehrere der Augsburger chronisten gerade hiervon ihren ausgang nehmen. vgl. Chron. d. dtsch. städte, Augsburg i s. 21. 22. bes. beil. i s. 135 ff. iii, s. 5 (Hektor Mülich) ii, s. 1 ff (Burkard Zink). sollte sich aus der combination dieser städtisch-politischen dinge mit der sprachlichen entwicklung etwa helleres licht auf letztere

werfen lassen?

Ich stelle zum schluss noch einmal zusammen, was ich bei weiteren bearbeitungen gleicher themata für nötig halte:

- 1) die disposition geht von den verschiedenen canzleien aus und gibt nach einander die sprachentwicklung der stadtcanzlei, und eventuell der bischöflichen, fürstlichen usw. canzlei; innerhalb dieser teile nach üblichem grammatischem schema.
  - 2) in der canzlei werden auch räumlich geschieden:
  - a. urkundensprache nach aufsen,
  - b. urkundensprache im rahmen der stadt und landschaft,
  - c. sprache im innern verwaltungsdienst.
  - 3) die einlaufende correspondenz:
  - a. aus dem reiche,
  - b. aus der landschaft.

unterteil: fremde urkunden in der eigenen canzlei geschrieben. bei allen teilen ist der adressat zu notieren.

4) procentberechnung der beispiele, soweit nötig. Steglitz. Willy Scheel.

Die anfänge des deutschen minnesanges. eine studie von Anton E. Schönbach. Graz, Leuschner und Lubensky, 1898. Ix und 128 ss. 8°. — 3 m. Beiträge zur erklärung altdeutscher dichterwerke. von Anton E. Schönbach. I. Die ältern minnesinger. Wien, bei CGerolds sohn in comm., 1899. [Sitz.-ber. d. acad. d. wiss. in Wien, phil. hist. cl. cxII, II.]

Nachdem unsere wissenschaft sich seit fast zwei jahrzehnten überwiegend mit ängstlicher scheu auf den pfaden der 'exacten' aufnahme und vergleichung gehalten hat, beginnt seit kurzem wieder ein kühnerer wagemut die probleme anzugreifen, die ohne hypothesen und folgerungen nicht von der stelle zu bewegen sind. zum teil sind es dieselben forscher, die skepsis und wagelust verbinden, wie es bei unsern nachbarn, den indogermanisten, in typischer weise Kretschmers ausgezeichnete Einleitung in die geschichte der griech. sprache' tut. so ist sich auch Schönbach wol bewust, wie bedenklich es in der philologie in der regel um 'beweise' steht (s. 91); er denkt darüber sogar erheblich ungünstiger, als mir berechtigt scheint. dennoch vereinigt sein neuestes, wider von vielfältiger gelehrsamkeit und scharfsinnigem nachgrübeln beseeltes buch mit dieser erkenntnis vermutungen von überraschender kühnheit.

Man kann es bei der lecture der gewant und klar, wie immer, geschriebenen studie verfolgen, wie auf einer breiten gut studierten grundansicht sich mit immer gefährlicherer verengung zuletzt eine nadelbreite spitze aufbaut, auf der ich wenigstens nicht fuß zu fassen wage. die grundlage bietet Sch.s allgemeine anschauung von den anfängen des minnesangs. aus einer scharfsinnigen verwertung des über litterarische moden und die zeitdauer ihrer entstehung allgemein bekannten (s. 120) sowie einer vielleicht überscharfen beurteilung der im strengern sinne volks-

tümlichen gesangspoesie der gegenwart (s. 7) kommt Sch. unter sorgfältiger prufung auch der gegengründe zu einer über Wilmanns hinausgehnden betonung des romanischen ursprungs unserer minnedichtung. nur den sog. 'objectiven gattungen', wie dem tanzlied, traut er eine ununterbrochene einheimische tradition zu, dagegen sei der minnesang (s. 24) schon in den ältesten proben, insbesondere auch in den hierher zu rechnenden stücken der Carmina Burana (s. 6) von den Provencalen beeinflusst, auch die spätere volkstümliche lyrik wie insbesondere Neidhart (s. 22) und das herbstlied (s. 111) seien nur durch romanische nachbarn

und vorgänger möglich geworden,

Diese anschauung deckt sich nicht völlig mit der, die Burdach, Berger, ich und andere (s. 1f) vertreten haben und die mir durch Josephs Kürenberg-analyse (s. 9), selbst wenn ich sie mir ganz aneignen könnte, nicht widerlegt scheinen will. aber ich glaube, dass wir uns für den augenblick mit der annahme einer wenigstens annähernden übereinstimmung begnügen müssen. Edw. Schröder erhofft weitere aufklärung des problems besonders von dem studium des verhältnisses zur antiken lyrik und hat an meister Alexanders kindheitslied (Zs. 42, 371) ein merkwürdiges beispiel solcher beziehungen gegeben; mir selbst scheint eine systematische vergleichung der metrik und besonders des strophenbaus als der hoffnungsvollste weg, die ursprünglichen verhältnisse der vaganten-, troubadour- und minnedichtung aufzuhellen, dass meine formelsammlungen (s. 4f) allein nicht genügen, um Sch.s wohlbegründete auffassung zu erschüttern, geb ich willig zu.

Als zweite schicht erhebt sich auf dieser basis eine wichtige vermutungsreihe, der wir wol den titel einer entdeckung zugestehn dürfen. für die übermittelung des romanischen geistes nach Deutschland zeigt Sch. neben den bekannten Donaustraßen den weg durchs Friaul (s. 78) als eine bahn ersten ranges, hier bildet sich zuerst eine ritterschaft von ganz eigentümlicher art (s. 80 f), hier sind ethnologische mischungen vorhanden, die eine verschmelzung romanischer und deutscher art begünstigen (s. 27 f). die aristokratie (s. 33) sowie der von Sch. geistreich, aber doch wol allzuhoch für den minnesang gewertete stand der ministerialen (s. 95) ermöglichen gerade hier ein frühes auftauchen von chevalerie (s. 98) und minnedienst. die blüte in Österreich (s. 79) und persönlichkeiten wie Lichtenstein (s. 89) werden so leichter verständlich : gerade in solchen grenzgebieten entsteht leicht ein übergleiten der poesie ins leben und des lebens in die poesie. (s. 83. könnte es sich aber bei der wappenänderung nicht um einen schon von Wolfram benutzten allgemeinen brauch handeln, so wie zb. die bastarde heraldische abzeichen führen?)

Die dritte stufe bildet ein vergleich romanischen und deutschen minnesangs (s. 92), wobei Sch. mit recht vor der aus bequemlichkeitsgründen vielfach üblich gewordenen 'kanonischen geltung' von MFr. (s. 94) warnt. Günther vdVorste kann ich freilich unmöglich auf einen der überschüssigen stühle dieser akademie setzen (vgl. ADB 40, 312). Sch. entscheidet sich gegen RBeckers eheliche minne (s. 99) und gegen Scherers deutung der frauenstrophen (s. 103 f); er betont stark das conventionelle in dem früh 'feudalisierten' minnesang, obwol er für die musik (s. 112) einfachste volkstümliche art annimmt. von hier aus kommt er (s. 120) im gegensatz zu früheren ausführungen zu einer entschiedenen ablehnung des biographischen werts der lieder, der besonders durch die beständige nachahmung fremder muster

(s. 125) bis auf ein minimum zusammenschrumpft,

Ich geh hier nicht ganz mit. wie gefährlich ein biographisches auspressen der dichtung sei, haben neuerdings wider RMWerner und Joseph mit recht betont. ich selbst habe mir einmal das vergnügen gemacht, aus solchem material eine Goethebiographie zu schmieden : geboren im selben haus mit Klinger ('Eine Schwelle hiefs ins Leben Uns verschiedne Wege gehn') als sohn eines pastors ('Um Mitternacht gieng ich nicht eben gerne . . . Zu Vaters Haus des Pfarrers'), versasst 1771, also vor Jerusalems selbstmord, 'Werthers leiden' ('wer mit xxII den Werther schrieb —') usw. aber man darf doch über den conventionellen und phantastischen bestandteilen einer jeden poesie die realistischen nicht vergessen oder gar läugnen. es gibt im minnesang situationen - Morungens papagei, Walters badende - die den eindruck unmittelbarster lebenswahrheit machen; es gibt bilderreihen vor allem bei Hadlaub -, die nicht einfacher zu erklären sind, als mit der annahme der tatsächlichkeit. vor allem aber zieh ich gerade den entgegengesetzten schluss wie Sch. es ist wol kaum zu bezweifeln, dass die deutschen dichter die lyrischen romane der troubadours - gerade wie die epischen von Tristan und Dido - für erlebt ansahen; was war natürlicher, als nun auch dergleichen erleben zu wollen? man denke nur etwa an die art, wie Lenz seine intriguedramen anzettelte, wie Herwegh den Posa spielte udgl. dafür spricht ja auch, was Sch. selbst über die berührungen von dichtung und leben (s. 83), über die stellung der ministerialen (s. 95) darlegt. und ist es denn unwahrscheinlicher, einem mittelalterlichen dichter einen roman als die erfindung eines romans zuzumuten? was jedem primaner gelingt, das wird Reinmar der Alte wohl auch noch gekonnt haben! gerade weil er ein stück Don Quijote ist, glaube ich, dass seine Dulcinea gelebt hat.

Und nun, als schlussstein der pyramide, wälzt Sch. eine hypothese heran, die gerade seinen eigenen ausführungen über den biographischen wert der dichterworte widerspricht! er hatte (s. 34 f) Thomasin vZirklære als typischen repräsentanten der adelichen anschauungen im Friaul (s. 49. 53) scharfsinnig nachgewiesen; er hatte im anschluss an Burdach eine längere dienst-

zeit Walthers bei Wolfger von Aquileja und damit (s. 57) nähere beziehungen zwischen dem welfischen und dem gibellinischen lehrdichter wahrscheinlich gemacht, von dieser auffassung ausgehend, dehnt er (s. 64f) Thomasins anspielungen auf Walther weit über das gewöhnliche maß heraus, in geistreicher umschreibung und ausdeutung (s. 70 f) und doch nicht ohne vor verlockenden auslegungen ('der klôsenære' s. 71) auf der hut zu sein. da kommt er nun aber (s. 64) zu der vermutung, Walther und Thomasin müsten zehn jahre im gemeinsamen dienst Wolfgers verbracht haben, weil (v. 11111) sprichwörtlich gesagt wird: 'wenn einer zehn jahr mit mir zusammen gewesen ist, weiß ich immer noch nicht, ob er gut oder schlecht ist!' auf Walther kann das ja freilich nicht gehn, denn den erklärt der Wälsche gast (v. 11191) ausdrücklich für einen guoten kneht. noch gewaltsamer scheint mir (s. 67) die übersetzung: 'wenn er da noch mich zum berater gehabt hätte'. wo steht denn 'noch'? Thomasin sagt doch einfach : ich hätte ihm von solcher rede abgeraten! mir scheint es unmöglich, aus solchen stellen mehr zu folgern, als ein durch persönliche begegnung (wie bei Wolfram, der ja auch Walther citiert) erwecktes interesse und eine gute kenntnis der politischen gedichte des gegners. beide puncte haben nichts unwahrscheinliches, und beide bedeuten eine nicht unwichtige bereicherung der mhd. litteraturgeschichte; aber zehnjährige genossenschaft und intime beziehungen herauszulesen, scheint mir eine bedenkliche überschätzung des biographischen wertes dichterischer stellen! -

Die mannigfaltigen anmerkungen Schönbachs zu den gedichten in MFr. erhalten eine innere einheit durch das bestreben. die gemeinsamen voraussetzungen der ältern minnesinger, die 'allgemeine bildung' von dichter und publicum in ihrer zeit festzustellen. als deren hauptelemente stellen sich eine popularisierte biblische sprach- und anschauungsmasse sowie die rechtssprache des bürgerlichen und staatlichen lebens dar. im allgemeinen wird man das ohne weiteres annehmen, im einzelnen die biblischen vorbilder oft ablehnen (zb. zu 12, 18 über stete freundschaft; zu 88, 25. 88, 33. 91, 20-21; zu 117, 25 ankündigung des neuen liedes, die ja auch im Rigveda nicht fehlt) und die juristischen erklärungen zuweilen gesucht finden (so zu 26, 7. 64, 9. 110, 25). es hat doch aber entschiedenen wert, die allgemeine anschauung mit reichlichen belegen durchgeführt zu sehen. es hilft gelegentlich direct zur interpretation (42, 19 hübsch zu klûse), öfters zur scheidung der individualitäten. denn bei dichtern von besonders religiöser anlage wie Johansdorf und auch Rugge mag man wol etwa eine antithese, die schon altgermanisch ist (96, 1 tump-wise vgl. Müllenhoff DAk. v 281, meine Altgerm. poesie s. 461), in speciell christlicher beleuchtung aufzufassen haben.

Auf die eigenart der dichter geht Sch. denn auch widerholt ein. Gutenburgs überschwänglichkeit (s. 78 — 79), Johansdorfs

ausdrucksweise (s. 86), Rugges technik (zu 106, 30), Horheims poetische armut (zu 115, 27) werden hervorgehoben. besonders gipfelt aber die betrachtung in der würdigung Morungens, mit der die studien vorerst abschließen. seine eingänge (zu 143, 22) und schlüsse (s. 142), sein realismus (zu 130, 31), seine lieblingsmotive (zu 126, 34) werden beleuchtet, vor allem aber widerholt ein engeres verhältnis zu den classikern und vor allem zu Ovid wol erfolgreich aufgedeckt. Sch. nimmt (s. 151 f) von hier den ausgang, um (im anschluss an Schröder Zs. 42, 371f) eine unmittelbare einwürkung der antike auf den minnesang zu verteidigen. - außerdem findet er aber auch bei Mor. (bes. aao. zu 127. 1) eine kühne weltliche ausbeutung geistlicher motive, wie sie sonst (s. 151) nur vereinzelt begegne.

Vor neuen auffassungen schreckt der gelehrte und geistreiche verf. nirgends zurück. oft scheinen sie mir überkühn, wenn er etwa (zu 54, 1 und 115, 27) blosse gedichtentwürse anzutressen glaubt, in einer stelle Johansdorfs (90, 36) eine anspielung auf Walther oder bei Morungen (141, 1), zweifelnd, die beschreibung einer statue findet. auch die conjecturen (47, 37 zum sumer von Triere!) erwecken oft widerspruch. doch geht Sch. auch hier von allgemeineren anschauungen aus, die er sich über C (zu 39, 18; 45, 37; s. 120) und ihr verhältnis zu A (zu 123, 10) gebildet hat, oder über Bartschs neigung, die dichter aus dialektgründen chronologisch zu verschieben (zu 45, 1. 131, 7). auch seine mahnung zur gründlicheren berücksichtigung der sachen in der deutschen philologie (s. 123) verdient beachtung, da Burdachs älterer appell würkungslos geblieben zu sein scheint. seine eigene belesenheit darf Sch. freilich von andern nicht fordern, wer in kirchenvätern, mirakellitteratur, antike und mhd. dichtung so bewandert ist, der darf wol zu seinen lesern sagen: 'legimus aliqua, ne legantur'!

Berlin, 30 october 1899. RICHARD M. MEYER.

Spaniens anteil an der deutschen litteratur des 16 und 17 jahrhunderts. von Adam Schneider. Strafsburg i.E., Schlesier & Schweickhardt, 1898. xix und 347 ss. 5°. — 9 m.

Unter dem motto: 'Somos hermanos' hat AEbert in dem ersten jahrgange der Deutschen vierteljahresschrift (1857, 11 86ff) einen gehaltvollen aufsatz: Litterarische wechselwürkungen Spaniens und Deutschlands' veröffentlicht und als erster in eingehnder weise gezeigt, dass 'die litterarischen wechselwürkungen beider gar mannigfach sind: nur dass wir erst in diesem jahrhundert in früchten der wissenschaft zurückzahlen, was an blumen der dichtung schon seit jahrhunderten von dort wir eingeführt'. Eberts aufsatz, der sich vornehmlich dem neuern schrifttum zuwante, das 16 und 17 jh. nur cursorisch behandelte, fand in AFarinellis untersuchungen: 'Die beziehungen zwischen Spanien und Deutschland in der litteratur beider länder' (1), 'Spanien und die spanische litteratur im lichte der deutschen kritik und poesie' (11, beide teile Berlin, Haack, 1892), endlich: 'Deutschlands und Spaniens litterarische beziehungen' (ur und zv., Zs. f. vgl. litt.gesch. n. f. 8, 318-407) eine erwünschte ergänzung. Farinelli hatte sich nicht begnügt, den deutschen übersetzungen aus dem spanischen nachzugehn; seine beiträge schildern die spanischdeutschen beziehungen in weitem umfange, also auf grund von reisen, berichten, druckerverhältnissen im zeitraum von mehreren ia brhunderten.

Über eine stattliche reihe ähnlicher untersuchungen gibt eine bibliographie aufschluss, die das einschlägige material zusammenzufassen versucht : es ist der Essai de bibliographie des questions de littérature comparée von Louis PBetz, erschienen in mehreren abteilungen der Revue de philologie française bd x und x1: Études théoriques, Ouvrages généraux (bd x 247 ff) und L'Espagne et

l'Allemagne (bd xt 104ff) 1.

Auch Sch.s buch ist seinem wesen nach eine bibliographie. auf die angabe der titel der deutschen übersetzungen folgt das verzeichnis der urschriften unter berücksichtigung der widerholt nachweisbaren lateinischen, französischen, italienischen und holländischen mittelglieder. biographische angaben über autoren und übersetzer, hie und da auch - verhältnismäßig umfangreiche proben aus urschrift und übersetzung sind eingestreut. in dieser weise behandelt Sch., den stoff nach fächern einteilend, zunächst die theologischen erbauungsschriften, die heiligenleben, die wissenschaftliche litteratur, roman, novelle, satire, drama und oper; zum schluss in einem selbständigen anhange Harsdörfers Gesprächspiele.

Eine zeitlich wie stofflich so weit ausgreifende untersuchung lässt natürlich eine beurteilung nach verschiedenen gesichtspuncten zu. nach éiner richtung ist Sch.s verdienst voll anzuerkenneu: das vierthalbhundert seiten starke buch, das, wie bemerkt, vorwiegend bibliographisches material bringt, entspricht dem, was Farinelli unter eingehnder berücksichtigung culturhistorischer verhältnisse auf etwa 70 seiten zusammenfasste; schon aus diesem rein äußerlichen vergleich erhellt, dass Sch. - immer mit rücksicht auf das quellenmaterial - eine weit reichere sammlung bietet, als sein trefflicher vorgänger.

Dies verdienst wird nur derjenige verkennen, der nicht aus eigner erfahrung weifs, mit wie großem aufwand von mühe und geduld derlei bibliographische zusammenstellungen verbunden sind. es ist ein widerwärtiges schauspiel, wenn ein recensent, dem auf

<sup>1</sup> nach dieser bibliographie [jetzt selbständig unter dem titel : La Littérature comparée, Strasbourg, Trubner, 1900, erschienen] wären die angaben, die JTexte zum schluss seines aufsatzes: Les relations litteraires de la France avec l'etranger au xviiie siècle in Petit de Julievilles Histoire de la langue et littérature française bd vi veröffentlicht hat, insbesondre die teile 'Espagne' und 'Allemagne', zu ergänzen.

wohlfeile weise ein oder der andre nachtrag zu einer großen bibliographie gelungen ist, den 'fund' zum anlass nimmt, um den autor einer so mühsamen zusammenstellung zu zausen. dass Sch. vollständigkeit nicht erreicht habe, dessen war er sich wol bewust. in der vorrede betont er, dass namentlich aus der Wiener und Münchner bibliothek noch reichliche nachträge zu holen seien. sehr mit recht.

Ich habe einzelne teile der bibliographischen angaben Sch.s mit den einschlägigen beständen der k. k. hofbibliothek verglichen und gefunden, dass eine nur auf ein paar wochen ausgedehnte arbeit hier für Sch. genügt hätte, sein material zu verdoppeln. es ist das kein vorwurf, den ich gegen den autor erhebe — die bedingungen, unter denen wir im allgemeinen heute noch bibliographische arbeiten an verschiedenen fundstätten auszuführen haben, sind nicht so glänzend, dass sie einen solchen rechtfertigten.

Es ist mir, schon mit rücksicht auf den rahmen dieser besprechung, nicht möglich, die richtigkeit meiner behauptung hier in ihrem vollen umfang zu erweisen. kleine stichproben müssen genügen. ich wähle als beispiel gleich den ersten absatz in Sch.s buch, in dem die übersetzungen von des Diego de Estella

De la vanidad del mundo verzeichnet werden.

Sch. nennt außer der ersten übersetzung : 'Weltlicher eytelkait Verachtung . . . . verteutscht durch Jodocum Lorichivm, Cöllen, 1586' noch drei weitere deutsche, ferner sechs lateinische, vier italienische ausgaben; zwei auflagen der verdeutschung Huberts (1589 und 1599), endlich drei ausgaben des spanischen originals, die edition der 'Obras del Pe Estella', wie es auf dem schmutztitel heifst, enthält mit gesondertem titel und gesonderten seitenzählungen zunächst den 'Tratado de la vanidad' und dann die 'Meditaciones devotissimas del amor de Dios', beide Madrid, Julian de Paredes 1668. Sch. dürfte die ausgabe [HB: 19. C. 14] 1 nicht zu gesicht bekommen haben, und aus diesem grund entgieng es ihm wol, dass es auch von den Meditaciones eine deutsche übersetzung gibt: 'Hundert Von der Liebe Gottes Schöne | ausserlesene vnd andechtige Betrachtungen. Auß H. Schrifft vnd anderer H. Vättern Bücher | durch den Ehrw. Herrn Didacum Stellam Ord. S. Francisci beschrieben | Nun aber durch H. Petrum Plickium Andernacum Teutschmeisterischen gebiets auf der Ebnen zu Offenaw Pfarherrn in Teutsch vbergesetzt. Gedruckt zu Cölln durch Arnoldum Quentel im Jar M.DC, VII.' [HB: 16. L. 15]. die vorrede lehrt, dass das buch 'auß dem Latein in unser Teutsch' übersetzt wurde; die lateinische übersetzung fliefst wider aus einer französischen — auch darüber geben unsre Wiener schätze aufschluss : 'Méditations très dévotes de l'amour de Dieu Mises d'Hespañol en Français par Gabriel Chappuys, Anvers, 1594. 80.

<sup>1</sup> signatur des exemplars der k. k. hofbibliothek Wien.

[HB.: 17. G. 61.] — und demnächst 'De amore dei meditationes piissimae. Primo ex hispanico in Gallicum denuo nunc primum in latinum sermonem redacte studio et opera Johannes Governerii. Coloniae Agrippinae Baltas. Clipeus 1703' [HB.:

BE. 3. V. 801.

Von Petrus Plickius, über den Zedler, Jöcher, Adelung usw. nichts zu sagen wissen, verzeichnet Jos. Hartzheim Bibliotheca Coloniensis s. 279f zwei übersetzungen: 'Nachfolgung Mariae ... durch R. P. Franciscum Ariam . . . beschrieben, und jetzt . . verteutscht durch H.P. Plickium Andernac. Gedruckt zu Cöllen durch Arnoldum Quentel 1602' (in 12 mo pp. 634) und 'Geistliche Vollkommenheit' aus dem ital. (bezw. lat.) urtext des Lucas Pinelli, ebenda 1603, jedoch nicht die in rede stehnde übersetzung, die Hartzheim offenbar nicht kannte; da sie auch von Draudius nicht angeführt wird, scheint unser exemplar von Plicks verdeutschung der Meditaciones zu den rariora zu gehören, anderseits besitzen wir kein exemplar der Plickschen verdeutschung : 'Nachfolgung Mariae', auch nicht das spanische original, wohl aber die mittelglieder, denen nachzugehn auch hier wider lehrreich ist: 'Trattato della imitazione della ... vergine Maria madre d'Iddio. Tradotto di Spagnuolo da Giulio Zanchini, Firenze, Michelagnolo Sermartelli, 1599' (1596) [HB.: 31. X. 21]; - 'De imitatione B. Virginis Mariae liber, nunc primum ex Italico idiomate conversus, Coloniae Agrippinae, Birckmann 1602' [HB.: 18. M. 4], ferner noch '... e gallico in latinum sermonem conversus per Andream Hojum Antverpiae Keerberg 1605' [HB.: 18. M. 111] und die 'Diva virgo imitanda' mit dem (separat betitelten und paginierten) 'Rosarium, Coloniae Agrippinae, Joh. Kinckius 1613'. der ganze bei Sch. fehlende artikel Plick-Arias wäre also nach diesen hauptzügen darzustellen, damit ist aber die desideratenliste, die sich an den éinen artikel 'Estella' anschliefst, noch nicht beendet. es fehlen die französischen übersetzungen : 'Livre de la vanité du monde ... Reueu, corrigé et augmenté suyant le dernier exemplaire Espagnol, par Gabriel Chappuis Tourangeau. Paris, Fizelier, 1587' [HB.: 18. X. 50]. 'Livre de la vanité du monde. Édition dermère. Louvain, J. Bogart, 1594'. 80 [HB.: 18, X. 38].

Endlich gibt es außer der von Sch. angeführten italienischen übersetzung Peruschis (in 4 ausgaben) noch zwei verschiedene andre: 'Il dispreggio delle vanità del mondo. Divisi in tre parti. Nuovamente tradotto dalla Spagnola nella lingua italiana da Gieremia Foresti. Venetia, Zanetti, 1575' [HB.: 71. Z. 83] und 'Dispregio della vanità del mondo . . . nuovamente tradotto dalla spagnuola nella lingua toscana dal R.M. Pietro Buonfanti. Venetia,

Ziletti, 1589'. 4 bde. [HB.: 18. Y. 48].

Der blosse hinweis auf den umfang dieser nachträge, die zu einem einzigen und verhältnismässig unwichtigen artikel in Sch.s buch zu liefern sind, wird es rechtfertigen, wenn ich mich bezüglich der übrigen teile auf kurze bemerkungen beschränke, die ich mir beim nachprüfen der bibliographie notiert habe.

S. 26. von den latein, übersetzungen der Meditaciones Luis de la Puentes (den vorlagen der deutschen bearbeitungen) besitzt die k. k. hofbibliothek nebst den von Sch. genannten noch eine: Cöln 1636.

S. 27 ff (vgl. insbes. s. 31). 'Luis de Granada: Memoriale Granatae . . Güldin Denkbüchlein von eim vollkommenen Christen .... in teutsche Sprach gebracht durch Philip. Dobereiner. München, A. Berg, 1576' [HB.: 22. J. 49]. der übersetzername fehlt bei Sch.; desgleichen die spätere ausgabe v. j. 1588 [HB.:16. L. 5]. - die verdeutschung des Quadragesimale durch Johannes Rullius, von der Sch. bemerkt, dass sie ihm nicht vorgelegen, findet sich in der hofbibliothek [21. C. 19]: das exemplar trägt die jahreszahl 1593 (Sch. nach Draudius 'o. j.'); unbekannt blieb Sch. (vgl. s. 31) die verdeutschung ; 'Dux peccatorum, das ist deß Sünders Beleytsmann. Anfänglich Spanisch beschrieben, jetzt durch Joh. Eisengrein in unser Hochteutsche Sprach gebracht. Mevntz, J. Albin, 1599' [HB.: 16. L. 9]. s. 320 wird zwar erwähnt, dass Harsdörfer eine übersetzung des Dux peccatorum gekannt habe; das ist aber, wie Sch. auch andeutet, die lateinische, Coloniae 1601 [HB.: 19. Aa. 53]. endlich sei noch erwähnt, dass Luis de Granadas 'Seelen-Todt' in Matthaeus Timpes Teutscher Theologey, Münster, 1601-1614 als teil 3 u. 4 erschien, auch die von Sch. mitgeteilte liste der originalausgaben, der werke Luis de Granadas, der ital. und franz. übersetzungen, könnte durch die hiesigen bestände reichliche ergänzungen erfahren.

S. 108 ff. Bernardino de Mendoza. die Sch. unbekannte ital. übersetzung ist: 'Teorica et prattica di guerra terrestre et maritima, Tradotta dalla lingua Spagnuola nella Italiana da Salustio Gratti Venetia, Diotti 1596'. 40 [HB.: \*48. G. 54].

S. 245 ff. von dem 'Carcell de Amor' des Diego de San Pedro besitzt die hofbibliothek folgende von Sch. nicht genannte übersetzungen: zwei deutsche: Hamburg 1660 [HB.: 144. H. 45] und ebenda 1675 [HB. SA. 34. F. 7]; eine französische: 1527 [HB.: 39. K.37] und eine italienische, Venezia, Francesco Bindoni 1537 [HB. 71. Z. 159(3)] 1.

Gelegentlich sei auch auf einige irrtümer und kleinere lücken, die allerdings nicht Sch., sondern seinen vorlagen zur last fallen, aufmerksam gemacht. 's. 136 citiert Sch. nach Ferdinand Wolfs vorgang eine ausgabe der Floresta des Santa Cruz de Dueñas: "Salamanca" 1576. ich bemerke — damit der fehler sich nicht

<sup>1</sup> der gelehrte catalanische antiquar Salvador Sanpere y Miquel, der Sch.s buch in der Vanguardia (Barcelona) vom 30 dec. v. j. besprach, erwähnt noch die von Sch. nicht verzeichneten ital. erstausgaben (Rusconi) v. j. 1515 und 1518 des Carcello.

weiter schleppe - dass dem bewährten altmeister hier etwas menschliches passiert ist. er hatte offenbar das exemplar der hofbibliothek 74. X. 76 vor sich, dieses enthält aber die angabe 'Caragoca' 1576 auf dem titelblatt. s. 150 ist die titelangabe von Mexias Sylva variarum lectionum nach Jöchers unrichtigen daten widerholt. das buch [HB.: 210. B. 25] hat den titel: 'Petri Messiae von Sibilia vilualtige beschreibung | Christenlicher vnnd Heidnischer Keyseren | Künigen | ... Jetzt neuwlich auff dass fleißigest verteutscht . . Basel durch Henrichem Petri vand Petrum Pernam 1564'. in der widmung erklärt Lucas Zoleckhofer, er habe das buch 'mit gantzem Fleiß aus Frantzösischer und Italienischer spraach . . auff daß verständlichest translatiert'.

Für die bearbeitungen von Gracians Oraculo manual s. 156ff ist folgende italienische übersetzung, die Sch. nicht anführt, von wichtigkeit: 'L'huomo di corte. Tradotto dallo spagnuolo nel francese idioma e comentato dal signor Amelot de la Houssaie nuovamente tradotto dal Francese e comentato dall' abbate Francesco Tosques. Roma, Luca Antonio Chracas, 1698' [HB.: \*28. S. 38].

S. 277 ist bei der übersetzung der Celestina das 'unbekannt' durch Christoph Wirsung zu ersetzen; er nennt sich ausdrücklich in der vorrede des buchs [58. V. 42]. vgl. auch Allgem.

deutsche biographie 43, 521.

Von werken, beziehungsweise artikeln, die in Sch.s buch gar nicht behandelt sind, erwähn ich zunächst einen interessanten beitrag zu der (bekanntlich jüngst von Farinelli [Guillaume Humboldt] behandelten) Montserrate-litteratur : 'Libro de la Historia y Milagros hechos a invocation de nuestra Señora de Montserrat. 1556'. am ende, nach der tabla: 'Excudebat Barcinone Claudius

Bornatius 1556' [HB.: 41. M. 12].

Eine übersetzung dieser von F. Gundisalvus de Soyo (vgl. Nic. Antonio BN. 1, 560) versassten Historia, jedoch nur bis zum cap. viii, in der ausgabe fol. 25°, bieten die hefte : Warhafftige vnd gründliche historia | Vom ursprung | auch zunemung des hochheiligen Spannischen Gotteshauß Montis Serrati . . . . auß Hispanischer sprach | durch einen Catholischen Patricium Augustanum in hochteutsche gebracht. München, Adam Berg 1588' [HB. \*35. E. 148] und 'Von Ursprung deß Hochheiligen Spanischen Gotteshauß Montis Serrati . . . Prag, in deß Ertz-Bischöftlichen Seminari Druckerey | in Emmaus | im jahr 1687' [HB. 41. L. 40].

Von andern ergänzungen, welche unser hiesiges material an die hand gibt, seien noch angeführt: 'Consuelo de affligidos en el qual se trata de los fructos, y remedios de las tribulaciones . . . . Compuesto por el Reverendo padre Gaspar Loarte, Doctor Theologo, de la Compañia de Jesus, Valencia 1578' [HB.: 17. J. 42] - hiezu die verdeutschung : 'Trostspiegel | Vor die Betrübten | Darinnen der Nutz | Vnnd die Früchten so auß auß

den Betrübnussen volgen | angezeigt werden. Durch den Ehrwürdigen | hochgelehrten Herrn P. Casparum Loart . . . beschrieben 1610' [HB.: 32. Z. 33] (als anhang zu Androzzis Cathol. Car-

wochen. Freyburg im Br. 1609).

Ferner die übersetzung von Juan Gonzalez de Mendozas Historia de las cosas mas notables, ritos y costumbres del gran reino de la China (Madrid 1586. 8°): 'Ein neuwe, kurtze, doch wahrhaftige Beschreibung deß... Königreichs China etc. In Hispanischer Sprach beschrieben, auß derselben in die Italienische und nunmehr in Hoch-Teutsch gebracht etc. Frankfurt am Mayn.

S. Feverabend 1589' [HB.: 65. S. 28(3)].

Ich breche hier mit der aufzählung der nachträge zu Sch.s bibliographie ab, um einer allgemeinen bemerkung raum zu geben. die angedeuteten lücken, wie eine reihe anderer, hier nicht erwähnter mängel sind bei einer bibliographischen zusammenstellung, die ein möglichst vollständiges bild liefern soll, gewis bedauerlich, es wäre aber m. e. verfehlt, den herausgeber allein hierfür verantwortlich machen zu wollen. ein derartiges urteil hat gerade das gegenteil von dem im gefolge, was eine gesunde kritik im auge haben muss. wie es einen mut gibt zu irren, so ist es unter umständen auch ein mutiges unterfangen, unvollständiges zu bieten, wer das verkennt, wer insbesondere übersieht, dass bei ausarbeitung einer solchen bibliographie eine reihe äußerer umstände helfend hinzutreten muss, der schreckt einfach davon ab, in zukunft sammelergebnisse zu veröffentlichen, denen zumindest das verdienst brauchbarer vorarbeiten nicht abzusprechen solange man behufs notwendiger vervollständigung solcher bibliographien in den großen büchersammlungen des continents nicht bestimmt auf ausreichende unterstützung seitens des staates oder gelehrter gesellschaften rechnen kann; solange ein arbeitsbehelf von universeller bedeutung, der generalkatalog sämtlicher deutscher bibliotheken, noch ein pium desiderium bleibt, ist es ungerecht, mängel in bibliographien, die ein mit bescheidensten mitteln arbeitender privatmann veröffentlicht, allzustark hervorheben zu wollen. weit zweckmäßiger war es, die dringende notwendigkeit einer deutschen gesamtbibliographie mit allem nachdruck zu betonen, die mit einem male zahllose arbeiten vor den heute fast noch unvermeidlichen defecten schützen könnte, und man sage nicht, dass bei uns in Deutschland unmöglich ist, was die trustees des Britischen museums schon vor jahren begannen und Léopold Delisle für die Pariser nationalbibliothek eben mit staunenswerter energie ins werk setzt.

Zu den mängeln in Sch.s buch, die nur systematische durchforschung der großen deutschen bibliotheken beheben konnte, gesellen sich allerdings auch noch andere, die durch gehörige ausnützung leicht zugänglicher gedruckter hilfsbücher wol zu vermeiden gewesen wären. eine übersichtliche zusammenstellung

der quellenwerke für die spanische litteraturgeschichte, etwa in der art, wie sie Engelmann und Hübner für das classische altertum boten, besitzen wir freilich noch nicht; das 'litteratur-verzeichnis', das Sch. seiner arbeit vorausschickt, begreift wol das allerwichtigste, ist aber doch vielfach zu ergänzen. ich habe, speciell zu dem zwecke, um studien, wie die Sch.s, zu erleichtern. vor einigen jahren die bedeutendsten bibliographischen und biographischen hilfswerke für Spanien zusammengestellt 1; darunter finden sich solche, die Sch. neues material geboten und gar manche seiner biographischen und litterarischen angaben berichtigt hätten. als beispiel nenn ich Picatoste 'Biblioteca cientifica Española del siglo xvi' (Madrid 1891), ein Buch, dessen verwertung für den vorliegenden zweck sich durch den beigegebenen index: 'Autores españoles comprendidos en este libro. cuvas obras fueron traducidas á otras lenguas' besonders empfohlen hätte, die angabe Picatostes s. 188 bei besprechung von Pedro de Medinas 'Arte de navegar': 'la tradujo . . . al aleman Miguel Coignet, en 1576, haciendose nuevas ediciones aumentadas por el mismo Coignet en 1577, 1580, 1581, 1628 y 1633' beruht zwar auf einem irrtum; 'scripsit et instructionem de Arte navegandi gallice Antver. 1581 4º apud Jac. Henrici' heißt es bei Foppens, Bibliotheca Belgica II, 890, und Coignet starb bereits 1623 (vgl. a. Biographie nationale p. p. l'Ac. rov. de Belgique iv 274). dagegen führt Picatoste durch seine notiz über die verdeutschung der Historia natural de las Indias des José Acosta zur ermittelung der bei Sch. nicht verzeichneten ausgabe: 'New Welt | Das ist: Volkommen Beschreibung von Natur | Art vnd gelegenheit der Newer Welt | die man sonst America oder West-Indien nennet | in zwey theil abgetheilt . . . Erstlich durch den Hochgelerten Herren Josephum de Acosta, zu Latein in Truck außgeben | folgents dem gemeinen Mann zum guten in Teutsch vbergesetzt. Gedruckt zu Cölln, Johan Christoffel 1600' [HB.: 61. c. 3\*1. In der vorrede heifst es, herr Joseph de Acosta habe 'ein Buchlein lassen ausgehen in Lateinischer Sprach, welches er intitulirt DE NATVRA NOVI ORBIS | welches seiner furtrefflichkeit halben wol werth gewesen das es vor lengst vbergesetzt were. Da sich aber sulches bisher verzogen hat sich ein liebhaber der Historien daruber gesetzt vnd aus der Lateinischen Spraach in die Teutsche gebracht'.

Auch sonst hätte auf Picatostes (allerdings mit vorsicht aufzunehmende) angaben wenigstens hingewiesen werden sollen; das todesdatum des Bernardino de Mendoza (vgl. bei Sch. s. 109): 21 jan. 1605; das geburtsjahr Pedro Mexias; beginn 1500 (Sch. 'ums j. 1496'); sein todesjahr vor 1545 (nicht 1552). überhaupt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der stand der biographischen studien in Spanien', Biograph. blätter bd 1 h. 3. nachträge, die sich seit dem erscheinen dieses versuches einstellten, werden wol bald in einer zweiten ausgabe verwertet werden.

hätte Sch. für die lebensgeschichtlichen einzelheiten neben den älteren autoren wie Nic. Antonio, Capmany usw. die modernen biographien, die sich in der oben erwähnten arbeit gesammelt

finden, in ausgedehnterem maße benützen sollen.

Mit den vorstehnden bemerkungen könnte die besprechung von Sch.s buch schliefsen, wenn allein der umfang des in der vorrede angedeuteten programms - aufnahme der nachweislich in Deutschland gedruckten litterarischen werke nebst angabe der spanischen originale und der vermittelnden übersetzungen — in betracht käme, ein buch, das über 'Spaniens anteil an der deutschen litteratur des 16 und 17 jhs.' handelt, erfordert aber weiteren ausblick : es genügt nicht, die resultate des einflusses in trockenen listen vorzuführen, sondern auch die fäden blofszulegen, welche auf litterarischem gebiete von dem einen lande zu dem andern hinüberführten, kurz, den intellectuellen einfluss Spaniens auf Deutschland während jener zeit bei seiner wurzel zu fassen. dass Sch. dies unterlassen, dass die - übrigens viel zu knapp gehaltene - einleitung die genesis der wechselwürkung zwischen beiden ländern kaum gestreift hat, ist um so überraschender, als sowol Ebert wie auch Farinelli in den oben erwähnten aufsätzen den weg angedeutet haben, der hier einzuschlagen war. ohne dass ich irgendwie den anspruch erhebe, sämtliche einschlägigen fragen zu berühren, möcht ich der historischen entwicklung des einflusses Spaniens auf Deutschland hier etwas näher treten; vielleicht ist es hiebei möglich, schwer zugängliche oder bisher unbekannte daten der weiteren forschung über den gegenstand zuzuführen.

Die vorzüglichste (wenn auch, wie noch später gezeigt werden soll, auch für die ältere zeit gewis nicht allein aufschlussreiche) quelle zur feststellung der spanisch-deutschen beziehungen sind bekanntlich die reisen nach der iberischen halbinsel. man hat ihnen frühzeitig beachtung geschenkt; abgesehen von den älteren großen sammlungen von reisen wird schon 1743 in Zedlers Universal-lexicon s. v. 'Spanien' (bd. xxxvIII, sp. 1107 ff) unter den 'Schrifften, welche zur Erläuterung dieses ansehnlichen Reichs gute dienste tun' der reisewerke gedacht und insbesondere in dem 'Versuch einer litteratur deutscher reisebeschreibungen', Prag 1793 in der abteilung 'Spanien' eine reihe solcher itinera (auch übersetzungen ins deutsche) mitgeteilt. aber erst die letzten jahre brachten uns zwei arbeiten, welche den gegenstand auf breiter grundlage behandeln. R. Foulché-Delbosc hat in seiner Bibliographie des voyages en Espagne et en Portugal (Revue Hispanique III, 1896) nicht weniger als 858 originalausgaben solcher reiseberichte zusammengestellt; davon sind 123 in deutscher sprache geschrieben. wie reichliche nachlese selbst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sammlung der besten und ausführlichsten reisebeschreibungen, Berlin 1764 ff uam.

diese so umsichtig gearbeitete sammlung zuliess, hat in allerjüngster zeit Arthur Farinelli in seinen von staunenswerter belesenheit zeugenden Apuntes sobre viajes y viajeros por España y Portugal (Revista crítica de historia y literatura españolas, II, 1898) gezeigt, die üppigkeit des spicilegiums erklärt sich zum teil durch den umstand, dass Farinelli nicht blofs eigentliche und vollständige reisebeschreibungen in den bereich seiner nachträge einbezog, sondern auch, und zwar mit recht, briefsammlungen, einzelnen schreiben, notizen über stattgefundene reisen, gleichviel ob handschriftlich oder gedruckt, seine aufmerksamkeit zuwante, nicht blofs derjenige, welcher der litterarischen wechselwürkung zwischen Spanien und den übrigen europäischen ländern nachgeht, auch der historiker von fach, der kunst- und culturhistoriker werden diese eben veröffentlichten bibliographien mit großem nutzen zu rate ziehen. ich halte vorläufig mit einem allgemeinen urteil über plan und zweck dieser arbeiten zurück und möchte zunächst eine seite derselben näher ins auge fassen, die sich hier, wo wir über den anteil Spaniens an dem deutschen schrifttum sprechen, von selbst in den vordergrund schiebt, unter der großen zahl von reisen kommen für den vorliegenden zweck naturgemäß jene in betracht, bei denen als folgeerscheinung sich ein einfluss auf deutsches schrifttum beziehungsweise deutsches denken entweder sicher erkennen oder doch mit einiger wahrscheinlichkeit voraussetzen lässt, einige beispiele, die hier folgen, mögen dartun, in welchem sinne ein derartiger einfluss würkte oder würken konnte. es ist nicht nötig, erst zu versichern, dass hier vornehmlich solche daten berücksichtigt wurden, die weder Farinelli noch Foulché-Delbosc ibren sammlungen einverleibt haben.

In einem Chronicon von Cardeña, dessen abschluss noch in die erste hälfte des 14 jhs. fällt (herausgegeben von Enrique Florez, España sagrada xxiii [1767] s. 370ff) finden sich folgende zwei eintragungen: Era de MCCXCII (1254) años entró en Burgos la Infant fija del Rey de Noruega è tomola por muger D. Felipe hermano del Rey, è D. Felipe era electo de Sevilla è dejó el Arzobispado. — Era de MCCXCV (1257) entraron los Alemaños en Burgos para dar el Emperazgo al Rey D. Alfonso fijo del Rey D. Ferrando en el mes de Junio.

Die beiden nachrichten gehören zu den ältesten documentarisch beglaubigten zeugnissen für die beziehungen Castiliens zu den germanischen völkern — beziehungen, die durch bedeutsame missionen nach Spanien veranlasst wurden. an der reise der norwegischen prinzessin Christina, tochter könig Håkons iv im j. 1256 (nicht 1254) nahmen außer dem bischof Peter von Hamar nicht weniger als 120 personen teil 1. der zug, den im

<sup>1</sup> vgl. Adam Kristoffer Fabricius La connaissance de la Péninsule Espagnole par les hommes du Nord, Lisbonne 1892, 8º. auf die ältern aao.

frühling des jahres 1257 der bischof von Speier, der propst von SGuido derselben stadt, Conrad von Steinach, ferner der bischof von Constanz und der abt von SGallen unternahmen 1, um Alfons x die kunde von seiner wahl zum deutschen Könige zu überbringen, war für jene zeit gewis ein ereignis ersten ranges. hier kommt nun besonders ein punct in betracht, der m. w. bisher noch nicht hervorgehoben wurde, das endziel beider missionen war Burgos, und wir wissen, dass sich die sendboten, die reichsdeutschen wie auch die nordischen, längere zeit in der alten castilischen hauptstadt aufgehalten haben. die fremden gäste sahen gewis das haus des Cid, das man in Burgos heute noch zeigt, man mag sie auch in das benachbarte kloster Cardeña geleitet haben, wo die irdischen überreste des helden und seiner gattin Ximena, ja auch der cadaver seines streitrosses Bavieca begraben worden waren, es scheint undenkbar, dass man gerade den geistlichen würdenträgern aus fernen landen die merkwürdigen erinnerungszeichen an den Cid, an den vorkämpfer der christenheit auf spanischem boden - als solcher erscheint er ia schon im Poema und womöglich noch mehr in der alfonsinischen chronik - sollte vorenthalten haben, um so gewisser ist es, dass sich damals — zum erstenmale — vertretern des gebildeten standes aus unseren ländern der historische kernpunct der glänzendsten spanischen epopöe erschloss. inwieweit diese eindrücke einer fremden, aber darum gewis nicht minder anziehenden heldensage nach der rückkehr der boten in die heimat fortwürkte, ist heute ebenso schwer zu controllieren, wie die spur der xenia, die den gästen von seite Alfonsos gewis geworden sind, ich denke hier nicht bloß an gastgeschenke von materiellem wert, sondern, wie es sich bei dem 'rey sabio', dem fruchtbarsten schriftsteller seiner zeit, annehmen lässt, auch an litterarische. ganz ausgeschlossen ist es ja nicht, dass in Speier oder Constanz sich noch ein oder das andere object findet, das die bischöfe von jener fahrt nach hause gebracht; in SGallen, besonders in der bibliothek, die ich etwas genauer kenne, dürfte leider ein nachforschen vergeblich sein. der abt, um den es sich hier handelt — Berthold vFrankenstein (1244—1271) -, war allerdings, so schildert ihn wenigstens Weidmann 2, ein gar streitbarer herr, dem ein ordentliches rossgeliger höher stand als selbst das schönste messbuch. die hoffnung, greifbare erinnerungszeichen an jene reise deutscher sendboten heute noch auf deutschem boden zu finden, ist freilich umso geringer, als die urkundlichen zeugnisse für eine ganze reihe von gesantschaftsreisen, die im darauffolgenden jahrhundert von

besprochenen reisen norwegischer führer kann hier nur kurz verwiesen werden. <sup>1</sup> so Arn, Busson Die doppelwahl des j. 1257 und das rom, königtum Alfons x von Castilien, Münster 1866, s. 37 f. vgl. aber Böhmer-Ficker Re-<sup>2</sup> Geschichte der bibliothek zu SGallen s. 26. gesta imperii v s. 1027 f.

Wien aus nach Spanien, speciell nach Aragon erfolgten, sich nicht bei uns erhalten haben, sondern - im kronarchiv von Barcelona. es ist ein verdienst des kürzlich verstorbenen historikers Heinrich vZeifsberg, das umfangreiche register, das die notariellen urkunden über die werbung Friedrichs des Schönen um die hand Isabels, der tochter könig Jaimes II. enthält, diplomatisch getreu veröffentlicht und erläutert zu haben 1. der ersten reise des sendboten Friedrichs, Konrad vVerhebang [so Zurita; urkdl. 'Conradus dom. nove civitatis', also von Wiener Neustadtl, welche Farinelli (Apuntes s. 8) anführt, folgten noch weitere gesantschaften von Wien nach Barcelona, um die heiratsverhandlungen zu ende zu führen: die bedeutendste war natürlich jene, welche die einholung der braut bezweckte. außer dem abt Otto vSLamprecht, dem kämmerer Rudolf vLiechtenstein, dem hauptmann ob der Enns Heinrich vWalsee und dem hofmeister Hervord vSimaning nahmen an dieser gesantschaft, wie berichtet wird, noch 'andere ehrenwerte personen des geistlichen wie des laienstandes teil', jenes in der folgezeit so unglückliche aragonesische königskind weilte lange jahre in Wien, in verschiedenen städten Niederösterreichs und der Steiermark, und während dieser zeit. namentlich aber bis zum tode ihres zärtlich besorgten vaters blieb der verkehr zwischen der königin und ihren angehörigen aufrecht erhalten 2. der fremdartige zauber, welcher die aragonesische königstochter umgab, ihre anmut, ihr mildes wesen, nicht minder auch ihr tragisches geschick lassen es erklärlich erscheinen. dass Johann vVictring ihrer in seinem Liber certarum historiarum widerholt und ausführlich gedenkt; an manchen dieser stellen erhebt sich der alte chronist sogar zu einem gewissen schwung, aus anderen lässt sich erraten, dass ein augenzeuge spreche, der die schöne Spanierin persönlich kannte. auch über die oben erwähnte gesantschaft nach Barcelona verdanken wir Johann vVictring einige anderweitig nicht überlieferte einzelheiten; es ist dies umso bemerkenswerter, als sonst derlei berichte über Spanienfahrten deutscher reisender in jener zeit nur sehr sporadisch auftreten. ja eigentlich erst die zweite hälfte des 15 jhs. bietet uns umfangreichere beschreibungen von reisen, die von unsern gauen aus nach Spanien unternommen wurden. über den mehrmals publicierten trocknen bericht, den Georg vEhingen über seine fahrt nach Spanien (1457) lieferte, ist hier nichts zu sagen. auch 'Des böhmischen herrn Leos von Rozmital ritter- hof- und pilger- reise durch die abendlande 1465-1467. beschrieben von zweien seiner begleiter'3 ist schon seit geraumer

<sup>1 &#</sup>x27;Elisabeth von Aragonien, gemahlin Friedrichs des Schönen von Österreich (1314-1330)'. WSB. phil.-hist. cl. bd 137 nr vn (Wien 1898).

2 vgl. die publication vZeifsbergs aao. bd 140 nr 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> es sind dies der Böhme Schaschek und der Nürnberger Gabriel Tetzel. der erste beschrieb die reise in lateinischer, der zweite in deutscher sprache.

zeit mehrfach veröffentlicht, sodass ich mich begnüge, auf eine wol zu beachtende einzelheit, das bekanntwerden spanischer sagen in deutschen landen eben durch diese beschreibung aufmerksam zu machen: die von teufeln in einer nacht erbaute brücke von Segovia (der aquaeduct), das wunderbare crucifix von Burgos (eine art gegenstück zu dem crucifix von Oviedo, von dem aber die begleiter Rozmitals nichts erzählen) 1; der reiche kranz von sagen, die sich um die person des apostels Jacob bildeten und deren mitteilung sich besonders der böhme Schaschek angelegen sein liefs, während bei dem berichte Gabriel Tetzels der passus über den Jacobstein (s. 178 der ausg. Schmellers) vorzüglich bemerkenswert erscheint; die abenteuerliche und an wunderbaren zufällen reiche fahrt der schiffer, die, für vier jahre verproviantiert, von Finisterrae aus nach den 'regiones desertae' geschickt werden, ein wol an legenden üppiger, aber in seinem erfolge weniger glücklicher zug als die 30 jahre später erfolgte expedition Colons (vgl. auch s. ix bei Schmeller); die ganz den alten ritterromanen nachgebildete erzählung von der unglücklichen jungfrau von Merida; die erblindung des königs und des ganzen gesindes bei der belagerung des heiligtums zu Guadalupe - ein unverkennbarer anklang an die auf spanischem boden mit solcher vorliebe erzählten Marienlegenden, die schon zwei jahrhunderte früher, zur zeit Berceos und Alfons des gelehrten, reiche pflege fanden — diese und andere stoffe aus der bekanntlich überaus reichen spanischen sagen- und legendendichtung fanden durch Rožmitals begleiter bei uns eingang<sup>2</sup>, unsere kenntnis von berichten über ältere deutsche reisen nach Spanien ist durch Farinellis nachträge zu Foulché-Delboscs Voyages in wünschenswerter weise bereichert worden. zu den wichtigsten

den eitierten titel führt die ausgabe Schmellers, Bibl. des litt. ver. in Stuttgart, bd vii, 1844.

<sup>1</sup> eine kurze erwähnung dieser 'croix faicte des angles' in dem Premier voyage de Philippe le Beau, Chroniques Belges inédites, Collection des voyages des souverains des Pays-Bas p. p. Gachard vol. I (1876) s. 157.

<sup>2</sup> auf das abenteuer, das Rozmital und seinen gefährten bei Cantalapiedra begegnete — sie sahen einen einsiedler, den man für den könig von Polen hielt —, hat Farinelli bereits aufmerksam gemacht. hinzuzufügen wäre, dass die merkwürdige, von Schaschek erzählte erkennungsscene, die huldigung seitens eines untertanen usw. wol bloß eine legende ist, die eben nur so mitgeteilt wird, als hätte sie sich vor den augen der reisenden würklich zugetragen. hält man hiermit die tatsache zusammen, dass Johannes Dantiscus, der gesante Sigmunds I von Polen, eine überaus einflussreiche rolle am spanischen hofe spielte und — auch in verwantschafts- und anerkennungsfragen - eine weitreichende tätigkeit entfaltete, so ergibt sich, dass, wie hier gelegentlich bemerkt sein mag, Calderons berühmte comedia: 'La vida es sueño' rücksichtlich der einkleidung der ursprünglich morgenländischen erzählung nicht durchaus jenes nur der erfindung des dichters entsprungene phantasiestück zu sein braucht, für das sie gewöhnlich gehalten wird.

beschreibungen, auf die Farinelli aufmerksam machte, gehört das itinerarium des Hieronymus Münster aus Nürnberg (1494-1495), handschriftlich in einem codex der Münchener hof- und staatsbibliothek erhalten und bis jetzt unveröffentlicht (inhaltsangabe und ein kurzer auszug in den Apuntes s. 14 und 128f), bei dieser gelegenheit sei erwähnt, dass zu zwei wertvollen alten reiseberichten, die von Foulché-Delbosc zwar verzeichnet, ihrer überlieferung nach jedoch nicht eingehend geprüft wurden, gleichfalls nachträge zu liefern sein werden : ich meine die fahrt des ritters Nicolaus vPopplau nach Portugal und Spanien in den jahren 1484 und 1485 und die relationen des Johannes Dantiscus, - Dantiscus vHöfen - polnischen botschafters am hofe Karls v während der jahre 1519-1531. über dem berichte des Nicolaus vPopplau hat ein eigner unstern gewaltet. original gieng verloren, nur eine copie hat sich in der Elisabethbibliothek zu Breslau erhalten und nach dieser wurde der bericht in der zs. 'Schlesien ehedem und jetzt' v. j. 1806 veröffentlicht. diese deutsche ausgabe ist aber unauffindbar geworden. weder Foulché-Delbosc noch Farinelli haben sie gesehen, und auch meine bemühungen, sie aufzustöbern, blieben erfolglos. so kommt es, dass wir den deutschen bericht in der spanischen übersetzung benützen müssen: 'Viages de extrangeros por España y Portugal en los siglos xv xvi y xvii. Coleccion de Javier Liske. Traducidos del original y anotados por F. R. [Felix Rozański] Madrid, s. a.' in dieser sammlung nimmt die reise des ritters Nicolaus vPopplau die erste stelle ein. die beigegebenen noten, welche hie und da auch stellen des deutschen textes bieten, legen nun so manche schäden der überlieferung blofs, bald heifst es, das deutsche original sei unverständlich oder ob seines urwüchsigen ausdruckes unübersetzbar gewesen; bald werden stellen willkürlich weggelassen, bald wird schlechthin eine lücke constatiert, wobei wider unentschieden bleibt, ob die hsl. copie oder der abdruck hieran schuld trägt. diese schäden empfindet doppelt, wer in Nicolaus vPopplau einen der bedeutendsten, sicher den originellsten aller mittelalterlichen berichterstatter, die hier in frage kommen, schätzen gelernt hat. der selbstbewuste ritter liebt es zwar, sich auf ein piedestal zu stellen, vornehm zu posieren, aber von seinem seis auch etwas eigenmächtig erhöhten standpunct aus beurteilt er land und leute mit einem freimut, einer sicherheit und unabhängigkeit, die ihm alle ehre machen. ein realist im schauen und jedem legendarischen beiwerk abhold, ist er knapp im ausdruck und besonders treffsicher in sinnfälliger darstellung seiner vielen merkwürdigen erlebnisse. es bedarf nicht erst der versicherung, dass eine correcte neuausgabe des deutschen berichtes in hohem grade wünschenswert wäre, auch für die sehr umfangreichen relationen des Johannes vHöfen führt Foulché-Delbosc die oben erwähnte

sammlung der 'Viages' als alleinige quelle an. da Farinelli in seinen Apuntes auf diese angabe nicht zurückkommt, sei erwähnt, dass die originalberichte dieses ungemein tätigen polnischen sendboten am spanischen hofe in den 'Acta Tomiciana . . . resgestae Serenissimi principis Sigismundi . . . scriptae per Stanislaum Gorski ... Petri Tomicii secretarium ... Posen 1852 ff nachgelesen werden müssen, da Liske in den 'Viages' aus der fülle der einschlägigen relationen nur kurze auszüge bietet; dass endlich nach publicierung der Viages noch ein weiterer teil (bd. x) der 'Acta' in druck erschienen ist, der gleichfalls eine stattliche reihe von Dantiscusrelationen bietet, daher denn diese ergiebige quelle von berichten über spanische zustände zu beginn des 16 ihs. noch nicht ausgenützt erscheint.

Bei diesen und so manchen andern alten berichten über Spanien fällt vornehmlich ein umstand auf. die deutschen reisenden erzählen nicht nur von gefahren und abenteuern, schwierigen zügen und anderm ungemach; sie geben auch kunde von sitten, festen, aufzügen, von sehenswürdigkeiten aller art, ja selbst - hier steht unser Nicolaus vPopplau an der spitze - von industriellen und commerciellen verhältnissen. nur die litteratur existiert für sie nicht, am allerwenigsten die nationale. es ist eine ausnahme, wenn der Nürnberger Gabriel Tetzel aus Toledo berichtet: In der stat sahen wir sant Johans Baptistae haubt und vil kostlichs heilthum und sahen die kostlichsten Bibel die man meint, die in der Cristenheit sey. Es sind großer Bücher drey, der text und die gloss ist geschriben mit gulden buchstaben und an der andern seiten die figur gemalt. Man meint auch, es sey der kostlichst maler gewesst, als er in der welt gewest sei 1.

Allein ein fehlschluss wär es, wenn man annehmen wollte. die deutschen reisenden berichteten nichts von litterarischen schätzen, weil eben solche nicht zu sehen waren. die anfertigung und sammlung von hsl. texten der classischen, mittellateinischen wie auch der nationalen litteratur hatte in der zweiten hälfte des 15 jhs. auf spanischem boden den höhepunct erreicht, ja sogar - man braucht da nur an die memoiren des Ambrosio de Morales zu erinnern - vielfach bereits überschritten, ich kann auf diesen punct hier nicht eingehn und muss, was speciell die texte nationaler litteratur in mittelalterlichen bibliotheken Spaniens anlangt, auf meinen einschlägigen aufsatz in der beilage zur Münchner Allgem.

das ms. gehörte offenbar zu den kirchenbüchern der kathedrale, welche bischof und capitel unter ansehnlichem kostenaufwand zu beginn des 15 jhs. schreiben und illuminieren ließen, vgl. meine Handschriften-schätze Spaniens s. 473 f. als vielbeschäftigter schreibkünstler erscheitung Pero Sanchez, 'cantor, vecino de Toledo'. die oben geschilderte ausstattung lässt übrigens berechtigte zweifel zu, ob das schaustück würklich eine bibel und nicht vielmehr eines der liturgischen werke war, von denen in den rechnungen die rede ist.

zeitung 1895 nr 297 verweisen 1. das, was den tiefsten einblick in das geistesleben des fremden volkes vermittelt hätte, bleibt nun unsern reisenden so gut wie unbekannt: Schaschek rühmt zb. in Guadalajara die 'aedes magnifice exaedificatas' des marques de Santillana, erwähnt aber die für jene zeit einzig dastehnde bücherei desselben mit keinem wort. Nicolaus vPopplau, der über geringfügige dinge bescheid weifs, von der sitte des besa-manos beim könige, von den tohnwaren, die in der nähe von Valencia gefertigt werden, von kornfrucht und wein ausführlich erzählt, geht an Poblet und Monserrate mit der bemerkung vorbei, dass die mönche dieser beiden klöster Benedictiner seien, und dass den fremden besuchern mit wein und brot aufgewartet werde : über die herlichen bücherschätze, die in Poblet wie in Montserrate aufbewahrt wurden und — heute zt. verloren, zt. verstreut gerade damals einen besondern anziehungspunct für den wissbegierigen reisenden bilden durften, schweigt er sich völlig aus. wenn hierfür vielleicht ein erklärungsgrund in dem umstand ligt. dass unser ritter Titus Livius und Valerius Maximus in Córdoba geboren sein lässt (Liske s. 51), so bleibt gleichwol bemerkenswert, dass weder Nicolaus vPopplau noch, soweit ich sehe, die zeitgenössischen reisenden den viel sinnfälligeren äußerungen scenischer kunst auf spanischem boden genügend aufmerksamkeit schenkten, dass im 15 jh. in Castilien wie in Catalonien dramatische repräsentationen keineswegs zu den seltenheiten gehörten, ist ja bekannt, und es bedarf nicht erst des hinweises auf die einschlägigen abschnitte bei Schack und Denk<sup>2</sup>.

Vom 16 jh. angefangen, ändern sich die verhältnisse vollständig, das würksamste mittel, die kenntnis spanischen geisteslebens im allgemeinen, des schrifttums insbesondere, im ausland zu verbreiten, wird der buchhandel, der spanische originalwerke in unsre lande bringt und übersetzungen derselben veranlasst. doch ist die schwarze kunst nicht so allmächtig, dass sammlung und sichtung ihrer erzeugnisse — selbst im weitesten umfange genügte, um über die litterarischen beziehungen zwischen Spanien und Deutschland in der neuzeit klarheit zu schaffen. darin ligt der oben gerügte grundsätzliche fehler des Sch.schen werkes; Farinelli hatte recht, bei behandlung des themas in den eingangs

<sup>1</sup> die genaueren angaben in den Handschriftenschätzen Spaniens unter den betreffenden bibliotheken, hierzu kommen noch die bücherei des Gomez Manrique, in der sich nach dem 1490 angelegten inventar 40 hss. — darunter mehr als die hälfte mit vulgärtexten - befanden (vgl. Cancionero de Gomez Manrique, [Madrid 1885] II 332f), und die erst vor kurzem von Paz y Melia glänzend commentierte bücherei des grafen von Haro (1455), die gleichfalls an schätzen nationaler litteratur reich war (vgl. Revista de archivos 1897, 18ff).

<sup>2</sup> für dramatische kunst und poesie Cataloniens im ma. vgl. ua. Sanpere und Miquel Barcelona en el año 1492, Barcelona 1893 s. 96, wo die 'momerias' mit den aus späterer zeit bekannten 'entremeses' identificiert werden, sowie den aufsatz 'Autos sacramentals del sigle xiv' in der Revista de la asociación artistico-arqueológica Barcelonesa II (1898) nr 9 s. 673 ff.

erwähnten aufsätzen auch späteren reisen, wie die von Anton Kaufhold, Chr. Aug. Fischer, Heinrich Friedrich Link uaa. volle aufmerksamkeit zu schenken, und in demselben sinne werden die einschlägigen nachrichten der bibliographie von Foulché-Delbosc und der Apuntes Farinellis für unsre aufgabe wichtig. jede ergänzung in dieser richtung ist willkommen zu heißen, nur wird notwendigerweise eine gewisse arbeitsteilung platzgreifen müssen. wir Deutsche haben für uns allein hier genug zu tun; das einschlägige material ist weit größer, als man glauben sollte, und gerade für das 16 und 17 jh. lassen die erwähnten sammlungen von reiseberichten noch zahllose ergänzungen zu. die zt. äußerst umfangreichen relationen, speciell die botschafteracten aus jener zeit sind für unsern zweck fast noch unbenutzt. ganz wenige, kurze hinweise, die teilweise aus jüngst zugänglich gemachten

quellen geholt sind, mögen dies erhärten.

Schon bei der fahrt Maximilians II nach Spanien im i. 1548 haben in Barcelona und an andern orten spielleute 'Gaugler' Tanntzer und Hofterer' eine gewisse rolle gespielt - wenigstens werden in dem kürzlich publicierten reisejournal (ed. FMencik im Arch. f. österr. gesch. 36 i 293 ff) ganz achtenswerte ausgaben für dies fahrende volk verzeichnet. bedauerlicherweise sind die weit umfassenderen berichte eines ganzen geschlechts, nämlich der Khevenhüller-Frankenburg über reisen nach Spanien nur in sehr kargen auszügen bekannt geworden. die spärlichen proben, die aus dem - die jj. 1552-1577 umfassenden - tagebuch des Bartolomaeus Khevenhüller, grafen von Frankenburg, vorliegen, zb. über die erfahrungen, die er mit der spanischen inquisition machte, lassen darauf schließen, dass der bericht über seine reise nach Spanien (1559) gar merkwürdige kunde von dem lande nach Deutschland brachte, in noch viel höherem maße gilt dies von den gesantschaftsrelationen, die von zwei andern mitgliedern des geschlechts verfasst und erhalten sind. Johan graf vKhevenhüller vertrat die interessen seines vaterlandes durch mehr als dreifsig iahre (1571 — 1605) in Spanien, seine während dieser zeit an den kaiserhof gerichteten amtlichen schreiben und acten (concepte) füllen sechs mächtige foliobände und bilden eine der wichtigsten quellen für die kenntnis der österreichisch-spanischen beziehungen während jenes zeitraumes. Noch eingehender sind die botschaftsprotokolle Franz Christophs 1. grafen vKhevenhüller - des verfassers der Annales Ferdinandei - aus den jahren 1617-1625: sie enthalten mehr als 3000 briefe und berichte, unter ersteren solche von trägern tönender namen, wie Lerma, Osuna, Olivarez. in einem andern, fünf foliobände umfassenden werke: 'Allgemeine vnd Particulargeschichten vnd negotia in form eines Prothocols Herrn Franz Christoph Khevenhüller' (1617 - 1623) gruppiert der verfasser in lichtvoller, diplomatisch geschulter darstellung um seine persönlichen erlebnisse und erfahrungen

die damaligen ereignisse, deren hauptschauplatz der würkungskreis Khevenhüllers, Spanien, gewesen'. alle diese acten, ferner die sammlung der urkunden betreffend das verlöbnis erzherzog Ferdinands in mit der infantin doña Maria, bei dessen zustandekommen graf Franz Christoph eine hervorragende rolle zufiel, dann die 'Epistulae hispanicae', mehr als 1000 briefe aus den jj. 1581—1604 (von und an Philipp II, herzog Alba, marques de Castillon) sowie eine reihe anderer ähnlicher urkunden bildeten den hauptschatz des archivs der Khevenhüller-Frankenburg, wurden vor wenigen jahren durch ein Wiener antiquariat verkauft und finden sich heute leider zerstreut in verschiedenen sammelstätten zu Wien und Nürnberg 1.

Besser steht es um die einheitliche erhaltung der hier in frage kommenden acten des archivs der grafen Harrach, das von dem beamten der k. k. hofbibliothek Ferdinand Menèik sorgsam verwaltet und in zuvorkommender weise der forschung zugänglich gemacht wird. die tagebücher des grafen Ferdinand Bonaventura Harrach über seine reisen in Spanien in den jj. 1665 und 1673 bergen eine fülle der merkwürdigsten nachrichten, darunter auch solche, die unmittelbar für den litteraturhistoriker von belang sind. graf Harrach, ein eifriger theaterfreund, macht sorgfältige notizen über den spielplan und fügt auch gelegentlich sein urteil über die darstellung bei 2. man wende nicht ein, dass dieses

vgl. Der Wiener antiquarische büchermarkt, hrsg. v. SKende nr 1 (1893).
 man vergleiche folgende auszüge, die ich der güte des herrn Menèik verdanke:

1674. 9 Jan. umb drey bin ich in die Comedi al Coral de la Cruz gefahren, alwo sie eine von der Geburt Christi repraesentirt haben,
die nit vbel war, das thema war, wie die Invidia undt der Teufel
dieses Misteria zu verhindern gesuecht, und doch alles durch die
Lieb Gottes gegen den Menschen vollbracht worden.

27 Jan. Nachmittag al coral de la cruz in die Comedie gangen, alwo sie die batalla de Pavia y prison del Rey Francesco I. de

Francia repraesentiret und sehr guet gemacht haben.

= 10 May. Ich bin Nachmittag in die Comedie, alwo sie eine repraesentirt haben genandt la carbonera de Sevilla von dem könig Don Pedro el cruel, so nichts absonderliches gewesen.

20 July. Nachmittag in die Comedi, allwo sie eine repraesentirt haben intitulirt: Dios haçe justicia a todos, so wohl hingangen.

22 Juli. Nachmittag mit meinem Carl in die Comedi gangen, alwo sie repraesentirt haben, tambien entre las damas ay duelo. Die Comedie ist von D. Pedro Calderon sehr guet, aber gar schlecht durch die neue Compagnia exhibirt worden.

10 Aug. Nachmittag bin ich in die Comedi, alwo sie die repraesentirt haben, welche man zu der konig Namenstag gehalten. Ist die Fabel von den 2 Brüedern — die sich nie vergleichen können, als einer den anderen zugleich umbgebracht und dise korper zugleich auf einem Scheiterhaufen verbrendt werden.

= 24 Aug. Nachmittag bin ich in die Comedi, alwo sie repraesentirt haben las dos Estrellas de Francia war die Fundation de la orden

Trinitana redemption de cativos.

persönliche interesse für die spanische litteratur, das von einem einzelnen, sei es auch von einem botschafter und so nachdrücklich bekundet wurde, ohne weitere nachwürkung geblieben sei. es soll noch gezeigt werden, dass in jener zeit die bedeutung der spanischen litteratur, besonders der bühnenwerke am kaiserhofe zu Wien ebenso gewürdigt wurde wie von dessen repräsentanten in Madrid, ja dass der litterarische einschlag, den die damaligen diplomatischen beziehungen hatten, deutlich und oft genug zur geltung kommt. vorläufig sei, was die kenntnis spanischer bühnenkunst in deutschen landen eben zur nämlichen zeit anlangt, auf ein interessantes zeugnis hingewiesen. Schack, dessen unermüdlicher sammeleifer berichte über das spanische theater allenthalben ausfindig zu machen wuste, hat den wert der nachrichten, die in der beschreibung der reise des François van Aerssen, 'Voyage d'Espagne cyrieux, historique et politique', Paris 1665. 80 enthalten sind, wohl erkannt, und in seinem classischen werke (II 115ff) eine übersetzung jenes abschnittes aus dem französischen texte geboten. es entgieng ihm aber ein umstand, der gerade für die vorliegende frage von besonderer wichtigkeit ist, die eben erwähnte französische reisebeschreibung wurde kurz nach ihrem erscheinen ins deutsche übersetzt: 'Revse-Beschreibung nacher Spanien . . . . anjetzo in das Teutsche übergesetzet durch Johann Mackle', Franckfurt 1667 [HB.: SA. 48. F. 9] und die angezogenen abschnitte gehören wol zu den ausführlichsten berichten, die in deutscher sprache damals über spanische theater kunde gaben 1.

1674. 31 Aug. Nachmittag bin ich in die Comedie, alwo di Compagnia des Valesso, so ein Zeit abwesend war, die Comedi dicha y desdicha del hombre repräsentirt, so sehr guet an sich selbst, und gar wohl exhibirt wurde, dann sich die Compagnia verändert und umb viel verbessert hat.

2 Sept. Nachmittag bin ich in die Comedie, alwo sie repraesentirt

haben, Hermosura y discretion,

7 Sept. in die Comedi gangen, weillen schon ein Balcon bestellt war, haben repraesentirt die Fabel Philomena und Progne, so gar guet gewesen.

15 Sept. Ich bin Nachmittag in die Comedi, alwo sie Pachecos y

Palomecos repraesentirt, so wol hingangen.

<sup>1</sup> dies, wie der umstand, dass der eben verzeichnete deutsche druck schon recht selten geworden sein mag, veranlasst mich, hier eine probe aus dem betreffenden teil (cap. 18 s. 126 f) mitzuteilen: Den Nachmittag umb fünff Vhr stellete man die Autos vor. Es seind geistliche Schauspiele mit underschiedlichen und recht lächerlichen Streichen untermenget | umb zu versüssen was das ernstliche von dem Stück verdrießliches an sich hat. Die zwey Hauffen der Schauspieler welche zu Madrid | beschliessen zur selben Zeit ihre Schaubünen und vertreiben einen gantzen Monat mit dem Vorstellen dieser geistlichen Stücke. Auff andern spielen sie offentlich welche darzu insonderheit auff den Gassen zu bereitet sind. Sie seind verbunden täglich eine vor eines Raths Präsidenten Hauß zu halten. Sie fangen an bey dest königs seinem Ort | eben auff den Tag des Festes | und haben hierzu eine auffgerichtete Büne mit einem Himmel | unter

Nicht alles, was sich, mitunter recht anspruchsvoll, als 'spanische reise' gibt, wird in gleicher weise für uns aufschlussreich. wie die botschaft Harrachs oder die fahrt Aerssens, gleichwohl erscheint, es sei dies nachdrücklich widerholt, die genaue berücksichtigung der reisen für die abschätzung der wechselseitigen litterarischen einflüsse zwischen Spanien und Deutschland unerlässlich, und die vorhandenen einschlägigen bibliographien laden zu erneutem studium des gegenstandes, beziehungsweise zu weiteren ergänzungen ein. der rahmen dieser besprechung gestattet nicht, noch auf andre, als die eben angedeuteten nachträge hinzuweisen 1. ein wort gebürt aber den, wie es scheint, bei der vorliegenden frage noch wenig beachteten anlässen, die schon in früher zeit regen geistigen austausch zwischen Spaniern und Deutschen gestatteten, ich meine die kirchenversammlungen. Basel zb. saßen in der ersten hälfte des 15 jhs. vertreter der natio Hispanica und der natio Germanica fast zwei jahrzehnte hindurch beisammen. leuchten der iberischen halbinsel, wie der cardinal Cervantes, waren daselbst erschienen. der grundgelehrte Juan de Segovia entlockte Enea Silvio ausdrücke der bewunderung und begeisterte noch in viel späterer zeit den Basler professor Iselin zu einem panegyricus; das monumentale geschichts-

welchem sich ihre Mayestäten niedersetzen. An dem Fuß dieser | ist der Schau-Platz; und weil die Spieler den Rucken gegen der Versamlung so auff dem Platz ist | kehrend spielen | so rollet man kleine Hüußlein hinzu | da sie sich mögen kleiden | hinauß gehen und wieder kommen nach jeglichem Stück des Spiels. Man treibet dieses etliche Tag lang und ein jeglicher Präsident hat das seinige | die obere und den SchauPlatz vor seinem Hauß. Ehe man diese Autos vorstellet | tantzet und springet da alles Possenwerck der Procession | und die RiesenWercke erlustigen das Volck. Was mich in dem | so ich von fernem auff dem alten Prado gesehen | bestürtzet | ist dieses | daß man in der gassen | und in der Lufft zu diesen stücken Fackeln siehet | und daß auf denen zugeschlossenen und täglichen Schaubünen | man nicht bey der Liechter | sondern bey der

Sonnen Klarheit spielet.

<sup>1</sup> zu den phantastischen reisen gehört die erzählung von der überführung der reliquien aus Jerusalem nach Oviedo, titelloses stück des 12 jhs., aus 2 hss. herausgegeben von ChKohler Revue de l'Orient latin v (1897) 1 ff; ferner: 'Seltzame Begebenheiten | Eines vornehmen Spanischen Kauffmanns-Sohn | Nahmens Domingo aus Cadix, Bestehend in verschiedenen galanten Liebs-Geschichten und wunderlichen Abentheuern. Aus dem Spanischen in das Teutsche übersetzet. Wien, Johann Gabriel Grahl 1709' [HB.: 240. D.14]. auf ziemlich reiche nachträge zu Foulché-Delbosc und Farinelli stöfst man, wenn man den indexband der Revista de España (118) auf die zahllosen kleinern spanischen Boletines und Revistas durchsieht. auch aus der Revne de Paris hab ich zt. wertvolle ergänzungen notiert, ich erwähne diesen umstand überhaupt nur aus dem grunde, weil er abermals beweist, dass hier eine arbeitsteilung nach ländern platzgreifen muss; um so mehr, als man sachlich an dem begriff 'reise' nicht engherzig festhalten darf. der sehr interessante brief, auf den mich college Arnold aufmerksam macht : 'Von der spanischen Kleidungsart. Auszug eines Schreibens an den Herrn geheimen Rath von Gemmingen in Stuttgart', datiert Madrid 25 juni 1776 (Deutsches museum 1776, s. 769ff), sagt über den gegenstand mehr als ein paar dutzend reisebeschreibungen.

werk Juans über das Baseler concil (mit manchem bericht über spanische dinge) findet sich in je zwei abschriften in Wien und in Basel 1.

Es heifst nur einen schritt weiter auf dem vorgezeichneten wege gehen, wenn man auch den reisen der Spanier nach Deutschland und den sich hierdurch ergebenden einflüssen aufmerksamkeit schenkt. der gegenstand ist m. w. bisher noch nicht in zusammenfassender weise bearbeitet worden : ein derartiges gegenstück zu den bibliographien Foulchés und Farinellis existiert nicht. manches hierher gehörige material findet sich an einer stelle, wo man dergleichen nicht vermuten sollte, nämlich in dem anlässlich der Columbusfeier 1894 erschienenen prachtwerk: El Centenario Bd. IV. 427 ff wo Cánovas del Castillo u. d. t.: 'Doña María Cristina de Austria, su matrimonio y su regencia con noticias referentes á las relaciones antiguas entre Austria y España' auch über einige spanische reisen und expeditionen nach

deutschen landen handelt (vgl. insbes. abschn. vi)2.

Den persönlichen mittlern zwischen Spanien und Deutschland stehn gewisse unpersönliche dolmetsche, in erster linie die sprachbücher, grammatiken und lexica, zur seite. Farinelli, dem auch dieses für die erleichterung der litterarischen beziehungen zwischen beiden ländern sehr wesentliche moment nicht entgieng, nennt, die einschlägigen abschnitte in des grafen Viñaza Biblioteca histórica de la filologia Castellana (Madrid 1893) ergänzend, einige solcher opuscula, zb. die von Bahrdt (1778), Wagner (1795) uaa.3. älter sind - um von einigen anonymen werken, wie den mir nur aus einem antiquariatskatalog bekannten 'Colloquia cum dictionariolo sex linguarum, teut. latin. germ. gall. hispan. et ital., Antwerpiae, apud H. Henricum, 1583' abzusehen — die arbeiten des heute fast vergessenen Spaniers Juan Angel Sumaran, der zu beginn des 17 jhs. als sprachlehrer in Ingolstadt lebte. Nicolaus Antonio Bibliotheca nova i 634 gibt einige nachrichten über ihn, ohne auf Sumarans hauptwerk, den Thesaurus linguarum, Ingolstadii 1626, einzugehn. erst graf Viñaza bot aao. sp. 556f, 2045 ff genauere aufschlüsse über diese mit rücksicht auf die zeit ihres erscheinens gewis bedeutende grammatikalische leistung 4.

<sup>1</sup> näheres hierüber in meinem aufsatze : Urkundliche beiträge zu Johannes de Segovias geschichte des Basler concils, Wien 1897 (WSB. phil.-

<sup>3</sup> vgl. Zs. f. vgl. litt.-gesch. n. f. 8, 350 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Spanische zeitungsflugblätter (widerholt unter dem titel : Noticias generales de Europa venidas à Barcelona por el correo de Francia erschienen) finden sich schon gegen ende des 17 jhs. häufig und beschäftigen sich mit deutschen angelegenheiten. der codex der bibliothek Trivulzio zu Mailand nr 940 s. xvi (Porra s. 280) enthält in journalistischer form die schilderung eines seierlichen einzugs des 'Rey de Romanos' zu Worms, 1495, in spanischer sprache.

die widmung ist an 'Don Francisco Moncada Conde de Ossona . . . del Consejo Supremo de su Mag.d Catholica y su Embaxador acerca la Mag.d

Der umstand, dass die wesentlich erweiterte ausgabe des Sumaranschen Thesaurus 1665 in Wien erschien, dass schon fünf jahre später ebendas. Nicolaus Mez de Braidenbachs 'Diccionario muy copioso de la lengua española y alemana hasta agora nunca visto' gedruckt wurde, ist ungemein bezeichnend. soll man die stätte angeben, wo während des von Sch. behandelten zeitraums der litterarische einfluss Spaniens am nachhaltigsten zur geltung kam, so wird unbedenklich der hof kaiser Leopolds 1 zu nennen sein. 'Cómo queréis' bemerkte der kaiser eiumal, als man die correctheit seines spanischen ausdrucks bewunderte 'que no lo hable así, cuando he vivido usándolo por el día y por la noche'? (Cánovas aao. 450). zieht man auch von dem inhalt der äußerung, die ja tatsächlich gefallen sein mag, eine gewisse, wol durch äußere umstände veranlasste hyperbel ab, so bleibt doch genug an historischer wahrheit übrig, um Leopold i als einen der grösten verehrer spanischer sprache und litteratur zu erkennen, den es damals in deutschen landen gegeben hat. diese neigung war nicht sowol durch des kaisers abstammung bedingt - seine mutter die infantin Maria Anna, eine tochter Philipps III, verlor er schon, da er im alter von 6 jahren stand - als durch seine heirat mit Margaretha Theresia, der tochter Philipps iv, die er 1666 heimführte; auch mochte der widerwille, den er gegen das französische empfand, ihn die beiden andern romanischen hauptsprachen umso eifriger haben

Cesarea en Alemania etc.' gerichtet und klärt über die art, wie das werk veranlasst wurde, auf : Estando yo el año passado en Viena en casa del Sr. Conde y General Marradas, tuue suerte de offrecer mi Persona, y servicios á V. Ex.a la qual por su solita cortesia me estimó y favoreció mucho, mandandome compusiesse algunos principios y reglas de la lengua y pronunciacion Alemana usw. der titel: Thesaurus linguarum, in quo tacilis via Hispanicam, Gallicam, Italicam attingendi etiam per Latinam et Germanicam sternitur . . editio post Monacenses duas tertia' weist auf frühere ausgaben, die sowol Antonio wie Viñaza unbekannt blieben. tatsächlich besitzt die k. k. hofbibliothek : 'Das Newe Sprachbuch - Liure et instruction pour apprendre les langues - Libro fondamentale per le lingue -Libro muy prouechoso para aprender las lenguas. Monachii Apud Viduam Bergianam 1621' [HB, : 90, F, 27], die vorrede schliefst 'Datum München den 15. Decemb. Anno 1620' und der leser wird apostrophiert wie folgt : du weist wol | wie fast heutiges Tags die Erkantnuß der Sprachen allen stands Personen wol vonnöthen thut | damit sie inn underschidlichen Nationen kauffen vnnd verkauffen können | ohne einiges Dolmetschers hilff | welches zwar die Niderländer und der Teutsche Adl wol betrachtet haben | unnd darumb ziehen sie inn Welschland | Franckreich und Hispanien | nicht allein die Sprachen | sonder auch ihre gute gebräuch vnnd sitten zu lernen u. s. w. die vorrede einer spätern ausgabe von Sumarans Thesaurus (Viennae Austriae, 1665, HB.: 73. V. 61) erhebt sich zu einem förmlichen Panegyricus auf die erlernung der romanischen sprachen:... es ist zwar nit weniger | daß | welcher die Lateinische Sprach allein wol verstehet, allenthalben viel gelten thuet | vnnd den nechsten Staffel zu Ihren dreyen Töchtern hat: Ist es aber nit viel fürtrefflicher, wann man die frewdige Mutter, mit den verainigten Kindern hat | vnd mit ihrer aller Zierde herrlig und wolheklaidet heranziehet?

pflegen lassen, so wenig die österreichische culturgeschichte unter Leopold 1 (die musikgeschichte ausgenommen) bisher durchforscht ist, so war doch bekannt, dass an seinem hofe spanische bühnenwerke in ihrer originalsprache aufgeführt wurden, und Ebert hat aao, auf diese auffallende tatsache hingewiesen. hiezu bemerkt nun Farinelli (Beziehungen zw. Sp. u. Deutschl. 158) 'welche spanische stücke er meint, weiß ich nicht. sie sollen sich in der k. k. hofbibliothek finden'. auf diese fragen hat nun Alexander vWeilen erst kürzlich eine befriedigende antwort gegeben. er weist nach (Die theater Wiens i 102 f), dass nicht nur das berühmte drama Calderons: 'Darlo todo y no dar nada' mit einem zwischenspiel: 'Los alcaldes' bei hofe gegeben wurde (1668), sondern auch 1671 ein drama von Cardona: 'Del mal lo menos', 1672 'La flecha del amor', 1673 Moretos 'Primero es la honra' über die Wiener bez. die Laxenburger bühne giengen 1. wenn Weilen nun bemerkt, dass kaiser Leopolds zarte aufmerksamkeit seiner gattin das fremde land hiedurch zur heimat zu machen suchte, so ist das ganz richtig, es stimmt hiemit auch die anderweitig bezeugte nachricht, dass kaiser Leopold, dem bibliothekar Lambeck seinen und der kaiserin besuch in der hofbibliothek ankündigend, dem schreiben das postscriptum anfügte: 'nec obliviscaris, ut inter hispanos libros ponas comedias a Lope de Vega olim iam compositas'. aber verschiedene anzeichen sprechen dafür, dass die vorliebe für spanische sprache und litteratur damals in Wien tiefere wurzel gefasst hatte. 'die mujeres Españolas wollen meinen hof ganz spanisch machen' schrieb einmal der kaiser halb im scherz halb im ernst (Weilen aao. 58), aber nicht blofs das schöne geschlecht stand im banne Spaniens, außer den bereits genannten sprachwerken wurden noch eine ganze reihe spanischer bücher zu jener zeit in Wien gedruckt 2. der mittelpunct dieser hispanophilie war, wie sich unschwer zeigen lässt, der kaiser selbst, schon früher wurde angedeutet, dass der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> die bibliographischen nachweise bietet Weilen in dem aufsatze: Zur Wiener theatergeschichte, Mitteilungen d. österr. ver. f. bibl.-wesen 1898, nr 3ff (vgl. bes. die nrr 76. 82. 104. 108. 120). Weilen ergänzt so die daten, welche Joh. Schwarz in seinem buch Die kaiserliche sommerresidenz Favorita auf der Wieden in Wien 1615-1746 (Wien 1898) s. 32 ff geliefert hat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> zunächst einige oben nicht genannte theaterstücke : 'Aun vencido vence el amor ó el Prometeo Comedia en musica escrita en estilo ytaliano 1669' [\*38. V. 17]; 'Teofilo: Los amores de Clodio y Pompeya comedia compuesta en ital, puesta en música por A. Draghi y traducida por Juan Silvestre Salva 1669' [\*35. H. 78]; dann: Castillo-Calderon, Francisco: 'Oracion flaminia meditada à la luz de la proteccion Mariana 1671' [19. V. 63]; 'Panegyrico de la inefable dignidad de Maria 1671'; 'Sgambata, Scipio Resumen de la vida y milagros de S. Francisco de Borja, duque de Gandia, compuesto primero en Italiano 1671' [41. Mm. 3]. diese daten sind der sorgfältigen, leider bisher unveröffentlichten bibliographie Wiener drucke des 16 und 17 jhs. entnommen, die mein amtsgenosse dr Franz Schöchtner auf grund des materials der k. k. hofbibliothek angelegt hat.

diplomatische vertreter Österreichs am spanischen hofe auch eine art litterarischen wachpostens inne hatte; tatsächlich hatte graf Pötting, Leopolds bevollmächtigter botschafter in Madrid, vollauf zu tun, um dem drängenden ansuchen des kaisers um einsendung von musikalischen werken und bühnenstücken zu genügen (Weilen aao.). ein litterarisches ereignis ersten ranges war der ankauf der bibliothek des marques Gabrega zu Madrid, der hofbibliothekar Peter Lambeck hat hierüber nur ganz kurz berichtet 1: die nachfolgenden daten sind den noch unveröffentlichten briefen Lambecks an den kajser (codex der k. k. hofbibliothek no. 80102) und dem gleichfalls bisher noch unbekannten handschriftlichen katalog der bibliothek (codex no. 12601) entnommen. aus dem schreiben Lambecks geht hervor, dass die erwerbung nicht nur unmittelbar auf die initiative des kaisers hin erfolgte, sondern dass dieser auch weiterhin der kostbaren sammlung das gröste augenmerk schenkte. durch ihn erhält Lambeck anfangs 1671 den katalog der sammlung und gerät bei der durchsicht der verzeichneten dritthalbtausend werke (drucke und handschriften) förmlich in verzückung: durch den ankauf werde die hofbibliothek. so schreibt Lambeck an den kaiser 'an reichtum spanischer bücher alle ähnlichen anstalten Italiens, Frankreichs, Deutschlands viele parasangen weit hinter sich lassen'3. als die erworbenen bücher tatsächlich eintrafen, ward Lambeck durch den großen zuwachs um so mehr in verlegenheit gesetzt, als der kaiser sehr häufig nach spanischen büchern verlangte, insbesondere aus der noch

<sup>1</sup> PLambeckius Commentariorum de Augustissima bibliotheca Caes. Vindob. lib. vii (Vindob. 1675) p. 407 : Additamentum XII de insigni Bibliotheca Hispanica Illustrissimi Domini Marchionis Gabregae, quae anno hoc 1675 Augustissimae Bibliothecae Caesareae Vindobonensi feliciter accessit, den ankauf liefs kaiser Leopold I durch Franz Eusebius grafen von Pötting, außerordentlichen gesanten zu Madrid, vermitteln. die bibliothek kam 'viginti tribus cistis inclusa' am 23 august 1674 in Wien an. das versprechen, über hss. und drucke dieser sammlung später 'accuratissime' zu berichten, hat Lambeck m. w. nicht gehalten.

<sup>2</sup> einige wenige proben aus diesen 'memoralien' bei ThGvKarajan: 'Kaiser Leopold 1 und Peter Lambeck', Almanach d. kais. ak. d. wiss. xvIII, 1868, s. 101 ff. leider ist gerade der auf die spanischen studien des kaisers bezügliche teil der schwächste dieser sonst so lehrreichen arbeit. Karajan spricht zwar von einem katalog spanischer bücher, den der kaiser besessen, weiß aber nicht, dass es sich eben um das verzeichnis der bibliothek Ga-

brega handelt.

3 Cod. 8010 fol. 33: Remitto S. Caes. Majestati vestrae Catalogum librorum in Hispania emptorum, et pro benigna communicatione humilimas ago gratias. Perlegi enim illum incredibili cum desiderio et delectatione, ideoque sine mora per amanuensem meum curavi describi, quem admodum ex ipso apographo hisce literis praeter Autographum adjuncto, videre est. Perutile profecto et valde Gloriosum hoc erit incrementum Augustissimae Bibliothecae Caesareae, quippe cuius beneficio ea omnes Italiae, Galliae, Germaniae et Angliae bibliothecas numero, varietate et praestantia librorum Hispanicorum indubitate multis parasangis superare poterit .....

Vindobonae d. X Mart 1671.

nicht recht geordneten sammlung Gabrega, die er im katalog angezeichnet hatte 1. diese tatsache, die vorträge Lambecks über eingesendete spanische bücher 2 beweisen im verein mit andern überlieserten nachrichten 3, dass Leopolds 1 hispanophilie sich durchaus nicht bloß bei prunkvoll ausgestatteten, seiner gemahlin zu liebe veranstalteten schaustellungen äußerte, sondern vielmehr auf ernstes studium spanischer dichter und denker gegründet war, es darf nicht übersehen werden, dass die bibliothek Gabrega (576 drucke in folio, 1176 in quarto, 723 in kleineren formaten) in vortrefflichen ausgaben (auch incunabeln) das erlesenste bot. was Spanien damals an wissenschaftlichen und litterarischen werken aufzuweisen hatte, und dass ihre anschaffung dem kaiser namhafte opfer auferlegte. eine sammlung von achtzehn comedias des Lope de Vega zb. kostete allein 540 realen.

Mit dem hier geführten urkundlichen nachweis für den ursprung des wichtigsten spanischen bestandes jener bibliothek, die es mir ermöglichte, nachträge zu Schneiders werk zu liefern, ist die geschichte der Hispanica Palatina — dieses weit vorgeschobenen litterarischen vorpostens Spaniens, inmitten deutscher lande - keineswegs erschöpft, doch kann auf einzelheiten hier nicht weiter eingegangen werden 4, ist es aber richtig, dass die geschichte spanischer fonds in unseren bibliotheken die litterarischen beziehungen Deutschlands zu Spanien schon in verhältnismäßig

<sup>2</sup> Ibid, fol. 74<sup>v</sup>: Cum S. Caes. Maiestati vestrae abhinc quatriduo Vitam Christi a. R. P. Christophoro de Fonseca Hispanice conscriptam, cum adiunctis humilimis literis meis iam transmiserim, mitto nunc porro et demississime Eidem offero etiam alios sex libros sacros, ad Hebdomadem Sanctam itidem pertinentes.

Ex museolo meo d. 8. Aprilis A. 1677.

<sup>3</sup> einmal nimmt der kaiser auf die reise nach Mariazell mit den roman Lope de Vegas El Pelegrino en su patria Brusselas 1608°. 12° und Juan de Espinosa Dialogo en laude de las Mugeres Milan 1550. sonst noch wird als reiselecture erwähnt Pedro Mexia Silva de varia leccion Venetia 1558. So.

vgl. Karajan aao.

4 schon kajser Ferdinand 1 liefs 1550 durch vermittlung des licenciaten Gamiz liturgische werke in Toledo abschreiben und nach Wien senden (vgl. meine Handschriftenschätze Spaniens 475 f). weit weniger spanische bücher, als man zunächst erwarten sollte, fanden sich in der bibliothek des erzbischofs von Valencia, Cardona (Mosel Geschichte der k. k. hofbibliothek s. 114 irrig: Cordona), die dieser kirchenfürst dem dortigen Franciscanerkloster vermacht hatte und die Karl vi 1724 für die hofbibliothek erwarb. auch in der abteilung 'Oratores' und 'Poetae' sind, wie der noch erhaltene handschriftliche katalog (cod. 11890, index dazu cod. 11899) zeigt, die lateinischen und griechischen classiker besser vertreten als die spanischen.

<sup>1</sup> lbid. fol. 79: Catalogum Bibliothecae Hispanicae Gabregianae cum adiunctis clementissimis literis recte accepi et omnem adhibebo diligentiam ut transmissione librorum qui pro usu in sacro itinere Cellensi desiderantur et peculiaribus notis signati sunt S. Caes. Maiestati vestrae desiderio quam primum satisfaciam . . . Interim igitur mitto inpresenti alios aliquot libellos sacro itineri Cellensi haud incongruentes.

Ex museolo meo d. 17 Junii a. 1676

P. L.

früher zeit aufhellen, dass sich ferner auf die kenntnis eben dieser bestände die quellenforschungen betreffs zahlreicher bearbeitungen und übersetzungen stützen, so ergibt sich die notwendigkeit von selbst, diesen fremdsprachlichen bücherschätzen in unsern sammlungen größere beachtung zu schenken, als dies bisher geschah. als Léopold Delisle sein classisches werk: Le cabinet des manuscrits de la bibliothèque impériale (1868 ff) schuf, wuste er, dass er damit nicht blofs einen grundlegenden arbeitsbehelf beim studium der Pariser manuscripte, sondern auch einen bedeutsamen beitrag zur geschichte der mittelalterlichen litteratur überhaupt lieferte, wir wünschen nun jeder deutschen bibliothek ein solches cabinetswerk über ihre bestände - nicht blofs der handschriften — und unter besonderer berücksichtigung fremdländischen gutes 1, wie aufschlussreich solche untersuchungen auch bei kleineren büchereien sein können, hat erst kürzlich dr. Adolf Schmidt in Darmstadt in einem aufsatz Die bibliothek Moscheroschs (Zs. für bücherfreunde 1899) gezeigt — allerdings handelt es sich da um das litterarische rüstzeug eines schriftstellers 'dessen ganzes schaffen', wie Schmidt hervorhebt, 'auf der aneignung und umbildung fremden gutes beruht'2.

Den soeben in allgemeinen umrissen angedeuteten größern aufgaben behufs klarlegung der weit ausgreifenden beziehungen zwischen Deutschland und Spanien schließen sich einige kleinere, specielle gebiete betreffende an, noch immer fehlt uns eine erschöpfende darstellung der wallfahrten nach Compostella<sup>3</sup>, ebenso eine bibliographie der hierhergehörigen, dh. Deutschland und Spanien betreffenden reise- und sonstigen geographischen

<sup>1</sup> als treffliches beispiel für die art, wie solche untersuchungen methodisch zu führen sind, darf die arbeit von EGigas über die spanischen bestände der kgl. bibliothek zu Kopenhagen (Centralblatt f. bibliothekswesen 2 [1885] s. 157ff) hingestellt werden.

<sup>2</sup> in der bibliothek Moscheroschs bildeten die libri Hispanici eine eigne abteilung, wie sich aus gewissen nachträgen zu seinem handkataloge ergibt: dieser selbst konnte von ASchmidt nicht benutzt werden. doch wäre gerade bei der spanischen abteilung zu ersehen, in welchem maße sich Moscherosch für die originale, nicht bloß für die französischen bearbeitungen interessierte.

vgl. Schneider s. 265 ff.

<sup>3</sup> [vgl. jetzt KHäblers neuste publication Das wallfahrtsbuch des Herm. Künig von Vach und die pilgerreisen der Deutschen nach Santiago de Compostella, Strafsburg 1899.] das kürzlich erschienene werk von Camille Daux Le pèlerinage à Compostelle et la confrérie des pèlerins de monseigneur Saint-Jacques (Paris 1898) bereitet einigermaßen enttäuschung, wir lernen einige routen nach Compostella (von Frankreich aus) kennen, aber der verf. hat nicht einmal den versuch gemacht, die reisen nach dem berühmten wallfahrtsort vom allgemeinen, culturhistorischen standpunct aus darzustellen. es wäre dies übrigens eine dankbare aufgabe der so trefflich geleiteten Biblioteca Gallega, diesem gegenstande aufmerksamkeit zu schenken. nur ganz weniges hierher gehörige im 45 bande der sammlung: Galicia en el ultimo tercio del siglo xv por ALopez-Ferreiro, 1 cap. xiv Viaje de los reyes católicos á Galicia; vgl. a. p. 124.

werke 1. dagegen ist auf einem andern, seit Gallardo und Mendez ziemlich vernachlässigten gebiet in jüngster zeit viel gearbeitet worden: wir meinen die geschichte der ältesten - zumeist deutschen - drucker Spaniens, denen Konrad Häbler gründliche studien gewidmet hat 2, baldiger veröffentlichung harrt eine andere untersuchung: 'Über die spanischen drucke des 16 und 17 jahrhunderts der Niederlande' welche der gegenwärtige spanische botschafter am Wiener hofe José Gutierrez de Agüera nach mehrjährigen forschungen in den bedeutendsten bibliotheken Europas auf grund eines erstaunlichen bibliographischen materials im manuscript vollendet hat, arbeiten, wie die eben erwähnte zeigen deutlich den weg der verbreitung, den das spanische schrifttum gleichsam durch eine vorgeschobene provinz genommen hat, sie erleichtern aber auch die bibliographischen sammlungen. welche die ausbreitung bestimmter schriftwerke vor augen führen: unter diesen sind gerade in jüngster zeit einige sehr beachtenswerte leistungen zu verzeichnen, die von S. zt. nicht mehr benutzt werden konnten 3.

'Wenn je eine litteratur befruchtenden einfluss auf andere zeitgenössische litteraturen ausgeübt hat, so ist es ohne zweifel die spanische in der zweiten hälfte des 16 und im laufe des 17 ihs.

1 vgl. zb. 'Sommaire description de la France Allemagne, Italie et Espagne .... A quoy est adiousté un recueil des foires plus celebres presque de toute l'Europe ... Le tout recueilli pour la commodité des voya-geurs. s. l. 1591 von Mayerne Turquet [HB.: 47. Z. 14]. auf s. 279 Foires d'Espagne, ferner: Martin Fernandez Enciso's Suma de geographia que trata de todas las partidas y provincias del mundo Sevilla 1519' [HB.: 72. S. 9]. auch hier (auf bogen d 17) über 'la gente de Austria' : 'es gente dada a deleytes', im übrigen vgl. für die ältere zeit Zedlers schon erwähnte collectanea.

<sup>2</sup> The early printers of Spain and Portugal, London 1897 (Illustrated monographs nr Iv). - Spanische und portugiesische bücherzeichen des xv und xvi jhs., Strassburg 1898 (Die büchermarken oder buchdrucker- und verlegerzeichen bd 5). - 'Iter Ibericum' im Centralbl. für bibliothekswesen

jan. febr. 1899.

<sup>3</sup> vgl. zb. 'Obras completas de Don Francisco de Quevedo Villegas, edición crítica .. por D. Aureliano Fernández Guerra y Orbe. t. 1 (1897) Aparato biográfico y bibliográphico'. darin : 'Traducciones Alemanas' p. 520 ff.

— HSAshbee An iconography of Don Quijote 1605—1895, London 1895 (Illustrated monographs III). vgl. p. 152 supplemente enthaltend 'A list of editions of Don Quijote, illustrated, or with a portrait of Cervantes, not notied in the preceding articles, extracted from a table given in La Ilustración Artistica año xiv, núm. 680 Barcelona'. [das gleichfalls hierher gehörige werk von Rius Bibliografia critica de las obras de Miguel Cervantes Saavedra 2 bde. Barcelona 1895—1899, 4°, (mit textillustrationen und tafeln) ist eben, da ich diese zeilen corrigiere, zur ausgabe gelangt.] endlich möcht ich hier noch die — allerdings nur ein theaterstück behandelnde — arbeit von Arthur Peter Des Don Francisco de Rojas tragödie Casarse por ven-gatse (Jahresber, d. gymn, zum h. kreuz in Dresden 1898) nennen, und zwar aus dem grunde, weil hier der einfluss des spanischen originals in den andern litteraturen (von Marco Napoleone bis JBvZahlhas) sorgsam dargelegt wird.

gewesen', so urteilt (etwas hyperbolisch) APeter 1 mit rücksicht auf die anregung, die Franzosen, Italiener und Engländer aus Spanien erhielten. Sch.s buch zeigt deutlicher als irgend eine frühere arbeit, dass sich den genannten culturvölkern in der aufnahme spanischer schriftwerke auch die Deutschen eifrig anschlossen. durchaus zutreffend bemerkt Sch., dass das von ihm behandelte gebiet der litteraturgeschichte 'ein sehr vernachlässigtes sei'. tatsächlich hat man sich um diesen teil echter weltgeschichte lange nicht gekümmert, und die klaffenden lücken, auf die in den vorstehnden blättern nur hingewiesen werden konnte, werden sich erst dann schließen, wenn den romanischen litteraturen jene stelle im gelehrten studium eingeräumt ist, welche die antiken längst in welch tiefgehnder weise unsere altvordern und unser geistesleben durch jene litteraturen beeinflust wurde, wird man auch erst dann recht erkennen. ob Sch.s buch in diesem sinne fruchtbar weiter würken wird, ist nicht vorherzusagen, sein verdienst bleibt es, nach kräften hiezu anstofs gegeben zu haben. Wien, august 1899. RUDOLF BEER.

Der junge Eichendorss. ein beitrag zur geschichte der romantik von Herm. Anders Krüger. Oppeln, Georg Maske, 1898. 8°. 172 ss. — 3 m.

Wer das büchlein Krügers mit der erwartung in die hand nimmt, nach dem wortlaute des titels über die geschichte der romantik näher belehrt zu werden, der wird sich wahrscheinlich enttäuscht finden, es wird ihm nur eine darstellung der werke und des lebens eines dichters in einer sehr eng begrenzten lebensperiode gegeben, noch dazu in einer periode, wo der dichter in erster linie receptiv erscheint. zu der geringen Eichendorfflitteratur, welche K. in der einleitung zusammenstellt, ist aber zweifellos ein nicht zu übersehendes neues werk hinzugekommen. nicht als ob uns hier etwas zusammenfassendes, abschließendes geboten wäre, aber die wichtigste quelle für Eichendorffs jugendleben, ein fragmentarisches tagebuch, das bereits Hermann vEichendorff kannte und benützte, ist hier zum erstenmale voll ausgeschöpft und zum teil - leider nicht vollständig - abgedruckt. bis zum abschlusse des tagebuchs, 1808, reicht die biographische darstellung wie die litterarische untersuchung K.s. sie erscheint an sehr vielen stellen polemisch gehalten gegenüber der darstellung HvEichendorffs, der nach K.s meinung das tagebuch gegenüber den späteren autobiographischen aufzeichnungen seines vaters ungebührlich zurücksetzte, noch schärfer gegenüber der Eichendorffbiographie Keiters, die 1887 als dritte vereinsschrift der Görres-gesellschaft erschienen ist. es wird K. insbesondere Keiter gegenüber auf der sicheren grundlage des tagebuchs leicht, irrtümer und übertreibungen, die meist eine leichte katholisierende

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> aao, einleitung.

tendenz zeigen, zu berichtigen. im wesentlichen kommen wir durch K. selbst wenig über den sohn hinaus.

So sehr wir für die mitteilungen aus dem tagebuch dankbar sein müssen, in seinen schlussfolgerungen ist K. nicht immer glücklich. so ist es ein ganz seltsamer irrtum, wenn er in einem bisher unveröffentlichten entwurf aus den Berliner nachlasspapieren eine Goethe nachgeahmte schilderung der umstände bei der geburt des dichters erblickt, also augenscheinlich den anfang einer selbstbiographie. freilich, zeit und ort stimmen, die schilderung der constellation erinnert an Goethe, alles andere ist aber so wunderlich, dass es K. wol hätte stutzig machen müssen; er hätte sich leicht überzeugen können, dass ein großes stück dieses entwurfs in der novelle 'Die Glücksritter' (1841) wörtlich widerkehrt, dass also nur eine variante vorligt.

In der litterarhistorisch wichtigsten frage: wann, wo, durch welche persönlichkeiten wird Eichendorff der romantik gewonnen? — hat K. an der hand des tagebuchs manches bisher angenommene zweifelhaft zu machen, ja ganz zu widerlegen versucht. so leugnet er den frühzeitigen einfluss von Steffens, von Görres, Arnim und Brentano und will in den kreis der letztgenannten Eichendorff erst später eintreten lassen. in diesen puncten hat ihm Reinhold Steigs anzeige in der DLZ. (18. febr. 1899) einige ungenauigkeiten nachgewiesen, ferner unwiderleglich festgestellt, dass noch in Heidelberg, nach einer kurzen Pariser reise, sich ein näheres verhältnis zwischen Eichendorff und den genannten anbahnte, dass ferner bereits in Paris die beiden jungen barone für Görres Volksbücher arbeiteten. stärker wie bisher wird aber jedesfalls der einfluss des grafen Löben auf den jungen dichter angenommen werden müssen.

Der zweite teil des werkchens beschäftigt sich mit den jugendwerken Eichendorffs, es ist seine ersichtliche tendenz, den lebenseindrücken und ansichten des dichters eine möglichst breite stellung neben den unzweifelhaften litterarischen einflüssen zu erkämpfen. leider gibt K. zu wenig vom tagebuch, um überall auch nur halbwegs sichere schlüsse zu gestatten. wenn er etwa ganz kurz den namen eines 'Philippinchens' erwähnt, das Eichendorff ein paar tage lang verehrte, und eine einwürkung dieser 'reizenden Philippinchenepisode' in 'Ahnung und Gegenwart' widerfinden will, so muss man diese behauptung einfach hinnehmen, nachprüfen kann man nicht, soviel ist indes klar, K. legt viel zu viel gehalt in diese jugendwerke, insbesondere in die gedichte, aus deren reihe er übrigens eines, 'Italien', endgiltig entfernt und einem jugendfreunde Eichendorffs, Werner, zugewiesen hat, er will für eine ganze anzahl dieser offenbar nachempfundenen poesien — die zum unglück großenteils einem nachempfinder wie Löben nachempfunden sind - bestimmte motive finden; dann gibt er sich wider mühe, den einfluss der verschiedenen chorführer damaliger dichtung im einzelnen nachzuweisen. dies wird besonders für den jugendroman 'Ahnung und Gegenwart' nicht gut angehen, in dem sich die einflüsse aller romantiker kreuzen und verwirren. K. war augenscheinlich nicht ganz in der lage, das netz der handlungen dieses romans zu entwirren; es widerfährt ihm, dass er aus der Mignonfigur des romans, die freilich ihre erscheinung wechselt, zwei personen macht, da ist es denn auch völlig vergebliche mühe, reinlich Eichendorffs eigentum von den entlehnungen aus andern dichtern sondern zu wollen. richtig bleibt, was K. sagt, dass das erste buch des romans sich zu seinem vorteil von den andern unterscheidet und augenscheinlich in anderer stimmung und in anderer zeit, schon 1808, entstanden ist. darum braucht man doch nicht anzunehmen, dass in der prosa Eichendorst mit höchster meisterschaft begann, um dann an kraft zu erlahmen. das erste buch zeigt eben noch wenig romanhafte verschlingung, zu deren glücklicher durchführung es dem dichter an conceptionskraft gebrach. als er das später einsah, schuf er in seinen novellen erst seine meisterwerke. übrigens finden sich in dem späteren roman 'Dichter und ihre gesellen' ebensoviel, vielleicht noch mehr und noch deutlichere anklänge an die Lubowitzer zeit; wer uns Eichendorffs jugendzeit schildert, der hätte solche nachklänge wol verfolgen sollen.

Indes gibt uns K. in den vielen stellen des tagebuchs, besonders in der schilderung der studentenjahre in Halle und Heidelberg, so viel anmutendes, dass wir ihm danken müssen, wenn auch nicht ohne den gedanken: mehr Eichendorff, weniger

Krüger, und das buch hätte nur gewinnen können.

Wien, im mai 1899. VALENTIN POLLAK.

Justinus Kerners briefwechsel mit seinen freunden. herausgegeben von seinem sohn Theobald Kerner. durch einleitungen und anmerkungen erläutert von dr Ernst Müller, mit vielen abbildungen und facsimiles. Stuttgart und Leipzig, Deutsche verlagsanstalt, 1897. 2 bände. x u. 584 und vi u. 554 ss. 8°. — 12 m.

Uhlands Tagbuch 1810-1820. aus des dichters handschriftlichem nachlass herausgegeben von J. HARTMANN. mit einem bild Uhlands nach dem gemälde von Morff aus dem jahr 1818. 2 auflage. Stuttgart, JGCotta nachf., 1898. viii und 338 ss. 8°. — 3 m.

Zugleich mit der zweiten auflage von Theobald Kerners buche 'Das Kernerhaus und seine gäste' sind zwei bedeutende litterarische erscheinungen aus Schwaben dargeboten worden: Justinus Kerners briefwechsel mit seinen freunden und Uhlands tagbuch. Theobald Kerner, dem wir die veröffentlichung des lang erwarteten briefwechsels verdanken, hatte einige der im Kernerarchive lagernden zahllosen briefe schon für sein erstes buch, das uns den bunten schauplatz des Kernerhauses mit seinen genrebildern so liebenswürdig schildert, stillschweigend herangezogen, der gesamte briefwechsel durste nach des seinschlenden Justinus Kerners eigner bestimmung erst 30 jahre nach seinem tode herausgegeben werden. das ganze briefmaterial ist herrn Ernst Müller in Tübingen übergeben und ihm volle freiheit in der bearbeitung zugestanden worden, sodass er allein die verantwortung für diese ausgabe trägt. der hier veröffentlichte briefwechsel reicht von 1505-1861 und umfasst 852 gedruckte und 26 in sacsimiles widergegebene briefe. sie sind chronologisch geordnet und in 10 abschnitte eingeteilt; jedem abschnitte geht eine historische einleitung voraus. den einzelnen briefen sind erklärende anmerkungen beigefügt, am schlusse jedes bandes findet sich ein verzeichnis der briefe nach ihren absendern, am schlusse des 2 bandes folgt noch ein personenregister. das werk ist reich mit

abbildungen und facsimiles ausgestattet.

Die litterarischen und historischen rücksichten, die M. bei der bearbeitung geleitet haben, die grundsätze, nach denen er diese ausgabe veranstaltet hat, gereichen ihr nicht zum vorteile. M. hätte an der monumentalen sammlung der briefe Schillers durch Jonas lernen können und sich diese vorteffliche leistung zum muster nehmen sollen. diese briefe Kerners und seiner freunde, in denen sich ein halbes jahrhundert schwäbischer romantik entrollt, dursten der wissenschaft niemals in einer spärlichen auswahl übergeben werden. hier trifft die schuld die Deutsche verlagsanstalt, die sich nur zur herausgabe von 2 bänden mit ca. 70 bogen entschlossen hatte, dieselbe verlagshandlung, die gegen 7 bände Schillerscher briefe in rechter erkenntnis ihrer bedeutung nichts einzuwenden hatte. auch hier war möglichste vollständigkeit am platze. gegen die rücksicht auf weitre kreise, die M. zu üben sich bemüht hat, verstöfst er auch schon mit diesen 2 bänden. außer specialisten wird kein mensch diese 1200 seiten briefe, die zum großen teile redactionell-geschäftlicher art sind, lesen. das 'Kernerhaus und seine gäste' muste jeden fesseln. diese briefe - darüber wollen wir uns nicht täuschen - reizen nur den forscher, sie bieten mehr ein bibliographisches, litterarhistorisches interesse. von 3000-4000 briefen erhalten wir nur ca. 878. allen andern hat der herausgeber 'eine wesentliche bedeutung für die litteraturgeschichte' abgesprochen. er übernimmt mit dieser entscheidung eine gewaltige verantwortung. ich bin der ansicht, dass in diesem briefwechsel nicht nur alle im Kernerarchiv vorhandenen briefe lückenlos zum abdruck kommen musten, sondern dass der herausgeber es sich sogar hätte angelegen sein lassen müssen, die bereits veröffentlichten briefe Kerners in sein werk aufzunehmen und ihnen auch die übrigen an andrer stelle aufbewahrten briefe, die noch nicht bekannt sind, anzuschließen. hier bot sich die gelegenheit zu einem monumentalen sammelwerk. so hätten zb. Kerners umfangreiche berichte aus Hamburg und Wien, die für seine jugenddichtung so wertvolles material liefern, aus Mayers Uhland-werk herübergenommen werden sollen, ist doch die Lenau-Kernersche correspondenz, die zuerst Schurz 1855 in Lenaus leben mitgeteilt hat, gegenwärtig in diesem briefwechsel widerholt, ich billige das durchaus und wundre mich, dass Geiger in seinem aufsatze 'Lenau als corrector Kerners' in der beilage zur Allgem. zeitung 1898 nr 173 es für überslüssig hält, er, der in einem vortrage 'Zu Justinus Kerners briefen' in der gesellschaft für deutsche litteratur zu Berlin am 16 februar 1898 (vgl. jetzt Zs. f. d. phil. 31, 251 ff) die unvollständigkeit dieser briefsammlung selbst scharf getadelt Geiger wies nach, dass aus der Radowitzschen und Varnhagenschen sammlung auf der königlichen bibliothek zu Berlin sehr viel zu ergänzen sei. dort finden sich allein 73 briefe Kerners an Varnhagen aus den jj. 1809-57, ferner solche an Helmine vChézy, einer an Achim vArnim. ferner gibt es aus dem nachlass von David Assur briefe Kerners und seiner braut an jenen und an Varnhagens schwester Rosa Maria, das alles ist unberücksichtigt geblieben. M. hat aber nicht nur zahllose briefe ausgeschieden, er ist nicht einmal davor zurückgeschreckt, briefe

in unvollständigem, verkürztem abdrucke zu geben!

Ich hege starke zweifel, dass der gebotene wortlaut der briefe immer zuverlässig sei. der druck des briefes des nationalökonomen Friedrich List an Kerner vom 7 nov. 1824 im 'Kernerhaus' (s. 44) weicht bedenklich von dem druck im vorliegenden briefwechsel 1 560 ab. auch der druck des gedichts 'Glück und glas, Wie bald bricht das!' von Joseph vLassberg (II 416) stimmt mit dem beigefügten facsimile nicht überein, es ließen sich noch andre beispiele nennen. das gefühl der zuverlässigkeit zum wortlaut, das so sehr in Jonas ausgabe der Schiller-briefe beruhigt, muss aber auch verloren gehn, wenn M. offen erklärt: 'geändert habe ich nichts, höchstens einige offenbare schreibfehler oder sonstige unbedeutende versehen. die schreibung der briefe ist nach neuern vorgängen modern, zumal da der unterschied nur ganz gering ist, wie die facsimiles zeigen'. abgesehen davon, dass ein vergleich des druckes mit dem facsimile zuweilen erhebliche unterschiede aufdeckt, ist ein kritischer herausgeber zur änderung der orthographie und zur verbesserung sogenannter versehen durchaus nicht befugt. leicht wird als versehen betrachtet, was sich bei näherem studium als bewuste stilistische härte oder eigenheit herausstellt. solche schlimmbesserungen machen eine untersuchung des stils ganz unmöglich; man glaubt den urtext zu lesen, und hat ihn doch nur gereinigt vor sich.

Die einleitungen zu den einzelnen abschnitten sind sehr reizlos geschrieben, auf die sachlichen erklärungen und anmerkungen, die leider statt an den schluss des bandes wider einmal unter den seitentext gebracht worden sind, ist mehr sorgfalt verwant. hier ist sogar oft des guten zu viel getan. M. hat sich, in der mei-

nung, 'der briefwechsel dürfte auch weitre kreise interessieren'. zb. dazu verleiten lassen, bei erwähnung des Wunderhorns (18) die anmerkung zu geben: 'eine sammlung älterer deutscher volkslieder gab Achim vArnim mit Clemens Brentano in drei bänden (Heidelberg 1806-1808) heraus. das werk wurde öfters neu gedruckt', und bei nennung Hölderlins (1 10) zu erklären : 'der lyrische dichter Friedrich Hölderlin (1770-1843) lebte von 1806 bis zu seinem tode in völligem wahnsinn in Tübingen'! aus demselben grunde sind auch die lateinischen und französischen stellen in den briefen verdeutscht worden! glaubt M. würklich, dass jemand diesen briefwechsel zur hand nimmt, der nicht weifs, dass ombres chinois 'chinesische schatten' heifst? hochkomisch würkt es. wenn in eckigen klammern erläutert wird, dass: deus ex machina — 'Gott aus der maschine' bedeute, ni fallor - 'wenn ich nicht irre', fides historica — 'geschichtliche treue', in summo gradu — 'im höchsten grade', vale et fave 'lebe wol und bleibe mir gut', ego - 'ich'! merkwürdigerweise ist aber in dem briefe der gräfin Kielmannsegge an Kerner vom 30 mai 1843 (u 229) ein langes citat aus einem briefe der George Sand nicht übersetzt worden. und wenn der briefwechsel in der tat für das große publicum berechnet wäre, dann konnte der herausgeber in seinen anmerkungen nicht so oft auf keineswegs populäre bücher verweisen. ganz unverständlich bleibt es, weshalb personennamen zu widerholten malen erst bei ihrem zweiten, dritten, ja vierten vorkommen eine erklärende anmerkung erhalten, und sogar an stellen, wo wir ihnen zum ersten male begegnen, auf die bei ihrem spätern vorkommen gegebene anmerkung verwiesen wird.

Gegen die äußre ausstattung lässt sich nur einwenden, dass die beigegebenen porträts (wie wir das aber leider bei der Deutschen verlagsanstalt gewöhnt sind) nicht auf der höhe der heutigen technik stehn, und dass es ratsam gewesen wäre, bei allen den namen des malers oder stechers vielleicht auch das entstehungsjahr an-

zugeben.

Eine gediegene ausgabe hätte diesen so bedeutenden briefwechsel Kerners zu einem monumentalen sammelwerk ausbauen können, das durch die vollständigkeit des materials ein unentbehrliches hilfsbuch für die durchforschung schwäbischer romantik geworden wäre. alle schwäbischen dichter, daneben aber auch Tieck, Lenau, Freiligrath, Geibel, Löben, Fouqué, Varnhagen, Rückert, Dorothea Schlegel, Amalie Schoppe, Carriere, Görres, sind mit briefen vertreten. das gröste interesse nehmen natürlich Kerners und Uhlands briefe in anspruch, jene weich, gefühlvoll, diese verschlossen, spöttisch, oft sogar schroff, oft aber auch von einem bei Uhland ganz ungeahnten humor. Kerner, der in der politik wol seinen eigenen weg geht, erkennt in der poesie Uhland unbedingt als seinen meister an, dem er neidlos folgt.

Wie ergiebig dieser briefwechsel ist, hat Reinhold Steig ge-

zeigt, der aus ihm seinen aufschlussreichen aufsatz über die beziehungen zwischen der Arnimschen und schwäbischen dichtergruppe zusammengearbeitet hat. es ist dies der 2 teil der in der Schwäbischen chronik vom 16 und 20 oct. 1897 veröffentlichten untersuchung Steigs über Achim vArnims schwäbische reise im i. 1820, der ein sehr eingehnder brief Arnims an Bettina zu grunde ligt, in dem dieser sich sehr ausführlich über seine besuche bei Kerner und Uhland ausspricht. auffallend ist, dass sich bei Kerner kein brief von Arnim, der mit ihm im briefwechsel stand, kein brief von Brentano vorgefunden haben sollte. hat sie M. vielleicht als unwesentlich für die litteraturgeschichte unterdrückt?

Dieser aufsatz Steigs gibt zugleich einen commentar zu Uhlands eintragung in sein tagbuch vom 22 oct. 1822: 'Besuch von Arnim'. solcher commentare bedürfen sehr viele der zusammenhangslosen notizen in dem tagbuche dieses schweigsamen schreibers, das uns mit seinen flüchtigen, scheinbar rein geschäftlichen tagesanmerkungen zunächst gar nicht zu fesseln vermag und das uns doch bald gar nicht mehr loslässt, diese erste gabe aus der reichen dichterischen hinterlassenschaft Uhlands erweist sich als ein unschätzbarer beitrag zur kenntnis des dichters und menschen. das tagbuch umfasst nur die jahre 1810-20, es beginnt mit der Pariser reise und endet mit der hochzeitsreise in die Schweiz, aber diese 11 jahre sind wol des dichters fruchtbarste zeit, und er hat über sie so peinlich genau buch geführt, dass wir einen tiefen einblick in seine bildungsgeschichte, in die werkstatt des dichters und des gelehrten, in die tätigkeit des politikers erhalten, seine lecture und sein schaffen verfolgen, seine leiden und freuden mitdurchleben. Uhland war kein freund schöner worte. was geht vor allem die welt sein inneres leben an! das lebte er allein. er mied es, dem papiere seine geheimnisse anzuvertrauen, und darum zeigt sich seine zurückhaltung besonders in herzenssachen. erst am tage der verlobung spricht er von seiner braut; nach der hochzeit eine lücke, und dann fasst das kurze wort 'häusliches glück' das ganze junge eheleben zusammen. es ist selten, wenn er, von Richard Ohnefurcht hingerissen, die übliche zurückhaltung vergisst und ins tagbuch schreibt: 'Apollo, wirst du diese Glut noch lindern!' am ausführlichsten sind die berichte über die Pariser und über die hochzeitsreise. überall in diesen zusammenhangslosen notizen enthüllt sich für den, der zwischen den zeilen zu lesen vermag, wol ein wortkarger, aber ungemein weicher, lyrischer mensch, der das unbedeutendste in der natur entdeckt, in dem die ganze natur leben gewinnt, der alle gestalten festhält, die ihm begegnen, alle gespräche mit leuten, die ihm auf der reise in den weg kommen. wir lernen einen tiefen empfindungsmenschen kennen, der einen versöhnenden gegensatz bildet zu dem spröden, steifnackigen advocaten. ja, das

tagbuch enthüllt uns in Uhland einen träumer, der eigenartig träumte und wert auf seine träume legte, es enthüllt uns einen menschen, der von atmosphärischen erscheinungen abhängig war, der zb. das herannahen eines gewitters lange vorher durch einen druck auf dem kopfe merkte. davon hat Kerner, der so oft des

freundes spott erdulden muste, nichts geahnt.

Das tagbuch gibt uns auch über die entstehung vieler gedichte aufschluss und nennt für einzelne die quellen. die genesis der Uhlandschen gedichte war freilich schon immer ziemlich deutlich zu verfolgen, und Holland hatte sie bereits mit großer genauigkeit zu datieren gewust, aber das tagbuch lehrt nun oft noch genaueres. Hermann Fischer hat in der beilage zur Allgem. zeitung 1898 nr 209 eine ergiebige auslese von tagbuch-notizen zur entstehung einer großen zahl von gedichten gegeben. eine fülle neuer aufschlüsse spendet das tagbuch über Uhlands tätigkeit im altfranzösischen bereich. und die vielen einträge hier können belebt und ergänzt werden auf grund eines Tübinger sammelbandes, der zahlreiche eigenhändige entwürfe des dichters aus sehr verschiedener zeit, darunter altfranzösische stücke, vereinigt, die Holland nach und nach von der witwe geschenkt erhalten hat, an der hand dieses sammelbandes und jener tagbuchaufzeichnungen hat Erich Schmidt seine arbeit über Uhlands geplantes 'Märchenbuch des königs von Frankreich', wie es am 15 nov. 1812 genannt wird, geschrieben (Sitzungsberichte d. kgl. preufs. ac. d. wiss, zu Berlin vom 11 nov. 1897).

Oberstudienrat Julius Hartmann ist der herausgeber dieses tagbuchs. er, der selber im besitze einer menge persönlicher erinnerungen ist, vermochte in ausgezeichneter weise die lakonischen einträge zu erläutern. er hat auch knapp das altschwäbische erklärt. aber was er gibt, sind nur nähere bestimmungen der personen, örtlichkeiten und begebenheiten. litterarischen erörterungen ist er aus dem wege gegangen. dadurch ist der text nicht durch den commentar erdrückt, und es bleibt dem leser die freude, sich

selbst einen commentar zu schaffen.

Posen. Georg Minde-Pouet.

#### LITTERATURNOTIZEN.

Forelæsninger og videnskabelige afhandlinger af Konrád Gíslason udgivne af kommissionen for det Arnamagnæanske legat (Efterladte skrifter, andet bind). København, Gyldendalske boghandel, 1897. xxm und 331 ss. 8°. — wir erhalten hier zunächst vorlesungen Gíslasons 'over hensynsformen i oldnordisk'. in der einleitung erwähnt G. den alten aufsatz von Dietrich Zs. 8, 23 ff. s. 9ff handeln über das grenzgebiet von dat, und acc. in fällen wie Hoskuldr sat å miðjan bekk oder bjartr å hår zeigt der acc. die richtung des blickes an. verwant ist vega å pundara (acc.), wo der act des hinbringens zur wage und des anhängens an den

haken angedeutet wird. so wird auch in binda bod yfir midjar dyrr die bewegung, dagegen in binda bod yfir midjum dyrum die ruhe zum ausdruck gebracht. oder váru seglin at sjá við hafi und váru seglin at sjá við haf bedeuten das gleiche : 'die segel zeigten sich am horizont', nur gehn beide ausdrucksweisen von verschiedenen arten der beobachtung aus; der dat. drückt das verweilen in der richtung des himmelsrandes, der acc. die berührung mit dieser linie aus.

S. 25 ff handeln über den dativ als objectscasus in fällen wie bana hanum, afla því, aka heim viði, brynna nautum. G. wendet sich gegen die auffassung des dat. als instr. wenig überzeugend wird bana hanum mit ausa vatni a, wo ein verb. der bewegung vorligt, gleichgestellt; bana hanum soll eigentlich bedeuten 'ihn aus dem leben in den tod, ihn über die grenze zwischen leben

und tod bringen'.

Die vorlesungen über die altnordische metrik sind auf den Sieversschen untersuchungen aufgebaut, doch nennt G. Sievers nur gelegentlich, um gegen ihn zu polemisieren. zu neuen ergebnissen hat diese nachprüfung nicht geführt. ihr hauptwert scheint mir in den zusammenstellungen von versen zu liegen, welche sich den Sieversschen typen nicht fügen wollen, so auf s. 97 ff die fälle, wo die verszeile in der 4 silbigen runhenda zu lang scheint, recht einleuchtend ist die besserung auf s. 98 von Hösudlausn 8 beit bengrefill | þat var blóðrefill, wo G. es statt vas list. also ein fall von 'tilsagt', von erklärung einer kenning. s. 99 meint G., dass es verkürzte formen wie heyrd oder minst = heyrðu, minstu gegeben habe.

Es folgen bemerkungen über das sogenannte Málsháttakvæði, oder die Fornyrdadrápa, welchen titel G. vermutet: wegen des verses færa ætlum forn orð saman in der ersten strophe. das stef

Ekki var þat forðum farald — Finnan gat þó ærðan Harald (hánum þótti sólbjort sú) sliks dæmi verðr morgum nú

übersetzt G. s. 139: 'Det var fordum (just) ingen omgangssyge skont man véd, hvorledes det gik Harald -, men hænder nu ofte, at kærlighed forvirrer hjernen'. diese deutung scheint mir nicht wahrscheinlich. die grundbedeutung von farald ist offenbar = ags. fareld 'iter'. daneben aber weisen stellen wie mátti pat engi madr vita, hverju f. pangat mundi farit hafa auf die bedeutung 'seltsame begebenheit' hin; also ein bedeutungsübergang, ähnlich dem bei aventure, vgl. fara 'sich ereignen'. diese letztere bedeutung ligt hier vor : 'in alter zeit war das nichts außergewöhnliches — die Finnin hat ja (bo), wie ihr wisst, den Harald verrückt gemacht -. aber auch heute noch kommt so etwas vor'.

Eine hübsche deutung bringt G. auf s. 140:

Varla sýnisk allt, sem er, ýtum þeim, er bægir drer

'diejenigen, welche an star leiden, sehen nicht alles, wie es ist'. G. stellt drer zu driusan und vergleicht zu dem bedeutungswandel 'tropfen' > 'star' die romanischen sprachen, in welchen das lat.

qutta auch die bedeutung 'star' angenommen hat.

Die vorlesungen über die ältesten rimur sind ungemein sorgtältig ausgearbeitet. G. gibt eine vollständige grammatik (lautund formenlehre) dieser auf der grenze zwischen an. und isl. stehenden denkmäler, weiter auch eine syntax und metrik. wörterverzeichnis auf s. 184 ff bringt eine reihe von wörtern, die in den wörterbüchern noch fehlen, in Grimp, 24 Fimm hundruð gólfa ok um fiórum togum svá hygg ek Bilskirni með bugum fasst FJónsson með bugum = með hringum 'vollständig, alles in allem'. s. 184 bringt G. einen beleg für diese auffassung aus den Konráds rímur.

Die 'Strøbemærkninger' behandeln skaldenstellen, die zt. schon im ersten bande der Efterladte skrifter besprochen sind, und bringen weiter grammatische und lexikalische bemerkungen. den schluss des bandes bilden auszüge aus G.s vorarbeiten zu Cleashys Dictionary, welche den anteil G.s an dieser arbeit nachweisen gegenüber einigen absprechenden bemerkungen in der vorrede zum Dictionary.

Der zweite band der Efterladte skrifter steht an wert des gebotenen hinter dem ersten zurück, da hier das, was die hauptstärke G.s ausmacht, das feine sprachgefühl und die intime vertrautheit mit der skaldischen dichtung ungleich weniger zur gel-

tung kommt.

Zum schlusse mach ich auf das von Finnur Jonsson herausgegebene Register til Njála andet bind og K. Gíslasons andre afhandlinger, København 1896, 40 ss. 80 aufmerksam, das die auffindung einzelner stellen in den sehr zerstreuten G.schen arbeiten leicht macht und namentlich für alle, die sich mit skaldischer poesie beschäftigen, eine recht willkommene gabe ist. F. Detter.

Cynewulfs Elene, mit einem glossar herausgegeben von Julius ZUPITZA. vierte auflage. Berlin, Weidmann, 1899. xi und 89 ss. gr. 8°. 2 m. – Zupitzas ausgabe der Elene ist bei ihrem ersten erscheinen vor 22 jahren als ein vortreffliches hilfsmittel für den ags. unterricht begrüfst worden und hat sich, von der kritik lebhast gefördert, in jeder neuen auflage vollkommener gezeigt. an einem derartigen studentenbuche darf die arbeit nicht rasten, wenn es fortdauernd in gebrauch und respect bleiben soll, und bei Z. sorgte vorurteilslose lernbereitschaft neben conservativer grundstimmung dafür, dass dem werkehen alle gesicherten fortschritte der ags. philologie zu gute kamen. der neue herausgeber dr Albert Herrmann huldigt einer pietät, wie sie

schwerlich im sinne seines lehrers, gewis nicht im interesse des buches ligt, wenn er (nach 11 jahren!) einen unveränderten abdruck der dritten auflage mit berichtigung einiger weniger druckfehler' und ergänzung der litteraturangaben liefert, ob ein handexemplars Z.s benutzt wurde, erfahren wir nicht, man kann es nicht billigen, dass dem texte so einleuchtende besserungen wie die interpunctionsvorschläge von Swaen (Anglia 17, 123ff) zu vv. 66-68, 106 vorenthalten bleiben, und auch am sprachlichen gewande der dichtung muste weiter gesäubert und geputzt werden. ich versteh es und es ist mir nur sympathisch, wenn Z. nach dem erscheinen der Sieversschen untersuchungen, deren bedeutung für die sprachliche kritik ags, texte er freudig anerkannte, doch anfangs zögerte mit der durchführung der synkopen wie gewisser neuer längezeichen und durch häkchen hier durch unterpungierung dort eine vermittelung anstrebte, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Z. an diesen notnägeln des übergangs noch heute festhaken würde, wo wir also beispielsweise mehr als ein dutzendmal hälige gedruckt finden, während doch auch die hs. selbst 10 mal halga, halgan schreibt, ebenso weregan 357, -werige 560, denen ein hsl. werge 387 gegenübersteht usw. der zaudernde möge doch bedenken, dass die Exeter-hs, die von historischer grammatik und metrik verlangten zweisilbigen formen noch weit häufiger bietet; so heifst Juliana stets seo hålge: 315. 345, 567, 589, 696, 716, Z selbst ergänzt 834 reonian der hs. (die la. steht versehentlich unter 836) nicht zu reonigan, sondern schreibt reongan. ähnlich ligt es mit der behandlung der dehnung vor r bei ausfall eines h: mearh-meares, fira (Sievers Beitr. 10, 487f und Ags. gr. § 218). Z. konnte sich 1888 noch nicht entschließen, hier die quantitätsveränderung innerhalb des paradigmas zu crassem ausdruck zu bringen und schrieb darum (vgl. vorw. s. iv) sæmear as (228) fir a (898. 1078. 1173) was sein nachfolger beibehält. der student erhält dadurch ein bild, für das kein lebender anglist einzutreten gewillt ist, im übrigen ist der druck sorgfältig, ich habe mir nur notiert : 293 l. hwæt. 430 l. sien. 694 l. vii. 1212 l. bisceophidd. Edward Schröder.

Die quellen der beispiele Boners. von Christian Waas aus Friedberg in der Wetterau. Dortmund 1899. druck von Fr. Wilh. Kuhfus. (inaugural-dissertation... der universität Giefsen.) vi und 77 ss. gr.8°. — nachdem der verfasser kurz den bisherigen gang der forschung über die vorlagen Boners dargelegt hat, untersucht er (s. 8—39) die hauptquellen, nämlich die aus dem Anonymus Neveleti und aus Avian geschöpften stücke. er bedient sich bei seiner methodisch und vorsichtig geführten untersuchung des großen vorteils, den es ihm gewährt, dass während der letzten jahrzehnte verschiedene, besonders mittelalterliche fabelsammlungen in guten ausgaben, mit einem umfänglichen hss.-apparat ausgestattet, erschienen sind; am wichtigsten natürlich Les fabulistes

latins von LHervieux, jetzt in 2 auflage fünf bände befassend. Waas vergleicht nun dieses bequem zugängliche material mit den fabeln Boners und ist in der angenehmen lage, dass er vielfach genauer die vorlagen des deutschen dichters feststellen kann, so ermittelt er für die Anonymusgruppe die erste Lyoner hs., für die nach Avian gearbeiteten stücke eine hs. b. nur gebraucht er dabei zuweilen eine wunderliche ausdrucksweise; so sagt er s. 38: 'Schönbach und Hlulet haben (wegen einer differenz zwischen Boner und Avian) sofort nach einer andern quelle für seine fabeln gesucht. ein blick in das variantenverzeichnis der hss. hätte ihnen diese mühe ersparen können.' das wäre nun doch ein kunststück gewesen, wenn ich 1875, als ich meine abhandlung über Boner schrieb, die varianten der Avianausgabe von Ellis, die 1887 erschienen ist, hätte einsehen wollen! was würde wol der verfasser sagen, wenn ich ihm vorwerfen wollte, er habe 1896 es (s. 40) auffallend gefunden, dass Berthold von Regensburg so spärlich von exempeln gebrauch mache, indes meine 1890 veröffentlichten mitteilungen aus der Grazer hs. 730 (ebenso wie alle übrigen hss. der ungedruckten lateinischen aufzeichnungen) das gegenteil bezeugen? - der hauptwert der studie von W. ligt in ihrem zweiten teil (s. 39-76), wo er aus einer sehr ansehnlichen belesenheit die quellen für jene fabeln Boners bestimmt, für die sie bisher (besonders von Gottschick) nicht genau oder gar nicht nachgewiesen werden konnten. ich halte diese aufgabe für nunmehr so ziemlich erledigt. bei Boners 4 sabel Von einem boume ûf einem berge hatte ich vermutet, der dichter habe sie erfunden. W. sucht zu erweisen, dass die fabel auf einem von Hieronymus gebrauchten vergleich beruhe. das würde nicht viel ändern, denn sobald ein poet aus fünf worten (radicis amaritudinem dulcedo fructuum compensat) 64 verse macht, dann wird wol der gröste teil davon ihm gehören. es tritt hinzu, dass diese 4 fabel die einzige unter den 100 nummern Boners ist, bei der das präsens gebraucht wird, nicht das präteritum, dadurch allein tritt sie völlig aus der reihe und stellt sich als ein paradigma dar, das gemäß dem nachweise von Waas, wahrscheinlich aus dem satze des Hieronymus entwickelt wurde. - die 'Bonerforschung', wie Erich Schmidt das nannte, ist noch nicht abgeschlossen, es fehlt uns ein guter text, der den mangelhaften Pfeissers ersetzen soll, und es muss eine neue charakteristik des deutschen dichters aus der vergleichung seiner arbeit mit den vorlagen gestaltet werden, die lösung dieser letzten aufgabe hat Waas erheblich gefördert. ANTON E. SCHÖNBACH.

Geschichte des minnesangs. von Eduard Stilgebauer. Weimar. Felber, 1898. 295 ss. 6 m. — wenn es ein bedürfnis war, die an verschiedenen allgemein zugänglichen orten niedergelegten nachrichten und darstellungen der geschichte des minnesangs in einer leidlich glatt geschriebenen fortlaufenden erzählung zu ver-

einigen, so hat Stilgebauer einem bedürfnis abgeholfen. er hätte dann allerdings die ADB nicht ganz und gar zu ignorieren brauchen, die doch ganz beachtenswerte artikel über einige minnesinger enthält; auch hätte er etwa für Reinmar vZweter (s. 292) von Roethe vielleicht nicht blofs die dissertation citieren mögen. ist würklich schade, dass der i band von Goedekes erneuertem Grundriss, auf den alles bücherwissen oder wol richtiger titelwissen des verf.s zurückgeht, schon 1884 erschienen ist. dass St. sich gelegentlich in autorschaftsfragen (kaiser Heinrich s. 29. vgl. s. 31) oder allgemein litterarhistorischen bemerkungen (s. 119 über den Mariencultus; er schreibt 'Marieencultus') den anschein einer gewissen selbständigkeit gibt, wird ihn gewis in seinen augen ebenso sehr gehoben haben wie die phrasen über Morungens 'geradezu moderne detailmalerei der natur draufsen' (s. 60) oder neologismen wie (s. 27) 'einstrophischkeit.' ein leidlich gelungenes zusammenstellen von gedichten Walthers vdVogelweide und Goethes (s. 130) fehlt auch nicht, somit lässt sich das buch den mädchenpensionaten von Lausanne, woselbst verfasser an der universität dociert, um so lebhafter empfehlen, als selbst der böse Neidhart (s. 187) leidlich discret geschildert wird. als wissenschaftliche leistung aber steht das buch etwa so hoch wie das auf s. 155 abgedruckte gedicht von Günther Walling als poetische tat; nur ist es nicht so harmlos. RICHARD M. MEYER.

Das Ifflandische rührstück, ein beitrag zur geschichte der dramatischen technik. von Arthur Stiehler. [= Theatergeschichtliche forschungen, herausgegeben von Berthold Litzmann, xvi.] Hamburg und Leipzig, verlag von Leopold Voss, 1898. ix und 157 ss. 40. 3,50 m. — wenn in diesem buche nicht eine erweiterte dissertation zu vermuten wäre, so wüste ich sonst keinen grund aufzuspüren, warum der verfasser für gut befunden hat, es zu schreiben, in der 11 seiten langen einleitung wird bemerkt, dass Iffland ein wenig bahnbrechender geist war, kein genie, kaum ein talent, dass er sich in seinen dramen mit rührseliger empfindsamkeit begnügte, da es ihm nicht gelang, 'die befreiende, erlösende, reinigende würkung der tragischen empfindung zu erreichen.' in der 'schlufsbetrachtung', für die sich die bescheidenheit des autors nur eine halbe seite gestattet hat, wird dasselbe noch einmal widerholt als eine 'erkenntnis, welche diese arbeit zu beweisen, zu erklären und zu vertiefen suchte,' von diesen beiden betrachtungen werden einige tausend citate aus Ifflands stücken eingerahmt, mit denen der verfasser, der sich einen litterarhistoriker nennt, seine erkenntnis zu beweisen, zu erklären und zu vertiefen sucht. das geschieht folgendermaßen:

1) einleitung. II) stoffe und gestalten. 1. familienverhältnisse, der gerührte familienvater, die zärtliche hausmutter, rührendes verhältnis zwischen eltern und kindern, conflict zwischen eltern und kindern, glückliche ehegatten, die unglückliche ehe.

geschwister. großelternglück. onkel, neffen und nichten, vormund und mündel. die witwe. waisen. kinderscenen. - vi) scene und sprache. . . . rührende gesten. das weinen. die arten der trähnen, die verborgene trähne, beweggründe zum weinen, sonstige verwendung von trähnen, 'es finden sich heiße trähnen, innige trähnen, fromme trähnen, laute trähnen. ewige trähnen, helle trähnen, stille trähnen, unzählbare trähnen, herzliche trähnen — gewohnheitsmäßige trähnen, bezahlte trähnen, heuchlerische trähnen' usw. nichts als mechanisches, sinnloses citieren, auf diese weise kommt ein buch zu stande, dass der verfasser es für nötig hielt, ein buch zu machen, ist sache seines persönlichen ehrgeizes und seiner sonstigen privaten neigungen. wie kommt aber dieses gänzlich nichtige, schülerhafte machwerk in eine sammlung, die von Litzmann herausgegeben wird, und in der es die theatergeschichtlichen forschungen eines Bolte uaa. durch seine nachbarschaft compromittiert? A. Eloesser.

Shakespeares Hamlet nach der übersetzung von A. W. von Schlegel und LTieck. herausgegeben von Eduard Cossmann. Paris, Firmin-Didot et cie. s.a. [1899] 80. 199 ss. — 'der herausgeber hat es sich zur aufgabe gestellt, darzutun, dass die übersetzung von Schlegel und Tieck, neben ihrer trefflichkeit, mehrfache, auf misverstandenem texte beruhende, bisher beibehaltene mängel enthält, dieselben hervorzuheben, zu motivieren und zu berichtigen, somit eine textgetreue übertragung herzustellen. nebst bemerkungen und erläuterung der dunkeln stellen des textes'. diese wenigen geleitworte gibt C, seiner arbeit auf den weg mit, dass er die sache etwas obenhin behandelt und nicht zu viel zeit auf das studium des problems, noch weniger auf eine peinlich genaue wahl seiner worte verwendet hat, erhellt aus der art, wie er auf dem titel und hier von zwei übersetzern spricht, als ob Tieck irgendwie an der übertragung des Hamlet beteiligt wäre. allein solche kleinigkeiten beirren den herausgeber wol nicht, der mit ironischem lächeln auf die Shakespearephilologen des 19 jhs. herabblickt (s. 151 f uö.), der auch auf das philiströse beiwerk von verszählung, seitenüberschriften usw. verzichtet, dafür den text mit anmerkungssternchen durchspickt und obendrein eine fortlaufende reihe von anmerkungsnummern an den rand hinsetzt (die anmerkungen selbst stehn hinter dem text und umfassen 55 splendid gedruckte seiten). betrachten wir indes die berichtigungen. 11, 45 'It would be spoke to'. vor- und nachher vertritt Schlegel 'to speak to' durch sprechen mit, wo es gleichfalls durch 'anreden' zu vertreten ist'. Sch. vertritt? wo es zu vertreten ist? es erweckt wenig zutrauen zu einem übersetzer, der Schlegel verbessern will, wenn er gleich am anfange mit solchem deutsch aufwartet. dieselbe unkenntnis deutschen sprachgeistes macht sich geltend, wenn ii 1, 63 in hartem Zweisprach ('in an angry parle') zu 'in zorn'gem zwiesprach' geändert wird, weil angry 'zornig' be-

deute. ebenso ist 1 1, 86 schlug diesen Fortinbras ('did slay this Fortinbras') zwecklos zu 'erschlug den Fortinbras' verbessert, während doch niemand Sch.s übersetzung im sinne einer prügelei deuten wird. - 11, 93 'comart'. C.s 'abschluss' ist mindestens unplastischer, wenn nicht unverständlicher, als Sch.s Handel. — 1 1. 112 'A mote it is to trouble the mind's eye'. Sch.s übertragung Ein Stäubchen ist's, des Geistes Aug' zu trüben gibt allerdings 'mote' und 'trouble' nicht ganz genau wider. Gosche setzt für 'mote' 'spukbild' und bleibt so noch in dem von Sch. gewählten bilde; C.s katachrese 's'ist ein atom, des geistes aug' befangend' scheint mir eine unzweideutige schlimmbesserung. - 12, 65 'A little more than kin, and less than kind'. Sch. sucht das wortspiel festzuhalten: Mehr als befreundet, weniger als Freund. C., principieller gegner der Shakespearschen wortspiele (s. 195), erklärt: Hamlet sagt, er sei mehr als ein bloßer verwanter, durch des königs biutschänderische ehe mit seiner mutter, und aus demselben grunde . . . ihm weniger freundlich', und übersetzt : 'mehr als verwant und weniger als freundlich'. ist das nötig? — 12.187 sollen wir würklich Sch.s uns so geläufige übersetzung aufgeben für C.s 'er war ein mann - vollkommenheit in allem'? vgl. III 3, 36 C., der übersetzt: 'o meiner tat geruch dringt bis zum himmel', findet Sch.s stinkt geradezu widerlich; 'es verhält sich zum texte wie gestank zu geruch'. allein Shakespeares 'My offence is rank' scheint doch schon auf weniger empfindliche nasen berechnet, und eben dieses 'rank' kommt bei C. nicht zur geltung. - 13, 49 'A puff'd and reckless libertine'. trifft C.s 'aufgeblasner loser wollüstling' näher zu als Sch.s frecher, lockrer Wollüstling? - 14,57 soll Sch. übersehen haben. und doch hat MBernays (Zur entstehungsgeschichte des Schlegelschen Shakespeare, Leipzig 1872, s. 180f) längst diesen vers aus der hs. ergänzt. C. scheint von Bernavs bemühungen und von seiner ausgabe der Shakespeareübersetzung überhaupt nichts zu ahnen: vgl. nr 4, 60 (C.: 'vers von Schlegel ausgelassen, von der Ulr. ausg. hergestellt') zu Bernays aao. s. 182. gegen Bernays ausdrückliche erklärung (s. 228 n. 158) nimmt er auch die beiden ausgelassenen verse iv 7, 171 f auf. — II 2, 160 'I could be bounded in a nutshell'. Sch.: Ich könnte in eine Nusschale eingesperrt sein. ist C.s 'in einer nussschale abgegrenzt' nicht unplastischer, und besagt es würklich etwas andres? -

Ich begnüge mich mit diesen stichproben, die von C.s exactheit und übersetzerfähigkeiten kein glänzendes bild geben. ob er gelegentlich einen brauchbaren beitrag zur erklärung des Shakespearischen Hamlet beigebracht hat, überlass ich andern zur entscheidung. 11,19 scheint mir Horatios vielgedeutete antwort auf Bernardos frage 'Is Horatio there?' durch eine bühnenanweisung, die ihn mit den worten 'A piece of him' dem freunde die hand reichen lässt, glücklich interpretiert.

## SCHRIFTEN DER KÖNIGLICHEN VLAMISCHEN AKADEMIE.

Die errichtung einer vlamischen akademie für sprache und litteratur war ein hauptwunsch der vertreter des germanischen teils der Belgier seit der ablösung von dem Königreich der Niederlande 1830. von der geschichte des sprachenstreits in Belgien gibt eine gute darstellung APrayon-van Zuylen in dem von der akademie preisgekrönten buche: De belgische taalwetten, 1 afl., Gent 1892 (476 ss.)

Die KVA. wurde am 10. oct. 1886 in Gent eröffnet. sie zählt statutengemäß 25 tätige mitglieder, höchstens 25 auswärtige ehrenmitglieder (meist Holländer), höchstens 10 inländische correspondierende mitglieder, und als niederländische ehrenmitglieder solche mitglieder, welche früher tätig gewesen sind, sich aber wegen alters oder krankheit zurückgezogen haben.

Eine beständige commission von 10 tätigen mitgliedern bat die aufgabe, das studium der altgermanischen sprachen und der mittelniederländischen sprache zu befördern, mnl. werke herauszugeben und das studium der dialekte zu betreiben und zu unterstützen.

Die akademie veröffentlicht:

1. reeks Verslagen en Mededeelingen, berichte über verhandlungen, darunter auch poetische beiträge, insbesondere von dem in Brüssel lebenden [inzwischen verstorbenen] dichter Emmanuel Hiel. von den vorträgen wird zb. der von Jan ten Brink 'Over den oorsprong van den Graal' (1897, 54—86), worin namentlich das allmähliche zunehmen der mystischen richtung innerhalb der Grallitteratur verfolgt wird, auch deutsche leser anziehen;

и) ein alljährlich im januar erscheinendes Jaerboek, das

ua. die biographieen der verstorbenen mitglieder enthält;

ııı) Middelnederlandsche uitgaven;

IV) Uitgaven der commissie voor geschiedenis, bio-en bibliographie;

v) Uitgaven der commissie voor nieuwere taal- en

letterkunde;

vi) Bekroonde werken.

Es möge gestattet sein, die publicationen der vier letzten abteilungen in einer etwas anderen reihenfolge aufzuzählen, wobei die ordnungsnummer nach dem system der akademie in

klammer angegeben wird.

A. Sprache. a) allgemeines: 1. HTemmerman 'De Moedertal eenig doel- en redematig voertuig der gedachte in opvoeding en onderwijs' 1898 (vi 1); 2. Hippoliet Meert 'Het voornaamwoord du' 1890 (vi 3); b) altgermanisch: 1. P. H. van Moerkerken 'Over de verbinding der volzinnen int gotisch' 1888 (vi 2); 2. J. van de Ven 'Gebruik der naamvallen, tijden en wijzen in den Heliand' 1893 (vi 8); 3. PTack 'Proeve van

oudnederfrankische grammatica' 1897 (vi 14); c) mittelniederländisch: 1. Felix Leviticus 'De klank- en vormleer van het mnd. dialect der StServatiuslegende van Heinrijc van Veldeke' 1892 (vi 4); 2. LRoersch 'Woordenboek op Alexanders Geesten van Jacob van Maerlant', 1. afl. 1888 (ui 3, wird wol nicht fortgesetzt?); d) dialecte: LSimons 'Het roermondsch dialect getotst aen het oudsaksisch en oudnederfrankisch' 1889 (ui 5); e) neuniederländisch: 1. Jan Broeckaert 'Bastaardwoordenboek' 1895 (vi 10); 2. Vak- en kunstwoorden [diese abteilung ist mit abbildungen ausgestattet]: 1. Th. Coopmann 'Steenbakkerij' 1894 (v 3); 11. Josef Vuylsteke 'Ambacht van den smid' 1895 (vi 11); 111. J. en V. van Keirsblick 'Ambacht van den temmerman' 1898; 112. Alfons van Houcke en Josef Sleypen 'Ambacht van den metselaar' 1897 (vi 13); 3. Jef Cuvelier en Camiel Huysmans 'Toponymische studien over de oude en

nieuwere plaatsnamen der gemeente Bilsen' 1897 (v 4).

B. Sprach- und litteraturdenkmäler: a) altgermanische: 1. Beowulf angelsaksisch volksepos vertaald in stafrijm en met inleiding en aanteekeningen voorzien door LSimons 1896 (III 13); b) mittelniederländische: 1. 'Dit is die Istory van Troyen van Jacob van Maerlant naar het vijftiendeeuwsche handschrift van Wessel van de Loe met al de middelnederlandsche fragmenten diplomatisch uitgegeven door N. de Pauw en Edw. Gailliard' 1-iv 1-3 1889-92 (m. 7; mit guten facsimiles. einleitungen und anmerkungen sollen die 4. lieferung des zv teiles, das wortverzeichnis den v und vi teil bilden); 2. 'Madelghijs kintsheit, al de gekende fragmenten critisch uitgegeven en vergeleken met het duitsche handschrift door N. de Pauw' 1889 (m 6); 3. 'Van de vii vroeden van binnen Rome, een dichtwerk der xive eeuw uitg. d. KStallaert' 1889 (III 4). dazu: 'Klank-en vormleer van het gedicht van den vii vroeden van binnen Rome' door E. de Neef 1897 (vi 12); 4. Hennen van Merchtenens Cornicke van Brabant (1414) uitg. d. Guido Gezelle' 1896 (vi 14); 5. 'De sevenste bliscap van Maria, mysteriespel der xve eeuw, uitg. d. K Stallaert' 1887 (m 1). dazu: 6. 'Byvoegsel van de sevenste bliscap van Maria, Woordenlyst' 1888 (III 2); 7. 'Middelnederlandsche gedichten en fragmenten [meist religiösen inhalts] uitg. d. N. de Pauw', 1-3 afl. 1393-97 (m 8); 8. 'Middelnederlandsche geneeskundige recepten en tractaten, zegeningen en tooverformulen uitg. d. W. C. de Vreese' 1894 (m 11); 9. 'Kalender en gezondheidsregels getrokken uit het handschrift der boekerij van de hoogeschool te Leuven getiteld Lib. orat. Fland. ms. uitg. en vergeleken by eenige andere deels ongedrukte kalenders en gezondheitsregelen d. P. Alberdingk Thijm, 1893. [der kalender auf dem beigegebenen facsimile erinnert in anordnung, ausschmückung und selbst in der form mancher zeichen sehr merkwürdig an die skandinavischen bauernkalender mit runen] (III 9); 10) 'De keure

van Hazebroek van 1336 met aanteekeningen en glossarium d. Edw. Gailliard', 3 deelen, 1894—96 (m 10); c) neuniederländisch: 1. 'Rederijkersgedichten der xvie euw uitg. d. J Broeckaert'

(v 2).

C. Litteratur- und culturgeschichte. a) quellenkunde: 1. 'Beschrijving van middelnederlandsche en andere handschriften die in Engeland bewaard worden' d. K. de Flou en Edw. Gailliard 1895-96 3 bd (m 12); 2. 'Catalogus van de bibliotheek der KVlAc. te Gent' 1898; 3. 'Vlaamsche bibliographie. lijst der boeken vlug- en tijdschriften, muziekwerken, kaarten, platen en tabellen, in Belgie van 1830 tot 1890 verscheenen, d. F. de Potter', 1-3 afl. 1893-97 (w 2); 4. 'Alphabetische lijst van de voorloopig verzamelde namen der in Belgie geboren Nederlandsche schrijvers, dienende tot het samenstellen van de Biographie der Zuidnederlandsche schrijvers d. F. de Potter' (IV 1). b) darstellende werke: 1. 'Historisch en critisch overzicht van het vlaamsch tooneel in de xviie eeuw d. O. van Hauwaert' 1893 (vi 6); 2. De trol van het booze beginsel in het middeleeuwsch tooneel d. E Soens' 1893 (vi 7); 3. 'Antwerpen in de xviiie eeuw voor den inval der Franschen: godsdienst, zeden, gebruiken, vermaken. kunstwinning, handel, nijverheid, onderwijs, geneeskunde, gerecht d. Edw. Poufé' 1895 (vi 9); 4. 'Prudens van Duyse zijn leven en zijne werken d. JMicheels' 1893 (v 1).

Mehrere werke ähnlichen inhalts sind noch im erscheinen begriffen oder in vorbereitung, die reichen mittel, die der akademie zu gebote stehn, gestatten ihren arbeiten eine ausstattung zu geben, welche wir in Deutschland zu beneiden vielfach ursache

haben. — —

Seit ich das vorstehnde zu anfang 1899 schrieb, sind noch folgende werke der KVA. erschienen, die ich nach dem obigen

schema geordnet anfnhre:

Aa) A. en Th. van Heuverswijn 'Eene vreemde spraak als overtaal van 't onderwijs' (vi 17); Ac) J. Jacobs 'De verouderde woorden bij Kiliaan' (vi 22); Ad) P. Jozef Cornelissen en JBV ervliet 'Idioticon van het Antwerpsch dialect', 1 afl. (vi 21); Ae) AHNB iltris en AJJV an de Velde 'Inleiding tot de studie der analytische scheikunde'; Ae) J. en V. van Keirsblick 'Ambacht van den metselaar: vak-en kunstwoorden' nr 5 (vi 18); Bb) 'De keure van Hazebroek van 1336 met aant. en gloss.' d. EG ailliard 4. deel (iii 10); Bb) 'Jehan Froissart's Cronyke van Vlaenderen, getranslateerd uuten Franssoyse in duytscher tale bij Gerijt Potter van der Loo, in de xve eeuw', uitg. en toegelicht d. Nde Pauw 1. deel (iii 15); 'Ypre jeghen Poperinghe, gedingstakken der xive eeuw nopens het laken', uitg. en toegelicht d. Nde Pauw.

Strafsburg, 15 mai 1900.

E. MARTIN.

## HERMANN KURZ UND FRANZ PEEIFFER.

Es ist den fachgenossen nicht unbekannt, dass Hermann Kurz (1813-1873) neben seinen poetischen arbeiten auch studien aus dem gebiete der germanischen philologie veröffentlicht hat. am meisten geschätzt sind wol die aufsätze über Shakespeare, die in den sechziger und siebziger jahren von ihm veröffentlicht worden sind und über die er von 1860 an einen nicht uninteressanten briefwechsel mit Karl Elze geführt hat, auch mit deutscher philologie hat er sich zu tun gemacht, freilich mit ungleichem glück. schon im vierundzwanzigsten jahre hat er sich das verdienst erworben. den richtigen namen des verfassers des Simplicissimus zu finden in einer recension der kurzlebigen zeitschrift 'Der Spiegel' vom jahr 1837, ein paar jahre später, 1844, erschien seine übersetzung von Gottfrieds Tristan, die erst viel später in Hertz meisterwerk eine gefährliche concurrenz finden sollte. schloss sich die controverse mit Oswald Marbach, die Kurz mit viel witz, aber nicht ohne einen bösen schnitzer im mhd. führte. noch 1868 wollte Kurz die person Gottfrieds in einem Godofredus rotularius de Argentina' gefunden haben, als Karl Schmidt nachwies, dass nicht 'rotularius', sondern 'zidelarius' in der urkunde stehe. andres, was er geschrieben hat oder schreiben wollte, ist zu vereinzelt, um hier erwähnt zu werden.

Kurz war ein jahr jünger als Adelbert Keller und aufs engste mit ihm befreundet. von seiner sehr reichhaltigen und geistreichen correspondenz bilden die briefe an Keller nach zahl und bedeutung einen besonders hervorragenden teil. aber gerade diese briefe an Keller, besonders häufig, besonders umfangreich und inhaltsreich in der jugend, als auch Keller noch mehr belletristische ziele verfolgte, in den letzten jahren 1863-1873, als beide den wohnort teilten, sich meist auf bloße notizenzettel beschränkend, sind für philologische dinge wenig ausgiebig, mehr die kleineren briefwechsel mit Bartsch, von 1866 an gehend, und mit Barack, von 1868 an. schon früher aber hat Kurz mit Franz Pfeiffer correspondiert, und es mögen ein paar zeugnisse dieses verkehrs hier folgen. ich kenne im ganzen 3 briefe von Pfeiffer an Kurz und 14 von Kurz an Pfeisser; die erstern besinden sich in Kurz handschriftlichem nachlass, Cod. hist. Q. 344 der k. öffentlichen bibliothek Stuttgart, die letztern hat Pfeisfers sohn, der kunsthistoriker dr Bertold Pfeisfer in Stuttgart, mir freundlich mitgeteilt.

Beide waren im alter nicht weit auseinander, Pfeisser, am 27 febr. 1815 geboren, fünf vierteljahre jünger als Kurz. sie haben sich in Stuttgart kennen gelernt, wo Pfeisser seit ansang 1842 als privatgelehrter lebte, Kurz schon länger. eine zeit lang wohnten sie sogar im selben haus in der Sophienstraße, und der häusige freundschaftliche verkehr scheint namentlich auch der Tristanübersetzung zu gute gekommen zu sein. zu ende 1844 siedelte Kurz nach Karlsruhe über, wo er bis zum sebruar 1848

blieb, und aus dieser zeit sind 4 briefe an Pfeisser. von interesse ist wol nur die stelle in dem ersten briefe vom 12 jan. 1845: 'Wie es auch mit St. Gallen werden mag, ich fühle und weißs gewiß, daß auch Sie noch Ihren verdienten Platz erlangen werden'. es handelt sich offenbar um die stelle des stiftsbibliothekars in SGallen, auf die sich Pfeisser, da er katholisch und Schweizer war, wol rechnung machen konnte. die stelle war 1845 frei geworden, ist aber dann zwei jahre lang unbesetzt geblieben. statt ihrer erhielt Pfeisser ein jahr später die bibliothekarstelle in Stuttgart, die er über elf jahre inne hatte. von 1848 an waren beide wider längere zeit in Stuttgart beisammen. nicht ohne interesse mag der erste brief sein, den Pfeisser dann von Wien aus an Kurz geschrieben und mit dem er die zusendung seines aufsatzes über Gottfrieds Lobgesang (Germania 3, 59 ff) begleitet hat.

Lieber Freund! Wien 1. Mai 1858.

"Gleichzeitig mit diesen Zeilen schicke ich Ihnen unter Kreuzband einen kleinen Aufsatz von mir, der Sie an das Tristans-Jahr 1 1843 4 erinnern soll, das wir Sophienstr. nr. 12 unter einem Dache, Sie im ersten, ich im dritten Stock, zusammen verbrachten. Es wird Sie belustigen, wenn Sie, vielleicht zuerst durch mich, erfahren, dass man unsern Gottfried nicht nur zu einer männlichen Maria Magdalena, sondern gar zu einem Franciskanerbruder zu machen neulich sich bemüht hat. Diesem Herrn Watterich 2 und mit ihm noch andern frommen Seelen hoffe ich einen rechten Strich durch die Rechnung gemacht zu haben. Wenn Sie zwischen den Zeilen zu lesen verstehen, so werden Sie da und dort merken, welche Überwindung es mich gekostet hat. dem Spotte nicht die Zügel schießen lassen zu dürsen. Meine Stellung hier erheischt aber Vorsicht in solchen Dingen und es wäre unklug, wollte ich mir ohne Noth Ungelegenheiten bereiten. Schon dass ich, obwol streng auf dem Boden des wissenschaftlichen Beweises stehen bleibend, das süfse und verlockende Phantasie-Gebilde unbarmherzig zerstört, wird mir vielleicht zum Vorwurf gemacht werden. Doch das kann mir gleichgültig sein, glaube ich doch für immer Gottfried von dem Lobgesang befreit zu haben. Es würde mir lieb sein von Ihnen gelegentlich zu hören, welchen Eindruck meine Beweisführung auf Sie gemacht hat.

Wie es mir hier geht? werden Sie fragen. Die unsinnige Müh und Arbeit, die meine Vorlesungen mir machen, abgerechnet, ganz gut, obwol gerade die Anstrengung auch meiner Gesundheit nicht zum besten bekommt. Vor zwei Jahren werde ich, das sehe ich voraus, zu einer einigermaßen menschlichen Existenz nicht kommen; dann aber, d. h. wenn ich die für meine Vorlesungen nöthige Grundlage gewonnen habe, wirds hoffentlich besser werden und dann erst werde ich meines Lebens und meiner neuen Stellung froh werden können. Unter den

im jahr 1843 war nicht nur Kurz übersetzung im erscheinen, sondern erschien auch Maßmanns ausgabe, mit der Pfeiffer als redacteur der 'Dichtungen des deutschen mittelalters' (s. Briefwechsel zwischen Lassberg und Uhland s. xxxvIIIf) jedesfalls zu tun gehabt hat.

2 JM Watterich Gotfried vStraßburg, ein sänger der Gottesminne. Leipzig 1858.

jungen Leuten herrscht für die altd. Studien viel Eifer und Lust. Im Wintersemester las ich Litt.-Geschichte vor 44, das Nib. Lied vor 36, in diesem Semester deutsche Grammatik vor 38 Zuhörern<sup>1</sup>. Das ist mehr als irgendwo einem deutschen Philologen zu Theil wird.

Über die hiesigen geselligen Verhältnisse weiß ich wenig zu sagen, da ich noch gar keine Zeit fand, über das was ich in dieser Beziehung gegen Stuttg. verloren, nachzudenken. Doch sind, soviel habe ich allerdings schon bemerkt, die großen Entfernungen der Geselligkeit und dem öftern Zusammenkommen von Freunden und Bekannten nicht besonders günstig. Wenigstens hörte ich schon vielfach darüber Klage erheben. Ich verkehre bis jetzt meist mit Landsleuten, d. i. Schwaben; die den einen Sonntag bei mir, den andern bei meinem Schwager Reg. Rath Müller 2 sich einzufinden pflegen. — — — Schließlich noch meinen herzl. Dank für den 1. Band der Erzählungen 3, womit Sie mich erfreut haben. Leben Sie wohl und bleiben Sie freundich gesinnt

Ihrem

Pfeiffer.

#### Darauf antwortete Kurz:

Lieber Freund, Stuttgart, 5. Mai 1858.

Ihre Sendung hat mich mit unsrer Abendpost angenehm überrascht. Holtzmann hatte mir vor einigen Wochen (bei Kober 4 alten Andenkens) mitgetheilt daß das nächste Heft der Germania etwas von Ihnen über unsern gemeinschaftlichen Freund Gottfried bringen werde. Ich meinte nun schon, Sie werden unter irgend einem Umhang der Vergessenheit ein Stück Leben von ihm hervorziehen. Das ist es zwar nicht, aber Sie können sich mein Gaudium denken, die Franciscanerkutte, womit ihn dieser Herr Watterich behängen wollte, in so säuberliche Fetzen zerrissen zu sehen — —. Sie haben nun — — für alle Zeiten bewiesen, daß der Lobgesang nicht vom Dichter des Tristan sein kann. Ob aber darum nicht dennoch von Gottfried, das ist eine andere Frage. Hören Sie denn, wie es mir vorigen Sommer gegangen ist.

Um für eine meiner Erzählungen 5 mich wieder etwas ins Mittelalter hineinzuhören, hatte ich meinen Gottfried aufgeschlagen, und befand mich richtig bald ganz und gar in der Sophienstrafse Nr. 10 (nicht 12), wäre auch recht gern einmal ums andere die Treppen hinaufgesprungen, um mich bei der oberen Instanz Raths zu erholen oder naseweise Fragen zu stellen. — — Bei diesem Anlafs nun stiefs ich auch wieder auf den Lobgesang und hätte Ihnen gern eine quæstio tusculana vorgetragen, die sich jetzt freilich nach Ihrer Untersuchung noch lustiger macht. Dieser LG., den ich früher sehr bewundert hatte, weil er eben mhd. war, als er mir jetzt in der Hagen'schen Ausgabe, die mein Verleger Becher mir vorwurfsvoll als die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lassberg-Uhland s. LXIV steht: Nib. vor 37, geschichte der neuern litteratur vor 43, deutsche grammatik vor 46, Walther ('wo indessen collisionen mit andern collegien störend einwürkten') vor 15 zuhörern.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> einem Württemberger.
besuchtes Stuttgarter kaffeehaus.

<sup>3</sup> Stuttgart, Franckh 1858.

<sup>4</sup> damals viel

<sup>5</sup> Das weiße hemd', Erzählungen 1 221 ff.

erste Uebersetzung des Tristan vorwies, wieder vor die Augen kam. da erschien er mir als ein rechtes Musenalmanachgeklingel, - des Tristan durchaus unwürdig. Und doch klang mir, wie ich so weiter las, etwas Urgottfriedisches heraus. Ich kam also auf den Gedanken, unser liebenswürdiger Freund könnte den frommen Leich [!] als liebes junges Blut, vielleicht als Klosterschüler, gemacht haben, denn das ganz eigenthümliche Spielen und Klingeln hat er ja auch im Tristan nicht lassen können, und der LG. kam mir mehr und mehr wie ein kindisches Vorspiel vor. - Der Hauptspaß bei der Folgerung wäre, dass dem Hrn. Watterich der Untergrund nicht bloss unter den Füßen weggezogen, sondern auch gleich über den Kopf gestülpt würde. Das Hindernifs, das (abgesehen von den innern Gründen) die von Ihnen so reichlich aufgezählten Reime und Sprachformen jeder weiteren Annahme einer nach-tristanisch-gottfriedischen Autorschaft in den Weg legen, scheint mir keines für meine Hypothese zu sein. Man wird ganz eben so in unserm Jahrhundert Poeten genug finden, die, in Platen's Zucht gerathen, eine spätere Periode in der Form zeigen, die der frühern so unähnlich ist, dass man nicht glauben sollte, es sei derselbe Mann. Das Resultat also wäre, zum Schrecken aller frommen Seelen, dieses, daß Gottfried nach einer amaranthenen Jugend seinen Styl auf Kosten seiner Seligkeit verbefsert habe, ein Gang der Entwicklung, der leider in unsrem gottlosen Deutschland nichts Seltenes ist.

Diese Grille ist mir über dem Lesen Ihrer Blätter nur um so lebhafter wieder aufgestiegen - -. Ich hätte nicht übel Lust, über die Sache Laut zu geben, aber da Ihr Aufsatz dabei doch mehr oder weniger in dem Lichte stehen könnte, diese böse Saat getragen zu haben, so will ich meinen Eifer zügeln. Ohnehin hat es mir eine Art grimmiger Genugthuung gewährt, am Schluss Ihrer Blätter "das frühere undurchdringliche Dunkel" zu finden, denn ich sehe Schiller und Goethe auf ihren goldenen Stühlen so beducht wie Bendemanns trauernde Juden sitzen, wahrhaft endlose Höllenstrafen erleidend durch das commentatorische Epigonenpecus. Wie müßen Sie den Meister Gottfried beneiden! Ihn haben jene Olympischen, die er zwar nicht ganz ordonnanzund reglementmäßig, aber nicht erfolglos anrief, in ihre ambrosischen Wolken gehüllt und ihm zu Theil werden lafsen, was er laut und leise gewünscht hat, nämlich daß ihm diese Welt gestohlen werden möge. Oder sollte vielleicht eher der Gegenstand des jugendlichen LG. (um nach Art wissenschaftlicher Taktik jetzt gleich feste Stellung zu nehmen) trotz alledem und alledem, wie in so mancher Legende, den Schleier über ihn gebreitet haben? Wie dem sei - der Einzige, der seine Ruhe zu stören wagte, ist von Ihnen vor der Kanone weggeblasen worden, und meine Hypothese bleibt ungedruckt. Sie würde auch zu viel Streit erregen, ob Gottfried das Lied im 15. oder 18. oder 20. oder 24. Jahr seines Alters gedichtet habe. - -

Aus Kurz folgenden briefen, deren letzter am 7 juni 1867, also etwa ein jahr vor Pfeissers tode, geschrieben ist, hebe ich ein paar stellen heraus.

4 aug. 1858: Ein Gedanke, mit dem ich mich seit Jahren trage, scheint jetzt von der Hauptseite, von der verlegerischen, zu reifen 1. Ich will ihn sub rosa beichten: deutsche Volksbücher, in einem ausgedehnten und zugleich freien Sinn, also etwa Nr. 1 Siegfried mit einer Verbindung der skandinavischen und deutschen Elemente, Nr. 2 Dietrich von Bern, mit freier Auswahl des Bedeutendsten aus der zum Theil grotesken Masse, Nr. 3 vielleicht Beowulf, u. s. w. Wenn mirs ganz wohl dabei werden sollte, so müsste die Behandlung in Reimen sein, d. h. NB, kein Versuch eines Epos, daß, wie bei Simrock, nach zwei gelungenen Stücken alles Andre im Stoff ertrinkt, sondern ganz schlicht, jedes einzelne Volksbuch für sich, ohne moderne Schnörkel, aber auch ohne knechtische Gebundenheit an das verworrene Material. - -Saxo dürfte auch noch durchzupeitschen sein, wie ich denn überhaupt noch ein wenig protervioris ingenii invidentiorisque studii bedürftig bin. Es wäre doch ein hübscher Spafs, noch einmal das Volk und (durch eine leidliche Reimform) die Gebildeten um diese Volksbücher zu sammeln. die in den schlechten Bearbeitungen von Schönbuth und Marbach Auflage um Auflage erleben. Auch wäre es eine schöne grüne Bucht für mich, der ich des Romanschreibens und des Marktgetümmels von Virtuosen, Taschenspielern und Taschendieben entsetzlich müde bin.

Am 2 juni 1862 teilt Kurz die von ihm, so viel ich sehe, nicht veröffentlichte, aber von der neuern localforschung 2 gutgeheifsene entdeckung mit, dass die burg, wohin der kammerbote Erchanger 914 den bischof Salomo brachte, nicht beim Hohentwiel herum, sondern in der Diepoldsburg, vulgo 'Rauber', hinter der Teck zu suchen sei, wofür er auch den populären namen der ruine anführt.

14 februar 1862 über Berthold von Regensburg: Was man in der sonstigen Literatur jener Zeit mit wenigen Ausnahmen (wie Meier Helmbrecht etc.) kaum zu Gesicht bekommt, das Menschenthum, das Volk, das Leben, wird durch jedes Wort des Predigers in wimmelnden Schaaren vor das Auge gebracht, von sich selber berichtet Kurz, er habe beschlossen, es wider mit der poesie zu versuchen. "Das Versemachen nun, wenn man es nur nebenher treiben kann, ist, besonders nach langer Entwöhnung, ein etwas schüchternes Ding, und so bin ich ganz natürlich auf den Gedanken gekommen, mich zunächst am Tristan zu versuchen, der doch schon etwas Gegebenes mitbringt und doch zugleich freie Bewegung nicht bloß gestattet, sondern verlangt. Im Gewand des 13. Jahrhunderts, zumal in linearer Uebersetzung, ist er nur noch halb geniefsbar und bedarf einer Umformung. Ich habe nun angefangen, in der Weise des Ihnen bekannten Schlußes3 das Ganze zu bearbeiten, wobei aber die besten Bestandtheile von Gottfried beibehalten und aufs liebevollste meist neu übertragen wer-

<sup>1</sup> ist nicht zu stande gekommen.

Württembergische vierteljahrshefte 1, 33. 3, 247; neue folge 1, 301.
 seiner übersetzung; das von Gottfried selbst nicht gedichtete hatte
 Kurz dort, im freien anschluss an die alten fortsetzer, selbst hinzugefügt.

den 1. Mittelalterlicher Plunder, wie Drachenkampf u. dgl., wird ganz weggeschnitten, so daß die Erzählung streckenweise selbst geändert wird. Ein eigenthümlich Stück Arbeit — frech rebellisch und wieder jedem schönen Worte des Meisters gehorsam, für den Kenner des Originals die allerwunderlichste Lectüre! Die Kritik wird natürlich die Operation für versehlt schon darum erklären, weil es ja doch nichts Eigenes (!) auf diese Weise sei, und wenn man im gelehrten Lager davon Notiz nimmt, so bin ich darauf gefaßt, daß die äußerste Rechte auf Baumfrevlerstrafe erkennt, das Centrum auf die Hurt, und geht der mildeste Antrag durch, auf Schlegel und Barte, so ists reine Gnade. Da aber die Feierstunden langsam tragen, so währt es schon noch eine gute Weile, bis ich geköpft werde. Heute hoffe ich den zweiten Abschnitt vollends fertig zu bringen, und bin zufrieden mit der Aussicht, der Welt einmal einen lesbaren Tristan zu hinterlassen, mit dem sie vorlieb nehmen muß, bis wieder einmal ein ganzer Gottfried kommt.

Dazu aber am 15 sept. 1864, nach andern klagen: Am schlimmsten steht es mit dem Tristan. Der Abschnitt "Riwalin und Blancheflur" ist unter L. Seeger's <sup>2</sup> Papieren verloren gegangen (so darf man jetzt wohl sagen), und ich habe nur noch den in Seeger's Dichterbuch abgedruckten Schlufs, dem der Berner "Bund" die Ehre erwiesen hat, ihn für Gottfriedisch zu halten.

7 juni 1867, mit dank für die zusendung der sammlung 'Freie forschung': Ein literarisch-biographisches Cabinetstück ist die Untersuchung über den Titurel. Schade daß der Marienhymnus nicht als eine Jugendarbeit Gottfried's festgehalten werden kann. Der Gegensatz der beiden Sterne würde äußerst pittoresk: beide in Rectascension und zugleich rückläufig sich an einander vorbei bewegend, der eine vom Parnas zum Himmel, der andre umgekehrt.

Tübingen, im september 1899.

HERMANN FISCHER.

<sup>1</sup> eine probe davon gab K. 1863 in Ludwig Seegers 'Deutschem dichterbuch aus Schwaben' s. 66—90: 'Riwalin und Blancheflur'.

<sup>2</sup> der am 22 märz 1864 in Stuttgart gestorben war.

Am 27 märz d. j. starb im 96 lebensjahre der altenburgische geh. kirchenrat dr theol. et phil. Julius Loebe, der uns in den jj. 1843—1846 gemeinsam mit vdGabelentz die erste kritische ausgabe des Ulfila geschenkt hat.

In Greifswald habilitierte sich dr Ernst Zupitza für ver-

gleichende sprachwissenschaft.

Der professortitel wurde verliehen: dem oberlehrer dr J. Bolte und dem bibliothekar dr G. Kossinna in Berlin; den privatdocenten dr AvWeilen in Wien, dr A. E. Berger (aus Bonn) in Berlin, dr O. L. Jiriczek in Breslau.

Der professor dr Gustav Kettner in Schulpforta wurde zum director des gymnasiums zu Marburg i. H. ernannt.

Der seitherige 'lecturer' dr K. Breul wurde zum 'reader in Germanic' an der universität Cambridge ernannt.

# ANZEIGER

FÜE

# DEUTSCHES ALTERTUM UND DEUTSCHE LITTERATUR XXVI, 3 juli 1900

JAKOB BÄCHTOLD, Kleine schriften, mit einem lebensbilde von W. von Arx, herausgegeben von Theodor Vetter. mit porträt und bibliographie. Frauenfeld, JHuber, 1899. 330 ss. — 4,80 m.

Man ist heutzutage mit der ausgabe 'kleiner schriften' von gelehrten schnell bei der hand, allzuschnell, was den britdern Grimm, was Lachmann und Scherer gebührt, das taugt darum noch lange nicht für — doch wozu namen nennen? es braucht schon eine sehr starke oder sehr fesselnde persönlichkeit, um eine sammlung von tagesaufsätzen, gelegenheitsschriften, recensionen, wissenschaftlichen einzelheiten und gar hinterbliebenem ungedruckten zu rechtfertigen, wer das andenken eines geliebten freundes oder lehrers würklich ehren will, der sage sich, dass tact und urteil da weit wichtiger ist als pietät, ich darf mit freude bekunden, das der herausgeber des anspruchslosen bändchens, das vor mir ligt, verstanden hat zu wählen und fortzulassen; als ich die bibliographie am schlusse durchmusterte, hab ich bedauert, dass nicht noch so manches andre aufgenommen war; grade solch bedauern war in diesem falle das beste lob, und tiefer als früher hab ich beklagt, dass es mir nie vergönnt war, dem trefflichen manne ins auge zu sehen, der aus den blättern der sammlung spricht. diese wärme verbreitende eigenwärme, dies humorvolle behagen, diese derbe und liebenswürdige gesundheit, wie sie zumal in der zweiten abteilung des bändchens zu tage tritt -, wen sollte sie bei dem vieliährigen freunde Gottfried Kellers überraschen? und doch — Bächtolds bücher hatten jene eigenschaften dem fremden nur sehr sparsam gezeigt.

Wenn mir in Weimar die männerkundigen schatzhüter des Goethearchivs abends einmal von ihren erlebnissen erzählten, von all der philologen wechselnden geschlechtern, fleifsigen und neugierigen, lästigen und minder lästigen, die sie an sich hatten vorbei wallen sehen 'und verzogen kein gesicht', kam dann auf Bächtold die rede, nun, dann verzogen sie das gesicht doch: 'das war schön! ja, wenn sie alle so wären!' und wenn mir verehrte, höchst urteilsfähige Göttinger collegen von dem Zürich Gottfried Kellers aus eigenster anschauung dies und das berichteten, es dauerte nie lange, so trat Bächtolds breite gestalt in den vordergrund, mit erquicklichsten erinnerungen unlöslich verwebt. die tonart, in der ThVetters schlichter nekrolog, in der B.s naher freund W. vArx

über den geschiednen sprechen, klingt natürlich anders, als wo es sich um warme augenblickseindrücke des lebens handelte; aber die bilder vertragen sich gut, vertragen sich auch mit den kräftigen, vertrauenerweckenden zügen, die uns am eingang der 'Kleinen schriften' begrüßen. ich glaube fast, man muss B. gekannt haben, auch um seiner wissenschaftlichen tätigkeit ganz gerecht zu werden.

'Ich wollte ein lesbares, manchmal sogar ein kurzweiliges buch schreiben': so heifsts im vorwort der schweizerischen litteraturgeschichte, des lebenswerkes. die freunde zweifeln nicht, dass es gelungen; ich würde mit der zustimmung zögern, sprach die wohlbekannte stimme zu ihnen, wenn sie ihn lasen? und half ihnen das weiter? offen gestanden: ich habe in B.s schweizerischem mittelalter — und ich rechne das 16 ih. litterarisch dazu — stets ebenso an dem eindringenden blick in die, freilich nicht leicht zu fassenden, dichterischen persönlichkeiten etwas vermisst, wie an der vergegenwärtigenden gestaltung anschaulicher gesamtbilder: der einleitenden epochenzeichnung gliedert sich die besondere figur nicht recht ein; eine imponierende gelehrsamkeit legt sich in einzelheiten fast mechanisch auseinander, von den ewigen ermüdenden inhaltsangaben, von dem übermaß der ausgeschütteten tatsachen gar nicht zu sprechen. ganz wohl ist mir immer erst geworden, wenn ich bei vater Bodmer anlangte: da war ein mittelpunct da, um den sich, dem leser deutlich, das ganze gruppiert; und die enthaltsame trockenheit des gelehrten berichts wird Gott sei dank saftiger durch eine woltätige beimischung halb von localpatriotischem stolz auf den mann, der Zürich zeitweilig zur litterarischen großmacht erhob, halb von belustigtem ärger über diesen gar nicht tot zu machenden alten, verdriefslichen langweiler. B. selbst hatte das gefühl, dass die gelehrsamkeit zu sehr herrin geblieben sei; Vetter erzählt, dass B. an 'eine völlige umarbeitung des hauptwerks' gedacht habe. es lag aber doch nicht nur an der massenhaftigkeit des materials: ich traue B. unbedingt die kraft zu, die erdrückende last zu bewältigen, ihm war leider Uhlands handhabung der beschreibenden litteraturgeschichte vorbildlich, die m. e. nur einer frühern orientierungsphase unsrer wissenschaft entspricht. B. hat wol auch, nicht ganz frei, geglaubt, nach jener vielgepriesnen und vielgeforderten 'objectivität' streben zu müssen, die, wenn sie keine harmlose selbstverständlichkeit sein soll gut zur erziehung von füchsen, als forciertes erstes gebot der methode die besten erkenntnis- und gestaltungskräfte lähmen wird; dazu eine zarte persönliche sprödigkeit und scham, die uns bei Alemannen nicht selten entgegen tritt, - kurz, die litteraturgeschichte leidet auf weite strecken an dem mangel, dass B., reichstes wissen ausbreitend, doch von seinem eigensten selbst zu wenig hineingelegt hat, wählend, ordnend, verbindend, beleuchtend. das nachschaffen braucht beim philologen wie beim

künstler das medium eines kräftigen und fruchtbaren subjects: an die rampe freilich braucht es nicht zu treten.

Ich zweisle kaum, hätte B. das buch zum zweiten male herausgehn lassen, fortgeführt bis auf die gegenwart, wie er das wollte, ich hätte nicht zu schreiben, was ich eben schrieb. die lebendige kenntnis Gottfried Kellers, die er grade ganz sich selbst, nicht seinem gelehrten ich verdankte, die beziehungen zu Leuthold, die nach der bekannten vorrede zu urteilen nicht ohne ein reiben widerstrebender geister sich abgespielt hatten, ganz besonders auch das tief persönliche verhältnis, das B. mit der poesie Eduard Mörikes verknüpste — schon in den feldzugbriefen von 70 fehlt das 'schnurbartsbewustsein' und die 'sommerweste' nicht —, das alles muste, dem litterarischen zusammenhang einverleibt, verlebendigend zurückwürken auch in reformationszeit und mittelalter. denn was B. in der kunst nachbildender charakteristik konnte, wenn er nur wollte, das zeigt die zarte und doch so zwingende zeichnung Eduard Mörikes, die Vetter mit bestem rechte aus der

ADB auch in diese sammlung verpflanzt hat.

Eröffnet wird sie, recht hübsch, durch die einleitung der Lanzeletdissertation: so harmlos die mit einer der liebenswürdigen naivetäten meister Sepps einsetzt, so präludiert sie mit fug dem lebenswerk dieses ganz schweizerischen litterarhistorikers. habilitationsvortrag über die germanistischen verdienste der Züricher gibt eine angemessene probe jener rein tatsächlichen aufreihenden art, in die B.s wissenschaftliches schriftstellern so leicht verfällt, und das bild des lexikographen Josua Malers macht gute folie in seinem chronikartigen nacherzählen zu dem freien nachschaffen der Mörikeskizze. die 'litterarischen bilder aus Zürichs vergangenheit', mir bisher unbekannt, decken sich zum teil, selbst wörtlich, mit dem Bodmer gewidmeten abschnitt der litteraturgeschichte, haben aber vor ihr eine deutliche, rundende beleuchtung, eine behagliche zuständliche ruhe voraus, die auch kennenswerten nebenfiguren wie Hartm. Rahn ein freundliches verweilen gönnt; ihre genrehaften züge sind dem inhalt sehr angemessen, und sie gewinnen sich einen bessern abschluss als das große werk, da sie nicht mit der 'veralteten welt' schließen, sondern mit hellem autblick zu der alles durchwärmenden mittagssonne unsrer classischen zeit. — nun aber die zweite abteilung: kriegsbriefe, reiseberichte, festbeschreibung: das klingt wenig lockend, und dabei ists eine pracht! der 22 jährige feldjournalist, dem man die leisen nachwehen frischer Heine- und Börnelectüre freilich anspürt, schaut doch so helläugig und selbständig um sich und weiß uns mitten in jammer und graue trübsal des krieges so drastische figuren und bilder hineinzustellen, zum entzücken: vor allem die weinbuchke in Courcelles lässt fast bedauern, dass der gelehrte schliefslich den schriftsteller doch geschädigt hat. die beiden seelen schaffen in schönster eintracht an den Walliser schilderungen: ein bischen

geschichte und sage und litteratur und kunst, aber ohne jeden schatten von lehrhaftigkeit: das gute, kluge, beschaulich-behagliche lächeln des erzählers scheucht den leisesten hauch von didaktischer pedanterie: doppelt rühmlich bei diesem vieljährigen schulmeister. und dann am schönen Bozener Walthertage — ein herzensfäserchen zuckt doch: schade dass es nichts mit dem Thurgau ist! —, da wird der germanist wol laut, wie sichs ziemt, auch zu ernster wärme, das pathos freilich andern überlassend; das beste ist schliefslich doch die sonnen- und bergfreudigkeit, die ihn hier überkommt zu füßen des leuchtenden Rosengartens: ich muste an Hans Hoffmanns Bozener novellen gedenken, die auch verraten, dass nur der germanist Bozen ganz würdigen kann; ich muste an das Batzenhäusl gedenken, wo ich voriges jahr auf Bächtolds spuren wehmütig stiefs, wo er sich einst den trocknen humor mit ernstprüfender zunge zu feuchten wuste.

lch danke dem herausgeber ganz besonders, dass er auch diese seite Bächtoldscher schriftstellerei anklingen liefs. er hat dem freunde damit unzweifelhaft einen dienst getan, der ton wird weiterklingen, bei mir und bei andern, und ich denke, künftig hör ich ihn auch da leise mitschwingen, wo der spröde gelehrte sein bestes schauen für sich behielt, wissen wir jetzt doch, wie er schauen konnte! und er sollte die helden seiner forschung nicht gleichfalls geschaut haben mitsamt ihrer umgebung? vielleicht lags doch auch an mir, der ich nicht feinhöriger war.

Einleitung in die geschichte der griechischen sprache. von Paul Kretschmer. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1896. 428 ss. 8°. — 9 m.

Da Kretschmers buch auf den ss. 1—170 fragen von allgemeinem interesse behandelt, hat dieser teil mit recht auch die aufmerksamkeit der germanisten auf sich gezogen. die absendung der besprechung, welche die redaction des Anzeigers von mir gewünscht hatte, hat sich mehr verzögert, als mir lieb, und das durch umstände, die zu erörtern hier nicht der platz ist. die späteren capitel berühren uns an dieser stelle nicht. zuerst eine kurze inhaltsangabe und heraushebung der wichtigsten sätze.

Einleitung s. 4 sagt K., neben das grammatische handbuch müsse eine darstellung treten, welche die entwicklung der sprache in ihrer ganzen breite schildert und den zusammenhang mit dem culturleben nachweist. diesen versuch mache

er fürs griechische.

r cap. 'Die indogermanische ursprache'. diese war nicht dialektlos. so zb. hat es keine einheitliche idg. bezeichnung der einzahl gegeben: ai. eka, aps. aiva, ab. aeva; gr. οἰντ΄, lat. oinos, air. oen, got. ains, lit. venas, asl. inŭ; gr. εις, lat. sin-guli usw. K. trennt dann vor allem die begriffe gemeinindogermanisch und urindogermanisch. ein gemeinidg. wort zb. \*ovis 'schaf' kann

sich auch nach der 'ersten trennung' der Indogermanen noch über das ganze sprachgebiet verbreitet haben, muss also nicht ursprachlich gewesen sein. relativsätze sind nicht gemeinidg, aber sind sie deshalb nicht ursprachlich? waren sie vielleicht in einem teile der ursprache vorhanden? oder haben sie sich erst nach der ersten trenning von einem puncte verbreitet? jedesfalls sind sie altindogerm. die wörter für meer \*mari, für salz \*sāld, \*salnés sind nicht bei allen Indogermanen belegt, trotzdem machen sie den eindruck hohen alters. sie sind altidg., vielleicht schon in einem teile der ursprache vorhanden gewesen, aber nichts spricht für die annahme, dass die wörter jemals gemeinidg, waren, man muss also drei begriffe scheiden: gemeinidg., altidg. und ursprachlich.

Die ursprache war dialektisch disserenziert, so sind die m-casussuffixe im germ. und slav.-lit. gegen die bh-suffixe der andren sprachen zu erklären, zo erklärt sich gr. locativsuffix oz gegen arisch-slavisch-litauisch su, so die differenzen in der bildung des genetivs sg. der o-stämme. ein ursprachlicher unterschied lag bereits in dem ausdruck für 'hand' (got. handus, lat. manus usw.), vielleicht im lautwert von  $\bar{e}$ . daraus ergibt sich, dass es nicht erlaubt ist zwischen ursprache und einzelsprachen einen strich zu ziehen.

п cap. 'Das indogermanische urvolk' (s. 20-47). die linguistische paläontologie ist nicht geeignet, die cultur des urvolks aufzuschließen, die gleichung ai. yugam, gr. Lvyov, lat. jugum usw. beweise nur, dass einmal von irgend einem puncte sich das wort \*jugom vermutlich mit dem gegenstande selbst verbreitet hat. auch nach der sprachlichen und politischen trennung konnte sich das wort noch über alle idg. völker ausbreiten. dasselbe gelte etwa von \*z"ous 'rind', \*mūs 'maus' uaa. 'es ist aber von wichtigkeit festzuhalten, dass auch die sogen. urverwanten wörter nur auf dem wege der entlehnung gemeinindogermanisch geworden sind, denn in andrer weise verbreiten sich sprachneuerungen überhaupt nicht, als dass sie von einer oder wenigen personen ausgehend von individuum zu individuum, von volk zu volk weitergegeben werden'. auch der lautwandel konnte noch dialektische grenzen überspringen. K. weist auf die bekannte erscheinung der verbreitung des F-schwunds in den griech, dialekten hin.

Sind die idg. stämme aus einem verhältnismäßig kleinen und im wesentlichen dialektlosen stamme hervorgegangen? alle sind geneigt, diese frage zu bejahen. ein versuch, der die ähnlichkeit der idg. sprachen aus der ähnlichkeit der klimatischen und geographischen verhältnise herleiten zu können glaubte, ist ganz misglückt, wie kann aber ein kleiner stamm sich zu einer so großen völkergruppe entwickelt haben? sind vielleicht andre völker aufgesogen worden? was lehrt die anthropologie? die folgende auseinandersetzung über die ergebnisse der physischen anthropologie (s. 29-47) gehört zu den dankenswertesten teilen

des buches, weil K. nicht die mühe gescheut hat einzudringen und weil es ihm geglückt ist, klare kritik zu üben. s. 45: 'also weder die schädelformen noch die haarfärbung haben sich als geeignet erwiesen, licht über die älteste geschichte der Idgg. zu verbreiten'. s. 46: 'ein so sichres factum wie die idg. spracheinheit, eine so scharfe ethnische abgrenzung, wie dieselbe gegen die nachbarvölker erlaubt, hat keine der anthropologischen theorien, die sich mit der idg. frage beschäftigen, aufzuweisen vermocht'.

ш cap. 'Die ältesten culturzustände der Indogermanen' (s. 48-92), eine idg. altertumswissenschaft auf bloß linguistischer basis ist unmöglich. Hehn hat diesen fehler im gegensatze zu Akuhn bis zu einem gewissen grade vermieden. aber die ergebnisse der prähistorischen forschung hat auch er ignoriert sowie die sich daraus ergebenden zoologischen und botanischen folgerungen. der grund dieses fehlers ist, dass man meinte, die ldgg, seien in verhältnismäßig junger zeit aus Asien nach Europa eingewandert. von seiten der anthropologie steht aber nichts dagegen, dass die neolithischen menschen idg. idiome gesprochen haben (s. 51). zwischen der paläolithischen zeit und der neolithischen klafft aber der sogen, hiatus, trotzdem hält man heute schon die annahme der einwandrung einer ganzen, neuen bevölkerung im beginne der neolithischen zeit nicht mehr für nötig, weder von anthropologischer noch von archäologischer seite ligt ein anlass vor, die gesamte neolithische und vielleicht sogar paläolithische epoche samt und sonders den Indogermanen abzusprechen, das führt zur frage nach der urheimat, die linguistische paläontologie wollte die frage mit hilfe des idg. lexikons lösen, der versuch ist gescheitert, auch JSchmidts versuch, die spuren des sexagesimalsystems in den idg. sprachen in bezug auf die urheimat zu verwerten, wird von K. abgelehnt (s. 58). man hat sich eben das ziel zu weit gesteckt. 'wenn man unter urheimat der Idgg. die ältesten wohnsitze jenes urstämmchens versteht, aus welchem der große, vielverzweigte baum der idg. völker erwachsen ist, dann müssen wir, meine ich, zunächst darauf verzichten, diese urheimat bestimmen zu wollen'. die historischen und bekannten geologischen verhältnisse führen uns auf ein maximalgebiet von Frankreich bis Iran, einen schmalen und langgestreckten streifen, weil wegen der eisverhältnisse der norden und süden ausgeschlossen sind. auf die urheimatfrage: Europa oder Asien? ist also zu antworten: Europa und Asien. man hat ganz übersehen, 'dass die lexikalischen verhältnisse der idg. sprachen im grunde am besten auf die wohnsitze passen, die die träger dieser sprachen in historischer zeit einnehmen, dass sie also nicht notwendig eine sehr bedeutende verschiebung ihrer wohnsitze voraussetzen' (s. 64). wenn der name der buche den Slaven ursprünglich fehlt (ahd. buohha, lat. fagus), so hat das seinen grund darin, dass die Slaven erst in den zeiten der

völkerwandrung in die buchenregion einzogen. für das meer haben Italiker, Kelten, Germanen, Litauer und Slaven eine gemeinsame bezeichnung.

Nach K. waren davon die Kelten die einzigen, welche am meere safsen, und von ihnen gieng das wort zu den andern stämmen über (s. 65). K. meint, man könnte gegen seine annahme des ursitzes der Idgg., der sich nach ihm über die südrussischen steppen hingezogen hat, anführen, was man gegen die annahme der urheimat in den russischen steppen überhaupt einwendete, dass sie nämlich den bär, die birke und einen frühling nicht kennen. K. zeigt, dass das nicht ganz richtig sei (s. 66). dass Indern und Iraniern das idg, wort für salz fehlt, ist bei ieder urheimattheorie auffällig; das salz muss den alten Iraniern des Avesta bekannt gewesen sein, und doch wird es nicht im Avesta erwähnt. 'wenn man aus dem fehler seines westidg. namens bei den Indoiraniern schliefsen wollte, dass diese das salz nicht gekannt haben, dann müste man aus dem fehlen einer gemeinidg. bezeichnung der milch folgern, dass die alten Indogermanen nicht mit muttermilch gesäugt wurden!' (s. 68). 'sind die vorgetragenen anschauungen über die älteste ausbreitung der Idgg, richtig, so kann es niemandem mehr einfallen, aus den bloßen wortgleichungen culturgeschichte herausdestillieren zu wollen, wo uns die reste altidg, cultur selbst in reicher fülle vor augen liegen' (s. 68), mit zurückhaltung bespricht K. die frage, ob die Idgg, nomaden oder ackerbauer gewesen seien (s. 70 ff). wahr ist, dass das indisch-iranische mit den europäischen sprachen nur sehr wenige agrarische ausdrücke teilt, aber die zahl der auf viehzucht bezüglichen gemeinidg, wörter ist auch nicht sehr groß. nicht einmal für 'melken' gibt es eine einheitliche bezeichnung. man kommt nirgendwo auf unbedingte einheitlichkeit, weder auf sprachlichem noch auf culturellem gebiete, am wenigsten auf dem gebiete der vergleichenden mythologie. der german. Ziu-Týr wird von ai. Dyaús abgetrennt, wie schon Bremer getan hat; nur Dyaus Ζεύς Juppiter bleiben beisammen. ferner asl. boqŭ, aps. baga, av. baya-, ai. bhiga-; av. spenta, lit. szventas, asl. sveta, got. hunsl; ai. brahmán-, lat. flamen; lat. victima 'opfertier', got. veihs 'heilig'; lit. Perkunas, an Fjorgynn, alban. perendi, 'himmel' (asl. Perunu entlehnt aus dem Illyrischen s. 82), andere gleichungen beweisen religionsgeschichtlich für die urzeit garnichts: ai. Ushas, gr. 'Hως. dagegen kann man zugeben, dass die vorstellung vom lego's yauos des 'vaters himmel' mit der 'mutter erde' uralt sei (s. 90), aber ungewis ist, ob sie gemeinidg. ist. an einen idg. herdgott glaubt K. nicht (s. 91) im gegensatze zu EdMeyer.

rv 'Die verwantschaftsverhältnisse der indogermanischen sprachen' (s. 93). die wellenförmige verbreitung teilen die sprachlichen veränderungen mit allen ethnologischen (besser wol 'culturellen') neuerungen, darin ist K. mit dem ref. derselben meinung, aber mit einer theorie wird man die sprachlichen erscheinungen nie völlig verstehn können. auch sprachspaltungen mögen vorgekommen sein und vermischungen. die antwort auf die frage nach der verwantschaft mehrerer sprachen ist nur die ganze älteste geschichte dieser sprachen selbst (s. 97). das mittel, die historischen beziehungen der einzelsprachen zu erkennen, bieten ihre partiellen übereinstimmungen (s. 98). solche können rein theoretisch genommen zufällig sein, aber man kann in vielen fällen praktisch unmöglich an zufall denken, das ist der fall bei den palatalen, welche in einer geographisch zusammenhängenden gruppe (arisch, baltisch, slavisch, thrakisch, phrygisch, armenisch und albanesisch) als zischlaute erscheinen, im griech., italischen, keltischen und germanischen durch explosivlaute vertreten sind, die über mehrere benachbarte einzelsprachen sich erstreckenden übereinstimmungen weisen in eine epoche zurück, in welcher die sprachgrenzen noch weniger scharf waren als in historischer zeit. K. bemerkt hier gelegentlich, dass babyl. pilakku, gr. πέλεχυς, ai. paraçú-s wo also der übergang von k zu ç klar vorliege — einen unumstößlichen beweis liefern, dass die palatalen zischlaute ursprünglich explosivlaute gewesen seien (s. 107). aber man darf sich die grenzen zwischen den k- und den c-stämmen nicht tief einschneidend denken, denn vor und nach dem übergange der palatalen explosiva in zischlaute auf ostidg, gebiet haben austauschungen sprachlichen gutes stattgefunden. vor dem angegebenen zeitpuncte erfolgte austausch von got. gulf - asl. zlato, got. galga — lit. zalga, ahd. wurgen — lit. verziù 'schnure ein', ahd. lahs - russ, lososi, ahd. harmo - lit, szarmů, got, hilpan lit. szelpiù 'helfe', welche alle auf slavolettischem gebiete zischlaute zeigen, ohne dass man aber daran denken könnte, dass diese wörter einst gemeinidg, gewesen seien, aber auch nach dem palatalwandel fand austausch sprachlichen gutes über die germanisch-lit.-lettische grenze statt (s. 108). K.s tellt hierher got. faihu - aprss. pecku, lit. pekus trotz ai. paçú; got. hunds - lettisch kuna 'hündin' trotz lit. szû, ai. çúnas; ahd. hlosēn (das K. anzuführen vergisst) - aprss. klausiton trotz asl. slyšati, ai. crushti; got. svaihra — asl. svekru trotz lit. szeszuras, ai. çvaçura usw.

Zu den german.-lituslavischen gleichungen gehören dann noch das zahlwort für 1000 und der dual der personalpronomina, die bildung des dat. plur. mit einem m-suffix statt des bh-suffixes der andern sprachen. bei einer anzahl von fragen lässt es K. offen, ob und in wieweit zusammenhang anzunehmen ist. überall mit ausnahme des italischen, griechischen, indischen sind die mediae aspiratae bh dh gh in mediae übergegangen, im german. über die zwischenstufe tönender spiranten. möglich wäre also, dass wenigstens der übergang zu den med. aspir. von Iran bis

Gallien gemeinsam vollzogen wurde, weiter ist im indisch-iranischen, slavisch-baltischen, germanischen und albanesischen kurzes o zu a geworden, auch hier denkt K. an gemeinsamen ursprung trotz des o von Hario-baudus, Lango-bardi usw. (115). Italiker, Kelten, Germanen und Letten haben den hauptton auf die erste silbe verlegt, wider enger berühren sich keltisch und germanisch, das vorhistorische latein betonte in der verbalen composition die präposition: \*cónfacio, conficio, das irische und germ, aber die erste silbe des verbums air. do-mélim 'vescor', got. du-ginna (s. 116). dieselben völker: Italiker, Kelten, Germanen haben das suffix -tū-t, -tū-ti, von ital.-kelt.-germ,-lituslavischem sprachgut ist aufser der bezeichnung des meeres das wort für 'gemeinde, volk' hervorzuheben: osc. touta, air. tuath, got. piuda, aprss. tauto 'land', lett. tauta 'ausland'.

Nirgends führen die partiellen übereinstimmungen zu der annahme einer spaltung. deshalb ist auch der versuch, die Idgg. in satem- und centum-stämme zu sondern, abzulehnen (s. 119).

Eine principiell andre erklärungsart als die von innen heraus hat Hirt (und vor ihm Penka) aufgestellt. 'die großen dialekt-gruppen der idg. sprachen erklären sich in der hauptsache aus dem übertragen der sprache der idg. erobrer auf die fremd-sprachige unterworfne bevölkrung' sagt Hirt (vgl. s. 120). K. meint, das sei für das Armenische anzunehmen, ja er macht sogar für die beiden deutschen lautverschiebungen die Kelten verantwortlich.

v cap. Partielle übereinstimmungen zwischen nicht benachbarten sprachen'. auffallend sind die übereinstimmungen zwischen arisch und italisch-keltisch. nur hier erscheint die gleichung für 'herscher, könig': ai.  $r\bar{a}j$ , lat.  $r\bar{e}x$ , gall.  $r\bar{i}x$ , air.  $r\bar{i}$ . das dazu gehörige verbum ist über sämtliche sprachen verteilt, heifst aber nur dort 'herschen', wo sich auch das nomen \* $r\bar{e}q$ in der entsprechenden bedeutung findet. weiter lat. flamen, ai. brahmán- 'priester'; der name 'Arier' hat dieselbe verbreitung, da durch Ario-vistus keineswegs das element \*arjo- auch als german, erwiesen wird, weil es entweder gallisch sein kann, oder aus \*harjo- zu erklären ist (s. 131). dann gibt K. noch die andren belege von ital.-keltisch-arischen übereinstimmungen s. 132 b. 137. schwerwiegend sind die flexivischen übereinstimmungen (s. 137 ff): die ausbreitung des ablativ-d, die feminina von 'drei' und 'vier', die personalendung auf -r. auch lat. und germ. haben ihre sonderbeziehungen (s. 144): lat. bīni, terni und trīni, quaterni usw. zu aisl. tuenner 'je zwei' aus "twizna- (vgl. mhd. zwirn 'zweidrätiger faden'), prenner 'je drei' aus \*prizna. 'in den german. bildungen ist das sulfix- no- an die zahladverbia \*twiz- 'zweimal' (wie es in aisl. tvisvar 'zweimal', got. tvis- vorligt) aus \*dvis-, \*bris 'dreimal' aus \*tris angetreten'. da auch terni, quaterni deutlich mit ter, quater zusammenhängen, so ist es wahrscheinlich, dass auch bīni, trīni aus "bis-ni, tris-ni entstanden und mit den

aisl. bildungen identisch sind. dann muss aber die annahme nächsten zusammenhangs von bīni mit lit. dvynù 'zwillinge' abgelehnt werden. zu diesem gehört nur ags. twin 'zwirn'. die Italiker teilen mit den Germanen drei ausdrücke für jahreszeiten (s. 145 anm 1): 1) lat annus, got. aþn, 2) annōna (für \*ānōna) zu got. asans 'erntezeit', 3) vēr zu an. vár 'frühling'; K. meint, dass schon in uralter zeit \*vesr zu \*vēr geworden sei. das italisch-lituslavische sprachgut stellt K. s. 146 ff zusammen. der name des goldes aurum ist frühzeitig auf dem handelswege von Italien über keltisches nnd germ. gebiet zu den Ästiern gelangt (s. 150).

Wie diese kreuzungen zu stande gekommen sind, ist im einzelnen nicht zu sagen. urzeitliche völkervermischungen und völkerverschiebungen sind nicht aus der berechnung zu lassen (s. 152). uns unbekannte zwischenvölker können wandernd sprachlichen austausch vermittelt haben (vgl. namentlich s. 142

mitte). -

Dies ist der inhalt jenes teils des buchs, welcher den germanisten direct mit angeht. man wird auch aus dem auszuge erkennen, dass K. ruhig und sachlich ans werk geht, mit kritik, die nicht ergebnislos ist. neue, selbständige und bedeutende gedanken wird man allerdings nicht finden. die nüchterne art K.s hätte noch vor zwei decennien, in den zeiten des sturms und dranges, wenig gewürkt, heute und in hinkunft kann sie auf die dankbare zustimmung der leser rechnen.

Es ligt in der natur dieses teils des buches, dass es mehr schutt wegzuräumen galt, als eigentlich zu bauen. es bleibt die frage, ob K. nicht mit vielem würklich wertlosen auch wertvolles verworfen hat. K.s ausführungen entsprechen dem allgemeinen nihilismus in allen höheren fragen unsrer wissenschaft, sie entsprechen einem gewissen tiefstande unsrer hoffnungen in bezug auf diese letzten und schwierigsten fragen unsrer disciplin, und ich muss gestehn, dass ich glaube, wir werden unsre erwartungen noch tiefer herabstimmen müssen. den keim zu dieser weitern entwicklung hat K. selbst gelegt und ihn mit zweifeln reichlich befruchtet. wo er selbst führen will, treffen ihn alle seine eigenen bedenken.

Er geht über JSchmidt hinaus und legt den partiellen übereinstimmungen der idg. sprachen besondern wert bei. die ganze alte geschichte der sprachen könne blofs die antwort geben auf die frage der nähern verwantschaften. wie sollen wir aber die — sozusagen — prähistorische geschichte erforschen? K. meint, dass eben die partiellen übereinstimmungen sie uns kennen lehren.

Es existieren zb. zwischen dem äußersten osten und westen solche sprachliche übereinstimmungen, die sonst nicht vorkommen. also muss nach K. einstmals ein volk zwischen Kelten und Ariern gewandert sein, das sprachliches gut von einem ende zum an-

dern brachte und dann aufgesogen wurde und verschwand. eine solche annahme kann ich mit K.s sonstigen ansichten schwer in zusammenhang bringen. bei andern forschern tadelt es K., dass sie zu irgend einer hypothese extra ein volk 'erfinden', was er doch hier selbst tut. sehr merkwürdig ist auch, dass dieses volk auf der langen wanderstrecke just bloß dem endvolke sprachliches material überliefert haben soll, ohne ein einziges zwischenglied im norden oder süden zu beglücken. das letztere ist um so auffallender, als die Indogermanen nach K. in einem langen, schmalen streifen zwischen dem Atlantischen ocean und Iran saßen, sodass schwer abzusehen ist, wie zwischen norden und süden so viel platz für unbehinderte völkerwanderungen gewesen sein konnte.

JSchmidt hat die verwantschaftsverhältnisse der ungefähr schon in historischer art angeordneten idg. völker m. e. endgiltig bewiesen und seine hypothese der wellenausbreitung beweist jeden tag die lebendige erfahrung dem culturforscher - gewis ein glänzender triumph von Schmidts ansicht. auch K. hat dagegen nichts einzuwenden, nur die partiellen übereinstimmungen nicht benachbarter völker will er deuten : er legt ihnen so viel wert bei. dass er - ohne es zu merken - Schmidts theorie carikiert und ad absurdum führt, mit dem steigenden wert und der bedeutung der sprachlichen beziehungen aufserhalb Schmidts kette fällt aber das zwingende der verwertung von übereinstimmungen benachbarter sprachen. wenn K. zb. wichtige übereinstimmungen zwischen arisch und keltisch findet, dann ist der logische schluss doch nur der, dass auch die übereinstimmungen benachbarter sprachen gar nichts beweisen. Schmidt wird nun wol doch recht behalten, aber eben mit der einschränkung, dass, wie bereits angedeutet, die idg. ursitze in Europa zu suchen sind. ich muss auch jetzt noch sagen, dass mir wellentheorie und asiatische urheimat unvereinbar zu sein scheinen. Schmidt hat meine zweifel nicht beseitigt 1, und mich dünkt, dass man gegen Schmidts theorie von der asiatischen urheimat gar nichts besseres einwenden kann, als Schmidts nachweis der verwantschaftsverhältnisse der idg. völker - seine wellentheorie. die partiellen übereinstimmungen nicht benachbarter teile der Indogermanen muss man entweder durch verlust des sprachguts innerhalb der zwischenvölker erklären oder man muss überhaupt bei dem jetzigen stand unsers wissens auf eine erklärung verzichten. Brugmann hat schon auf die möglichkeit von zufällen hingewiesen. ist es denn aber ein zufall zu nennen, wenn zwei oder mehrere sprachen in einem halben oder ganzen dutzend erscheinungen auf dieselbe neubildung kommen? oder wär es nicht umgekehrt der größere zufall, wenn sich solche

vgl. JSchmidt Die urheimat der Indogermanen, Abhandlungen d. kgl. preuß. akad. d. wissensch., Berlin 1890, sa. s. 19.

dinge nicht ereignet hätten? was soll es beweisen, dass osten und westen allein in der gleichung \* $r\bar{e}ks$  'könig' zusammentreffen, da doch das primitive wurzelverb gleichmäßig dort und da zu dieser bildung führen konnte?

Weil K. von der europäischen urheimat überzeugt ist, folgt für ihn weiter, dass auch für die erschließung der urcultur der Indogermanen die europäischen prähistorischen überreste zu verwerten seien, denn mit recht legt K. dem 'idg. lexikon' zur erforschung dieser tatsachen wenig wert bei. leider ist es auch K. nicht gelungen, den geringsten beweis dafür zu erbringen, dass die prähistorischen europäischen funde den Indogermanen selbst zuzuschreiben seien. eine bestimmte antwort auf die frage, welcher teil dieser überreste der cultur der idg. völker zuzusprechen ist, scheint bis heute noch nicht möglich zu sein. ich komme darin mit K. überein, dass auch ich möglichst viel davon unsern idg. ahnen zuweisen möchte.

Ich heb es nochmals hervor, dass die ähnlichkeiten der sprachlichen tatsachen zwischen benachbarten völkern mir nur wie K. an eine urheimat in Europa und etwa in den nächsten teilen Asiens zu glauben gestatten, und bin schon früher der jetzt von K. ausgesprochenen meinung gewesen, dass uns zur erschliefsung einer noch ferner liegenden urheimat jedes wissenschaftliche kriterium fehlt.

Zu diesen allgemeinen darlegungen seien noch einige bemerkungen zu einzelnen stellen erlaubt.

'Aber neben das grammatische handbuch hat, meine ich, eine darstellung zu treten, welche die entwicklung der sprache in ihrer ganzen breite, von periode zu periode, schildert und den zusammenhang mit dem culturleben und der nationalen entwicklung der träger der sprache nachweist — eine würkliche sprachgeschichte's. 10. dass das endziel der sprachgeschichte ist, die zusammenhänge sprachlicher entwicklung mit den ganzen geschichtlichen schicksalen und den culturellen fortschritten zu begreifen, ist gewis kein neuer gedanke. das wort 'national' möcht ich aus dem satze K.s streichen. worauf man aber billich gespannt sein kann, ist, wie K. sich die praktische durchführung dieser erkenntnis denkt, in der vorliegenden 'einleitung' seh ich noch keinen ansatz zur durchführung eines ähnlichen planes. jedesfalls bin ich aber auch überzeugt, dass spracherklärung die kenntnis der sachen voraussetzt, des sinnes und des mit den wörtern gemeinten culturmaterials. es wäre nicht der mühe wert, solche dinge zu sagen, wenn man nicht der allein formalistischen sprachbetrachtung gewöhnlich zu viel, oft ausschliefsliche bedeutung beilegte.

K. hält es für unwahrscheinlich, dass es je eine idg. bezeichnung für 'eins' gegeben hat (s. 11). das ist eine so tapfere bemerkung, dass sie sofort den leser für den autor einzunehmen im stande ist, in der tat weichen \*oino-, \*oiuo-, \*sem genug von einander ab. aber K. wird doch gerade so gut wie die andern forscher annehmen müssen, dass es doch einmal eine gemeinsame bezeichnung gab, und wär es auch nur bei jenem gewissen idg. urstämmehen, von dem wir gar nichts wissen (s. 59). mit demselben rechte kann man nachweisen, dass die Idgg, keine gemeinsame bezeichnung für 'zweiter' hatten (ai. dvitiva, lat. secundus, gr. δεύτερος, got. anhar), natürlich auch für 'erster' nicht, ebensowenig für 'elf, zwölf' uam., während doch die sache so steht, dass gr. olvn 'ass' das gr. είς schon als das jungere erscheinen lässt und dann nur mehr \*oino- \*oiuo- zurückbleiben (welche beide schon recht nahe liegen), weil ai. eka- sich wider durch aps. aiva, av. aēva- als das jungere erweist. ähnlich verhält es sich doch - nach allgemeiner annahme - mit dvådaça, δώδεκα, duodecim gegen got. tvalif, lit. dvýlika, dh. niemand leugnet eine urform, man sucht nur den grund der abweichung, der wider durch beeinflussung aus andern sprachen (so in diesem falle) oder durch vorgänge derselben sprache sich ergeben haben kann. K. sieht nun wol, dass schon zahlen wie 11. 21 usw. die existenz einer 'eins' voraussetzen, aber er bleibt dabei, dass das zahlwort für 'eins' jünger sein müsse, als die für 2-10, was wenige ihm werden nachfühlen können.

K.s kritik des wortes 'urindogermanisch' führt ihn dazu, drei sachliche bedeutungen daraus zu entwickeln : ursprachlich, gemeinindogermanisch und altindogermanisch (s. 12ff), diese drei begriffe sind wohl auseinanderzuhalten, denn ein ursprachliches wort kann ja auch blofs einem teile dessen angehört haben, was wir schon 'ursprache' nennen können, muss also nicht 'gemeinindogermanisch' gewesen sein, dagegen muss ein gemeinindogermanisches wort, dh. ein wort, bei dem die gröstmögliche verbreitung historisch beglaubigt ist, noch nicht ursprachlich sein. weil es sich auch später bei schon bestehnden leichten dialektgrenzen noch verbreitet haben kann, und endlich kann ein wort sehr alt sein, 'altindogermanisch', ohne je ursprachlich oder

gemeinindogermanisch gewesen zu sein.

Das ist alles richtig, ist auch nichts andres, als das, was die andern ja auch glauben, aber irgend eine praktische consequenz folgt daraus nicht. Brugmann wird, wie bisher, in allen drei fällen 'uridg.' schreiben, die andern werden 'idg.' setzen, und das genügt auch vollständig. auch 'gemeinindogermanisch' anzuwenden, werden wir uns hüten müssen, weil doch niemand weiß, ob irgend ein sonst überall belegtes wort auch dort vorhanden war, wo wir nur sehr wenig oder so gut wie gar kein material vorliegen haben. wenn K. s. 21 sagt, aus der gleichung ai. yugám, gr. ζυγόν, got. juk, asl. igo, lit. jùngas folge noch nicht, dass die Indogermanen das joch gekannt haben, so braucht man sich noch nicht bange machen zu lassen. auch wenn das wort

bei einem teile nur entstanden ist mit der sache selbst und sich zu den andern teilen verbreitet hat, so ist es jedesfalls so alt, dass wir es weiter ruhig den Indogermanen zuschreiben werden, wie 'rad', 'achse', 'nabe', zumal ja K. selbst glaubt, dass schon das urvolk dialektische differenzen hatte. die linguistische paläontologie, die gewis einen berechtigten kern hat, wird sich durch diesen schreckschuss K.s schwerlich ins bockshorn jagen lassen.

S. 95 bezieht sich K. auf meine schrift 'Versprechen und verlesen' und nennt die sprechfehler 'individuell', während ich ihm ruhig, ohne ihn je gesehen zu haben, hiermit die versicherung senden kann, dass auch er sich nach den von mir gegebenen regeln verspricht und dass sich jeder so verspricht. ich komme auf K.s worte vielleicht noch in dem bald erscheinenden it bd von 'Versprechen und verlesen' zurück. gerne stimm ich K.s. 105 zu, wenn er sagt, 'für das lautphysiologisch mögliche gibt es eigentlich keine grenzen', was auch mir den wert der lautphysiologie für die historische sprachbetrachtung sehr herabzusetzen geeignet erscheint.

Zu der augeblich Italikern, Kelten, Germanen gemeinsamen verlegung des haupttons auf die erste silbe des wortes vgl. jetzt wider HHirt Idg. f. 9, 290. ich möchte vorläufig noch die ganze

frage als nicht spruchreif ansehen.

So viel ich sehen kann, ligt gar kein ernster grund vor anzunehmen (s. 123), dass die hochdeutsche lautverschiebung 'auf der verschmelzung keltischer elemente mit den Germanen im südlichen und südwestlichen Deutschland beruht'. K. selbst sagt klar und deutlich s. 121: 'natürlich haben wir aber nur da das recht, einen solchen vorgang anzunehmen, wo der sprachwechsel würklich erwiesen ist und die sprachliche veränderung in der richtung des alten idioms ligt'. die letzte forderung ist die selbstverständliche, und da hätt ich allerdings gerne den gesehen, der nachweist, dass die zweite lautverschiebung in der richtung des keltischen ligt! ich glaube, dass HHirt, der bei allen großen sprachlichen veränderungen an mischung denkt, arg in der irre geht, was übrigens auch K. meint.

Den germanisten werden noch folgende details interessieren. K. setzt s. 74 anm. 2 zu an. hvalr, ahd. wal das lat. squalus 'meersaufisch, art haie'. über die sprachlichen beziehungen zwischen Germanen und Griechen vgl. K. s. 167. daselbst citiert er  $z\alpha\nu\vartheta\dot{\nu}\lambda\eta$ : got. gunds 'geschwür', ahd. gund 'eiter',  $z\dot{\alpha}\lambda\eta$  ion.  $z\dot{\eta}\lambda\eta$ : an. haull, ahd. hōla 'hernia'. auch in einem \*ak-ous- 'ein scharfes ohr habend', dh. in dem davon abgeleiteten denominativum lässt K. Germanen und Griechen zusammentreffen. die übereinstimmung bleibt auch dann, wenn man zusammenhang mit w. \*ak 'scharf sein' dankend ablehnt. zahlreich oder besonders wichtig sind diese griechisch-german. übereinstimmungen gewis-

nicht. die Italiker stimmen nur mit den Germanen in drei ausdrücken für jahreszeiten überein (s. 145 anm.): annus, got. aþn; annōna (für \*ānōna mit angleichung an annus), got. asans; vēr, an. vār. gegenüber lit. vasarā, gr. ĕaǫ meint K. an einen alten übergang von \*vesr: \*vēr denken zu dürfen, etwa wie Kluge \*vēro- 'wahr' aus einem \*vesr- hergeleitet hat. die 'sacralgeschichtlich wichtige lat.-germ. gleichung' lat. victima 'opfertier': got. veihs, veihan nimmt auch K. ebenda an.

Druckfehler sind leider genug stehn geblieben. s. 64 steht ein unverständliches 'einer so großen anschauung der Indogermanen', s. 83 steht ' $\alpha i_i \omega \varsigma$  aiol.  $i'\omega \varsigma'$ , s. 108 'skr.  $p \dot{\alpha} \dot{\varsigma} \dot{\omega} \dot{\varsigma}$  für  $p \dot{\alpha} \dot{\varsigma} \dot{\omega} \dot{\varsigma}$  für  $\dot{\varsigma} \dot{\omega} \dot{\zeta} \dot{\omega} \dot{\varsigma}$ , s. 172 sind die nummern der anm. verdruckt, s. 145 steht in anm. 1 unten st für ist usw.

Wien [Graz] 1899. Rudolf Meringer.

Die schwellformen des verstypus A in der altsächsischen bibeldichtung, von Hermann Saftien. Bonner diss. Bonn, universitätsbuchdruckerei von Carl Georgi, 1898. 53 ss. 8°.

Es ist nicht leicht, über diese schrift zu berichten; denn sie ist im grunde ein einzelnes capitel mitten aus einem größeren ungeschriebenen zusammenhang heraus. der verf. verhehlt nicht, dass zeit und raum seiner arbeit grenzen gesteckt haben, die sich mit dem gegenstande nicht recht vertragen. die widerkehrenden bemerkungen, dass dies noch zu untersuchen wäre, jenes noch einer vorarbeit bedürfte, geben dem ganzen das gepräge des provisorischen. man fragt sich mit unbehagen: wird die gesamtrechnung auch stimmen — schon nur innerhalb der altsächsischen dichtung? und dann das draufsen liegende: kaum ein paar mal wird der hier behandelte ausschnitt von versformen in flüchtigem zusammenhang gezeigt mit versen des Beowulf; von den andern ae, epen, die für die vergleichung viel ergiebiger wären, ist nicht die rede, ebensowenig von hd. und nord, stabreimversen; ganz zu schweigen von einem ausblick auf die uns näher liegenden, sichrer zu fassenden versgebilde. neben diesem verzicht, das einzelne ins ganze einzufügen, will es weniger besagen, dass S. seinen standpunct dem altgermanischen verse gegenüber nur kurz andeutet, ohne jede begründung, obwohl er von allen vorhandenen theorien nicht unerheblich abweicht. denn was S. zu erweisen sucht, ist wenigstens bis zu einem gewissen grade neutral: manches ließe sich mutatis mutandis in verschiedene auffassungen vom stabreimvers eingliedern. S. sieht denn auch von allgemeineren folgerungen ab; die fragen erster ordnung bleiben in ruhe. aber ich kann doch nicht finden, dass die schrift durch sich selbst den versuch rechtfertige, auf diesem unsichern erdreich eine so eng umgrenzte frage in angriff zu nehmen.

S. geht von viertactigkeit des kurzverses aus. er sucht der übergroßen silbenzahl im auftact und im 1 verstact der as. dichtung

aus dem wege zu gehn. er kommt s. 11 zu der ansicht, dass zweisilbige senkung im A-verse (,,,,) im allgemeinen nicht überschritten werde. darnach ist nicht zu betonen

Crist an enero cópstèdi skénkeon endi scápunárdòs,

sondern

Crist an ènero cópstèdi skénkeon èndi scápuuárdos;

also nicht typus D, sondern A 'mit abweichendem versausgang'. wie man sieht, befreit sich S. hier von dem alten axiom der vierhebungslehre, dass  $2 \ge k$ einen schlusstact füllen könne. — auch 'A 3'-verse (: mit stabreim nur in der dritten hebung) können diese form haben; vom standpunct der zweihebungslehre ausgedrückt: der stabreimtypus xa ist nicht auf den ausgang  $2 \ge k$ eschränkt. hiebei werden wider silbenreiche erste tacte bezw. (bei 2-tactiger messung) auftacte vermieden. S. betont

than skedid he thèa farduanan màn

usw. (s. 24). auch den geraden kurzversen ist diese stellung des stabes zuzuerkennen. anderseits gelangt man auch dazu, ungerade verse mit stabender 3 und 4 hebung zu lesen:

èr scalt thù thi simbla gesonien

u. ähnl. (s. 30). 'die eigentlichen schwellverse' kennzeichnet der schluss  $2 \times (8) \times 8$  jene A-typen mit abweichendem ausgang wären als 'schwellverse zweiten grades' (s. 42) zu benennen. eine 'scharfe natürliche grenze' zwischen diesen beiden gruppen und den gewöhnlichen versen gibt es nicht (s. 42 f.). S. bringt noch eine reihe 'hilfsmittel', um die einordnung mehrdeutiger verse zu ermöglichen. dabei wird gewicht gelegt auf die nachbarschaft der betreffenden zeilen; die grenzen der senkungssilben werden zt. noch enger gezogen. gewisse einzelheiten erschließt S., indem er in beachtenswerter weise formelhafte wortgruppen nach ihrem ungleichen auftreten im 1 und 2 kurzvers verfolgt.

Eine auseinandersetzung mit S.s ansichten könnte nur von einer der vierhebungstheorien aus, wie sie Koegel, Kaluza, Trautmann ua. dargestellt haben, mit nutzen unternommen werden. mit der zweitacttheorie, zu der sich ref. bekennt, hat S. einige specielle berührungen: die annahme sogen. akatalektischer verse

(s. o.); messungen wie

hófuuard hérren sines

und manche andre; auch die meinung, dass sich die 'schwellverse' nicht durch verlängertes grundmaß, sondern durch gedrängtere füllung auszeichnen, find ich immer noch die wahrscheinlichste. dass die stabform xa auch im geraden kurzvers zu recht bestehe, wird zweifellos durch manche as. (und ae.) verse nahegelegt; die sache scheint mir discutabel, aber durch S. nicht bewiesen. unmöglich dagegen kommen mir messungen vor wie

that thar unard gumono barnun in habad gennihid selbo

usw. (s. 28. 30. 35). indem hier die beiden gipfel der wortreihe in die zweite vershälfte hinausgedrängt werden und nachdruckslose glieder sich breit über die erste hälfte ausdehnen, entsteht ein misverhältnis der gewichtsverteilung, das dem innersten gesetz des stabreimverses, so wie ich ihn fasse, zuwiderläuft. aber dies rührt an einen punct, der von der vierhebungslehre überhaupt misachtet wird: das verhältnis zwischen dem rhetorischen gehalt der satzteile und dem zeitlichen maß, das sie als versteile

erlangen; die eigentliche disposition der massen.

Durch die entfernung der überlangen auftacte und senkungen kommt sicherlich ein rhythmus heraus, der an unsre zungenfertigkeit geringere ansprüche stellt und dem flusse mancher reimverse viel näher ligt. aber die anknüpfung an die übrigen stabreimverse, die ae., ahd., an., auch diejenigen as., die sich mit weniger silben behelfen, wird im grunde bei S.s verfahren unmöglich. die eigentlichen und uneigentlichen schwellverse erscheinen nicht mehr als eine weitgehende, aber stufenweise zu verfolgende steigerung, eine hypertrophie gewisser seit alters vorhandener ansätze. es tritt an einer stelle ein bruch ein: geht es über eine bestimmte silbenmenge hinaus, so wird, bei sonst übereinstimmendem sprachrhythmischem bau, plötzlich anders rhythmisiert. diese bedenkliche wendung müste bei einer umfassenden vorführung und gliederung des stoffes klar hervortreten.

Berlin, 30 september 1899.

Andreas Heusler.

Kleinere altsächsische sprachdenkmäler mit anmerkungen und glossar herausgegeben von Elis Wadstein. [Niederdeutsche denkmäler. herausgegeben vom verein für niederdeutsche sprachforschung. band vi.] Norden und Leipzig, Soltau, 1899. xv und 250 ss. 8°. — 7,50 m.

Es gereicht mir zu lebhafter befriedigung, dass meine kritik von Gallées Alts. sprachdenkmälern Anz. xxII und der dort geführte nachweis ihrer totalen unbrauchbarkeit so rasch den anstofs für vorliegende sammlung abgegeben hat, welche die bei Gallée vereinigten stücke (s. ihr verzeichnis Anz. aao. 267 f) mit recht um die nrn 10. 12. 18. 23. 25. 26 kürzt, dagegen um einen abschnitt aus dem ältesten Werdener heberegister (zuletzt abgedruckt MSD<sup>3</sup> II 371), um die Leidener Vegetiusgll. (Ahd. gll. и 625), ein Wiener Vergilfragment (Ahd. gll. и 719) und vier Gandersheimer gll. (Ahd. gll. iv 374 anm.) vermehrt. denn der neue bearbeiter besitzt gerade diejenigen eigenschaften in seltenem masse, welche Gallée schmerzlichst vermissen liefs : peinliche gewissenhaftigkeit in der widergabe des handschriftlichen befundes und minutiöse sorgfalt bei der correctur. in folge dessen hat er den bruchstücken des Psalmencommentars (MSD LXXI. Gallée 14) und den Düsseldorfer Gregorgll. (Gallée 3) eine so völlig veränderte gestalt geben können, dass alle künftige beschäftigung mit ihnen von seinen lesungen ausgehn muss. aber seiner rastlosen mühe danken willkommene besserungen und ergänzungen im einzelnen auch die meisten übrigen texte. unter ihnen gehören einige der zusammenhängenden denkmäler und der gröste teil der gll. sowol der alts. wie der ahd. litteratur an. in keiner sammlung der kleinern ahd. sprachreste wird man das Taufgelöbnis, den Beichtspiegel, die segen gegen würmer und pferdelähme, das Abecedarium nordmannicum entbehren können. die mehrzahl aber der alts. gll. geht zurück auf hd. vorlagen: sie müssen darum in einem ahd. wb. volle berücksichtigung finden. ein solches wird bekanntlich von mir geplant. um dort nicht genötigt zu sein, die citate zu häufen, will ich hier darlegen, was W.s buch für den ahd. sprachschatz an neuem bringt.

Im Abecedarium (MSD v) setzt W., gewis richtig, z. 4

is themo statt ist himo ein.

Ganz unwahrscheinlich dünkt mich hingegen seine lesung des ersten wortes im Taufgelöbnis (MSD L1) als forsaichistu: ai soll bezeichnung des umlauts sein. der kleine strich oben zwischen a und c ähnelt nach den facsimilibus einem i durchaus nicht. dies zeigt sonst einen nach unten zu sich verjüngenden ductus und starke biegung des obern endes nach links, während jenes übergeschriebene zeichen unten stark und oben ohne neigung gebildet ist. ich möchte darin eher einen vorzeitigen ansatz zum folgenden h erblicken.

SPeterer<sup>1</sup> gll. (Ahd. gll. 1. 11. 1v). 1617, 17 scenkio (bei mir druckfehler skenkio). 11353, 16 astę. 494, 36 hizihti (verschrieben für bizihti, obwol diese lesung statt der meinen Inzihti noch nicht über allen zweifel erhaben scheint). 497, 65 thruth (bei mir druckfehler truth). 497, 67 Specculum. 498 anm. 17

décoris ab.

Düsseldorfer Prudentiusgll. (Ahd. gll. n 575 ff). vor 575, 1 Inuitatorium [librum] spanandelica 1°— Gennadius De viris illustribus. 575, 5 s. me dara dar(a)². nach 575, 38 Fundit hie 2°—51. 575, 39 unter girvnnunon steht noch quagul (dies wort belegt Diefenbach s. v. coagulum aus zwei jungen glossaren). 575 anm. 13 ana (deutsch) ruit (lat.) statt anabatut ist ganz unsichre vermutung. nach 576, 18 Liquesce, id est euanesce. uersuint 5°—146. 577, 6 bigéngitha. nach 578, 23 Nuntia sia 14°—399. Audiit thé 14°—424. nach 578, 63 Subtacitam uegniun (eingekratzt) 21°—174. 579, 36 Rath. rath. 582, 34 thégnos. 582, 51 hóp. 583, 26 scérsáhssón. 583, 49 vielleicht té. nach 584, 26 Infrequenti filo 59°—218. 585, 32 dürste mein dogal-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> W. nennt sie SPetrier. dem Schweden verzeiht man diese misbildung. aber der Deutsche Holthausen hätte nicht in seinem Alts. elementarbuch sie weiterverbreiten sollen.

<sup>2</sup> runde klammern bei W. schließen unsichre buchstaben ein.

nussion vor W.s dogalnussion den vorzug verdienen. 585, 73 ergänzt W. gi... únua zu gigarúnua. 586,44 zieht er nach Heynes vorgang ovarmódigo zum nächsten wort turgida; aber ovarmódigo kann auch adverb sein, parallel zu iuilo, das W. im glossar unbegreiflicher weise für einen gen, plur, des substantivs uvil ansieht. 587, 66 ácáldóda. 587 anm. 1 ist die lesung resp. ergänzung furgard 'fenergabel' sehr wenig glaublich. 558, 1 landouo (bei mir lantouo druckfehler). 588, 6 gisiaha. 588, 34 grauon. 588, 76 méthértiklika (-ca bei mir druckfehler). 588, 80 só (das zweite mal). 589, 7 bescermian. nach 589, 26 Ut so 65<sup>d</sup>—21. 589, 65 of. nach 590, 35 Uirgulas u(a)ldon (eingekratzt) 67d-78.

Pariser Prudentiusgll. (Ahd. gll. n 595). nach 595, 12 Calathos senkiphatu 151°-327. Lora sel 151°-335. nach 595, 16 Cesariem loci 151b-358. nach 595, 35 Fuluis brunrad 155a-470. nach 595, 36 über baculo v. 485 auf bl. 155b ein sehr zweifelhaftes nul, das W. gleich Gallée für mid nimmt. nach 595, 44 Coreis motsandium 161b-688: im glossar ändert W. zu motfandium und erklärt 'art contertanz'. mir erscheint ein dat. pl. auf -m bei den sonst stark geschwächten endungen dieser glossatur unglaublich. anm. 2 gisomuuard wird richtig als gisom-

uuard = qisamuuardon gedeutet.

Für die Oxforder Vergilgll. (Ahd. gll. 11716ff) konnte von mir nur eine copie Madans benutzt werden. die collationen Kluges (Zs. 28, 260), Gallées, Napiers (bei W. s. 152) und W.s selbst (s. xiv) ergeben nun folgendes: 716, 4 uiuhtan. nach 716, 23 Ubere udere 7<sup>b</sup>—G. ш 309. 716, 24 gederun. nach 716, 24 Stiria cakeli (k aus corr.?) 8<sup>a</sup>-366. 716, 36 drana. nach 716, 45 Crateras bikerias 111b-724. Proluit big(a)t 111b-739. 716.52 unirthiganen, an unterstrichen. 716,56 murbraca 116b. vor 717,1 Lucifer dagsterra (vielleicht stand ein buchstab zwischen g und s)  $117^a - 801$ . nach 717, 5 (Notas) notun 121b-444. vor 717, 19 Dotales unithumlica 125°-104. 717, 26 scridscos. nach 717, 32 (Fama) imarida  $131^{\rm b}$ —v 106. nach 717, 34 () Contos st(an)ge (davor etwas verwischt)  $132^{\rm b}$ —208. nach 717, 42 () Cestus coluan 134b-379. nach 718, 10 (Colo) colus uuakka 159a-409. (Penso) dis(e)ne 159a-412. nach 718, 15 (Tela) spin 167a-489. nach 718, 26 Quin neuan 170°-x 23. nach 725, 10 Renones cursing 73<sup>b</sup> - 383. 725, 23 1. 83<sup>b</sup>. 24 ungeldan. 726, 9 hulis. nach 726, 21 Mistica. quasi mundantur palea. a frumento cum uuanna (falls da nicht lat. vanno vorligt)  $87^{b}$ — 166. 726, 46 f chràpho. 726, 79 raphusla. endlich hat der schreiber des codex nicht Tibericus (Ahd. gll. iv 588, 15), sondern Tidericus geheißen. nicht aber scheinen mir deutschen ursprungs zu sein die worte uidere theathe über scena ut uersis 5° G. m 24 : ich vermute, dass darin eine verderbnis von theatrum steckt, ebenso wenig kann ich W. s. xiv beistimmen, wenn er in forths bl. 119b etwas deutsches

sieht. als randgl. zu proluuies steht dort nach Madans abdruck und abschrift forthseffusio und darunter i. gesscod est. da damit nichts anzufangen war und der Serviuscommentar sordis effusio bot, so hielt ich forths für eine graphisch leicht begreifliche corruptel von sordis und setzte letzteres 717, 2 in den text. anders vermag ich auch jetzt die sache nicht zu beurteilen. denn was soll W.s nach gesscod vorgenommener ergänzungsversuch forthscod bedeuten? gesscod ist substantiv zu gescon 'oscitare', ein substantiv, das ich auch Ahd. gll. 111 508, 59 als übersetzung von singultum widerherstellen konnte; W.s erklärung im glossar gesscod = gi-skod — also zu skietan gehörig? — ist die denkbar unwahrscheinlichste.

Essener evangeliengll. (Ahd. gll. iv 286 ff). 287, 2 gimerkta; b(e)quam .. 22 iam] tamen. 23 mág; gi uúnnian. 30f doctrene. 288, 38 guodi. 289, 52 binuérida. 289, 53 nidtanna. nach 289, 58 () Cum so sia 48b-15, 24. nach 290, 8 () Quam filu m(i)kila 50°-16, 26. 292, 33 fleonthi. nach 292, 48 Prophetiza rad nu 65°-26, 68. 294, 41 uuirthid, d aber unsicher. 295 anm. 1 afth nimmt W. für afthe und bezieht es auf si homo in einer marginalnote zu 4, 27. 295 anm. 4 bi themo gehört hinter mittit am schluss einer randgl. zu 4, 26. nach 296, 35 Habraham is 104°-3, S. 296, 60 fefra (bei mir druckfehler febra). 297, 17 herduom. nach 298, 33 () Insinuat meind a) 126°-17, 37. 298, 37 fallt die von mir, weil sie meiner abschrift fehlte, Gallées text entnommene gl. (Timui) ec hovada fort, dgl. anm. 15 Terre motus erdon unagi sowie 299, 23 () Satane est, froon proprium. 298, 66 alis(o) gilesti. 298, 68 lab. 299 anm. 4 endi thia gehört vielle cht zu 22, 24 eos. nach 299, 36 () Orauit prolixius so 133°-22, 43. 299, 54 tha (bei mir druckfehler tho). 299, 64 zieht W. zu der marginalgl. für quod sibi inmerito arrogaret regiam potestatem, 300, 19 zu 23, 23. 301 anm. 2 te, ohne dass davor etwas erloschen wäre. 301, 36 gimendon, kaum gimendun. 301, 38 bezieht W. auf 4, 7. nur eine scheinbare differenz ligt 301, 30. 302, 14. 303, 10 vor: das sign der hs. löste W. in significauit auf, ich, gestützt auf 301, 49, in significat. vor 299, 31 las W. noch ein at über sacculum 22, 36, das er dann höchst unwahrscheinlich zu atsac (speisesack) ergänzte: dies at kann sehr wol zb. supplierte vorsatzpartikel für das folgende tollat sein. wer von uns 299, 33 (W. nohu(an), ich nohuo::), 299, 57 (W. is, ich ist), 299, 66 (W. iudeon(o), ich iudeon), 300 anm. 4 (W. (o)thes vuas, ich so ... o ... ches vuas), 300, 35 (W. uuerth(lico) angeld(ad), ich uuerthi . . . angeld . . , ergänzt zu uuerthid angeldid) recht hat, steht dahin. in anderen fällen bietet aber mein abdruck, den W. noch nicht benutzen konnte, da seine texte bereits fertig vorlagen, als im mai 1898 der vierte glossenband erschien, das richtigere, wie für einige W. selbst im glossar anerkannt hat: 289, 21 f sán, dóma, látan (bei W. fehlt überall der accent),

290, 9 húttia (W. huttia), 290, 14 sam uurdig (W. samuurdig), 296, 28 si (W. si), 297, 28 gi huuit sce pia (W. g(i)huuit(s)c(e)pi), 298, 1 faruúarta (W. faruuarta), 298, 23 precingit (W. percingit; die hs. hat pcingit), 298, 24 suliches (W. suli thes), 299, 50 lucikerv (W. lucikeru), 299, 53 ein is mehr, 300, 27 gibáron (W. gibaron), 302, 50 deuor f (W. deuorat), 304, 25 tethiv (W. te thiu).

Düsseldorfer Prudentiusfragment (Ahd. gll. iv 345).

345, 17 menfülligó.

Sehr bequem allerdings hat W. die benutzung seiner texte nicht gemacht: es fehlen alle columnenüberschriften; marginalzahlen finden sich nur auf den äußern spalten und mangeln selbst dort, sobald sie mit den gleichfalls vorgerückten blattangaben der hss. in conflict geraten: darum entbehrt ihrer gänzlich zb. s. S8. recht störend würkt auch die reproduction der handschriftlichen verweisungssiglen in randnoten der Essener gll.: wert hat sie höchstens für einen nachvergleicher des codex, der auf diese weise rascher die stellen finden kann, welchen die gll. angehören.

Die den zweiten abschnitt des buches einnehmenden anmerkungen (s. 119—153) geben knappe beschreibungen der hss., orientieren über die bisher erwachsene litteratur und setzen sich mit den ansichten früherer herausgeber auseinander : alles durchaus

verständig, aber ohne dass neues dabei zu tage träte.

Der dritte teil bringt zwei glossare, zunächst ein kurzes verzeichnis der vorkommenden orts- und personennamen (s. 157 bis 165), das mir zu keinem notat anlass gibt. dann ein sehr ausführliches wörterbuch (s. 166-250), und dies misfällt mir in hohem grade, sein zweck ist ein doppelter, einmal soll es alle vorkommenden wörter und wortformen registrieren. dann sieht man aber nicht ein (denn raumgründe können schwerlich maßgebend gewesen sein), warum bei gewissen partikeln, präpositionen, pronominibus nicht sämtliche stellen angegeben wurden, sondern neben vereinzelten beispielen nur die summe der vorkommenden fälle vermerkt ist. mehrfach bleibt man jetzt im zweifel, wie W. bestimmte worte verstanden hat, ob er zb. das te 59a, 8 über in presenti für eine proposition nimmt, oder welcher beurteilung er is 54b, 26 und (o)thes vuas 58a, 27 unterwirft. recht lästig ist auch, dass innerhalb jedes ansatzes die gleichen flexionsformen nicht beisammen stehn, sondern nach den denkmälern ausgeschieden sind: will ich wissen, welche belege für die 3 p. pl. präs. ind. des verbum substantivum existieren, so muss ich unter uuesan an 13 verschiedenen orten nachschauen. der andere zweck des glossars besteht, weil innerhalb der meisten glossaturen auch hd. formen auftreten, in der sonderung des alts. sprachguts von dem hd. sie geschieht vorwiegend in der weise, dass die hd. stichworte mit eckigen klammern umgeben werden. die folge davon aber ist, dass nun niemand, der das glossar nicht vom anfang bis zum ende durchliest, über das volle material verfügt. denn

dasselbe wort erscheint, je nach dem es der text in hd. oder sächsischer oder sächsisch gefärbter gestalt enthielt, an sehr verschiedenen stellen des glossars, ohne dass im allgemeinen verweise stattfänden. so bilden zb. alātan und [arlāzan], āthumtuht und [ātumzuht], binitin und [binizzin], hrōt und [hruoz], sōkjan und [suochen], swegeri und [sweigeri], selbst kolvo und [kolbo] ansätze für sich. ja diese trennung erstreckt sich auch auf vocalisch differierende formen alts. wörter: drano und dreno, errislo und irrislo sind geschieden, bei irrislo wird allerdings auf errislo verwiesen. und wer soll gar in einem alts. wb. kevagon unter k suchen? es wäre gewis ein leichtes gewesen, auch bei vereinigung der zusammengehörigen wortformen und worte für unterscheidung zwischen sächsischem und hd. ursprung zu sorgen. doch wenigstens für die SPeterer gll. ist diese sonderung W. überhaupt nicht gelungen, weil er sich das verhältnis der Carlsruher hs. (a), welcher wir ihre kunde verdanken, zu der SGaller hs. (b) nicht klar gemacht hat (s. 148). dass beide mss. in einem nahen verwantschaftsverhältnis stehn, folgt daraus, dass ihnen in ihren vergleichbaren teilen 375 gll. gemeinsam sind, während 242 nur a, 173 nur b angehören<sup>1</sup>. scheidet man aber zwischen den glossierten büchern, so zeigt sich (unbeschadet minimaler rechenfehler, die mir untergelaufen sein können) folgendes verhältnis: bibelgll.: a + b 113, a 161, b 23. Prudentiusgll.: a + b 129, a 58, b 80. übrige gll.: a + b 133, a 23, b 70, besonders lehrreich ist innerhalb dieser dritten gruppe der abschnitt De virtutibus apostolorum: a + b 66, a 1, b 28; zudem trägt hier keine der in a vorliegenden 67 gll. ein ausgesprochen sächsisches gepräge, daraus erhellt doch, dass die sächsische redaction, welche von a repräsentiert wird, nur besonders gelesene schriften traf, in erster reihe die bibel, in zweiter den Prudentius, während für das buch De virtutibus apostolorum (und ähnlich für die Vita SMartini) a nur eine mehr oder minder treue copie der nicht sächsischen, möglicher weise südfränkischen (dafür spricht auch die herkunft des dritten vertreters der sippe, des Pal. 288, aus Frankental) vorlage darstellt, bei so bewanten umständen ergibt sich, will man aus a den sächsischen bestand ausheben, als kritische norm: ein a mit b gemeinsames wort darf nur dann für sächsisch erklärt werden, wenn seine form specifische saxonismen aufweist. wider diesen grundsatz verstöfst aber W. sehr häufig, der zb. Denni 75<sup>a</sup>, 32 (denne b), hangilla 75<sup>b</sup>, 16 (ebeuso b), circil 76<sup>b</sup>, 31 (ebenso b), ieda 76<sup>b</sup>, 32 (ebenso b), piliri 77<sup>b</sup>, 33 (piliri b), craa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Moureks zählungen im Budweiser programm von 1873 (es ist übrigens nicht čechisch geschrieben, wie W., verleitet durch den von Holder Germ. 22, 405 citierten haupttitel, s. 148 angibt) sind, abgesehen davon, dass sie veralteter ausgaben sich bedienen, darum nicht brauchbar, weil sie die bgänzlich fehlenden abschnitte De SSebastiano, De SDionysio, Cura pastoralis, Regula SBenedicti, Dialogi, Sequentiae, Lex Ribuariorum, De diversis auctoribus mitrechnen und zu gunsten von a in anschlag bringen.

78<sup>b</sup>, 9 (ebenso b) uneingeklammert aufführt. und in gleichem sinne müste gegenüber den bloß in a belegten gll. vorgegangen werden; nur solche worte, welche lauteigentümlichkeiten zeigen, die dem sächsischen idiom allein, nicht auch dem südfränkischen zukommen, dürften als sächsisch gekennzeichnet werden. denn die parallelhs. c (Pal. 288) enthält in der partie, wo sie die controle gestattet (sie reicht leider nur bis in Regum 6, 8), von den 35 gll. a + b 30, von den 6 gll. b 5, von den 78 gll. a 30 vollständig, 4 teilweise, beweist also, dass sehr viele der jetzt nur in a vorfindlichen gll. der gemeinsamen quelle zuzuschreiben sind. demgemäß hätten bei W. als nicht sächsisch eingeklammert werden sollen zb. 73<sup>b</sup>, 20 butticlari (buttigilari c), 74<sup>b</sup>, 28 huuuo (huwo c), 74<sup>b</sup>, 31 horodumil (hordumel c), 74<sup>b</sup>, 36 euuidehsa (ouuede<sup>h</sup>ssa c), 75<sup>a</sup>, 8 lura (lûrun c).

Auch sonst hat die nichtberücksichtigung der SGaller hs. boder mangelnde vertrautheit mit ahd. gll. überhaupt W.s glossar geschädigt. wir finden s.  $240^{\rm b}$  den ansatz: 'flat adj. flach, nicht tief, seicht. P ns flat (f. scip cymba)  $87^{\rm a}$ , 7'. aber flātscip entspricht genau dem flozscif der hs. b, nur mit demselben ā für  $\bar{o}$ , das in  $br\bar{a}dbaccari$   $73^{\rm b}$ , 21 erscheint. zwei zeilen hinter flatscip bietet W.s text des SPetrinus  $87^{\rm a}$ , 9 mancus. manube: lamer: zu manube wird in der anmerkung ein fragezeichen gesetzt. dies würde sich W. haben ersparen können, wenn er ceptus. la mer

zunächst Holders abdruck Germ. 22, 403b: manc'. manube. und dann Hattemer i 276 eingesehen hätte, wo die gl. lautet mancus. manu deceptus. das wort linimenta 90°, 20 ist nicht gesperrt und nicht in das glossar aufgenommen, scheint also nicht für deutsch angesehen worden zu sein. aber meine verweiszahlen Ahd. gll. II 576, 1 konnten W. auf 502 anm. 14 und den dort angeführten aufsatz Francks aufmerksam machen, der hinreichende belege für die deutsche qualität des wortes an die hand gibt. vgl. jetzt auch noch Ahd. gll. III 716, 40.

Doch ich muss noch einen andern einwand gegen das glossar erheben. W. rühmt s. 1xf als einen vorzug desselben, dass es die bedeutungen der deutschen worte genau dem speciellen sinn entsprechend angebe, welchen jeweils ihre lateinischen äquivalente besäfsen. ich sehe darin keinen vorzug, sondern einen nachteil, sowol in pädagogischem betracht, wie schon vor jahren ich gegen Kelle, der ähnliche bahnen in seinem Otfridglossar gewandelt ist, hervorhob, als auch in wissenschaftlichem, weil derartige specialisierungen der bedeutung leicht kühne sprachvergleicher zu bodenlosen etymologien oder altertumsforscher zu luftigen combinationen verleiten. und im grunde beruht W.s verfahren nur auf der vorgefassten meinung, dass unsre glossatoren männer von tiefem verständnis aller feinheiten der lateinischen sprache gewesen seien. 110°, 22 heifst es coturno calciamento uenatricio quod

alii dicunt periscelidas, aut hoson, darauf hin wird im glossar angesetzt 'hosa schw. f. art jagdschuh'. ich versteife mich nicht darauf, dass hoson an der stelle wol nur periscelidas übersetzen soll; aber das ist klar, dass die gleichung hosa: coturnus; calciamentum uenatricium nur auf der durch alle drei bewürkten bedeckung des schienbeins beruht und dass nur der sinn von 'gamasche' oder 'jagdstrumpf' dem deutschen worte gemäß ist. neben dem subst. scimo wird für 106b, 10 ein solches mit kurzem i postuliert, weil es dort umbra übersetzt. ist aber ein schatten nicht auch ein schein? da vela 86a, 27 nicht 'segel', sondern 'vorhänge' bezeichnet, erklärt W. seine glossierung segela für ein st. femininum mit der bedeutung 'leinener vorhang', und construiert für carbasea segelahti 85b, 17 aus ähnlichem grunde gar ein masculinum segelāth 'kostbarer stoff, feine leinewand'. ich brauche kaum zu sagen, dass das adj. segelaht, segelahti 'mit einem segel versehen' sich ebenso zu segal verhält, wie carbaseus zu carbasus. weil lat. zizania ein plural ist und lolium 84a, 31 zizaniorum glossiert, fasst W. hier und  $50^{a}$ , 11 radan als nom. pl. des sg.  $r\bar{u}do$ . aber wenn Ahd. gll. III 111, 59. 264, 56 zizania mit rato, wenn es häufig mit turd, nie mit turda, widergegeben wird, so brauchen wir schwerlich anstand zu nehmen, für unsere stellen den ahd. mhd, neben rato weit verbreiteten sg. ratan anzusetzen. das gleiche gilt für abdomina ámbón 96b, 26. 105b, 4: W. construiert einen sg. ambo. nur Ahd. gll. 11 348, 20 abdomine ābin könnte so gedeutet werden: an allen andern fast zahllosen stellen, an denen abdomen oder abdomina erscheint, lautet die gl. stets amban oder ambana. hodscohe 88b, 9 wird unnützer weise geändert in hodscohe, weil manicis plural ist: vgl. aber in derselben glossatur die singulare speca und slinderi neben den lat, pluralen radiorum und ganearum 88°, 9. 10. für qifadiman gibt W., wenngleich zweifelnd, als bedeutung an 'durch umarmung adoptieren', weil es 83°, 34 affatimire übersetzt, ich meine, der glossator hat den altfränkischen rechtsterminus, in begreiflicher unkenntnis seiner etymologie, mit dem ihm geläufigen wort fadem 'filum' zusammengebracht und dem gemäß verdeutscht. auch die begriffsverengerungen von clauum helta 111a, 6 als 'griff am steuerruder', von felgian cognoscere 46°, 26, 48°, 11, 12 als 'beschlafen' und andere mehr kann ich nicht billigen.

Auch sonst begegnen in dem glossar auf schritt und tritt anstöße. nur einige will ich namhaft machen. 46°, 13 wird collatione ganz wörtlichübersetzt durch das compositum tesamnabrahti, welches die Ahd. gll. 1708, 15 (zisamenebrahti). 1,719, 21 = 1 v 293, 12 und 1 v 294, 24 (cesamaneprahti) bestätigen: ich versteh daher nicht, warum die nachträge s. xv brahti fragweise für einen cj. prät. ansehen. heccor 92°, 8 stellt das glossar unter elkor; richtiger scheint mir, das wort unverändert mit ekir und ahd. eccorôdo zu verbinden. für vsáro gódo rástun puluinar no-

strum 98°, 20 setzt W. ein compositum an godorasta, das hier im acc. sg. stände, dann begreift man aber vsåro, das im glossar s. v. use fehlt, nicht. ich habe die glosse stets als gen. plur. 'nostrorum deorum pulvinar' gefasst. dunkel bleibt mir, weshalb für grabon fossis 86b, 26 ein nom. sg. grab statt grabo statuiert ist. háthilínon pannis 101°, 2 deutet W. nach Heynes vorgang als adj. im sinn von 'hadern, lumpicht', aber der lat. text gibt doch ein subst, an die hand, und ich wüste nicht, was gegen das deminutiv hathilin (vgl. hadel im DWB iv 2, 109) einzuwenden wäre, demselben gelehrten folgend schreibt W. huo 107°, 24 statt des überlieferten huc: indessen gerade die form mit der gutturalis ist nd., s. Ahd. gll. 1 352, 49. m 22, 37. 86, 18. 364, 57. 458, 3. iv 197, 42, 256, 22 und Mnd. wb. и 328°. ebenfalls mit Heyne wird, allerdings zweifelnd, tálhéd pernicitas 106a, 30 als tālhēd 'gefährlichkeit' genommen; aber ahd. gizal 'levis, alacer' ligt gewis näher. denn accentuierung weist in den Straßburger gll. keineswegs immer auf länge, vgl. ándod, stafuúrt, umbiuérbi. in ramon in catastis 81<sup>a</sup>, 8 verzeichnet das glossar unter dem stichwort 'hrama ein foltergerät (?)'. ob dem wort ein anlautendes h zukommt und ob es mit got. hramjan verwant ist, steht dahin; aber wenn W. durchaus die bedeutung specialisieren und sich nicht mit der angabe 'gestell' begnügen wollte, so konnte wenigstens das fragezeichen gespart werden: s. DWB vnt 66. für ingimedodera conducta 114b, 19f findet sich in-medon angesetzt: die bedeutung 'einmieten' würde jedoch schlecht für den zusammenhang passen, zweifellos ist in praposition. hehhring orbis 108°, 14 stellt W. sehr unwahrscheinlich unter hegi-hring: ich vermute herhhring = erthhring mit vorgeschlagenem h wie bei hettaruurtia und mit h für th wie bei unegseeh derselben gll. negagan cassari 82<sup>b</sup>, 15 erklärt W. als ne hagan 'nicht passen, nicht nützen'. das ist eine der vielen mühselig zusammengequälten, nach der lampe riechenden und aller überzeugenden kraft baren conjecturen des buches: denn 1) wäre der ausdruck 'nicht nützen' statt 'zu nichte werden' ein sehr matter, 2) weist sonst der SPetrinus für die negation nur die form ni auf. wahrscheinlich ligt gar kein deutsches,

sondern ein entstelltes lat. wort vor, zb. gagari. zur deutung von cäclereri Thascius  $103^b$ , 5 wurde früher von mir auf das caclari der Trierer gll. (Ahd. gll. n 590, 9) aufmerksam gemacht. ich glaube jetzt, dass wir es mit einer verderbnis von calstereri zu tun haben. aber was soll W.s vermutung 'oder ist caclereri = gaclereri, erklärer, ausleger'? hoffentlich denkt er nicht an eine bildung von clâr! in dem satz nisi granum frumenti cadens in terram mortuum fuerit wird mortuum  $60^a$ , 27 durch endi tekina glossiert. dies fasst W. als te kīna 'zum keim'. in den Essener evangeliengli. sehen wir öfter eine deutsche gl. durch et oder endi eingeführt:  $48^a$ , 18.  $49^a$ , 30.  $50^a$ , 39.  $51^b$ , 16.  $52^a$ , 30.  $54^a$ , 2. 7.  $55^a$ , 4. immer ent-

spricht dann das deutsche wort der form nach genau dem von ihm glossierten lateinischen. ich suche darum auch in tekina ein participium. da giburia 61<sup>a</sup>, 27 f ein n verloren hat, kann auch tekina ein solches eingebüst haben. tekinan aber wäre das ahd. zekinan, mhd. zekinen 'zerkeimt', 'geplatzt', vgl. auch DWB v 455. ein schwaches lazo darf nicht angesetzt werden: die form des SPetrinus 85b, 27 geht mit laze des SGallensis auf laze zurück, welchen dativ dem lat. amento gemäß alle Prudentiushss., in denen überhaupt die gl. vorkommt, ausnahmslos aufweisen. für ufuuanizenti librans 87b, 19 lautet der ansatz des glossars '[ūfwānizen] sw. v. erwägen (?)'. die composition erscheint eigentümlich; mit ufuuarazenti von b weiß ich vollends nichts anzusangen; ich vermute daher, dass wir es mit einer ableitung von huenjan 'quatere, vibrare' zu tun haben. firiwiz 75a, 6 muss als selbständiges wort im glossar entfallen, da meine conjectur firiwizgerni jetzt durch den Pal. 288 (Ahd. gll. iv 259, 11) gestützt wird. werthirian 46<sup>b</sup>, 26. 48<sup>b</sup>, 11 hat Holthausen Elementarbuch § 179 anm. richtig zu widar gezogen (vgl. ahd. werdar für wedar); möglich, dass auch W. derselben ansicht ist, geäußert aber hat er sie nicht. uuirebrūn 109a, 23 scheint mir fehler statt uuirt $br\bar{u}n$ , s. Ahd. gll, iii 684, 36.

Ich resumiere: den texten gebührt der ruhm einer wesentlich fördernden, hochverdienstlichen leistung; der anmerkungsteil genügt allen billigen ansprüchen; aber dem glossar mit seinen meist recht problematischen ansätzen gegenüber ist gröste vorsicht unbedingt geboten, niemals darf ohne philologische prüfung aller angeführten stellen eine grundform oder eine worterklärung blofs auf W.s autorität hin für gesichert erachtet werden.

Mai 1900. Steinmeyer.

1. Mitteilungen aus altdeutschen handschriften. von Anton E. Schönbach. sechstes stück: Über ein mitteldeutsches evangelienwerk aus SPaul. [Sitzungsberichte der kais. akademie der wissenschaften in Wien, phil.-hist. cl. bd cxxxvii, v.] Wien, CGerolds sohn, 1897. 116 ss. 8°.

2. 3. 4. Miscellen aus Grazer handschriften. von Anton E. Schönbach. erste, zweite und dritte reihe. sonderabdrücke aus den Mitteilungen des hist. vereins für Steiermark, xlvi. xlvii. xlviii heft. Graz, verlag des verf.s, 1898. 1899. 1900. 70. 64 und 132 ss. 8°.

5. 6. Studien zur erzählungslitteratur des ma.s. von Anton E. Schönbach. erster teil: Die Reuner relationen. zweiter teil: Die Vorauer novelle. [Sitzungsberichte der kais. akademie der wissenschaften in Wien, philhist. cl. bd cxxxix, v. cxl, iv.] Wien, CGerolds sohn, 1898. 1899. 139 und 94 ss. 8°.

Schönbach behandelt in der an erster stelle genannten schrift ein umfangreiches mitteldeutsches, genauer oberhessisches reimwerk aus der ersten hälfte des 14 jhs., eine zu beginn unvollständige bearbeitung der vier evangelien, die uns in einer hs. des henedictinerklosters SPaul im Lavanttale erhalten ist. bereits Hoffmann vFallersleben hatte über diesen codex Altd. bll. II 83 f

eine kurze notiz gegeben, die bisher aber keine weitere beachtung fand. Sch. analysiert sorgfältig überlieferung, sprache und versbau des werkes, geht der dichterischen tätigkeit des verf.s sowie den litterarischen beziehungen seiner arbeit nach und verzeichnet schliefslich die seltneren worte und wortbedeutungen in alphabetischer anordnung. die resultate der Sch.schen untersuchung sind in kürze folgende.

Die hs. ist von zwei schreibern geschrieben, nach denen dann noch ein corrector tätig war, der vielleicht nach dem exemplare des autors besserte; die vorlage war in abgesetzten versen aufgezeichnet, methodischen wert besitzt ein vom schreiber zweimal geschriebener passus von sechzig versen wegen mehrfacher nicht rein graphischer varianten (s. 6f). wol wegen des fehlenden eingangs wissen wir nicht den namen des übersetzers, er war ein geistlicher, in dem man genauer einen ordensgeistlichen wird vermuten dürfen; für einen 'minoriten' (s. 52) lässt sich würklich beweisendes nicht beibringen, und Sch. selbst deutet es auch nur hypothetisch an. vollständig erhalten sind die übertragungen der evangelien des Marcus, Lucas und Johannes, jedem evangelium ist ein gebet als poetisches vorwort beigegeben — sie sind s. 33 ff zum abdruck gebracht - und zweifellos war es beim Matthäusevangelium ebenso. dass der verf. für seine übertragung die gebundene form wählte, erhöhte die schwierigkeit des problems, und es erklären sich daraus auffallende wortstellungen und compliciertere satzgefüge. im allgemeinen aber hat der verf. genau übersetzt, nur wenige misverständnisse weist Sch. ihm nach (s. 44f). lehrreich ist die vergleichung einzelner textpartien mit den texten andrer übersetzungen, insbes. mit dem md. evangelienbuch des Matthias vBeheim unter zugrundelegung der von Walther in seiner Deutschen bibelübersetzung des ma.s s. 463 ff mitgeteilten proben: Sch. sucht wahrscheinlich zu machen, dass der verf. des SPauler reimwerkes die Vulgata bearbeitete, dabei jedoch häufig eine md. prosaische übersetzung der evangelien, welche die nähere oder entferntere vorlage des Beheimschen evangelienbuchs bildete, zu rate zog und fleissig benutzte; der dichter habe die vorlage von Beheims evangelienbuch in einem zustande gekannt und verwertet, für den die von Walther nachgewiesene beeinflussung durch die München-Grazer evangelienharmonie (Cgm. 532. Zs. 36, 233) noch nicht in frage kam. im wortschatz berührt sich das reimwerk nahe mit andern md. geistlichen dichtungen : namentlich hebt Sch. die auffallende übereinstimmung mit den hessischen gedichten von der Erlösung und hElisabeth hervor, man sei aber aus sprachlichen und metrischen gründen nicht berechtigt, für die drei werke einen gemeinsamen verf. anzunehmen. das evangelienwerk ist jünger, seine metrik weist es der übergangsepoche zu. der verf. hat die genannten werke vorbildlich genommen. das ist, allgemein gefasst, gewis richtig, ich glaube

aber, so wenig ich die wortverwantschaft der dichtungen unterschätze, dass Sch. darin zu weit geht, wenn er von einer 'mit vollem bewustsein' vorgenommenen ausnutzung gerade dieser vorbilder redet; verzeichnet er doch selbst nicht selten auch aus dem Passional und aus Jeroschin übereinstimmungen, die noch wesentlich hätten vermehrt werden können. erwähnenswert ist eine gewisse buntscheckigkeit des wortschatzes, die dem evangeliendichter allein eigen ist : er macht gelegentlich anleihen beim alemannischen und nd., ob aus reimnot? Sch. nimmt es an, doch könnte sich der dichter das ober- und niederdeutsche sprachmaterial auch durch längeren oder kürzeren aufenthalt in jenen gegenden, in die er im ordensinteresse geschickt worden wäre, angeeignet haben, auf jeden fall verdient das werk unsre teilnahme, weil es 'einem wichtigen litterarischen zusammenhange bestimmt eingegliedert werden kann', und mit recht betont Sch. (s. 66 f. 69) bei diesem anlass die notwendigkeit, die von Josef Haupt in seinen Beiträgen zur litt, der deutschen mystiker angeregten, aber bisher meist unberücksichtigt gebliebenen studien über die md. evangelienbearbeitungen wider aufzunehmen und weiter zu verfolgen, sowie an die sichtung des weitschichtigen materials der deutschen plenarien des mas heranzutreten.

In den Miscellen berichtet Sch., meist aus hss. der Grazer universitätsbibliothek, über eine reihe von werken des 14 und 15 ihs., 'um den uns immer noch dunklen geistigen horizont der Steiermark in dieser zeit etwas zu erhellen', an erster stelle beschreibt er ein in seinem besitze befindliches pergamentdoppelblatt aus dem 14 ih., das einer hs. von Heinrichs vMügeln verdeutschtem Valerius Maximus angehörte. die sorgfältige schrift, vor allem aber die durch farbenschmuck prächtige ausstattung lässt vermuten, dass das fragment einem dedicationsexemplar des werkes entstammt. nachdem Sch. über die schriften des gerade neuerdings wider mehr beachteten Heinrich vMügeln bibliographische notizen gegeben, insbesondre sich eingehnder über die 1369 zu ehren des steirischen landmarschalls Hertnid vPettau verfasste bearbeitung des Valerius Maximus ausgelassen, die art der übersetzung und ihr verhältnis zum lateinischen text charakterisiert hat, druckt er vorrede, einleitung und schlusswort zur Mügelschen übersetzung nach der Wiener hs. 2811 ab, dann das Grazer fragment mit den varianten und ergänzungen aus W und den entsprechenden partien im lat. original. - vom Processus Belial des Jacobus de Teramo (1382), einem werke, das in alle damaligen cultursprachen übersetzt worden, bes. aber in Deutschland beliebt gewesen ist — bis zum j. 1508 sind 21 drucke der deutschen bearbeitung nachgewiesen, die reiche hs.liche überlieferung (allein 17 hss. befinden sich auf der Münchner staatsbibliothek, vgl. auch Germ. 31, 224 f. 37, 66) ruht ungenutzt in unsern bibliotheken, obwohl schon der bilderschmuck zu gründlicherer beschäftigung reizen könnte - besitzt die Grazer universitätsbibliothek zwei hss. der deutschen fassung. Sch. teilt aus ihnen die interessante sachverständige vorrede mit. die deutsche übertragung kürzt das original, aber mehr in seinen religiösen und theologischen stellen : das rein juristische tritt dadurch in der übersetzung fast mehr hervor als im original, ein vorläufer des Processus Belial ist der gleichfalls viel gelesene und mehrfach bearbeitete (s. noch Herrmann Die reception des humanismus in Nürnberg s. 104 anm. 3), auch ins drama aufgenommene (PMeckel ADB 21, 162) Processus Sathanae, auf einen andern lenkt nun Sch. unsre aufmerksamkeit. es handelt sich um ein bisher nur vorübergehend citiertes deutsches gedicht, einen dialog zwischen Sathan und Gott, Christus und Gabriel, die ansprach des teufels gegen unseren herren, die hs.lich sich in der fürstlich Auerspergischen fideicommissbibliothek zu Laibach befindet und Otto den Raspen zum verfasser hat. das werk, gegen schluss unvollständig, ist von Sch. s. 35 ff ausführlich analysiert und uns durch einslechtung einzelner interessanter stellen näher gebracht. der dichter hat den stoff des Processus Sathanae selbständig von einer besondern lat. vorlage erfahren wir nichts - fortgebildet, dagegen blieb ihm der Processus Belial wol unbekannt, sonst würde diese schnell populär gewordene schrift wol sicher in dem gedicht einen eindruck zurückgelassen haben. dieses wird der zweiten hälfte des 14 jhs. zuzuweisen sein, wofür auch sprache und metrik, die roh gehandhabt ist, sprechen; entstanden ist die arbeit in Österreich, genauer in Innerösterreich. für die nähere bestimmung des verf.s konnte Sch. mitteilungen des herrn AvSiegenfeld benutzen (s. 52-61): danach war er ein Kärntner aus einem in der gegend von Friesach seit dem 13 jh. nachweisbaren geschlechte, der als Brixner domherr und pfarrer zu Vellach in den ii. 1342 und 1347 urkundlich begegnet. — an dritter stelle (s. 62ff) bespricht Sch. zwei Sündenspiegel. der eine ist aus Heinrichs vLangenstein Tractatus de confessione ausgehoben, nach der Grazer hs. nr 675 (s. Zs. 18, 80. 20 (nicht 23), 193 ff), und bietet, der alten Bamberger beichte vergleichbar, ein großes, an merkwürdigen worten reiches sündenverzeichnis als übersetzung der nebenstehnden lateinischen ausdrücke. es hat wol ursprünglich nicht zum tractate gehört, weil es auch anderswo selbständig (s. im Bair, wb. an verschiedenen stellen, Cgm. 658 bl. 205) sich belegen lässt, ein zweites, kleineres sündenregister, aus der Grazer hs. 742 s. 68ff mitgeteilt, stammt aus der gleichen quelle, doch sind hier die einzelnen laster in bekannter art als töchter der sieben hauptsünden betrachtet und dem entsprechend geordnet. [s. dazu den nachtrag Miscellen ш 126 ff].

Im ii heft der Miscellen gibt Sch. einen beitrag zur deutschen bibelübersetzung. er bespricht fünf vollständige psalter, 'unter

denen vier sich den bereits von Walther bestimmten übersetzungen anschließen, eine aber ganz selbständig gearbeitet' ist, dieser letztern wendet Sch. zuerst sein augenmerk zu. der früher Mahrenberger, jetzt Grazer codex 1593 enthält, von zwei händen des 15 ihs. geschrieben (eine dritte hat das ganze durchcorrigiert), ein deutsches gereimtes psalterium, in dem md. und oberdeutsche, spec. bairisch-österreichische mda, sich mischen, aus misverständnissen in der aufzeichnung darf geschlossen werden, dass das md. original im 14 jh. entstanden ist. eigenartig ist die reimbeschaffenheit des werks, in zahlreichen fällen kann man nur von assonanzen reden. 'der verf. - er hiefs Petrus - hat keine verse gemacht, sondern nur die kola seiner prosaischen übersetzung gereimt', dh. eine reimprosa geschrieben, die gelegentlich rhythmisch ausströmt, die eingeflochtenen erklärungen sind einem psalmencommentar entnommen und zwar dem berühmtesten der zeit, der bekannten Glossa des Nic. vLvra (1325), die auch Heinrich vMügeln für seine psalmenübersetzung benutzte; doch zeigt die übersetzung des Petrus weder mit HyMügeln. noch mit jener andern, aus der Walther in seiner Deutschen bibelübersetzung des ma.s s. 579 ff aus 16 verschiedenen deutschen hss. eine probe aus dem 67 psalm gegeben hat, irgendwelche verwantschaft. s. 17 ff hat Sch. den ganzen 67 psalm aus des Petrus bearbeitung abgedruckt und ihm den text der Vulgata mit NvLyras glosse, so weit sie von Petrus verwertet wurde, gegenüber gestellt, s. 25 ff eine auswahl interessanter, in unsern mhd. wörterbüchern meist fehlender worte verzeichnet. - s. 38 geht Sch. zur Grazer hs. 194 aus der zweiten hälfte des 14 jhs. über, in ihr ligt eine ganz alte überlieferung der zwischen 1345 und 1370 (?) verfassten psalmenübersetzung Heinrichs vMügeln vor. Sch. vergleicht die Grazer fassung, zur zeit die beste unter den zahlreichen hss. der Mügelschen arbeit, mit der Reuner hs., aus der Khull 1884 mitteilungen machte und die auch von Walther aao. s. 588f besprochen ist. sein resultat ist folgendes : 'die Reuner und die Grazer hs. sind unabhängig von einander aus einer vorlage abgeschrieben, die entweder das original Heinrichs vMügeln selbst war oder ihm ganz nahe stand. in bezug auf einzelheiten der einrichtung hat sich der schreiber des Reuner codex getreuer an seine vorlage gehalten als der des Grazer; den wortgehalt und die lautbezeichnung überliefert die Grazer hs. zuverlässiger, wie denn sie auch den bairisch-österreichischen dialekt bewahrt hat, indes der Reuner codex egerländisch schreibt' (s. 42f), des weitern erklärt sich Sch. wol mit recht gegen Walthers annahme (aao. s. 589 ff. 718 f) einer entzweiung Heinrichs vMügeln mit Karl IV, die Walther als eine folge der nicht streng genug den scholastisch gelehrten standpunct wahrenden, sondern mehr popularisierenden übersetzertätigkeit am psalter erklären zu müssen meinte. — zu Walthers 18 psalter (aao. s. 6241)

stimmt der Grazer codex 1631 aus dem 1415 jh. (s. 49ff), der die sprachlich modernisierte, bairisch-österreichische gestalt einer ältern, dem anfang des 14 jhs. angehörenden md. psalterübersetzung enthält. ein von derselben hand geschriebener, dem psalter voraufgehnder kalender wird s. 52 ff im einzelnen charakterisiert und scharfsinnig aus dem heiligenverzeichnis auf die herkunft und entstehungszeit der Grazer hs. geschlossen : sie dürfte im i. 1407 für das frauenkloster Altomünster im bistum Freising hergestellt sein, geschrieben von einem sich Chunrat nennenden mönch oder geistlichen, 'der entweder in der Passauer diöcese lebte oder wenigstens einen Passauer calender dem seinen zu grunde legte', dazu passt vortrefflich, dass der Walthers 18 psalter bietende cgm. 182 aus Altomünster stammt. das gegenseitige verhältnis wäre noch näher zu untersuchen; eine genauere behandlung der wegen seiner lautlichen und grammatischen eigenheiten wichtigen Grazer hs. behält sich Sch. vor. - die gleichfalls bairisch-österreichische aufzeichnung der psalmen und cantica im Grazer codex 961 stimmt mit dem von Walther s. 632f besprochenen psalter nr 23, bes. mit der überlieferung in der Wiener hs. 3079 überein, die Grazer hs. 1225 mit Walthers psalter nr 10 (aao, s. 618ff). — über hs. 1377 aus dem j. 1424 mit deutschen episteln und einer deutschen prosaübersetzung des Schachbuchs des Jac. de Cessolis s. s. 63 f.

|Soeben (28 juni 1900) geht mir die III reihe der Miscellen zu, über deren inhalt gleich hier noch kurz berichtet werden soll. die fortlaufende nr 5 ist Potho vPrüm gewidmet, der um die mitte des 12 jhs. lebte; ob im benedictinerkloster Prüm in der Eifel, ist nicht so sicher, wie meist angenommen wird. unsre einzige, nicht zuverlässige quelle über ihn ist der bekannte humanist Brassicanus, der 1532 Pothos schriften herausgab, nach seiner irrigen behauptung aus der originalhs. die von Brassicanus benutzte hs. besitzen wir nicht, wohl aber eine Grazer, die einzige, die sich bis jetzt hat nachweisen lassen. s. 14 ff teilt Sch. den allein im Graecensis, nicht aber bei Brassicanus enthaltenen, an den pabst gerichteten prolog zu Pothos hauptwerk De domo Dei mit; aus ihm lässt sich immerhin einiges über des verf.s persönlichkeit entnehmen (s. 17); sodann gibt er s. 18ff eine collation der Grazer hs. auf grund des druckes in der Bibl. maxima patrum 21, 489 ff und macht s. 24 ff wahrscheinlich, dass zunächst nur buch 1-3 geplant waren, die sich, doch selbständig, an die mystische theologie der Victoriner anschließen; ihnen wurde dann nachträglich das 4 und 5 buch De celestibus ordinibus angegliedert: für diese handelt es sich, was bisher übersehen war, nur um eine umordnende bearbeitung des Liber de celesti hierarchia des Dionysius Areopagita in der übersetzung des Joh. Scotus Erigena, mit dessen schriften Potho auch sonst bekanntschaft zeigt. - nr 6 befasst sich mit dem Schweizer dominikaner

Jacob vLausanne aus dem letzten drittel des 13 jhs. seine predigten, Sermones dominicales et festivales, die sehr beliebt waren und 1530 gedruckt worden sind, stehn auch in der Grazer hs. 838 (14 jh.), die wol eine authentische, durch den verf. hergestellte redaction vertritt. sie liefern weiteres material für die streitfrage, ob die mittelalterlichen prediger sich vor dem volke der lat. sprache oder ihrer nationalsprache bedienten. die Grazer hs. enthält mehrfach französische phrasen und sätze, eine passionspredigt beinahe ganz in französischer sprache. sie sind wie die deutschen einträge in Bertholds von Regensburg authentischen lat. aufzeichnungen als versuche des autors aufzufassen, 'den lat. ausdruck zu verdeutlichen und damit dem prediger zu helfen, der später die vorlage sich für seine tätigkeit in der volkssprache zurecht machen will' (s. 37). Jakobs predigten verdanken ihre beliebtheit den zahlreich eingestreuten beispielen, die entweder der gelehrten überlieferung entnommen oder aus eigner beobachtung des täglichen lebens geschöpft sind, s. 38ff schildert Sch. die entwicklung dieses verfahrens, durch einschübe den sermon zu beleben, und gibt aus einer Grazer hs. des 12 jhs. einige ältere beispiele für die verwertung gewöhnlicher profaner zustände und vorgänge. aus Jacob vLausanne sind solche exempla, unter moralische schlagworte geordnet, als Compendium moralitatum mehrfach auch selbständig hs.lich gesammelt, 1528 sogar gedruckt worden. für die brauchbarkeit dieses predigerhandbuchs im 14 und 15 jh. sprechen allein sechs Grazer hss. Sch. geht sie s. 43ff einzeln durch und teilt aus dieser reichhaltigen excerptensammlung sowie aus cod. 838 allerlei für die culturgeschichte des ma.s an der wende des 13 und 14 jhs. wichtiges und charakteristisches in sachlicher gruppierung mit (s. 47-97). ich mache besonders auf die nrr 128, 129, 131, 148, 175, 180, 183 aufmerksam, die sich sachlich mit MFr. 127, 34f; 9,5ff, Parz. 281 (nicht 221), 23, Hartmanns selpwege (Büchlein 352ff), MFr. 120, 18, Boner und Gerhard vMinden berühren. auf eine reihe merkwürdiger einzeichnungen in einer der hier behandelten hss. des compendiums, unflätig-erotischer 'äußerungen des grobianismus' lenkt Sch. nebenher (s. 97 ff) unser augenmerk. nr 7 bespricht eine lat., aber für deutsche zuhörer bestimmte jagdpredigt, in der der hirsch des Jacobssegens über Nephtalim (Gen. 49, 21) auf Christus gedeutet wird; Sch. commentiert sie im einzelnen, insbes. die eingeslochtenen deutschen technischen ausdrücke des jagdwesens unter berücksichtigung der einschlägigen deutschen litteratur des ma.s (zb. Gottfried, Hadamar vLaber, Pleier, Jagd der minne); vgl. dazu noch meine anm. zu HvNördlingen 45, 24f. — unter nr 8 (nicht 9) behandelt Sch. den zuerst von JGrimm erwähnten und seitdem öfter genannten tractat De superstitionibus des mag. Nicolaus vJauer (c. 1355 — 1435), sowie die incunabel De laniis (statt lamiis) et phitonicis mulieribus Teutonice vnholden vel hexen, von Ulrich Molitor vConstanz 1459 dem erzherzog Sigmund dem Münzreichen vTirol gewidmet; zu den historischen voraussetzungen vgl. noch KKirchlechner Aus den tagen herzog Sigmunds des Münzreichen und k. Maximilians 1, Linz 1884, bes. s. 42f.]

Den glücklichsten fund, mit dem uns Sch. jüngst beschenkt hat, enthalten unstreitig die beiden studien hefte (oben nr 5 u. 6), selbst wenn der verf, in der freude des finderglücks den wert des uns erschlossenen gedichtes, der Vorauer novelle, ein wenig überschätzt. um den in ihr behandelten stoff richtig zu würdigen, schickt er im ersten hefte seiner ausgabe eine umfangreiche abhandlung voraus, die von seiner reichen belesenheit in der scholastischen litteratur des mas abermals zeugnis ablegt. Sch. untersucht die geschichte von den beiden klosterfreunden, von denen der eine stirbt, einem einander bei lebzeiten gegebenen versprechen gemäß aus dem jenseits zum freunde zurückkehrt und diesem zu dessen eigner besserung von den schrecken der hölle erzählt. Sch. verfolgt das motiv, mit der antike anhebend, durch die litteratur des ma.s, insbesondere in seiner ersten reicher ausgestalteten, auf französischem boden sich abspielenden fassung bei Wilhelm vMalmesbury, Helinand und Vincenz vBeauvais. bei Wilhelm vMalmesbury findet sich bereits der gegensatz zwischen mönchtum und weltclerus tendenziös hervorgehoben; aber dieser gegensatz hat auch noch in andrer weise litterarisch ausdruck gefunden, und zwar als conflict zwischen askese und wissenschaft. vertreter dieser tendenz ist ein sermo des Odo vCheriton, der den einen der genossen an eine historische person anknüpft, an einen magister Serlo; gemeint ist der Pariser professor Serlo vWilton, über den Hauréau näheres mitgeteilt hat. Sch. sucht wahrscheinlich zu machen, dass diese identificierung in cisterzienserkreisen vollzogen wurde, eine reihe ähnlicher erzählungen aus dem laufe des 13 ihs. geht insgesamt auf Pariser überlieferungen zurück, und noch im 17 ih. war die geschichte bekannt.

In der sammelhs. nr 69 des cisterzienserstiftes Reun bei Graz, in französischer schrift aus dem anfang des 13 jhs., ist die erzählung unter dem titel De duobus sociis gleichfalls enthalten, zusammen mit einer andern wundergeschichte De juvene rege a socio occiso. Sch. hat beide s. 43—75 abgedruckt. sie werden, ebenso wie der in der hs. ihnen unmittelbar folgende Liber miraculorum des spanischen cisterziensers Herbert in cisterzienserkreisen entstanden und für diese bestimmt gewesen sein. angefüllt mit zahlreichen citaten aus der ganzen heiligen schrift und kirchlichen autoren, den wortvorrat aus classikern schöpfend, bekunden sie einen geistlichen verfasser von hervorragender bildung. die erste Reuner relation basiert auf der geschichte der beiden genossen in der fassung des Wilhelm vMalmesbury, weiter ausgestaltet zu einem kleinen roman, doch muss dem verf. von R die

Serlofassung schon irgendwoher nahegebracht worden sein, vielleicht auf mündlichem wege, denn R ist älter als alle vorhandenen aufzeichnungen dieser variation. R ist eine tendenzschrift aus dem ende des 12 ibs. im interesse der cisterzienser gegen die cluniacenser, sie will für die jüngern cisterzienser gegen die ältern cluniacenser propaganda machen, wie Sch. s. 91 f im einzelnen anschaulich und mit großer sachkenntnis, wie wir dies bei ihm gewohnt sind, darlegt; auf die feinsinnige charakteristik der beiden ordensrepräsentanten Petrus Venerabilis und Bernhard vClairvaux sei hier besonders aufmerksam gemacht. benutzt hat Caesar vHeisterbach die erste Reuner relation sowol in seinem Dialogus miraculorum wie in seinen homilien (s. 116ff), aus ihm gieng die geschichte in verschiedene spätere sammelwerke (s. 120 ff) über; ich verweise noch auf eine gekürzte, an Wilhelm vMalmesbury anlehnende fassung des mirakels in einer Königsberger hs., die auch Caesars Dialogus und eine Vita bHugonis ord. cisterc. enthält (Germ. 16, 310f).

Die erste Reuner relation ist nun aber auch die vorlage der Vorauer novelle, der Sch. das zweite heft seiner studien gewidmet hat. das deutsche gedicht steht in der Vorauer sammelhs. nr 412. Sch. hat sie in ihren einzelnen teilen ausführlich, unter zugabe von proben, beschrieben. es sind überwiegend, wenn auch unvollständig überliefert, lat. predigtsammlungen verschiedenster art aus dem 12 und 13 jb., 'eine musterkarte der ma.lichen predigt', fast alles arbeiten von benedictinern, minoriten, namentlich aber eisterziensern sowol in Frankreich wie in Deutschland, besonders interessant ist nr 1, deren fehlerhaftes und unbehilfliches latein sich wie übersetzung aus dem deutschen ausnimmt, so dass man mit Sch. an lat. nachschriften deutsch gehaltener predigten denken möchte. der volkstümliche ton dieser stücke lässt sie als eine art vorläufer Bertholds vRegensburg erscheinen, von dem nr 2 den rest eines bisher unbekannten jugendwerks enthält; Sch. behält sich darüber weitre mitteilungen vor. die hauptmasse der hs. wird aus einem cisterzienserkloster stammen, auf beziehungen zu diesem orden führte auch die geschichte des in R behandelten stoffs. die Vorauer novelle, die deutsche, leider unvollständige bearbeitung von R, steht in der Vorauer hs. auf bl. 81b-84a, auf dem ursprünglich für die fortsetzung von nr 4 freigelassenen raume (s. 25). Sch. giebt im 2 cap. (s. 42 ff) einen kritisch gereinigten text, hat aber unter demselben die überliefrung genau nach der hs. zum abdruck gebracht. im 3 cap. 'schreiber und dichter' (s. 68ff) steht die sprachliche untersuchung, die das gedicht der alemannischen mundart zuweist, nicht immer im einklang mit der vorangehnden textgestalt (zb. s. 71 z. 2f von unten), einige sonstige sprachliche irrtumer mögen gleich hier berichtigung finden. die auffassung des 1 conj. prät. buge als 'unechter' umlaut (s. 69) ist irre leitend. die schreibung

sciere 319 (s. 70 z. 9) konnte ich nicht auffinden. die an allen stellen überlieferte form himelslichen (s. 70 z. 10) zeigt nicht versetztes s, war vielmehr beizubehalten, vgl. Weinhold Al. gr. s. 268. Mhd. gr. § 295. DWb. iv 2, 1351. in licham, das 463. 564 im text zu belassen war, ist doch nicht n im inlaut ausgefallen (s. 70 z. 25), die zäher 648 wird ebenso wie 605 als plur. des masc, und nicht als fem. aufzufassen sein (s. 70 z. 2 v. u.). wenn 417 würklich ain sunf(t)en überliefert ist, wie die lesarten schreiben (s. 71, 3 schreibt Sch. aber aine), dann ist das 7 mal vorkommende nomen auch in der Vorauer novelle nur als masc. belegt. s. 71, 22: der reim sin: hin steht v. 559 (nicht 591). wenn Sch. (s. 72) die dreimal im reim erscheinenden schwachen präteritalen participialformen mit angefügtem e : verworhte 24. 434, unbekande 76 unter verweisung auf Al. gr. § 371 als der alemannischen mda, angehörend aufführt, so versagt zunächst das citat, Sch. meint vielleicht den § 372 (s. 381), wo aus dem 15 und 16 ih. je ein beleg beigebracht ist. aus dem luxemburgischen belegt sie JMeier Jolande s. xviii f. ebenfalls erst aus jüngrer zeit neben den häufigeren formen mit angeführtem en, doch möcht ich deshalb nicht ohne weitres jenes e als aus en hervorgegangen ansehen; auf jeden fall sprechen diese reime in der Vorauer novelle, die besser von einem vierten Gabriele: sele 447 zu trennen waren, gegen die erste hälfte des 13 ihs.; ich vermag aber selbst aus der zweiten hälfte trotz einigem suchen keinen weiteren beleg zu

Die art, wie der deutsche dichter seine lat. vorlage verwertet hat, wird s. 72 ff durch eine genaue vergleichung veranschaulicht. ich habe, an Sch.s lehrreichen ausführungen nur auszusetzen, dass er mit der beeinflussung von V durch R — sie ist evident gelegentlich doch zu weit geht, so bei s. 94f 100f 266. 288. 289. 290. 299, wo m. e. kaum von einem abhängigkeitsverhältnis die rede sein kann, der dichter von V wird sich betreffs des stoffes überwiegend auf sein gutes gedächtnis verlassen haben, sonst würde er nicht gerade an stellen, wo nichts von dem von ihm gesagten in seinem text stand, sich auf diesen als auf seine quelle berufen haben, s. aufser v. 548 (Sch. s. 83) noch v. 28. indem ich die ergebnisse der Sch.schen von vers zu vers fortschreitenden untersuchung hier kurz zusammenfasse, gestatt ich mir gleichzeitig einige ergänzungen auf grund einer seminararbeit meines zuhörers dr Mechau. nach stoff, anordnung und geist beruht V ganz auf R, dagegen verfolgen original und nachdichtung verschiedene tendenzen und auch hinsichtlich der form tritt V selbständig auf. R zeigt eine zweifache tendenz, sie steht im dienste theologischer und kirchlicher propaganda. ihre theoretisch-theologische tendenz ist die betonung der augustinischen prädestinationslehre. auf diesen leitenden gedanken kommt R bei jedem anlass zurück, was Sch. noch bestimmter hätte hervorheben sollen (vgl.

seine äußerungen 1 S5. 11 74 f 77. 80 gegenüber 1 S7. 11 83. 89). wenigstens fällt diese tendenz ebenso stark ins gewicht wie die zweite, die kirchliche, die verherrlichung des cisterzienserordens auf kosten der congregation von Cluny (191). beide tendenzen gehn V ab. V hat jeglichen prädestinationsgedanken in R sorgfaltig ausgemerzt, ja v. 373 ff scheinen sich ausdrücklich gegen dies fatalistische dogma zu wenden (Sch. s. 80). ebenso fehlt in V jede bezugnahme auf Cluny und den cisterzienserorden. das deutsche werk steht unter einer höheren tendenz, indem es die großen, allgemein menschlichen angelegenheiten ins auge fasst; es verfolgt keine parteizwecke, sondern will sittlich-religiös fördernd würken. V ist aber auch der form nach selbständig, der deutsche dichter hat mehr getan als die lat, prosa in deutsche verse umzusetzen, er ist ein würklicher poet, der lebendig und anschaulich darzustellen weiß, seine lebendigkeit findet dramatischen ausdruck in seiner abneigung gegen alles unpersönliche, in seiner vorliebe für die gesprächsform (vgl. v. 16): ein drittel des gedichtes verläuft in directer rede (224 von 649 versen). der dichter lässt den leser den charakter der personen allein aus deren handlungen erkennen. dagegen sind die mittel, durch die V die darstellung anschaulicher macht, spec. epische: V ergeht sich in poetischer schilderung phantastischer örtlichkeiten wie hölle und himmel oder volkstümlicher anschauungen über sterben und gericht, über seligkeit und verdammnis; originelle und kühne, aber nicht unschöne bilder und charakteristische vergleiche stehn manigfach zu gebote. die bilder verteilen sich auf drei stellen (8-23. 94 bis 108, 262-291), kaum findet sich ein bild allein. ist die phantasie des dichters einmal angeregt, dann drängt ein bild das andere, ein vergleich den andern; s. noch v. 55-63. 417-421, auch in einzelheiten erweist sich V als durchaus selbständig, so hat V alles reintheologische beiwerk der vorlage ausgeschieden, insbes. die gehäuften bibelcitate des lat. textes, in dem dr Mechau 47 bibelstellen und 112 anspielungen auf solche zählt. von den 32 bibelsprüchen und 45 anspielungen, die R bis zu dem puncte aufweist, wo V abbricht, bietet V kein einziges citat und nur acht stellen, die mehr oder weniger erinnerungen an schriftstellen zeigen, auch flicht V eine reihe psychologisch wahrer, charakteristischer kleiner züge ein, die direct dem leben abgelauscht sind, von guter beobachtung der würklichkeit zeugen, vage andeutungen in R endlich werden in concreter gestalt widergegeben.

So erscheint uns V, wenn wir alles zusammennehmen, trotz seiner lat. vorlage doch wie eine originaldichtung. der dichter hat würklich das latein seiner quelle 'zerbrochen' (v. 8), es eingeschmolzen 'in der esse seines herzens' (v. 11), und es ist daher bedauerlich, dass der schreiber grade an jener stelle abbricht, wo dem talente des dichters, der in der Vorauer novelle nicht zum ersten male das wort ergreift (aber v. 1), eine ganz besonders

dankbare aufgabe gestellt war. wie mag er sich mit ihr abgefunden haben?

Man wird Sch. ohne weitres zustimmen, wenn er meint, der dichter könne wol wegen seiner religiösen tendenz ein geistlicher gewesen sein, aber er müsse es nicht; mit besserem rechte wird man in ihm, der sich als kenner und freund höfischer sitte und redeweise zeigt, einen gebildeten laien vermuten dürfen, einen frommen, gutgeschulten, weltkundigen, scharf beobachtenden mann. einen poeten von bedeutender formgewantheit aus der schule Gottfrieds. wenn Sch. dann aber unser gedicht der ersten hälfte der 13 jhs. zuweisen will, so kann ich ihm darin nicht folgen. nach Sch. (s. 89) sollen die hs.liche überlieferung, die sprache und poetische technik dazu nötigen. über erstere vermag ich ohne directe einsicht natürlich nicht sicher zu urteilen, aber das was Sch. s. 22. 25 über ductus und art der aufzeichnung vorbringt, enthält zunächst nichts beweisendes. auch die sprache zwingt nicht zu so früher datierung, mögen immerhin worte wie gotes tougen (116, vgl. Kraus zu Dtsche ged. d. 12 jhs. 11, 47), hantgetát (383), heiliggeist (407), weizgot (375, 457, vgl. Kraus zu 8, 14) ältres gepräge tragen, so weist doch anderes mit entschiedenheit in eine jüngere zeit, vol. adelare 617. atemzuc 467. schiuzlich 366, schuolherre 143, die sparsame verwendung der negation en- (s. unten zu v. 377), das epithetische e im reimwort (s. oben s. 219), enbaret (im reim auf beswaret) von enbarn 214 (Sch. s. 71), drizegen 520 als 'volkstümliche verkürzung (?) von drizegesten' (Sch. s. 70). die charakteristik des versbaus (s. 86) spricht m. e. grade eher für die zweite hälfte des 13 jhs.; im einzelnen wäre hier folgendes zu berichtigen: s. 87, 1 spricht Sch. von vier reimen mit dem ausgang doc, ich zähle nur zwei (204. 238); zu 87, 15: mein reimlexikon zählt 34 zweimal und 2 dreimal vorkommende reimpaare; 88, 4 lis helleviure: ungehiure 305. 395. riuwe: triuwe 573. 643 und streiche das in parenthese stehnde. im gegensatz zu s. 89, wo Sch. sich mit bestimmtheit für die erste hälfte des 13 jhs. entscheidet, drückt er sich s. 88 vorsichtiger und, wie ich glaube, richtiger über die kunstübung des dichters und ihre zeitliche wertung aus. Sch. betont stark den einfluss Gottfrieds. gewis, er ist vorhanden, aber daneben hebt Sch. selbst die verwantschaft mit Rudolf vEms und Konrad vWürzburg, auch sprachliche berührungen mit der Martina es dursten noch Walther vRheinau und Reinfrit vBraunschweig genannt werden. wir müssen uns, wie mich eigne sammlungen belehren - ich möchte Sch. nicht vorgreifen, s. seine bemerkung auf s. 90 - einstweilen damit bescheiden, den alemannischen dichter der Gottfriedschen schule eingereiht zu haben. ich halte ihn für mindestens so stark von den beiden hauptepigonen Gottfrieds als von diesem selbst angeregt. die ahnlichkeit des eingangs von V mit dem in der Goldnen schmiede

hat Sch. s. 91 erwähnt, er hätte noch hinzufügen können, dass die schilderung der freundestreue und die tendenz, zur abkehr von der weltlust zu mahnen, auch die leitenden gedanken in Der

Welt lohn und im Engelhard sind.

Ich schliefse mit einigen bemerkungen zum text des gedichtes. v. 15 lis durchstæche. 16 warum nicht mit der hs. ein süeze gespræche? 40 einem daz joch ûf binden, vgl. Ludwigs Kreuzfahrt 3813. Renner 11405. 42 vgl. Heinzel zum Priesterleben 127. 53 lis überladen. 85 nach der werlde sueze bezieht sich auf 82. 83, worauf 84 gleichsam in parenthese folgt; jedesfalls scheint mir die construction verderben nach unmöglich. S6 vgl. Erec 8976. 92. 328 gotlichiu beschöude vgl. Hahn zu Strickers Kl. ged. 12, 233. 99 muotkür vgl. Grimm gr. 112 446. 107 u. 433 in der hebung wird doch besser gen geschrieben. 111. 287 in ze tac ze tac ie baz und baz erscheinen zwei beliebte formeln vereinigt; der zusatzvers in der hs. nach 287 ist widerholung von v. 112. 113f merken mit dem acc. der pers. ist sonst nur aus junger zeit nachweisbar (vgl. DWb. vi 2096. Schweiz. idiot. iv 408), lis nû merket — an mich? 116 f. vgl. (er) hât die tougenheit entaht Heinzelin vKonstanz 127, 55. 117 nach entdecke steht besser ein komma, desgleichen 119 nach sünde; 118f hängen ab von 115-117, während 120f mit 115 correspondiert. 118f scheint besserungsbedürftig, da man den sünder doch nicht in tiefe riuwe der sünde wecken kann; vielleicht stand da mit ich sünder (dem s.?) wecke intiefe riuwe der sünde; wecken mit dem dat. wie bei erwecken; zum intensiven in- in intiefe vgl. Wilmanns D. gr. 11 571. Germ. 15, 61. Schweiz. idiot. 1 292; das nomen intiefi steht Myst. 11 669, 33; da der wortschatz in V manches mit Gottfried vStrafsburg gemein hat, sei auch an das viermalige ingrüene im Tristan erinnert. 128 stic. 136 würde ich die anführungszeichen streichen, da ich sus auf 135 beziehe: 'um diesen preis', der sêle unheil nämlich; anders, aber nicht überzeugend, Sch. s. 75. 145 lis schächenden. 157 f wol besser keren muot, sin unde gunst ûf nigromancie kunst. 159 der meister lachende (hs. lachet) began, doch wol lachen, wie denn Sch. v. 218 auch vragen statt überliefertem fragende geschrieben hat. 184 ze suoche 'als gewinn', 'zur beute'. 193 vgl. aHeinr. 1122. Parz. 298, 14. Nib. 2282, 2. 206 der] diu? 209 zu Marner i 50. mit 294 beginnt wol ein neuer absatz, vgl. 28. 306. 396 lässt sich die verbindung von wilde und ungehiure noch anderwärts belegen? 331 lis mine. 334 mit. 336. 496 ist diser überliefert; die änderung in dirre war durch 327 kaum geboten. 364 der reim sorgen: worgen erscheint besonders bei alemannischen dichtern: Burkhard vHohenfels, Ulrich vWinterstetten, Steinmar (s. ANeumann Leben und gedichte Steinmars s. 79 f. 102), Hugo vLangenstein (Sch. s. 91); auch iTit. 5414. 377 lehrt, dass der dichter die negation schon durch einfaches niht ausdrückte; es

· lag deshalb m. e. kein anlass vor, an andern stellen das überlieferte niht durch en zu ersetzen (355, aber 315 geschah es nicht, obwohl es hier eher zu begründen gewesen wäre) oder dem niht der hs. noch die negation en hinzuzufügen (167. 243. 332. 338. 359. 393. 437); nur 384 ist en neben niht auch in der hs. überliefert und 410 scheint es mit Sch. würklich geboten. anderseits ist im abhängigen satze willkürlich mit der negation verfahren, vgl. 379. 420 mit der hs.lichen überlieferung. 401 vil. 431 ist der punct zu streichen. 451 l. mit der hs. vri vor missewende. 458ff l. möcht ich vorschlagen zu lesen gedenke daz dû hast gelesen, daz nie kein riuwe ze spæte wart, wan an der lesten hinevart so gewinne ein siufte (darauf führt Sch. selbst s. 69, 3. 71, 2) hulde usw. der lat. text (s. Sch. s. 82) spricht nicht dagegen, da er nur den ausgangspunct für V bietet. 479 ich; nach hin komma und 480 nach bin punct (trotz Sch.s ausführungen s. 88). 500. 614 warum nicht mit der hs. mit klagelichem smerzen? vgl. 185; ebenso war 505 daz ich dich (Sch. list din) ie ze vriunde gewan unbeanstandet zu lassen. 530 ist die interpunction zu streichen. 554 l. ein trüebe(z) gehilwe? wolken, das in der hs. zwischen ain und trub steht, könnte in der vorlage als erläutrung zu gehilwe am rande gestanden haben. 605 ist im hsl. apparat ausgefallen. 617 reht. — im text der abhandlungen 1. 1 75 unten 'hergestellt wurden'. zu n 11 vgl. Zs. f. d. phil. 11, 253. Anz. viii 220. ii 20 z. 8 l. cecus, z. 8f phreneticus. ii 41 l. Publius Syrus. II 77 z. 9 ist nach 'anm. 17': 'vorweg' ausgefallen; ebenda z. 18 l. '294'. II 83 z. 17 'ein verlebendigender zusatz' ist recht unschön. II 85 z. 18 l. '548'.

Halle a/S., ian, und mai 1900. PHILIPP STRAUCH.

Beschreibung des geistlichen schauspiels im deutschen mittelalter. von RICHARD HEINZEL. [= Beiträge zur ästhetik, hsg. von Th. Lipps und R. M. Werner, iv.] Hamburg und Leipzig, LVoss, 1898. viii und  $354 \text{ ss. } 8^{\circ}$ . — 9 m.

WScherer hatte schon vor vielen jahren einen kanon für die beschreibung poetischer kunstwerke verlangt, in dessen fachwerk alles, was wir an ihnen zu beobachten vermögen, so vollständig aufgenommen sein sollte, wie die eigenschaften der natürlichen organismen in ihre systematik. darin lag ein fingerzeig für RHeinzels buch. der hinweis auf die systematik der naturwissenschaften ist dabei nicht so maßgebend, sondern vielmehr die beschreibung. wenn auch in den naturwissenschaften die beschreibung einem höhern zwecke diente und wir durch sie auf inductivem wege zu einem ganzen logischen bau, zu einer vollen systematik gelangt sind, so haben wir darnach bei poetischen kunstwerken zunächst kein bedürfnis, denn hier kennen wir bereits die gattungen. arten . . . es handelt sich also nur um eine genaue, planmäfsige beschreibung, die einen kanon abgeben könnte für beschreibung

poetischer kunstwerke überhaupt. H. wählte sich zu dieser beschreibung geistliche schauspiele vom 11 bis ende des 15 jhs. aus, deren kunstcharakter genau beschrieben werden soll. die anwendung systematischer naturbeschreibung auf poetische kunstwerke ist freilich nicht so einfach. die verhältnisse liegen beiderseits nicht gleich. bei den naturwissenschaften haben wir es zumeist mit einer concreten außenwelt, mit dingen in einem räumlichen nebeneinander, bei dramen nur zum kleinern teil mit solchen zu tun, zum größern teil zeigen die handlungen ein zeitliches nacheinander und würken von außen nach innen, wo sie neue geistige verbindungen eingehn. dort ist mehr anschauung und empfindung maßgebend, hier vorstellung, phantasie, gefühl. der verf. bespricht weder den plan seiner beschreibung eingehend noch sein verbältnis zu vorgängern genauer, um (s. 9) 'das ohnehin schwerfällige buch nicht noch mehr zu belasten'. ref. glaubt nun, dass eine genauere philosophische auseinandersetzung in dieser richtung das buch nicht merklich belastet, wohl aber dessen verständnis sehr erleichtert hätte, der verf, lässt also fast nur den plan seiner beschreibung selbst sprechen, und so müssen wir uns auch zumeist daraus allein ein urteil bilden.

Der ganze plan der beschreibung verrät aber im allgemeinen nicht weniger philosophisch-theoretische als praktische auschauung. die eigenschaften sind so zusammengestellt, dass dabei der physiologisch-psychologische werdegang vom ding an sich bis zum vollen ästhetischen bewustsein zur geltung kommt. H. unterscheidet zunächst die ersten und zweiten eindrücke.

Beim ersten eindruck ist das publicum noch nicht zum bewustsein über die wahrgenommenen gesichts- und gehörseindrücke gekommen, als ob es die im stücke gebrauchte sprache des monologs, dialogs, der chöre nicht verstände, wenn auch die schälle der sprachlaute und ihrer gruppen, der metren, der musik an sein ohr schlagen, ihre tonstärke, -höhe, -farbe, ihre dauer und widerholung aufgefasst wird. bei den zweiten eindrücken handelt es sich dann um jenen geistigen process im publicum, der das volle verständnis des dargestellten und den entsprechenden ästhetischen genuss zur folge hat. H. will also mit diesen eindrücken auf dem wege vom sinnlichen eindruck bis zur vollen geistigen auffassung zwei stadien unterscheiden, die wir psychologisch ungefähr als empfindungs- und vorstellungsleben bezeichnen könnten. unter den ersten eindrücken sind aber nicht blosse sinnenreize, nicht die außenwelt an sich, sondern wahrnehmungen zu denken, die bereits von ästhetischen eindrücken begleitet sind, mag auch von gesichts- und gehörseindrücken die rede sein (s. 9), die noch nicht zum bewustsein (!) des zuschauers gekommen sind. man sieht schon hier, dass es schwer wird, die ersten und zweiten eindrücke zu sondern, dass sie und mit ihnen auch die beschreibungen vielfach ineinander fliefsen werden. die

gliederung der ersten eindrücke scheint sich dann zunächst an die kategorienlehre anzulehnen, wenn wir nämlich bei dieser praktischen beschreibung vom dingbegriff (οἰσία) absehen und die dinge hier gleich nach: I qualität (ποιόν), π quantität (ποσόν), m ordnung, einteilung: beziehung (πρός τι) der dinge untereinander und wästhetische würkung: beziehung der dinge zum auffassenden zuschauer berücksichtigen, so erlangen wir H.s. vierteilung für die ersten und - zugleich für die zweiten eindrücke. im besondern lässt sich dann weiter für die ersten eindrücke der qualitätsbegriff (1) entwickeln, inwiefern das ding in: A) zustände gerät, B) vorgänge aufweist, und zwar: a) sichtbare oder b) hörbare, überall mit mehreren unterabteilungen. der quantitätsbegriff (u) kann beantwortet werden auf die fragen: A) quantum? B) quoties? C) quot? für ordnung, einteilung (III) und ästhetische würkung (IV) hat H. keine weitern unterabteilungen mehr, da auch in und besonders iv bei den ersten eindrücken wenig zur geltung kommen. wenn es nicht der systematischen vollständigkeit wegen wäre, hätten in und iv hier ganz weggelassen werden können, die beschreibung der ersten eindrücke ist also planmäßig, nach logischen principien geordnet, formell fällt höchstens auf, dass gegenüber a) sichtbare vorgänge unter b) hörbare keine numerierten abteilungen mehr sind, wie man es bei einem kanon der beschreibung erwarten möchte.

Bei den zweiten eindrücken erwartet man zunächst beziehungen, in welchen die sichtbaren dinge und handlungen der spiele zu unserem 'ich' stehn, also zumeist logische, psychologische und ästhetische beziehungen, es wird daher nicht jedem leser gleich einleuchten, wieso hier wider dieselben unterabteilungen (qualität, quantität, ordnung, einteilung, ästhetische würkung) wie bei den ersten eindrücken begegnen. freilich sind vorstellungen wie empfindungen immer sich gleichbleibende symbolische zeichen der außenwelt, die nach qualitativen und quantitativen verhältnissen beurteilt werden können. überdies wird hier die qualität (1) nach: A) dramatische darstellung und B) dramatische ansprachen untersucht. die dramatische darstellung (A) gliedert sich, nachdem die spiele nach stoffen (passionen, weihnachtspiele . . .) unterschieden sind, dann in: a) zustände und b) vorgänge wie bei den ersten eindrücken, nur dass hier orte, personen, tiere, sachen... nicht mehr nach ihrer ursprünglichen sinnlichen auffassung, sondern jetzt nach ihrer durch das spiel und den zusammenhang bestimmten geistigen bedeutung beschrieben werden, während zb. früher (s. 23f) unter den ersten eindrücken die schauspieler nur nach ihrer äußern erscheinung beschrieben wurden, werden sie hier nach geschlecht, alter, rang und den geistigen eigenschaften als personen unterschieden, unter b) vorgänge werden I vorgänge

als reden (gespräche, gesänge) und n vorgänge als veränderte zustände und handlungen, mit und ohne rede, und zwar 1) ein zeln oder 2) im zusammenhang betrachtet. unter B) dramatische ansprachen erfahren wir nun, was diese im stücke bezweckten, während wir sie früher nur nach ihrer qualitativen verschiedenheit kennen gelernt hatten. die quantität (n) autwortet auch hier auf die gleichen fragen, aber während wir zb. unter den ersten eindrücken die größe der bühnen, die länge der stücke, scenen, reden, rollen usw. kennen lernten, werden wir hier von ihrer eingebildeten größe und länge unterrichtet, von chronologischen und synchronistischen reihen usw.

Bei den ersten eindrücken war die ordnung bereits bei besprechung der verschiedenen gesichts- und gehörseindrücke hervorgetreten, und es erübrigte nur, unter mordnung, einteilung nochmals auf die verschiedenen glieder der reihen, ihre unterbrechung, ihre gleichartigkeit und ungleichartigkeit... hinzuweisen, bei den zweiten eindrücken werden aber unter ordnung reihen berücksichtigt, die höhere anforderungen an die vorstellungskraft stellen, so parallelismus der reihen, durch verknüpfungen und parallelen bewürkte steigerungen, der dramatische aufbau, spiel und gegenspiel. die einteilung der spiele nach scenen, vornach- und zwischenspielen ist oft schon äußerlich kenntlich und darum auch früher schon besprochen worden, hier ist nur weniges

abweichende nachzutragen.

Die ästhetische würkung setzt bereits ein intensiveres vorstellungsleben voraus, daher erst bei den zweiten eindrücken von einer eigentlichen ästhetischen würkung die rede sein kann. diese wird zuerst im allgemeinen und dann im besondern behandelt. durch das volle verhältnis des dargestellten werden beim publicum und leser lust- oder unlustbetonte vorstellungen und später seelenbewegungen erzeugt, die nach H. ästhetisch 'im engeren sinne' sind. was nun H. unter ästhetisch im engeren oder weitern sinne versteht, erfahren wir wider nicht aus dem buche. es wäre hier, wo die ästhetische auffassung maßgebend wird, am platze gewesen, auch den philosophisch-ästhetischen standpunct genauer festzustellen. der leser wird denn doch schon sehr neugierig, ob wir es hier mit Schellings ästhetischem idealismus oder Hegels concretem idealismus, ob mit Herbarts ästhetischem formalismus oder einem ästhetischen dualismus zu tun haben. man möchte wissen, ob hier die reale welt von der ästhetischen zu trennen, ob form und inhalt des schönen allein in der ideenwelt zu suchen ist. wenn wir schon von ästhetischer würkung bei den ersten eindrücken und im engeren sinne hören, so müssen wir, was Schiller weitausschauend schon erkannt hat (Briefe über die ästhet, erziehung), das naturschöne bereits als eine subjective erscheinung im menschlichen bewustsein gelten lassen, das auch ästhetischer schein ist, wenngleich durch unsre unbewust produ-

cierende phantasie hervorgebracht. die durch das volle verständnis erzeugten vorstellungen und seelenbewegungen führen dann das eigentliche kunstschöne, durch die bewust producierende phantasie hervorgebracht, mit sich. der sitz des sichtbaren schönen lässt sich im augenschein, der des hörbaren schönen im ohrenschein, der des poesieschönen im phantasieschein suchen. wenn wir nun die wahrnehmungskunste wie den klang der worte, die sprache nur als etwas secundares, gleichsam blofs als sinnliches material des dramas gelten lassen, so dürfte sich das wahrscheinlich mit H.s auffassung von ersten und zweiten eindrücken und ästhetisch im engeren und weiteren sinne decken, auch das mittelalterliche schauspiel erregt nach H. dem augen- und ohrenschein nach unmittelbares gefallen und misfallen, ist also bereits von ästhetischer würkung, aber so, dass die betreffenden vorstellungen entweder nur durch sich selbst oder auch noch durch mitwürkung der miterregten nebenvorstellungen ästhetisch würken. lust oder unlust kann aber auch von den nebenvorstellungen selbständig ausgehn, ebenso von andern noch weiter entfernten vorstellungen, bei welchen aber dann die ästhetische würkung aufhört, eine landschaft erregt zb. ästhetische lust, und diese kann durch die nebenvorstellung des eben hörbaren vogelsanges u. dgl. erhöht werden. nicht aber ist die ästhetische würkung vom gedanken an die geliebte, mit der man hier sonst vielleicht lustwandelt, abhängig. die geliebte kann allerdings auch wider für sich ästhetisch würken. aber erst durch die vorstellung ihrer person, für die ästhetische würkung der landschaft ist diese nebenvorstellung bereits zu entfernt und unabhängig, weil für sich fähig, wider der träger ästhetischer würkung zu werden.

Noch stärker betont als vorstellungen sind dann die seelenbewegungen, die dann ästhetisch sind, wenn sie gleichfalls durch einen gegenwärtigen, vollkommen aufgefassten moment einer bestimmten tatsache lust oder unlust erwecken, fernergelegenes, vergangenes oder künftiges, das nicht unmittelbar zur verdeutlichung der vorliegenden tatsache mithilft, trägt nicht mehr zu dieser ästhetischen würkung bei. ästhetische seelenbewegungen können auch durch suggestion bewürkt werden. gelungene nachbildungen von zuständen und vorgängen erregen für sich lust und sind unabhängig wie entferntere nebenvorstellungen. wenn sie aber verdeutlichenden nebenvorstellungen entsprechen, tragen sie auch zur erregung ästhetischer seelenbewegungen bei. diese unterscheidungen beleuchtet H. an vielen und verschiedenen beispielen. der philosophische charakter des buchs kommt hier und bei besprechung des planes am anfange am meisten zur geltung.

Um ferner die ästhetische würkung im besondern darzulegen, hält H. an der unterscheidung von vorstellungen und seelenbewegungen fest. die schauspiele erwecken vorstellungen und seelenbewegungen, die sich auf das stück, die aufführung, den dichter beziehen und verschieden betont sind. bei den vorstellungen wird die beziehung auf diese drei objecte ohne weitere unterabteilungen durchgeführt, bei den seelenbewegungen mit den formell merkwürdigen unterabteilungen: auf das stück und zwar 1) durch die schauspielerisch dargestellten zustände und vorgänge usw. a) die im leben durchaus erfreulich sind b) die im leben mit schmerz verbunden sind — dann: auf die aufführung — auf den dichter . . . nun folgt erst 2) seelenbewegungen durch suggestion erregt, nach mannigfachen affecten behandelt. die unästhetischen, durch das kunstwerk nebenher erregten vorstellungen und seelenbewegungen werden unter der

bezeichnung 'association' nebenbei eingefügt.

So schliefst das buch ab, ohne einen überblick über das gewonnene, ohne iedes schlusswort, man greift dem zufolge gierig nach dem inhaltsverzeichnis, um einen bequemen überblick über den ganzen plan der beschreibung zu gewinnen, allein auch hier sind nicht alle unterabteilungen aufgenommen, vgl. 'ästhetische würkung's. vii und s. 342 f. ein genaueres inhaltsverzeichnis, das zugleich ein register ersetzt, wäre nicht nur insofern von großer wichtigkeit gewesen, als es einen einblick in und einen überblick über dieses schwierige buch gestattete, sondern auch insofern, als dadurch das nachsuchen einzelner merkmale bei so vielen spielen leichter geworden wäre. wir haben hier eine große zahl geistlicher schauspiele, in alle teile zerlegt, vor uns. bei so eingehnder beschreibung vieler individua vertieft sich der blick für den kunstcharakter, und es treten so viele merkmale heraus, dass wir bei sonstiger lecture oder betrachtung nie in dem maße auf sie aufmerksam würden, darin ligt ein hauptwert dieser beschreibung. nur ist es schwer, mit diesem inhaltsverzeichnis sich zurecht zu finden, zumal da auch die formelle gliederung des planes noch einghender und genauer hätte sein können. für einen kanon einer systematischen beschreibung ist das eine hauptsache, aber auch so wird jeder, der sich irgendwie mit dramatischer dichtung eingehender beschäftigt, aus der lecture dieses buches großen gewinn ziehen. - störende druckfehler begegnen sehr selten. s. 329 z. 19 vu. fehlt ein relativpronomen, s. 176 z. 8 vo. ist 'nicht' zu streichen, s. 202 z. 6 v. u. l. Johannes.

Nun bleibt noch die letzte und wichtigste frage zu erörtern: haben wir in dieser beschreibung H.s würklich den von WScherer verlangten kanon für die beschreibung poetischer kunstwerke? — die wissenschaft ist dem verfasser jedesfalls für die große und schwierige arbeit dank schuldig. wenn sie sich für die zukunft nicht bewähren sollte, so ist der fehler nicht in dieser arbeit, sondern in der natur der sache begründet. in der systematik der naturwissenschaften haben wir freilich einen ausgezeichneten behelf für erkenntnis und unterricht, und es wäre gewis ein

gleiches auf dem felde der kunst höchst wünschenswert, allein hier ist die betrachtung aus der aufsen- in die innenwelt zu verlegen, und dabei verliert sich auch die realität, fassbarkeit und volkstümlichkeit. die vorstellungswelt hat nicht mehr das lebhafte der empfindungen, und die enge und einheit des bewustseins widerstreben einer anschaulichen zergliederung des gedanklichen. ein philosophisch gebildeter wird sich nur mühsam durch eine solche beschreibung durcharbeiten, ein praktisches, allgemein brauchbares werkzeug wird sie darum kaum werden. das scheint der verfasser am ende selbst gefühlt zu haben.

Krummau, october 1899.

J. J. AMMANN.

Gerstenbergs Ugolino, ein vorläufer des geniedramas, mit einem anhang: Gerstenbergs fragment 'Der Waldjüngling', aus der handschrift veröffentlicht von dr Montague Jacobs. [= Berliner beiträge zur germanischen und romanischen philologie, veröffentlicht von dr Emil Ebering, xiv, germanische abteilung nr 7.] Berlin, EEbering, 1898. 2 bll. und 147 ss. gr. 8°. — 3 m.

Der vf. sucht mit der vorliegenden studie 'die enge verwantschaft des Ugolino mit der dramatischen dichtung des sturm und drangs aufzuzeigen'; so sagt er selbst (s. 2). er gibt aber bedeutend mehr, denn er behandelt in einem eigenen capitel die stoffgeschichte, dh. das allmähliche bekanntwerden der Ugolinoepisode aus Dantes comödie, ihre verschiedenen verarbeitungen in den litteraturen und analysiert überdies Gerstenbergs drama sehr förderlich vom standpuncte der ästhetik. mich will bedünken, dass der zweite teil ansprechender sei, als der erste. hier wird nachgewiesen, dass Gerstenberg aufser der genannten episode und dem in landläufigen Dantecommentaren enthaltenen keine guellen benutzt habe, dann bespricht J. die veränderungen, die Gerstenberg auf Lessings rat am texte seines dramas vornahm. nach Redlichs andeutungen (Lessings briefe, Hempel xx 2, 239 anm.) muss das drama früher etwa dort geschlossen haben, wo es heifst: '(er wirft sich heftig neben Anselmo hin) . . . . (er spreizt seine Arme über den Boden aus . .', wenigstens bietet das von Redlich gerettete fragment: 'Uqolino spricht wie träumend vom Geschrei der Sterbenden, Da er Anselmos Leichnam sieht, verflucht er die Stunde seiner Geburt sin der ersten fassung heißt es kurz vor der citierten stelle: 'Verflucht sey das Weib, das mich gebar! Verflucht die Wehemutter, die das Wort aussprach: Der Knabe lebt.'] Entkräftet sinkt er zu Boden, streckt sich auf dem Boden aus, als ob er die Erde umarmt, der er sich vermählt.') der jetzt den beschluss bildende monolog Ugolinos scheint erst später hinzugesetzt. mir ligt das original freilich nicht vor, sondern nur der neudruck im '16 band der familienbibliothek der deutschen Classiker' (Hildburghausen und Amsterdam, Bibl. institut 1841), der auf die späteren veränderungen keine rücksicht nimmt, die ver-

schiedenheiten im einzelnen berücksichtigt J. nicht weiter, nur die einschneidenden umbildungen werden erwähnt, das wichtigste bietet der vf. in dem abschnitt über Ugolinos verhältnis zu Shakespeare, hier entwirft er mit berücksichtigung der Schleswigschen litteraturbriefe ein umfassendes bild dessen, was Gerstenberg bei Shakespeare lernte, was er aufnahm, worin er dabei den geniemännern gleicht, worin er sich unterscheidet. besonders zu erwähnen ist, dass J. wenigstens flüchtig auch auf das deutsche drama des 17 ihs. einen blick wirft; es wäre wol der untersuchung wert, wie weit es nachwürkt, ob wir kenntnis bei den stürmern voraussetzen dürfen usw. J. bemerkt sehr richtig. dass Gerstenberg die handlung des dramas vollständig in das innere seiner person verlegt, und sieht darin ein übertrumpfen Shakespeares, es hätte sich vielleicht empfohlen, bei dieser frage auch die parallele des epos zu streifen. Klopstock brachte die große neuerung, dass er im Messias nicht äußeres geschehen, sondern innere handlung vorführte, dass er dem objectiven epos der antike die neue, subjective, psychologische, innere epik entgegensetzt. Klopstock begann jene zerfasernde darstellung des seelenlebens, die sich seither immer mehr vertieft, entwickelt, verfeinert hat, die sich in immer mehr gattungen der poesie ausdehnte, die zuerst auf das drama angewendet zu haben das verdienst Gerstenbergs ist, wie Klopstock das 'innere leiden' seines helden, so stellt Gerstenberg das innere leiden Ugolinos dar: das äußere geschehen, das was man sonst handlung nannte, drängen beide zurück, aber wenn Klopstock, da er dem 'tatsachenepos' ein modernes psychisches epos folgen liefs, bei dem gefühle und gedanken als handlung erschienen, immer unter dem druck der tradition stand und dem früheren geschmack concessionen machte, so verfiel auch Gerstenberg trotz seiner viel gepriesenen neuerung dem weiterlebenden einfluss des antiken dramas, in beiden fällen entstanden zwittererscheinungen. übrigens brauchte es sehr lange, bis die keime für das epos und das drama völlig zur entwicklung kamen; wir sehen eigentlich erst in unserer zeit den versuch, mit aller consequenz die psychologische art durchzuführen selbst auf die gefahr hin, toll zu erscheinen, man nehme zb. für die epik St. Przybyzewki und fürs drama Maeterlinck. Gerstenberg ist für das drama etwa das, was Klopstock fürs epos, nur blieb die würkung des Ugolino natürlich weit hinter jener des Messias zurück. im einzelnen weist auch J. den einfluss Klopstocks für den Ugolino nach, besonders für die zeichnung des heldenknaben Anselmo; er macht zudem auf das drama 'Bonduca' von Beaumont und Fletcher aufmerksam, das Gerstenberg gekannt und benutzt zu haben scheint, in dem abschnitt über die kinderscenen, der im ganzen auf meine darstellung verweist, ist die zusammenstellung der shakespearischen kinderfiguren wertvoll. es hätte hier übrigens des contrastes wegen auf das schlesische drama zurückgegriffen werden können, wo uns kinder, abgesehen von Gryphs übersetzung der Felicitas von Caussinus und der Gibeoniter von J. van den Vondel, hauptsächlich bei Hallmann begegnen, im 'Theodoricus Veronensis', in der 'Mariamne', der 'Sophia', wo die drei töchter Fides, Spes und Charitas, 12, 10 und 9 jährig, der mutter im glaubenseifer nicht nachstehn, endlich in der 'Catharina'; sie sprechen freilich so unkindlich wie nur denkbar.

Shakespeares einfluss auf motive und stil wird vorsichtig erwogen, nur an zwei stellen nimmt J. eine übereinstimmung im wortlaut an. eine dritte scheint mir auch nicht abzuweisen; ich meine den wahnsinnsausbruch bei Anselmo im 4 aufzug, der an könig Lear III 4 erinnert. 'Die da auf dem Stroh, ich habe zu thun . . . Hinweg!' . . . 'What art thou that dost grumble there i' the straw? Corne forth . . . Away!' Eschenburg übersetzt: 'Wer bist du denn, der dort auf dem Stroh murmelt? Hervor! . . . Hinweg!' man ziehe jedoch auch das weitere, besonders Edgars lied herbei, um zu erkennen, wie unbewust Gerstenberg bei der ausführung des wahnsinns von Shakespeare abhängt.

Anregend sind zb. beobachtungen über den stil, zumal der vergleich mit Klopstocks sprache, mit Lessing, mit Ossian, mit den geniemännern. die manier der personen, von sich in dritter person zu sprechen, ist schon dem schlesischen drama eigen; so sagt zb. Seleucus in 'Antiochus und Stratonica' von Hallmann (s. 64): 'Seleucus ist nun alt, sein Leben läufft zu Ende', wo wir unbedingt die erste person erwarten. ebenso ist dem 17 jh. die

vorliebe für gefängnisscenen eigen.

Nichts vermochte J. über die Berliner aufführung des Ugolino zu erkunden; bei Plümicke wird ihrer überhaupt nicht gedacht. den stimmen über das drama, die J. bespricht, kann noch Wittenberg angereiht werden; im Beytrag zum Reichs-post-reuter 1768 vom 28 november (92 stück) bewundert er das stück aufs lebhafteste, tadelt nur, dass man die geschichte kennen müsse, wenn man alles verstehn wolle, und findet manches blofs des zuschauers willen gesagt. EEBuschmann (vgl. Goedeke v2 256 und ADB 9, 64) schreibt aus Stralsund den 18 februar 1769 (so statt 1768) über den eindruck, den die 'Kritischen wälder' auf ihn machten, und über seine verwunderung, dass man den vf. nicht erraten könne, an Nicolai; er nennt Herder als mutmafslichen vf. und fährt fort: Ich kenne den Herrn von Gerstenberg nicht genau genug, sonst ist mir eingefallen, ob er es seyn könnte, doch dies Räthsel wird sich noch wohl auflösen. - Gerstenbergs Ugolino hat mir im ganzen sehr gefallen und nicht wenig gerührt. Just vieles, was die Klotz-Bibl, tadelt, dünkt mich ausnehmend rührend zu seyn, z. E. wenn Gaddo sagt: du hast wohl gethan, Madonna, denn deinen armen Knaben hungerte sehr'. für die würkung auf Schiller vgl. Minor 1 573.

Nicht den gleichen günstigen eindruck macht der erste teil von J.s schrift, hier wird eine reihe von werken hintereinander vorgenommen, die nur in dem einen zusammenhang stehn, dass sie denselben stoff behandeln; es ist gar kein versuch gemacht, im wege der vergleichung resultate sei es für die verschiedenen nationen oder die verschiedenen zeiten zu ziehen; darum erscheint mir der wert dieser zusammenstellungen recht fraglich. über Chaucers 'Erzählung des mönchs', dann über ein Münchner jesuitendrama von 1675, dessen programm J. aufgefunden hat. dann über Bodmers 'Hungerturm in Pisa' (1709), Ducis verballhornung des 'Romeo' durch das Ugolinomotiv (vgl. jetzt JJJusserand Shakespeare en France sous l'ancien régime, Paris 1898), LPhHahns 'Aufruhr', ein anonymes italienisches drama von 1779 usw. bis zu einem epos von Reuleaux (1878) herunter werden aufgetischt. zwar ist ein solches aneinanderreihen von zettelsammlungen mode, aber wir lernen bei J. höchstens das eine, dass vor Gerstenberg, so viel wir wissen, nur ein einziger versuch gemacht wurde, den Ugolinostoff zu dramatisieren, während sich später solche versuche widerholen; sie gehören doch gewiss in das capitel 'aufnahme'. übrigens konnte J. auch nur jene drei auftreiben, die ich für den 'Aufruhr zu Pisa' heranzog, die von Bodmer, Hahn und Schack.

Andere bedeutung hat die ähnliche, nur viel flüchtigere skizze in der einleitung zu Gerstenbergs fragment 'der Waldjüngling'. weil es hier darauf ankam, die geistige richtung zu kennzeichnen. aus der das werk erwächst. mit dem abdruck dieses bruchstücks hat J. unsere kenntnis Gerstenbergs bereichert. allerdings hat sich nur eine scene erhalten, die aber durch verschiedene notizen ergänzt wird. Gerstenberg wollte darnach (wol im jambischen trimeter, nicht in rhythmischer prosa!) unter Rousseaus einfluss einen naturmenschen in seinem verhältnis zur cultur darstellen. ein waldjüngling ist unter den tieren aufgewachsen, hat vieles von ihnen gelernt, während ihm alles menschliche fremd blieb; wir haben also etwas ähnliches wie in Kiplings Dschungelbuch vor uns. die liebe vollzieht am waldjungling die metamorphose vom tier zum menschen, wie der conflict, den die exposition andeutet, sich entfalten sollte, das geht aus den notizen nicht hervor. im ausgeführten teil finden wir starken einfluss der idyllendichtung; mir ists darum recht zweifelhaft, ob wir das fragment würklich nach dem Ugolino anzusetzen haben, trotz dem briefe Boies vom 8 januar 1771. Redlich bemerkt (ADB 9, 61), dass Gerstenberg 1759 die altnordische geschichte studierte und in ihr stoffe zu dramatischen entwürfen fand, wie im Waldjungling ein bezähmter wilder, so wird in den Tändeleien die bezähmung der Phyllis durch den kuss (Amors triumph) dargestellt; wie dort der preis der jagd von Cindis und Hilde gesungen wird, so hier von den einzelnen liebesgöttern der triumph Amors. auch die

nymphe Danaes könnte genannt werden, um darzutun, dass 1759 motive des Waldjünglings bei Gerstenberg begegnen, es ist bei unserem mangel an quellen für Gerstenbergs entwicklung allerdings mislich, solche datierungsfragen aufzuwerfen, aber mir scheint doch die übereinstimmung mit den dichtungen um 1760 maßgebend, bei der schweigsamkeit des dichters über seine begonnenen arbeiten ist, wie auch J. bemerkt, aus briefen nichts zu gewinnen. auch Weiße, der Gerstenbergs erstling 'Turnus' in händen gehabt hatte, erwähnt in seinen briefen an Nicolai nur noch 'kleine gedichte'; er schreibt am 6 januar 1759 : Hier hat mir ein junger Mensch, der Verfasser der kleinen Anakreontischen Erzählungen, die bey Dycken unter dem Titel Tändeleien herausgekommen sind, etliche kleine Gedichte zugeschickt; ich habe nichts als die Satyre über die Mittelmässigkeit der Dichter gelesen, und diese ist in der That nicht schlecht; ich bitte mir sie bald wieder aus; er hat mir auch unlängst eine Tragodie zugeschickt, die er an die Verfasser der Bibl. übersenden wollte; es waren sehr schöne Stellen darinnen, aber das ganze taugte nichts, die beschäftigung mit der nordischen geschichte fällt aber erst in die zweite hälfte des jahres 1759. J. erwähnt die mahnung Schützes vom 16 november 1759, Gerstenberg möge einen altnationalen stoff wählen.

J. hat sich mit diesem hefte gut eingeführt; hoffentlich gibt er uns später eine vollständige monographie über Gerstenberg, die endlich an der zeit wäre.

Lemberg, 14 juni 1899. R. M. Werner.

Goethestudien von Max Morris. zweiter band. Berlin, Conrad Skopnik, 1898. 236 ss. 8°. — 3 m.

Dem ersten bändchen seiner Goethestudien (vgl. Anz. xxiv 306 ff) hat Morris in jahresfrist ein zweites folgen lassen. dieselbe mischung von eifrigem, oft von erfolg gekröntem spürsinn, scharfsinniger combinationsgabe und irreführender zuversichtlichkeit, wie in der älteren arbeit, finden wir hier wider.

In den beiden ersten aufsätzen beschäftigt sich M. mit der herzogin Luise und Christiane Vulpius in Goethes dichtung. auf die erstere bezieht er nicht nur Lila und das ballet Amor, sondern auch den Triumph der empfindsamkeit (Mandandane), Proserpina, Tasso (prinzessin), Wilhelm Meister (gräfin), die Jagd (fürstin) und das Märchen (lilie); ein abbild Christianens findet er — abgesehen von den dichtungen, die allgemein auf sie bezogen werden — in Alexis und Dora, dem Neuen Paris (Alerte) und der Neuen Melusine. seine ausführungen geben jedoch zu manchen zweifeln anlass. M.s auslegung des Märchens bleibt gezwungen, und die alten bedenken werden durch das neue material, das er beigebracht hat, nicht gehoben. in andern fällen sind seine deutungen jedesfalls um nichts besser als frühere hypo-

thesen: das vorbild für Proserpina hat man in Glucks nichte, das von Dora in der schönen Mailänderin sehen wollen - und gewis mit ebensoviel recht, wie M., wenn er auf die herzogin und Christiane hinweist. und dass für die prinzessin im Tasso frau vStein die hauptzüge geliefert hat, ist doch wol keinem zweisel unterworfen. bestechend ist M.s deutung des Triumphs der empfindsamkeit : das fürstliche paar erinnert in manchen zügen an Carl August und Luise, und die beobachtung, dass der prinz im letzten act mit seinen ernsten worten eigentlich aus der rolle fällt, ist gewis zutreffend; im ganzen stück sieht M. ein verhülltes liebesgeständnis Goethes für die junge herzogin. wenn nur diese angebliche liebesleidenschaft nicht gar so unwahrscheinlich wäre! für eine warme und tiefe verehrung der herzogin sprechen Goethes briefe an frau vStein allerdings; ist es aber überhaupt denkbar, dass er in der zeit seiner ersten glühendsten liebe für diese der gleichen leidenschaft für eine andre frau fähig gewesen sein soll? auch werden wir beim aufspüren von modellen nie vergessen dürfen, was Goethe am 8 aug. 1776 an frau vStein schreibt : Ich hab an meinem Falcken geschrieben, meine Giovanna wird viel von Lili haben, du erlaubst mir aber doch das ich einige Tropfen deines Wesen's drein giesse, nur so viel es braucht um zu tingiren, so mögen im Triumph der empfindsamkeit noch manche andre persönlichkeiten modell gestanden, manche andre ereignisse eingewürkt haben. es ligt nahe in Lenz und seiner unseligen leidenschaft für die herzogin ein vorbild des prinzen zu suchen; ja man könnte sich versucht fühlen, in einigen stellen des Triumphs der empfindsamkeit (bd 17 s. 62, 11-15, s. 65, 4) anspielungen auf Lenzens 'Tantalus' zu entdecken. - im Neuen Paris glaubt M. in den drei schönen Friederike, Lotte Buff und Lili zu erkennen - und was er dafür anführt, ist recht ansprechend -, während Alerte ein abbild Christianens sein soll; das würde aber doch gar zu sehr aus dem rahmen von Dichtung und wahrheit fallen; eher ist wol ein weibliches idealbild darunter zu verstehn, wie es sich der phantasie des knaben darstellen mag. — auch die Neue Melusine, die Lucius so glücklich auf Friederike gedeutet hat, ist nach M. ein abbild Christianens, und die entstehungsgeschichte des märchens (1797 concipiert, 1807 ein jahr nach der kirchlichen trauung ausgeführt, 1817 ein jahr nach Christianens tode veröffentlicht) scheint für M. zu sprechen. es lässt sich aber schlechterdings kein zeugnis dafür anführen, dass Goethe 1807 ein verlangen nach einem 'durchfeilen des rings' gehabt, und selbst 1797 in der elegie Amyntas spricht sich das gefühl der unzertrennlichkeit von Christiane ergreifend aus, obwohl Goethe hier bekennt: Ja, die Verrätherin ist's! sie schmeichelt mir Leben und Güter,

Ja, die Verrätherin ist's! sie schmeichelt mir Leben und Güter, Schmeichelt die strebende Kraft, schmeichelt die Hoffnung mir ab. ferner wissen wir garnicht, ob das Märchen, wie es uns vorligt,

noch dem plan von 1797 entspricht, der der überlieferten, Goethe längst vertrauten sage näher gestanden zu haben scheint (denn unsre Melusine könnte er nicht ein 'undenisches pygmäenweibehen' nennen; an Schiller 12-14 aug. 1797), es ist sehr wol möglich, dass das Märchen im j. 1812, als Goethe es für Dichtung und wahrheit neu dictierte (Tageb. 24-29 sept.), noch eine umgestaltung erfahren hat; aber auch 1807 könnte Goethe, angeregt durch Bettina Brentanos besuch im april (RSteig Achim vArnim und Clemens Brentano s. 218 u. 359), bereits im hinblick auf Friederike das motiv vom durchfeilen des ringes erfunden haben: wissen wir doch aus Riemers tagebüchern, wie gern sich Goethe damals in gedanken mit seiner jugendzeit beschäftigte und auch mancherlei daraus erzählte, vielleicht erhalten wir durch die Weimarer ausgabe (ein schema ist ja Tageb. 3, 440 erwähnt) neue aufschlüsse. — nicht vergessen will ich anzuführen, dass M. die einwürkung italienischer märchen, die Goethe 1798 für den Benvenuto Cellini excerpieren liefs (bd 44 s. 414; vgl. s. 358f), auf Goethes eigne märchendichtungen wahrscheinlich gemacht hat; es wäre dankenswert, wenn er diesen spuren weiter nachgehn wollte.

Manigfache anregungen und auch sichre positive ergebnisse verdanken wir M.s studie über die Faustparalipomena, schätzbar sind zunächst zwei wichtige quellennachweise, für die classische walpurgisnacht wird eine weitergehnde benutzung von Lucans Pharsalia erwiesen, als man bisher angenommen hatte: über den einfluss Miltons, der durch Loeper und Sprenger (Engl Stud. 1893 s. 304/6) bekannt war, werden glückliche beobachtungen mitgeteilt. Par. 131 wird durch briefstellen gut erläutert, für Par. 115. 146. 190 die richtige beziehung ermittelt, die identität von Par. 111 und v. 5588,9 richtig erkannt; in der erklärung von Par. 162 hat M. irrtümliche vermutungen der Weimarer ausgabe und Niejahrs berichtigt und noch manche beachtenswerte anregung gegeben, einige resultate, die er als neu vorbringt, sind ihm allerdings bereits von andern vorweggenommen: schon Harnack hat in Par. 1 die formeln für die Wagnerscene richtig erkannt (VLG, 4, 169), für den grösten könig in Par. 67 hat bereits ESchmidt auf Friedrich den Großen hingewiesen (Anz. xx 289f), Par. 164 hat schon Strehlke zu 8984ff gestellt, und Strehlke hat auch für Par. 175 vor M. dieselbe erklärung wie dieser gegeben. immerhin wird man eine klare und sachliche recapitulation über Par. 1 gern lesen, weniger gern überall den zwar geistreichen, aber überkühnen reconstructionen früherer pläne, wie M. sie versucht, zustimmen. nach Par. 123 schliefst Mephisto mit der Enyo ein bündnis, 'dessen offenkundige bedingungen nichts heißen wollen, die geheimen aber desto merkwürdiger und folgenreicher sind'. auf grund der worte des Par. 127, die Mephisto angeblich zu Envo sprechen sollte:

Das muss dich nicht verdriefsen Wer kuppelt nicht einmal um selber zu geniefsen.

erklärt M. die geheimen bedingungen des vertrags: '1) Enyo befördert die vereinigung Fausts mit Helena. 2) sie, die urhässliche, in der schönheitsfreudigen Griechenwelt vom liebesgenuss ausgeschlossen, darf dafür Mephistos reelle gunst in anspruch nehmen'. in die scenen zwischen Mephisto und Enyo setzt M. ferner die Paralipomena 140. 143. 150. 129. 152 u. 132. auf noch bedenklicheren grundlagen baut sich M.s erklärungsversuch von Par. 204 auf:

Mir grillts im Kopf kan ichs erreichen Der listigste von meinen Streichen.

Par. 199 gibt ihm die lösung:

Willst du zu deinem Zweck gelangen Musst dir nicht selbst im Wege stehn Die Griechen wussten wir zu fangen Wir machten uns auf eine Weile schön.

wie die Griechen (nach anschauung der kirchenväter) durch teufel, die sich 'für eine weile schön machten' und ihnen als götter erschienen, um ihr seelenheil betrogen wurden, soll Mephisto hier den heiligen frieden der engel durch anreizung zur sinnlichkeit stören, ihre rosen würkungslos machen und sie der gnade verlustig gehn lassen. so vieldeutige verse wie die des Par. 199 sind wenig geeignet, kühnen deutungen zur stütze zu dienen. - besonnener und in der hauptsache gewis richtig erörtert M. die verschiedenen pläne für den abschluss des Faust; nur geben die daten, die ohne jede begründung geblieben sind, zu zweifeln anlass. Par. 94 u. 95 sind nach ESchmidt freilich erst 1824 geschrieben, von ihm aber mit gutem grunde der ältesten phase zugewiesen. Goethe hat nämlich am 3 aug. 1815 auf SBoisserées frage nach dem ende des Faust geäußert : Das sage ich nicht, darf es nicht sagen, aber es ist auch schon fertig und sehr gut und grandios gerathen, aus der besten Zeit . . . Faust macht im Anfang dem Teufel eine Bedingung, woraus Alles folgt (Biedermann III 192). aber auch der dritte plan (appellation Mephistos, gericht) wird weiter zurückzudatieren sein, da Goethe die verse der rosenstreuenden engel schon in einer hs. vom 6 april 1825 an Boisserée schickt (bd 15, 2 s. 149).

Freier noch kann sich die combinationslust bei der ausdeutung der Weissagungen des Bakis ergehn, wo ich auf einzelheiten nicht mehr eingehn kann. das verfahren ist dasselbe wie im ersten band, wenig vertrauenerweckend ist es, dass er zweiseiner frühern deutungen hier zurücknehmen muss, wo M.s erklärungen am einleuchtendsten erscheinen und er gute belege heibringt (spruch 2, 21, 29, 30), nähert er sich ältern auslegungen

(von Viehoff, Ehrlich, Baumgart).

Unter den Miscellen heb ich die untersuchungen zum Ewigen

juden und zur Natürlichen tochter hervor. hier erklärt M., das 'schema zur fortsetzung' schematisiere nicht nur die fortsetzung, sondern auch das ausgeführte stück, und versucht dieses schema zur aufhellung des plans auszunutzen, dort wird der entwurf über Pius vi gut erläutert.

Berlin, februar 1899.

CARL ALT.

Novalis sämtliche werke. herausgegeben von Carl Meissner, eingeleitet von Bruno Wille. Florenz und Leipzig, Eugen Diederichs, 1898. xcH und 237, 313, 368 ss. 8°. — 7,50 m.

'Genau hundert jahre nach der drucklegung der ersten fragmente von Novalis, mehr als fünfzig jahre nach dem erscheinen der letzten auflage seiner gesammelten werke haben verleger und herausgeber gemeint, sei es an der zeit, Novalis litterarisches schaffen zum ersten mal ganz vollständig und übersichtlich angeordnet, zu veröffentlichen'. ein schöner vorsatz, unseres wärmsten beifalls wert! wir benötigen dringendst eine modernen anforderungen entsprechende ausgabe der schriften und briefe von Hardenberg, von allen seiten regt sich das interesse für den seelisch tiefsten und künstlerisch begabtesten genossen der ältern romantischen schule, die schriften, die sich mit dem rätselvollen seher beschäftigen, mehren sich rasch, gerade ihnen wäre eine verlässliche grundlage höchst notwendig.

Die erwartungen, die durch jene ankündigung erweckt werden, stimmen sich alsbald herab, wenn der vorbericht fortfährt: 'keine philologisch-kritische ausgabe mit einer überlast von fußoder schlussnoten, sondern eine ausgabe für den ästhetischen genießer, den gegen wolweisheit empfindlichen litteraturfreund sollte geschaffen werden'. gewis, zum ästhetischen genusse laden die vom verleger reizend ausgestatteten und doch so wohlfeilen bände ein. die originalausgaben der deutschen romantiker sind im allgemeinen viel schöner als die neuern drucke. WSchlegel und Tieck, Arnim und Brentano, Hoffmann und Chamisso stehn längst wider in einem sympathischen gewande vor uns; allein Novalis leidet unter der form, in die ihn GReimer gebracht hat, - freilich nicht nur äußerlich. zur neuen ausgabe greifen wir gerne; anspruchslos und praktisch, leicht lesbar und auf gutes papier gedruckt würkt sie durchaus ästhetisch, es sei denn, dass der 'talmisecessionistische' umschlag (so nennt man es ja wol) den feinfühligeren beleidige.

Leider umhüllt er auch ein ganz dilettantisches machwerk. keine 'philologisch-kritische ausgabe' soll geboten werden. den mund so voll nehmen und verächtlich auf die 'überlast von fufsoder schlussnoten' hindeuten, ist unendlich bequem. freilich schreibt man sich mit solchen reporterwendungen die pflicht vor, besseres zu liefern. ich aber glaube, dass hier wider einmal dem fuchse die trauben zu sauer waren. es ligt mir fern, ein wei-

teres publicum von genießenden mit wissenschaftlichem apparate zu belästigen. doch zuverlässiges wird auch in populärer form nur geben, wer auf streng wissenschaftlichem boden steht. weil dem publicum unsre art philologischer textbehandlung misfallt, ist sie noch lange nicht verwerflich. welche andre wissenschaft ließe sich von laien solche vorwürfe bieten? freilich wird auch auf dem felde moderner philologie die gelehrte arbeit sich besser innerhalb der engsten kreise abspielen, wird, wer ins weite dringen soll, lieber nur die resultate aufzeigen, nicht den weg, auf dem die resultate gefunden worden sind. wer aber diesen weg nie beschritten hat, ja unfähig ist ihn zu gehn, der bleibe auch mit seinen fictiven resultaten daheim. und vollends soll er nicht das handwerk schänden; sonst wird er schlecht und schmählich enden.

Meißner glaubt, die aufgabe eines herausgebers, der 'Novalis litterarisches schaffen zum ersten male ganz vollständig und übersichtlich geordnet' vorlegt, beschränke sich auf das problem, 'aus den zwei bänden der von Schlegel und Tieck herausgegebenen ersten bis fünften auflage und dem nachtragsband von 1846, den Eduard vBülow unter Tiecks ägide veröffentlichte, ein organisches ganzes zu machen'. er nimmt ferner von dort nicht abgedruckten arbeiten Hardenbergs in seine edition auf: die vier aus Meusebachs sammlung von Hoffmann vFallersleben in den Findlingen i 139 f veröffentlichten gedichte, den fragmentencyclus 'Glauben und liebe' aus den Jahrbüchern der preußischen monarchie (1798. II 269—286), den nur in der 4 auflage enthaltenen aufsatz 'Die Christenheit oder Europa'.

M. nennt in seinem vorbericht 'das kluge buch über Novalis lyrik von dr Carl Busse' und bezeichnet es als 'dankbar benutzte grundlage'. natürlich kennt er nicht, was Busse entgangen ist. ich verweise hier nur auf Anz. xxv 318. allerdings ist es mit der bibliographie von Hardenbergs schriften überhaupt böse bestellt. der artikel des neuen Goedeke ist unvollständig; und auch FBlei gibt sich teuschungen hin, wenn er ('Die gedichte des Novalis', Reclams univ.-bibl. 3831, s. 106 ff) seine immerhin dankenswerten

zusammenstellungen für vollständig hält.

Von vollständigkeit kann auch bei M. die rede nicht sein. doch viel schwerer fällt ins gewicht, dass er überhaupt die ausgabe von FSchlegel, Tieck und Bülow zu grunde legt. wer nur ein wenig umschau hält, überzeugt sich sofort, unter wie mislichen umständen sie zu stande gekommen ist. Hardenberg ist am 25 märz 1801 gestorben. bis zu diesem tage war von seinen werken nur ein bruchteil veröffentlicht, und zwar : im Neuen Teutschen Merkur 1791 die Klagen eines jünglings, im Athenäum 1795 und 1800 die aphorismensammlung Blüthenstaub, sein auteil an den Athenäumsfragmenten und die Hymnen an die nacht, in den Jahrbüchern der preufsischen monarchie von 1798 der

cyclus Blumen und der aufsatz Glaube und liebe. für das Athenäum bestimmt war der aufsatz Die Christenheit oder Europa; er lag druckreif vor, kam aber nicht zur veröffentlichung. für den Musenalmanach, den AWSchlegel und Tieck zum j. 1802 rüsteten, hatte er das gedicht An Tieck und (vermutlich) die 7 ersten Geistlichen lieder vorbereitet (vgl. Raich Novalis briefwechsel s. 132, Holtei Briefe an Tieck in 245). endlich war der erste teil des romans Heinrich vOfterdingen im mscr. fertiggestellt.

Wie wenig sorgfalt die herausgeber der originalausgabe diesem materiale angedeihen ließen, erweise die entstehungsgeschichte dieser edition. ich gebe im folgenden die wichtigsten daten aus dem gedruckten materiale und füge aus ungedrucktem einige notizen hinzu, die ich dem künftigen herausgeber von Tiecks briefen, Gotthold Klee, zu danken habe; er stellte mir die einschlägigen briefe Tiecks an Wilhelm Schlegel und Sophie Bernhardi und Tiecks briefe an Reimer freundlichst zur verfügung.

Zunächst sei der abdruck des 'Ofterdingen', also der

1 band der ausgabe, ins auge gefasst.

Zu Hardenbergs lebzeiten noch hatte Wilhelm Schlegel dem freunde einen verleger verschafft (Holtei Briefe au Tieck in 254. 259). als Novalis zu Weißenfels in Friedrich Schlegels armen verschied, hinterliefs er nur ein fragment des romans; den freunden stellte sich vor allem das problem, in welcher form sie das unvollendete werk des wenig bekannten dichters dem publicum vorlegen sollten. Wilhelm Schlegel, damals in Berlin. scheint mit den freunden 1 die idee ausgeheckt zu haben, 'der Afterdingen müsse von fremder hand vollendet werden', etwa von Tieck. wenigstens bekämpft Friedrichs brief an Wilhelm vom 17 april 1801 mit gewichtigen, einsichtsvollen gründen den verkehrten gedanken: Mag doch jeder von uns den Krieg zu Warteburg behandeln nach seiner Weise: das thue ich leicht auch einmal . . . Aber den Afterdingen 2 unsres Novalis wird wahrlich

<sup>1</sup> zu diesen ist Schleiermacher zu zählen, vgl. Aus Schleiermachers

leben in briefen III 268. ferner wol Sophie Bernhardi.

2 in meiner ausgabe hatte ich (1890) die form Afterdingen an diesen stellen, der hs. folgend, festgehalten. das inhaltsverzeichnis des Musenalmanachs f. d. j. 1802 spricht gleichfalls (s. IV) von dem roman Heinrich von Afterdingen. so viel ich sehe, hat man seither diese tatsache nicht näher in betracht gezogen, die form Ofterdingen scheint wol erst nachträglich von Tieck gewählt worden zu sein, da sie doch 1802 im Musenalmanach noch nicht erscheint. noch Erduin Julius Kochs Compendium der deutschen litteraturgeschichte (Berlin 1795) 1 95 schreibt : Heinrich v. Ofterdingen (Afterdingen, Efterdingen); Jördens Lexikon deutscher dichter und prosaisten (Leipzig 1808) III 633: Heinrich von Ofterdingen (Affterdingen, Effterdingen). die namensform Afterdingen dürfte wol auch in den hss. der andern romantischen briefwechsel erscheinen, die im drucke die spätere form Ofterdingen festhalten. jene ältere aber scheint mir einen fingerzeig zu geben, wo Hardenbergs quelle zu suchen ist. so viel ich sehe, hat man sich um seine vorlagen

keiner von uns vollenden und keiner fortsetzen und wenn er sich in Kochstückchen schnitte. Und vollends Tieck. Dieser ist in allem Mechanischen dem Hardenberg so weit überlegen, dass alles was da ist, durchaus zerstört und umgebildet werden müsste, wenn das Ganze nur einige Harmonie haben sollte. Aber was der Kern und das Wesen ist in jenem göttlichen Fragmente, das liegt fern ab von allem wenigstens, was Tieck sagt und sagen kann. wie tief blickte FSchlegel beiden in die künstlerseele! er fügte die hochwichtige bemerkung hinzu: Hardenbergs Mittheilungen über den 2 ten Theil können nun vollends gar nichts gelten; noch den letzten Tag sagte er mir, dass er seinen Plan ganz und durchaus geändert habe (s. 477).

Anfangs mai 1801 traf FSchlegel mit Tieck in Leipzig zusammen (an Wilhelm s. 482); dort wurde über die herausgabe beraten, alsbald wendete sich Tieck zweimal brieflich an Wilh. Schlegel, in dessen händen der erste teil des romans war, und bittet um zusendung des manuscripts (Tieck an WSchlegel, bei Klette nr 13 u. 15 bsl.); er habe eine sehnsucht danach, die er nicht sagen könne, ein späterer brief Tiecks (Klette nr 17, hsl. vom juli 1801) lehrt, wie das manuscript in Wilhelms hände gekommen war. Novalis hatte es an Wilhelm und Tieck nach Berlin gesendet. Tieck nahm es mit, um es dem verleger Unger zu zeigen. er hatte den auftrag, 'die sprache hier und da zu ändern'. Unger gab es Tieck zurück, der es in Berlin bei seiner abreise nach Sachsen in Wilhelms händen liefs, und zwar unter dem versprechen, es Tieck sogleich auf verlangen zurückzustellen. so berichtet wenigstens Tieck. WSchlegel hingegen ist in seinem briefe an Tieck vom 13 juni 1801 (Holtei III 254) wenig geneigt. das manuscript 'in der welt herumreisen zu lassen'. Unger wollte das fragment nicht abdrucken; Wilhelm schützt vor, er müsse, um einen andern verleger zu suchen, das manuscript behalten. er legt wert auf Hardenbergs wunsch, das buch ganz in der gestalt von Goethes Wilhelm Meister drucken zu lassen, sollte kein

bisher nicht gekümmert. Tieck teilt (15 s. xx1) mit, dass Novalis in der bibliothek KWFvFunks, der 1791 seine biographie des Hohenstaufen Friedrich II veröffentlicht hatte (vgl. Friedrich an Wilhelm Schlegel s. 181) in dessen Chroniken schon im Frühjahr 1799 auf die Sage von Ofterdingen gesto/sen sei. Wilhelm Schlegel (an Tieck in 259) aber betont, dass Novalis nachträglich durch ihn die behandlung des kriegs zu Wartburg in den Minnesängern kennen gelernt habe. Hardenberg ist also nicht von Bodmers Sammlung von minnesingern aus dem schwäbischen zeitpuncte (Zürich 1758f) ausgegangen, die (II 1ff) den Wartburgkrieg nach der Manessischen hs. mit laa, der Jenenser abdruckt, vielmehr wol von Menckens Scriptores rerum Germanicarum, praecipue Saxonicarum (Lips. 1728), die (11 2035 ff) Johannes Rotes leben der heiligen Elisabeth nach der jüngsten Gothaer abschrift abdrucken, hier findet sich die namensform Afterdingen (vgl. CTLLucas Uber den krieg von Wartburg, Königsberg 1835, s. 6 v. 67 uö.), während Bodmer Oftertingen druckt. ich behalte mir vor, die hier gegebenen andeutungen weiter zu verfolgen.

verleger sich finden, so möchte er die kosten des drucks durch eine subscription unter den freunden aufbringen. Tiecks antwort (Klette nr 17 hsl.), das werk einer verdriefslichen stunde, stellt sich punct für punct gegen Wilhelms vorschläge, er will nichts von subscription, nichts von der ausstattung des Wilhelm Meister wissen ('da das buch jetzt eine andre absicht hat'). insbesondre aber schreibt derselbe Tieck, der bis dahin nur seine 'sehnsucht' nach dem buche Wilhelm gegenüber geäufsert hatte: Du kannst ja nicht wissen, ob nicht zwischen mir und Friedrich eine Abrede wegen der Herausgabe statt findet, ob wir nicht mit [Novalis bruder] Carl von Hardenberg einig sind, ob ich nicht das Mskpt, so weit der Ofterdingen fortgesetzt ist, in Händen habe, ob ich nicht mit einem Verleger [Reimer in Berlin] so gut wie einig bin. ich sage Dir, dass alles dieses der Fall ist. ausdrücklich verwahrt er sich, dass es ihm bei der herausgabe des buchs um ehre oder vorteil zu tun sei. und nach all den geschäftlichen beweisgründen der rückgabe meldet eine nachschrift, er brauche den roman, ihn von neuem zu studieren ... Er gehört mir zu Böhme, zu dem ich beständige Studien mache. der brief macht einen unzweideutig unerfreulichen eindruck. gestützt auf die Leipziger verhandlungen mit Friedrich, von denen Wilhelm nichts wissen konnte, sucht Tieck den ältern Schlegel aus dem kreise der herausgeber zu verdrängen. ja, ein blick in Carl vHardenbergs schreiben an Tieck vom 16 juni (Holtei 1 315f) offenbart, dass auch Friedrich ausgeschlossen oder wenigstens nach kräften kaltgestellt werden sollte; Carl vHardenberg hatte die versprochne fortsetzung des Ofterdingen gesendet (Tiecks behauptung im briefe an Wilhelm, dass er den Ofterdingen, soweit er fortgesetzt sei, in händen habe, ist also richtig) und bemerkt: Von seinen [Novalis] Papieren schikke ich Fr. Schlegel nächstens einiges von den letzten Aufsätzen, aber mit vieler Auswahl: Sie mein auter Tieck sollen sie ohne Auswahl haben: Sie würden gewiss meine Gründe billigen. man fühlt: Carl vHardenberg intriguiert mit Tieck gegen das Schlegelsche brüderpaar. Wilhelm merkte denn auch sofort die absicht und erwiderte Tiecks schreiben mit einem langen scheltbriefe (10 juli 1801; Holtei in 258ff). er plädiert nochmals für seine vorschläge, lässt Tieck deutlich fühlen, dass wer sich ohne anlass entschuldige, sein eigner ankläger sei, und weist auf seine herausgeberrechte hin: Die allgemeinen Ansprüche auf die Herausgabe wären . . . wenigstens gleich; dem Bruder des Verstorbenen steht allerdings das Recht zu, eine nühere Vollmacht zu ertheilen, allein, wenn ich ihr Folge leisten sollte, so musste ich davon wissen. es empört ihn innerlich, dass über den heiligen nachlass eines von ihm innigst geliebten und betrauerten freundes ein gemeines gezänk entstehn solle, wie Tieck es zu erheben anfange. — tatsächlich ist Wilhelm seit diesem briefe an der ausgabe von Novalis nachlass so gut wie nicht mehr beteiligt; vorläufig zieht er sich gekränkt ganz

zurück, so macht sich auch hier die böse zwiststimmung geltend. die um jene zeit im romantischen lager herschte. verfeindete sich doch auch Friedrich bald darauf mit Wilhelm, wenigstens zeitweilig, um Carolinens willen (Schlegelbriefe s. 487 ff). in dem streite um Caroline steht Tieck auf Friedrichs seite: allein auch Friedrichs händen wurde durch die vereinten bemühungen Tiecks und Carls vHardenberg die edition entwunden. im nov. 1801 ist Friedrich bereits völlig einverstanden, dass Tieck den fertigen ersten teil des Ofterdingen, das fragment des zweiten teils und einen bericht von dem, was Novalis mündlich Tieck über die fortsetzung gesagt, zum abdruck bringe (Holtei in 317). er scheint im november vergessen zu haben, was er im april gewust hatte, dass nämlich Hardenberg zuletzt 'seinen plan ganz und durchaus geändert habe', seine mitteilungen über die fortsetzung also völlig wertlos wären, dem drucke des Ofterdingen aber stand er so fern, dass er am 18 märz 1802 Schleiermacher, der die correctur las, bitten muste, ihm doch ja aushängebogen zu schicken (Aus Schleiermachers leben III 309).

Tieck indes hatte selbst wenig freude an diesem zugeständnisse Friedrichs. im september (?) 1802 — so lange schob er die arbeit hinaus — sendet er an den verleger Reimer 'den bericht vom inhalt des 2 teils von Ofterdingen'. er habe ihn so kurz als möglich abgefasst, 'weil dieser teil doch stärker wird, als der erste, und weil nichts schwieriger ist, als einen solchen geistvollen, originalen und tiefsinnigen plan mitzuteilen'. dieser kleine aufsatz habe ihn mehr mühe gekostet, als es ihm irgend ein leser ansehen könne. im vorbericht zur ersten aufgabe gesteht er dann vollends zu, dass ihm die andeutungen über die fortsetzung selbst problematisch blieben.

Noch weit böser als mit der ausgabe des 'Ofterdingen' steht

es mit dem abdrucke von Hardenbergs Fragmenten.

Köpke (Ludwig Tieck i 288) teilt mit: 'in der ahnung eines frühen todes hatte Novalis gewisse papiere bezeichnet, die von Tieck oder FSchlegel eröffnet werden sollten. ihnen allein traute er das rechte verständnis seiner gedanken zu. sie waren zu vollziehern seines litterarischen testamentes bestimmt'. FSchlegel aber schreibt am 6 april 1801 an seinen bruder (s. 475), er habe Carl Hardenberg vorläufig beschworen, von Novalis papieren nichts untergehn zu lassen, und fügt hinzu: Auf den philosophischen und physikalischen nachlass mache ich nebst Ritter anspruch. Köpke wie FSchlegel haben ohne zweifel den teil des nachlasses im auge, der in der form der Fragmente später zu tage trat. es handelt sich um die papiere, die Carl Hardenberg (an Tieck 16 juni 1801; Holtei i 315f) nur teilweise an FSchlegel, ganz aber an Tieck senden will, wie wir schon oben gesehen haben. wie wenig Carl Hardenberg gewillt war, FSchlegel die redaction der papiere zu überlassen, zeigt auch sein weiteres intrigantes gebaren.

anfang november traf er mit Friedrich in Jena zusammen. Friedrich berichtete an Tieck von ihren verhandlungen am 5 november 1801 (Holtei III, 317): Er war nur eine Stunde bei mir, indessen habe ich doch gleich die Zeit benutzt, um über die Herausgabe von Novalis schriften das Nöthige mit ihm zu reden. Er war Alles sehr zufrieden, wie du es eingerichtet hast, und wie ich es ihm vorschlug'. gänzlich dieser mitteilung widersprechend schreibt Carl Hardenberg an Tieck (Holtei i 317), er habe nur wenige worte mit Friedrich gesprochen, und weist die arbeit völlig Tieck zu. 'Machen Sie es ganz in ihrem Sinne; Sie guter Tieck, kannten unseren Fritz am tie/sten in Hinsicht seiner litterarischen Arbeit, und Sie können am Besten urtheilen, was dem Druck kann übergeben werden'. er behält sich nur eine kleine auswahl unbedeutender aufsätze aus früheren jahren vor. Tieck freilich stand dem nachlasse Hardenbergs doch zu fern, um Carl Hardenbergs wunsch vollauf erfüllen zu können; und er überlässt Friedrich die erste redaction, deren principien dieser schon am 5 november 1801 Tieck gegenüber entwickelt hatte (Holtei iii 317): man sollte aus dem ungedruckten materiale fragmente auswählen. Zu diesen denke ich das Beste und Wichtigste aus dem Blüthenstaub, Glauben und Liebe und [die Christenheit oder] Europa zu nehmen. Da alle diese drei Aufsätze in ihrer Ganzheit und individuellen Beziehung nur irre leiten würden über den Charakter des Schriftellers. mit der durchsicht des ungedruckten materials hatte es aber seine guten wege. zwar bekam Friedrich von Carl Hardenberg im frühjahr 1802 spät genug — eine auswahl dieser papiere (Schlegelbriefe s. 494); allein der umfang des nachlasses bedingte, dass er an ort und stelle eingesehen werde, am 6 mai 1802 erwartet Carl Hardenberg noch immer FSchlegel in Weißenfels, um mit ihm gemeinsam die redaction vorzunehmen (Holtei 1 321). tatsächlich dürfte FSchlegel erst ende mai 1802 in Weißenfels gewesen sein (Holtei in 323); und zwar auf seiner fluchtähnlichen reise nach Paris, wieviel er in übereilter arbeit dort zu stande gebracht hat, entzieht sich unserer beurteilung, sicherlich hat er später keinen weiteren anteil mehr genommen, ende juli 1802 trägt er von Paris aus Carl Hardenberg auf, Tieck zu bitten, er möge allein den 2 teil der schriften, also auch die Fragmente, besorgen (Holtei 1 323). im september schreibt er dem bruder Wilhelm, man solle Tieck treiben, den 2 teil zu schaffen: sonst werde er rasend und komme nach Deutschland zurück, ihn selbst zu machen (s. 497); am 10 november freut er sich der vollendung des werkes (Holtei in 327; vgl. Schlegelbriefe s. 498).

Tieck jedoch war die jetzt allein auf seinen schultern ruhende arbeit nicht leicht geworden; das bezeugen seine hsl. briefe an Reimer. im september (?) 1802 weist er auf die mühe und zeit hin, die ihn die ordnung der Fragmente gekostet hat, widerholt im october (?) dieselbe klage und fügt hinzu: Ich habe die

Fragmente selbst mit genauer Prüfung gewählt, und manches weggelassen, was ich wohl aufnehmen wollte, und schon einmal abgeschrieben hatte, aber das Mscpt. würde zu sehr angewachsen sein, dafür kann man nun nicht gut nach meiner Veberzeugung ein einziges Fragment weglassen ohne dem Verf. und diesem Buche unrecht zu tun, welches doch nun so ziemlich enthält, was er bis zu dieser Lebensperiode wollte, suchte und erkannt hatte. in dem vorberichte der ausgabe meldet er endlich, die fragmente seien teils den sammlungen Blüthenstaub und Glauben und Liebe entnommen (die Christenheit oder Europa wird, obgleich nach Friedrichs anweisung benutzt, nicht erwähnt), teils entstammten sie den zu verschiedenen zeiten niedergeschriebenen nachlasspapieren, die meisten dieser seien dem entwurfe eines encyklopädischen werkes entlehnt, in welchem Erfahrungen und Ideen aus verschiedenen Wissenschaften sich gegenseitig erklären, unterstützen und beleben sollten. FSchlegel habe 'hauptsächlich die auswahl getroffen', er selbst den versuch gemacht, die fragmente 'in verschiedenen abteilungen in eine art von ordnung zu bringen'. streng sei die prüfung gewesen, der gröste teil der fragmente nur aus raumrücksichten zurückge-

Und merkwürdig genug: um diese ausgabe der Fragmente zu stande zu bringen, konnte Tieck zuletzt doch der hilfe WSchlegels nicht entraten. dieser einst so unschön ausgeschlossene mitarbeiter muss die correcturen für ihn lesen. die hsl. briefe an Reimer und Sophie Bernhardi (vgl. auch Holtei in 274) beweisen, welchen wert Tieck auf diese unterstützung Wilhelms legte. sie kam natürlich auch den übrigen abteilungen des 2 bandes zu gute.

Von diesen übrigen abteilungen ist nur wenig zu sagen. die Hymnen an die Nacht liefs auf FSchlegels wunsch (Holtei III. 318) Tieck unmittelbar aus dem Athenäum abdrucken; er gibt Reimer in diesem sinne seine aufträge. ebenso wurden die Geistlichen lieder I-VII ohne änderung ihrer reihenfolge aus dem Musenalmanach von AWSchlegel und LTieck herübergenommen und ihnen unmittelbar die folgenden acht nrr vui-xv angefügt, die Carl Hardenberg am 18 januar 1802 (Holtei i 319) Tieck übersendet hatte, die vermischten gedichte umfassen das im Musenalmanach abgedruckte gedicht 'An Tieck' und 5 weitere stücke. auf die Lehrlinge zu Sais scheint FSchlegel Hardenbergs bruder aufmerksam gemacht zu haben; sie galten schon als verloren (Holtei i 318 zu iii 317; dann i 320). triumphierend meldete Tieck seiner schwester Sophie Bernhardi im september (?) 1802, das manuscript sei gefunden, welches nach meinem Gefühl das schönste ist, was er noch jemals gemacht hat (vgl. Holtei in 274 und den brief an Reimer v. septb. 1802).

So entstand die erste ausgabe von Hardenbergs schriften, sie erlebte bekanntlich fünf auflagen, der dritten (1815) setzte Tieck eine skizze von Novalis leben vor. der vierten (1826)

fügte FSchlegel den aufsatz die Christenheit oder Europa ein, den Tieck in der fünften (1837) wider beseitigte. zur geschichte dieser contraverse verweise ich auf Raich (Novalis briefwechsel s. 145 ff). sein 'törichtes verfahren' (Haym) begründet Tieck in einer besonderen vorrede zur fünften auflage (vgl. auch Hoffmanns Findlinge s. 195 ff). seit der vierten auflage finden sich ferner in der Schlegel-Tieckschen ausgabe auch die Blumen, das gedicht

Der Fremdling und 3 briefe Hardenbergs.

Offenbart die geschichte der beiden ersten bände, unter wie mislichen umständen die Schlegel-Tiecksche ausgabe von Novalis schriften zu stande gekommen ist, so ist auch der 3 band, den Tieck mit EvBülow 1846 veröffentlichte, ein beklagenswerter notbau, das schwierige werk, die fragmentenmasse des zweiten bandes aus den nachlasspapieren zu ergänzen und die erste auswahl durch sorgsamere zusammenstellungen zu ersetzen, war dem alten Tieck viel zu mühsam. seine auch bei der fortsetzung von AWSchlegels Shakespeare betätigte fertigkeit, andre für sich arbeiten zu lassen, kam ihm zu hilfe. EvBülow, 'ein jüngerer, rüstiger und unermüdeter freund' überhebt ihn der mühe (vorr. s. IV). Bülow wählt einige jugendgedichte unter vielen aus, die ihm der mitteilung nicht wert schienen, vereinigt unter dem titel Verstreute Blätter: Hardenbergs charakteristik seiner braut Sophie vKühn, den dialog Die Naturlehre, den 'Monolog' vom sprechen und schreiben, den ursprünglichen anfang des 2 bandes vOfterdingen, drei entwürfe zu novellen und ein auf die Lehrlinge zu Sais bezügliches notizblatt, macht ferner mitteilungen aus Novalis tagebuche und druckt einige weitere briefe ab. endlich bringt er eine neue auswahl von über 600 fragmenten, die er den schon mitgeteilten für ebenbürtig hält, und ordnet sie in zwei große gruppen: Poesie und Kunst einerseits, Wissenschaft und Leben anderseits. sie entstammen dem ungedruckten nachlass und auch wider den gedruckten aufsätzen (vgl. Haym s. 340\*). über den weiteren nachlass Hardenbergs gibt er (s. xi) flüchtige notizen: übersetzungen, anfänge zu dramen, unvollendete wissenschaftliche arbeiten fänden sich vor; sie seien durchweg jugendversuche. er weiß auch von der existenz bedeutender briefschätze Hardenbergs, ohne dass ihm geglückt wäre, ihrer habhaft zu werden.

Dem vorworte Tiecks und dem vorberichte Bülows folgt ein abdruck der biographie Hardenbergs, die sein freund Just in Schlichtegrolls Nekrolog der Teutschen für das neunzehnte jahrhundert (Gotha 1805. iv 187 — 241) gestiftet hatte. Schlichtegrolls — wie mir scheint, nicht uninteressantes nachwort (ebenda

s. 241-261) - kam nicht zum neudruck.

Diese WSchlegel entwundene und zuletzt doch von ihm corrigierte, von FSchlegel gegen seine bessere überzeugung inspirierte und in zwölfter stunde beihin angeordnete, von Tieck mit müh und not zusammengestoppelte, dann von FSchlegel ergänzte, von Tieck wider unvollständiger gemachte, von Bülow endlich mit einem ühel ergänzenden anbau versehene ausgabe von Hardenbergs schriften ist von M. zur grundlage gewählt worden! und wie vollends bewegt er sich auf diesen schwankenden unsicheren boden!

Heinrich vOfterdingen eröffnet den 2 band, die obigen ausführungen erhärten wol hinreichend, wie wenig dem nachwort Tiecks zu trauen ist. eine kritische ausgabe sollte sicher nicht in gleichen lettern, nur mit dem vermerk 'von hier ab spricht Ludwig Tieck' (III 237) und ohne einen unzweideutigen hinweis auf seine entstehung und seinen geringen wert dieses nachwort abdrucken, freilich übt auch M. an dem elaborate Tiecks kritik, aber nur ganz versteckt deutet er (1 s. vi) auf seinen eingriff hin. das buch 'FvHardenberg (genannt Novalis) eine nachlese aus den guellen des familienarchivs' druckt (s. 2217) ein paar zeilen von einem entwurfe des 2 teiles ab. Tieck benutzte sichtlich dieses nachlasspapier; seine darstellung (Schlegel-Tieck 15 248) schiebt, vermutlich aus einem anderen brouillon, einiges ein und schließt den absatz: Mehrere Lieder sollten hier folgen. in Novalis entwurfe heißt es einfach: Marienlieder. M. folgt der ursprünglichen la. und fügt alsdann die beiden Marienlieder Wer einmal, Mutter, dich erblickt und Ich sehe dich in tausend Bildern ein. wie passt dies vorgehn zu der ankündigung, dass Tieck hier spreche? zum mindesten war anzudeuten, dass Tieck eben anderes hingeschrieben habe.

Noch sonderbarer und noch weit unkritischer ist es, wenn M. den von Bülow aus dem nachlasse (III 122) mitgeteilten Ersten entwurf des anfangs zum zweiten teile des Ofterdingen ganz ungeniert, soweit er neues bot, mit dem tatsächlichen anfange zu einem ganzen zusammenschweifst, dh. die ersten zwei drittel des Entwurfes (II 213) abdruckt und dann auf der nächsten seite erst mit den uns geläufigen eingangsworten Auf dem schmalen Fu/ssteige . . . fortfährt. Bülows mitteilung hat die form eines unausgeführten brouillons, dem gegenüber der anfang des 2 teiles, wie ihn die ausgabe von Schlegel und Tieck bietet, als letzte von dem dichter gewählte form gelten darf. ein kritischer herausgeber soll aber den dichter so herausgeben, wie dieser selbst dem publicum sich zeigen wollte. hier wie im vorhergehnden falle scheint mir zunächst die angst vor dem vielgeschmähten kritischen apparat zu fehlgriffen geführt zu haben. das letze drittel des brouillons wird man nach wie vor in Bülows 3 bande suchen

müssen. M. hat ihm keinen platz angewiesen.

Ganz unnötig war es, die 'gedichte aus dem HvOsterdingen, soweit sie losgelöst verständlich sind und selbständigen poetischen wert haben', auch noch als besondere gruppe in die sammlung der gedichte des 1 bandes einzureihen. zunächst eine über-

flüssige ausdehnung der ausgabe! wenn Novalis selbst, wie etwa Goethe, die lyrischen einlagen seiner erzählenden dichtung zu neuen kunstvollen gruppen geordnet hätte, dann wäre M. ja sicher im recht. das ist indes nicht der fall. M. hatte allerdings noch einen anderen anlass. die von Bülow abgedruckten gedichte Fragment und Das Gedicht hat Busse (s. 1271) mit einiger wahrscheinlichkeit der fortsetzung des Ofterdingen zugewiesen, ja sogar die stellen in Tiecks nachwort kenntlich gemacht, an die jene gedichte gehören. diesmal wagte indes M. nicht, was er mit den Marienliedern getan; es fehlt ihm aber auch die möglichkeit, den zusammenhang mit dem roman anzudeuten, da er kritische aumerkungen scheut. so muß denn innerhalb der gedichte eine besondere rubrik der Gedichte aus HvOfterdingen entstehn; und hier bringt er das Fragment und Das Gedicht unter. das verfähren mag logisch scheinen, ist aber verblüffend unkritisch.

Dass die Marienlieder innerhalb der Gedichte auch zu der Ofterdingengruppe gestellt werden, dass also für die Geistlichen lieder statt der 14 nrr Schlegels und Tiecks nur 12 erübrigen, ist kritisch wol unanfechtbar: denn nur die beiden herausgeber (nicht aber Novalis selbst) haben die Marienlieder den Geistlichen gedichten zugeordnet. 'die vermischten gedichte sind, insoweit sich biographische anhälte ergaben, nach diesen, und, wo diese versagten, nach dem dichterischen reifegrad chronologisch geordnet', im wesentlichen sind der anordnung die ergebnisse Busses (aao, s. 99ff) zu grunde gelegt, nochmals sei auf die M. wie Busse unbekannten jugenddichtungen hingewiesen (s. oben s. 238). das lied Was passt, das muss sich runden (1 227) und das sonett In stiller Treue sieht man gern ihn walten (1 233) sind mit Busse den adressaten Tieck und Carl vIllardenberg zugewiesen, allerdings mit (sehr notwendigen!) fragezeichen. erstaunlicher ist, dass einzelnen liedern ohne weitres titel geschenkt werden: s. 223 Lebenskunst, s. 228 Frühlingslied, s. 230 Sehnsucht und erfüllung.

Zum abdruck der Lehrlinge zu Sais (II 257 ff) ist nur zu bemerken, dass der von Bülow (III 125) mitgeteilte entwurf der fortsetzung dem texte angefügt ist. allerdings hätten die beiden distichen (I 218) hier oder an der stelle ihres abdruckes mit dem fragmente in beziehung gesetzt werden sollen. sie gehören den Lehrlingen doch wol weit sicherer an, als einzelne der von M. mit Busse angezogenen gedichte dem Ofterdingen (vgl. Busse s. 156).

Die Hymnen an die Nacht (179ff) hätte M. am liebsten in verszeilen abgeteilt, wenigstens die ersten vier; 'umsomehr, da es neuerdings wider von Busse nachgewiesen ist, dass sie ursprünglich von Novalis selbst als freie rhythmen geplant waren' (1 s. v). wie es mit diesem nachweis Busses steht, hab ich in dieser zeitschrift (xxv 319) darzulegen versucht. Minors angabe, dass die Hymnen in versificierter form existieren, und dass das Hardenbergsche archiv diese urgestalt der dichtung nebst einem

reichen schatze andrer handschriften von Novalis birgt (DLZ 1888 nr 12), ist auch M. entgangen. und das rächt sich insbesondere

an seiner behandlung der Fragmente.

Die oben gegebene geschichte der Schlegel-Tieck-Bülowschen ausgabe beweist zur genüge, unter wie mislichen umständen gerade die auswahl und anordnung der Fragmente zustande gekommen ist. wenn irgendwo, so war es hier nötig, an die originale heranzutreten. vielleicht ließe sich aus dem nachlasse auch heute noch das 'encyklopädische werk' reconstruieren, auf das Tieck im vorberichte hinweist. da M. diesen, einem kritischen herausgeber vorgeschriebenen weg nicht betreten hat, gilt es zu erkunden, was mit dem gedruckten materiale anzufangen war, und wie er mit ihm verfuhr.

Gewis, mit den beiden sammlungen, der auswahl Tiecks und der nachlese Bülows, braucht man nicht allzu zimperlich zu verfahren. sie versinnbildlichen in keiner beziehung Hardenbergs eigne absichten. M. durfte (was er getan hat) die fragmente des 3 bandes denen des 2ten einordnen, er durfte aus beiden gruppen ein neues ganzes machen. er begnügte sich zwei große abteilungen herzustellen: Fragmente über ästhetisches (m 1 ff) und Fragmente über ethisches, philosophisches und wissenschaftliches (m 80 ff). beide abteilungen nehmen ihren stoff aus den sammlungen so Tiecks wie Bülows. die erste umfasst im wesentlichen: 115 170—193. 218—231. л. 163—189, die zweite: 115 193—204. 105—169. m 189—206. 212—324. n<sup>5</sup> 232—276. zwischen den beiden gruppen (s. 63 ff) stehn die Dialogen (115 204-218), diese anordnung, über deren reihenfolge ich mit M. nicht zu rechten gedenke, hat er 'nach mancherlei versuchen der parcellierung des schönen urwalds voll eigenartig zarter und starker gedankengewächse' einer 'streng systematischen einfächerung' vorgezogen (1 s. vII). 'nur hie und da sind nahestehnde gedanken näher zusammengerückt'.

Ja, aber Tieck und FSchlegel bekennen doch selbst, dass sie die fragmente nicht nur dem handschriftlichen nachlasse des freundes, sondern auch gedruckten aufsätzen entnommen haben? aus gründen, die heute ganz hinfällig geworden sind, aus einer heute völlig unnötigen rücksicht auf das publicum von 1802 haben sie diese von Novalis geschaffnen gedankenformen zerschlagen. die aufgabe eines kritischen herausgebers indes ist, um es nochmals zu sagen, den schriftsteller in der von ihm selbst gewählten form zu veröffentlichen. M. druckt allerdings die aufsätze Glauben und Liebe und die Christenheit oder Europa (III 313 ff. 336 ff) in ihrer urform ab und scheidet folgerichtig die fragmente, die diesen beiden aufsätzen entstammen, aus. freilich wenig sorgfältig! denn etwa s. 269 und 321, beziehungsweise s. 333, dann s. 270 und 315 stehn dieselben sätze als fragmente von Tiecks und FSchlegels gnaden und als bestandteile der von Novalis geformten aufsätze.

der Blüthenstaub jedoch kommt nicht selbständig zur geltung; und doch empfiehlt nicht nur theoretischer, auch praktischer gesichtspunct den unveränderten abdruck. noch immer muß der forscher das Athenäum außchlagen, wenn er den Blüthenstaub wissenschaftlich verwerten will. allerdings hat FSchlegel, der vor der ersten veröffentlichung dem bruder schrieb: Der köstliche Blüthenstaub darf nicht getrennt werden, sich einige zusätze erlaubt (Schlegelbriefe s. 365 f. 375; vgl. Haym s. 901). allein schon Minor (FSchlegel Jugendschriften u.s. vm) hat einem künftigen kritischen

herausgeber gezeigt, wie hier zu verfahren war.

M.s aufgabe wäre gewesen, Blüthenstaub, Glauben und Liebe und Christenheit oder Europa an die spitze des ш bandes zu stellen. dann konnte er die Dialogen (ш 63 ff), den von Bülow uns geschenkten Monolog (ш 366 ff) und den aufsatz Naturlehre (Bülow s. 117) folgen lassen. dieser letzte fehlt, soviel ich sehe, bei M. überhaupt, während M. die jenem bei Bülow benachbarten stücke abdruckt (auch die 'drei entwürfe zu novellen' и 312). der rest der fragmente hätte dann folgen können, unter diesen waren aber die Athenäumsfragmente Hardenbergs irgendwie kenntlich zu machen (vgl. Haym s. 286 und Minor FSchlegels Jugendschr. и s. viu); es sei denn, man zieht vor, diese Athenäumsfragmente Hardenbergs auszuscheiden und sie vereint vor die fragmenten-

masse des ungedruckten nachlasses zu stellen.

Wenn die ausgabe von Novalis schriftstellerischen arbeiten unter dem mangel philologischer methode leidet, so leistet M. doch noch überraschenderes in der widergabe der briefe. 'es empfahl sich', sagt er (1 s. v), 'auch das autobiographische in tagebüchern und briefen, soweit es zur verfügung stand, ... anzuschliefsen'. gewis, 'empfahl sich' das. allein was tut unser mann? sklavisch dem vorgehen der Schlegel-Tieck-Bülowschen ausgabe folgend. druckt er nach in 47ff zunächst das bruchstück 'Aus Novalis tagebuche seiner letzten lebensjahre' ab (13ff). das mag noch angehn; oder soll ihm vorgeworfen werden, dass er diesem autobiographischen documente nicht im Hardenbergschen archive nachgegangen ist? allein dann lässt er (1 37 ff) die Briefe folgen, die in der originalausgabe in 129 ff und in 291 ff veröffentlicht worden sind, umsonst suchte der ref. zu ergründen, warum grade diese und keine anderen briefe gewählt wurden. oder sollte M. würklich von den übrigen seither publicierten briefen Hardenbergs nichts wissen? warum ist, um ein beipiel herauszugreifen, Hardenbergs brief an Schiller vom 11 sept. 1791 (natürlich auch noch mit dem falschen datum: 22 sept.) aufgenommen, und nicht auch der vom 7 october desselben jahres (Charlotte vSchiller und ihre freunde III 174ff) und der vom 23 juli 1798 (Morgenblatt 1844 nr 57)? nur weil die originalausgabe sich mit dem ersten schreiben begnügt? ich halt es nicht für meine pflicht, an dieser stelle alle ausgelassenen briefe

zusammenzustellen. bedauern muß ich nur noch, dass M. nicht den geringsten versuch macht, die adressaten der von ihm aufgenommenen schreiben zu erkunden, ja dass er sogar die angaben der originalausgabe übersehen hat (vgl. M. 154 mit Bülow III s. 1x und Haym s. 327\*). der druckfehler 1897 für 1797 (167) sei nur beiläufig notiert.

Verwunderlich bleibt noch eins; ein herausgeber, der, bloß um den ganzen inhalt einer schlechten, ungleichmäßigen edition herüberzunehmen, völlig unvollständige autobiographische documente abdruckt, vergisst zwei wichtige nrr seiner vorlage: erstens Hardenbergs oft citierte schilderung seiner ersten braut (Bülow III 115); dann die biographie Justs mit ihrer erklecklichen anzahl

Hardenbergscher briefe. Von einem so wenig geschulten herausgeber werden wir keine philologische textbehandlung erwarten, nicht für ihn, sondern für wissenschaftliche forscher sei darum das folgende noch angefügt, in den Geistlichen liedern I und II bietet M. folgende lesarten: s. 108 v. 8 Und Indien muss selbst im Norden Um den Geliebten fröhlich blühn und s. 111 v. 1 Fern im Osten wird es helle. die authentische ausgabe, der Musenalmanach von 1802, list in Norden, in Osten. Norden als eigennamen ohne artikel zu verwenden, ist so ungewöhnlich nicht. Lexer (DWB IV 889) gibt belege aus dem 16 jb., aus Brockes und JJEngel. ich verweise noch auf Goethes Faust v. 9448, der auch Osten v. 9281 und 9449 in gleicher weise behandelt, allerdings unmittelbar daneben v. 9282 Westen mit dem artikel versieht. in den 'Hymnen an die nacht' druckt M. ferner i 89 z. 9 Die krystallene Woge, die ... in des Hügels dunkeln Schoosse quillt; im Athenäum heifst es dunkeln Schoofs. dann 190 z. 2 v. u. im endlosen Raum zergingst du; Athenäum: in endlosen Raum. M. hält sich beidemal an die jüngern drucke, während er gegen diese im anschluss an das Athenäum 187 z. 3 richtig list: Hügel, der in engen, dunkeln Raum die Gestalt meines Lebens barg. durchaus handelt es sich um die von Petrich § 40 vielfach belegte romantische eigenheit, den casus der bewegung für den casus der ruhe zu setzen. — 187 z. 1 lis in Schmerz aufgelöst für in Schmerz, aufgelöst. 189 z. 1-3 lautet die anapher bei M. wenn ..., wann ..., wann ..., im Athenäum durchaus wenn.

Die paar kleinen anmerkungen, die M. unter den text setzt, sind viel zu unbedeutend, als dass sie längeres verweilen verlohnten.

Zu M.s ausgabe hat Bruno Wille eine charakteristik Hardenbergs geliefert, sie verfolgt lediglich populäre zwecke und gibt mir keinen anlass zu weitrer erörterung, auf welchem wege die erforschung des romantischen mystikers zu neuen resultaten vordringen kann, hat AHuber jüngst (Euphorion 4, ergänzungsheft 1899 s. 99 ff) erfolgreich gezeigt. Wille hat diesen weg ge-

mieden, wer so rauhe pfade scheut, dem bietet Ricarda Huchs geistvolles buch immer noch eine weit bessere einführung, die mutige dichterin hat bewiesen, dass man nicht seicht zu werden braucht, um romantisches fühlen und denken unseren zeitgenossen verständlich zu machen.

Bern, 17 juni 1900.

OSKAR F. WALZEL.

## LITTERATURNOTIZEN.

Die antike kunstprosa vom vi jahrhundert v. Chr. bis in die zeit der renaissance. von Eduard Norden, 2 bde. Leipzig, Teubner, 1898. xviii und 969 ss. So. 28 m. — dies grandiose werk wird wol für immer die erste etappe auf dem kaum betretenen wege der geschichte des prosastils bilden. N. versucht in anregender und schwungvoller (leider für den gegenstand oft zu wenig sachlicher und nüchterner) darstellung die entwicklung der kunstmäßigen prosa von Heraklit bis Petrarca zu zeichnen. für die kürze der aufgewendeten zeit (2-3 jahre) ist die kenntnis der stilistisch gewürdigten autoren staunenswert und die belesenheit in der einschlägigen litteratur nahezu beispiellos, aber nicht nur die gewaltige receptivität des verfassers, der namentlich in den gelehrten noten einen künftig für alle behandelten fragen unentbehrlichen apparat zusammengetragen hat, auch die gewantheit in der auffassung der stilistischen individualität und das frische urteil fordern meistens hohe anerkennung, indessen hat die eilige arbeitsweise den einzelresultaten erheblich geschadet und übereilte, lose oder schiefe argumentationen reizen zu fortwährendem widerspruch: - und doch wird niemand das buch ohne vielseitige anregung und förderung aus der hand legen.

Die griechische kunstprosa der attischen blütezeit kommt natürlich in einer derartigen wesentlich auf die würdigung der spätantiken und christlichen litteratur berechneten darstellung zu kurz (für Plato genügen S seiten), und noch manches andere wird nur ehrenbalber abgetan; die darstellung des sogenannten asianismus ist inzwischen durch vWilamowitz überholt, — aber wer wird nicht die umfangreichen abschnitte über die zweite sophistik, wer nicht die ganz neue und eigene stilistische behandlung der neutestamentlichen schriften, der kirchenväter, die erörterungen über gnostisches, die untersuchungen über afrikanische prosa, den versuch einer entwicklung des altchristlichen predigtstiles mit

freuden begrüßen!

Das außerordentliche verdienst, das sich der verf. durch erörterung aller dieser probleme erworben hat, wird nur wenig geschmälert dadurch, dass der verbindende grundgedanke, welcher die gesamtvorstellung durchzieht und vom altertum zum mittelalter und der renaissance überleitet, für jeden, der sich mit der antiken prosa befasst hat, unannehmbar ist. N. sieht, ohne den begriff 'kunstprosa' scharf zu umschreiben, das wesen der griechischen kunstprosa einseitig in der rhythmisierung, der poetischen diction und den figuren. in der periode des niedergangs der attischen prosa nach 300 v. Chr. kommt der sophistisch-asianische stil in die höhe. der gegensatz zwischen ihr und den vertretern des classischen atticismus setzt sich durch die christliche litteratur und die ganze lateinische prosa bis in die renaissance fort. für das immer wider zu beobachtende auftreten eines pointierten antithesenstils mit kurzen, zerhackten, parallelen gliedern macht N. den sophisten Gorgias, Platos gegner, verantwortlich, ohne auch nur einigermaßen befriedigende beweise für das fortleben seiner in wahrheit ganz ephemeren manier erbracht zu haben. die letzten ausläufer dieses vermeintlichen gorgianischen stiles sieht er in der antithesenprosa des englisch-spanischen euphuismus der Lyly und Guevara. wo findet man denn eigentlich diesen antithesen-stil nicht? die neigung dazu ist in jedem volke vorhanden, N. selbst führt an, dass die Chinesen sich in ihm gefallen, die antithesen und kurzen sätze in der grabschrift des Guevara beweisen ebenso wenig, wie etwa die bekannte grabschrift des holländischen admirals Piet Hein.

Für das mittelalter verlässt der verf., außer stande, seine falsche hypothese auch hier durchzuführen, zunächst den boden der eigentlichen stilforschung und gibt wichtige excurse über das fortleben der antiken bildung und litteratur, über die artes liberales, den streit zwischen scholastikern und classicisten, woran sich dann eine stilistische würdigung der hauptsächlichen vertreter des classicismus. Einhart, Servatus Lupus, Gerbert, Lambert ua. knüpft, die belesenheit des verf, ist auch hier für einen classischen philologen sehr groß, aber es will mir nicht scheinen, als ob er über die cultur des mittelalters zu einem immer befriedigenden urteil gekommen wäre. der classicismus Karls des Großen, den er in flüchtigen strichen zu schildern versucht, steht zb. in einem nicht genügend erklärten widerspruch mit 'der zu gleicher zeit herschenden anschauung von dem relativen wert und der dienenden stellung der artes liberales und der classischen autoren'. entsprang aber nicht vielleicht der kunstsinn Karls, wie er sich in der begünstigung des baulustigen Ratgar und der bestellung illustrierter messbücher äußerte, seiner innersten überzeugung, während seine äußerungen über den wert der antiken bildung und die stellungnahme der libri Carolini zum bilderdienst mehr kirchenpolitischen zwecken dienten? — ich glaube anderseits, uns classischen philologen ist doch das mittelalter zu fremd, als dass wir mit einem satz wie folgendem auf unbedingten beifall von kennern der mittleren zeiten rechnen dürften: (s. 688) 'ästhetischen genuss gewährten die schriftsteller auch nicht einer generation von menschen, die meist geschmack an dem bizarren und perversen hatte und dem denken und fühlen der antike entwachsen war. besser also man warf den alten plunder in die ecke und begnügte sich mit dem auf flaschen gezogenen bildungsextract der artes'. welche 'generation' meint eigentlich der verf.? die mitte des 12 jhs.? und welche menschen? das ganze deutsche oder französische volk? die scholastiker allein kann man doch nicht eine generation nennen. wie stimmt zu solchen urteilen der satz am eingange des n buches, s. 659: 'als eine der großartigsten historischen errungenschaften unsres jahrhunderts darf gelten, dass derjenige, der das mittelalter noch mit den schmähworten der humanisten bezeichet, ähnlicher schmähworte seitens der heutigen forscher gewärtig sein muss'.

Den lesern dieser zeitschrift dürfte noch der angehängte abschnitt zur geschichte des reims besonders willkommen sein. N. nimmt es als selbstverständlich an, dass der deutsche reim aus der lateinischen hymnenpoesie entlehnt ist, und indem er auf eine darstellung dieses lateinischen hymnenreimes gänzlich verzichtet, versucht er nachzuweisen, dass der antike reim, ursprünglich nur in der rhythmischen prosa zu rhythmischen zwecken verwendet, aus der predigt in die dieser verwante hymnenpoesie gelangte. für das griechische ist dieser nachweis nicht überzeugend geführt, da in den spätgriechischen und byzantinischen hymnen der stumpfe reim durchaus nicht das hauptkunstmittel ist, sondern das widerholen derselben verbalform (homoioptoton) und die anapher mindestens ebenso stark in den vordergrund treten. mich dünkt. bei allen untersuchungen über den reim ist das fundament die überall anzutreffende volkstümlichkeit des gleichklangs in feierlichen segen-, zauber- und gebetsformeln. diesen boden des volkstümlichen verlässt N., wenn er den reim in der griechischen kunstprosa actuell werden lässt, wo er in der tat nur eine beschränkte rolle spielt. viel natürlicher ist die annahme, dass der volkstümliche reim, durch die quantitierende oder (bei den Deutschen) allitterierende poesie zeitweilig unterdrückt, entweder gelegentlich oder dauernd wider zu tage tritt.

Marburg. Georg Thiele.

Ein capitel aus der geschichte der deutschen grammatik von M. H. Jellinek. [sonderabzug aus: Abhandlungen zur germanischen philologie. festgabe für RHeinzel.] Halle a.S., Niemeyer, 1898. 80 ss. So. 2 m. — die vorliegende abhandlung ist ein daukenswerter beitrag zu einem der interessantesten capitel aus der geschichte der nhd. schriftsprache. der verf. führt in chronologischer folge die zeugnisse der grammatiker von Ölinger bis Adelung über die geltung des unbetonten e vor. eine geschichte des gebrauchs ist selbstverständlich aus diesen zeugnissen nicht zu gewinnen; dazu sind die bemerkungen dieser lehrbücher zu oberflächlich und flüchtig, bei manchen auch durch das bestreben den unsicheren gebrauch zu regeln beeinflusst oder durch vorgefasste grammatische theorien getrübt; immerhin lassen sie die hauptetappen der bewegung

übersehen und sind auch wol geeignet, als leitfaden einer gründlichen untersuchung, wie sie vBahder in aussicht gestellt hat, zu dienen, wie denn auch umgekehrt erst die genaue kenntnis des gebrauchs das verhalten der grammatiker richtig würdigen lassen wird. - am eingehendsten sind Schottel und Adelung behandelt, der verf. führt überzeugend aus, dass das ablehnende verhalten Schottels gegen das nichtflexivische auslautende e aufs engste mit seiner theorie von der einsilbigkeit der stammwörter zusammenhängt; aber dass diese theorie so bedeutenden einfluss auf seine lehre hatte, lässt sich doch nicht allein daraus erklären, dass das ostmitteldeutsche für ihn eigentlich eine fremde sprache war; mehr noch kommt die verbreitung der apokopierten formen in der anerkannten litteratur in betracht, namentlich auch bei Luther; bekanntlich bietet auch noch die letzte bibelausgabe vom jahre 1545 eine menge verkürzter formen, die die spätere schriftsprache abgelehnt hat: nicht einmal das plural-e der substantive war anerkannt. ein zielbewuster, siegreicher kampf beginnt erst mit Opitz und den schriftstellern und theoretikern, die sich ihm anschließen, dh. als das litterarische leben der östlichen lande maßgebende bedeutung gewann. auch die ältern süddeutschen grammatiker verfuhren nicht aggressiv gegen das e; sie verhielten sich ihrer mundart folgend im ganzen ablehnend, ließen aber ansangs das zeichen doch als eine berechtigte althergebrachte eigentümlichkeit der schriftsprache gelten. energische angriffe einzelner erfolgten erst im 18 jh. mit und nach der fehde, die Bodmer gegen Gottsched und alle seine theorien unternahm. die einseitigkeit, mit der Adelung das Meissnische als musterdialekt hervorhob, war dann wider eine folge der süddeutschen auflehnung und der neigung jüngerer schriftsteller, mundartliche formen der volkssprache in die litteratur einzuführen; in der geschichte der schriftsprache im ganzen war diese einseitige betonung der Meißnischen nicht begründet, auch die seltsame anschauung Adelungs, dass das euphonische e erst eine errungenschaft der letzten jahrhunderte sei, entsprang aus der richtigen, nur falsch gedeuteten wahrnehmung, dass tatsächlich das e in der gedruckten litteratur sich allmählich ausgebreitet hatte. anfänge einer untersuchung, wie weit Adelungs euphonische regeln im sprachgebrauch begründet waren, wie weit sie ihn etwa ausgebildet haben, bilden den schluss der abhandlung. - zu hart, wie mir scheint, wird Gottsched und seine grammatik beurteilt; ich vermag nicht den 'typus eines sprachtyrannen' in ihm zu sehen — jedesfalls tat er in dieser beziehung nicht allen seinen zeitgenossen genug - und finde, dass seine grammatik unter den meisten andern büchern, die J. angezogen hat, eine recht respectable stellung einnimmt. ob er 50 ganz gegen den sprachgebrauch decretiert habe, dass die schwachen verba den imperativ auf e, die starken einsilbig zu bilden haben, wird doch näher zu untersuchen sein. der verf.

selbst bemerkt an anderer stelle (s. 31 anm.), dass ihm die prüfung eines teils der Opitzschen gedichte das resultat ergeben habe, dass allerdings die imperative der st. verba fast immer nach alter weise einsilbig sind, auch dann wenn derselbe vocal wie im infinitiv steht, dagegen die der schwachen regelmäßig e haben. auch darin, dass Gottsched dem e der masculina und neutra geringen schutz gibt, folgt er der entwicklung der sprache, obwohl ja zuzugeben ist, dass er in seinem streben die ausnahmen einzuschränken das maß der sprache, die er im allgemeinen als mustergiltig ansieht, überschreitet. genaue auskunft über die apokope bei den Schlesiern geben leider auch die neueren arbeiten (Drechsler, Bäsecke) nicht. — lichtvoller wäre die darstellung vielleicht geworden, wenn der verf. die behandlung der flexivischen von den nichtslexivischen e ganz getrennt und im zweiten teil seiner untersuchung die west-mitteldeutschen grammatiker als besondere gruppe neben die oberdeutschen gestellt hätte. W. WILMANNS.

Cynewulfs wortschatz oder vollständiges wörterbuch zu den schriften Cynewulfs von dr Richard Simons. [= Bonner beiträge zur anglistik, hrsg. von prof. dr M. Trautmann, heft iii.] Bonn, Hanstein, 1899. vi und 163 ss. 8°. 6 m. — ein specialglossar zu den echten werken Cynewulfs oder besser noch eine vergleichende phraseologie der dem autor gesicherten und der von der forschung mit seinem namen zusammengebrachten gedichte mag schon manchem wünschenswert erschienen sein: dass das hier gebotene

ein bedürfnis befriedigt, kann ich nicht zugeben.

S. erklärt für gesicherte werke Cynewulfs, ebenso wie Trautmann, außer der Elene und Juliane und dem mittlern teile des Crist den Andreas, indem er mit Sarrazin die 'Schicksale der apostel' für einen epilog dieser legende ansieht, wenn ich beim Crist die einschränkung auf die 'Himmelfahrt' mit vorbehalt hinnehme, so muss ich um so entschiedener die einstweilige fernhaltung des Andreas verlangen. Trautmanns aufsatz (Angl. beibl. 6, 17 ft) hat mich gar nicht überzeugt, und überhaupt wird mir nur der die echtheit des Andreas plausibel machen, der mir in einer darstellung von Cynewulfs entwicklung den deutlichen abstand dieses werkes von den übrigen zu erklären vermag. S., der die ganze frage s. 1-III etwas chevaleresk abtut, äußert die bestimmte erwartung, eben sein wörterbuch werde durch den nachweis der einheit des wortschatzes die echtheit des Andreas sichern, - ich bin vorläufig ganz andrer ansicht. um mich gleich an die ersten seiten zu halten : wenn der dichter des Andreas 4 mal (s. 3) das prosaische adverbium āninga 'prorsus' im stabreim (stets an gleicher versstelle) verwendet, so ist das jedesfalls eine differenz von Cynewulf, die durch ein paar dutzend übereinstimmungen im poetischen wortgebrauch nicht aufgewogen wird. für den, der den Andreas dem Cynewulf zuweist, ist es ein durchaus folgerechter schritt, auch den Beowulf auf das gleiche conto

zu setzen. denn, ich widerhole früher geäußertes : der Andreas steht dem Beowulf sehr viel näher als die sichern dichtungen Cynewulfs.

Aus dem so eigenmächtig (dh. trautmännisch) begrenzten material sind die belegstellen vollständig, aber in knappster form verzeichnet, die sammelarbeit wie der druck machen den eindruck der sauberkeit : ich habe bei über 300 stichproben kein falsches oder fehlendes citat entdeckt, einiges auffällige weist die längenbezeichnung auf, so s. 112 orhlyte und orlege. das adjectivum einerseits vom subst. anderseits vom adv. zu scheiden, hat der verf. nicht für unbedingt nötig gehalten : zu welchen unzuträglichkeiten das führt, zeigen zb. die artikel torht [adj. u. subst.] und torhte [adv.]. die interpretation gewinnt kaum irgendwo, ja sie macht vielfach rückschritte, da der verf, die bedeutungsangaben in der hauptsache aus Grein übersetzt und das unverbindliche dieser lateinischen umschreibungen zuweilen verkannt hat. mit eignen (?) erklärungen hat S. wenig glück : ich weiß nicht, wie er das für El. 1107. 1053 angesetzte 'geræda m. ratgeber' rechtfertigen will. überlieferung und recipierte emendation sind nicht immer scharf geschieden : so handelt es sich bei bælfyr El. 578 um eine conjectur Fruchts. glücklich hergestellt scheint mir Jul. 412 das comp. modgemyrred, das also Zs. 43, 367 einzureihen wäre.

Aber was nützt uns für litterarhistorische fragen — und um solche in erster linie handelt es sich hier — ein specialglossar, dem nicht nur der hintergrund fehlt, wie ihn uns Grein mit seiner aufnahme des gesamten poetischen sprachschatzes der Angelsachsen bietet, sondern auch jede rücksicht auf die phraseologische und rhythmische verwendung der wörter? ob ein wort in bestimmter umgebung, ob es in der allitteration und an welcher stelle des verses es erscheint, auf alle solche fragen verweigert uns S. die auskunft. mit seinem wörterbuch verharrt die Cynewulfforschung ganz in dem gleise, in das sie sich seit den ersten bänden der Anglia, dh. seit nun einem vierteljahrhundert, eingefahren hat und aus dem seither nur wenige arbeiten herausgetreten sind.

E. Sch.

Die Gesta Caroli Magni der Regensburger Schottenlegende. zum ersten mal ediert und kritisch untersucht von dr A. Dürrwächter. Bonn, Hanstein, 1897. 225 ss. 8°. 6 m. — nachdem ich zu einer ausführlichen besprechung dieses tüchtigen und trotz einer gewissen breite recht lesbaren buches leider nicht die zeit gefunden habe, möcht ich die germanisten wenigstens durch eine kurze anzeige mit seinem für uns keineswegs gleichgiltigen inhalt bekannt machen. schon als quelle des spätmhd. gedichtes von Karl dem Gr. und den Regensburger Schottenmönchen, das Baechtold in seinen Deutschen hss. im Brit. museum (1873) auszugsweise bekannt gemacht und Perry in einer für die litteratur-

geschichte leider unergiebigen Marburger dissertation (1892) sprachlich behandelt hat, ligt uns der Libellus de fundatione ecclesie consecrati Petri' (§ 1-5, s. 1-54) nicht fern : durch die untersuchungen D.s über alter und bestandteile des fabulosen machwerks aber wird dies interesse lebhaft gesteigert, das ganze ist eine compilation, der D. nur 'die einheitlichkeit des potpourris' zugesteht, aufgebaut auf einer historischen und geographischen unwissenheit, wie sie auch im ma, nicht mehr normal ist: Rom in Afrika, Karl d. Gr. ein Römer von einer französischen mutter, die alten Baiern mit den Hunnen identisch usw. den wichtigsten bestandteil dieser apokryphen Schottenchronik, die wahrscheinlich zwischen 1270 und 1278 in einem der beiden Schottenklöster Regensburgs (D. entscheidet sich für Weih SPeter) zusammengebracht wurde, bilden die 'Gesta Caroli Magni' (§ 6, s. 55-119), für sich wider eine compilation, bei der einem fremden litterarischen grundstock allerlei regensburgische localsage angegliedert und das ganze zu den Schotten in beziehung gesetzt worden ist. dieser fremde grundstock nun ist das interessanteste an dem ganzen werke: D. sucht ihn zu erweisen als eine von einem Norditaliener 'zur zeit Karls i von Anjou, königs von Neapel und Sizilien, verfasste und tendenziös auf ihn bezogene Karlslegende', und er erweitert diesen zwar nicht unbedingt zweifelfreien, aber doch recht plausibeln nachweis durch sehr interessante ausführungen zur geschichte der politischen ideen und der öffentlichen meinung in Italien um 1270, ausführungen, die die bekannten arbeiten von Grauert und Kampers lebensvoll ergänzen. — den starken litterarischen erfolg der Schottenchronik bezeugen die zahlreichen hss. (D. selbst kennt 9). das fortleben der auf sie allein gestützten legende von Karl und den Schottenmönchen (§ 7, s. 119-124) führt uns über eine reihe von litterarischen stationen, von denen einige näheres interesse wecken: Konrad vMegenberg, dem zwar durchaus nicht der kern, wohl aber manche einzelheiten bedenken erregen, dann das deutsche gedicht, das sich eng an die quelle anschliefst, später ein volksbüchlein, das in zwei Nürnberger incunabeldrucken vorligt und beziehungen zu KvMegenberg verrät, Ebran vWildenberg und Veit Arnpeckh, die alles gläubig hinnehmen, bis dann Aventin in den 'Origines Ratisponenses vernacule conscriptae' das ganze fabelgespinnst zerreifst.

Für die ausgabe der Gesta Caroli (s. 145—218) hat D. 8 hss. benutzt, darunter 5 Münchner. die notorisch älteste, der cod. Harl. 3973 in London, blieb ihm leider unzugänglich, und er hat sie vorübergehend so weit vergessen, dass er s. 49 einmal behauptet, die gesamte hsl. überlieferung der compilation sei nicht älter als das 15 jh. ich mag über die recensio kein bestimmtes urteil abgeben, da ich zu einer sichern erfassung dessen, was bei dem compilator sprachlich möglich oder wahrscheinlich ist, nicht vorgedrungen bin. anstofs nehm ich einstweilen an

vielem, von dem ac Ratispona que quarta gleich im eingang (s. 145) an. aber als quellengrund für die litterarischen und historischen nachforschungen D.s reicht dieser text gewis aus, und als schriftstellerische leistung hat das opus nicht eben hohe ansprüche zu machen. — in den anmerkungen nimmt D. öfter auf deutsche dichtungen bezug und ist (s. 119) geneigt, dem compilator die bekanntschaft mit Strickers Karl zuzuschreiben: ich habe mich zwischen dem alten Rolandslied und der bearbeitung des Strickers nicht entscheiden können.

Zu s. 65 anm. 39° möcht ich bemerken, dass Kaiserchron. s. 48 n. 2 der hinweis auf das schwäbische *Mendilberch* bei gelegenheit der gleichen widergabe von 'Mons Gaudii' natürlich nur so gemeint war, dass ein in der heimat vorhandener ortsname zur übersetzung eines gleichbedeutenden oder als gleichbedeutend angesehenen fremden verwendet werden konnte; überdies hat D. meine anmerkung zu v. 14573 übersehen.

E. Sch.

Über Walther von der Vogelweide, eine jugendarbeit Rudolf Hilde-BRANDS, hsg. von prof. Georg Berlit. [sa. aus der Zeitschr. f. d. deutschen unterricht. 13 jahrg. ss. 777 ff.] Leipzig, BGTeubner, 1900. 39 ss. 80. 0,60 m. — Rudolf Hildebrands staatsexamensarbeit, von Moritz Haupt einst hohen lobes gewürdigt und jetzt durch die pietät eines schülers ans licht gezogen, ist 'mitten unter den stürmen' der märzrevolution in 14 tagen erwachsen. es weht frühlingsluft in ihr: 'man kann ja seit kurzem jetzt das specifisch Deutsche wider mit selbstgefühl nennen, es ist ja so herrlich, dass ich nichts dergleichen kenne im ganzen umkreis der dinge'; Walther wird dem jüngling, der sich aus den fesseln des scholasticismus in 'die wellen der würklichen dingewelt' sehnt, der repräsentant eines ganzen und gesunden geisteslebens, das in sich selbst seinen zweck hat. gern vergleicht er ihn mit Goethe und freut sich seiner naiven sinnlichkeit; es jammert ihn, dass dieser herrliche Walther schliefslich auch als opfer des christlichen dualismus fallen muss wie so viele Deutsche. am wohlsten ist ihm bei Walthers politischen gedichten, aus denen er die stimme Luthers und der freiheitsdichter von 1813 heraus hört; die liebeslyrik ist ihm zu gedanklich, und er empfindet deutlich den 'kältlichen anstrich' der schemenhaften tradition, der er ebenso schuld daran gibt, wenn uns heute 'der so viel gepriesene und gesuchte umgang mit frauenzimmern zur last oder wenigstens zur anstrengung wird'. dieser schnelle seitenblick auf das tägliche leben weist inmitten der zuweilen etwas aufsatzmäßigen darstellung, die von der eminent gesprochnen sprache des reifen Hildebrand noch wenig zeigt, schon deutlich voraus auf die fruchtbare, belebende anschauung, die späterhin alles erquicklich durchdrang, was in den gesichtskreis des unvergesslichen mannes trat. schon in dieser jugendarbeit denkt er, echt Hildebrandisch, bei Walth. 55, 30 nû wil ich schowen, ob du iht tügest an den meister, der den lehrbuben controliert,

und 95, 15 dannoch seit si mir dabi fällt ihm sofort die volkstümliche zugabe ein. die liebe zum volke stimmt widerum zur zeit wie zu der person des schreibers : neben Goethe und Schiller gibt das volkslied parallelen her, und der tact, der in der volksstimme ligt, ist ihm damals wie immer für ästhetisch-ethische dinge 'eine art gottesgericht in letzter instanz', so finden wir gerne in den weichern zügen des jünglings das vertraute und geliebte antlitz wider, wissenschaftlichen ertrag wird niemand erwarten: es hat mich fast überrascht, welche geringe bedeutung in diesem bilde Walthers die künstlerische und menschliche entwicklung gewinnt, wie wenig geschichtliche probleme aufgeworfen werden; Hildebrand war keiner von den frühreifen. die hübsche conjectur allez f. alze 44, 35 waren wir gewöhnt an Bartsch zu knüpfen. — ich würde dem herausgeber noch dankbarer gewesen sein, wenn er nicht den seltsamen einfall gehabt hätte, die majuskellosigkeit von den lateinischen lettern des manuscripts auch in die fractur der Zs. f. d. unt. zu übertragen, was sehr curios würkt.

Beiträge zur geschichte der wissenschaftlichen studien in sächsischen klöstern i Altzelle. von Ludwig Schmidt, der xliv versammlung deutscher philologen und schulmänner aus anlass der begründung einer abteilung für bibliothekswissenschaft dargebracht von der königlichen öffentlichen bibliothek zu Dresden, Dresden, WBaensch, 1897. 93 ss. gr. 80. 1,50 m. - diese kleine schrift, die sich erst zwei jahre nach ihrem erscheinen zur besprechung gestellt hat, ist gründlicher, wenn auch nicht immer anmutiger gelehrsamkeit voll. Sch. hat in Jena den bisher für verloren gehaltenen bibliothekskatalog des Cistercienserklosters Altzelle aufgefunden, den Spalatin 1514 ansertigen liefs, um bei der begründung der Wittenberger universitätsbibliothek einen anhalt zu haben; er bringt ihn nach einer orientierenden einleitung auf s. 35-80 mit ausnahme der juristischen und medicinischen abteilungen zum abdruck und weist in einem anhang wenigstens für einen teil der liss., leider nicht auch der incunabeln, den jetzigen aufbewahrungsort nach. eine wichtige vorarbeit bot der der klosterbibliothek gewidmete abschnitt des 1855 erschienenen buches über Altzelle von EBever (s. 109-130), wo ohne benutzung des nun von Sch. gefundenen katalogs ein stattlicher teil der alten bücherei auf grund einer sorgfältigen durchmusterung der Leipziger und Dresdner bibliotheken und einer verzeichnung ihres besitzes an ehemals altzellischen büchern reconstruiert ist. Sch. gibt jetzt freilich wesentlich mehr; vielleicht soll man nun aber umgekehrt sich auch nicht zu sehr auf die unbedingte vollständigkeit des jetzt veröffentlichten katalogs verlassen, gegen die zb. die bei Beyer s. 125 unter 1 und 3 angeführten drucke zu sprechen scheinen; auch weist der Dresdner cod. K 277 (Schnorr II 234) darauf hin, dass in dem medicinischen teil des katalogs auch nichtmedicinisches enthalten ist.

So vollständig aber ist er jedesfalls, dass er in mehrfacher hinsicht unsre kenntnisse zu fördern vermag. zunächst die geschichte des bibliothekswesens. ThGottlieb allerdings in seinem großen corpus malicher bibliothekskataloge (Über ma. bibliotheken 1890) hätte dieses verzeichnis verschmäht (er kennt freilich auch das kurze verzeichnis aus dem 12 jh. nicht, das Sch. s. 10 f abdruckt), weil es erst nach 1500 entstanden ist; aber gerade ein katalog wie der von Altzelle zeigt deutlich, wie wenig innere bedeutung diese mit Hains praxis übereinstimmende abgrenzung hat: die einrichtung der bibliothek ist auch 1514 noch durchaus mittelalterlich, und das oft schwer entwirrbare durcheinander von hss. und drucken ist das gleiche in katalogen, die der zweiten hälfte des 15 jhs. angehören.

Dem bildungsgeschichtlichen problem des ausgehnden mittelalters, der frage nach der umwandlung der scholastischen bildung in die humanistische, würde der katalog gewis noch mehr zu gute kommen, wenn er mehr anhaltspuncte für die zeit der erwerbung der einzelnen nummern böte, die sich leider auch anderweitig nur hie und da sicher ermitteln lässt, von Prag aus erhält das schulwesen des klosters im 14 und im beginnenden 15 jh. offenbar bedeutsame anregung; aber nirgends ist zu spüren, dass damit nun auch ein teil des böhmisch-luxemburgischen vorhumanismus nach Altzelle gekommen wäre: das 'Exercitium baccalaureantium' des aus Prag berufenen Vincentius Grüner ist der neuen bildung so völlig fremd wie die werke seines ebenfalls aus Prag kommenden nachfolgers Matthias von Königsaal, und keine einzige der wenigen modernen handschriften der klosterbibliothek geht in so alte zeit zurück. der Altzeller frühhumanismus wird sich vielmehr parallel dem Leipziger frühhumanismus entwickelt haben, der seit den sechziger und siebziger jahren des 15 jhs. langsam zu wachsen beginnt; freilich ist keiner der namen von Leipziger studierenden und graduierten aus Altzelle, die Sch. s. 22 ff zusammengestellt hat, in dem namenverzeichnis von GBauchs Geschichte des Leipziger frühhumanismus (1899) nachzuweisen. dass in der bibliothek mehrmals (G 24, O 42, vgl. auch L 42) eine 'Quodlibetaria questio Erphordensis studij' (vielleicht JSchrams Monopolium der schweinezunft v. 1494?) zu finden ist, ließe es wol empfehlenswert erscheinen, auch einmal die Erfurter matrikel (hrsg. v. Weißenborn und Hortzschansky 1881-99) auf Altzeller studierende hin durchzuarbeiten.

1514 finden wir nun als moderne bildungsmittel die werke fast aller römischen classiker; ihnen gesellen sich einige Griechen: außer Aristoteles Xenophon, Plato, Plutarch, Lucian und sogar Euripides, natürlich, auch wo es nicht ausdrücklich bezeugt ist, gewis nur in lateinischen übersetzungen. es erscheinen ferner fast alle großen italienischen humanisten der gesamten entwicklungszeit; einer der allerkleinsten, Jacobus Publicius, sei hier

herausgehoben, weil er in den sechziger jahren des 15 jhs. persönlich in Deutschland lehrte und weil das vorkommen mehrerer seiner schriften wider auf den zusammenhang der Altzeller studien mit Leipzig oder Erfurt weist. unter den deutschen überwiegen die männer der strengeren richtung, von den auchhumanisten treffen wir GHeimburg und HLeubing, der frühhumanismus ist — ich möchte fast sagen : natürlich — durch Eybs Margarita poetica vertreten; dann folgen Agricola, Wimpheling, Reuchlin, dessen Sergius mehrfach vorkommt, SBrant, dessen deutsches Narrenschiff übrigens samt einer deutschen bibel, deutschen predigten und hsl. 'Rithmi vulgares de vitis patrum' (G 34, nach ESchröders vermutung wol die jetzige, schon 1826 von Tittmann, 1880 von Franke nach Altzelle gewiesene hs. \$16 der Leipziger universitätsbibliothek) das deutschsprachliche schrifttum fast allein vertritt, GReisch, dessen Margarita philosophica freilich ebenso wie die Margarita poetica ohne verfasserangabe eingetragen ist und der daher ebenso wie Eyb in Sch.s autorenregister fehlt, JLocher (Narragonia ua.) und endlich auch Erasmus, der von übersetzungen und ein paar kleinigkeiten abgesehen, durch seine Adagia vertreten ist. dagegen ist CCeltis aus dem autorenregister zu streichen, denn der magister Conradus Zeltan, dessen 'Lectura super capitulo: Firmiter credimus' mehrfach vorhanden ist, wird schwerlich mit dem erzhumanisten identisch sein. mit Erasmus stand der abt Martin von Lochau (1493-1522), der hauptvertreter des Altzeller humanismus, auch in brieflichem verkehr; vielleicht dient der von Sch. s. 24 anm. 1 wider hervorgehobene nachweis dazu, die Erasmusphilologen auf die spur der verlorenen correspondenz zu führen.

Sch. macht s. 2f darauf aufmerksam, dass in Jena auch die bibliotheksverzeichnisse andrer klöster aus der gleichen zeit aufbewahrt werden; es sind Reinhardsbrunn, Lehnin, Nürnberg (predigerkloster), Leipzig (predigerkloster) und Grünhain, vielleicht auch noch Halle (Servitenkloster) und Nürnberg (Augustinerkloster), von ihnen sind bisher nur das Lehniner und das Reinhardsbrunner herausgegeben, wenn man sich an die anregungen bält, die Sch.s veröffentlichung des Altzeller katalogs bietet, muss man auch den übrigen verzeichnissen kundige und sorgsame bearbeiter wünschen.

Berlin, 31 januar 1900. Max Herrmann.

Laurence Sterne und CMWieland, von dr C. A. Behmer. [Forschungen zur neuern litteraturgeschichte, herausgegeben von dr Franz Muncker, ix.] Berlin, CDuncker, 1899. 62 ss. 8°. 1,20 m.—

Behmer hat seine abhandlung, die nur ein kleiner beitrag zur erforschung fremder einflüsse auf Wielands dichtungen sein will, in 3 teile zerlegt: i Laurence Sterne, ii Wielands beschäftigung mit Sternes schriften, iii Sternes einfluss auf Wielands dichterisches schaffen. in einer schlussbetrachtung fasst er sodann die gewonnenen resultate kurz zusammen.

Die beiden ersten teile dienen vortrefflich ihrem zwecke. das bild, das uns B, an der hand des 'Tristram Shandy' und der 'Sentimental journey' von Sterne als dem vertreter des idealistischen humors entwirft, ist in allen zügen klar und sauber, und das 18 jh. mit seiner gefühlsarmut in der ersten, mit seiner empfindsamkeit in der zweiten hälfte bildet einen würksamen hintergrund dazu. wie B. sodann nachweist, hat Wieland den 'Tristram Shandy' nicht vor sommer oder herbst 1767, die 'Empfindsame reise' gegen ende des jahres 1768 kennen gelernt. und gewis, nur diese romane, nicht die übrigen schriften Sternes haben erkennbar auf sein dichterisches schaffen eingewürkt. - nicht so rückhaltlos anerkennend steh ich dem 3 teile gegenüber, in dem B. die von Sterne beeinflussten schriften Wielands bespricht. ist zu bedauern, dass B. die aufserordentlich eingehnden untersuchungen von Bauer 'Über den einfluss Laurence Sternes auf ChMWieland' (programme des kaiser Franz-Josef-gymnasiums in Karlsbad, 1898.1899.1900) für seine abhandlung noch nicht herangezogen hat, wie er selbst erklärt (zb. s. 36, 38), hat er nicht immer alle übereinstimmungen mit Sterne angeführt, oft sich auf proben beschränkt. dagegen liefse sich nichts sagen, wenn nur nebensächliches ausgelassen, wenn oft widerkehrendes nur einmal angeführt wäre. jedoch erklären sich nicht alle lücken aus diesem princip, hier einige nachträge, die übrigens das verdienst der reichhaltigen, übersichtlichen und gut geschriebenen studie Bs nicht in frage stellen sollen.

In den Beiträgen zur geheimen geschichte des menschlichen verstandes und herzens' ist nicht allein im stil, sondern auch im stoff und geist des ganzen werkes ausgeprägte verwantschaft mit Sterne vorhanden. Wieland preist Sternes empfindsamkeit, ja er lässt sich sogar von ihr zu einer wörtlichen übersetzung aus der 'Empfindsamen reise' veranlassen (s. 179), auch bei besprechung der von Sterne besonders stark beeinflussten Dialoge des Diogenes von Sinope muste die empfindsamkeit als ein element der verwantschaft mehr hervorgehoben werden, aus dem Goldenen spiegel vermiss ich den hinweis auf Sternes art, der in Wielands worten (einl. s. 18) ligt: Warum hatten die ehrlichen Männer die Gabe nicht, der Weisheit ein lachendes Ansehen zu geben? - Oder konnten sie sich nur nicht entschliefsen, ihr zuweilen die Schellenkappe aufzusetzen? 1 s. 131: Während dass der Iman diese schöne Rede hielt, sang der Sultan im Tone der langen Weile und mit halb geschlossenen Augen, la Faridondane la Faridondon, Dondane Dondon Dondane Dondane Dondon (ebenso s. 143). wer denkt da nicht sofort an onkel Tobys Lillabullero? wenn Schach Gebal bei besonders gefühlvollen worten Danischmends regelmäßig einschläft, so war hier außer dem hinweis auf den alten Shandy und onkel Toby vor allem ein solcher auf dr Slop am platze (Tr. Sh. cap. 42).

Die ausführungen B.s. s. 25 über Wielands inneres verhältnis zu Sterne sind unklar, wenn der brief vom 13 november 1767 uneingeschränkte bewunderung Sternes atmet, Wieland dagegen im jahre 1773 neben höchstem lob scharfen tadel über den Tristram Shandy ausspricht, so hat eben Wieland erst im laufe der jahre kühler über Sterne zu urteilen gelernt, an der stelle, wo B. betont, dass Wieland kein sklavischer nachahmer Sternes ist, vermiss ich die bekannte citatio edictalis des Athenäums (Gruber Wielands leben iv 255; Bauer 13), die auf die beurteilung Wielands durch die romantiker ein helles licht wirft.

Die 'Grazien' zeigen nach B. und Bauer nur ganz geringe spuren von Sternes einfluss, wenn schon das abfassungsjahr 1769 und die ausdrückliche erwähnung des lieben Stern' auf seinem Steckenpferd - Poor Yorik! dagegen zu sprechen scheinen, so ist aufserdem nicht zu verkennen, dass die ganze art der erzählung in Sternes manier gehalten ist. schon die einleitung, das gespräch des dichters mit Danae, ferner die lockere art und weise, wie Wieland die erzählung oft unterbricht, erinnern an die zwiegespräche Sternes mit dem leser oder der schönen leserin, an seine anreden an Jenny oder Eugenius. das ganze ist in einen schalkhaft-sinnlichen ton getaucht, der mit vorliebe andeutet, allzu gewagtes scherzend unterdrückt, die erschreckte leserin neckt und beruhigt. auch die empfindsamkeit, die, wie Wieland selbst sagt, die drei schwestern zu grazien macht, ist dieselbe, welche Sternes KUNO RIDDEBHOFF. werke durchzieht.

Allitterierende wortverbindungen bei Goethe, I von W. Ebrard. [Beilage z. jahresber. d. kgl. alten gymn.] Nürnberg, MEdelmann, 1898/99. 42 ss. 4°. 2.40 m. — Ebrard gibt eine gute analyse des vorrats allitterierender wortverbindungen bei Goethe; vorzugsweise handelt es sich um jene gruppen, die ich in meiner — von E. nicht benutzten — Altgerm. poesie 'zwillingsformeln' genannt habe. er zeigt, wie gerne Goethe bei der bearbeitung von entwürfen und übersetzungen (s. 11f) stabreime einfügt, untersucht die consonantischen allitterationen (s. 13f) auf vocalverschiedenheit und handelt lehrreich über die art der allitterierenden wortverbindungen selbst: coordination ungleichartiger redeteile (s. 18) und 'schiefe gegensätze' (s. 88), unterbrochene und gemischte allitteration (s. 20) —beide nach gut altgermanischer art besonders beliebt —, art der verbindung (s. 22) und inneres gedankenverhältnis (s. 25 f). bei eigennamen (s. 38) und fremdwörtern (s. 40) ist auch bei Goethe die allitteration besonders häufig, was, wie in aller poesie, ihren decorativen charakter deutlich hervortreten lässt. — der versuch, Goethes 'neue' reimpaare herauszuheben, ist nicht immer gelungen: Kreuz und Christ (s. 12), vergeben und vergessen (s. 15) uaa. sind längst formelhaft. RICHARD M. MEYER.

Volksschauspiele aus dem Böhmerwalde. gesammelt, wissenschaftlich untersucht und herausgegeben von J. J. Ammann. 11 teil. Prag,

JGCalve (JKoch), 1899. xi und 168 ss. gr. 80. [Beiträge zur deutsch-böhmischen volkskunde, im auftrage der gesellschaft zur förderung deutscher wissenschaft, kunst und litteratur in Böhmen, geleitet von AHauffen, 11 bd, 2 heft.] 2,20 m. — das im Anz. xxiv 392 ff begrüßte unternehmen schreitet erfreulich vorwärts, der hg. legt sechs neue volksschauspiele vor, die freilich zum teil ganz junge gestalten zeigen, da Eustachius, Hirlanda und Heinrich vEichenfels nur dramatisierungen nach Christoph vSchmids erzählungen sind (vgl. Mitteilung nr. ix der gesellschaft zur förderung deutscher wissenschaft, kunst und litteratur in Böhmen s. 8 anm). A. selbst zweifelt, ob solche dramen einen platz beanspruchen dürfen, doch wird man wol nicht ungern eine möglichst vollständige sammlung des ganzen vorhandenen materials besitzen, wenn sich die volkstümlichkeit nachweisen lässt. und das hat A. getan. für den Alexius ist die quelle wol irgend ein legendar [ESchröder vermutet Martin vCochem]. interessant ist das 'Türkische sultanspiel', eine mischung von märtyrer- und familientragödie, geplante blutschande zwischen vater und tochter (auch ein motiv der mittelalterlichen legende), gegensatz zwischen heiden und christen, verfolgung um des glaubens willen; manches erinnert an das schlesische kunstdrama, manches an den Johannes von Nepomuk. eine besondere stellung nimmt die Genovefa ein, die mit keiner der bisher bekannt gewordenen fassungen vollständig stimmt, aber an einige zb. die niederöstereichische wenigstens in einzelheiten erinnert. ich will jedoch Ammanns in aussicht gestellter untersuchung nicht vorgreifen, verweise nur zu dem Anz. xiii 55 ff erwähnten material auf die schilderung einer Genovefaaufführung durch Holtei in Kuhs Hebbelbiographie n 433. es wäre sehr zu wünschen, dass die arbeit bald zu ende geführt würde, damit man einen überblick gewinnt. es soll noch ein heft mit texten und dann erst der kritische teil folgen. die gesellschaft, deren energie das erscheinen ermöglicht, verdient den aufrichtigsten dank.

R. M. WERNER. Lemberg, 15 juni 1899.

Der privatdocent dr E. Hoffmann-Krayer in Zürich hat einen ruf nach Basel als ao. professor für deutsche philologie mit speciellem lehrauftrag für phonetik, deutsche mundarten und volkskunde angenommen.

Prof. F. Holthausen von Göteborg siedelt als ao. professor

der englischen philologie nach Kiel über.

An der universität Wien habilitierte sich dr Robert F. Arnold für neuere deutsche litteratur, an der universität Würzburg dr Robert Petsch für germanische philologie.

Der professortitel wurde verliehen dem privatdocenten dr

K. Drescher in Bonn.

## ANZEIGER

FÜE

## DEUTSCHES ALTERTUM UND DEUTSCHE LITTERATUR XXVI. 4 october 1900

Der indogermanische ablaut, vornehmlich in seinem verhältnis zur betonung. von Hermann Hirt. Strafsburg, KJTrübner, 1900. 224 ss. — 6 m.

Seit Hübschmanns Indogerm. vocalsystem (Strafsburg 1885) ist keine zusammenfassende monographie über die indogermanische vocalabstufung erschienen, haben diese fragen in der zwischenzeit auch nicht in dem maße wie in den siebziger, achtziger jahren das ganze interesse der vergleichenden sprachwissenschaft beherscht, so sind sie doch in den letzten anderthalb jahren sehr wesentlich gefördert worden, eine neue darstellung des stoffes wird daher namentlich denen, die auf dem gebiete einer einzelsprache tätig auch die resultate der vergleichenden grammatik kennen zu lernen wünschen, nicht unwillkommen sein. Hirts buch trägt der veränderung der ansichten seit 1885 in gebührender weise rechnung. nur sollte der verf, nicht den anschein erwecken, als ob diese fortschritte im wesentlichen von ihm herrührten. 'meine ansichten', schreibt er im vorwort, 'haben sich ganz allmälig entwickelt, und noch am schluss konnte ich einen wichtigen punct hinzufügen, der manches erklären wird. meine arbeit gründet sich auf das, was ich in den letzten bänden der Indogerm, forschungen veröffentlicht habe', nein, müssen wir hier den verf. unterbrechen, sie gründet sich vor allem auf das, was die forschungen andrer an gesicherten ergebnissen zu tage gefördert haben. 'das, was ich dort auseinandergesetzt habe', fahrt er fort, 'konnte durch das reiche, neue material, das ich gebe, in einigen puncten modificiert und erweitert werden, in allen wesentlichen hielt es aber stand, und wird stand halten, ich hoffe nicht nur, wie Brugmann Grdr. 12 2961 meinte, der wahrheit am nächsten gekommen zu sein, sondern hoffe diese selbst gefunden zu haben'. nun, das hoffen so ziemlich alle gelehrten, die etwas veröffentlichen, nur drücken sie es gewöhnlich bescheidener aus oder behalten den gedanken für sich. später wird nur de Saussures 1879 erschienenem Mémoire besondere anerkennung gezollt, in einer weise, als ob Hirt die verdienste dieser arbeit zum ersten mal hervorhöbe. das ist schon längst von verschiedenen anderen seiten in gebührendem maße geschehen, zb. KZs. 31, 395 oder bei Bechtel Hauptprobleme 193 f. dagegen verdient denn doch auch betont zu werden, dass de Saussures mathematische art und weise zu folgern und seine theorie von

der langen liquida und nasalis sonans auf die folgezeit entschieden schädlich gewürkt haben und dass die fortschritte des letzten jahrzehnts nicht zum geringsten teil auf der beseitigung seiner irrtümer beruhen.

Diese fortschritte liegen hauptsächlich auf dem gebiet der zweisilbigen basen, die denn auch bei Hirt eine hauptrolle spielen. die einsilbigen wurzeln treten bei ihm um so mehr zurück, als er alle thematischen verba sowie die athematischen mit dehnstufe zu den zweisilbigen basen rechnet. nach diesen beiden kategorien ist das hauptmaterial geordnet. voran gehn einleitende bemerkungen, auf die das schlusscapitel zurückkommt. hier bemüht sich Hirt, die ergebnisse der neueren forschungen in ein abgerundetes, möglichst lückenloses system zu bringen; aber es gelingt ihm nur mittelst etwas complicierter hypothesen, die zwar möglich, aber nicht beweisbar sind. er erneuert, wenn auch in veränderter form, Osthoffs theorie von der zweifachen form der tiefstufe, indem er behauptet, dass kurzes a, e, o entweder nur zu lauten, die er mit a, e, o bezeichnet, reduciert wurden oder gänzlich aussielen. diese annahme, die ja nicht gerade neu ist, hat ohne frage einen gewissen anhalt in den tatsachen, im griechischen erscheint für & in ursprünglich unbetonter silbe vielfach  $\iota$ :  $\pi i \tau \nu \eta \mu \iota$ ,  $i \sigma \vartheta \iota$ ,  $\chi \vartheta \iota \zeta \acute{o} \varsigma$  usw.; für o unbetontes v:  $\nu \nu \chi \tau \acute{o} \varsigma$ . mit diesem  $\iota$  habe ich KZs. 31, 378 f lat. a in quattuor =  $\pi i \sigma v \rho \varepsilon \varsigma$ , pateo:  $\pi i \tau v \eta \mu \iota$ , sowie das i von slav. t i c i p i c i, lit. kipti verglichen, und Hirt schliefst sich dieser combination an (s. 15 f). ferner ist die doppelform deutlich vor vocalen, in fällen wie gr.  $\beta \alpha \nu \alpha$ , air. ban, aisl. kona neben skr.  $qn\bar{a}$ , air.  $mn\bar{a}$ . aber in einer großen, vielleicht der größeren zahl der fälle ist die doppelform rein hypothetisch. hier zeigen Hirts ausführungen, wie es scheint, durch ein versehen, eine unliebsame lücke. in dem abschnitt, wo er die vertretung des idg. tonlosen e in den einzelsprachen behandelt (§ 26 ff), unterscheidet er bei folgendem sonorlaut, r, l, m, n, i, u, zwei fälle, je nachdem der sonorlaut hetero- oder tautosyllabisch ist. dann wird aber unter 1)  $\alpha$ ) d) nur der erste fall erörtert 1, und wie e vor tautosyllabischem sonor vertreten ist, erfahren wir nicht, sondern können wir uns höchstens aus § 24 f und Idg. forsch. 7, 141 ff notdürftig zusammenlesen. danach wäre die reductionsstufe vor ei, eu, idg. ei, eu mit der schwundstufe idg. i, u in allen sprachen in i, u zusammen-

¹ hierbei bespricht Hirt das a vor v in lat. favēre, cavus, cavilla, favissae gegen fovea, boves usw. und erklärt Thurneysens gesetz mit der beschränkung für richtig, dass es nur vortonige silben treffe. es scheint ihm unbekannt, dass ich dieselbe ansicht schon vor fünf jahren ausgesprochen habe (Wochenschrift für class, philol. 1895 nr 33/34 sp. 923). eine bestätigung bildet der von Bücheler Rhein. mus. 52, 391 nachgewiesene alte imperativ föve zu favēre. man erinnere sich auch, dass im russischen o in der silbe vor dem tone (hier aber ohne rücksicht auf benachbarte consonanz) zu a wird.

gefallen, dh. sie ist eben nur dem system zu liebe angenommen. als ein argument benutzt der verf. (§ 25) nur den von mir KZs. 31, 339. 467 versuchten nachweis, dass ei, eu zunächst zu  $\bar{\imath}$ ,  $\bar{\imath}$  reduciert wurden, die ihre länge festhielten, wenn sie nachträglich den accent zurückerhielten, aber zu  $\bar{\imath}$ ,  $\bar{\imath}$  wurden, wenn sie unbetont blieben 1. aber ein beweis läge doch nur darin, wenn  $\bar{\imath}$   $\bar{\imath}$  kurzvocalischer reihen auch in unbetonter lage (als reductionsstufe) vorkäme.

Ebensowenig bewiesen ist Hirts ansatz einer idg, reductionsstufe r, n neben einer schwundstufe r, n, der hauptsächlich den zweck zu haben scheint, Brugmanns liquida und nasalis sonans mit JSchmidts annahme von reduciertem vocal +r, n zu vermitteln (vgl. Idg. forsch. 7, 140). denn im übrigen fehlen durchschlagende gründe für diese annahme durchaus; das s. 13 über λύχος vermutete ist doch kein beweis. eher ließe sich dafür das § 24 anm. 2 nur ganz beiläufig und frageweise herangezogene lat, ar neben or geltend machen. über das verhältnis von gr. αο zu οα geht H. in der vorhergehnden anmerkung - nach einer unüberlegten bemerkung über αρ im kretischen 2 — schnell hinweg, indem er eine spätere behandlung der frage verspricht. solche vertröstungen sind allenfalls in einem zeitschriftaufsatz am platze, aber nicht in einem zusammenfassenden buche, das über alle in betracht kommenden wichtigen fragen orientieren soll. ich halte an meiner ansicht (KZs. 31, 391 ff, vgl. JSchmidt Kritik der sonantentheorie 28) fest, dass ap in ursprünglich unbetonter, später aber widerbetonter silbe steht 3.

Was n sonans betrifft, so hätte sich H. auch mit der im griechischen und arischen übereinstimmenden vertretung durch a auseinandersetzen sollen, die ich Einleit, in die gesch, der griech, spr. 168 f hervorgehoben habe und die bei der discussion der sonantentheorie merkwürdig wenig beachtet worden ist. hält man die übereinstimmung zwischen gr.  $\alpha$  und skr.  $\alpha$  nicht für zufällig, so machen besondere schwierigkeit noch die zwischen

¹ trotzdem erklärt H. s. 38 den ansatz von idg.  $\bar{o}udhr$  als einsilbige schwere basis wegen  $o\bar{v}\partial\alpha\rho$  für absolut notwendig. skr.  $\bar{u}dhar$  kann doch auch die widerbetonte wurzelform einer leichten basis oudh- enthalten; vgl. KZs. 31, 338.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> altes αο sei im kretischen zu αι geworden, 'vgl. μαίτυς'. bisher hat man μαιτυο- durch dissimilation aus μαοτυο- erklärt, wofür ich ngr. βαί-βαρος aus βάοβαρος als parallele angeführt habe (Berl. philol. wochenschr. 1897 sp. 694). aus gortyn. ἀρτίεν, "Αρτεμιν, καρπόν folgt, dass αο in diesem dialekt sonst intact blieb.

<sup>3</sup> analog sieht das verhältnis von μύρκος .... ένεός, ἄφωνος zu βρυκός ἄφωνος νεκρός, βροκός μωρός Hesych. (Com. graec. fragm. ed. Kaibel i 201) aus. — ich merke bei dieser gelegenheit an, dass ein im griechischen secundär entstandenes r vor j zu ιρ geworden zu sein scheint nach οίκτίρω, aiol. οίκτίροω aus \*οίκτιρίω aus \*οίκτιρίω zu οίκτορίς, da von einem nicht existierenden οίκτι-ρ(ο)- auszugehn mislich ist. ἐχθαίρω zu ἐχθρός macht dann freilich schwierigkeiten.

Griechen und Iraniern (Skythen) wohnenden Phryger und Armenier mit ihrem an 1: man müste dann als gemeinsame grundlage entweder an (mit reduciertem nasal) oder (nasaliertes) a ansetzen, beides wäre sowol mit idg. n wie mit n schwer zu vereinigen, man müste denn ein directes umspringen von n in a für glaublich halten, denn wenn ein reducierter vocal vor n sich zum vollen vocal entwickelte, so konnte dabei der nasal selbst doch nicht schwinden: dieser muß also — wenigstens im südostindogermanischen gebiet — ebenfalls irgendwie reduciert gewesen sein, was H. auch Idg. forsch. 7, 156 zugibt, hier aber nicht der erwähnung für wert hält.

In den nun folgenden zwei hauptabschnitten sind die einund zweisilbigen basen in der form, die sie vor der abstufung gehabt haben müssen, zusammengestellt. mehrfach wären bei den reconstruierten grundformen fragezeichen sehr am platze gewesen: zb. bei khanā 'unterschenkel' s. 93, ghorēp 'fassen' s. 80, ewen 'lager' s. 122, emeg? s. 132, ajekw 'eilen' ebda, onek 'verfolgen' s. 130 und vielen andern 'erek-basen'. in der auffassung der zweisilbigen schweren basen und ihrer abstufung, die für die ganzen ablautsfragen von gröster bedeutung ist, folgt H. den von mir KZs. 31 vertretenen ansichten in allen wesentlichen puncten, dh. in der leugnung der langen liquida und nasalis sonans, an der Brugmann noch jetzt festhält, in der erkenntnis, dass diese basen zwei vollstufen haben, je nachdem die erste oder die zweite silbe den ton trägt (zb. péla und plé beide aus pelē), sowie dass sie in den europäischen sprachen — wie zuerst JSchmidt gezeigt hat - zwei reductionsstufen besitzen (griech.  $\alpha \rho \alpha$  und  $\rho \bar{\alpha}$ ), endlich in der ansicht, dass das im sanskrit entsprechende  $\bar{\imath}r$  ( $\bar{u}r$ ),  $\bar{a}n$ ,  $\bar{u}$ , aus  $ir\partial_{i}$ ,  $am\partial_{i}$ , and mit schwund des a und ersatzdehnung des ersten vocals entstanden ist. das verhältnis der ersten reductionsstufe, gr. apa, ala, ava, aua zur zweiten, gr.  $\varrho\bar{\alpha}$ ,  $\lambda\bar{\alpha}$ ,  $\nu\bar{\alpha}$ ,  $\mu\bar{\alpha}$  hat H. (ldg. forsch. 7, 209) richtig dahin bestimmt, dass die erste stufe die widerbetonte, die zweite die immer tonlos gebliebene form darstellt. vgl. θάνατος: θνατός, κάρα: gen. κράατος. entgangen ist ihm jedoch, dass dieses verhältnis eine genaue parallele zu dem von άρ zu ρα bildet. das ich KZs. 31 in derselben weise erklärt habe.

Bei den zweisilbigen leichten basen vom typus bhere setzt H. ebenfalls zwei vollstufen an: 1) bher- bei betonung des ersten vocals, vgl. skr. bharti. 2) bhre- bei betonung des sogen. thematischen vocals: skr. -ba-bhra-. bildungen wie skr. bharati,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> phryg. ματεραν = dor. ματέρα (einl. s. 218), ονομαν = ὄνομα, κενεμαν. dem gr. αν vor vocalen entspricht ebenfalls phryg. αν : neuphryg. κνουμανει; noch nicht aufs reine gebracht ist der vocalismus von altphryg. βονοκ(αν) 'frau', womit jetzt βανεκος wol = γυναικός auf der inschrift Heberdey und Wilhelm Reisen in Kilikien s. 163 zu vergleichen ist, das allerdings wie entlehntes aiol. βάναικος aussieht.

jánati  $\ell\gamma\ell$ reto, cárati  $\pi\ell\lambda o\mu\alpha\iota$ , in denen zwei vollstufenvocale aufeinanderfolgen, erklärt er sämtlich für unursprünglich und auf analogischem wege entstanden. ich gebe zu, dass, wer die von mir aufgestellte annahme progressiver accentwirkung teilt, leicht zu dieser consequenz gedrängt wird, aber bei der ungemeinen häutigkeit jener bildungen ist diese erklärung eben doch allzu kühn und gewaltsam, um zu befriedigen. auch die nominalen o-stämme wie  $\gamma\ell\rho\sigma$  und die neutralen s-stämme wie  $\gamma\ell\rho\sigma$  müssen

dann sämtlich unursprünglich sein 1.

Im dritten abschnitt werden hauptsächlich die bedingungen für das auftreten der verschiedenen vocalstufen untersucht. abweichend von JSchmidt, der eine stärkere verkürzung annimmt, wenn der accent auf der zweitfolgenden silbe ruht (skr. turiya'vierter' aus \*kturiya-), als wenn er unmittelbar folgt (catvāras), behauptet der verf., dass vor dem tone schwundstufe steh, dagegen reductionsstufe, wenn der accent auf der dritten oder vierten silbe ligt. mit dem gewohnten selbstbewustsein legt er seinem gesetze 'fundamentale bedeutung' bei. wenn man nicht aus rein lautphysiologischen gründen die eine oder die andere annahme vorzieht, ist es schwer, an der hand der tatsachen sich zu entscheiden. fälle wie skr. catvāras: turīya oder gr. φαρέτρα (φαρέτρον s. 145 ist hoffentlich nur druckfehler!) sprechen gegen H.; er hat sich freilich für solche ausnahmen einen ausweg geöffnet: im absoluten oder satzanlaut steht auch unmittelbar vor dem ton reductionsstufe.

Die von Mahlow, Fick, Möller uaa. vertretene lehre, dass idg. e in der silbe nach dem ton zu o geworden sei, sucht H. in einer gewissen beschränkung gegen meine früher erhobenen einwände zu halten. ich gebe zu, dass diese theorie in einer reihe von tatsachen eine gesunde basis hat, aber die widersprechenden fälle schienen mir und scheinen mir noch immer sehr stark dagegen ins gewicht zu fallen; und auch H. hat sie nicht in einleuchtender weise erklärt, wenn man nur einen teil der mit e ablautenden o unter das gesetz stellt, aber den entsprechenden wechsel zb. in  $\varphi \acute{\epsilon} \rho \circ \mu \epsilon \nu : \varphi \acute{\epsilon} \rho \epsilon \tau \epsilon$ ,  $\gamma \acute{\epsilon} \nu \circ \varsigma : \gamma \acute{\epsilon} \nu \epsilon (\sigma) \circ \varsigma$  auf andere, unbekannte weise entstanden sein lässt, so bleibt immer die möglichkeit, dass die unbekannte ursache auch in den ersteren fällen gewürkt habe. H. erklärt den ablaut von e zu o für jünger als die vocalschwächungen; anderenfalls müsten wir ja auch vocalschwund oder reduction in der silbe nach dem ton erwarten. der wechsel von starkem und schwachem wurzelvocal in Borige :  $\beta \dot{\omega} \tau \omega \rho$ ,  $\delta \sigma \tau \dot{\gamma} \rho$  (neben  $\delta \omega \tau \dot{\gamma} \rho$ ):  $\delta \dot{\omega} \tau \omega \rho$ ,  $-\varepsilon \tau \dot{\gamma} \rho$ :  $\dot{\alpha} \phi \dot{\gamma} \tau \omega \rho^2$  wider-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> zu denken geben da die doppelbetonten ind. infinitive wie étavai, hántavái.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> dass im sanskrit datár-, sthatár- usw. nicht ursprünglich sind, sondern ihr ā statt i von dátar-, sthátar- bezogen haben, folgt aus savya-šthár-(avest. -štar- im compositum), das mit seiner doppelten schwächung der wurzelsilbe, wie sie in der zusammensetzung regel ist, auf ein simplex \*sthitár hinweist.

spricht seiner annahme; und nach wie vor unerklärt bleiben  $\mu\bar{\alpha}\tau\eta\varrho$ ,  $\varphi\varrho\bar{\alpha}\tau\eta\varrho$ , deren lange wurzelvocale (gegenüber dem oxytonon  $\tau\iota\alpha\tau\eta\varrho=\mathrm{skr.}\ pit\dot{\alpha}$  mit reducierter erster silbe) beweisen, dass

ihre paroxytonierung alt ist.

Wenn es ein verdienst ist, dass H., obwohl ein schüler Brugmanns, in diesen fragen sich mehr den abweichenden ansichten JSchmidts und anderer in denselben bahnen wandelnder forscher angeschlossen hat, so hat sich H. in der tat durch dieses buch ein verdienst erworben, wenn auch mehr um sich als um andere. wo er diese ansichten weiter zu bilden und zum system auszugestalten sucht, sind seine theorien zum teil erwägenswert, aber auch sehr hypothetisch. er selbst freilich scheint seine arbeit für abschließend zu halten (wie er gelegentlich [s. 24] sein buch über den idg. accent als grundlegend preist). hoffentlich kommen wir noch recht viel weiter.

Wien. Paul Kretschmer.

Untersuchungen über die zeitrechnung der alten Germanen. von Gustav Bil-FINGER. I. Das altnordische jahr. Stuttgart, WKohlhammer, 1899. IV und 100 ss. 4°. — 3 m.

Diese abhandlung vom altnord, jahr besteht aus folgenden capiteln: 1. Der isl. calender, 2. Der norweg, calender. 3. Das altnord, jahr, 4. Norw, mond-monate, 5. Das wochenjahr, 6. Die osterschaltung, 7. Ostern und sommerbeginn, 8. Ergebnisse; beigefügt ist ein Immerwährender jul. calender, der in betracht kommende stoff ist, wie man sieht, vernünftig eingeteilt, und ref. kann sofort aussprechen, dass die behandlung des stoffes überhaupt besonnen ist und durchweg von einer gründlichen einsicht in die mittelalterliche computistik und das alte calenderwesen zeugt.

Im allgemeinen wünscht der vf. den beweis zu liefern, dass das sogen. altnord. jahr nicht ein urnordisches, sondern ganz und gar das allgemein christliche jahr sei und dass auch die einzelnen besonders wichtigen tage (zb. der erste sommer- und wintertag, mitwinter, mitsommer usw.) im christlichen calender wurzeln. soweit ref. sehen und urteilen kann, ist die beweisführung im wesentlichen gelungen. B. hat es klar dargetan, dass das sogen. altnord. jahr, wie es in unsern quellen am meisten angedeutet erscheint, eines ziemlich jungen ursprungs ist. die frage — und es ist eine sehr wichtige frage — bleibt also: wann und wie ist der betreffende calender in Norwegen-Island eingedrungen? auch diese frage hat der vf. zu lösen versucht, aber seine lösung ist, wie wir bald sehen werden, durchaus verfehlt.

In den zwei ersten capiteln gibt B. eine klare beschreibung des altisl.-norw. calenders und der datierungen. hierin ist nur wenig, was ein gegenstand der kritik sein wird. es ist unrichtig, wenn der vf. (s. 6) — nach Weinhold — äußert, dass 'im neuisl. calender die [alten] monate am 21 tag [unserer monate] beginnen'.

wie ein neuisl, almanach zeigt, beginnen sie (1900) am 18 [februar, juni], 19 [januar, april, mai], 20 [märz. september], 21 [august], 22 [juli], 26 [november, december] und 27 [october]; das jahr 1900 hat den 'sumarauki'; darum die zahlen 26 und 27. dagegen ist (s. S) die erklärung der namen einmanadr und tvimanadr ('ein monat bis sommerbeginn', 'zwei monate bis winterbeginn') ebenso einfach als überzeugend. B. weist übrigens nach, dass die alten Isländer nur nach jahreszeiten und wochen, aber nicht auch nach monaten gerechnet haben; auch beweist er, dass das wort sumarmál stets den beginn (den ersten tag) des sommers bedeute, die unrichtige übersetzung Finsens und die angabe im wörterbuche EJónssons beruht einfach auf der späteren (spätisl.) veränderung im gebrauche des wortes, im heutigen almanach ist sumarmál der beginn der letzten woche des winters (oder die letzte woche), und dies ist der heutige sprachgebrauch. wann diese änderung eingetreten ist, kann ref. nicht bestimmt angeben. im wörterbuche GAndriessons und BHalldorsons wird das wort mit 'initium aestatis' übersetzt 1. — dass eine enge verwantschaft zwischen dem isl, und norw, calender bestanden habe, dürfte a priori einleuchtend sein, und der vf. hat auch diese klar und unzweifelhaft dargelegt. nur eine unwesentliche abweichung ist es, wenn die Norweger den sommer und den winter am 14 april resp. 14 oct., die Isländer dagegen an bestimmten wochentagen begannen; der grund dazu und der zusammenhang mit dem christlichen calender ist auch in diesem falle genügend erklärt. interessant ist die hier gelegentlich nachgewiesene übereinstimmung des norw. calenders mit der zeitrechnung der heidnischen Lappen (s. 27-28).

Im 3 capitel werden die angaben der sagas über das altnord. jahr durchmustert. wenn diese quellen richtig unterrichtet sind, muss die siebentägige woche bereits vor der einführung des christentums bestanden haben; aber eine solche ist, nach der betrachtung des vfs., nicht heidnisch-germanisch, sondern christlichkirchlich. eine der wichtigsten stellen in den altisl. quellen ist selbstverständlich das 4 capitel im Isländerbuch Ari frodis, welches über die 'erfindung der sommerverlängerung' (sumarauki) berichtet. nach dieser erzählung muss die siebentägige woche in Island vorchristlich sein; der vf. aber behauptet und versucht zu beweisen, dass die angabe unrichtig und verwerflich sei; da er auch zu dem resultate gelangt, dass die verfasser der sagas überhaupt, wenn sie von (siebentägigen) wochen vor 1000 sprechen, schlecht unterrichtet sind, und da diese frage die zuverlässigkeit der sagas berührt, müssen wir etwas näher auf die sache hier eingehn.

Ari frodi war nur 67 jahre nach der einführung des christentums geboren; sein pflegevater, Hall im Haukadal, 996 ge-

im ungedruckten lexicon Jón Ólafssons (AM. samml.) heißt es: initium æstatis, septimana antecedens, vel dies proximus ante diem Jovis, quo æstas semper ingreditur, et sequens dies Veneris'.

boren, war berühmt für sein vorzügliches gedächtnis; in den jahren 1015-1030 war er auf handelsreisen und hatte Olaf den heiligen selbst zum handelsgenossen. Hall muss die ganze geschichte Islands von ca. 1000 ab genau gekannt haben, gerade er war einer der besten und zuverlässigsten gewährsleute Aris. es ist also von vornherein sehr unwahrscheinlich, dass Ari etwas, was nach 1000 geschehen ist, viel früher angesetzt und an bestimmte personen angeknüpft habe, aufserdem ist die erzählung von Thorstein surt und der erfindung des sumarauki mit Aris eignem geschlecht verbunden; es ist eine familientradition, die hier vorligt, von dem Osvif, der dabei eine rolle spielt, stammte Are in gerader linie (Osvif-Guðrun-Gellir-Thorgils-Ari); auch seinen vaterbruder, Thorkel, nennt Ari als seinen gewährsmann. derartig gestützte tradition kann man nicht ohne die triftigsten gründe verwerfen, und solche gibt es hier nicht. denn wenn der vf. meint, dass Osvif nur ein knabe war, als die erfindung ums jahr 960 gemacht wurde, und als solcher keine rolle dabei gespielt habe — wodurch die ganze geschichte sich als erfindung erweise —, ist dies nur eine unbewiesene annahme, wir wissen gar nicht, wann Osvif geboren ist; um 1015 ist er im hohen alter gestorben; er kann also sehr gut um 960 ein dreifsigjähriger gewesen sein, und es hindert also nichts, dass er die rolle gespielt habe, die Ari ihm beilegt.

Was Ari erzählt, ist an und für sich sehr glaubwürdig. er berichtet, dass man bemerkt hatte, dass 'der sommer immer mehr und mehr in den frühling zurücktrat' (Möbius; vgl. die eignen worte des vf. s. 2), und dass es vorgeschlagen wurde, 'jedes siebente jahr um eine woche' zu verlängern, aber wenn es schaltjahr ist, 'da muss man schon das sechste vermehren'. es ist von einem jahre von 364 tagen (30  $\times$  12 + 4 aukanætr) die rede. sieben solche jahre + dem siebentägigen sumarauki machen 2555 tage aus und sind sieben julianischen jahren von je 365 tagen gleich. hier ist von dem 1/4 tag, um welchen das jahr länger ist als 365 tage, ganz abgesehen, der vf. versteht nun Aris worte: it sjaunda hvert ganz wörtlich, aber das ist augenscheinlich unrichtig. B. selbst hat parenthetisch (s. 37) den richtigen weg eingeschlagen, wenn er sagt: 'man möchte daraus schließen, dass das in Island ein, wenn auch unrichtiger, doch herkömmlicher sprachgebrauch war, ähnlich wie man im lateinischen 'septimo quoque anno' im sinne von 'alle sechs jahre gebraucht'. diesen gedanken lässt er freilich sofort fallen, und doch ist es der einzig richtige. worte sind geradeso zu verstehn; im isl. almanach wird der sumarauki alle sechs, resp. fünf jahre eingesetzt; jeder zweifel wird dadurch gehoben. Aris bericht ist also von jeder seite vollkommen glaubhaft und sicher zuverlässig. daraus ergibt sich aber mit unumstöfslicher gewisheit, dass die siebentägige woche auch vor der einführung des christentums in Island (und Norwegen)

vorhanden war. der einfache schluss ist dann wider, dass diese woche etwas früher eingedrungen ist, aber wahrscheinlich nicht viel früher. gerade die von Ari erzählte verwirrung ums jahr 960 möchte als ein beweis dafür gelten, dass es damals sich um etwas verhältnismäfsig neues handelte. man möchte annehmen, dass die einführung der woche (der christlichen zeitrechnung) in der ersten hälfte des 10 jhs. oder ums jahr 900 geschehen sei. der vorgang lässt sich sehr leicht erklären.

Die schlussfolgerungen B.s für die angaben der sagas und die zuverlässigkeit ihrer vff. werden nun ganz hinfällig und die bemerkung über Ari s. 96 schwebt in der luft; er ist gerade im modernen sinne kritisch. — auch das hilft nichts, wenn der vf. die theorien Vigfussons über die zeitrechnung des 10 jhs. gutheifst; denn diese sind längst als ganz haltlos und unmöglich zurückgewiesen (MStephensen in Timarithins isl. Bökmentafjélags 5)<sup>1</sup>.

Nach der einführung des christentums wurde der frühere calender ohne zweifel bald verbessert: zb. dadurch, dass das schaltjahr fixiert wurde usw. und so ist die eigentümliche berechnung der Isländer, die in der Rímbegla enthalten ist, allmählich entstanden. über diese gibt der vf. in den folgenden capiteln gründliche und, soviel ref. sehen kann, richtige, in einzelnen puncten auch unser wissen berichtigende auskunft. hierauf geh ich nicht näher ein.

Im ganzen kann die abhandlung als sehr nützlich und klar den computistikern sowol als denjenigen philologen, die sich mit der zeitrechnung wie überhaupt mit fragen der altertumskunde

abgeben, warm empfohlen werden.

Zum schluss noch einige bemerkungen über einzelheiten. der vf. braucht vielfach veraltete ausgaben der alten quellen, was nicht immer gut ist. auch benutzt er jüngere abgeleitete sagawerke, zb. die im Flateybuche befindlichen: dies hat mindestens in einem falle ein misverständnis verursacht, indem B. das hammerzeichen (s. 30) als ein zeichen der streitaxt verstanden hat; hätte er die richtige quelle, die Heimskringla benutzt, würde er gesehen haben, dass das zeichen den hammer Thors bedeutete. die citate sind öfters unrichtig; so passen zb. die beiden zahlen s. 21 z. 2 v. u. gar nicht. was s. 74 über die namen borra-, gói-blót vorgebracht wird, kann unmöglich richtig sein. nie und nimmer würden die priester es geduldet haben, dass festtage mit dem rein heidnischen namen blot eingeführt worden wären, gerade ein solcher name ist der beste beweis, dass solche feste aus dem heidentum stammen. — wenn B. (s. 45) die heutige communication zwischen den einzelnen teilen Islands so beschreibt, dass sie 'meistens über Kopenhagen stattzufinden pflegt', ist das doch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> was Vigfusson über die ausdrucksweise der skalden(datierungen) äußert, ist auch ohne belang, denn es ist überhaupt nur ein einziger skalde, der bestimmte datierungen in seinen gedichten anführt — Sigvat, der skalde des heil. Olaf.

längst antiquiert, nichts ist heutzutage leichter als zb. von einem

fjord zum andern zu kommen.

Von druckfehlern notier ich: kornskurð-mán. st. kornskurðarmán. (s. 7 bis), holda st. holva (s. 18 bis), Kiardan st. Kiartan (s. 34 bis), Nostrar- st. Mostrar- (s. 35).

Kopenhagen, im november 1899.

Finnur Jónsson.

Hamlet in Iceland being the Icelandic romantic Ambales saga, edited and translated with extracts from five Ambales rimur and other illustrative texts, for the most part now first printed, and an introductory essay. by Israel Gollancz, M. A. London, David Nutt, 1898. xcvIII und 284 ss. 8°. — 15 sh.

Wir erhalten hier eine ausgabe der Amlóda saga, nachdem vorher schon Jiriczek in den Germanistischen abhandlungen xu (Breslau 1896) uns eine ausführliche inhaltsangabe geliefert hatte.

Der herausgeber hat sich die arbeit ziemlich leicht gemacht. er druckt eine junge hs., die er selbst erworben hat und die zu AM 521 c stimmt, ab. über die entstehung der saga hat jetzt Axel Olrik Arkiv f. n. fil. 15, 360 ff überzeugend gehandelt. Olrik zeigt, dass die isl. volkserzählung zu grunde gelegt, aber aus Saxos bericht erweitert worden ist. die sage, welche der skalde Snæbiorn noch in einer im wesentlichen mit Saxos erzählung übereinstimmenden form kannte, war auf Island zu einem derben schwank geworden, der keine beachtung in litterarischen kreisen fand. so erklärt sich das stillschweigen über die sage in der isl. litteratur nach Snæbiorn.

In der einleitung zu seiner ausgabe handelt G. über die entstehung der Hamletsage. es ist mir lieb, nach jahren auf dieses thema wider zurückkommen zu können. G. wendet sich gegen meinen aufsatz Zs. 36, 1 ff, wo ich den nachweis versucht habe, dass die Hamletsage aus der römischen Brutussage geflossen sei. ich muss gestehn, dass das, was G. und andere vor ihm gegen meine ausführungen vorgebracht haben, mich noch

nicht bekehrt hat.

Auch G. kann natürlich nicht leugnen, dass eine beziehung zwischen Saxos bericht und der Brutusgeschichte bestehe, aber er begnügt sich mit der annahme einer ursprünglich zufälligen ähnlichkeit der sagen. das motiv von den beiden mit gold gefüllten stäben, das einen solchen zufall ausschließt, soll von Saxo selbst aus der Brutussage eingeführt worden sein. G. unterlässt es aber, diese möglichkeit wahrscheinlich zu machen, denn von vorn herein ist es durchaus nicht wahrscheinlich, dass ein gelehrter schriftsteller, der lateinisch für gelehrte schreibt, sich eine derartige scandinavisierung einer antiken erzählung erlaubte. zum mindesten müsten andere fälle dieser art beigebracht werden.

Mir scheint sich die fassung des stabmotivs bei Saxo ungleich besser zu erklären durch die beteiligung ungelehrter kreise, für welche Delphi und sein orakel keine geläufigen vorstellungen waren, orakel kannte ja auch die nordische dichtung, und Saxo hätte der Brutussage näher bleiben können, anders ein ungelehrter, der sich für Delphi von vorn herein nicht interessierte, und nur in erinnerung behielt, dass ihm sein gewährsmann etwas von zwei mit gold gefüllten hohlen stäben, welche symbolisch verwendet wurden, erzählte. Saxo s. 462 erzählt die geschichte von Ivar, der von könig Hella so viel land erhält, als er mit einer rosshaut bedecken kann, hier machen Gottfried vMonmouth (vi cap. 11) und die Ragnarssaga (FAS i 288) die annahme unmöglich, dass Saxo es gewesen sei, der der Didosage diese fassung gegeben habe.

Es scheimt mir also ziemlich sicher, dass das stabmotiv schon vor Saxo in der sage vorhanden war und das spricht für meine annahme. dazu kommt noch der name, an dessen deutung, wie ich sie Zs. 36 vorgetragen habe, ich gleichfalls gegen meine nachfolger festhalten muß. ganz richtig sagt AOlrik in dem oben citierten aufsatz 'Amledsagnet på Island', dass das isl. amlöði 'tölpel' nicht auf den namen des helden einer fassung der sage zurückgehn könne, wie sie bei Saxo vorligt, der name eines so raffiniert gescheiten menschen, der sich aus klugheit dumm stellt, kann niemals zu einem appellativum 'tölpel' werden. Olrik schliefst daraus, dass isl. amlodi auf die isl. fassung der sage zurückgehn müsse, wo der held allerdings ein tölpel ist. aber auch norw. amlod bedeutet 'gjæk, nar, stymper, en som ofte gjør fortræd eller plager folk' (s. Åsen u. Ross). Olrik meint weiter, dass das dän, amlingestikker < amledestikker (?) 'narrestreger, især af sådan art, at andre derved skades eller have fortræd' die dänische sage Saxos voraussetze.

Man sieht, dass norw. amlod beide bedeutungen, die des isl. amlóði und des dän. amlingestikker in sich vereinigt. Olrik überlegt gar nicht die möglichkeit, dass das appellativum das ursprüngliche sein kann, dass also hier ganz dasselbe verhältnis vorliegen kann, wie zwischen dem adj. brutus und dem namen. wenn isl. ama 'to vex, annoy, molest', ami 'vexation, annoyance', norw. ama 'gnide, irritare', amla 'rore idelig ved noget' belegt sind, so stimmt das doch aufs beste zu amlingestikker 'narrestreger, især af sådan art, at andre derved skades eller have fortræd', und zu norw. amloð 'en som ofte gjør fortræd eller plager folk'; da weiter auch sonst nord. composita mit -odi, wie steinodi, málóði, handóði vorkommen, so kann man wol nicht behaupten, dass 'no etymology hitherto advanced by teutonic philologists commends itself to serious consideration', und es ligt gar keine nötigung dazu vor, zu keltischen wörtern wie amaideac 'silly, absurd, foolish, idiotic' seine zuflucht zu nehmen, die übrigens den ausgang auf -øði nicht erklären können.

Ich halte also daran fest, dass amlóði schon ursprunglich ein

appellativum war und ebenso wie das norw. amlod einen böswilligen narren bezeichnete, und ich kann es gar nicht sonderbar finden, dass man das lat. Brutus mit Amloði widergab, vielmehr hätte man kaum einen passenderen namen für eine person finden können, für welche 'amlingestikker' charakteristik sind.

Was kann ferner der hinweis G.s auf die übereinstimmung zwischen der anordnung Saxos und der des Livius beweisen, dass nämlich Livius die Brutusgeschichte auf buch 1 und 11 verteilt und Saxo auf buch 11 und 12, wobei nur Saxo 111 dem 1 buch des Livius entspricht? ja, wenn sich auch buch 11 des Livius mit buch 12 Saxos inhaltlich deckte!

Meiner herleitung der sage entgegen hält G. an dem Hamletmythus Zinzows fest, obwohl er s. xxxvi zugeben muss, dass die beziehungen zur nord. mythologie gering sind. sie beschränken sich auf Undensakre, in welchem G. den isl. Odáinsakr findet, — AOlriks deutung wird in der anmerkung abgewiesen, ohne dass ein wort gesagt würde über die schwierigkeiten, welche der gleichstellung mit Odáinsakr entgegenstehn — und Horvendillus — Örvandill (?), welcher name allein schon ausreichen soll, um die beziehung zum Örvandill der Snorra Edda zu erweisen. auch das deutsche spielmannsgedicht wird hier herangezogen, ohne dass Heinzels untersuchungen beachtung fänden.

Für den Amlethus in Saxos buch iv construiert G. eine beziehung zu Havelok the Dane. Havelok ist hofnarr (jugleur), er ist ein Däne, er entwickelt sich nachher zum helden und wird könig, er heiratet eine englische prinzessin, wie Amlethus die Hermuthruda, diese hat einen bösen onkel, der G. an den bösen onkel des Amlethus erinnert. die möglichkeit einer beziehung scheint mir allerdings erwägenswert, obwohl die übereinstimmungen gering sind, und auch die beweiskraft der stärksten übereinstimmung, dass nämlich Amlethus wie Havelok die kriegslist anwenden, dass sie die toten an in der erde eingerammten pflöcken aufstellen, beträchtlich dadurch abgeschwächt wird, dass dieselbe kriegslist auch von Fridlevus erzählt wird. bis hierher kann man aber immerhin noch G. folgen, wenn auch mit vorbehalt. alles übrige ist zwar recht geschickt ausgeklügelt, aber schwerlich wahr.

Das historische vorbild Haveloks war der wiking Anlaf Curan. in einem irischen gedicht heifst es nun, dass Niall Glundubh von Amhlaide erschlagen wurde, während sonst Sitric als mörder des Niall genannt wird. folglich ist Sitric identisch mit Amhlaide, und dieser name ist die irische form von Amlódi (?); Amhlaide muss ein beiname des Sitric gewesen sein. nun hat Sitric sonst den beinamen Gale oder Gaile. das darf aber nicht 'krieger' bedeuten, an das jeder zunächst denkt, wegen gal 'tapferkeit' und wegen des zweiten gleichfalls irischen beinamens, welchen Sitric hat, nämlich Caoch 'einäugig', sondern Gale mus das nord. galinn sein, damit Amhlaide (Amlódi) und Gale synonyma sein können.

ferner ist dieser Sitric der vater des Anlaf Curan (Havelok). vater und sohn sind also verwechselt worden. so ist der name Amlethus erklärt, denn Havelok ist ja das vorbild für dem Amlethus in Saxos buch iv.

Auch in der erzählung von Brjám will G. irische geschichte finden. Brjám soll seinen namen von Brian Borumha, einem

verwanten jenes Sitric und Anlaf Curan, erhalten haben.

Von dankenswerten hinweisen, welche vielleicht späterer forschung von nutzen sein können, erwähn ich: s. Lvn mengl. amlaze oder amlaugh in Wars of Alexander 1705: Thou, Alexander thou ape, thou amlaze out of Grece; die seltenheit des wortes legt den gedanken an entlehnung nahe. aber mit Amlethus und amlóði hat es wol ebensowenig etwas zu tun, wie die auch anklingenden irischen wörter: amadán 'a fool, a simpleton', amhlair 'a fool', amaideac 'silly, absurd, foolish, mad, idiotic'. der name Amlaudd Gollancz s. Lx anm. ist, wie mir Much mitteilt, wol componiert aus der negation an- und blawdd 'active, quick'. im appendix veröffentlicht G. eine stelle aus den Odda annalar, wo sich die reihenfolge Tarquinius, Odinn, Cincinnatus, Orvendill, Amlóði findet, ein zeugnis dafür, dass man schon früh, die ähnlichkeit der Brutus- und Amlethusgeschichte bemerkt hat.

Mangel an kenntnis der einschlägigen litteratur verrät sich, wenn s. xxx die vermutung geäufsert wird, die Skjoldunga saga habe etwas von Amlódi erzählt. G. kennt also nicht AOlriks

mitteilung in Aarb. f. nord. oldk. 1894.

Prag, januar 1900.

F. DETTER.

Die variation im Heliand und in der altsächsischen Genesis. von dr Paul Pachalv. [Schriften zur germanischen philologie, hrsg. von dr Max Roediger. ix heft.] Berlin, Weidmann, 1899. 118 ss. gr. 8°. — 4 m.

In seiner wertvollen recension von Sievers Heliandausgabe (Anz. v 267 ff) hatte Rödiger im anschluss an dessen formelsammlung darauf hingewiesen, dass zur genauern erforschung der stilistischen und technischen seite der sprache des Heliand ua. der variation besondre aufmerksamkeit zuzuwenden sei, und hatte selber aus v. 1—2500 eine sammlung von variationen vorgelegt, deren ergebnisse in eine tabelle gebracht und von einigen gesichtspuncten aus kurz beleuchtet. diese so beiläufig veröffentlichte zusammenstellung forderte — zumal nach der entdeckung der Genesisbruchstücke — von selber zur fortführung und vollendung auf. eine solche bietet uns, wunderbar genug erst jetzt, nach 20 jahren, die vorliegende, in Rödigers sammlung erschienene schrift, die wir wol auch directer anregung von seiner seite zu verdanken haben.

Nachdem der vf. in einem 1 abschnitt (s. 2—4) 'begriff und begrenzung der variation' erörtert hat (vgl. unten), gliedert er seine fleifsige und sorgfältige arbeit in einen speciellen (s. 5—100)

und einen allgemeinen teil (s. 101—111). der erstere enthält in abschnitt 2—6 die einzelnen variationen, geordnet zunächst nach wortclassen: zuerst die verba (s. 5—30); dann die adjectiva, adverbia und numeralia zusammen (s. 30—45); endlich die substantiva, diese wider gesondert in abstracta (s. 46—63), concreta (s. 64—80) und lebende wesen (s. 81—100). die in diese gruppen fallenden variationen 'sind vollzählich gesammelt', 'die partikeln mit ausnahme der adverbien . . . haben keine berücksichtigung erfahren' (s. 4). zu bedauern ist vielleicht, dass der vf. auch 'von der satzvariation [von der er nur gelegentlich beispiele gibt, so unter nr 203] aus praktischen gründen . . . . abgesehen hat' (s. 3). an diesem punct bedarf die sonst wol abschließende sammlung doch noch der ergänzung.

Innerhalb der genannten abschnitte sind nun die einzelnen variationen in 311 nummern untergebracht, uzw. nach der bedeutung und der verwantschaft der variierten begriffe gruppiert und in capitel gegliedert. dass diese anordnung etwas missliches hat, ligt auf der hand. denn über die einfügung vieler der variierten begriffe in dies oder jenes capitel werden die meinungen gar zu leicht auseinandergehn, wie auch der vf. selbst mehrmals andeutet. ich zweifle zb., dass viele mit dem vf. die verbalbegriffe tun, gehn, fahren, fortweisen, meiden, verbergen, geben, sehen, nennen usw. unter den hauptbegriff 'volksleben', oder sich befinden, vernachlässigen, umwickeln unter 'häusliches und leibliches leben' bringen oder dort suchen würden. doch wird das auffinden etwas erleichtert durch ein am schlusse beigefügtes 'alphabetisches verzeichnis der variationen' (s. 112-118). dieses heisst aber nur so, in würklichkeit ist es nur ein verzeichnis der variierten begriffe. ein würkliches register der variationen selber mit nebenstehnder angabe des variierten begriffs wäre bei weitem nützlicher gewesen. will ich zb. wissen, ob das in Gen. 174 als variation zu 'Gott' gebrauchte sigidrohtin auch im Hel. so verwendet wird - was nicht der fall ist -, so muss ich jetzt entweder sämtliche 70 variationen unter nr 311, vielleicht auch noch die 230 von nr 310 durchgehn, oder ich muss zu andern hilfsmitteln greifen und etwa die in Schmellers glossar für sigidrohtin angeführten stellen selbst nachschlagen, ein solches, innerhalb der großen durch die wortclassen usw. gebildeten gruppen alphabetisches verzeichnis wäre zwar recht umfangreich geworden, aber es hätte auch den ganzen ersten teil in seinem wesentlichen inhalt - der aufführung der variationen - überflüssig gemacht und wäre besser an seine stelle getreten. als muster einer wahrhaft praktischen anordnung hätte Sievers formelsammlung dienen können.

Bei den einzelnen gruppen und nummern wird die trockne aufzählung der variationen durch zahlreiche ausführungen unterbrochen, die sich teils über die form (unten A), teils über den

begriffsinhalt der variationen und die art ihrer verwendung (unten B) verbreiten, inhalt und wert dieser erörterungen ist leider schwer zu übersehen und zu würdigen; denn sie werden weder in dem knappen, nur aus capitelüberschriften bestehnden inhaltsverzeichnis erwähnt, noch auch in einem index zusammengefasst, folgende zusammenstellung dürfte alles wesentlichere enthalten: A) asyndeton und polysyndeton (nrr 20. 21. 63. 167. 193. 207. 222); verbindung durch endi (21. 25. 34. 63. 167. 207), durch iac (22), durch ac (107), durch ge - ge (193), durch ne — ne (154, 235); syntaktische subordination (13, 63); correspondierende var. in chiastischer stellung (167); mehr- und vielgliedrige var. (7. 25. 167. 226). trennung des variierenden vom variierten begriff, verteilung auf langzeilen und stäbe (21. 34. 37. 44. 185. 195. 217. 226. 258. 293. 300. 301). B) die var. ist erklärend (32. 128. 195. 198. 226. 236), schmückend (13. 226), steigernd (25), hervorhebend (89); sie enthält den speciellern begriff (128), den allgemeinern (207, 265), ein hendiadyoin (245); stilistische würkung (69. 125. 130); häufung (63. 89. 125); übertreibung (69); abgrenzung gegen bloßen pleonasmus (13. 36. 166), gegen abwechslung im ausdruck (107, 130); gründe für die häufigkeit oder seltenheit von variationen bestimmter begriffe (36.151.164.192.207.216.222); var. von fremdwörtern (29.217).

Diese bemerkungen haben aber nicht nur in ihrer räumlichen zerstreuung über rund 100 seiten, sondern, was noch mehr zu bedauern ist, auch sachlich gar zu sehr den charakter des gelegentlichen und beiläufigen. so vielseitig die gesichtspuncte sind, von denen aus der vf. die variation beleuchtet, so wenig erschöpfend sind die ausführungen, die er würklich bietet; abschliefsende ergebnisse sind daher in bezug auf all diese dinge kaum gewonnen. er hat ihnen auch offenbar geringere bedeutung beigelegt im vergleich zu zwei andern, oben nicht mit aufgeführten puncten, über die er sich in jenen verstreuten bemerkungen ebenfalls verbreitet, denen allein er aber im II (allgemeinen) teil zusammenfassende erörterungen widmet. eh ich mich zu diesen wende, möcht ich im einzelnen noch folgendes anmerken: der behauptung des vf.s zu nr 170 (s. 45) ist zu widersprechen, in Hel. 5017 steht das adj. uuirdig mit dem satz that ik . . . nicht im verhältnis der variation, vielmehr nur under thine gesidos zu under thine iungaron; ebensowenig ist in Hel. 5242 der satz mit ef var. zu dem adj. uuerd. beide fälle sind unrichtig eingereiht, in Hel. 5971 und Gen. 301 kann ich keine variation sehen (s. 10); da die sätze mit antat, huntat 'das ziel der bewegung hinzufügen', sind sie nicht 'überflüssig'. . . damit fallen zwei der beispiele für die 'spärlich verwendete subordination der var.' fort, und es entsteht die frage, ob eine solche form überhaupt anzusetzen ist. auch das einzige übrige beispiel, das ich dafür angeführt finde, Hel. 761, ist mir nicht ganz zweifellos. übrigens

wären sowol Hel. 761 als Hel. 5971 und Gen. 301 beispiele für satzvariation, die sonst von der sammlung ausgeschlossen sind. der vf. schwankt, ob er in Hel. 5478 (in nr 107) var. annehmen soll, und entscheidet sich dafür. weder diese entscheidung noch ihre begründung halt ich für richtig. (schon die verbindung durch ac macht mich stutzig. gibt es überhaupt zweifellose fälle der var. mit adversativer verbindung? es scheint das dem begriff der var. zu widerstreiten. ich habe mir keine angemerkt; auf solche fragen sollte man bestimmte auskunft in dieser schrift finden; leider fehlt der für solche zwecke unentbehrliche index.) mir will überhaupt scheinen, als ob der vf. den begriff der var. nicht scharf genug umschrieben, ihn öfters zu weit gefasst hat. ist denn fluhtik scalt thu thoh endi fredig fordunardas nu libbean . . . . Gen. 75 oder Oft sculun gi . . . . bediu gethologean ge hosc ge harmquidi Hel. 1896 würklich 'variation'? auch in hluttar endi hreni corn: hluttar, hreni corn würde ich schwerlich var. sehen, wie es der vf. (nr 166) tut im gegensatz zu hluttar hrencorni, das er mit recht nicht als var. ansetzt. freilich ist die abgrenzung gegen nahverwante stilistische formen schwierig und kaum überall mit sicherheit durchzuführen. anderseits seh ich keinen grund, mit dem vf. die formeln in pr 36 spracun angegin endi fragodun; habda eft is uuord garu endi sprac auszuscheiden, in denen ich vielmehr typische var. (mitunter allerdings in satzform) sehen möchte. von einer bestimmten var. zu sagen, dass sie 'logisch' (nr 185) oder 'sachlich überslüssig' sei, ist ganz schief: das gehört doch wesentlich zum begriff der variation! - nicht wenige erörterungen dieses teils gehören nicht zur sache (zb. vor nr 120. in nr 109. 168. 170. 171. 173. 184. 194. 225. 250. 253. 269. 285, wo besonders der schluss recht unangebracht ist - 286. 307) und bringen im übrigen kaum etwas neues; das meiste ist vielmehr 'sattsam bekanntes' (so sagt der vf. selbst einmal s. 93), das er etwas wortreich ausführt. wertvoller ist darunter nur, was P. gelegentlich über lexikalische verschiedenheiten von Hel. und Gen. anmerkt, vgl. zu 309 über Antikrist, zu 236 über middilgard. irrig ist die bemerkung zu sudarliudi (s. 89), worüber vgl. Piper zu v. 3036 seiner ausgabe. vermisst hab ich die allgemein durchzuführende feststellung: 1) des formalen unterschieds, den der vf. nur gelegentlich berührt (s. 56. 82): ob und in wie weit die var. syntaktisch dem variierten worte, satzglied, satze genau entspricht, sodass voller oder annähernder parallelismus der beiden glieder entsteht - was der vf. s. 82 zu Hel. 3224 als die regel (?) bezeichnet -, oder ob sie nur begrifflich variiert in wesentlich abweichender syntaktischer form; 2) der doppelvariation, zb. Hel. 2005 Unerodi blidode2, unarun thar an luston2 liudi1 atsamne, gumon1 gladmodie2. das in nr 167 gegebene beispiel 'correspondierender variationen' ist andrer art, sie stehn innerhalb desselben satzgliedes. -

Im 11 (allgemeinen) teil erörtert der vf. im zusammenhang erstens die relative häufigkeit der variationen und zweitens die übereinstimmungen und abweichungen in ihrem gebrauch in Hel. und Gen. im 1 abschnitt dieses teils werden sämtliche variierten begriffe, mit angabe der zahl ihrer var, und nach der häufigkeit dieser geordnet, nochmals aufgeführt. das ergebnis ist zu gering, um diese ausführlichkeit zu rechtfertigen, die zusammenstellung der schon im I teil erwähnten wenigen begriffe, bei denen var. auffallend häufig oder selten auftreten, hätte genügt. der 2 abschnitt ist wichtiger, er gibt eine tabellarische übersicht über die gesamtzahl der var., das verhältnis dieser zahl zu der der variierten begriffe, die zahl der einmaligen und der mehrmaligen var. und ihr verhältnis zu einander. alles getrennt für Hel. und Gen., sodass sich leicht eine vergleichung beider denkmäler anstellen lässt. diese führt zu dem interessantesten puncte der erörterungen : der verfasserfrage, ihr ist der letzte abschnitt gewidmet in ausführlicher beleuchtung aller beobachteten stilistischen und lexikalischen verschiedenheiten im gebrauch der var. vf.s vorsichtig abwägende beurteilung der tragweite von übereinstimmungen und abweichungen im einzelnen verdient alles lob und kann auf allseitige zustimmung rechnen. doch scheint mir sein zusammenfassendes, rein negatives urteil: 'mehr lässt sich nicht folgern, als dass die verwendung der variation in beiden werken nicht gegen eine einheitliche autorschaft zeugt' (s. 108), doch gar zu vorsichtig, oder vielmehr unrichtig gefasst. es befindet sich auch in offenbarem widerspruch sowol mit der so überaus häufig bei den einzelnen nummern widerkehrenden betonung von nichtübereinstimmung, ja mitunter von auffallender abweichung (vgl. nr 10. 86. 96. 167), als mit des vf.s eignen schlussbemerkungen (s. 111): 'mithin ist die verschiedenheit im einzelnen weit größer als die ähnlichkeit, jene greift in die tiefe, diese haftet an der oberfläche, keine der vielen variationen zwingt zu erklären, so habe nur ein und derselbe dichter schreiben können, folglich ist die wahrscheinlichkeit, dass Gen, von einer andern person stammt als Hel., entschieden größer als die des .... gegenteils'. wir haben also vielmehr ein positives ergebnis: die übereinstimmung ist nur genereller art und beweist nur eine einheit des stils, wie sie bei zwei werken fast gleichen stoffes, die derselben dichtungsgattung, derselben periode und mundart angehören, vorauszusetzen war. die abweichungen sind dagegen zum teil individueller art, und wenn sie auch nicht zu einem schlagenden beweise ausreichen, so berechtigen sie doch den vf. - ich stimm ihm darin durchaus bei - zu der behauptung 'der wahrscheinlichkeit, dass wir es mit zwei personen zu tun haben' (s. 111).

Colmar i. E., november 1899.

JOHN RIES.

Geschichtliche lieder und sprüche Württembergs. im auftrage der württembergischen commission für landesgeschichte gesammelt und herausgegeben von prof. dr Karl Steiff, 1 lieferung. Stuttgart, WKohlhammer, 1899. 160 ss. gr. 8°. — 1 m.

Die bis jetzt grundlegende sammlung der geschichtlichen volkslieder von RyLiliencron schliefst mit dem jahre 1554. eine neue ausgabe, die für die Monumenta Germaniae vorbereitet wird, muss sich sogar auf die zeit bis 1500 beschränken, in der spätern zeit wird die menge des vorhandenen so ungeheuer und unübersehbar, dass eine vollständige gesamtausgabe eine bare unmöglichkeit wäre; hier müssen teileditionen eintreten, wie sie ja für einzelne zeitabschnitte bereits von Ditfurth uaa. geliefert sind. als eine willkommne ergänzung treten zu diesen die sammlungen für einzelne landschaften; sie haben, abgesehen von der möglichkeit, die ganze geschichte des betreffenden gebietes zu umfassen, und von dem intensiveren interesse, auf das sie innerhalb dieses gebiets rechnen können, noch den vorteil, dass der herausgeber die sprachliche und historische behandlung und erläuterung gründlicher und vollständiger erledigen kann, als dies bei ausdehnung seiner aufgabe auf sämtliche deutschen mundarten und landesteile möglich wäre, von einer solchen sammlung für Württemberg ligt hier die 1 lieferung vor, die sich auf den ersten blick als eine tüchtige, mit großer umsicht und sachkenntnis ausgeführte leistung erweist, zu einem ähnlichen werke für Baiern wird in München gesammelt. es wäre zu wünschen, dass auch andre gebiete diesem beispiele folgen.

Württemberg ist kein besonders ergiebiger boden: die historische dichtung setzt hier später ein als in den meisten deutschen gauen - die erste nr der vorliegenden sammlung datiert von 1423 — und liefert bis zum ausgang des mittelalters nur wenige, vereinzelte proben, von dem reichtum an derartigen producten, wie ihn namentlich die benachbarte Schweiz, demnächst die mittel- und niederrheinischen gaue, und, wenn wir die meistersinger und spruchdichter mitzählen, auch Österreich aufweist, ist hier keine rede. erst unter der wechselreichen regierung herzog Ulrichs beginnt der strom historischer dichtung voller zu fließen. so sind hier dem ganzen mittelalter (bis 1500) nur 74 ss. gewidmet; sie enthalten 26 nummern, von denen mehrere nur aus kurzen sprüchen von 4, selbst von 2 zeilen bestehn. immerhin erhält unsre kenntnis hier wertvollen zuwachs. denn von den 21 nummern stehn nur 8 (1. 9. 10. 11. 13. 17. 19. 20) bei Liliencron, 8 andre waren sonst schon veröffentlicht (2. 5. 6. 7. 8 — dies an sehr abgelegner stelle — 18. 21, dazu von 12 die fassungen a und d), die übrigen waren bisher ungedruckt und meist auch unbekannt (3. 4. 12 b/c. 14. 15. 16). von den 21 stücken aus dem 16 jh., die diese lieferung bringt, waren 14 bei Liliencron, 3 andre (28. 24. 38) sonst gedruckt, während die

nummern 22. 25. 33. 37, dazu die fassungen b und e von 35 hier zum ersten mal aus den hss. mitgeteilt sind, was die innre auswahl betrifft, so hat Steiff im allgemeinen dasselbe princip festgehalten wie Liliencron : er beschränkt sich auf volkstümliche und auf zeitgenössische dichtungen, ausgeschlossen sind daher späte reimereien, wie das schon von Liliencron (1 s. xxxvII) verworfene gedicht auf die schlacht bei Weil der stadt 1388 : Im Württemberger Land ligt ein kleine Statt (mehrere der art, die vielleicht aus dem 16 jh. stammen, enthält eine hs. des schlosses Zeil, zb. 'Von ürsprung und anfenge Premonstrater ordens' 1120), ausgeschlossen ferner kunst- und gelehrte dichtungen, wie die totenklage Bucheins um den Calwer (MSH n 97), die strophen des Marners, Sigehers und des von Wengen an und auf Konradin, Johann vDalbergs gedicht auf einen besuch Friedrichs in in Maulbronn (1473, s. Mone Quellensamml. III) oder des Ulmer lesemeisters Felix Fabri beschreibung seiner reise nach Jerusalem (1483), die ja kaum noch als historische dichtung gezählt werden kann, eine andre schwierigkeit ligt in der localen abgrenzung. bier zwangen äufsere umstände den vf., sich in den grenzen des königr. Württemberg zu halten, die für die zeit der lieder selbst noch keine bedeutung hatten. ein andres bedenken lag in dem umstande, dass viele lieder sich auf ereignisse beziehen, bei denen die beteiligten personen, geschlechter, städte nur teilweise, vielleicht nur zum kleinsten teile, nach Württemberg gehören, wie auf den pfälzischen krieg von 1462, oder den vielbesungenen Schwabenkrieg von 1499. hier hat sich der vf. auf mitteilung des wichtigsten beschränkt. man wird auch dieses verfahren nur billigen können, zumal da das fehlende durchweg bei Liliencron zu finden ist. dank dieser weisen ökonomie glaubt der vf. seine sammlung in 5 lieferungen bis in die neuere zeit herabführen zu können.

Stücke, die man mit recht vermissen könnte, sind mir nicht bekannt, ebenso ist die hsl. überlieferung und die bisherige litteratur gewissenhaft ausgenutzt. bei nr 2 ist dem hsg. die älteste quelle entgangen : der spruch (auf die zerstörung von Hohenzollern) steht bereits, wenn auch entstellt, in der Augsburger chronik von Erhard Wahraus (verf. 1443-45), s. Chron. d. d. städte iv 232, 22 ff. dieselbe quelle enthält auch (s. 221, 8 ff) den ältern spruch auf das erdbeben zu Basel 1356, der die vorlage des erstern gewesen zu sein scheint und daher hätte erwähnt . werden sollen. es ist zu beachten, dass an beiden stellen 'ein ringg mit ierem doren' steht; das fem. des wortes 'ring' in dieser verwendung ist also gesichert; es handelt sich hier gar nicht um das mhd. nhd. rinc, ring 'anulus', sondern um mhd. diu rinke, ringge 'fibula' (Lexer 11 451), vgl. zb. pseudo-Neidhart bei Haupt XLV 35 glesin ist din rinke, von kupfer ist der dorn (die zunge der schnalle). danach ist auch die deutung des bildlichen chronogramms zu modificieren. vgl. auch DWb. 8,1257 s.v. rosseisen. zu nr 12 d steht eine weitere fassung in Mones Anz. n. f. 13, 140, 27.

In der behandlung des textes und den beigaben schließt sich Steiff ganz an Liliencron an; für ausgaben, die auf ein weiteres publicum berechnet sind, wüst ich in der tat keine zweckmäßigere einrichtung, die geschichtlichen untersuchungen nachzuprüfen, bin ich jetzt nicht im stande. jedesfalls machen die darlegungen des vf.s einen durchaus soliden und verlässlichen eindruck; man kann ihnen um so eher vertrauen schenken, als er an den ausführlichen geschichtswerken von Stälin und Heyd ja ausgezeichnete vorarbeiten hatte. mit großem scharfsinn und geschick bemüht er sich, den oft sehr unbestimmten angaben der gedichte anhaltspuncte für genauere datierung und bestimmung abzugewinnen; auch hier sind seine ausführungen überall einleuchtend, wenn auch nicht durchweg überzeugend, und bedeuten mehrfach einen

wesentlichen fortschritt gegenüber seinen vorgängern.

Um ein urteil über die zuverlässigkeit der textbehandlung zu gewinnen, hab ich nr 1 mit der handschrift verglichen. hier erwies sich der erste druck von Lassberg ('Ein schön alt lied von grave Fritz vZolre' 1842), trotz der genauen widergabe der hsl. schreibweise, im einzelnen doch recht ungenau, die ärgsten fehler verzeichnet Steiff s. 13; von diesen fünf sind übrigens zwei bei Lassberg s. 31 f. als conjectur gekennzeichnet. aber auch sonst fehlt es nicht an nachlässigkeiten; namentlich ist das übergeschriebene v oft verlesen. ganz correct ist allerdings auch Steiffs lesung nicht, so hat auch er wie alle frühern drucke in v. 63 widerstritent, obwol in der hs. deutlich widsseittet steht, was einem übrigens hier ganz von selbst als conjectur in die feder kommen würde, auch wenn es nicht überliefert wäre. von weitern versehen notier ich: schnell es 21 = schnelles der hs., schwärlich 161 = schwärlich, musz 171 = musz, weltent 194 = wolttent, hand 239 = hand, tott 294 = Tott, soltent 312 = solttet, v. 375 ist fich ausgelassen, der sinn ist also nicht 'sie warteten', sondern 'sie wehrten sich', v. 417 enthält die hs. die zweimal, manchmal sind fehler der hs. stillschweigend gebessert, wie stümens 221, enbot 330. kleine orthographische ungenauigkeiten, wie vertauschungen von u und  $\dot{u}$  oder von -end und -ent in den pluralformen des verbs, werden niemand stören, doch hätte zb. ú in úrszlingen beibehalten werden sollen, wenn der ort jetzt Irslingen heifst. ebenso hätte das lautgeschichtlich interessante där (nom. sg. masc. des art.) in nr 17 v. 38 nicht in der geändert zu werden brauchen.

Am ehesten bietet die sprachliche erläuterung zu bedenken anlass. es entspricht dem exoterischen charakter des buches, dass alles, was dem nicht germanistisch gebildeten leser nicht ohne weiteres verständlich ist, auch die elementarsten puncte der mhd. sprache, erklärt wird, weit entfernt, dies zu tadeln, möcht ich

vielmehr wünschen, dass der verf. hier an einigen stellen noch weiter gegangen wäre, besonders wo die lautgleichheit eines wortes mit der jetzigen sprache dem lajen leicht einen falschen sinn suggerieren könnte, zb. nr 16, v. 30 villeicht, v. 47 zwar; oder nr 7, 182 belangen; in nr 19: 7, 4 weist, 17, 5 gegossen, 21, 8 rank. dass sehr viele stellen dunkel bleiben, wird man dem hsg. nicht zum vorwurf machen. — ich stelle zum schluss einiges zusammen, was mir beim durchlesen der ältern lieder (bis 1500) aufgefallen ist; es betrifft teils ungenaue oder (nach meiner meinung) unrichtige erklärungen, teils naheliegende änderungen. nr 1, v. 44: das was den von Routwil als mär. St. erklärt: 'mär: der rede wert, nicht gleichgültig'. aber alse mære bedeutet senst im mhd. stets das umgekehrte ('ebenso lieb', näml. wie das gegenteil, dh. 'einerlei, gleichgültig'). man wird also auch hier übersetzen müssen: 'die Rottweiler liefsen sich dadurch nicht irren, anfechten'. - v. 69 verrichtet, 'stellte zufrieden', besser 'versöhnte'. - v. 120 schmach 'unedel', besser 'verachtet'. - v. 222: unser frowen tag ohne zusatz ist nach Grotefend Taschenb. der zeitrechnung s. 38 in deutschen guellen stets der 15 aug. - v. 239: hand si es denn in selber angetragen bedeutet wol 'sich selbst zugezogen'. v. 397: rach = rahe f. 'stange'. - v. 426: enborn 'vermieden'. - nr 3, 17, 2: er sank von onmacht in ein ort, in eine ecke? (was St. übersetzt, muste doch in onmacht heißen). - nr 4, 12. 6: spiel gond 'ihr spielt' im eigentlichen sinne, nach ausweis von str. 13, 1. - 19, 7: ob irs dunt mer, naturlich nicht 'ob auch', sondern 'wenn'. - nr 5, 3, 6: maniger, der sie nie hat gedacht, l. sin? - 4,8: gelon kann jedesfalls nicht in gelont geändert werden, da es auf 3,8 und 5,8 reimt, was es heifst, versteh ich freilich auch nicht. könnte es zu lazen 'zur ader lassen' gehören? freilich weiß ich hierfür weder die contrahierte form noch den metaphorischen gebrauch zu belegen. - 15, 4: es sol auch dann nit sein, 1. euch? - 26, 6: zeit als neutrum ist durchaus unanstöfsig. — nr 6, 1, 5: but ist eher präs. = biutet) als prät., welches gew. bot lautet. — nr 7, 165: in gotes namen sprakens an, 1. spranktens? — 172 l. sclug. — nr 10, 16, 7: und welcher nimmer darnach geit. St.s erklärung 'geit: ja sagt, sich für besiegt erklärt' versteh ich nicht. es heifst wol: 'wer in zukunst je danach geizt, begierig ist'. — nr 13, 13, 1. über einem gendden 'von ihm abschied nehmen' vgl. Schm.2 1 1726. Frisch 1 359b 'gnaden, v. für: gottes gnade empfehlen, salutare, valedicere'. sie kamen zusammen, quadeten einander, und zogen wieder ab. Stumpf Helv.chr. fol. 6733. er wande sich auf dem richtplatz gegen die stadt, gesegnet und gnadet dieselbe. Stettler Annal. Helv. p. 311'. - nr 16. 14: so schanten sie gar pillich got, 1. schaute. - v. 22, anm. l. 'bewenden'. - v. 57 unklar ist mir, was St. mit befelen will; der verlangte sinn könnte doch nie aus dem verse herausgebracht werden, während das überlieferte ganz.

verständlich und unbedenklich ist. - nr 17, 22: als di fürsten halten stat wird erklärt 'wie die fürsten statthalten oder regieren'. aber 'stat halten bedeutet doch nur 'jemandes stelle vertreten'. ich lese daher: halten ståt (: råt). ståt als 'stand, lebensweise, würde' ist nach Weigand it 780 schon 1420 (im sinne von 'aufwand, prunk' allerdings erst 1711) belegt. vgl. auch fürstenstat 'gubernatio, regimen, ductus et ratio principis' Stieler 2114. - v. 67f: als solt kunig Maximilian sein wol nit recht erlanget han, anstatt des so seltenen und vieldeutigen wuol 'thron' möcht ich in wol eher wal 'wahl' vermuten, vgl. auch v. 64. - nr 19, 4. 8: wend si darvon nit lan heifst natürlich 'wollen sie davon nicht ablassen'. wie St. dazu kommt, hier 'wend: wenn' zu erklären, während er unmittelbar vorher 'wend: wollen' schreibt, ist mir unbegreiflich. auch müst es dann unbedingt land heißen. - 19, 19, 7: ir werint sust wol zwüren als vil erschlagen gsin hat St. sonderbar misverstanden. zwüren ist nichts anders als das so gewöhnliche zwirn 'zweimal'. - nr 20, 9, 3: du tust dich wol erkennen versteh ich lieber 'du machst dich wol bekannt'.

Diese kleinen ausstellungen sollen die anerkennung nicht verdecken, dass hier im allgemeinen eine tüchtige, ausgezeichnete arbeit vorligt. wie alle veröffentlichungen der Württembergischen commission zeichnet sie sich durch saubere ausstattung und einen ungewönlich niedrigen preis aus. indem ich mir vorbehalte, nach vollendung des ganzen darauf zurückzukommen, wünsch ich ihr die weiteste verbreitung in und außerhalb der fachkreise, die sie durchaus verdient.

Göttingen.

H. MEYER.

Theobald Hock, Schoenes Blumenfeld. abdruck der ausgabe von 1601. herausgegeben von Max Koch. [= Neudrucke deutscher litteraturwerke des xvi und xvii jahrhunderts, nr 157—159.] Halle a. S., Niemeyer, 1899. LXII und 144 ss. 8°. — 1,80 m.

Seit jahrzehnten, besonders seit dem erscheinen des bekannten Höpfnerschen programms, spielt in der geschichte der litteratur und metrik Theobald Höck (Hock) eine geheimnisvolle rolle. man rechnet ihn zu jenen männern, die vor Opitz unsre lyrik formal haben verbessern wollen; aber bis heute hat keiner, auch jetzt der herausgeber des 'Schönen Blumenfeldts' nicht, recht sagen können, worin denn eigentlich diese gepriesene reform im einzelnen bestanden habe. ich will deshalb meine besprechung des neudrucks von vornherein so einrichten, dass durch sie jene oft aufgeworfene frage ihre antwort erhält. mir kommt dabei zu statten, dass ich im vergangenen winter das 'Blumenfeldt' zum gegenstand seminaristischer übungen gemacht habe; und ich verzeichne mit dank, dass mir bei dieser gelegenheit für meine untersuchungen einzelbeobachtungen zur verfügung gestellt sind, besonders von den herren Goedecker, Drescher, Stählin, dr Floss-

mann, Riemann, Eichhorn und dr Götze. durch hinweis auf böhmische geschichtsquellen hat mich auch mein college, herr prof. Witkowski, freundlichst unterstützt.

Ein neudruck der selten gewordenen gedichte Höcks war sehr willkommen; und es konnte nur gefragt werden, ob gerade Max Koch der geeignete und genügend vorbereitete herausgeber sei. K. hat dem leser nicht etwa einen kritisch bearbeiteten text vorgelegt, sondern begnügt sich damit, wenigstens vom vierten druckbogen an (für die ersten drei sind auf s. Lvn noch zahlreiche druckfehler angemerkt), den wortlaut des 'Schönen blumenfeldts' buchstabengetren zu widerholen. dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden, wenn es auch gerade keine schwierige aufgabe war.

Aber!! dem neudruck geht eine einleitung voraus. und in dieser ist der ungereinigte text mit all seinen setzerfehlern und misverständnissen zur grundlage philologischer untersuchungen gemacht worden, die natürlich gänzlich wertlos und für den herausgeber im höchsten maße compromittierend sind. kein student im zweiten semester hätte so wider das ABC jeder wissenschaftlichen methode sündigen dürfen, wie es hier K. getan. seine ganze einleitung, in ihrem biographischen, ihrem litterarhistorischen, ihrem philologischen teil, ist so nachlässig gearbeitet, wie uns seit jahren nichts in unsrer wissenschaft geboten ist. es ist natürlich meine pflicht, dies urteil zu begründen. das soll denn hier geschehen.

Wir müssen beginnen mit einer kritik des textes; denn sie ist ausgang aller weiteren erörterungen. wie schon erwähnt, hat K. uns das druckbild des Blumenfeldts von 1601 genau widergegeben. an die betrachtung dieses textes muste sich aber nun die frage knüpfen : wie wurden solche verse gelesen? wie klang das, was hier das auge erblickt, dem ohre? geben die einzelnen buchstaben jedes wortes würklich die laute getreulich wider? oder erkennt man vielleicht durch hin- und hervergleichung, dass beim lesen der verse hier eine vollere wortform synkopiert, contrahiert oder dgl. zu sprechen, dort einem verstümmelten worte seine unverkürzte articulation widerzugeben ist? es gab ja freilich gegen ende des 16 jhs. dichter, die ängstlich besorgt waren, durch den druck nicht nur die normalen, sondern auch die aus besondern gründen veränderten wortformen widerzugeben. so ersehen wir zb. aus Jellineks vortrefflicher ausgabe, wie Schede-Melissus peinlich genau mein' und meine, stet und besteet, wolst und wollest, gficht und geficht, worn und worden, Her, Herr' und Herre, weng und wenig, 's und des usw. unterscheidet. aber wer bürgt uns dafür, dass nun auch jeder andre poet die niederschrift und den druck seiner werke ebenso treu überwacht hat? für Theobald Höck spricht ja Koch selbst (worauf ich erst später eingeh) s. x die vermutung aus, dass ein Prager drucker die gedichte dieses

Pfälzers verlegt und also wol auch gedruckt habe. wieviel konnte da durch sorglosigkeit des dichters selbst und durch unachtsamkeit oder aberwitz des setzers entstellt werden! dass das buch grobe fehler aufweist, hat K. an ein paar stellen, wo ganze verse ausgefallen sind, ja selbst bemerkt. warum hat er denn nicht weiter geprüft, eh er s. Liv ff seine haarsträubenden statistiken aufstellte?

Wir müssen nun hier, so weit der platz reicht, das versäumte nachholen. und dabei geh ich genau so vor, wie wir es

in den Leipziger seminarübungen getan haben.

Höcks gedichte sind sämtlich in strophen abgefasst, über deren herkunft später noch einiges zu sagen ist, es ist dabei ganz gleichgiltig, dass einige (cap. 46. 47 uaa.) für den gesang, andre wahrscheinlich für den sprechvortrag berechnet sind (vgl. in der überschrift und v. 1. 6. 19. 55 von cap. 5, auch in der vorrede das wort lesen). uns kommt es nur darauf an, festzustellen: wo immer uns strophische gedichte begegnen, da haben sich selbst in zeiten des verfalls die dichter bemüht, die einzelnen strophen eines liedes unter einander formal gleich zu gestalten. in dieser hinsicht unterscheidet sich ein volkstümliches kirchenlied nicht von einem meistersang, wenn wir daher ein lied vor uns haben, dessen sämtliche strophen an derselben stelle klingende reime aufweisen, während eine einzige strophe dort stumpfe reime hat, so ist die vermutung erlaubt, dass an dieser stelle die überlieferung ungenau sei und wir mit möglichster schonung des textes hier das reimgeschlecht, ev. durch conjectur zu ändern haben. aus diesem grunde sind bei Höck 2,61 u.63 die worte Tadl und Adl zweisilbig, also Tadel, Adel zu lesen, entgegen dem druckbild. ebenso hat man zu sprechen: 3, 42 Husseren (dreisilbig); 6, 5 außerkoren (viersilbig trotz der schreibung außerkorn); 8, 23 ist statt Dieb die (bei Schmeller-Fr. 1479 nur als oberpfälzisch bezeugte) form Deib zu lesen, ganz wie es der reim verlangt; 11,13 sprich Sporen: 11, 20 f versuchet: verfluchet: 12, 6 f Schaidn: erlaidn; 14, 14f stumpfe reime /tiern: Thiern; 16, 16f ist das als lernen : gern entstellte reimpaar zu lesen leren : geren (vgl. 30, 3); 17, 30 lis sparen; 17, 31 ist gehen einsilbig zu sprechen als stumpfer reim; 18, 3 und 4 müssen klingende reime haben, also erfahren, (paren; desgl. 20, 12 Frewden; 21, 19, 20 müssen stumpf reimen, also ist thawrn: Bawrn zu sprechen; desgleichen 21, 27 f gworbn : erworbn, 31 f wegn: außgebn, 33 f jebn: betriebn, 43 f /agn: klagn; 22, 24 sprich fern statt fernen; 22, 32 und 34 fordern stumpfe reime, also vnder/cheid: Maid, ebenso 51.53 habn: tragn; dagegen 24, 13 kheren; die verse 29, 1-3 fordern klingende reime, also Meeren, Creaturen, Heeren; 31, 27. 28 dagegen stumpfe, also bekehrn, kehrn; ebenso 32, 6f offenbarn: bewarn. umgekehrt ist 34, 9 wider klingender reim erforderlich, also gnennet. 35, 19 f lis mogn: ebn, 22 harren; 36, 13f Ehren: verkehren, 34f lebet

: auffleget; 37, 2 leben; 38, 24, 26 habn: Tagn, 34, 36 Gnadn : /chadn, 35, 38 horen : geren, 45 erfahren, 46 ziern; 41, 5 f hewer: Stewer, 21f er/chleget: pfleget. 42, 5 sprach Höck, wie der reim verrät, die dialektische form kemmen. 45, 25 sprich Itehn: 46, 10f brawn: trawn, 22f weh: Eh, 28f Trapplirn: Galanifirn; 50, 21 f Bawr: fawr; 52, 9f Schwalbn: Albn, 19f Schabn : grabn; 33 Jahren; 53, 3 Thieren; 54, 14 Abendthewr, 35 Zeugn : leugn; 55, 1.3 pffeifft: greifft, 8 /4/t; 56, 29 eh, 35.38 Fabeln: Parabeln, 52 f fülln: /pilln; 59, 16. 18 /at: ver/trat; 61, 17 Ehrn. der auffällige unreim Auffen : krau/en 65, 30. 32 steht einsam bei Höck da, ist aber inhaltlich unanfechtbar; denkbar wäre nur, dass der dichter kraufen in gewagter orthographie für krauwen (kratzen) geschrieben hätte. 66, 6, 8 verkehren: zer/tehren; 66, 26. 28 Predign; erledign, 57 geht; 68, 22. 24 /paren: erfahren; 69, 7 führn; 70, 22, 24 ob/eruirn; imaginirn, 29 vnter/tehn; 70, 31 muss Höck ganz pfälzisch staonen gesprochen haben, was freilich Edward Schröder ihm nicht zutrauen möchte; Schr. sucht den seiner meinung nach unreinen reim zu beseitigen durch die conjectur (v. 33) Mit Bannen und mit Zeinen. 70, 32. 34f sprich ebn: Segn: legn; 71, 6. 8 hoffiern: verliern, 11. 13 bezahln: mahln; 72, 17 Erden. nach der gesamten praxis Höcks ist ein reimpaar wie 73, 1f Leibe : jeben unmöglich; aber ich weiß keinen besserungsvorschlag zu machen. 73, 11 sprich Ohren; 75, 7 werdn, oder genauer noch wer[d]n, 55 jhrn; 77, 54 führn, 55f G/elln: wolln, 71.73 ebn: gebn; 78, 12.15 Jahren : sparen; 80, 7 erfahren, 29f schaffet : verschlaffet; 81, 9f zersteren: vmbkehren; 83, 28 lawrn, 52 geren; 84, 30 wern, 34 ist nit statt nicht zu lesen; 85, 69 f sprich alln : gefalln; 86, 4 ist statt /treiten einzusetzen /tritten (Schmeller ii 820), vgl. auch 87, 38; 87, 36 sprich dem/elbn (dem/elm); 88, 11 verwüret, 79 f Tagn: /agn, 83. 86 verloren: zoren; 89, 1f /agn: habn, 40 ver-(teh; 90, 18 geren, 22 ferden; 91, 53f wurn: /chwurn, 75f und 105f Schwabn: habn, 114 verlorn; 92, 31f Bawren: trauren, 59f wuren: fuhren, 63 lehret.

Noch einen zweiten fingerzeig, wie Höck gesprochen hat, geben uns seine strophen. sehr oft wendet er nämlich jene im volks- und kirchenlied des 16 jhs. so weit verbreiteten viertactigen verse an, die sich in zwei auf einander reimende zweitacter zerlegen, zb. 3, 4 Vnd Pa/part auch, nach Landes brauch. diese 2 × 2 tacter müssen stets zweimal vier silben enthalten; und aus diesem grunde ist 3, 9 statt zwagen einsilbig zu lesen: zwagn.

¹ Edward Schröder, der diese verbesserung durchaus billigt, schreibt mir noch zu ihrer erklärung: 'kemmen ist eine analogieform, welche das völlig isoliert stehnde präsens kommen beseitigt und zu kam, kamen ein neues präsens bildet, analog dem nemmen (42,6) zu nam, niamen. es widerholt sich hier ein vorgang, der schon im gotischen qiman statt germ. cuman erzeugt hat. ich betone ausdrücklich, dass nicht etwa eine lautlich e rohheit vorligt, sondern eine analogische neubildung'.

der gleichen ursache wegen muss man sprechen: 3, 19 scalirn, vexiern; 3, 24 /chneidn, zjhrem; 3, 34 /chreibn; 3, 39 beschweren; 3, 64 wahrscheinlich dasselb statt selb, weil im ganzen 'Blumenfeldt' selb in dieser anwendung nicht vorkommt; 4, 29 gehe ist, wie viele verwante formen, bei Höck einsilbig zu sprechen (vgl. später meine beobachtung über ü[h]e), 49 sprich Tadel (zweisilbig); 12, 14 fordert der rhythmus : all Men/chen; 14, 31 Artzeney; 15, 3 Beyfalln; 15, 13 obn; 15, 33 gebn; 15, 43 nebn : ebn; ahnlich 20, 19 nebn, bleibn; 20, 34 gebn; dagegen muss man 23, 3 bleibet (zweisilbig) sprechen; 23, 13 Junckfrawen zweisilbig, 28 habn einsilbig; 35, 1 sprich wern, 31 låhrem; 38, 17 jagn, 22 b/tendig, 57 erbn, steht; 39, 19 gegm, 24 gradt, 29 schadn. dem vers 45, 36 weiß ich nur zu helfen durch weglassung des vnd. 48, 4 sprich Glückes, 14 Wagn: tragn. 49, 1 wird in der ersten hälfte des verses zu lesen sein : Es ist fürwahr. 49, 26 ist der dialektische reim Fraw Maimb herzustellen. 50, 28 muss man sprechen: heign, /chneidn vnd /an (zusammen als vier silben); 51, 5 Abndt, 40 g/piert; 52, 11 Ey/enn, 21 hintragn; 54, 18 g/ehen, 28 /aget, 33 glaubn: Augn; 59, 5 lebn, 12 Bogn, 19 Schawr, 33 Herren, 40 abtreibn; 61, 23 Erfarenheit; 63, 15 muss das wort /ie gestrichen werden. um 64, 29 die erste hälfte des verses viersilbig zu gestalten, erscheint es mir als das nächstliegende. in dem worte Decht einen lesefehler des setzers zu sehen und zu substituieren: Da hett. 75,7 sprich wer[d]n, 63 muss das zweite da fortfallen; 83, 26 sprich taurn (das weitre sieh bei den conjecturen).

Schon aus diesen zusammenstellungen doch wahrlich unwiderleglicher correcturen ergibt sich nun, wie oft und in wie manigfacher weise das gesprochene wort bei Höck von dem druckbild abweicht, wie also zb. sehr häufig eine synkopierte wortform gemeint ist, wo der dichter oder der setzer die normale vollere form in den text gestellt hat, und umgekehrt. das macht uns stutzig. und wir prüfen weiter, ob nicht noch in andern fällen die lebendige articulation sich von dem buchstabenbilde frei machen muss, und ob nicht dadurch zwanglos eine größere formale congruenz der einzelnen strophen eines gedichts zu stande kommt. ich gebe im folgenden einige proben, um zu zeigen, dass man hier zu ganz sichern resultaten kommen und, auf sie gestützt. verderbnisse heilen kann.

a) Wie flectiert Höck das adjectiv ander? im nom. sg. lässt er es, gleichviel ob er es adjectivisch oder substantivisch braucht, in allen drei geschlechtern unflectiert. belege (die natürlich absolut vollständig für jede sprachliche erscheinung sein müssen): masc. 14, 65. 15, 23. 31, 14. 34, 49. 75, 48. 82, 8. 91, 25. 92, 9; fem. 68, 5; neutr. 14, 20. 59, 19. 75, 25. 81, 23. 87, 63. 65, 24. aus diesem grunde ist auch 1, 5 ander zu lesen. die obliquen casus natürlich flectiert Höck, und zwar schwach: andern gen.

17, 34. 29, 36. 33, 12; dat. 4, 35. 11, 2. 12, 7 (nb.! das ist ein dat. sg., wie ich später noch weiter belegen werde). 20, 27. 56, 16. 38. 67, 25. 32, 8. 53, 42. 75, 17. 28; einmal auch aus versnot dreisilbig: anderen 82, 44; acc. 28, 5, 46, 41, 47, 30. 48, 16, 68, 9, 75, 45. im plural macht flöck eine scheidung. das adjectiv ander ohne artikel flectiert er stark, jedoch so, dass er seinem dialekt entsprechend eine apokopierte form anwendet, also ander: masc. 20, 19, 75, 40, 82, 30, 35; fem. 19, 11; neutr. 23, 22. und nun von dieser beobachtung aus können wir neun sehlerhafte verse, die sonst nicht in die betreffenden lieder sich fügen würden, corrigieren. an den stellen 5, 21. 6, 68. 29, 23. 37, 11. 53, 30. 55, 7. 74, 22. 80, 21. 87, 55 nämlich muss die form andere ein druckfehler sein; jedesmal haben wir vielmehr ander zu lesen, sodass die verse erstaunlich sich glätten. der dat. pl. lautet bei Höck selbstverständlich andern: 14, 15, 19, 12. 21, 18. 39, 10. 48, 25. 67, 10. 82, 5. 14. 40. ebenso ist zu erwarten, dass er den plural mit artikel schwach flectiert, also die andern 35, 21; und widerum veranlasst uns dies, in dem verderbten vers 17, 42 statt des fehlers Die ander das richtige Die andern einzusetzen. genau wie ander flectiert Höck dann noch weitere adjective, zb. eigen.

b) In vielen fällen lässt der dichter das pron. pers., entsprechend der umgangsrede, mit dem verbum oder einem andern satzteil dergestalt zusammenwachsen, dass das pron, als enklitikon seinen vocal einbüßt. am häufigsten geschieht dies mit dem pronomen es (1, 33. 3, 32. 4, 5. 4, 27. 4, 28. 4, 36 und so in ungezählten fällen, auch 39, 8), ebenso mit sie, sowol im singular (53, 10. 87, 62) als im plural (3, 29. 6, 70. 6, 71. 17, 24. 28, 21. 40, 27. 58, 10. 66, 33. 56. 78, 36. 83, 47 ff. 84, 10. 87, 46. 87, 55). es muss uns daher erlaubt sein, einen regelwidrigen vers, der durch solche verschmelzung geheilt werden kann, dem sonstigen gebrauch Höcks anzupassen, sodass wir also 19, 8 das gedruckte Wenn sie als Wenns (hier ist übrigens, wie später zu erörtern, noch mehr zu corrigieren), 19, 19 das Weil sie als Weils, 37, 31 das schieben sie als schiebens aussprechen. bei dem pronomen du ist nicht immer (vgl. 26, 22) zu entscheiden, ob es mit dem verb zusammengewachsen oder gänzlich ausgefallen ist; die praxis Höcks zeigen die verse 5, 20. 20, 6. 11. 21, 33. 28, 17. 38, 44 f. 42, 28. 46, 36. 47, 31. 48, 27. 51, 4. 31. 45. 52, 6. 35. 56, 36 f. 59, 29. 42. 63, 29. 75, 63. 81, 41. und wider leiten wir aus dieser übersicht das recht ab, 28, 15 und 43, 33 statt mustu must zu lesen, während umgekehrt 51, 41 magstu zu sprechen ist. nun hatte man bei den genannten drei pronomina es, sie und du schon früher öfter die verschmelzung orthographisch angedeutet. ungebräuchlich dagegen war dies im großen und ganzen bei ich und er geblieben. hier folgt das 'Blumenfeldt' als druckwerk dem gemeinen verfahren, lässt also

den beiden zuletzt genannten pronomina fürs auge ihr selbständiges dasein. aber auch das darf uns nicht hindern, dort, wo sonst keine hilfe sich zeigt, das enklitikon in der aussprache an das vorhergehnde bezw. folgende wort anwachsen zu lassen, also zu lesen 6, 12 vmbgehe ich zweisilbig = vmbgeh'ch; 6, 66 Weil ich = Weil'ch; vielleicht 14,54 wer ich = wer'ch (doch vgl. zu diesem vers später die conjectur); 47, 21 thet ich = thet'ch;  $57.2 \, da\beta \, er \, alls = der \, alls$ , eine contraction, die im mhd, (vg).

L. zu lw. 504) ja oft genug zu belegen ist.

c) Was bei Höck als die buchstabenverbindungen ushle und ülhle gedruckt ist, hat der dichter durchweg einsilbig gesprochen. also es sind trotz dem nachschlag die wörter thue, mühe, frue, blüet, mühet samt und sonders, wie oftmals (43, 27. 44, 3) auch der reim beweist, als éine silbe im vers zu behandeln; 105 beispiele dafür finden sich. nur eine einzige ausnahme scheint in die guere zu kommen, nämlich 56, 19, wo Truhen nach dem erfordernis des rhythmus nicht einsilbig sein dürfte. aber schon der nächste vers, 56, 20, zeigt uns, dass hier wider ein druckfehler vorligt und wir Trugen (zweisilbig) an die stelle zu setzen haben.

- d) Das pronominalsubstantiv niemand ist bei Höck a priori in vier formen möglich: niemandt, niemandts, niembt und niembts. von diesen haben wir die erste, gebräuchlichste auszuscheiden, denn sie findet sich nur an den stellen 15, 50 und 40, 14, wo beide male der vers verderbt und das einsilbige niembt zu lesen ist. die übrigen drei formen braucht Höck unterschiedslos, je nach dem bedürfnis des versbaues : niemandts 2, 61. 15, 23. 32, 21. 33, 15. 37, 14. 40 überschrift. 55, 10. 76 überschrift; niembts 2, 62. 8, 29. 41, 16. 58, 20. 60, 41. 63, 46. 69, 28. 87, 51. 81; niembt 2, 41. 3, 44. 8, 12, 25. 15, 8. 34. 19, 51. 29, 25. 40, 13. 15. 17. 41, 30. 81, 28. wider aber sind in dem nachlässigen druck verwechslungen vorgekommen, die wir sofort als störungen des verses empfinden und darum ohne verletzung des sprachgebrauchs des dichters so zu ändern haben : 15, 48. 17, 40. 20, 20. 23, 15. 84, 45 ist niembts zu lesen statt niemandts, 52, 40 niemandts statt niemdts. und 67, 27 hat man die wahl, die sicherlich falsche form niembt zu ersetzen durch niemandts oder nach analogie von 3, 44 und 23, 15 durch niembt nit.
- e) Große schwierigkeit machen beim ersten lesen Höckischer gedichte die endsilben -gen und -ben. soll hier würklich das druckbild den ausschlag geben und sollen diese endungen für die articulation stets die bedeutung selbständiger silben haben? soll der unterschied zwischen sagen und sagn würklich so sein, wie ihn der setzer bezeichnet hat? unmöglich. schon die betrachtung der reime hat uns wichtige fingerzeige gegeben; und so haben wir weiter aus der congruenz der strophen eines gedichts von fall zu fall zu entscheiden, ob wir die unbetonten en-

dungen würklich als senkungssilben aufzufassen oder das n mit synkopierung des e dem vorausgehnden labial oder guttural zu assimilieren haben. wie Höck gesprochen hat, verrät er ja zur genüge, wenn er 87, 34. 36 auf Helm reimt demselben (natürlich zweisilbig: demselm), oder wenn er zwar 89,40 Buchstabn schreibt, dagegen in demselben gedicht 4 und 9 Buchstam, oder wenn er das wort vermailigen 3,35 dreisilbig brauchen muss und es (nur in diesem einen falle) vermailling druckt, also damit etwa den laut p hat widergeben wollen.

Es kann nun natürlich nicht meine aufgabe sein, hier noch weiter das gesamte statistische material für jede sprachliche erscheinung bei Höck auszubreiten. ich muss mich damit begnügen, nachdem ich den sprachgebrauch des dichters im ganzen und die speciellen erfordernisse jedes gedichts und jeder strophe im besondern durchgearbeitet, die resultate gruppenweise vorzutragen. an der hand der vollzählichen ergebnisse kann ja jeder leser leicht die nachprüfung anstellen. er muss nur eben zu den fällen, die ich registriere und in denen das gesprochene wort von dem druckbild abweicht, diejenigen in parallele setzen, in denen die beiden mit einander übereinstimmen.

2, 36. 18, 29. 24, 15. 35, 24. 38, 17. 77, 89. 89, 1. 91, 9. 41. 59 sprich /agn; 71, 12 zu/agn; 21, 43 f /agn; klagn; 90, 56. 62 War/agn; 3, 9. 11, 14 zwagn; 6, 52. 22, 53. 54, 37. 77, 10. 39. 62. 79, 17. 84, 4. 15 tragn; 52, 21 hintragn; 86, 24 getragn; 10, 16 klagn; 26, 38 Fragn; 38, 26, 87, 46 Tagn; 88, 79 f Tagn: /agn; 52, 20 nagn; 88, 70 /chlagn; 22, 62. 92, 39 erfchlagn; 71, 26 gfchlagn; 48, 14 Wagn: tragn; 5, 25 Rollwagn; 92, 69 Horwagn; 3, 40 Segn; 70, 34f Segn: legn; 46, 4 g/egn; 22, 52 f. 30, 15. 92, 68 gegn; 39, 19 gegm; 76, 35 gegn/piel; 59, 7 Begegn; 5, 5. 9, 22. 17, 17. 37, 15. 42, 19. 56, 9. 57, 6 Entgegn; 21, 31. 38, 16. 89, 15 wegn; 91, 9 Außlegn; 52, 14 Regn; 88, 53 Regn/purg; 22, 69, 33, 5, 35, 39, 45, 30, 79, 26 kriegn; 41, 4 bekriegn; 36, 10. 54, 40. 71, 4. 17 liegn; 28, 2 anliegn; 47, 24 Wiegn; 52, 43. 59, 12. 63, 8 Bogn; 54, 31. 37 lugn; 87, 55 trugns; 5, 9, 19, 27, 48, 35, 19, 42, 14, 64, 32. 67, 30. 76, 23. 79, 22 mogn; 74, 18 erwogn; 19, 57 zügn; 19, 69. 77, 71 trügn; 56, 13 Gnügn; 1, 22. 6, 35. 18, 44. 40, 16. 54, 33. 66, 48. 73, 8. 74, 16. 78, 6. 84, 31 Augn; 33, 35 Augnschein; 36, 23, 42, 8, 62, 39 Augnblick; 26, 24, 91, 84 aign; 32, 34 /chweign; 50, 28 heign; 54, 34f Zeugn: leugn; 20, 38 vbr/chwelgn; 26, 10 Vertilgn; 30, 18 jungn; 32, 32, 76, 24 Verbergn; 6, 53. 30, 12 Verborgn; 13, 25, 37, 11, 53, 30 forgn.

4, 40 /ettign; 9, 20. 88, 92. 96 ewign; 18, 12. 30, 12 ewigm; 13, 37 geduldigm; 45, 34 jetzign; 53, 3 vnuernünfftigm; 56, 2 geitzigm; 66, 26. 28 Predign: erledign; 74, 8 Vernünfftign, b/tåndign; 77, 58 witzign; 77, 83. 84, 8. 20. 87, 46. 90, 41 Heilign; 83, 24 Demüttign; 87, 73 flichtign; 87, 75 Maynaydign; 88, 16 vbrign;

\$9, 10 ein/ichtign; \$9, 39. 90, 68 vorign; 14, 27. 75, 8. \$5, 43

lebndign (spr. lemding); 76, 10 lebndig.

3,6 sprich z Venedg (zweisilbig); 16,10 ewg; 22,61 gmeingklich (zweisilbig); 66,32 einch; 86,17 Sechtzg; 86,18.88,11 /ibntzg: 86,23 drey//g; 87,26 zwaintzg; 71,12 weng; 58,35

wenger; 6, 5 weng/ten.

51, 5 sprich Abndt; 15, 21. 65, 27. 66, 39. 91, 93 gabn; 65, 49 gabns; 6, 34. 11, 26. 15, 54. 18, 30. 19, 1. 21, 40. 22, 4. 51. 23, 28. 24, 21. 25, 2. 8. 24. 28, 11. 31, 22. 35, 18. 22. 37, 28. 38, 24. 40, 12. 27. 28. 42, 32. 45, 8. 52, 30. 54, 20. 60, 1. 37. 61, 19. 69, 24. 71, 10. 14. 29. 75, 32. 77, 21. 78, 10. 79, 12. 83, 32. 52. 87, 41. 90. 92. 88, 35. 39. 51. 79. 89, 2. 35. 90, 67. 91, 4. 9. 15. 92, 33. 62 habn; 3, 32. 66, 55. 92, 45 habns; 28, 21 Gerhabn; 52, 19 Schabn: grabn; 91, 75 f. 105 f Schwabn; habn.

19, 47. 35, 20. 60, 5. 70, 32. 75, 20. 41. 82, 8 lis ebn; 77, 71 f ebn: gebn; 15, 33. 20, 34. 52, 35. 65, 50. 77, 4. 66. 82, 43. 90, 46 gebn; 21, 32  $au\beta gebn$ ; 71, 5 vergebn; 91, 51 eingebn; 92, 21 zugebn; 90, 38 Hebns; 52, 41 Auffhebn; 20, 19. 37, 41. 75, 22. 88, 73 nebn; 15, 43 nebn: ebn; 59, 24 Weinrebn; 1, 7. 2, 44. 6, 75. 9, 9. 20. 25. 10, 15. 15, 25. 17, 39. 26, 11. 20. 29, 6.11. 30, 35. 32, 11. 36, 35. 38, 35. 40, 2. 44, 4. 59, 5. 62, 26. 63, 37. 86, 5. 90, 5 lebn; 2, 37. 24, 11. 21 Hofflebn; das wort lebendig hat Höck natürlich auf der ersten silbe betont und die form lebendigen (s. o. bei der endung -igen) daher sehr leicht zweisilbig sprechen können, also wie lemding: 14, 27. 75, 8. 85, 43.

3, 3. 25, 27 sprich liebn; 3, 17. 83, 28. 86, 26. 88, 2f /ibn; 91, 102 /ibnt; 6, 1 /ibntzig; 86, 18. 88, 11 /ibntzg; 88, 44. 52 g/chriebn; 21, 33f jebn: betriebn. — 15, 13. 18, 19. 30, 8 obn; 19, 12 lobn; 17, 1 probn. — 33, 11 Stubn; 21, 16 Rauch/tubn. — 16, 20. 36, 18. 51, 47. 54, 33. 63, 4. 91, 51 glaubn. — 3, 34. 19, 57. 47, 17. 89, 22 /chreibn; 89, 37 b/chreibn; 20, 19. 66, 4 bleibn; 59, 40 abtreibn. — 17, 31 Ihrnthalbn; 52, 9 f Schwalbn: Albn; 87, 36 dem/elbn; 19, 34. 88, 39 Silbn. — 26, 29. 35, 35. 38, 57 erbn; 16, 17. 22. 37. 52. 54. 59. 20, 8. 26, 40. 32, 3. 38, 39. 40, 15. 56, 30. 66, 23 /terbn; 70, 42 erwerbn; 21, 27 f gworbn: erworbn. — dagegen fordert der reim 37, 2 leben.

3, 17. 26. 21, 7. 35, 1. 45, 3. 50, 12. 60, 22. 75, 7. 76, 3 sprich wer[d]n; 42, 12. 65, 37 wordn; 3, 24. 50, 28 /chneidn;

¹ zu diesem verse teilt mir ESchröder die ansprechende vermutung mit, dass die Prager schule wol erst nach Höcks übersiedlung nach Böhmen interpoliert sei und der vers ursprünglich gelautet habe : ZVenedig, Rom, Pari/er Schul. dagegen könnte man einwenden, dass das capitel 'An die satiren', dh. Höcks Vale an seine eignen gedichte, wol zu den spätesten producten gehören muss.

3, 63. 71, 5 leidn; 6, 11 geduldn; 6, 66 außg/tandn (sodass auch dieser vers nur drei ausgefüllte hebungsstellen hat); 12, 6 f Schaidn: erlaidn; 19, 58 Schmidn; 38, 34. 36 Gnadn: /chadn; 39, 29. 56, 12. 85, 53. 55 /chadn; 43, 40. 45, 7. 53, 38. 64, 41. 59, 22 redn; 55, 5 frewdn; 66, 37. 88, 86. 91, 17 Judn; 75, 4. 44 Ordn; 90, 38 /tundn. — dagegen des reims wegen 72, 17 Erden.

28, 10 sprich /chwerm; 31, 28 kehrn; 31, 27 bekehrn; 41, 33. 49, 4, 61, 17, 90, 32 Ehrn; 3, 19 /calirn, vexiern; 4, 10 zfexirn; 30, 26, 53, 38 Thiern; 38, 46 ziern; 41, 12 verliern; 45, 31 Fanta/iern; 55, 20 Galani/iern; 69, 3 Spatziern; 70, 10 regirn; 70, 22. 24 objeruirn: imaginirn; 71, 6. 8 hoffiern: verliern; 88, 45 Pairiern: 91, 114 verlorn: 35, 12 Wurm (= wurn); 90, 58 wurns; 91, 53f wurn: /chwurn; 14, 10. 49. 71, 24 anrürn (anrirn); 77, 54. 84, 23 führn; 21, 19f thawrn: Bawrn. man sieht, wir dürfen uns die synkopierung der endsilbe -ren nur nach langem vocal erlauben; und daher ist auch 70, 36 nicht etwa zu lesen: Hoffen vnd harrn, sondern dem (übrigens von Höck in hunderten von fällen verletzten) versaccent zum trotz: Hoffn vnd harren. dagegen sprich 2, 9, 13, 33, 34, 38, 45, 80, 7 Erfa[h]ren; 19, 4f erfahren: sparen; 17, 30 sparen; 68, 22, 24 sparen: erfahren; 23, 1 Waren; 52. 33 Jahren; 78, 12. 15 Jahren: /paren; 31, 2. 35, 39. 74, 26. 76, 47 Narren; 35, 22 harren; 59, 38 Beharren; 24, 13 kheren; 66, 6. 8 verkehren: zer/tehren; 29, 1. 3 Meeren : Heeren; 50, 14 Ehren; 36, 13f Ehren: verkehren; 81, 9f zersteren: vmbkehren; 83, 52 geren; 6, 65. 8, 14. 28, 4.7. 30, 1. 31, 1. 6. 11. 21. 24 f. 32, 9. 14. 34, 7. 37, 3. 27. 39, 6. 44, 17. 33. 59, 31. 33. 66, 27. 69, 13. 29. 83, 2 Herren; 50, 4 zieren; 50, 32 Galani/ieren; 53, 3, 77, 47 Thieren; 6, 5 außerkoren; 11, 13 Sporen; 43, 35. 85, 29 geboren; 66, 49. 73, 11 Ohren; 85, 4 Mohren; 88, 83. 86 verloren: zoren; 29, 2 Creaturen; 89, 11 Figuren; 92, 59f wuren: fuhren; 38, 35. 38 hören: geren; 92, 31f Bawren: trauren.

13, 38. 81, 28. 82, 45. 47 zahln; 20, 25 Bezahln; 71, 11. 13 bezahln: mahln; 15, 3 Beyfalln; 22. 68 Zerfalln; 85, 69 f alln: gefalln; 86, 9 Erzehln; 8, 23. 30, 3. 84, 37 /telln; 60, 37 B/telln; 76, 23 Ver/telln; 25, 6. 39, 13. 56, 53 G/elln; 77, 55 f G/elln: wölln; 10, 22. 40, 3. 45, 32. 65, 23. 81, 27 /pilln (/pieln); 16, 26. 30 willn; 92, 44 Mutwilln; 81, 4 Prilln; 91, 76 Poln; 16, 18. 19, 26. 41. 66. 35, 34. 37, 25. 43, 40. 70, 43. 77, 44 /olln; 23, 22. 26, 39. 39, 11. 66, 8. 80, 14. 81, 15. 91, 55 wolln; 7, 2. 10, 22. 40, 1. 45, 32 buln (bueln); 13, 35. 19, 3. 25, 2. 36, 6 wölln; 66, 33 wöllns; 3, 48 khüln; 56, 52 f fülln:/pilln; 20, 40 theiln.

1, 1 sprich ghört, gfehen, 2 gfchehen, 3 außgftanden, 18 Abgwendt, 36 Gfchehener (nicht etwa Gefchehner); 3, 36 gfchworne; 5, 3 gfpunnen; 6, 19 gweret, 34 gfchworen, 66 außgftandn (zwei-

silbig); 9, 27 eingrichtet; 10, 9 zugniessen, 14 ghangen; 11, 9 (ich citiere nach K.s verszählung, obwohl sie falsch ist) gftigen, 23 gwe/en; 13, 2 ghabt, 14 gnug; 14, 29 zu[g]blasen, 45 gwend; 15, 52 Gwalt, 54 Gwirdten; 16, 45 gwesen; 18, 30 gschrey, 47 gniessen; 19, 7 gschickligkeit, 38 ghalten, 39 gspalten; 21, 8 ghort, 27 gworbn, 29 gmeine; 22, 41 gwandert, 62 gfehr, 65 gmein; 24, 25 gfliffen, 29 gwunnen; 25, 6 gfelln: 26, 17 gftalde; 27, 44 ghauft: 28, 24 qwi/3, 27 vngrechten; 29, 9 gmeine; 32, 34 gheimb. 35 gwohnheit, 48 g/talt; 34, 1 Grechtigkeit, 9 gnennet, 28 Grichts; 37, 7 Gricht, 9 gnügen, 36 abgfertigt; 38, 15 Auffghebt, 16 gftalt, 54 gwóhlt; 39, 1 G/ell, 13 G/elln, 24 gradt; 40, 15 gfangen, 28 gferdten; 41, 35 gwinnen; 42, 4 gfchlecht, 8 gfchehen, 20 gftaldte, 28 glernt; 43, 8 gfahr, 28 gfehr (es ist in diesem vers nicht etwa Sihe apokopiert zu lesen); 46, 22 g/chehen; 50, 10 ghört; 51, 2 G/undt, 40 g/piert; 53, 20 ghor/amb; 54, 5 Gwalt, 18 g/ehen; 55, 35 gfellet; 63, 28 G/pen/t; 68, 14 zugniffen; 69, 1 gfligelts; 71, 13 Ang/icht, 14 Ghabt, 27 gnie//en, 28 gwinnen; 73, 28 ghort; 75,41 g/chlecht, 56 gzimbt: 77,20 g/augt, g/chrieben; 77,33 gfeldt, 50 G/tirmb; 78, 16 grathen, 26 g/türtzt; 79, 13 glernet; 85, 8 gmeine/t, 68 gwalt; 88, 40 gmacht, 51 gesetzt, 80 ghabt; 89, 26 Gwiß, 35 glert, 40 g/etzt; 90, 12 ghalten; 91, 15 gehrt; 92, 40 glegt.

— dagegen 2, 34 ge/talt; 27, 29 Gewalt; 51, 35 sGemiedt; 57, 22 gefangen; 67, 28 ge/chicht; 70, 21 Ge/tirn; 91, 12 genandt, 32 genendt, 79 gehau/t; 92, 23 genummen, 51 genendt.

2, 58 sprich b/chweren; ebenso 3, 39. 3, 11 allbreit; 6, 70 b/chaffen; ebenso 10, 29. 13, 17 braubt; 15, 5 b/teht (einsilbig); 21, 48 b/chaffen; 24, 28 b/unnen; 25, 16 bhertzter; 34, 3 b/cheidt, 18 bzahlen, 31 B/cheid; 38, 22 b/tendig; 39, 18 Bvelch; 42, 18 b/chaffen; 49, 7 b/tellet; 55, 27 b/chaffen, 34 b/tellet; 57, 9 b/innen; 59, 41 bhertzter; 63, 27 b/telle/t; 71, 14 bhalten; 79, 21 bhertztes; 83, 56 Bhelt; 87, 72 bherbergt; 89, 37 b/chreibn. dagegen 35, 37 Be/chützt; 36, 34 beniegt; 64, 16 vmbekhandt; 90, 8 be/tellet.

2, 61. 63 sprich Tadel, Adel; 3, 21 Werbel; 4, 49. 51 Tadel; 6, 69 Adel; 9, 1 Mittel; 13, 34 Puckel; 20, 18 Edel, 20 Thadel; 33, 12 Beitel; ebenso 37, 17. 46, 18 Türel; 48, 18 Mu/chel, 28 Edel; 54, 24 Brieffel; 55, 6 Hörnel; 58, 13 Bächel, 29 Maidel; 61, 19 Thadel; 65, 30 Vögel; 68, 11 Körbel; 69, 6 Fligeln; 70, 26 Vogel, 38 Gaugeln; 71, 29 mangeln; 74, 6 Quadrangel, 14 Circkel; 77, 68 Körbelkraut; 82, 51 mangel; 83, 47 Puckel; 86, 69 Carel; ebenso 88, 24. 30. 56; 88, 51 Tittel.

1, 34. 16, 44. 29, 27. 60, 32. 68, 14. 92, 42. 60 sprich widrumb, wie Höck 14, 54 uö. auch schreibt; 9, 36 widrummen; 43, 24 widrumben. — 5, 7. 16, 45. 20, 10. 23. 26, 28. 40, 5. 42, 5. 44, 29 alls; 36, 21. 75, 24 allm; 40, 23. 64. 8, 40. 76, 11. 84, 26. 92, 44 alln; dagegen 10, 4 alles; 73, 22 allem. — 11, 30. 77, 59 abr; 12, 10 vbrall; 20, 38 vbrig; vbr/chwelgn (2 silbig); 76, 35 vbrzwerg; 31, 35. 45, 7. 30. 71, 24. 77, 3.

87, 34, 47 o'r; 84, 6 o'rs. — 10, 19, 17, 43, 25, 27, 32, 36. 75, 13. 78, 35. 86, 67. 91, 2 jhrm; 32, 6 /eim; 43, 17 Edelm, 25 deim. — 11, 28 Merdrer; 65, 38 Schläprer; 71, 2 Hungrisch, 9 schlaffrig; 76, 21 Zaubrer, 54 Eyffrer; 78, 12 nidrig; 84, 28 dapffrer; 87, 61 Obrigkeit; 88, 99 Fridrich; 82, 45 Intresse. -13, 4 Liebs; 14, 9 Hültzens; 18, 27. 42 Göttlichs; 20, 35 deins; 21, 34 Göttlichs; 26, 11 Men/chlichs, 29 künfftigs; 28, 29 gutts; 36, 11 künffligs; 36, 18 jhrs; 51, 28 deins; 58, 31 alts; 65, 31 Goldtfarbs; 66, 40 jhrs; 75, 21 Leibs; 77, 70 jeds; 78, 30 Gotts; 83, 4 gutts; 86, 7 eygns; 87, 10 Gotts, 37 ehrlichs, 96 jetzigs; 88, 89 billichs; 90, 5 Erbars, 42 jhrs. -15, 12. 87, 17 einr. — 15, 42 betteln; 33, 20 gwinn; 43, 24 dienn; 51, 34 e//n; 65, 15 Fechtn; 66, 44 wern; 70, 3 Wainn; 84, 30 wern; 92, 49 verbronn, 59 er/chlagenn. — 16, 22 ird/ch. - 46, 13 manch. - 70, 27 gern. - 17, 31 Ihrnthalbn; 24, 3 Edeln; 30, 5 fein; 36, 17 jhrn Sinn; 40, 16 offen; 49, 4 Amptn, 17 ein; 52, 11 Eyfenn; 53, 37 zweyn stückn; 55, 22 eygenn, 35 jhnn; 56, 35. 38 Fabeln: Parabeln; 57, 33 Sittn; 64, 8 Sing/chueln; 68, 18 /chonn; 75, 55 jhrn; 77, 65. 84, 16 Ihrn; 91, 53 dEingebenn. — 18, 41 wün/cht; 37, 13 trinckt; 38, 13 Probiert; 55, 1. 3 pffeifft: greifft; 66, 9 trawrt, 55 gwarnt; 74, 19 herr/cht; 78, 22 wohnt; 83, 35 macht; 86, 36, 44, 63, 87, 1, 88, 7 herr/cht; 91, 70 wohnt. — 26, 23 Bleib/t; 43, 7 zeug/t; 51, 1 Beger/tu; 57, 26 /uch/t. — 46, 2 Reutr; 88, 77 Wa//r; 89, 21 laidr. - 52, 42 zreiffen. - 68, 24 ichs; 84, 33 dies; 89, 20 Wies. — 89, 35. 91, 1 vn/re. — dagegen 5, 4 gefolget; 14, 12 Verzehret; 15, 32 hoffet; 21, 4 Gepflanzet; 23, 3 bleibet; 31, 9 verlieret; 32, 20 verdienet; 33, 27 b/itzet; 34, 9 gnennet; 36, 33 f lebet: auffleget; 41, 21f er/chleget: pfleget; 42, 23 hilffet; 54, 28 ('aget; 64, 24 ver/uchet; 72, 6 | cheinet; 74, 6 gfetzet; 77, 41 | 'aget; 80, 29 f /chaffet : ver/chlaffet; 86, 27 folget; 88, 11 verwüret; 90, 10 g/tifftet. - 12, 12 deines; 18, 36 /chwaches; 48, 4 Glückes; 75, 43 Welches; 91, 90 Glückes. — 14, 52 Bußen; 58, 28 Peitschen. — 35, 31 låhrem, 32 altem. — 44, 2 schenken. — 29, 20 årmest; 76, 37 årgi/t (wie 78, 16 eusseri/t); 85, 7. 33 witzige/t, 9 schådlichest, 47 nutzlichest. — 50, 15 thun es; 70, 49 ich es; 85, 59 es thut; 86, 15 ich es.

6, 14 sprich lieb; 11, 33 gschehen; 15, 11 sorgfeltig; 19, 56 Teutsch, 63 jhr, 67 khrid; 21, 10 ein, 36 Vollkommen; 22, 12 allzeit (wie 23, 5 uo.); 29, 28 Men/chlich; 34, 9 gro/t; 38, 31 grő//er; 44, 28 zeitlich; 47, 28 g/egn; 48, 5. 20 jhm; ebenso 49, 13; 50, 7 edel; 53, 1 vernünfftig; 57, 10 wuer; 63, 17 grδ/t; 66, 32 einch; 75, 48 ein; 76, 55 all; 80, 25 bleib; 81, 16 Feld; 82, 22 Sclav; 86, 49 Teutsch; 88, 67 eygen; 89, 17 Deut/ch; 92, 62 hoch/t. - dagegen 15, 26 dritte; 17, 14 Freunde; 28, 20 alle; 33, 25 fünffte; 46, 19 feine; 46, 38. 77, 85 gu[t]te; 50, 27 starke; 77, 34

rechte.

6, 66 sprich drinn; 8, 15 drauff; 16, 26. 34, 12 dran; 21, 27. 78, 11. 83, 52 drumb. — dagegen 50, 21. 75, 66. 92, 47 darumb; 66, 51 daran; 90, 57 darinn; 91, 26 darauß.

3, 24. 23, 2. 36, 16 sprich z'jhrem; 9, 18. 59, 3 z'allen; 24, 2 zHoff; 26, 3 zTodt; 35, 17 zloben, 33 z/ammen; 40, 12 zthun; zla//en; 57, 35 zruck; 73, 17 z'aller, 29 zmachen; 82, 2

z/ein; 88, 8 zbawen.

So gewaltsam es ferner uns scheinen mag, es muss nach analogie des vribel (46, 6) oder fridt (76, 47) die präfixsilbe ver an einigen stellen verschleift werden: 16, 22 v'/chmåchten; 23, 19 v' langen; 28, 5 v'/iene/t; 57, 33 v'/tehen. es ist übrigens diese

verstümmelung nicht ärger als die des bis 58, 8.

4, 37 sprich drechte (wie 45, 17 dAchβlen; 73, 26 dBrust; 87, 28 dEhe; 22, 30 dferrn; 22, 7 dFrantzősen; 67, 8 dGfahr; 19, 52 dGriechi/ch; 3, 47 dHende; 57, 35 dKrebs; 6, 73 dLieb; 22, 8 dMaidlein; 29, 13 dNatur, 3, 1 dRaiβ; 19, 53 dSingkunst; 7, 23 dSchuelen; 88, 91 dSchrifft; 46, 26 dSporn; 66, 56 dStraff; 75, 11 dVernunfft, 3, 1 dWelt und viele beispiele mehr); ebenso 10, 14 DLieb; 19, 61 dletzte; 21, 3 dNatur, 26 d/chon; 23, 2 dWelt; 26, 32 dgró/te; 30, 7 dhóch/te; 56, 56 dHóll; 78, 30 dwunder. — 16, 10 sprich vmbs (wie 15, 25, 40, 17, 3, 15; 23, 8, 32, 11, 38, 47, 65, 7, 81, 33). 90, 46 weiters. — 84, 38 Im. — dagegen 16, 51 wider den; 64, 14 in dem (?).

Analog dem früher über die laute u[h]e und  $\ddot{u}[h]e$  gesagten, ist festzustellen: sprich einsilbig 4, 29. 37, 41 gehe; 5, 47. 32, 49. 37, 21. 66, 57 gehet; 8, 29. 17, 4. 31, 30. 57, 34 gehen; 6, 75. 17, 3. 24, 16. 36, 26. 37, 28. 47, 10. 56, 29. 79, 13. 87, 26. 28. 88, 20 ehe; 38, 57. 44, 39. 48, 11 stehet; 45, 25 stehen; 66, 19 wehe; 46, 22 wehe: Ehe; 3, 8 Ziehet; 42, 36 fliehen; 25, 22. 32, 42. 49, 26. 69, 17. 92, 13 Frawe; 5, 52 Frawen; 41, 21, 59, 19 Schawer; 45, 17, 54, 34, 73, 7 (chawen; 78, 12) schawet: 46, 10 f brawen: trawen; 50, 21 f Bawer: 'awer; 59, 29 trawen; 70, 11 trawern; 71, 13 blawes; 29, 5 Freyen; 91, 94 Weiher; 3, 20 Fewer; 43, 10 Fewers; 23, 9 newe; 23, 12. 27 newem; 23, 10; 85, 37 newes; 24, 7 rewe; 53, 8. 81, 35 ewer; 53, 16 ewrem; 53, 19. 87, 54 Lowen (so wird noch bei Gryphius, Leo Arm. 1 107 f löuen: dreuen gedruckt); 50, 28 /åen; 55, 8 /åeft; 59, 16; 68, 23 /ået. - zweisilbig lis 12, 23 anfahen; 6, 3 zehenden; 22, 49. 34, 27 auff/tehen; 37, 13 auff/tehet; 39, 8 ver/tehen; 89, 40 ver/tehe; 62, 6 Auß/tehe; 23, 23 angehen; 50, 27 Vihemagdt; 23, 13. 44, 32. 77, 42 Junckfrawen; 71, 31 zuschawen; 87, 40 Moldawe: 30, 36 Scheyeren; 10, 2, 15, 51 vntrewe; 15, 16 getrewe; 6, 19 gestrået; 59, 18 verstrået - dreisilbig 70, 29 vnter/tehen; 88, 42 zuuer/tehen; 77, 61 Frawenzimmer; 54, 14 Abendthewer. - dagegen ist 41, 5f im reim (wie überhaupt die reime oft eine ausnahmestellung einnehmen) hewer: Stewer zweisilbig zu lesen; ebenso 68, 21 ewern.

Über diese anscheinend trocknen zusammenstellungen kann man nur dann ein urteil gewinnen, wenn man die entsagung übt, sie buchstaben für buchstaben durchzuarbeiten, genau so wie sie entstanden sind. und auch dann, glaub ich, wird noch mancher skeptisch sein, ob solch ein exacter leseversuch an einem dichter des ausgehenden 16 ihs, gelingen könne, dem zweifler aber gebe ich zu erwägen, dass hier an den gedichten Hocks ja nicht beliebige, vom geschmack oder ungeschmack eingegebene nivellierungen vorgenommen sind, wie sie Ramler oder Voss liebten, sondern dass sich gruppenweise immer die gleichen erscheinungen ungezwungen einstellten und - was doch auch nicht außer acht zu lassen ist - dass diese beobachtungen von einem großen kreise oppositionslustiger junger unsrer wissenschaft einen ganzen winter hindurch in stets erneuten einzeluntersuchungen geprüft und endlich rückhaltlos für richtig erkannt sind. soll ich ganz populär zusammenfassen, wie ich mir etwa das verhältnis der gedruckten Höckischen verse zu ihrem würklich gesprochnen wortlaut vorstelle, so kann das durch folgende fassung der ersten strophe von Goethes 'Heidenröslein' geschehen:

Sah ein Knabe ein Röslein stehn, Röselein auf der Heiden, War so jung und morgen schön, Lief schnell es nahe zu sehen, Sah's mit vielen Freuden. Röslein, Röslein roth, Röslein auf der Heide.

schreibt ein sorgloser dichter in dieser weise seine lieder hin, oder entstellt sie ihm ein abschreiber oder setzer, so ist es ganz wol möglich, dass der autor, zumal wenn ihm eine melodie im ohre klingt, über die fehler ruhig hinlist. prüfe doch jeder sich selbst! wie viele entgleisungen hat er denn beim ersten schnellen lesen jener strophe des 'Heidenrösleins' gespürt? und nun kommt bei Höck ja noch hinzu, dass er kein normiertes schriftdeutsch schreibt, sondern sich im lautstand und der wortwahl als Pfälzer ausweist, seine gedichte aber einem — zunächst einmal ganz allgemein gesprochen — ostdeutschen setzer anvertraut.

Aber wir sind in der beurteilung der gedichte noch lange nicht am ziele. eine ganze reihe von versen ist so verderbt, dass uns hier, wie bei der herausgabe eines antiken dichters, die befugnis zustehen muss, conjecturen zu wagen. von solchen vermutungen, durch die in manche stellen überhaupt erst eine vernünftige deutung kommt, teile ich hier eine reihe mit: 3, 63 möchte ich lesen der küß euchs punt, dh. der kann euch den hosenbund (euphemistisch) küssen. — 4, 6 muss zwischen meinst und fich die conjunction  $da\beta$  eingefügt werden. — 4, 22 dürfte statt Mit richtiger Nit zu lesen sein, denn der sinn ist: man kann das gute nicht so oft lehren und das böse nicht so oft erleiden wie

es nötig ist, damit andre daraus lernen. — 5, 5 muss man jedem verbessern in jenem. — 5, 9 ist das erste wol zu streichen. — 5, 26 vermut ich, dass nach analogie von 10, 17; 37, 32; 48, 28 und verwanten stellen zu lesen ist: Die Garteng/ell/chaff und jhr wunder wesen. - 5, 32 lis Den statt Der. - 5, 33 muss man vor alte ein einsilbiges wort, etwa gar ergänzen, wie solche flickwörter im druck des 'Blumenfeldts' mehrfach fehlen. - 5, 37 dürste sich das wort Spitzn widerrechtlich eingeschlichen haben: doch weiß ich den fall nicht recht zu erklären. - 5,55 ist nach mich vielleicht das wort vnd ausgefallen. — 6, 15 ist entweder mich vor het zu ergänzen oder ertrencket zu lesen. — 6, 37 streiche also. - 6, 80 muss der gestrichen werden. - 8, 9 wird mehr nach nimmer zu ergänzen sein. — 11, 2 ist nach dem sprachgebrauch des dichters der artikel dem ganz wegzulassen; vgl. 16, 11 mit Munde; 35, 6 nach effen; 75, 41 Mit Menschen geschlecht; 80, 20 Vor Offen. - 11, 24 ergänze ich nach gleich. - vielleicht dass 11, 31 nur, 11, 33 eim zu tilgen ist; doch scheint die ganze strophe verderbt. - 12, 10 die sinnlosen worte feins all müssen durch conjectur beseitigt werden. wenn ich mir die schriftzüge des ausgehenden 16 jhs. vergegenwärtige, so ergibt sich mir als nächstliegende lesart sein hail; und damit wäre zugleich sinn und reim hergestellt. - 14, 24 ist zu lesen: biß das ich gmaldt. — 14, 45 ergibt das leyder gerade das gegenteil des vom dichter gewollten sinnes; ich möchte daher lieber das verstärkende leyden einsetzen = wahrlich, bei dem leiden unsres herrn. - die verse 14,54f geben keinen anstofs, wenn man. wie ich vorgeschlagen, das wer ich zu werch zusammenwachsen lässt, wem diese synaloephe bedenklich erscheint, kann auch durch umstellung der beiden reimworte helfen: Vnd dacht wer ich ein Knäblein frumb, Vnd leg in meiner Wiegn widrumb. -15, 29 fehlt nach künd ein flickwort, etwa auch. - 15, 51 abgesehen davon, dass Höck die schreibung mit dt fast nur nach langem vokal anwendet (schadt, Todt, radten usw.), gibt das wort schudt (substantivum? unratplatz?) keinen rechten sinn. die schwierigkeit schwindet, wenn man die conjectur schnedt (schnöde) gelten lässt. - 16, 25 nach wünschen fehlt ein einsilbiges wort, etwa vns. — 16,57 vor dort wird vnd zu ergänzen sein. — 17,37 fehlt wol nach noch irgend ein flickwort, etwa auch; ebenso 18, 28 nach vnd. — 19,8 wird nur dann der erforderliche dreitagter, wenn man list: Wenns nur jhr eygen Sprachen. - 19, 11 ist das wort nit als ganz widersinnig zu streichen. — 19, 13 fehlt eine silbe, etwa auch nach Reimen. - 19, 23 sie ist natürlich zu streichen. - 19, 42 muss das reimwort statt gleine lauten gleime, gelime = fest zusammenhaltend. — 22, 3 lis Den statt Denn. — 22, 17 lis Herbrinnet, eine verbessrung, die doch wahrlich auf der hand ligt. — 25, 25 lis Conterfeyt. — 26, 23 ist statt fernden des reimes wegen ferten zu conjicieren, wie 90, 22. - 28, 5 statt

versinnest lis v' sienest. — 31, 25 muss nach Lauberherren ein flickwort, etwa auch, fehlen. — 31, 26 ist nach qwe/t zu ergänzen die. - 31, 31 muss man lesen In Summ, wie 15, 1; 34, 35; 38, 49; 75, 65. — 32, 19 ist haltet zu verbessern in huldet (vgl. 29, 5). — 33, 10 ist Rath nach Klöfter einzuschieben. — 34, 4 ist die form künnen in künden (vgl. 16, 29) zu ändern. — 35, 19 der verderbte vers ist vielleicht durch umstellung wider herzurichten: Darinn sie sich bekehren mogn. — 36, 26 ist zwischen wollust und büssen ein wort wie mogen einzusügen. — 38, 57 lis odt statt odt. — 39, 10 lis befüdern (Schmeller 1 753). — 40, 17 lis Tartern, davor ergänze nach. — 41, 1 fehlt wider ein flickwort, etwa gar zwischen nit und ein. - 43, 11 lis Örter. -43, 15 ist nach Ja wahrscheinlich du einzufügen. -43, 23Land vnd Leuten? — 44, 16 scheint zu lesen zu sein: des dings. - 44, 17 ist an einzufügen nach dAchßlen, 18 nit nach jhms. - 44, 29 lis kronet statt konnet, denn die stelle wird zurückgehn auf psalm 5, 13: Denn du, Herr, segnest die Gerechten; du kronest sie mit Gnade, wie mit einem Schilde. - 46, 1 ist und nach Larma zu ergänzen. — 46, 23 ist doch wol Antreg/t zu lesen. — 46, 34 nit zu lang? - 47, 20 das wort bandirt ist auszuscheiden; es ist eine in den text geratene randbemerkung, wie in cap. 38 die lateinischen verse, oder wie am schluss von cap. 45 das wort Galänen (nicht Gälanen). - 49, 17 hat man befüdern zu lesen (Schmeller 1753). - 50, 31 durste fang statt /ang eine plausible vermutung sein. — 51, 34 lis vom statt vorn. — 51, 43 ist vielleicht Doch statt Da zu setzen. - 51, 45 muss zwo Seel statt ein Seel ein fehler sein. der ganze zusammenhang beweist es, und von faustischen zwei seelen in einer brust ist natürlich keine rede. - 52, 38 ergibt sich die verbessrung von selbst: statt zum maisten ist zum minsten zu lesen. - 52, 45 lis sterk statt /tark. - 52, 47 ist nach hoch vielleicht konn einzufügen. - 53, 7 muss nach Wirt/chafft ein wort, etwa Ordnung, ausgefallen sein; sodann ist das unsinnige Panien in Peinen (= bienen. vgl. 62, 37) zu verbessern. — 53, 37 lis vnder/cheiden. — 55, 33 ist doch wol des statt das anzusetzen. — 56, 42 ist das sinnlose Brauch in Bauch zu corrigieren. — in die verse 57, 13 f vermag ich nur dann sinn bineinzubringen, wenn ich lese: Noch (= dennoch) lust mich so vermessen Nach ergr intressen (vgl. 82, 45). - 58, 1 ist statt heut zu lesen heunt, wie 87, 75. - 58, 18 lis lo/chts. - 58, 25 lis Kabzan (= kappzaum). - um den vers 58, 35 auf die ihm gebührende zahl der tacte zu bringen und um ihm überhaupt einen in den zusammenhang passenden sinn zu geben, bedarf es schon eines zusatzes; ich möchte lesen: Wirdts morgen wenger, eyl mit weyl. der gedanke ligt Höck nahe, vgl. 61, 22. — 59, 17 fehlt ein einsilbiges flickwort, etwa auch nach merck. — 64, 21 muss wol lauten: Da fach ich doch. — 65, 34 muss man, genau wie 85, 68 und 89, 14 statt des sinn und rhyth-

mus störenden adjectivs fürwitziges richtiger fürwitzs lesen, als genitiv von fürwitz, den Höck nach dem vorgang des 'Teuerdank' ebenso personificiert wie 59, 6 den unfall. - 65, 23 ist das compositum aufzulösen: 'Ein vnd Auß' spilln. — 66, 10 ist vnd nach Mond einzufügen. - 67, 35 scheint ein adjectiv zu fehlen, etwa die schlimmen sachen. - ist 68, 1 nach und vielleicht auch zu ergänzen? oder trew nach ich? — 69, 13 dürfte statt Gott gab wol zu lesen sein Gott geb. — 70, 1 ist zu lesen gedencken, wie 1,20; die ersten strophen enthalten ja lauter infinitive; auch durfte der herausgeber das spatziereren (70, 13) getrost in spatzieren verbessern. — 72, 17 vielleicht auf dieser Erden. — 75, 7 es statt er? - 75, 80 doch gebs statt gebts. - 76, 37 ist lehen druckfehler für legen. - 76, 43 ist Hertzklopffen ein wort; 45 wird all oder sein gestrichen werden mussen. - 77, 8 nach Sein muss ein einsilbiges wort, etwa gross ausgefallen sein. - 77, 14 statt dem lis der. — 77, 34 muss Vellis druckfehler für Vlies sein. — 77, 73 möchte ich statt jhm sein vermuten: jm schein (wie 82, 8). wie das sinnlose Thier 78, 14 zu verbessern ist, wird später in anderm zusammenhang klar. - 78, 17 statt Hiemit lis Hient. - 79, 16 dürfte nur nach wirdt zu ergänzen sein. - 81, 21 muss man euch nach ziecht einfügen. - 81, 34 wahrscheinlich euch statt auch. - 81, 40 muss ein flickwort fehlen, vielleicht auch nach vnd, ebenso wie 82, 48 nach noch. — in die ganz verderbte erste hälfte von 83, 26 weiß ich nur sinn zu bringen, wenn ich lese: Sols einn nit taurn. - sollte 84, 5 Pand statt Pfandt zu lesen sein, im hinblick auf den hosenbandorden? -84, 35 doch wol mit den Augen. — 84, 45 glaubt. — 84, 46 ist grofferers druckfehler für groffers. - 86, 12 lis Den statt Denn. - 86, 59 fehlt irgend ein einsilbiges flickwort. -87, 5 lis Babiloniern. — 87, 18 lis b/taldt statt b/teldt. — 88, 60 fehlt am schluss das reimwort den. - 88, 94 ist ohne zweifel troffen statt treffen zu lesen. - 89, 29 wird auch nach Sondern einzusügen sein. - 90, 52 muss man euch nach ich ergänzen. — 91, 22 ist wahrscheinlich anerkendt zu lesen. — 92, 47 wird folch nach vnd einzufügen sein; ebenso wie 92, 58 auch nach sie; 63 vns nach er; 71 vnd nach noch.

Von solchen erwägungen, wie sich wol der gedruckte wortlaut der gedichte zu dem gesprochnen verhalte, und wie beglaubigt
der text in allen einzelheiten sei, hat sich K. vorsichtig ferngehalten. trotz alledem wagt er es, auf s. Lvf seiner einleitung
dem ahnungslosen leser aufzubinden, es sei ein characteristicum
Theobald Höcks, dass er zuthail: all, Künsten: maisten, geduldet
: haltet, streiten: mitten, heut: Feindt usw. reime. K. nennt das
'bedenkliche reime' und meint, dass sie 'auch für die schwer bestimmbare mda. des in Böhmen lebenden, viel herumgekommnen
Pfälzers in betracht kommen'. nein! das sind überhaupt keine
reime, sondern drucksehler; und 'bedenklich' ist bei der ganzen

sache nur, dass der herausgeber das nicht erkannt hat. die ganze 'auswahl' der reime bei K. ist überhaupt von peinlicher unzuverlässigkeit, weil die mehrzahl der citate gar nicht stimmt; die reimpaare zählt er bisweilen nach dem ersten, bisweilen nach dem letzten vers, und das zeichen V. bedeutet bei ihm abwechselnd 'vers' und 'strophe'. für die feststellung des dialektes, den der dichter gesprochen, haben wir gottlob noch mittel genug; und ich glaube oben in den weitläufigen verzeichnissen von reimen, conjecturen usw. beweise in fülle erbracht zu haben, dass er ganz deutlich in Pfälzer idiom geredet hat, dass K. eine solche untersuchung beiseite gelassen hat, ist nur zu preisen. denn das einzige mal, wo er eine sprachliche deutung unternimmt und s. XLI, z. 5 v. u. das wort Gerhaben (cap. 28, 21) ganz lustig als 'gernhaber' erklärt, passiert ihm gleich eine entgleisung. oder soll diese interpretation ein witz sein und spielt K, den wider auferstandnen Abraham a SClara, der allerdings einmal in 'Judas der Erzschelm' sagt: 'Du Gerhab oder Gernhab, wann du dich mit den kleinen

Pupillen hast groß gemacht' usw.?

Nach allem bisher gesagten ist es klar, was man von einer ausgabe des 'Schönen Blumenfeldts' fordern muss. es ist natürlich nicht meine meinung, dass man sämtliche von mir aufgezählten apokopen, synkopen usw. dem dichter in den text hineincorrigieren solle; man soll sie sprechen, wenn auch nicht drucken. wohl aber hätte man den wortlaut, ehe man reimstudien oder andre untersuchungen anstellte, von den zufälligen beschädigungen durch druckfehler befreien müssen. ich kann allerdings nicht leugnen. dass in diesem einen falle ein paralleldruck sehr lehrreich gewesen wäre: links der text, wie ihn der schlechte druck von 1601 bietet, rechts die philologisch bearbeitete fassung, die uns buchstabengetreu zeigt, wie die verse gesprochen sein müssen. erst aus solcher gegenüberstellung wird nämlich klar, worin der 'reformversuch' Höcks besteht. trägt man sich nämlich die sämtlichen von mir zusammengestellten verbesserungen in das exemplar ein und list nun laut, so merkt man mit staunen, was das druckbild nie verrät, dass Höck zu den ersten dichtern gehört, die am ende des 16 jhs. für strophische gedichte reine jamben anwenden möchten. es gelingt ihm noch recht schwer; er muss sehr viele accentversetzungen sich gestatten und alle dialektischen freiheiten in anspruch nehmen. aber die absicht ist unverkennbar, wenn ich die für mich bis heute unheilbaren verse 5, 49, 6, 4, 8, 25, 44, 27. 30. 35. 46, 36. 47, 11. 53, 11 f. 35 f. 77, 31. 80, 3. 15. 85, 48, 88, 54, 89, 15, 91, 71, 85 f. 92, 35 ausnehme, die man nur mit unerlaubter willkür einrenken könnte, so enthält das ganze buch nur jambische strophen. danach ist der zweite absatz bei K. s. LIII zu berichtigen. wenn man etwas tiefer in den sprachgebrauch Höcks eindringt, als es K. gelungen ist, so ist von einer 'hewusten regelung' sehr wohl etwas zu 'vermerken'. ja, man

kann sogar noch viel weiter gelangen, als mir hier der raum zu gehn gestattet. beachtet man, wie sich die verschiedenen kürzungen und dehnungen der einzelnen wörter sehr ungleich über die capitel verteilen, so kann man aus dieser feststellung sogar eine chronologie der gedichte ableiten und wird — wie ich hier nur flüchtig andeuten will — bald finden, dass Höck in seinen zuletzt entstandnen dichtungen (die die sammlung eröffnen und

schließen) viel nachlässiger ist, als in den frühern.

Mit den textkritischen erwägungen hängt nun auch eng die frage nach dem verleger und drucker des 'Blumenfeldts' zusammen.
es wäre is möglich dass der mann sich eingriffe in die gedichte

es wäre ja möglich, dass der mann sich eingriffe in die gedichte Höcks erlaubt, ihnen etwas von seinem dialekt aufgeprägt oder ihnen zusätze und dgl. gegeben hätte. da entscheidet sich nun K. s. x nach kurzer erwägung und gestützt auf ein gutachten des herrn dr Hippe in Breslau dahin, dass der verleger vermutlich ein Prager gewesen sei. ich kann mich dieser ansicht nicht anschließen und halte es überhaupt für angebracht, über ein solches problem nicht einen bibliothekar des 19 jhs., sondern Theobald Höck selbst zu befragen. und da bin ich zu diesen beobachtungen

gelangt:

1) Höck braucht stets das deminutivsuffix -lein (Liedlein, Kindlein, Knäblein usw.) bezw. -el (Scarnitzel, Türel, Körbel usw.). nur zweimal, und zwar in überschriften zu den gedichten 46 und 72 begegnet uns das suffix -chen: Neärelgen (so ist statt Näerelgen zu lesen; Neaera ist der bekannte frauenname, zb. Horaz Carm. III 14, 21) und Epschen. daraus ergibt sich die gröste wahrscheinlichkeit, dass die beiden überschriften wie auch noch andre überhaupt nicht von Höck herrühren. diese untersuchung ganz durchzuführen, ist hier nicht der ort. in unserm falle würde Eppes mit dem suffix chen am ersten noch in dem teile Schlesiens

zu suchen sein, der Sachsen möglichst benachbart ist.

2) Auf Ostmitteldeutschland dürfte auch eine zweite erscheinung deuten, die wol gleichfalls erst durch den drucker in die gedichte gekommen sein wird : nämlich der brauch, die assimilierung eines auslautenden m und n an den anlautenden dental, labial und guttural des folgenden wortes auch durch das druckbild zu bezeichnen (vgl. über die verbreitung der erscheinung Baesecke Die sprache der Opitzischen gedichtsammlungen von 1624 und 1625, Gött. diss. 1899, s. 31): a) m > n vor dental und vocal: 15, 43 nebn ein Narren; 6, 28 in Laberinthe; 11, 31 ein leyden; [titelblatt Bermeorgiffchen Secretarien;] 59, 29 wenst; 18, 7 von folchen schaden; 70, 25 Ihn zritten; 12, 7 ein andern; 16, 6 von gantzen Hertzen. die worte 66, 38 Kein Wunderzaichen können plural sein. b) n > m vor labial: 5, 28 Wendt vmb mut; 30, 3 dem Menschen (muss wegen des solgenden jhr plural sein); 35, 12 Wurem weiß; 64, 16 vmbkhandt. c) m > n (in wahrheit n) vor q: 7, 18 in mein Gwiffen; 46, 17 meinb gesell

(hier sieht man an der schreibung meinb die ratlosigkeit des schreibers oder setzers; geselt ist natürlich druckfehler).

- 3) Es scheint K. gar nicht aufgefallen zu sein, dass mehrere gedichte Höcks mit einer strophe enden, die formal nicht zu dem betreffenden liede gehört, sondern wahrscheinlich von wer weiß wem darangefügt ist, schwerlich von dem dichter selbst, ich habe die capitel 11, 17, 34, 38, 46 im auge, bei dem letzten die beiden schlussstrophen<sup>1</sup>. diese zusätze zeichnen sich noch dadurch aus, dass sie der erklärung außerordentliche schwierigkeiten bereiten; und ich muss gestehn, dass hier meine interpretationsversuche stellenweise gescheitert sind. in die gleiche gruppe solcher zusatzstrophen gehört nun auch der eingang von cap. 65. K. meint hier eine verbessrung angebracht zu haben, indem er diesem liede eine besondere nummer gab. er hätte nur getrost seiner vorlage folgen sollen. 64 und 65 bilden nämlich trotz dem wechselnden rhythmus zusammen ein ganzes; der zweite teil ist die antwort auf den ersten. die strophe aber, die K. leichtsinnig genug als die ersten vier verse von cap. 65 mitgezählt hat, gehört, wie schon das versmaß zeigt, gar nicht in das stück hinein, sondern wird als gesprochenes intermezzo zwischen zwei gesungnen liedern aufzufassen sein. und wider scheint dieser zusatz wie manche überschriften gar nicht von Höck herzurühren; das wort Prack<sup>2</sup> deutet abermals auf Schlesien oder Sachsen hin.
- 4) Die form eim ist in der regel contrahiert aus einem. an zwei stellen aber (56, 44 und 59, 7) kann eim nur für den dat. sg. des personalpronomens, also ihm, stehn. diese form aber kann von dem Pfälzer Höck nach seinem ganzen übrigen sprachgebrauch nicht geschrieben worden sein; die muss ihm einer in den text eingeschwärzt haben. vermutlich wird auch das in der offizin des druckers geschehen sein. eim für ihm aber ist, wie mich Ferdinand Wrede belehrt, schlesisch, genauer mittelschlesisch. die grenzen seines bereichs sind heute diese: im norden werden Trebschen und Rothenburg nicht mehr mit eingeschlossen, gegen w. ist der Bober von Naumburg bis Sprottau scheide, gegen sw. und s. werden von der grenze Primkenau und Lüben noch ein-, Parchwitz, Neumarkt, Breslau, Hundsfeld, Festenburg soeben ausgeschlossen.

Nach diesen vier gruppen von beobachtungen, die sich vermutlich noch vermehren lassen, unterligt es wol keinem zweifel, dass wir den drucker des 'Blumenfeldts' durchaus nicht in Böhmen, sondern in Schlesien zu suchen haben und dass die schlussbemerkung Gedruckt zur Lignitz ganz ernst gemeint ist.

Damit sind wir aber schon aus der bloßen betrachtung des

¹ die zusatzstrophe von cap. 34 möchte ESchröder sehr ansprechend für die inschrift aus einem rathause halten, die möglicherweise noch heute nachzuweisen ist. ² das wort Prack 5, 38 scheint mir nur auf einem lesesehler des setzers zu beruhen, sodass es statt aller Prack kumeter vielmehr aller Pracktik mutter heißen müste.

textes in die einleitung hineingeraten und müssen uns auch diesen teil der leistung Kochs ansehen. vielleicht dass wir hier günstiger urteilen können.

K. tut sich etwas darauf zugute, dem dichter seine richtige namensform widergegeben zu haben, Hock statt Höck. ihm selbst ist diese berichtigung offenbar erst spät aufgegangen; so lange er am text druckte, hat er die bogen noch immer bezeichnen lassen mit der namenform Höck, selbst noch s. 129. ist nun Hock würklich die richtigere lesung? ich glaube nicht. allerdings in der mehrzahl der fälle nennt sich und wird der dichter Hock genannt; aber das geschieht immer erst seit seiner übersiedlung nach Böhmen, wo man ihm seinen namen mag umgestaltet haben, gerade so wie es Göschen in England ergangen ist. ausschlaggebend scheint mir vielmehr das titelblatt der einzigen gedichtsammlung Höcks, wo der dichter seinen namen anagrammatisch verändert. hätte er sich würklich Hock gesprochen, so würde er seinen namen etwa in Koch oder dgl. umgestaltet haben; er anagraphiert ihn aber zu Öckh. das sagt genug 1.

Die biographie Höcks, wie wir ihn nur getrost weiter nennen mögen, ist relativ der beste teil von Kochs arbeit. aber das will noch nicht viel sagen. nachlässig genug ist sie noch immer. gleich der erste satz ist so recht bezeichnend: 'Theobald Hock ist nach seiner eignen angabe im 6 gedichte am sonntag den 10 august 1573 geboren, aber das sprichwörtliche glück der sonntagskinder hat ihm nicht standgehalten'. ja, allerdings, von diesem 'sonntag den 10 august 1573' hat er gesprochen, entweder aus dichtereitelkeit oder um seinem künftigen biographen eine nase zu drehn. der 10 august 1573 war aber nach neuem stil, der für einen protestanten natürlich nicht in frage kommt, ein freitag und nach altem stil ein montag. was nun?

Die quellen zur lebensgeschichte Höcks hat K. vermehrt, was wir dankbar anerkennen. wenn er aber s. xiv anm. 1 im Bernburger (jetzt wol Zerbster) archiv hs.liches material vermutet, so hätte er das wichtigste daraus gedruckt finden können in den Briefen und akten zur geschichte des dreifsigjährigen krieges. München 1870. hier bringt ua. der 1 bd. (die gründung der union 1598—1608, bearb. von Moriz Ritter) s. 590f nr 489 aus-

¹ auf mein befragen schreibt mir ESchröder: 'der eigenname Höck kann verschiedener herkunft sein: entweder ist er = Heck, und dies = 'Am heck', 'An der heck(e)', wie ja die eigennamen Bach, Berg usw. für 'Am bach' usw. stehn (der übergang  $e > \ddot{o}$  ist derselbe wie in Schröck, löcken usw.); oder aber er ist = Hock und bedeutet den höcker, höker, vorkosthändler. das erstere ist wol das häufigere; im Marburger, Frankfurter, Wiesbadener adressbuch haben wir alle drei: Heck, Höck, Hock neben einander. die namen sind offenbar am Mittelrhein sehr häufig, insbesondre aber Heck, Höck. wenn die form Höck auch nur ein einziges mal zuverlässig bezeugt wäre, so würde sie doch als die maßgebende zu betrachten und Hock eben nur eine graphische variante sein. das anagramm Öckh entscheidet unbedingt'.

führliche kunde über Höcks gesantschaft nach Heidelberg im jahre 1607, bei der er auch beziehungen zu Marquard Freher anknüpfte (vgl. die dedicatio zu Frehers ausgabe von Cosmae Pragensis . . . . . Chronicae Bohemorum Libri III. Hanoviae 1607).

Was weiter die meinung K.s s. xxxv anlangt, Peter Wock vRosenberg sei durch einfluss seiner gemahlin zu den Pikkarditen übergetreten, so scheint es doch (nach Balbinus, Miscellanea Historica Regni Bohemiae. dec. 1, lib. 111 pag. 179), als ob er schon vor seiner verheiratung Calvinist geworden sei, veranlasst durch Theodor Beza, 'quem Genevae audierat'. derselbe Balbinus ist auch der gewährsmann für jene beschuldigung Bileks, von der K. s. xxxIII, anm. 1 spricht. Balbinus erzählt s. 193, er habe 1657 als gast auf schloss Trebona gewohnt, das wegen nächtlichen spukes verrufen sei. es gehe dort nämlich nach der aussage vieler ein gespenst um, das irgend eine öffentliche urkunde zu suchen scheine und nicht finden könne. er, Balbinus, selber habe das gerücht bestätigt gefunden und führe zur erklärung der geistererscheinung an: Quid istud spectri sit, divinare non possum; scio id tantum: Theobaldum Hock, et Wenceslaum Brzezan (quorum ille Familiae Rosenbergicae à Secretis consilijs din fuit, hic ab Epistolis scribendis) cùm falsum quoddam instrumentum (ut dicunt) confeci/jent, et fallacibus sigillis munivi/jent (quo instrumento tota Rojenbergicae Domûs haereditas ad Ssvvambergicos, velut ex pacto vetere devolvebatur) jubente Caefare Rudolfo, velut falfarios (funt tamen, qui innocentes fuisse scripserint, ac revera pactum ejusmodi intercessific dicunt) damnatos . . . . Theobaldus Pragae, ut narrat Carafa carceribus clausus, omnia pro ejus liberatione moventibus hereticis, magnis motibus postea caussam dedit. (die stelle, auf die sich Balbinus bezieht, findet man in 'Caroli Carafa Episcopi Aversani Commentaria de Germania sacra restaurata. Colonia Agripp. 1639. p. 58). übrigens ergibt sich aus der spukgeschichte, dass K. mit seiner vermutung s. xli recht habe: Höck ist nicht erst nach 1658, sondern vor 1657 gestorben, weil er damals schon als gespenst umging. -

Doch ist es zeit, zu dem wichtigsten teil der K.schen einleitung überzugehn. dass es mit der philologie im engern sinne bei ihm nicht zum besten bestellt sei, haben wir zur genüge gesehen. aber die 'vergleichende litteraturgeschichte' war doch bisher sein liebster tummelplatz; den litterarischen austausch unter den völkern hatte er sich zu besondrem studium erwählt. so dürfen wir denn erwarten, dass er uns über die beziehungen Höcks zu der litteratur fremder nationen sicher belehren wird. wir wollen

sehn.

Auf seite XLIII erörtert Koch das verhältnis Höcks zu den Griechen und Römern. da heifst es: 'aus Vergil wird nr 28 [soll heifsen: 38] v. 10 ein citat gegeben'. K. meint damit die worte: Qui mihi in festis et eras secundis Fidus Achates. allerdings, der

fidus Achates stammt aus Vergil, zwar wol nicht, wie K. meint. aus Aen. 1 188 (fidus quae tela gerebat Achates), sondern vielmehr aus vi 158f (cui fidus Achates it comes). damit ist aber auch die entlehnung aus Vergil schon zu ende; das weitere ist weder nach form noch inhalt von dort inspiriert, sondern wird durch Horaz Carm. II 10, 13 angeregt sein: Sperat infestis, metuit secundis. hier haben wir das gleiche fehlen des wortes rebus, den gleichen seltnen gegensatz von infestis (so ist zu lesen, nicht, wie K. druckt, in festis) und secundis. dass Höck diese ode des Horaz würklich gekannt hat, wird später noch durch eine weitere entlehnung bewiesen. überhaupt sind die, vielleicht von Höck selbst herrührenden, mangelhaften lateinischen fragmente, die in das gedicht nr 38 eingelegt sind und die K. bei der numerierung der verse nicht hätte mitzählen dürfen, von Horaz beeinflust, die zeilen Me dies omnis memorem videbit Si vel nebulis opacum, Me latus mundi teneat, vel igni Perpete flagrans gehn zurück auf Horaz Carm. 1 22, 19f: Quod latus mundi nebulae malusque Juppiter urquet.

Auf der gleichen s. xLIII fährt K. fort: 'während in nr 52 v. 14 ein vergilscher vers (gutta cavat lapidem non vi sed semper cadendo) frei übersetzt ist'. dieser 'vers' ist überhaupt kein vers. K. will uns doch nicht glauben machen, dass Vergil jemals solche haarsträubende metrische schnitzer wie semper cadendo sich habe zu schulden kommen lassen. Giordano Bruno hatte 1582 in seinem 'Candelaio' doch wenigstens metrisch richtig gesagt: Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo. aber auch er ist nicht der verfasser dieses verses, der sich vielmehr als ein im mittelalter verbreitetes sprichwort erweist und dessen erste hälfte zurückgeht auf Ovid ex Ponto iv 10, 5: Gutta cavat lapidem, consumitur anulus usu Atteritur pressa vomer aduncus humo. aus dieser stelle aber ist bei Höck nicht nur nr 52 v. 14 (ein tropffen Regn durchgrabt ein Felss) gestossen, sondern auch v. 11 ff (Den Eysenn Pflug, die Erdt gar gnug, Alls rogel gleich und Sumpffig, So machts jhn doch gar stumpffig) und v. 21 f (Durch stetten brauch, hintragn wirdt auch Ein Ring von Stein vnd Eysen).

Weiter belehrt uns dieselbe s. XLIII: 'aus Senecas Medea wird in nr 57 v. 11 eine wendung benützt'. Koch meint die strophe: Also Medea sagt, das gut ich spüre, Sieh, merck vnd hör, für gut ichs auch probiere, Noch lust mich so vermessen, Noch ergr in fressen (vgl. meine verbessrung bei den conjecturen) Kans nicht vergessen. es wäre zwar hübsch gewesen, wenn der gelehrte forscher als resultat seiner studien uns das Senecacitat auch mitgeteilt hätte; ist aber doch begreiflich, dass ers unterlassen hat. denn die deutschen verse gehn in wahrheit auf Ovids metamorphosen zurück, wo 7, 19ff Medea sagt: Sed gravat invitam nova vis, aliudque cupido, Mens aliud suadet. video meliora proboque, deteriora sequor. Höck hat zwar das einfache video proboque zu den functionen aller fünf sinne erweitert:

spüre, sieh, merck, hör, probiere; dennoch ist der lateinische wortlaut klar zu erkennen, wenn das probo naiv durch probiere, das
deteriora durch erger widergegeben wird, und vor allem, wenn
in der nächsten strophe, wenig zu dem sonstigen inhalt des gedichts passend, das Ovidische aliudque cupido, mens aliud suadet
seinen nachhall findet in den worten: Begirdt dich zeucht . . . .
Vernunfft dich helt. Höck konnte mit der einfachen einleitung
Also Medea sagt gar keine andere stelle citieren, als die berühmten
lateinischen worte; denn die verse 1078 ff aus der 'Medea' des
Euripides, an die Ovid sich anlehnt, dürfte er schwerlich gekannt
haben.

Kehren wir wider zu unserer s. xlin zurück. dort heifst es im text weiter: 'in dem gedicht Venus vnd Mars gehörn zusammen (nr 25) ist wol eine anspielung auf den achten gesang der Odyssee enthalten, doch braucht sie ebensowenig wie die erwähnung des bettlers Irus 78 str. 3 und die von Ulysses 6 str. 10 und 29 str. 5 auf vertrautheit mit dem original zu beruhen, von dem Hocks verse über Kirkes rückverwandlung der verzauberten gefährten des Ulysses der tendenz des gedichtes gemäß abweichen', immerhin leitet doch Koch, auch wenn er tiefere vertrautheit Höcks mit dem Homer leugnet, die anspielungen auf den Irus (cap. 78 v. 17f: Hient bistu Croesus eben, Vnd morgen frå der Irus gleich dergegen) und die Kirke (cap. 29 v. 25-30: Drumb niembt sich auch verwunder, Das Circe den Thiern eben, Als sie Ulysses bat widrumb jetzunder, Die Menschlich gstalt wolt geben, Vnd sie nit gwolt, weil sie das elendt wesen, Gschröckt, drin sie vor sein gwesen) aus der Odyssee ab, wie stehts aber in wahrheit? der gegensatz Croesus — Irus ist im altertum sprichwörtlich, vgl. Properz III 5, 17, Martial v 39, 8 f; Höcks unmittelbares vorbild aber war Ovid Tristia 111 7, 41 f: Nempe dat id cuicumque libet fortuna rapitque, Irus et est subito, qui modo Croesus erat. die Kirkestelle aber geht direct oder indirect zurück auf Plutarchs dialog Γρύλλος, περί τοῦ τὰ ἄλογα λόγω χοῆσαι. darin bittet Odysseus die Kirke. ihm seine gefährten wider in menschen zurückzuverwandeln; sie will dies tun, wenn die gefährten selbst damit einverstanden sind. Gryllos allein widersetzt sich und entwickelt in längrer rede, dass das leben als schwein dem leben als mensch bei weitem vorzuziehn sei. [beiläufig sei bemerkt, dass die worte, die den Irusversen in cap. 78 unmittelbar vorausgehn (Die Windt und s Wetter mechtig Die hochsten Thier und Baimb umbstürtzt so prechtig), wol von Horaz Carm. II 10, 9-12 angeregt sind: Saepius ventis agitatur ingens Pinus et celsae graviore casu Decidunt turres feriuntque summos Fulgura montes. alle einzelheiten finden sich wider: Baimb = pinus, Windt = ventis, Wetter = fulgura, hochsten = celsae, vmbstürtzt = decidunt. dann aber ligt es nahe, für Thier zu conjicieren:  $Th\ddot{u}rn = turres$ ].

Aber unsere s. xlin ist unerschöpflich; es heißt weiter bei

Koch: 'alle diese geschichten gehörten ebenso wie die klugheitsregeln Catos (nr 33 und 56 v. 41) schon der mittelalterlichen überliefrung vom altertume an'. diese worte von den 'klugheitsregeln Catos' muss jeder kenner mittelalterlicher litteratur dahin deuten, dass K. behauptet, die beiden citierten gedichte seien abhängig von den Disticha Catonis. ich vermag aber bei Höck nichts von solcher entlehnung zu spüren, und unser gewährsmann bleibt denn auch wider vorsichtig den beweis schuldig. die wahrheit ist, dass beide stellen aus Plutarchs Catobiographie geschöpft sind, und zwar die verse 56, 41 ff direct; sie sind eine widergabe des oft citierten satzes χαλεπὸν μέν έστι πρὸς γαστέρα λέγειν ώτα ούκ ἔγουσαν. daraus erhellt wol auch zur genüge, dass meine oben mitgeteilte conjectur, man habe Bauch statt Brauch zu lesen, richtig ist. die andre entlehnung, nämlich die des motivs von cap. 32, ist nur als eine indirecte aufzufassen. bei Plutarch findet sich der erste anstofs; dort erzählt (editio Didotiana, Vitae 407, 42) Cato, er habe drei dinge in seinem leben zu bereuen gehabt. von diesen drei stücken berührt sich jedoch nur eins mit einer der warnungen bei Theobald Höck (offenbare deinem weib kein geheimnis). das motiv aber von den drei lehren hat sich durch das mittelalter in mannichfachen kreuzungen weiter ausgebildet (vgl. AMussafia WSB., phil.-hist. cl., 64, 597 ff; RKöhler GGA 1871 s. 124 ff). sowol vereinzelt, wie combiniert mit fremden elementen, auch über die dreizahl hinaus vermehrt finden wir die lebensregeln weit verbreitet, bis sie endlich bei Hans Sachs (Bibl. d. litt. ver. 149, s. 52) aus dem munde des sterbenden ritters Sophus schon fast so klingen wie bei Höck. völlig decken sie sich inhaltlich mit seiner fassung in einer hs. der Ambrosiana aus dem 15 jh., ed. Cerioni im Propugnatore 2, 401, nur dass hier die lehren in einem buche gefunden werden. den letzten schritt endlich, mit dem der rundlauf sich schließt, tut der Livre du chevalier de la Tour Landry, ed. A. de Montaiglon, Paris 1864. hier gibt Cato die drei lehren seinem sohne Catonnet. aber auch dieses buch dürfte noch immer nicht die directe vorlage Höcks gewesen sein; vielmehr haben wir sie mit höchster wahrscheinlichkeit in jener sehr beliebt gewesenen Egenolphischen sprichwörtersammlung zu sehen, die Goedeke 112 15 citiert: 'Sprichwörter, Schöne Weise Klügredenn' (ich citiere nach der ausgabe von 1552). der anonyme compilator fügt jedem sprichwort eine 'gemeyne Außlegung' bei, die oft in einer würklichen erklärung, oft in einer reihe von parallelsprüchen, bisweilen auch in beweisenden anekdoten besteht, und so erzählt er denn auch s. 114ª bei gelegenheit des satzes 'Einem weib sage nichts heymlichs, dann sie können nicht schweigen' die lange geschichte, die der ritter vom Thurn seinen fünf töchtern vorgetragen habe, um sie vor der schwatzhaftigkeit zu warnen. sie beginnt: Es ist gewesen zu Rhom ein alter weiser man, Cato genant, Diser hat seinen son, den jungen

Catonem, an seinem todtbeth zu sich gefordert, vnd gesagt: 'Lieber son, ich lige hie vnd werd sterben, darumm wil ich dir, als dem der mein gut vnnd ehr erben sol, drei leer geben. Wo du die halten wirst, so wirt es dir in allen dingen glückselig ergehn. Für das erst, soltu dich in keines herren dienst begeben, der dein zu leib vnd gut mechtig ist. Zum andern, wann du ein weib überkompst, dem solt du nichts heymlichs vertrawen, du habest dann zuuor erfaren, daß sie schweigen künde. Dann ob es wol seltzam ist, schweigen vnder den weibern, so sindet mann doch auch weiber die schweigen künnen. Zum dritten, soltu keinen dieb vom galgen, oder einen andern übelthäter vom tod bitten'.

Ein letztes mal noch kehren wir zu unsrer s. xlin der K.schen einleitung zurück und finden die außerordentlich tief dringende bemerkung: 'nr 85 erzählt aus dem kreise der sieben weisen'. der satz ist nicht zu widerlegen. aber wir hätten über nr 85 gern etwas mehr erfahren, denn in diesem interessanten, wenn auch traurig mißsratnen gedichte erkennen wir einmal die arbeitsweise Höcks und sehen, wie der arme poet sich abquält. auch hier fußst er auf Plutarch, und zwar auf dem anmutigen Συμπόσιον τῶν ἐπτὰ σοφῶν (Plut. Moralia rec. GNBernardakis i 375). die zusammenstellung zeigt es klar.

Der (nämlich Bias) hat es anderst weite, Außglegt und glagt darbey, Das eldest nicht die zeite, Sondern allein Gott sey, Denn der ist auch geboren nie, Das gröst sey nicht die Welt allhie, Sondern das Ort, dWelt helt in jhr all ding das Ort helt sie darfür.

Das witzigest aust Erden Sey nicht die Warheit klar, Sondern die zeit thuts werden, Dann sie ersindt fürwar, Allzeit was news, das schönest sey Nicht sLiecht, sondern der Welt Gebey, Dann alls was drin ist schon mit heil, Das ist von jhr ein stuck und theil.

Fürs gmainest nicht verstehet
Den Todt, den[n] gwißlich er
Die lebndign an nicht gehet,
Sondern die Hoffnung mehr,
Dann wann verlorn seyn alle ding,
So bleibt die Hoffnung doch so ring,
Das nutzlichest sey vberall,
Die Tugendt die in manch mal: [?]

Das Vnnutz Nutz kan machen, Mit jhren rechten brauch Das schädtlichest der sachen, Sey nit der Teussel auch, Denn er den frommen schadn nit kan, τί ποεσβύτατον; θεύε: ἀγέννητον γάο έστι. τί μέγιστον; τόπος: τάλλα μέν γὰο ὁ κόσμος, τὸν δὲ κόσμον οὖτος περιέχει.

τί σοφώτατον; (hier hat H. die reihenfolge verändert.)
χρόνος τὰ μὲν γὰρ εὕρηκεν οῦτος ἤδη, τὰ δ΄ εἰρήσει. τὶ κόλλιστον; κόσμος τὰν γὰρ τὸ κατὰ τάξιν τούτον μέρος ἐστί.

τί κοινότατον; [οὖ μὴν οὖδ' ὁ θάνατος κοινότατόν έστιν· οὖ γάο έστι ποὸς τοὺς ζῶντας. ἀλλ'] ἐλπίς· καὶ γὰο οἶς ἄλλο μηδέν, αὕτη πάοεστι. τί ὡφελιμώτατον; ἀοετή· καὶ γὰο

τάλλα τῷ χοῖσθαι καλῶς ἀφέλιμα ποιεί. τι βλαβερώτατον; Sondern die Boßheit jederman Thut schadn allding verderbt so schwar, τὰ πλείστα βλάπτει παραγενο-Das gut auch felbst oft bringt in gfahr.

κακία καὶ γὰο μένη.

Das sterckest wir nit künnen Nennen das Glück dieweil So unflet es thut rinnen, Wie Waffer, Fewr und Pfeil, Sondern die noth, recht wie man fpricht, avayan Die noth fucht Brodt, und Eyfen bricht, μόνον γὰρ ἀνίκητον. κτλ. Der wollust kan nit sein allein,

τί ἰσχυρότατον; [οὐ γὰρ ἂν μετέπιπτε ραδίως ουτως]

Das leichtest wie man maint in gmain, Aus diesen zusammenstellungen ersieht man nun wol, wie

sehr K. unrecht hat mit seiner behauptung (s. XLIII), Höck habe 'besondere gelehrte kenntnisse' nicht aufzuweisen. im gegenteil, wenn K. nicht überall bei aufdeckung antiker einflüsse an die unrechten stellen getappt hätte, so wäre er wol zu anderm resultat gelangt. immerhin aber ist er doch noch der ansicht, die reminiscenzen an die antike seien 'viel zahlreicher' (s. XLIII) als die biblischen anklänge. auch das ist falsch und am schnellsten zu widerlegen, wenn ich, auch ohne den wortlaut der heiligen schrift zu citieren, doch eine liste der entlehnungen aufstelle. Höck s. 1 Motto: Ps. 94, 15; H. 2, 2: 1 Petr. 1, 9; H. 1, 24: Ebr. 10, 33; H. 1, 38: 1 Petr. 1, 24 (vielleicht auch Jes. 40, 6); H. 5, 6: 1 Thess. 5, 21 (?); H. 5, 18: Matth. 13, 30; H. 6, 31: Matth. 1, 11; H. 6, 39: Matth. 22, 37; H. 6, 77: Ps. 38, 10; H. 6, 83: Röm. 12, 19; H. 9 überschrift: Weish. 2, 1; H. 9, 1: Weish. 7, 18; H. 9, 10: Sir. 17,31; H. 9,17; Ps. 90, 10; H. 10,28; 2 Cor. 6,7; H. 12,14; Sir. 10, 7; H. 12, 21: Ps. 90, 10; H. 12, 25: Ps. 90, 12; H. 14, 1 ff: 1. Cor. 13, 11; H. 15, 1: Ps. 94, 15; H. 15, 4: Offb. 19, 2; H. 15, 16 ff: 1 Cor. 10, 13; H. 16 überschrift: Ps. 90, 12; H. 16, 1 ff: Joh. 8, 51 f; H. 16, 7: Luc. 10, 27; H. 16, 14: Luc. 10, 28; H. 16, 16: Ps. 90, 12; H. 16, 21: 1 Tim. 1, 15; H. 16, 31: Jac. 4, 14; H. 16, 39: Hiob 1, 21 und Pred. 5, 14; H. 16, 41 ff: Ps. 39, 6 und 12; H. 16, 47: Apost. 8, 18 ff; H. 16, 51: Apost. 9, 5; H. 17, 21: Ps. 118, 8; H. 20, 1 ff: Jer. 9, 23; H. 20, 14: Luc. 16, 9; H. 20, 34 f: Röm. 3, 24; H. 26, 19: Hiob 7, 7; H. 28, 4f: Matth. 6, 24; H. 28, 27: Luc. 16, 9; H. 36, 25: Ps. 90, 12; H. 40, 31 f: 2 Petr. 2, 9; H. 40, 35: Röm. 2, 4; H. 43, 28 ff: Hiob 4, 21; H. 51, 46f: Ephes. 4, 4f; (damit ist auch die von mir vorgeschlagene correctur des zwo Seel in ein Seel begründet); H. 53, 9, 19, 21: Spr. Sal. 30, 25, 30, 28; H. 53, 13 ff: Matth. 10, 16; H. 56, 55: Spr. Sal. 22, 14 und 23, 27; H. 58, 3f: Matth. 6, 34; H. 59, 4ff: Sir. 11, 14; H. 66, 29: Luc. 16, 31; H. 66, 41ff: Luc. 21, 25; H. 66, 49: Matth. 13, 43; H. 66, 59: Luc. 18, 25; H. 78, 12: Ps, 113, 6 und 138, 6; H. 78, 20: Matth. 11, 29; II. 78, 21: Ps. 113, 5; H. 78, 30: Luc. 1, 46 (allerdings nur nach der Vulgata); H. 78, 35 f: Spr. Sal. 16, 18.

Man sieht, dass die reihe erheblich viel länger ist, als es K.

in den 3 zeilen s. XLIIf ahnen lässt. er hat auch dies problem nur obenhin gestreift und dann voreilige schlüsse gezogen. außerdem mag er sich die zahl der in frage kommenden citate noch dadurch vermindert haben, dass er einige bibelsprüche für sprichwörter hielt. wenigstens ist es ihm s. LII, z. 10 so ergangen bei dem citat: Höck 9 v. 17. sonst ist die dort gemachte beobachtung richtig: Höck greift gern in den spruchschatz des volkes. nur hat K. auch diese anregung zu seinem schaden nicht weiter verfolgt und sich vor allem gar nicht die frage vorgelegt, ob Höck wol aus einer bestimmten quelle wenigstens einen teil seiner 'volkstümlichen redensarten' geschöpft habe und ob sich daraus der ganz besondre wortlaut bei ihm erklären lasse. man kann auch hier zu viel besseren ergebnissen gelangen, als K. sie s. LII, z. 8—12

vorlegt.

Es unterligt keinem zweifel, dass Höck viel den 'Dicteria proverbialia rhythmica doctrinam ethicam complectentia' von Andreas Gartner verdankt, die ebenso wie jene früher erwähnte sprichwörtersammlung bei Egenolph in Frankfurt erschienen ist. dieses buch enthält nämlich nicht nur landläufige deutsche sprichwörter nebst ihrer lateinischen übersetzung, sondern auch lateinische sentenzen und deren oft sehr freie übertragung ins deutsche. und von diesen letzteren, die natürlich nicht gemeingut des volkes gewesen sein können, hat Höck eine ganze reihe für seine gedichte verwertet, ist es schon auffällig, wenn wir durch den vers Et toga /it talis, si ventus fit borealis (G. p. 114b nach der ausgabe von 1591) lebhaft erinnert werden an die von der landläufigen form (cf. Höck 24, 13 den Rock nach dem Wind kheren) abweichende fassung des bekannten sprichworts in Höcks versen 39, 19f Doch muß er baldt, gegm Wetter kalt, Sein Mantel allzeit kehren, so dürfte die ähnlichkeit zwischen der übersetzung von Curia Romana non quaerit ouem sine lana (G. p. 173) Ein armer Gesell kan schwerlich zu groffen Ehren und Wirden kommen, wann er nicht zu geben hat und Höck 39, 1-5 noch weniger auf zufall beruhen, weil es sich bei dieser übersetzung überhaupt um kein sprichwort handelt. — ebenso beweiskräftig ist die übereinstimmung der verse Höcks 12, 11f (Deins Nachsten Vnglück dich nit frey, Denk das auch deines blüet darbey) mit den Gartnerschen sentenzen auf p. 69<sup>a</sup> und 116<sup>a</sup>: Si videas, aliquem casurum, siue cadentem, Non ride, at potius gere te sibi compatientem; Wer sich eines andern Vnglücks oder Falls freuwet und nicht viel mehr mitleiden mit im hat, dem stehet sein eigen verderb und blühet und Vae tibi ridenti. nam mox post gaudia flebis: Wer sich eins andern Vnglücks freuwet, dem stehet sein eigens offen und blüet. - noch überzeugender ist der zusammenhang von Höcks 75 gedicht und den versen bei Gartner p. 120b: Tu supplex ora, tu protege, tuque labora (Höck 75, 79f Der Pfaff bett schier, der Fürst regier, der Bawr baws Landt): Drey Orden hat Gott gerichtet an, Priester, Regenten und

Underthan, Wann sich recht helt ein jeder Standt, So stehet es wol vmb Leuth und Landt. Die Priester sollen beten und lehren, Die Bauwren und Bürger andere ernehren. Oberkeit diese all beschützen wol, So geht es wie es gehn sol. — schließlich muss jede ungewisheit über die bedeutung, die die Dicteria proverbialia für Höck gehabt, schwinden, wenn man die beziehung des lateinischen distichons bei Gartner p. 103° nebst seiner deutschen übertragung zu dem 50 gedicht des 'Schönen Blumenseldts' ins auge fasst. hier wird Höck gleich für seine ersten verse (Soll den ein grober Bawr von Art, Ein solche Edle Rosen zart, Abbrechen schier...) sowol die lateinische wie die deutsche fassung Gartners vor augen gehabt haben: Rustice callose, cunctis populis odiose, Cur te formosae vis sociare rosae? und Was soll ein Mägdlin hübsch und zart Eim groben dicken Bauwren hart? Eim Bauwren gehört ein Bäuwrin starck, Die jm macht Butter, Käß und Quarck (vgl. Höck 50, 26 ff). man sieht, Neidhart von Reuental brauchen wir trotz

Koch s. xLv im jahre 1601 nicht mehr zu bemühen.

Bei gelegenheit des motivs von dem groben bauern und dem citat aus s. xLv unsrer ausgabe möcht ich doch episodisch gleich einen irrtum Kochs verbessern. er meint auf jener seite seiner einleitung, es werde in Höcks nr 83 'der herr auch ermahnt, seine bauern nicht so hart zu bedrücken und gerecht zu sein', da muss wol K. seinen dichter wider einmal gründlich misverstanden oder die druckfehler seines textes für gute lesarten genommen haben. durch Höcks gedichte geht von a bis z nur éine meinung : für den bauern ist der knüppel gut. und ich glaube herauszuhören, dass mit solchen worten doch ein bauernsohn spricht, der sich seines standes schämt. Koch stützt sich bei seiner behauptung offenbar auf die vierte strophe von Höcks 83 gedicht, in dem aber, wie ich bei gelegenheit der conjecturen festgestellt habe, aus rhythmischen und aus inhaltlichen gründen statt des ganz unsinnigen Sols eins tauren (was sollte das wol heißen?) zu lesen ist : Sols einn nit taurn. die ganze strophe lautet in neuhochdeutscher prosa: 'mit arbeit und mit prügeln muss man die hochmütigen bauern demütigen und kräftig striegeln. so lange es noch knüppel gibt, darf man kein mitleid empfinden. wenn man dem bauern mit bitten kommt, dann schlottern ihm die hosen, dh. er wird noch furchtsamer (über diese redensart vgl. Schmeller-Fr. 1 457). er ist nur gewöhnt, auf die schellensieben, die niedrigste karte, die gröbste behandlung gefasst zu sein'. nur mit diesem wortlaut und sinn passt die strophe in den zusammenhang : den herren nahe man mit dienstfertigkeit, frauen und kindern mit schmeicheleien und den bauern mit grobheit.

Kehren wir nach dieser abschweifung zu Gartner zurück. da eine vertrautheit Höcks mit den Dicteria proverbialia erwiesen ist, so wundern wir uns nicht, noch spuren weiterer einwürkung

zu finden, ich brauche nur die überzeugendsten anzuführen. Höck 20, 1-4 (Ruehmen darff fich kein Mensch auff Erdt, Nicht feiner Sterck noch Jugent, Daß er fey Edel, Reich und Glert, Es ist ein Rauch usw.) geht zurück auf Gartner 52ª (Quid caro? Vilis humus: Quid carnis gloria? fumus. Der Mensch auß Staub und Erd ist gemacht, Gleich wie des Rauchs zergeht fein Pracht); H. 21 überschrift (Jeder foll feins gleichen nemen) und 50, 26 (Zu deines gleichen dich gefell) auf G. 10° (Eligat aegualem prudens sibi quisque sodalem, Ein jeder geselle sich zu seines gleichen); 11. 34, 42 (Je nahner zRom, je arger Christ) auf G. 95° (Vita peiores funt, qui Romae propiores. Je näher Rom, je ärger Schalck); H. 36, 13f (Wie jhr Gschlecht Ambt voll Ehren Schier ihr Natur vnnd Gmüt auch thut verkehren) auf G. 32ª (Fermentat celebres numerofa pecunia mores. Als bald ein Mann gewinnet Gut, Verkehrt fich an im fein Sinn und Muth); II. 46, 20f (Weift nit vil Hund an einem Bein, Gar felten einig bleiben) auf G. 31ª (Dum canis os rodit, focium, quem diligit, odit. Zwen Hund an einem Beyn bleiben selten ein); H. 51, 38f (Wo drey sich zsamm fonst gsellen, Da muß Narr sein der dritt) auf G. 109ª (E socijs tribus semper deluditur vnus. In Gesellschafft muß der dritt ein

So stellt sich immer wider beraus, dass die quellenstudien zu dem 'Schönen blumenfeldt', die Koch unternommen und in seinem 3 capitel mitgeteilt hat, samt und sonders entweder unzulänglich oder falsch sind. und selbst wo er einmal auf richtiger fährte ist, verdirbt er sich den erfolg durch seine oberflächlichkeit. s. xlix f bringt er den interessanten erweis, dass Höck die Bayerische chronik des Aventin ausgeschrieben habe. aber offenbar hat Koch in den werken dieses historikers nur flüchtig geblättert, sonst hätte er nicht die anmerkung niederschreiben können: 'so findet sich für Hocks auffallende behauptung, jeder deutsche fürst müsse die deutsche und wendische sprache sprechen können, bei Aventin kein anhaltspunct', was steht denn in der Bayerischen chronik i, cap. 161 (ausg. d. k. b. akad. bd 4, s. 361)? Darumb in der gulden bul, in kaiserlichem rechten, in des heiligen reichs ordnung und reformation kaiser Karl des vierten gepoten ist, das ein ietlicher kaiser und teutsch fürst, nemlich die kurfürsten, ped sprach, win disch und teutsch

mitsamt dem latein künnen und lernen süllen.

Überhaupt hat Höck den Aventin viel stärker benutzt, als es nach Koch erscheint. es hat das seinen grund in einer wesensverwantschaft beider männer, die in ihrer ernsten, pessimistischen weltanschauung so gut zusammenstimmen, wie in ihrem bemühen um die deutsche sprache. so ist es denn auch nicht nur die Bayerische chronik, die den dichter anzog, sondern er verdankt vieles auch zwei andern schriften Aventins. die erste ist die gelegenheitsschrift 'Ursachen des Türkenkriegs' (S. W. 1711—242).

list man diese abhandlung, die man natürlich als ein ganzes auffassen muss und nicht in kleine fetzen zerpflücken darf, sorgsam durch, so wird es klar, dass aus ihr zunächst die gedichte 41. 80. 81 bei Höck inspiriert sind, denn wenn auch anzunehmen ist, dass der dichter hier persönliche erfahrungen verwertet hat, so sind doch die berührungen mit Aventin so zahlreich, auch ist vor allem die erwähnung der Türken so auffällig, dass das nicht von ungefähr in die gedichte gekommen sein kann, fernerhin wird das cap. 40, besonders in den versen 7ff, erst verständlich, wenn man den abschnitt s. 172 ff der 'Ursachen' daneben legt. auch wörtliche anlehnung findet sich, so wenn Aventin Ursachen 188, 23 erzählt : Kaiser Friderich III. hat etwan disen reim an die stet lateinisch schreiben lassen: felix civitas, quae cogitat tempore pacis ea quae belli sunt; ist dise meinung : sélig ist die stat, die zur zeit des frides gedenkt des kriegs und richt sich darnach, und Höck (66, 33 ff) daraus macht: Glück/elig fein die Landt und Leuth, So aller zeit Im Fried zum Krieg sich rüsten. selbst ein sprichwort, wie es Höck 28, 12 ff anwendet, schliefst sich in seinem wortlaut treuer an Aventin (Ursachen 179, 27 kain ampt so klain, es sei henkens wert) als an die sonstigen von Höck benutzten bücher an. endlich ist zu vergleichen Höck 75,65-72 mit Aventin Ursachen 229, 5-9.

Die zweite schrift des bairischen historikers, die Koch übersehen hat, ist die Deutsche chronik. die klage Höcks (91,111 ff), dass die zeit die namen verändere und verwechsle, geht auf Aventin, l. c. s. 341 zurück. und vor allem bringen Höcks 'verse über den hörwagen' nicht nur 'Jakob Grimms mythologische abhandlung über Irmenstraße und Irmensäule' in erinnerung (K. s. l.), sondern sie sind auch eine wörtliche widergabe der schlussworte von Aventins Deutscher chronik (s. 372): Daher noch die baurn (von dem bauernverächter Höck charakteristisch durch die Alten ersetzt) die siben stern gegen mitnacht den herwagen oder Hermanswagen nennen, bei den si die nechtlichen zeit und stund abnemen und unterscheiden. Daselbst soll der Herman sitzen und ruen, daher auch seine Teutschen beschützen.

Soll ich nun auch noch auf die metrischen belehrungen Kochs eingehen? sie sind von einer papierenheit, die uns in die tage Justi Georgii Schottelii zurückführt. trostlos, diese strophenanalyse, die nur nach zeilenzahl und reimstellung rechnet! und obendrein noch falsch rechnet! K. hat, wie es scheint, gar kein ohr für eine strophe als ganzes, sonst müste es ihm doch aufgegangen sein, dass er in cap. 47 je zwei strophen seiner zählung als einheit zusammenzufassen hatte, sodass das gedicht nur strophen bekommt; und ebenso bei cap. 64, wo die summe nur 6 strophen ergibt. dies gedicht ist denn auch K. s. Liv von z. 3 nach z. 25 zu stellen. K.s schema s. Liv z. 6 ist falsch, es muss lauten ababb, ist nach K.s bezeichnung mit einem stern

zu versehen; und aus der gruppe sind sodann die nrr 8 und 55 auszuscheiden und in die letzte zeile dieser abteilung zu ababb zu stellen. die z. 7 derselben seite enthält zwei verschiedene strophenformen durcheinander: 1) aa xx bb in nr 13. 15. 23. 33; 2) aa xx bb in nr 31. 50. 54. 61. in z. 17f sind bei K. nicht weniger als 5 verschiedene gruppen von gedichten durcheinander geraten: 1) nr 67; 2) nr 1. 6. 53. 80. 92; 3) nr 18. 41. 74. 78; 4) nr 5. 36. 42. 90; 5) nr 10. 11. 30. 81. in z. 29 ist die neunzeilige strophe in wahrheit eine zehnzeilige, wie ja K.s eignes schema zeigt usw. usw. ich bin es überdrüssig, alle diese schnitzer dem herausgeber nachzurechnen. die ss. Lv und Lvt wimmeln noch von fehlern, nicht von kleinen lapsus oder druckfehlern, wie sie jedem einmal unterlaufen können, sondern von nachlässigkeiten, deren jede eine anklage ist. von wissenschaftlichem ernst ist hier überhaupt gar keine rede mehr.

Nur einen fundamentalen irrtum K.s muss ich noch schließlich aus der welt schaffen. unser herausgeber meint s. xiv und
s. li, dass 'je mehr man sich in die gedichte des 'Blumenfeldts'
hineinlese', man um so wahrscheinlicher finde 'einen zusammenhang Hocks mit der dichtung der meistersingerschulen'. das
sollte K. uns einmal beweisen. er unterlässt es natürlich wider
vorsichtig; es würde ihm auch schwer fallen. wir sind über
meistersingerische versprincipien recht gut unterrichtet; bei Theohald Höck findet sich aber von ihren stollen und gegenstollen,
ihrer regelung der silbenzahl, ihrem wechsel der verslänge, ihren
reimkünsteleien, ihrer strophenausdehnung nichts, und schon gar
nichts, wenn Höcks verse so geklungen hätten, wie K. sie druckt.
also auch diese entdeckung unseres gelehrten ist wider eine ganz

windige behauptung.

Von wannen dem Theobald Höck seine rhythmen zuklingen, spürt jeder kenner der litteratur des 16 jhs. sofort. der dichter ist verhältnismäßig reich an formen, 26 strophenarten wendet er für seine 92 (richtiger 91) gedichte an. alle aber haben, bei noch so großen abweichungen unter einander, das gemeinsam, dass sie, sei es in ganzer ausdehnung, sei es in ihren integrierenden bestandteilen, ihre parallelen finden im volkstümlichen liede geistlichen oder weltlichen inhalts. ich greife beliebig hinein in den großen vorrat und stelle neben einander:

Höck cap. 46:

Larma (vnd) Vnfried in der Welt, So kriegen Reutr vnd Landßknecht Gelt,

Zu Waffer vnd zu Lande, la la la la.

Höck cap. 2:
Ich der ich hab vor zeiten,
In meinen jungen Jahrn,

Böhme Altd. liederb. nr 413 (Landsknechtslied etwa aus dem j. 1580): Was sol ich aber heben an aufs best so ichs gelernet han

ein neues Lied zu singen Faladeridum.

Wackernagel Kirchenl. v 12: O Jhesu, trost der armen, mein herlz hab ich zu dir, Der liebes Laid und Freuden, Auch laider gnug erfahrn, Kein mühe noch fleiß thet fparn.

Höck cap. 51:

Begerstu lang zuleben,
Gjundt auff der Erden hie,
Zwey fluck merck fleiffig eben,
Kanft halten wol ohn mieh,
Bett morgens fru, zum Abndt darzu,
So wirdt Gott Glück dir geben,
Hie vnd auch dorten rhu.

Höck cap. 77:

Kein Thier ift nit auff Erdt fag ich,
Dem die Natur nicht hat,
Zur zier o'r zubefchützen fich,
Vergundt vndt gebn auß gnadt,
Befonder Waffen ftoltz,
Secht wie der Hirfch im Holtz
Spatzieret, vnd führet
Sein (groß) geftirmb fo hoch,
Der Gambs, das Rech, der Awrochs wildt,
Tragn alle Khierner noch.

du wirst dich mein erbarmen, dein gnade schencken mir, das traw ich gentzlich dir.

Ambraser liederb. 176:
Ich stund an einem morgen
heimlich an einem ort;
da hett ich mich verborgen,
ich hört klägliche wort,
von einem frewlein hübsch und fein,
das stund bey seinem bulen,
es mus gescheiden sein.

Hier fehlt freilich in v. 5 der binnenreim und v. 6 ist ein waise; aber der rhythmus ist ganz der gleiche.

Ambraser liederb. 108:

Mir ist auf dieser erd nicht bas denn wenn wir beydesam, Spacieren gan im grünen gras, in Gottes herrn nam, Ja wol in seinem schutz, geschicht uns alles guts verborgen ohn sorgen eines dem andern gund, einen freundlich hertzlichen kufs,

auff jren roten mund.

Bekräftigt wird dieser eindruck von der verwantschaft Höcks mit dem volkstümlichen liede noch dadurch, dass der dichter sich auch in motiven und wortlaut sehr oft mit der populären geistlichen poesie berührt. das brauch ich hier nun nicht eingehend zu beweisen. denn einerseits ist der zusammenhang Höcks mit der Bibel schon wegweisend; anderseits müste eine große schar von citaten aufgeboten werden, weil ja die kirchenlieder dutzendweise wider unter einander verschwägert sind. wer aber einiges beweismaterial prüfen will, der lege neben Höcks cap. 66 Wackernagel Kirchenlied im 1030 str. 2 v. 12f und str. 3—5; 1033 str. 12f; iv 288 str. 16; in 1032 str. 14; 1160 str. 1; 1198 str. 3; oder neben Höcks cap. 27 (vgl. die überschrift!) Wackernagel v 76 str. 1. 2. 4; iv 638 str. 5—7; 989 str. 6; v 712 str. 7 und 9 usw.

Nun ist wol am ende unsrer wanderung kaum mehr nötig, ein zusammenfassendes urteil über Kochs ausgabe des 'Blumenfeldts' zu sprechen. es hat eine zeit gegeben, in der im vorurteil mancher philologen die beschäftigung mit der ältern deutschen litteratur stets für wissenschaftlich und hochachtbar galt, die mit der neuern a priori für minderwertig und halb dilettantisch. nicht ganz mit unrecht! die letzten anderthalb jahrzehnte haben nun zwar intra et extra einen ausgleich herbeigeführt. arbeiten jedoch wie die von K. sind nur dazu angetan, die alte hydra des

vorurteils wider lebig zu machen. denn jetzt kann jeder auf diese stelle zeigen und sagen : seht ihrs? da lag einmal eine glänzende philologische aufgabe vor, ebenbürtig der ausgabe einer alten verderbten handschrift, weitweisend in ihren folgen. und was ist aus ihr unter den händen eines historikers der neuern deutschen litteratur geworden?! — wir müssen ingrimmig schweigen, wenn man so uns fragt.

In der ausgezeichneten sammlung der Hallischen neudrucke macht das 'Schöne Blumenfeldt' so üble figur, dass man sich fragt, ob die nummern 157—159 nicht noch einmal gedruckt

werden dürften.

Leipzig.

ALBERT KÖSTER.

'Freygeister, Naturalisten, Atheisten —' ein aufsatz Lessings im Wahrsager. von Ernst Consentius. Leipzig, Eduard Avenarius. S6 ss. 8°. — 1 m.

Die von Mylius herausgegebene kurzlebige wochenschrift 'Der Wahrsager' enthält in ihrem sechsten stück vom 6 febr. 1749 einen aufsatz über verschiedene arten von freidenkern, der sich durch einen gewissen ernst im inhalt und im ton von den übrigen aufsätzen der gleichen zeitschrift unterscheidet. Consentius druckt ihn genau nach der überaus seltenen originalausgabe ab und nimmt ihn in einer durchweg von gründlichem fleiß und scharf-

sinn zeugenden untersuchung für Lessing in anspruch.

Dass der aufsatz nicht von Mylius herrührt, macht er allerdings bis zu einem gewissen grade wahrscheinlich. denn Mylius behandelt in seinen übrigen (von C. teilweise wider abgedruckten) plaudereien über freigeisterei die ganze frage mit ironie, ohne viel von einem persönlichen anteil an derartigen angelegenheiten zu verraten, den man dem verfasser unsers aufsatzes kaum absprechen kann, zudem erklärte Voss, der verleger des 'Wahrsagers', am 19 febr. 1749 vor dem adjunctus fisci, bei dem eine beschwerde über die wochenschrift eingelaufen war, Mylius sei nicht der einzige verfasser des blattes; wer ihm dabei helfe, wuste Voss freilich nicht anzugeben. war diese angabe des verlegers richtig - was sich jetzt kaum mehr nachprüfen lässt -, so wird man zunächst wol bei unserm aufsatz an einen solchen stillen mitarbeiter des herausgebers denken müssen. zwar stimmt manches darin auch recht wol zu andern arbeiten von Mylius. namentlich findet sich der schlussgedanke des aufsatzes, dass das dasein gottes aus der wunderbaren ordnung im weltgebäude zu erweisen sei, wie C. selbst zugibt, mehrmals in prosa und in versen von Mylius ausgesprochen; hie und da weitschweifiger oder auch noch entschiedener als in unserm falle, doch ist dies für die frage der autorschaft belanglos. auch braucht Mylius das wort Naturalist in der nicht eben häufigen bedeutung eines natur- oder vernunftgläubigen (im gegensatz zum offenbarungsgläubigen) öfters (so zb. in dem von C. abgedruckten beitrag zu den Ermunterungen s. 73);

ja in seinen Gedanken von dem zustande der abgeschiedenen seelen (Vermischte schriften, 1754, s. 131) bedient er sich fast genau derselben zusammenstellung wie im beginn unsers aufsatzes: mit Naturalisten, Freygeistern und Atheisten. diese verbindung scheint überhaupt in dem wissenschaftlichen kreise, dem Mylius angehörte, üblich gewesen zu sein; so heißt es, worauf C. mich brieflich aufmerksam macht, in einer anonymen besprechung in den Göttinger gelehrten zeitungen von 1749, s. 858:

der Gottesleugner, Naturalisten und Freigeister.

Aber mag man auch trotz diesen ähnlichkeiten und obgleich die ausdrucksweise und der stil überhaupt in unserm aufsatze nicht gegen Mylius spricht, doch zugeben, dass ein andrer als Mylius ihn wahrscheinlich verfasst haben wird, muss denn dieser andre gerade Lessing sein? C. betont die übereinstimmung der grundgedanken in dem aufsatze mit den absichten, die Lessing in seinem um dieselbe zeit begonnenen lustspiel Der Freigeist aber er selbst weist mit rühmenswerter vorsicht auf eine gedruckte predigt des consistorialrats Simonetti von 1748 hin, die auch schon die gleichen gedanken enthielt, was hindert uns anzunehmen, dass sowol Lessing als auch der — von ihm verschiedene - verfasser des aufsatzes im Wahrsager, jeder in seiner weise, die anregungen, die er von Simonetti empfangen, selbständig verarbeitet habe? oder, da die frühsten nachrichten, die wir von Lessings lustspiel haben, erst aus dem april 1749 stammen, wie leicht kann nicht Lessing durch den ihm zweifellos bekannten aufsatz im Wahrsager bei der ausarbeitung seines stückes beeinflusst worden sein! das gesteht ja auch C. (s. 26) unumwunden zu; später aber (s. 35 ff) folgert er aus einer äußerung in der Theatralischen bibliothek (Lachmann-Muncker viii 344 anm.), dass Lessing den gedankengehalt seines lustspiels öffentlich als sein eigentum in anspruch genommen habe, was er nur tun konnte, wenn er zugleich auch den diese gedanken vorher verkündigenden aufsatz im Wahrsager geschrieben hatte. mit derselben logischen berechtigung könnte man folgerichtig weiter schließen, er müsse dann auch Simonettis predigt verfasst haben. Lessings worte in der Bibliothek, er habe in seinem Freigeist die fremde erfindung de Lisles auf eine eigene Art genutzt, besagen vielmehr allem anscheine nach nur so viel, dass er selbständig gerade in diesen von bloßen liebesverwicklungen handelnden stoff die religiös-philosophische tendenz hineingetragen habe, für die autorschaft unsers aufsatzes beweisen diese worte aber nicht das geringste.

Bei aller übereinstimmung der grundgedanken unterscheiden sich jedoch unser aufsatz und Lessings lustspiel auch in gar manchem puncte. Lessings Adrast entspricht dem 'naturalisten', Lessings Johann dem 'praktischen atheisten' oder dem 'freigeist' des aufsatzes. Lessing selbst aber nennt den Adrast einen freigeist; von Johann sagt er nur, er spiele den freigeist. er braucht also diesen namen von dem edel angelegten charakter, dessen tugendhafte gesinnungen er ausdrücklich hervorhebt; im Wahrsager hingegen wird so die schlechteste art der ungläubigen genannt, die keiner sache nachdenkt und wie das vieh lebt. meint (s. 23), Lessing habe mit rücksicht auf den auch im Wahrsager gerügten falschen brauch, alle die vom offenbarungsglauben nichts wissen wollen freigeister zu nennen, den titel seines stückes gewählt. für der titel trifft das auch sicher zu; aber nicht für das personenverzeichnis, in welchem Adrast ebenfalls - und zwar nur Adrast - ausdrücklich als freigeist bezeichnet wird, derselbe schriftsteller, der kurz vorher im Wahrsager so scharf zwischen freigeistern und naturalisten unterschieden hatte, konnte wol sein lustspiel, das allerlei arten von freidenkern behandelte, allgemein Der Freigeist taufen; nimmermehr aber hätte er ohne jeden zwingenden grund gerade die person noch ganz besonders als freigeist hervorgehoben, die nach seiner eignen darlegung diesen namen am wenigsten verdiente. Lessing fasste vielmehr augenscheinlich das wort 'freigeist' nicht in dem beschimpfenden sinne, wie es vor ihm die meisten, Gellert zb. und die Bremer beiträger, und mit ihnen auch der verfasser des aufsatzes im Wahrsager verstanden. dieser verlangt, dass man auch den 'praktischen atheisten', den freigeistern vom schlage Johanns mit nachsicht begegne, sie mit grunden widerlege, ihnen besonders die widersprüche in ihren eigenen reden nachweise. in seinem lustspiel schlägt Lessing dieses verfahren aber nicht ein; vielmehr packt Lisette den Johann derb genug an : man gewinnt den eindruck, als ob Lessing sich um Johanns bekehrung überhaupt nicht kümmere, als ob er ihn für unfähig oder unwürdig einer bekehrung halte, ebensowenig hat er es aber auf eine bekehrung Adrasts zum offenbarungsglauben abgesehen, während im Wahrsager doch das ganze auf eine solche bekehrung zum glauben an das dasein gottes hinausläuft, weder Theophan noch Juliane bedienen sich daher in Lessings lustspiel (1 1 und 1v 3) ähnlicher beweisgrunde, wie Euphronymus in unserm aufsatz; diese beweisgründe selbst sind freilich so billich und abgedroschen, so ganz und gar nicht eigenartig, dass Lessing ihnen gewis nicht die würkung zugeschrieben hätte, die der verfasser unseres aufsatzes durch sie hervorrufen lässt.

Dazu kommen verschiedene bedenken stilistischer art. gleich das wort 'naturalist' findet sich in dem oben bezeichneten religionsphilosophischen sinne bei Lessing m. w. nirgends. unter einem 'naturalisten' versteht Lessing vielmehr stets einen naturforscher oder naturkundigen (so zb. Lachmann-Muncker i 233. vii 453). wenn daher Theophan im anfang des lustspiels (i 1) mehrere gleichbedeutende namen für 'freigeist' aufzählt, nennt er die worte Freidenker, starker Geist, Deist, Philosoph, aber nicht

das wort 'Naturalist', das der verfasser des aufsatzes im 'Wahrsager' an dieser stelle vor allen andern hätte nennen müssen.

Dagegen finden sich auch in diesem aufsatze der beliebte lessingische ausdruck Zeit genug und das wort schlägefaul. aber jener ausdruck ist keineswegs, wie C. vermuten möchte, die sichre marke, an der man Lessings hand erkennen kann; er kommt (nach Sanders) unter anderm bei Rabener, Herder, Forster, Müllner, Anton Wall vor. das wort schlägefaul hingegen verwertete Lessing zwar gerade um jene zeit, da er im engen verkehr mit Mylius stand, 1750 zweimal in der übersetzung der Gefangenen des Plautus (III 1. v 1); aber der im 17 jh. mehrfach (bei Coler, Opitz, Logau, Stieler) begegnende ausdruck war damals gewis auch bei andern als bei Lessing noch vereinzelt im gebrauche: keinesfalls wenigstens kann dieses einzige wort als

ein kräftiger beweis für Lessings urheberschaft gelten.

Gegen sie scheint der umstand zu sprechen, dass in unserm aufsatze am schlusse der nebensätze die hilfszeitwörter niemals gestrichen sind. in seinen spätern schriften ließ sie Lessing beinahe regelmäßig weg, auch in den recensionen aus den jahren 1748 und 1749 fehlen sie schon recht oft. dagegen stehn sie vollzählich in den beiträgen zum Naturforscher von 1747 und sehr häufig in den briefen von 1749 und 1750, sodass man für diese frühzeit Lessings aus ihrem vorhandensein oder fehlen kaum etwas mit sicherheit schließen kann. wohl aber mutet uns in dem aufsatze des Wahrsagers die nüchternheit der ganzen schreibweise, die klägliche armut an bildlichen ausdrücken, der völlige mangel an antithetischen wendungen, die schulmeisterliche gliederung mit ihren verschiedenen unterabteilungen und besonders auch die schwerfälligkeit der satzbildung, das unbeholfene einschieben und anhängen mehrfacher nebensätze so unlessingisch wie möglich an. und selbst der persönliche ton, der unsern aufsatz von den übrigen stücken des Wahrsagers unterscheidet, hat mit jenem tone, der uns aus den gleichzeitigen briefen Lessings entgegenklingt, sehr wenig gemein. in unserm aufsatz verrät sich der persönliche anteil des verfassers an den fragen, die er behandelt, fast nur durch einzelne kräftige scheltwörter; in jenen briefen hingegen und in den übrigen echten schriftstücken Lessings gibt sich die erregung und persönliche teilnahme des schreibenden vornehmlich in der satzbildung kund.

Aus allen diesen gründen glaub ich den von C. aus der vergessenheit hervorgezogenen aufsatz Lessing absprechen zu müssen. ein mathematischer beweis lässt sich ja weder für noch gegen Lessings urheberschaft führen; ein gut teil der entscheidung wird hier immer dem gefühl des mit Lessings schriften vertrauten kritikers überlassen bleiben müssen. dieses gefühl sträubte sich in mir immer wider gegen die echtheit des aufsatzes, so oft ich ihn auch nach längeren pausen von neuem las. dass auch die größere

wahrscheinlichkeit gegen jene echtheit spricht, geht wol aus der obigen prüfung des einzelnen hervor. C. verweist auch für zwei gedichte im Wahrsager auf Lessing (s. 42). da mir die wochenschrift mit dem wortlaut dieser gedichte nicht vorligt, kann ich über die vermutung nichts sagen. ich weiß nur, dass mir, als ich vor fünfzehn jahren den Wahrsager seite für seite durchsuchte, das lessingische gepräge nirgends auf versen oder prosastücken entgegenleuchtete, wie es ja auch keiner, der sich vor mir derselben mühe unterzog, hatte bemerken können.

München, 28 märz 1900.

FRANZ MUNCKER.

L. Roustan, Lenau et son temps. Paris, Cerf, 1898. viii und 368 ss. 5°.

Seit dem grundlegenden werk von Schurz ist kaum mehr ein buch über Lenau erschienen, das sich an äußerem umfang mit der vorliegenden französischen dissertation messen kann: es möge auch gleich unverholen der meinung ausdruck gegeben werden, dass der innere wert dieser darstellung sie zu der besten unter allen gegenwärtig existierenden macht. ein enormer fleiss ward zu ihrer vollendung aufgewendet: wie aus einer gelegentlichen bemerkung (s. 329) hervorgeht, hatte der autor bereits zu beginn des decenniums persönliche verbindungen mit allen denjenigen, die zu Lenau in naher beziehung standen und eventuell über unediertes verfügen konnten; er gieng in Deutschland und Österreich den spuren seines dichters nach und teilt als früchte dieser bemühungen etliches ungedruckte mit, varianten zu bekannten stellen, tagebuchnotizen, aufzeichnungen aus der zeit des irrsinns, als bedeutendstes stück das fragment eines an die mutter gerichteten, keineswegs wertlosen gedichtes (s. 236). zu bedauern bleibt, dass einige dieser ungedruckten stücke nur in französischer übersetzung gegeben sind, freilich nicht gerade bedeutende. in diesem geringen neuen material ligt auch gar nicht der wert des buches, sondern in der mit ziemlich lückenloser kenntnis des sehr umfänglichen — seither übrigens vermehrten — materials gearbeiteten darstellung.

R., der Franzose, der immerhin auch einen französischen leserkreis vorauszusetzen scheint, rechnet dennoch auf eine ziemlich genaue kenntnis der werke und der äußeren umstände Lenaus; über wichtige epochen geht er kurz hinweg — manchmal gar zu kurz, wie besonders über das verhältnis Lenaus zu Caroline Unger —, von den werken nimmt er nur einzelne, ihm besonders interessante, um in eingehnder analyse das ihm charakteristisch scheinende zu gewinnen, ohne ganz streng die chronologische anordnung einzuhalten. zweck seiner darstellung ist es, ein bild des geistigen werdeganges Lenaus zu bieten und darüber hinaus ein bild der zeit. 'L' histoire de sa vie et de son oeuvre est en même temps l'histoire de l'évolution littéraire de l' Autriche contem-

poraine' heifst es in der einleitung, und als motto trägt das buch den vers Grillparzers: 'Dich hob, dich trug und dich verdarb die Zeit'. wer freilich den Grillparzerschen nachruf auf Lenau zur hand nimmt, wird bald finden, dass der vers von R. entweder misverstanden oder etwas misbraucht wurde, denn er soll keineswegs ausdrücken, dass Lenau wesentlich ein geschöpf seiner zeit gewesen sei, sondern der misanthrop Grillparzer macht es dem armen landsmann zum vorwurf, dass er, statt sich auf sich selbst, oder mindestens auf Österreich zu beschränken, verführt durch wenig aufrichtige lobsprüche eine allzugroße rolle habe spielen wollen, allzusehr sich der öffentlichkeit preisgegeben habe und dadurch zwar über sich selbst eine zeit lang hinausgehoben, schließlich aber zerstört worden sei. und würklich, bei der lectüre des buches selbst wird man den eindruck gewinnen, dass Lenau gewis 'ein kind seiner zeit' - selbstverständlich -, aber weit weniger organisch aus dieser herausgewachsen war, als andere, dass er durchaus ein pathologischer einzelfall war, bei dem die schilderung des allgemeinen milieus gerade weniger notwendig gewesen wäre. die zahlreichen capitel, welche diesem zweck gewidmet sind, erscheinen nicht recht mit dem ganzen verbunden, sie durchbrechen - besonders das capitel über die litteratur der österreichischen revolution - sogar chronologisch den zusammenhang, und so sehr die fülle der kenntnis bei einem Franzosen in erstaunen setzen muss, hier wäre eine viel knappere darstellung auch hinreichend gewesen. sollte nicht R. eben durch seine umfassenden studien der versuchung erlegen sein, ihre früchte doch auch zur schau stellen zu wollen, und eben darum den unhaltbaren begriff einer zeit Lenaus geprägt haben? neues enthalten diese capitel nirgends.

Weniger wird dagegen einzuwenden sein, dass R. die wurzeln Lenaus in seiner abstammung aufsucht. er stellt die frage nach seiner nationalität, findet starken slavischen einschlag in ursprünglich deutsches blut und leitet daraus, aus der schlesischen herkunft der Niembsch, vielleicht mehr geistreich als zuverlässig gewisse eigenschaften des dichters ab; er weist das magyarische element zwar durch die familie der mutter nach, doch zerstört er die romantische fabel von dem Pusztensohne Lenau, die so unausrottbar in vielen köpfen spukt, die er leider selbst zu verwerten nicht verschmäht, wenn er von dem orientalischen bilderreichtum 'dieses Magyaren' spricht, seine sprache mit allzureich geschmückten altungarischen wassen vergleicht usw. so trägt er selbst dazu bei, den unabweisbaren schluss zu verdunkeln, der sich aus seinen untersuchungen ergibt, dass Lenau durchaus als Deutscher zu betrachten ist, - als Deutscher schlechtweg. es ist sehr wichtig für das verständnis Lenaus, dass er keinem der deutschen stämme mit sicherheit zuzurechnen, keineswegs so bodenständig ist, wie Grillparzer oder Hartmann und Meißener.

was ihn an Österreich knüpft, sind die vielen persönlichen beziehungen und die liebe zu den Alpen; den starken localpatriotismus, der durch alles nörgeln des Österreichers durchschlägt, teilt er nicht, ihm standen zu zeiten die Schwaben fast näher. wenn Lenau hie und da den Magyaren spielte, etwa sich Miklos nennen liefs, während er im familienkreise Franz — nicht Niklas — genannt wurde, so ist das in einer zeit weiter nicht auffallend, wo man die 'interessanten' nationen des ostens im schimmer romantischer verklärung sah, wo es noch Philhellenen gab, indes der Polencultus hell aufflammte. für diese verhältnisse scheint R. jedes verständnis abzugehn, manche seiner behauptungen in cap. xiv, der darstellung der 48er revolution und ihrer litteratur, erhalten dadurch einen geradezu erheiternden anstrich, wie etwa die bezeichnung Meißners als 'allemand par la race, mais tchèque de naissance'.

Im weitern verlaufe der darstellung ist R. bemüht, das bild einer geistigen entwicklung zu geben, in der ein element unveränderlich bleibt, die dunkle schwermut Lenaus, deren wurzeln er schon in der jugend mit ihren ewig wechselnden, meistens aber düstern eindrücken sucht, in den unglücklichen familienverhältnissen, trüben lebenserfahrungen und nicht zum wenigsten in vererbten einflussen. darüber hinaus sieht er in Lenau und darin wird ihm jedermann beipflichten — das geschöpf einer unendlich feinen und leicht erregbaren sensibilität, die jeden eindruck, besonders aber solche düsterer natur, ungemein stark empfindet; eine starke phantasie lässt, verbunden mit dieser sensibilität, eine symbolische anschauungs- und ausdrucksweise zum grundzug seiner poesie werden : seine naturbeseelung, von fast mythenbildender kraft, erinnert R. an die ältesten, der volksauffassung zunächst stehnden dichter, - wobei die frage zu stellen ist, ob nicht gerade bei diesen die persönliche naturempfindung wenig ausgebildet war, gering entwickelt ist bei Lenau der wille; er war wol noch weit schwächer, zeit seines lebens mehr krankhaft afficiert, als R. anzunehmen scheint. wer sich davon überzeugen will, lese Mulfingers bericht über Lenaus amerikanischen aufenthalt im 1 bande der Americana Germanica (1897), aus dem mit erschreckender deutlichkeit hervorgeht, dass bereits zu dieser seiner poetischen blütezeit Lenau geistig in keiner weise normal war. aus der willensschwäche erklärt sich die überall mangelnde selbstzucht; so konnte der dichter es nie zu einem berufe bringen, nie ein auf würklich fester, sittlicher grundlage ruhendes verhältnis zu einem manne eingehn - zu frauen zog ihn seine impulsive, bis zu einem gewissen grade naive natur -; so gewann er nie, was er schmerzlich genug anstrebte, eine feste, klare welt- und lebensanschauung. denn neben der starken phantasie macht sich in Lenaus wesen ein starker trieb zu einem wenig zusammenhängenden denken über die letzten und

höchsten dinge geltend, er ist in hohem grade ein grübler. R., der selbst gern diesen deutschen ausdruck anwendet, verwechselt diesen unruhigen drang des grüblers mit der ernsten bemühung des denkers; er hält allen ernstes Lenau für einen tiefen philosophen. und das war der arme neurastheniker doch gewis nicht. er, dem die fähigkeit ruhiger überlegung immer abgieng. wis, Lenau hat sich zeitlebens viel mit philosophie abgegeben: wer hätte dies nicht getan in der zeit, da die großen philosophischen lehrgebäude entstanden und die studierende jugend es für ihre pflicht hielt, diesem oder jenem lager anzugehören? wurde auch in Österreich nicht so eifrig philosophie getrieben wie draußen im reich, so gab es doch auch hier Kantianer und Antikantianer, als Lenau noch schulunterricht genoss, wie später Fichte, Schelling, Hegel ihre freunde und gegner fanden. R. belehrt uns über die lehrer des jungen Lenau, er berichtet uns über seine ersten knabenhaften versuche im metaphysischen denken, über die einflüsse eines freidenkerischen oheims und stellt schliefslich eine ganze geschichte der philosophie seines dichters auf. der knabe wächst in streng katholischer umgebung auf, wird aber in seinen Wiener studien, in deren verlauf er sich zunächst mit der philosophie der stoiker, dann mit Voltaire und Kant - wol sehr oberflächlich - bekannt macht, allmählich zum skeptiker; die bekanntschaft mit Spinoza nähert ihn dem pantheismus, persönliche einflüsse der frommen schwäbischen dichter führen ihn wider zum glauben zurück, eine wandlung, die dann durch Sophie und Martensen beschleunigt, ja auf die spitze getrieben wird; die 40er jahre aber zeigen Lenau wider vorgeschritten — in Roustanschem sinne — zu einer dem 'logischen pantheismus' Hegels genäherten anschauung, die insofern auch den pessimismus endlich beruhigt, als sie den dichter an einen fortschritt des menschengeistes glauben lässt.

Diese schwankungen sind unleugbar vorhanden, wenn auch bei betrachtung des gesamten Lenauischen briefwechsels und der werke sich niemals ein reiner pantheismus noch ein reiner spiritualismus, um die schlagworte R.s zu gebrauchen, nachweisen lässt. selbst zur zeit des einflusses Martensens gibt es zweifel, zur zeit der Albigenser aber zeigen genug briefstellen, dass Lenau noch immer an einem persönlichen Gott festhält, was R. mit wenig glücklichem terminus als spiritualismus bezeichnet. es sind eben überall persönliche momente, nicht die logik entscheidend. wer seinen gottglauben in erster linie aus einer mystischen auffassung der liebe gewinnt, dann wider in spöttereien über kirche und glauben verfällt, ohne dafür eine sichre weltanschauung zu erringen, der hat nicht die stärke, die dem philosophen eigen sein muss, der könnte höchstens ein mystiker werden. und vollends die freie richtung der Albigenser, die sich doch meist in phrasen ergelin, ist nicht aus Lenaus innerm entsprungen; gerade hier

war es zeitwürkung, die Lenaus denken in neue bahnen zwang, und gerade hier wär es notwendig gewesen, dem geistigen zustand ganz Deutschlands im beginn der 40er jahre aufmerksamkeit zu widmen, statt sich auf Lenau zu beschränken.

Es muss wol als wahrheit gelten, was Lenau, bereits dem wahnsinn verfallen, zu Emilie sagte, dass er stets im innersten

ein christ geblieben sei.

R. geht eben von der falschen voraussetzung aus. Lenau sei ein höchst subtiler denker gewesen, der schliefslich sich zu einer der modernen auffassung gemäßen philosophie durchgerungen habe; er hat es nirgends hehl, dass er selbst ganz auf evolutionistisch-monistischem standpunct steht. so tut er ganz dasselbe, was nach Bauernfelds meinung einst der fromme Martensen tat, er lässt Lenau sehr vieles sagen, was dieser gewis nicht sagen wollte. hauptsächlich die großen werke, der Faust, der Savonarola, die Albigenser ziehen ihn an : da construiert er eine sehr zweifelhafte entstehungsgeschichte des Faust, wonach der dichter erst den helden sich zum pantheismus habe durchringen lassen wollen; bei der zweiten bearbeitung habe dann Lenau den Faust der christlichen auffassung genähert; und von dieser künstlich geschaffenen basis aus kritisiert er scharf die widersprüche im Faust, ganz vergessend, dass, wer sich dem teufel verschreibt, notwendig an einen persönlichen Gott glauben muss. oder, um die behandlung eines gedichts zu erwähnen, den Raubschützen citiert R. sehr gern als beweis des absoluten skepticismus; das Es ist halt nichts im munde des gespenstes soll das jenseits leugnen. hier ligt wol der — übrigens ganz vereinzelte — fall vor, dass R. eine halb dialektische wendung nicht vollkommen verstanden hat : die französische übersetzung 'il n'y a rien' entspricht dem deutschen satz keineswegs ganz. andre auslegungen sind aber einfach aus übergroßer 'subtilität' entsprungen, ein fehler, dessen sich R. übrigens selbst bewust ist.

Hierher gehört auch der versuch, aus einer höchst geistreichen verwertung einiger briefstellen, vor allem aber der briefe, die Sophie beim ausbruch des wahnsinns an Emilie schrieb, die gewisheit eines viel intimeren verhältnisses der liebenden zu gewinnen, als die gewährsmänner zugeben wollen. der beweis ist nicht erbracht: indes gerade die behandlung dieses verhältnisses zeugt von der scharfen psychologischen auffassung R.s und lässt den mann erkennen, der von modernen dichtern wie gelehrten

gleichviel gelernt hat.

Damit sei auf die eingangsbehauptung zurückgegriffen, dass diese biographie die beste vorhandene sei. sie wird in jedem leser heftigen widerspruch erregen: selten mit der darstellung der tatsachen, oft genug mit der auslegung und deutung. aber überall wird man den ernsten forscher erkennen, überall den mann von weitem blick und feinem geschmack: es sei in dieser hinsicht besonders hingewiesen auf die sehr feine charakteristik der Lenauschen form, die selbst für das metrum — in einer fremden sprache! — ein seltenes verständnis beweist; überall wird man sich an der glänzenden darstellung erfreuen.

Wien, neujahr 1900.

VALENTIN POLLAK.

## LITTERATURNOTIZEN.

Handschriftenconservierung. nach den verhandlungen der SGallener internationalen conferenz zur erhaltung und ausbesserung alter hss. von 1898 sowie der Dresdner conferenz deutscher archivare von 1899 bearbeitet von dr O. Posse, mit 4 photographischen kupferdrucktafeln. Dresden, verlag des Apollo, 1899. 52 ss. 80. 2 m. — Anleitung zur erhaltung und ausbesserung von hss. durch zaponimprägnierung von dr E. Schill. Dresden, verlag des Apollo, 1899. 17 ss. 8°. 0,60 m. — bekanntlich fand am 30 september und 1 october 1898 zu SGallen ein internationaler congress von bibliotheksbeamten statt, welcher auf anregung des derzeitigen präfecten der Vaticana, des p. Ehrle, sich mit der frage beschäftigte, wie dem fortschreitenden zerstörungsprocess, dem gewisse kategorien alter pergamenthss., in sonderheit die mit reagentien behandelten palimpseste, zum opfer zu fallen drohen, vorgebeugt werden könne, die versammlung einigte sich auf vier resolutionen, welche den wunsch nach photographischer reproduction der am meisten gefährdeten mss. und nach gründlichem studium der bisher angewanten conservierungsmethoden sowol von pergamentwie von papierhss, aussprachen, zur prüfung eines bereits in SGallen discutierten verfahrens, der von dem oberstabsarzt Schill erfundenen zaponimprägnierung, berief nun das sächsische kriegsministerium vertreter der deutschen archivverwaltungen für den 18 und 19 september 1899 nach Dresden. das resultat der verhandlungen darf als ein für das zaponverfahren recht günstiges bezeichnet werden, in so fern diese methode wolfeil, wenig compliciert, überall anwendbar und nach den bisher gemachten erfahrungen auch durchaus unschädlich ist. zapon, ein in Amerika zuerst dargestellter selbstglättender lack, besteht aus nitrierter cellulose, dh. gereinigter baumwolle, welche gelöst wird durch amylacet, ein liter davon, ausreichend für einen ganzen actenband, kostet bei der chemischen fabrik dr Perl & co. zu Berlin 3 m. indem das zapon in alle poren des papiers eindringt, überzieht es nicht nur dessen obersläche mit einer völlig durchsichtigen, elastischen, gegen feuchtigkeit unempfindlichen schutzschicht, unterhalb welcher etwa vorhandene schimmelpilze weiter sich auszubreiten unfähig werden, sondern festigt auch vermoderte stellen in dem grade, dass ferneres losbröckeln einzelner teilchen ausgeschlossen ist. nicht mindere bedeutung kann das neue präservativ für drucksachen gewinnen : es vermag bücher, bei deren

herstellung holzhaltiges papier in anwendung kam, wie das in den siebziger jahren mit vorliebe geschah, vor totalem zerfall zu schützen, und wird dem einen oder dem andern exemplar unsrer zeitungen zu dauernder erhaltung für die nachwelt verhelfen.

Freilich beseitigt das conservierungsmittel weder die schlimmen folgen früher gebrauchter reagentien noch besitzt es die fähigkeit, verblichene schriftzüge lesbar zu machen, meiner erfahrung nach würkt jedes reagens schädlich, ich rede nicht von der heillosen Giobertischen tinctur, mit welcher die beiden Mone, vater und sohn, nicht wenige SPauler bss. gründlich verdorben haben, auch nicht von der galläpfelgerbsäure, durch deren anwendung Docen beispielsweise mehrere bll. des Clm. 14689 oder das Indersdorfer stück vom heimlichen boten (Anz. 11 238) für alle zeiten ruinierte: selbst der meist als harmlos gepriesene liquor ammonii hydrosulphurati zerstört das pergament, nicht nur wenn er leichtfertig über größere flächen ausgegossen wird (auf diese weise hat Hattemer sich an dem Vocabularius SGalli versündigt), sondern auch bei vorsichtigem gebrauch. denn wahrhaft würksam und zuweilen geradezu verblüffende resultate zeitigend ist dies reagens nur dann, wenn das damit behandelte wort gleichzeitig unter die lupe genommen und die färbung der schriftzüge während des auftropfens der tinctur scharf beobachtet wird. darüber vergehn secunden; je länger aber die flüssigkeit, ohne mittels fliefspapiers aufgesogen zu werden, auf dem pergament stehn bleibt, um so stärker verkalkt sie dasselbe. deshalb war es mir von höchstem interesse, Posses schrift s. 4ff und den ihr beigefügten tafeln entnehmen zu dürfen, dass neuerdings Pringsheim und Gradenwitz ein photographisches verfahren erfunden haben, welches bei widergabe von palimpsesten die spätere schrift ganz verschwinden, die frühere stark hervortreten lässt. darnach steht zu hoffen, dass der fortschritt der photographischen technik allmählich jede verwendung von reagentien entbehrlich machen wird. so schlägt vielleicht dem Arnsteiner Marienleich und der für die geschichte der glossen unendlich wichtigen Lobkowitzschen hs. 434 (Ahd. gll. 4, 603f) noch einmal die stunde der erlösung.

Veelderhande geneuchlycke dichten, tafelspelen ende refereynen opnieuw uitgegeven vanwege de Maatschappy der Nederlandsche letterkunde te Leiden. Leiden, voorheen EJBrill, 1899. xxvm und 218 ss. 8°. 1,50 fl. — die herausgeber, welche sich nur als De commissie voor taal-en letterkunde by de M. d. nl. lk. bezeichnen, haben einen druck (Antwerpen 1600) zu grunde gelegt und die varianten späterer auflagen, am schlusse ein nur in diesen überliefertes gedicht beigefügt. alles auf das entstehn und den inhalt der sammlung bezügliche soll später in der Tijdschrift voor Nederlandsche taal-en letterkunde nachgetragen werden. so begnügt sich auch der ref. mit einem hinweis auf das merkwürdige buch und einigen gelegentlichen bemerkungen. es ligt hier im

original ein halbgelehrtes unternehmen vor, wie ähnliches im 17 ih. öfters ganz in lateinischer form erschienen ist, in bunter mischung wechseln prosa und verse, älteres und jüngeres, ernstsatirisches und possenhaftes miteinander ab. die dramatischen stücke haben die einfache form der 'Tafelspelen', dh. sie sind bestimmt vor einer schmausenden gesellschaft von ein paar eintretenden spielern vorgetragen zu werden : so s. 3 eine scene zwischen mann und frau, erstrer weigert sich beim weg nach hause die laterne zu tragen, wird aber durch eine tracht prügel zu allem willfährig gemacht; dann s. 21 'Moorkens vel | van de quade wijuen', eine aus der niederdeutschen dramatik bekannte handlung : das keifende weib wird in eine pferdehaut gesteckt; hier sind außer dem ehepaar noch die mutter der frau und ein rat gebender nachbar beschäftigt; s. 40 'Een Boeren Vasten-avonts-spel': zwei bauern unterreden sich über ihre marktgaunereien gegen die städter; s. 72 'Van den ouden ende langhen Aernout': Arnout (an arm angelehnt?) ist soviel wie Rabau, lump, stromer; die 'Aernouts broederen' bilden einen orden, dessen regeln an weit ältere der vagantengenossenschaften erinnern; selbst die künste Aernouts, der in Paris wahrsagung und zauberei gelernt hat (s. 95), sind dieselben, die den mhd. fahrenden schülern zugeschrieben werden; sogar das lodderhout erscheint s. 94; anderseits sind starke berührungen mit Grobianus und Grobiana, sowie mit den spanischen bettlerromanen und den niederländischen genrebildern vorhanden; ferner s. 163 ein 'Dialogus van den Mey ende van den schoone vrouwen': der 'meester' rühmt den mai, gibt sich aber überwunden, als der 'klerck' sich auf die jungfrau Maria beruft; endlich s. 195 'Een sotte vraghe van Claes ende een wijse antwoorde van Jan' ist ganz im ton der englischen comödianten gehalten. — von den didaktischen gedichten in versen parodieren einige kirchliche formeln und mischen gern lateinische floskeln ein, die frei von fehlern, den gelehrten ursprung bezeugen. ziemlich ernsthaft gemeint ist die prosa s. 126 'Den rechten weg nae t'Gasthuys' (spital), worin im ton einer kapuzinerpredigt alle faulen, unüberlegten, die verschwender, die ungehorsamen kinder usw. auf ihr vermutliches ziel hingewiesen werden; nicht witziger ist der poetische bann s. 140, worin alle braven und fleissigen aus dem spital ausgewiesen werden. das gedicht 'Van Bacchus' s. 173 gleicht den abschreckenden versen unsrer mäßigkeitsvereine. am besten sind die rein lustigen stücke. so 'Van t'Luye-lecker lant' s.142: es ist die schilderung des schlaraffenlandes, am meisten übereinstimmend mit dem Zs. 2,568 abgedruckten lied von 1611, das auch zeitlich ganz nahe steht. s. 150 folgt ein gedicht 'Van sinte Niemant', s. 156 'Van den Langhen Waghen', eine auch sonst vorkommende variante zum Narrenschiff; s. 208 ein lügenmärchen; endlich s. 212 'Een ghenoechlic Refereyn van het Euangelie van den Spinrocken', eine verspottung des aberglaubens. die verhältnismäßige reinheit von zoten ist bemerkenswert; andre naturalia, ungeziefer usw. werden allerdings nicht ausgeschlossen. dies gilt auch für die wenigen schwänke, welche eingeschaltet sind.

E. Martin.

Theologia deutsch: die leret usw. nach der einzigen bis jetzt bekannten handschrift herausgegeben und mit einer neudeutschen übersetzung versehen von Franz Pfeiffer. 4 unveränderte aufl. Gütersloh, CBertelsmann, 1900. xxxii und 239 ss. 8º. 3 m. — Pfeiffers ausgabe der 'Deutschen theologie' (zuerst 1851, dann 1855) hat das doppelte verdienst, die Bronnbacher (jetzt Kleinheubacher) hs, in bequemer form zugänglich gemacht und das interesse an dem werkchen durch eine sehr reichhaltige und interessante bibliographie der Lutherschen ausgabe gesteigert zu haben. zum zweiten mal erscheint sie jetzt unverändert im Bertelsmannschen verlage: links der alte text in gotischen lettern, leidlich sauber corrigiert, ihm gegenüber in bourgeois-fractur Pf.s neudeutsche bearbeitung. sollte die buchhandlung noch einmal in die lage kommen, zu einem abdruck zu schreiten, so möcht ich ihr zwei neuerungen empfehlen, der vorrede liefsen sich die notwendigen litteraturnachträge leicht anfügen, - auch die bibliographie könnte wol eine revision vertragen, es geht doch heute kaum an, die Weimarer Lutherausgabe (bd 1) zu verschweigen, wenn auch Knaakes dort s. 376 citierter neudruck ('Weimar 1883') niemals erschienen ist, im text aber möge man die von Pf. beliebten längezeichen beseitigen, einen prosaiker des späten 14 ihs. mit circumflexen zu bestreuen, dürfte heute kaum noch jemandem einfallen; Pf.s quantitäten sind aber obendrein oft recht anfechtbar: so gewis die circumflexe bei gedachte und andechtig, laßen leset und gar lest, hast und hest, muß usw. verspätet sind, so verkehrt ist unter Pf.s princip ihre fortlassung im adv. zu, bei nimant usw. und für unsern druck ergibt sich obendrein der übelstand, dass fast alle störenden setzerfehler sich als verirrte circumflexe vorstellen: wortbilder wie wonûng s. 52, gôtlîcher s. 54. 132, gloûbet s. 190, begerunge s. 218 sind für den laien verwirrend, für den kundigen ärgerlich.

leben geliebet wirt. — freilich begegnet auch eine stelle, wo man nach dem gleichen kriterium minnen einsetzen könnte: s. 180 z. 10 v. o. geliebet und gemeinet. vielleicht hat der verfasser beide wörter promiscue gebraucht. — s. 58 z. 5 v. u. l. das ein mensche sich . . . aller dinge vorzige st. vorzüge. — s. 138 z. 2 v. u. ist wol das zweite ist zu streichen.

E. Sch.

Joannes Nicolai Secundus 'Basia'. mit einer auswahl aus den vorbildern und nachahmern herausgegeben von Georg Elllinger. [= Lateinische litteraturdenkmäler des xv und xvi jhs. herausgegeben von Max HERRMANN 14.] Berlin, Weidmann, 1899. LII und 38 ss. 80. 1,20 m. - die 'Küsse' des Johannes Secundus gehören zu den wenigen neulateinischen dichtungen, die sich durch die jahrhunderte hindurch einen leserkreis bewahrt und ihren reiz auch auf größere dichter, wie bei uns Goethe und Bürger, nicht verfehlt haben. so haben sie in der sammlung Herrmanns mit recht einen platz gefunden, mag auch das antiquariat bis heute leicht und billich gelegenheit bieten, eine der ältern ausgaben zu erwerben; denn die 'Basia' sind viel gedruckt worden und sogar die ehre einer kritischen ausgabe mit ausgezeichnetem commentar ward den werken des Haager poeten zu teil: durch Petrus Bosscha, der dabei die vorarbeiten des jüngern Burmann benutzte, 1821. Ellinger zeigt freilich, dass die kritische leistung Bosschas nicht einwandsfrei ist, er selbst bringt von den beiden originalausgaben die jüngere (B, 1541 : 5 jahre nach dem tode S.s) zu buchstabengetreuem abdruck, mit jener sauberkeit, an die uns die sammlung gewöhnt hat. die lesarten des erstlingsdrucks werden auf s. xLvif vollständig aufgezählt, nur zu viii 18 war die variante genauer zu geben : est Neaera iniqua, und wenn eine vereinzelte la. (124) als 'offenbarer druckfehler' bezeichnet wird, so war denn doch hervorzuheben, dass von den 84 abweichungen der ausgabe A mindestens noch weitere 18 als druck- resp. lesefehler zu fassen sind: 15. 11 19. 1v 11. 14. v 7f. vi 8. vii 3. vii 3. 21. 30. 40. ix 2. 25. x 15. xiii 13. xvi 14. 22. XVII 7. erst nach ausscheidung dieser flüchtigkeiten des setzers 'ist der vergleich dieser lesarten mit B ästhetisch ungemein lehrreich', wie sich E. s. xlvII ausdrückt. dass sich E. sträubt, IV 2 zu der metrisch notwendigen trennung suave olentes A zurückzukehren, und dass er ebda v. 9 das einzig richtige his Scrivers (iis AB) ablehnt, kann ich nicht billigen.

Da die 464 verse der Basia nur knapp einen bogen füllten, so hat E. noch 1½ bogen mit 'vorbildern und nachahmern' zugegeben und über dies thema eine ausführliche einleitung geschrieben, die uns zwar nicht ganz so überflüssig vorkommt, wie die recht deplacierte beisteuer Theobald Zieglers zu heft 11, aber doch auch den rahmen einer derartigen sammlung zu sprengen scheint. schmerzlich vermissen wir dagegen diesmal eine bibliographie, wie wir sie seither gewohnt waren: auch wenn sie

für die textgestalt nichts ergab, selbst wenn E. damit über Burmann und Bosscha nicht hinauskam, war sie hier unbedingt am platze, wenn der herausgeber die nachwürkung der Basia durch die neulateinische und durch die litteraturen der landessprachen verfolgt, so ist doch eine bibliographische liste, die uns zeigt, wo. wann, wie oft die originale gedruckt worden sind, erstes erfordernis. — an dem, was E. bietet, mag ich nicht herummäkeln: zweifellos war ihm der stoff beguemer und reicher zur hand als andern. aber ebenso fest steht mir, dass es sich doch vorläufig nur um mehr oder weniger zufällige lesefrüchte handelt, um ein beispiel berauszugreifen : s. xii behandelt E. als letzte neulatein, nachabmung der 'Basia' das 'Erotopaegnion' des Caspar Barth (1623), scheint aber die ältern, übrigens ermüdend lasciven anacreontica dieses dichters (Amabilium libri iv, Hanoviae 1612) nicht zu kennen sie fehlen allerdings auch bei Goedeke, trotz der gelegentlichen überschrift 'Ingenua doctrina' (n 20) und trotz dem Nil debeo Catullo, Nil debeo Tibullo, Nil debeo Secundo (s. 54) wimmelt es hier von reminiscenzen. - zu s. xlvi z. 15 ff v. o. bemerk ich, dass die 'Natürlichkeiten der sinnlichen und empfindsamen liebe' (3 bde o. o. 1798) von eben dem JGScheffner herrühren, den E. s. XLIV bespricht, vgl. Arch. f. litteraturgesch. 10, 426 f. E. Sch.

Lessing. von K. Borinski. Berlin, EHofmann u. cie. 1900. 2 bde. [Geisteshelden, bd. 34 und 35.] ix und 196 ss. xi und 230 ss. So. je 2,40 m. — um Borinskis buch über Lessing gerecht zu werden, darf man es nicht einfach mit andern biographien des unvergleichlichen zusammenstellen. dabei käm es zu kurz. viel zu erregt, viel zu persönlich ist der vf., als dass er wie Erich Schmidt aus der umfassenden beherschung eines oceans von litteratur die insel aufsteigen lassen könnte, von der dann der fernehin treffende schall seine fahrt antritt; und er fühlt sich mit seinem helden viel zu vertraut, als dass er genügend bedacht darauf nähme, ihn uns so recht von innen aus vertraut zu machen. als ein kampfbuch ist diese lebensgeschichte aufzufassen, als ein energischer versuch, Lessing 'in den dienst unsrer zeit', in den dienst noch enger bestimmter ideale zu stellen.

B. hat sich schon in frühern schriften als leidenschaftlicher parteigänger des classicismus bekannt. nicht nur in ästhetischen, sondern auch in metaphysischen und ethischen fragen will er stehn bleiben, wo Goethe und Schiller standen; jede abweichung von dem ideal, das sich etwa durch die namen Schiller, Lessing, Kant festlegen lässt, — Goethe tritt bei ihm weit zurück — erscheint ihm als verrat an den heiligsten gütern der nation. das ist ein standpunct, den man wie jeden ehrlich gewählten und tapfer festgehaltenen respectieren muss, auch wenn man ihn kaum ganz begreift; denn was kann der sehnsucht unsrer classiker nach nie ruhendem fortschritt ferner stehn, als dies orthodoxe festhalten an der einmal gefundenen 'wahrheit'? was kann weniger les-

singisch sein, als mit der historischen tatsache unsrer classischen dichtung ein für alle mal alle vernunftwahrheit in ästhetischen fragen gegeben zu glauben? dazu kommt noch, dass B, würklich 'orthodoxie' mit allen schwächen der selbstbewusten rechtgläubigkeit zeigt; dass er von der heitern ruhe oder der milden verträglichkeit andrer 'altgläubigen' auch keinen tropfen besitzt. daher die 'unbedingtheit', mit der Lessing immer und jedesfalls recht haben muss, einen einzigen punct im dogmatischen streit ausgenommen; daher vor allem die masslose hestigkeit, mit der zu jeder zeit und unzeit angriffe auf die 'moderne', auf Ibsen, auf Berlin, auf die heutige presse, auf die schreibenden frauen vom zaun gebrochen werden. allzu logisch ist das nicht. denn B. bemüht sich, Lessing immer wider als opfer der allgemeinen schlechtigkeit, kleinlichkeit, oberstächlichkeit, des cliquenwesens und verwanter erscheinungen darzustellen; wenn denn all dies vor 150 jahren schon so stark war, wie kann man dann in den entsprechenden erscheinungen der gegenwart den beweis unsres tiefstandes und beständigen sinkens sehen? dies aber tut B. unaufhörlich, und oft hat man den eindruck, als sei Lessings leben ihm mehr gelegenheit, von den 'Goezen und Klötzen' (wie Nietzsche sagt) von heute zu reden, als selbstzweck.

Nicht selten tönen auch stark persönliche klänge vor, die hin und wider einer versteckten gleichstellung von held und biograph nahe kommen. das ist menschlich und verzeihlich bei einem einsamen gelehrten, der mindestens in seiner einsamkeit und seiner umfangreichen gelehrsamkeit, vielleicht auch in seiner kampflust sich mit großen beispielen über die ungunst der zeit trösten will; aber es dient der sache nicht. dies schillernde ineinanderspielen zweier epochen versetzt uns in eine unbehagliche unsicherheit und bringt den autor selbst zu chronologisch unmöglichen constructionen, wie etwa der, dass der materialismus der aufklärer durch die aufblühende experimentale naturforschung begünstigt worden sei. wann, war eine zeit speculativer? die Lavoisier und Herschel wuchsen aus der aufklärung hervor, nicht sie aus ihnen. ganz besonders aber hat dies ineinanderdeuten von jetzt und damals dem buch geschadet, wo es sich um die frage der toleranz handelt. der vf. nimmt zu dem antisemitismus unsrer tage eine selbständige stellung ein, deren berechtigung hier nicht zu erörtern ist; nun aber trägt er diese seine anschauung auch in die tage des 'Nathan' und bringt so höchst seltsame deductionen hervor, zb. dass die aufklärung überall aus dem judenhass geboren sei, oder dass Lessing selbst Nathan sei. und durch dies unaufhörliche herüberblicken von einst auf heute, durch dies unhistorische gleichsetzen werden alle dimensionen gedrückt. man möchte dem tagesgezänk entgehn, indem man 'ein gedankenbad in Lessing nimmt', wie der großherzog von Baden einmal zu Berthold Auerbach sagte; statt dessen wird man immer wider in kleinliche moderne auseinandersetzungen über antisemiten und materialisten, symbolisten und exacte hineingerissen.

Schon aus dem gesagten geht wol hervor, dass B., so eifrig er sich seinem helden annähern möchte, im stil der anschauungen ihm gar zu fern bleibt. die hohe gabe, aus einer winzigen einzelfrage über münzen oder dogmen ein besitztum für immer entstehn zu lassen, fehlt ihm gar zu sehr. und noch mehr ist er — um einen seiner gesuchten ausdrücke zu gebrauchen — ein 'Lessingvoller Anti-Lessing' im stil der sprache. in diesen dunkeln, anspielungsvollen, nicht selten geradezu unverständlichen sätzen, mit diesen eigentümlichen neologismen wie 'versühnt', 'aburteil', 'gewürfelter höfling', mit diesen groben schimpfworten wie 'La Mettries viehischer witz' mag man über Hamann schreiben — Lessing verlangt klarheit, bestimmtheit, vornehmheit.

Es entspricht auch schwerlich der tapfern gründlichkeit Lessings, wenn jemand, der den 'oberflächlichen' Locke stolz bei seite schiebt, Swift 'edel' und Temple einen 'helden' nennt, Perrault, Reimarus oder den 'ackerbaulehrer Thaer' feuilletonistisch behandelt, Knigge für einen höfling und Marinelli — für einen übermenschen im sinne Nietzsches erklärt. das ermüdende spiel mit den 'er und sie' beim drama, die sucht, etwa bei dem bekannten umschlag des tons im fragmentenstreit eine gute überzeugende erklärung, lediglich weil sie zu oft widerholt sei, durch eine höchst unwahrscheinliche hypothese zu ersetzen, das zurückschieben aller vorarbeiten und die seltsamen urteile in der bibliographie — zb. über RMayrs in seiner art ausgezeichnetes buch — sind ebenso viel kleinlichkeiten, die dem großen stil Lessings und dem mächtigen wurf seiner gedanken gegenüber doppelt verletzend würken.

So haben wir denn ein monument des grösten litterarischen bahnbrechers aller zeiten nicht erhalten, einseitig verweilt B. bei dem 'philosophen des dramas' und dem dogmatiker; der künstler kommt völlig zu kurz — vor allem auch der lebenskünstler, denn war der unglückliche, unpraktische, einsame improvisator nicht dennoch ein meister in der kunst, das sprödeste lebensmaterial zu einem heroischen schicksal umzubilden? lag nicht unbewuste weisheit, geheimer kunstverstand in seiner art, die gegner, die methoden, die schauplätze des kampfes so zu wechseln, dass er immer höher stieg, vom pastor Lange zu Nathan dem weisen und vom geheimrat Klotz zu der Erziehung des menschengeschlechts? in diesem buch aber verdeckt der gelehrte zu sehr den künstler, man sieht zuviel das opfer und den meister zu wenig.

Und dennoch! dass 1900 eine ringende und eine für ihre ideale kämpfende seele keinen bessern helfer und vorfechter weiß als Lessing, ist das nicht das überzeugendste zeugnis seiner macht und größe?

RICHARD M. MEYER.

BERICHTE ÜBER GWENKERS SPRACHATLAS DES DEUTSCHEN REICHS. XVIII.

80. gefallen (satz 4).

Zum präfix vgl. gelaufen Anz. xxiv 115 ff. im obd. war es dort ungefähr ebenso weit zu q- synkopiert, wie es für gebrochen durch assimilation geschwunden war (eingehnderer vergleich beider grenzen bleibt einer spätern gesamtbetrachtung vorbehalten); hier bei gefallen reicht die synkope nördlicher und gilt zb. auch für die gegenden, die bei gelaufen und gebrochen (vgl. Anz. xxII 97 u.) ga- zeigten; man ziehe daher diese nordgrenze des süddeutschen g- in gefallen ungefähr mit der grenze zwischen Elsass und Lothringen bis östlich von Bitsch, dann über das Haardtgebirge, bei Worms über den Rhein und hinüber an den Main bei Klingenberg, dann über Spessart und Rhön und von Bischofsheim grade ostwärts bis zum Erzgebirge. die südscheide des nd. gebietes, das das präfix ganz aufgegeben oder zu e- reduciert hat, stimmt zu gelaufen bis auf die unwesentlichen änderungen Hagen, Atten-

dorn, Loburg, Zehdenick, Angermunde, Schwedt.

Stammsilbe und endung waren (wegen gefann uä.) schwer zu trennen und sind deshalb auf derselben karte zusammen dargestellt, aus gleichem grunde stell ich hier die endung voran. man geh bei ihrem entwurf von der normalskizze des verbalen -en Anz. xxiv 125 ff aus, speciell von 126 z. 10 an, und berücksichtige folgende besonderheiten. Engers, Bendorf, Vallendar haben gefalle. von der md. -en/-e-grenze wird das stück von Hachenburg bis Schwarzenborn hier ersetzt durch (-e-orte cursiv) Hachenburg, Marienberg, Westerburg, Driedorf, Herborn, Dillenburg, Königsberg, Wetzlar, Braunfels, Butzbach, Usingen, Nauheim, Rosbach, Assenheim, Ortenberg, Nidda, Schotten, Herbstein, Lauterbach, Alsfeld, Grebenau, Schwarzenborn; in diesem damit von jener normalskizze abgetrennten sonderstück mit -n zwischen Rothaargebirge und Vogelsberg fehlt es freilich nicht an vereinzelten -e-ausnahmen, und in einem bezirk von ca. 30 ortschaften an der obern Eder mit dem mittelpunct Berleburg (vgl. Anz. xx 208. xxiv 126) ist gefalle sogar das ausschliefsliche. weiter sodann bis Wassertrüdingen wie aao. (resp. Anz. xix 359), nur mit den änderungen Schmalkalden (von wo eine schmale -n-zunge gen sw. bis zu den Rhönanfängen sich abzweigt) und Schillingsfürst, und gen s. in die Alpen (Anz. xxiv 127 o.). in den -n-gegenden ist die synkope -en > -n viel weiter verbreitet als bei früheren paradigmen, sodass selbst für gegenden, wo sonst auf der karte -en als das vorherschende unbezeichnet blieb und die -n als in der minderzahl einzeln eingetragen wurden, wie in Brandenburg oder Schlesien, hier bei gefallen das umgekehrte verfahren gewählt worden ist; das kürzere -n fehlt eigentlich nur zwischen Eder und oberer Lippe. so stimmt denn auch von den -n-grenzen des ostens zwar die nd. zu der aao, beschriebenen, aber die südschlesische normallinie zwischen -(e)n und -a versagt gröstenteils: sie stimmt nur in ihrem südlichen teil, von Seiffersdorf (Anz. xxiv 127 u.) oder Münsterberg (Anz. xxx 360) an, geht jedoch von hier nach w., an Frankenstein, Silberberg, Charlottenbrunn südlich vorbei, auf die reichsgrenze; der übrige sonstige -a-bezirk zeigt gefolla in vereinzelten ausnahmen, nur im gebirge bei Schmiedeberg, Landeshut, Schömberg herscht es noch; vgl. die anders gestaltete abweichung u. bauen Anz. xxxx 108 (oder gar nühen ib. 331).

Im übrigen vgl. zur endung gebrochen Anz. xxII 100. die dort skizzierte grenze des endungslosen gebietes an Nahe, Saar, Mosel gilt auch hier (nur mit der änderung Pfalzburg) bis Braubach, dann aber läuft für gefallen die linie westwärts und zwar sehr unsicher über Cochem, Daun, Prüm, also südlicher als jene. endungslose formen außerdem öfter am Westerwald; ferner in Mecklenburg und Vorpommern (hier neben -ll auch -l'l, -ll'l: vgl. u. felde Anz. xix 287, also nicht endungsabfall, sondern ein assimilationsprocess), dgl. in der östlichsten provinz Sachsen inmitten Seyda-Prettin-Schlieben und vereinzelt noch nördlicher in die mark Brandenburg hinein. übergang in die schwache flexion zeigen zwölf orte zwischen Salzwedel und Dannenberg (fallt), zwölf orte nördlich von SVith (gefālt), 18 orte bei Falkenberg i. L. (gefōlt); vgl. gelaufen Anz. xxiv 125 o.

Dass in dem oben beschriebenen sonderbezirk zwischen Rothaargebirge und Vogelsberg, statt der sonstigen dortigen endung -e < -en, bei gefallen vielmehr -n bewahrt war, erklärt sich natürlich aus dem alter der synkope gefalln, die bereits vorhanden war, als -en zu -e werden sollte. in einem großen mittleren teile des bezirks ist diese früh synkopierte form gefalln weiter assimiliert zu gefann : so im süden innerhalb der gegebenen grenze von Herborn bis Herbstein und nordwärts etwa innerhalb Herborn-Hatzfeld-Herbstein, doch ist diese scheide sehr unsicher, auch fehlt es nicht an gefalln- und gefalle-ausnahmen. anders hingegen ist das fehlen des alten ll in folgenden fällen zu beurteilen: zwischen Salzwedel und Wittingen hat eine gruppe von ca. 20 ortschaften fan, womit man vgl. soot u. salz Anz. xix 100 u.,  $b\bar{a}d$  u. bald ib. 283 u., fead u. felde ib. 286 o., twoaf u. zwolf Anz. xxi 275, kōt u. kalte ib. 279 u.; alle diese stellen (dazu noch u. alte ib. 276 f) vgl. ferner für gefaun gefoun (gruppe von neun orten zwischen Schwiebus und Bentschen) und in Schlesien versprengte qefon, auch für ganz vereinzelte qfaua bei Kissingen und gefaue zwischen Meiningen und Zella. zur bair. mouillierung des l endlich (gfoin, gfojn, gfåön uä.) vgl. Anz. xxi 275 und xxiv 261 f.

Der stammsilbenvocal hat dehnung erfahren im gebiet der Haase, besonders um Quakenbrück und Fürstenau ( $f\bar{a}len$ ), in der mark Brandenburg um Treuenbrietzen und Luckenwalde und an der Oder um Fürstenberg ( $jef\bar{a}ln$ ), vereinzelt im nördlichen königreich Sachsen ( $gef\bar{a}ln$ ), vor allem aber in einem größeren gebiete

des westens, das ganz oder teilweise uns schon oft mit dehnung alter kürze in geschlossener silbe begegnet ist (vgl. Anz. xix 98. 102. 202. 283. 355. xx 208. xxi 163. 266. 276. xxii 99): sein außerster nordwestzipfel ist das o. erwähnte gefält bei SVith, sonst ist es zu umziehen durch eine curve, die etwa von Prüm über Daun ostwärts an die Mosel läuft und weiter aufwärts durch Mosel, Saar, Nied gebildet wird, wenn auch vereinzelte belege noch darüber hinaus in das gebiet des Hochwaldes greifen (gefälen, gefäl, bei Diedenhofen auch gefaol, gefaul); endlich südöstlicher um SAvold und Falkenberg (geföl gefäl, gefölt gefält).

Im übrigen zeigte ein vergleich der bisherigen paradigmen mit kurzem a (Anz. xxv 392), dass seine gestaltung in gefallen wider eine gröstenteils individuelle ist; selbst wörter mit folgendem l (salz, bald, alte, kalte) zeigen nur hier und da gleiche oder ähnliche entwicklung, auch wenn ihr wortkörper durch assimilation (zb. balle) dem unseres participiums anscheinend so nahe gerückt war. es ist also sehr die frage, ob ich recht daran tat, die abweichungen zwischen was und salz lediglich dem l des letzteren zuzuschieben (Anz. xix 100. 282). mithin beschränk ich mich hier am besten wider auf mechanische beschreibung der gefallenkarte, da zahlreiche a-paradigmen bis zu einer generellen betrachtung noch abgewartet werden müssen.

In Niederdeutschland überwiegt a. Oldenburg hat u mit ausnahme des Jeverlandes, das öfter a als u schreibt, und des südteiles um Kloppenburg und Vechta, dem a oder a (s. o.) zukommt. das u setzt sich rechts der Wesermündung fort, hier mit o wechselnd, also wol  $= \tilde{u}$ , ungefähr bis Bremen-Rotenburg-Bremervörde-Bergedorf-Travemunde und gilt dann für alles nördlichere land; nur die Probstei bevorzugt a. die gezeichnete ecke bei Bremervörde hat bis Rotenburg-Bergedorf o; auch der umkreis Bergedorf-Bleckede-Schwerin-Travemunde bevorzugt o, in der preußischen hälfte mit u und in der mecklenburgischen mit a untermischt, der mecklenburgisch-pommersche ausschnitt Wismar-Müritzsee-Friedland-Misdroy schreibt o, daneben vereinzelt u und im westlichsten teil öfter a. in Pommern hat der bezirk Bublitz-Stolpemündung-Lauenburg-Bütow-Bublitz u (seltener o), das sich dann in schmalerem streifen gen so. bis gegen Schwetz fortsetzt. das nördlich und östlich sich anschließende land hat bis ans Frische haff und an die hochpreußische grenze o, nur zwischen dieser und der untersten Nogat u. endlich gilt o noch für einen schmalen streifen an der holländischen grenze von Gronau bis Stadtlohn, sowie für die Harzgegend um Hasselfelde, Wernigerode, Blankenburg, Halberstadt, Schwanebeck, Oschersleben, Kroppenstedt. der rest hat a, das zahlreicher nur in dem o. frei gebliebenen stück Mecklenburgs mit o durchsetzt wird.

Auf hd. boden hat ganz Schlesien o (seltener oa), das gen w. bis Schwerin a. d. W.-Guben-Muskau-Wittichenau reicht. das

königreich Sachsen schwankt zwischen a, oa, å, o, wovon oa rechts der Elbe, a im n. und sw., sonst o überwiegt. das angrenzende Thüringen bevorzugt o gen n. bis in die höhe von Naumburg, gen w. bis an die Saale, gen s. etwa bis Saalfeld-Crimmitschau, sonst sind die å, oa, o gegenüber herschendem a selten. im königreich Bayern wird zumeist o, seltener a geschrieben nur südlich von Regen und Donau, soweit die endung -n galt (s. o.), in allen nördlicheren gegenden herscht a und die o, å sind ausnahmen. fügen wir noch hinzu, dass diese trübungen (zt. mit dehnung. worüber o.) um Falkenberg und SAvold in Lothringen herschen, vereinzelt im Siegerland auftreten, sowie in der Rheinprovinz bei Waldfeucht und Heinsberg und nördlich von Erkelenz, so bleibt nur übrig, allem andern lande auf der skizze so gut wie reines a zuzuteilen.

Als synonyma treten auf gestürzt öfter in Westfalen, geschmissen einige mal im Siegerland, am Taunus und an der Nahe, vor allem aber das alemannische kheit (di. geheit, vgl. Wb. d. elsäss. mdaa. 1313), das im Elsass (nur im nordteil bis zur Moder ist es selten), in Baden von Achern an gen s. und in den angrenzenden schwäbischen landschaften etwa bis zum umkreis Freudenstadt-Balingen-Ehingen-Lindau herscht.

Die Dänen schreiben follen, fållen (auch mit -ld- oder -ldl-); die Friesen auf Sylt, Amrum, Föhr fälen, auf dem festland gegenüber Sylt falen (auch mit -rl-), auf der übrigen küste und auf den Halligen felen, im Saterland falen.

81. heute (satz 15. 25. 38).

Zu grunde gelegt ist satz 15, die beiden andern sind überall zu ersatz oder controle herangezogen.

Statt heute hat der nordwesten von tage uä. die gröstenteils scharfe grenze verläuft zwischen (orte auf der heute-seite cursiv); Heinsberg, Dahlen, Dülken, Viersen, Gladbach, Crefeld, Ürdingen, Duisburg, Angermund, Kettwig, Ratingen, Gerresheim, Mettmann, Höhscheid, Burg, Remscheid, Rade v. wald, Hückeswagen, Wipperfürth, Gummersbach, mit ik'ich bis Medebach, dann Fürstenberg, Corbach, Landau, Volkmarsen, Zierenberg, Grebenstein, Hofgeismar, Trendelburg, Borgholz, Carlshafen, ungefähr mit der Weser bis Bodenwerder, weiter Hameln, Oldendorf, Münder, Rodenberg, Wunstorf, Hannover, Burgdorf, Celle; von hier an wird die grenze unsicher: will man alle letzten von tage-ausläufer mit hineinnehmen, so verbinde man etwa Celle, Ülzen, Hitzacker, Bleckede, Rehna, Travemunde, aber nur bis Celle-Lüneburg-Bleckede-Mölln-Harburg-Stade-Oldesloe-Kiel sind jene formen in der überwiegenden mehrheit. heute-eindringlinge sind schon überall in dem gebiet anzutreffen, am seltensten im sw. und in Ostfriesland; ja an der Haase in einem bezirk um Quakenbrück und Osnabrück, der Haselünne, Fürstenau, Ibbenbüren, Versmold, Melle, Diepholz, Vechta, Kloppenburg nicht mehr miteinschliefst, ist hüte das übliche, van dage ausnahme. außerdem findet sich zwischen Niederrhein und Weser, besonders in der westlichen hälfte, öfter nu

(bei Neuenhaus an der Vechte nouw uä.).

Von jenem großen nordwestdeutschen gebiet ist ein südstreifen abzutrennen durch die linie (südliche orte cursiv) Mettmann, Elberfeld, Ronsdorf, Lüttringhausen, Rade v. wald, Breckerfeld, Lüdenscheid, Meinerzhagen, Attendorn, Plettenberg, Arnsberg, Meschede, Eversberg, Warstein, Brilon, Wünnenberg, Stadtberge, Rhoden, Peckelsheim, Borgentreich, Borgholz; er hat in seiner größeren östlichen hälfte dün dag, um Medebach düön dag, an der obersten Lenne düin, düen dag, um Olpe und Meinerzhagen din. dien dag, bei Wipperfürth und Gummersbach dissen dag, um Remscheid dön dag, in dem übrigen von tage-gebiet beschränke ich mich bei der buntscheckigkeit der schreibungen hier auf folgendes. für die präposition folge man der oldenburgischen landesgrenze von der Wesermündung aufwärts bis zum Dümmersee, dann gen o. der nordgrenze der provinz Westfalen, hierauf der Weser aufwärts: links dieser scheide ist van die herschende form und von ausnahme, rechts umgekehrt. außerdem überall versprengt ven und vön, wol schreibungen reducierter formen, im von-gebiet auch vun, ferner vorn, vern, ver uvä. das substantivum verliert öfter sein -q- südöstlich von Hagen-Wunstorf, am regelmäßigsten in der nachbarschaft von Paderborn, Driburg, Nieheim, Brakel, Borgholz, Peckelsheim (van dae); gelegentlich auch in Schleswig-Holstein (von da), die dativendung fehlt im allgemeinen innerhalb der üblichen grenzen: im niederfränkischen, rechts der untern Weser und Aller, wenn auch die ufer beider noch genug ausnahmen zeigen, und nördlich von Emden-Varel; schwanken südlich dieser linie und in Westfalen. als besonderheit kommen für das oldenburgische nördlich vom 53 breitengrade zahlreiche van dag(e)n hinzu, in Ostdeutschland hat allein das delta der Weichselmündung nebst etlichen küstenorten westlicher bis Danzig von dog, von dogg.

Bei heute vgl. zum schwund des anlautenden h- auf ehemals

slavischem boden Anz. xix 106.

Sodann sei die endung vorausgenommen (vgl. zuletzt Anz. xxiii 218). die grenze zwischen geschwundenem und erhaltenem -e stimmt in Nord- und Ostdeutschland zu der für gänse Anz. xviii 408 beschriebenen (bis auf die belanglosen änderungen Wittingen, Fehrbellin, Schönfliefs, Soldin, Driesen, Liebenau, Kobylin). die in Mitteldeutschland stimmt von Ilmenau an gleichfalls, während ich den westlicheren teil besser hier in seinem individuellen verlaufe gebe (endungsorte cursiv): Hilchenbach, Berleburg, Laasphe, Biedenkopf, Dillenburg, Wetter, Marburg, Kirchhain, Amöneburg, Neustadt, Treisa, Borken, Homberg, Schwarzenborn, Rotenburg, Sontra, Creuzburg, Treffurt, Mühlhausen, Schlotheim, Thamsbrück, Langensalza, Tennstedt, Gebesee, Erfurt, Gotha, Arnstadt, Ohrdruf, Plaue, Ilmenau (vgl. Anz. xx 216. 222 und für das thüringische

stück Zs. 39, 2\$1f). aber als besonderheit kommt für heute hinzu die endung -e im preußischen (ca. vom 36 längengrade an), die nur im w. und s., bis zur hochpreußischen nordgrenze, mit endungslosigkeit bunt wechselt: dort kann -e nur auf -en zurückgehn (vgl. mnd. huden, mnl. heden, huden). dies -(e)n findet sich ferner an der Oder etwa inmitten Cüstrin, Frankfurt, Fürstenberg, Reppen, Sonnenburg und vereinzelter nördlich der untern Warthe und Netze, sowie in der provinz Posen. endlich -e (-ä, -a) oft im Oberelsass, etwa südlich Kaisersberg-Markolsheim, und vereinzelt auf dem andern Rheinufer, besonders bei Kandern und Lörrach. zur erklärung dieses -en vgl. Franck Tijdschr. v. ned. taal- en letterk. 15, 52 ff. 66, 1.

Im nd. stimmt die vocalische gestalt des wortes im allgemeinen gut zu leute (Anz. xx 219f). nur die mecklenburgischen und pommerschen üe sind hier ganz vereinzelt; es fehlt der eustreifen bei Wilsnack und Ruppin; das gebiet der westfälischen diphthongierung ist hier eingeschränkter als bei leute, sie ist südlich von Trendelburg-Osterode nur noch ausnahme gegenüber herschendem  $\ddot{u}$ , und die für das Leinegebiet oberhalb Göttingen dort aufgeführten eu fehlen hier ganz; der schmale streifen zwischen dem dün dag-gebiet und der  $ik_{\parallel}ich$ -linie hat gegenüber den  $l\ddot{u}de$  hier bei Corbach und Landau hüdde, sonst von Sachsenberg über Fürstenberg, Sachsenhausen, Freienhagen, Wolfhagen, Zierenberg bis Grebenstein und Immenhausen hödde (im w. auch höde); endlich im w. und s. von Danzig etliche gekürzte hitt, sowie hitt oder hitte vorherschend zwischen Weichsel und hochpreußischer grenze.

Um so auffälliger geht der nd. consonantismus in leute und heute auseinander: alle die weiten gebiete, die dort d oder r oder j oder ausfall des dentals zeigten, haben hier bis zur Weichsel (ebenso wie schon oben die hüte-eindringlinge im van dage-gebiet) consequentes hd. t! vereinzelte d in der mark Brandenburg fallen dem gegenüber kaum auf. um so mehr aber der oben erwähnte kleine district an der Oder bei Frankfurt, der die endung -en aufwies: er hat d und erinnert mit seinem heiden wider an das dort citierte mnl. heden, huden. dem entspricht es vortrefflich, dass auch das niederpreußische mit seiner endung -e < -en dasselbe d combiniert (hide; nur der äußerste osten um Gumbinnen und Goldap, der häufig schriftdeutsche einflüsse verrät, hat mehr hite, vgl. zuletzt Anz. xxiv 120 o.): ein hinweis auf holländische colonisten von seltener deutlichkeit.

Die unter eis Anz. xviii 409 begrenzte nhd, diphthongierung gilt nördlich der Mosel nur so weit, als nicht durch die gutturalisierung des folgenden dentals vocalkürze eingetreten ist (s. u. und vgl. unter leute Anz. xx 219); erst zwischen Blankenberg a. d. Sieg und Altenkirchen wird die grenze wider der allgemeinen diphthonglinie ähnlich; doch ersetze man das unter eis gegebene hessische stück von Hallenberg bis Frankenau hier durch Hallen-

berg, Battenberg, Frankenberg, Rosenthal, Frankenau; sonst sind gegenüber eis als unmittelbare grenzorte zu ändern Plaue, Cölleda, Zerbst, Herzberg, Schlieben. die hochpreußische diphthongierung (heit, heite) stimmt zu eis. die scheidelinie der süddeutschen läuft in Lothringen wesentlich südlicher als sonst, nämlich zwischen (diphthongierende orte cursiv) Busendorf, Bolchen, SAvold, Forbach, Saaralben, Buckenheim, Bitsch, dann übereinstimmend mit eis bis zum Schwarzwald; für den rest vgl. HFischer karte 14.

Die besonderheiten des vocalismus von heute, die sich aus dem ursprünglichen umlautsmangel seines alten diphthongs erklären, sind zu vergleichen mit denen unter feuer Anz. xxii 103 f (resp. nichts xix 207). dem dortigen fuer um Siegen steht hier  $h\bar{o}$  gegenüber (im südzipfel  $h\bar{u}$ ). für seine diphthongierte fortsetzung mag gen sw., s. und so. bis an den Vogelsberg die unter feuer gegebene skizze ganz ungefähr auch hier gelten; vom Vogelsberg nordwärts läuft die au-grenze (mehr zur naut-grenze neigend) zwischen (au-orte cursiv) Herbstein, Schotten, Grünberg, Homberg, Kirtorf, Kirchhain, Neustadt, Rauschenberg, Gemunden, Rosenthal, Frankenberg, Battenberg, Hallenberg; im südwestzipfel des ganzen bezirks mehr ou als au; aufserdem überall schon euoder ei-ausnahmen, zumal in den städten. die kleine au-enklave zwischen Nastätten und Braubach wie bei feuer: aber sie bildet hier den rechtsrheinischen ausläufer eines großen linksrheinischen au-bezirks, der die beiden kleinern fauer-districte an der Mosel mit einschliefst. seine südostgrenze stimmt vom Rhein ab. nur die umgegend von Oberwesel und Bacharach noch einschließend. im allgemeinen zur moselfränkischen wat-linie (Anz. xix 97), nur im äußersten sw. hat die nachbarschaft von Bolchen und Falkenberg, nach maßgabe der oben gegebenen diphthongierungslinie, hūt, und hieran schliesst sich noch südöstlich über die wat-linie hinaus hutt so, dass Saaralben, Finstingen, Saarburg von ihm nicht mehr erreicht werden. die nordgrenze läuft von Boppard nach Mayen, nördlich an Daun vorbei, südwärts auf Trier und westlich von ihm auf die luxemburgische grenze. das so abgetrennte große haut-gebiet zeigt (neben vielen eu- und ei-eindringlingen, besonders an den Moselufern von Berncastel abwärts.) in der östlichen hälfte oft hout und bei Diedenhofen hott. seiner nordwestecke aus wird noch ein streifen mit hock um Prüm und hockt westlicher bis an die reichsgrenze vorgeschickt.

Die ähnlichen erscheinungen im obd., die bei feuer im schwäb. und bair. eine so große rolle spielten (Anz. xxII 103f), sind hingegen hier bei heute zu ganz dürftigen resten zusammengeschrumpft: der grund ist der dortige zusammenfall von heute und heint (vgl. HFischer karte 25 und Anz. xxIV 264). altes huit herscht nur noch in zwei kleinen bezirken, von denen der eine etwa inmitten Balingen, Friedingen, Stockach, Pfullendorf, Sigmaringen, Gammertingen ligt (seine südhälfte war bei feuer auffälligerweise gerade

-ei-ausnahme), der andre am obern Iller mit Immenstadt als mittelpunct und Kempten, Leutkirch, Isny noch einschließend. dazu ein kleiner huat-, huet-district am Bodensee zwischen Friedrichshafen, Tettnang, Lindau (vgl. unter feuer), umschlossen von einem größeren bezirk mit hiat, hiet, hiöt uä., der Markdorf und Ravensburg noch umfasst und östlich davon bei Leutkirch an das erwähnte huit stößt (HFischer karte 14). außerhalb dieser kleinen gebiete findet sich huit nur ganz vereinzelt im südlichen schwäbisch (neben ständigem hait usw.), im bairischen gar nicht mehr.

Der genannte ersatz von heute durch heint gilt für das schwäbische sprachgebiet und für das kgr. Bayern mit ausnahme des von der ungefähren linie Rotenburg ob d. T.-Mellrichstadt links gelegenen teils, wo die heint-formen ausnahmen sind. sie werden im schwäbischen selten, in Bayern häufiger mit ihrem etymologischen n geschrieben; sonst genüge für ihre lautliche gestalt ein hinweis auf wein Anz. xix 279 ff. sie verschulden es, dass die Anz. xx 218 versuchte skizze von bewahrtem eu gegenüber entrundetem ei hier natürlich nicht zutreffen will. über Bayerns nordgrenze hinaus noch vereinzelte hent bei Schleiz, hente bei Gera, und rechts der Mulde im kgr. Sachsen und in Schlesien etliche hinte.

Wir kehren jetzt zu dem vergleich mit leute zurück. der zweite absatz dieses artikels (Anz. xx 219f) erfordert für heute mutatis mutandis folgende änderungen. das hess.-thüring, gebiet mit vocalkürze, das dort im gegensatz zu häuser (hisser) fast ganz fehlte, ist hier bei heute wider vorhanden, wenn auch nicht ganz so groß als bei dem letztgenannten : man ziehe seine nordostgrenze etwa von Worbis nach Cölleda; der gekürzte vocal ist aber nicht wie bei hisser fast durchgängiges i, sondern westlich von Neukirchen-Rotenburg-Witzenhausen e (dh. die entrundete fortsetzung des für den nd. streifen von Sachsenberg bis Immenhausen oben erwähnten ö). den vereinzelten lett, lätt bei Diedenhofen entsprechen hier die oben erwähnten hott, zur verteilung von i und ü im süddeutschen monophthonggebiet vgl, jetzt streitschrift s. 44 f. dem reinen i bei leute im Elsass steht hier von Markirch-Schlettstadt südwärts wechsel von e und i gegenüber, zt. mit endung (s. o.), also hette hidda usw.: das ist lautlich nicht = heute. sondern = ndl. heden, worüber Franck Tijdschr. 15, 52 fl.

Auch für den consonantismus beschränk ich mich noch einmal auf das citat Anz. xx 220—222, was ich für diejenigen leser ruhig tun darf, die eine leute-skizze zum vergleich bei der hand haben. namentlich der bezirk der ripuarischen gutturalisierung deckt sich bei beiden paradigmen gut; den leckt und leck an der Schnee-Eifel entsprechen hier gröstenteils die oben erwähnten hockt und hock. den leur, leir in der Pfalz um Kusel und Baumholder stehn hier lediglich heut, heit (resp. haut, hout) gegenüber.

Bei der hiermit beendigten skizze hab ich nur grobe umrisse geben können; die heute-karte ist eine unsrer buntesten und verlangt mehr wie die meisten andern persönliche einsichtnahme. da ich oben aufserdem vocal, consonant, endung gesondert schildern muste, so empfiehlt es sich vielleicht, den reichtum der md. formen, von den großen heit- und heite-, heut- und heute-gebieten abgesehen, noch einmal aufzuführen, ohne dass die zahllosen schreibungen im einzelnen berücksichtigt werden können: in Lothringen der reihe nach von so. nach nw. hitt, hutt, hūt, haut, hott; haut, hout an Saar und Mosel; hett an der Sauer, von wo einige heckt hinüberführen zu den hockt und hock an der Schnee-Eifel: höckt bei SVith; höck das ripuarische kerngebiet; rings herum hück bei Montjoie, hū um Aachen, hūt von Heinsberg bis Gladbach, hūtt um Düsseldorf, südlicher hück bis Köln, hüt um Waldbröl, hü bei Freudenberg, hö um Hilchenbach, hō um Siegen, südlicher (westlich von Haiger) hū, gen w. bis Altenkirchen heut; das hessische au-gebiet hat im n. bis etwa zur höhe von Marburg haure, im w. bis etwa Hachenburg-Westerburg-Ems hout, haut, in der mitte bis etwa Ems-Grünberg-Kirchhain hau, im übrigen südteil wider haut; im no. folgen herre von Frankenberg bis Melsungen und Rotenburg, hedde von Wildungen über Waldeck und Cassel bis Witzenhausen und Lichtenau; hidde an der obersten Leine, hitte von Sontra über Treffurt bis Mühlhausen und von Tennstedt über Erfurt bis Plaue: hitt von Fulda über Hersfeld und Eisenach bis Gotha; hütt und hüt von der obersten Fulda über Schmalkalden bis zum Rennstieg; hīte von der Hainleite zum Harz und weiter nach no.

Dän. edav, idav, edau, idau vä. fries. auf Sylt delling, auf Amrum dalang, auf Föhr daling, daleng, auf den Halligen delling, auf der küste gegenüber Sylt deling, däling, südlicher dilling, delling, delleng, im Saterland dälig, delig, deilig. (fortsetzung folgt.)

Marburg i. H.

Ferd. Wrede.

Am 13 juli starb im 73 lebensjahre Karl August Barack, in den fünfziger und sechziger jahren von Nürnberg und Donaueschingen aus ein fleißiger herausgeber altdeutscher und mittellateinischer texte, seit 1871 kaum minder verdient um unsre wissenschaft als schöpfer und durch fast ein menschenalter leiter der herlichen universitäts- und landesbibliothek zu Straßburg.

Nach langer leidenszeit ist am 27 juli, 68 jahre alt, prof. Carl Christian Redlich zu Hamburg verschieden, der ausgezeichnete kenner der litteratur des 18 jhs., einer der ersten und einer der besten, die der streng philologischen behandlung moderner autoren zu recht und ansehen verholfen haben.

Am 29 august verschied in der irrenanstalt Feldhof der frühere Grazer professor für vergleichende sprachwissenschaft Gustav Meyer.

Prof. Karl D. Buelbring in Groningen wurde als ord. professor der englischen philologie an die universität Bonn berufen.

Der professortitel wurde dem privatdocenten dr R. M. MEYER in Berlin verliehen.

## REGISTER

Die zahlen, vor denen ein A steht, beziehen sich auf die seiten des Anzeigers, die übrigen auf die Zeitschrift.

a in gefallen, dial. schicksale A 337 f; hohes a, s. e-laute ( $\ddot{a}$ ) u. ou;  $a:\dot{a}$ bei Alem, selten, häufiger bei Baiern u. Ostfranken 6 f. 10 f. 292 a latein, vortonig für o vor v A 266 n. d umgelautet bei Veldeke A 40 ablaut, idg. (Hirt) A 265-270 'Abecedarium Nordmannicum' A 202 Adam im reim 11 'Adam u. Eva' (GA nr 1) :  $\ddot{a}$  :  $\ddot{e}$  305 -adet > -at 367 n. æ n. ä, s. e-laute 'Afterdingen', s. Novalis -age-, 8. ei akademie, s. Vlamische Albers 'Tundalus': ei = ege 379; hel 111 n. Alberts 'Ulrich': mda. 400; ei . ege 358; gil, liget 400 f MAlbert A 73 ff Albrechts 'Titurel': e vor nasal 316 alemannisch: e-laute 283f; reime ungleicher quantität 6 f. 10 f. 11 f. 292; tt < t 111 n. 2 'Alphart': pron. im reim 35 alsam, s. sam altsächsisch: kl. sprachdenkmäler A 201 ff; glossen A 202 ff, zum wortschatz 131 ff. A 205 ff Altzelle, bibliothek A 259 ff Ambales-(Amlóda-)saga A 274 amlóði an. 'brutus' A 275 f an u. ane mhd. 52, 58, 60 an mhd. 401 n. 'Ander land', s. 'Vom andern land' 'Anspruch des teufels gegen unsern herren' A 213 äπαξ είρημένα, wert für die kritik 68 f apokope, mhd. nach m u. n 47f; des dative 53. 54 u. 56; nach t 98. 100 n.; im MHelmbr. 63; nhd. vgl. Ari fródi über die isländ, calenderreform A 271 ff ärne mhd. 297 Artus im reim 10 arzeteie 392 ātela as. 131 f 'Athis': ei < ege 347 HvAue: heimat 363; chronologie s. werke 36. 52 n. 66. A 42 ff; sog.

brauch A 38 u. 41 f; zahl d. kl. u. st. reime 36f; rühr, reim 94; rückverweisungen 73; - formel als ... gezam 49 n.; conj. des typus gewiinne, entriinne A 40; doppeltormen im reim 50f. 52; pronom. im reim 35 f, 39, formworte im reim 39 n.; worte aut -heit u. -lich im reim 44, 46; apokope nach m 48f; nach  $n \, 51 \, f$ ; —  $a : \vec{a} \, 363 \, n$ .; e-laute 254. 300 ( $\ddot{a}$ ); ei < ege 363, kein meide 360, kein gereit 367; er lit, ir liget 397, phlit 405; alsam im reim 66; dz 19f; degen mære 81 n.; garwe 1; gecleit, gebreit usw. 86 n.; gemeit \$3; geselleschaft 82; gewon, gehaz, gerûm usw. 5 n. 32 n., reime m. gewon 52; han 6. 9 n. 12. 363 n.; hate, hate 102; kam 49 n.; mahte 300; riterschaft S1f; sam 49 n. 66; sî pron. 40 n. 2; dû varst, er vert 405; wizze Krist 68; - zu einzelnen werken (viele stellen unter unde!): Erec 1877: 173 n. 1; 3515:160 n. 1; 7049:367; 8508: 184 n.1; Gregor 2373:1 n.; 2667: 173 n. 1; Kölner fragm. (H) 117; Iwein 1205:173 n. 1; 7006:81 n. 2 Augsburg, schriftsprache bis z. i. 1374 A 124-130, einteilung d. schriftstücke 127 f., histor, beziehungen 125, einfluss d. kaiserlichen canzlei?

129

Aventin, s. Höck az u. dz prät 12 – 25; az md.,  $\hat{a}z$ obd. 24 f Azagoue u. Zazamane 340f

bắc, bắgen bei WyEschenbach 22 n.1 JBaechtold, charakteristik 185 ff bairisch: reime ungl. quant. 6f. 10f. 12. 34. 275; e-laute 114 n. 112 n. 251 ff, bair, gegen österr. 277 ff;  $ei < i 275.380 \, \text{ff}; ei < \ddot{a}ge 367 \, \text{ff};$ gen 2681; phlegen swv. 390; het 111, 112, 266 n. 268, 271 n. 273; hiet 115; gen. d. pron. nach präp. 26 f. 28 f. 275 n.

balt mhd. 84 -bar anceps 9 n. basen, zweisilbige idg. A 260 ff NvBasel, einz. stellen unter unde bêde mhd. 269

H büchlein unecht A 38f; entwick-

lung s. technik 66. 102. A 42 f;

rhythmik 36 f. 42. A 42 f; reimge-

MBehaim: e-laute 290; phlit 405 beide mhd. 269. 381 f beite < beitete udgl. 86 n.

WvBernau ('Margarete'): e-laute 301 (ä): han 6, 12; lit 398; si u. sie 40 n. 2; wehten 301

'spiel vom Berner': î: ei 394

EdeBesançon, 'Alphabetum narrationum' 420 f

bewegen swv., sich e. dinges im 'Mai' 265

bibeldichtung as., s. Heliand ir birt im Nibl. 88

biseffe as. 132

'Biterolf': worte auf -heit im reim 44; pronom. im reim 35: \(\vec{a}\): e 306; e-laute 252. 255; ei < ege 378f, lît 400 n.; i:i:33; garwe 2; Gernot im reim 93; kein mahte 307; sie 40 n. 2

bitten 101. 111 n. 2

blide mhd. 71 böhmische romantik unter deutschem

einfluss A 70 ff UBoner, quellen u. parallelen zu d. beispielen 420-430 (vgl. A 171), bes. aus Etienne de Besançon 420 ff u. Libro de los exemplos 428 ff; nr 48:424; nr 52:423; nr 71: 422; nr 72: 428f; nr 74: 422; nr 76: 421; nrr 82 u. 85: 423; nrr 87 u. 92 : 424; nr 94 : 427; nr 95: 426; nr 97: 429; nr 100: 426; — sprachliches: ä-laut 303; ä:e 115 n.; duo 92; gehebt 115 n.; meide 359

brähen mhd. schw. 296 n.

SBrant, Narrenschiff-illustrationen A3 'Buch d. rügen': e-laute 274

Brutussage, s. Hamlet Büheler: e-laute 290 f. 303 (ä). 315; t: tt 109 n.; garwe 1; gerett 367; häbete 114f; hette 109; hăn u. hăt 9 n.; lern < lernen 291; van 5 n. EvBülow als herausgeber d. Novalis bd 3: A 245

'Catonis Disticha' niederrhein., Kölner fragm. 119 ff

calender, altisl. norw. A 270 ff; vgl. zeitrechnung

vCanitz, titelblatt s. 'Gedichte' A 4 canzleisprache, s. Augsburg

'SChristophorus' (Zs. 17): e laute 252. 255; i : ei < ege 391; v. 1104: 391 n.

clar mhd. anceps 21 n. 1

cluoc mhd. 71, bei Wolfram 312; vgl. klók

PhGollin: e-laute 291 f

colomme mul. A 115

contraction über g, s. ei < ege, i <

MvCraon: e-laute 284; ei < ege 348. 358; apokope nach m und n 63; garwe 2; hate, hate 105; sie 40 n. 2; kein wizze Krist 68 n.

Cynewulf, echtes u. unechtes (Andreas), wortschatz A 255f; Elene (text) A 170 f; Jul. 412: A 256

d auslaut. bei Otfr. 14; contraction über d s. einzelfälle

dalang uä., fries. für 'heute'

dăme f. 54

dan u. dane 52. 58. 60; dane fränk.

JDantiscus (vHöfen), relationen A 147 f därren 297

dat. sing. masc, in fremdw. unflectiert 54 n. 56

degen 78f

dehnung d. mhd. kürzen 292f

dem u. deme 51

deminutiva, mnd. A 118 n. 2

MDenis, porträts A 25 dichterporträts A 10ff

dichtersprache, mhd. und mnd. A 104 - 124

Dieterich im reim 95. 97

'Dietrich u. Wenezlan': ei < ege 379 'Dietrichs flucht' : e-laute 252. 255; ei < ege 379; lît 398.399;  $a : \hat{a}$ , kein i: î! 34; her 96 n. 255 n. 261 n.; kom, kåmen 87. 263 n.

diphthongierung d. i u. i (mhd.) 275 PhDobereiner A 138

dodekahaemeron = zwölften A 103 doppelformen im reim 50 f. 52 Donar A 94f

drembil as. 132

-dt- < -t- im prät. u. part. schw. verba 86 n.

duo 88. 92

Abürer in Basel A 3

RvDurne, heimat 278; scheidet die quantitäten 12; e-laute 255. 278. 306 (a); e vor t 255;  $e^{i} < ege 359$ , kein meide 360, reit < redet 366; lít 399, kein phlít 406; apokope nach m u. n 65; dz 18; er im reim 40 n.; kein garwe 3; prät. von han 111; kom 87; sie 40 n. 2; tete 112; kein wizze Krist 68; hGeorg 1555: 278

e-laute 249-316; e vor nas. 288. 291. 295. 314 ff; aufteilg von ä u. e 296 f;  $\ddot{a}$  vor r od. l+cons. 297 f, nicht md. 297; scheidung von æ

u. e in uns. ausgg. 284f; schreibung d.  $\ddot{a}$  in uns. ausgg. 2954; - e-lante bei den Österreichern 104 n. 112 n. 251 - 279, 309 f: gegenwärt, stand 257, 258f; e n. ë vor b u. g 253 f. 257 f; e u. e vor r u. / 256, 2581; ë vor doppel-/ 252 n.; e vor ht 259; ë:e vor t qualität d. æ (ä) 280. 295. 305 f. 307; mittleres  $\ddot{a}$  308f; kein  $\ddot{a}$  ( $\alpha$ )  $: \tilde{e}(\tilde{e}) \ 260, 270, 305 \, t; \ \tilde{a}: ou \ 271 \, 0.;$ qualität d. ä 256 f. 257. 258: æ vor / 270; -ære 275; -er in fremden namen 275; österreich, 'e-regel' 260 f. 280, ihre grenzen 259 f. 276 f. 278, im engern Baiern 260; e-laute bei den Ostschwaben 260. 293; qualität d. ä 298; e-laute bei d. Alemannen 258. 280, 283 f. 290, 292 f; gegenwärt. stand 283 f; qualit. d. & 283 f. 293;  $\hat{e}: e \text{ vor } r + \cos 292 \, \text{f}; \quad \ddot{a}: \ddot{e}$ 300 ff; qualit. d. ä (@) n. ë 280. 284. 293. 295. 297f; - bei den Elsässern 291f. 303; — bei d. Mitteldeutschen 258. 280 f. 285 f; md. e-regel 285, 309 f; gegenwärt. stand 281f: e vor r 281f. 283; e: e 282, 285, 288 f. 290, zuerst vor  $r + \cos 292$  f;  $e < \tilde{e}he$ qualit. verschied. von mhd. e, ident. m. md. æ 288. 290. 295; qualität d. ê 280 f; qualit. d. æ (ä) 280 f. 295. 299; æ der verba pura 281; ė: @ 251, 287 f. 291; @ n. ê geschieden 284; \(\vec{a} : \vec{e}, \varphi : \vec{e} \) 281. 282. 285. 288 f. 290. 295. 304 ff; - bei d. Ostfranken 260; bei d. Ostmitteldeutschen 293f; bei den Schlesiern 294; — einzelne wörter s. u. ärne, bêde, brähen, därren, eben, gägene, engägene, gen, sten, geschäffede, gestähte, gnædic, häben u. häbete, helt, -her u. her, herre, herwe, mägede, phärt, schëmen, sêle, sêr, verseren, slege, sperren, stäbe, stæte, stete, tete, trëhtin, verwen, wälde, wëhten, zürren, zehen

e, unbetontes bei den grammatikern von Ölinger bis Adelung A 253 ff *eben* u. *eben* 253 n. 264 n. 283

-ege-, s. ei

Egilssaga, z. kritik u. erklärung der lausavisur A 36 ff

ei, fremdes im bairisch-österr. 375. 381 f. 393; in unbetonter silbe 375. 384 ei:1 bei Österr. 380 ff 395; ei ege:1 387 ff

 $ei \leftarrow ege$ , age usw. 345ff; md, kein seil 347 ff; verhältn, von leil, treit zu seit bei Alem. 351 f; jeit - jeget 3561; md. leit, kein leite 357; nur ei < ege bei Österreichern 358 f; eide - ägede 359f, ei < age bet Alemannen 361: ei - ege reimt getrenut von altem er 364; alem. -eit, kein -eide 366; reit < redet 366f; contractions ei in Baiern-Osterr, mdartlich 367; freit < fråget 368; verschied, perioden d. contraction in Baiern-Osterr, 371 ff. 376, 377; ei < ege verschied, von ei < äge 115. 372 ff. 395 f; æ für ei < ege 375. 387;  $ei < \ddot{a}de$  375; contrast d. bair. u. fränk. gebrauchs 377:  $\alpha: ei < ede (ege)$  385 ff: i: ei. ege 357ff; geine 345, 359

eide < egede 373, 390

JvEichendorff, jugendleben u. -werke A 161 ff

eigennamen in d. reimen d. Nib. 89 ff; fremde in d. reimsilbe anceps 10 f. 18 f. 273

JEisengrein A 138

DvEist, pronom. im reim 43

'Elisabeth' u. 'Erlösung', wandlungen in d. technik d. dichters 353; reimtechnik 401 n.; e-laute 284, 304 (ä); ei < ege 353, 358, meide 359; lin, ligen, lil, git 401 f, kein phlil 406; kein a:å 24, 401 n.; i:ie 402 f; u:uo 403 n.; ăz 24; prät. von hân 109 n. 294 403; gân (stân), gên (stên) 353; lahte, gelaht 354 n.1. 358; vôn 401 n.

elsässisch : e-laute 291 f 'elsterfarbig' 321 f

RvEms, wandlungen d. technik 103; formworte im reim 39 n.; rührender reim 18 n.; reime ungleicher quantität 11; ei < ege 365, kein meide 360; lit 395, kein phlit 406; apokope nach m u. n 60; t:tt 111 n. 2: alsam 60; åz 18; frume 60; kein garwe 3; kein gebär u. geläz 70; gecleit, gebreit udgl. 86 n.; hate hæte 103; im und ime 60; adj. auf -sam 67; si u. sie 40 n. 2; spoten 111 n. 2; prät. v. tuon 104; kein wizze Krist 68

-en, mod. plur.-endung A 33 f

enbärn 270

engegen, s. gegene

enklise 42

JEnikel: ei < ege 358; i: ei 394 f; er in fremden namen 275 entseben md. 253

epitheta im Nibl. 78f. 83f. 84f

er u. sî im reim 35 f

EvErfurt : *ä:e* 305; *ei* < *ege* 350 n.; *gägen* 303

Erlösung, s. Elisabeth

'Ernst B': heimat? 313 n.;  $\ddot{a}:\ddot{e}$  313 n.; kein garwe 3; hate hæte 105

'Ernst D' ein werk UvEschenbachs 289; e-laute 284.304 (ä); ei < ege 357; meide 359

UvEschenbach: mda. 287. 289; vf. d. 'Ernst D' 289; e-laute 284. 287f. 304 (ä). 315 (e vor nasal)

WyEschenbach: fränk. sprachmerkmale 86 n. 250, 310 ff. 356; unterschiede d. technik im Parz. u. Wh. 20 f. 22 n. 1. 70 n. 2. 312; wandel im gebrauch unhöf, wörter und doppelformen im reim A 44f; rühr. reim 94. 96; formworte im reim 39 n., er im reim 40 n.; apokope nach m 53f, nach n 57f, a. des dativ-e 53; flexionsloses adj. hinter artikel 55; liebt nicht adj. wie gewon, gehaz, gevriunt usw. 5 n. 32 n. 58; — e-laute 250. 254. 285. 310 ff (fränkisch). 314 f (e vor nas.); kein e:ë 250. 254; ä:ë 112 n. 312; ei < ege 355 f, kein meide 360; gît, liget 397. 400;  $a: \hat{a}$  20f; kein  $i: \hat{i}$ 34; u:uo 312; agráz 21 n. 2; alsame 54, 65; an u. ane 58; Artus im reim 10; ăz 21; bâc u. bagen 22 n. 1; nur beitte, leitte usw. 86 n.; clar anceps? 21 n.1; cluoc 312; dan u. dane 58; degen balt 84, degen mære 81 n.; frum u. frume 57; kein garwe 2; kein geláz im Parz. 70; gemeit 83; gran 58; prät. v. hån 102; hin u. hine 58; im u. ime 56; kom 87; Parzival im reim 10; phärt im reim 312; royame 54; sa u. san A 45f; adj. auf -sam 66; sie 40 n. 2; sît u. sider A 48f; unde in verschied, gebrauch 149 - 186 passim; von u. vone 58; kein wizze Krist 68; daz zam (subst.) 55; zehen 311; ·

quelle d. Parzival 321 — 344: Kyot 323; berührung mit 'Moriaen' 323 ff; m. 'Sone de Nausay' 327 ff; m. 'Apollonius' d. HvNeustadt 330 ff; Schwanittersage 415; Parz. 1, 1—14: 321 f; Parz. (ix) 452, 13—502 (composition der Trevrizentscenen) 241 ff; stellen mit unde, s. dieses; Wh. 133, 15: 54 f; Wh. 274, 24: 58; Wh. 276, 5: 315 n.

DdeEstella, 'De la vanidad del mundo'. übersetzungen A 136 ff -et u. -en mnd. pluralendung A 33 f evangelienwerk, md. aus SPaul A 210 ff

ezzen, präl. äz u. äz 12-25

arbandautung der Münghang

farbendeutung der Münchener reimpredigt 192 f

farbenvergleiche im Nibl. 88 RvFenis, pronom. im reim 43

\*Ferhunaz A 94

KFleck: litterar. reime z. anfang s. gedichtes 10; e-laute 300 (ä); ei < ege 360; apokope nach m u. n 64; kein a: å 10. 19; åz 18 f; garwe 1; gecleit, gebreit udgl. 86 n.; håte hæte 205; mahte und mohte 10. 300; så u. sie 40 n. 2; van 5 n. 10; — Flore 3215: 360 n. 366

Fiorgynn A 94 fleisch 381f

flexionslos: dat. von fremdwörtern 54 n. 56; adj. nach artikel 55

formworte im reim 39 n. Fornyrdadrápa A 169

frågen, contractionsformen 368. 378. 386

fränkisch (s. auch rheinfr., ostfr., mitteldeutsch): e vor r 251 f; äz 24; same, dane, hine 64 n.

'g Frau': mda. 301 f. 354 n.2; e-laute 301 (ä); ei < ege 354 n.2; lit 398; apokope nach m u. n 63; äz 23; garwe 1; gerett 367; prät. v. hån u. tuon 110; sie 40 n.2; kein wizze Krist 68

'Frauenlist': e-laute 273, 291; i: ei 383 n.

HvFreiberg : e-laute 284, 293 f. 305 (ä); slähen 402 n.

Freidank: *lît* 398, kein *phlît* 406; kein *garwe* 3; kein prät. v. *hân* im reim 103; sĩ pronom. 40 n. 2; *tët* u. *tëte* 103

Freudenleer: e-laute 273

Friaul als vermittler rom. litt. A 131 HvFritzlar: nimmt aufs obd. rückricht 5 n. 349; reime ungleicher quant. 404, endsilben von fremdw. anceps 404 n.; æ:ë 281. 404; ä:ë 304; ei < ege 347. 358; ir lît 399, git 403 f, phlît 405; ăz 24; prāt. v. hán 109 n. 294. 404; mit 98. 404; sie 40 n. 2; van 5 n.

frum u. frume 57. 61 f

KvFussesbrunnen: heimat 279; apokope nach mu. n 63; e-laute 279. 306 (ä); ei < ege 355. 379, reit redet 366; lit 399; a:å, kein i:i

34; t:tt 111; åz? 24; kein garwe 3; er im reim 40 n. 1; prat. von hån u. tuon 112f; sie 40 n. 2; von u. vone 63

g, contraction über g, s, ei ege, i' ige
gdeh, in was gdeh im Mb. 88
går adv. bei Gotfr. 6f; bei Reimar?
9; elsässisch? 9f. 316
gar u. garwe 1—5
Gartner, s. Höck
gebære 70
gebe 'fruchtbar' 276
gebeit < gebeitet udgl. 86 n.
gebete nom.? 109
gecleit < gecleidet 86 n.
gefallen pt. prät. dialekt. formen
A 336ff

gegen m. gen. d. personalpron. 26 f. 275 n.

gegene u. gägene 302. 360 gehit 33 u. geist 381f. 354. 391

geistliches schauspiel, s. schauspiel gelaht part, 349, 354 n. 358 gelæze 70

gelich im Nibl. 30

Gellert, alte illustratoren A 11 gemeit 83

Genesis as. v. 51 ff : 342 ff; vv. 185 u. 277b : 344; vgl. Heliand

gén (stén), e-laut 268f; kein gân stân in Baiern-Österreich 269, in 'Elisab.' u. 'Erlös.' 353

genetiv d. pron. bei präp. 26 f. 29 n. 2, 275 n.

genædic 270

Gernot im reim 92f

Gerstenberg, 'Ugolino' A 229, Waldjüngling A 232 f

geselleschaft 82 gesite udgl. 32 n.

geslähte 299, 300, 308

'Gesta Caroli' der Regensburger Schottenchronik A 256ff

'Gesta Romanorum', zu den quellen 429 f

gethesuues as, 133

getreide 358, 371 f. 372 n. gewon u. gewone 52 n.

gewon u. gleichgebildete adjj. 5 n. 32 n. 58

Giselher im reim 96 n.

KGislason, vorlesungen u. abhandlungen A 168 ff

git < gibet 402 ff

glossen, altsächsische A 202 – 205: SPeterer 202. 206f, Düsseldorfer Prudentiusgll. 202f, Pariser Prudentiusgll. 203, Oxforder Vergilgll. 203f, Essener evangeliengll. 204, Düsseldorfer Prudentiusfragm. 205

Goethe, verhältnis zu herzogin Luise, zu Christiane Vulpius A 234; G. u. d. novelle A 66 ff; allitt. wortverbindungen A 263; werke: 'Ehrliche procurator' A 68 ff; 'Faustparalipomena' 235; 'Neue Melusine' A 234 f; 'Neuer Paris' A 234; 'Sprache' A 118 n. 1; 'Weissagungen d. Bakis' A 236; — Strafsburger vortrage über G. A 861

WyGrafenberg: mda. 3. 276. 356; unterschiede der technik innerhalb des Wig. 3. 22; nachahmer Wolframs 3. 84; e-laute 276; ei. ege, age 356 f. 357; kein meide 360; er lit, ir liget 398; apokope nach m u. n 64; a:å 22; kein i:i 34; äz 22; er u. sie im reim 40 n.; garwe 3; gecleit, gebreit udgl. 86 u.; kein geläz 70; gemeit 83; het 102. 111; mære adj. 81; unde, gebrauch 149—186 passin; kein wizze Krist 68; — 'Wigalois' 8396:

AGraff, dichterporträts A 25 gran, i-fem. 58 'Gudrun', s. 'Kudrun' Gunther im reim 96 n.

häben, häbete 114 f. 286 n.
Hadlanb, s. minnesängerhs. C
FvHagedorn, porträts A 25
'Halbe birne', KvWürzb. nicht vf. 108
AvHaller, porträts 25 f
hamarr an. A 94 n.
Hamletsage u. Brutussage A 274 ff
hån, prät.: 101 ff. 273. 287 n. 294,
im reim gemieden 102. 103. 104.

im reim gemieden 102. 103. 104. 106; hæte 102. 116. 294. 403; het 102. 110 f. 111 n. 266 n. 271 n. 273. 294; hiet 115. 294; hatte, hette 109 n. 114. 287 n. 403. 404; hebete, häbete 114f; hë/e 102. 106. 114; kein hete! 107 n. 109 n. 113 f. 287 n.; heite 113 f. 366

hãn f. hán 6. 9n. 12. 363 n. 404 n. 2
handschriften aus Altzelle A 259 ff;
Göttingen A 20 f; Graz A 212 ff;
Kassel 146 f; Köln 117 ff; Laibach
A 213; Mûnchen 187 ff. 421; Reun
A 217; SPaul A 210 f; Vorauer
A 217; hss.-proben bei Könnecke
A 6 ff (illustrationen 8 ff); kl. as.
denkmäler A 201; z. illustration
vgl. minnesängerhss.; erhaltung v.
hss. durch zapon A 328, zerstörung
durch reagentien A 329

FyHardenberg, s. Novalis grffarrach, reisen nach Spanien A 151 f Haitmann, d. 'arme', gar u. garwe

KvHaslau: e-laute 252, 255, 266; pronom, im reim 44

FvHausen, pronom. im reim 44 Haveloksage A 276f

'Heidin': e-laute 290; el < ege 358 heilie 381 f

KvHeimesfurt; e-laute 292, 301 ( $\ddot{a}$ ); apokope nach m u. n 63;  $\hat{a}z$  24; kein garwe 3; prät. von han u. tuon 113; lit 395; mahte 301; reit < redet 366; sie 40 n. 2</pre>

Heinrich d. Glichezære, s. 'Reinhart fuchs'

-heit im reim 44 f

SHelbling: e-laute 267 ff. 274 n. 309  $(\ddot{a})$ . 316 (e vor nas.);  $\vec{i}$ : ei < ege389f; i: fremdes ei 391; enbärn 270; bêde : rede 269; kein gêt (stêt):-ët 268; het 268; stäte 271 n.; Terramer? 268; einzelne stellen: т 1030: 390; т 1374: 270; п 637: 390; iv 433: 391 n.; iv 229. viii 801. 1099. xv 609: 270 n.

'Heliand' (u. as. 'Genesis'), heimatfrage 320. A 34f; ausdrücke für paradies u. hölle 222ff, gebrauch d. fremdwörter 227 ff; variation A 277 ff; verschied. verff. f. Hel, u. Gen. 231 f. A 281; grammatisches A 31-35 passim; schwellverse A 199ff; Hel. 358ff: 320

helt 78f; h. zen handen 88; e-lant

-her u. -hêr 96. 255 n. 261 n. 262 n. 294 n.

herre 251

herwe 297

heute, dialekt. formen u. vertretungen A 339ff

hevet mnd. 3 p. s. zu hebben A 33 hien swv. 33 n.

vHierges, Manasses, nachkomme d. Schwanritters? 420 ff

RHildebrand über WvdVogelweide A 258

himmelsgott d. Germanen A 92 ff hin u. hine 52. 58, hine frank. 64 n. histor, lieder u. sprüche Württembergs A 282 ff

ThHöck (nicht Hock A 306), z. biographie A 306 f; sein 'Schönes Blumenfeldt' A 286-319: druckort 304 f; überlieferung 287 ff, conjecturen 299ff; reimkunst 302f, metrik 303 f. 316 f; strophenformen 317f; verhältnis zu Griechen und

Römern 307 ff, z. Bibel 312, zu · Gartners Dicteria proverbialia 313ff, zu Aventin 315 ff hohenzollersche kunstdenkmäler A77f hrītian as, 134

i, kein i : i im Nib. uaa. 29 f. 33 f. 275

î, diphthongierung 275; î : ei bei Osterreichern 380 ff. 395; i: ei < ege 387 ff; i: ige (ibe) 397 ff (lit), 400 ff (gît), 405 ff (phlît)

ie: i 402f ie me. für geschloss. ē A 31 ieslich betonung 45 n. 1 Ifflands rührstücke A 173 f

im u. ime 51 in adv. : kurz im Nib. 30; bei Otfr. 16

-in suffix, anceps im Nib. 30f -in:in bei Alemannen 11 Indogermanen, ursprache und urvolk

A 188 ff, älteste culturzustände 190ff, verwantschaftsverhältnisse 191ff Ivenssaga A 81 ff

Jacob vLausanne A 216 jahrteilung d. Germanen u. Indogermanen A 96 ff; vgl. calender Jauer, s. Nicolaus jeit < jaget verb. 356 f. 393. subst,390 AvJohansdorf, pronom, im reim 43 GvJudenburg, e-laute 252. 255 juleis got. A 97

kam u. kom pt. 49 n. 87. 263 n. kamen neben kom 87 n. 263 n. Karlssage, s. Regensburg AGKästner, porträts A 25 JKerners briefwechsel A 163ff vKhevenhüller, reisen d. grafen nach Spanien A 150f KKistener: e-laute 292; hette 109 n.; van 5 n.

'Klage', kritik 88 n.; verhältn. z. Nib. 85; pronom, im reim 35; worte auf -heit u. -lich im reim 44. 45; elaute 252. 255; ei < ege 379f; lît 398, kein phlît 406; i:î 33; dz? 24; kein balt 84; duo 92; kein garwe 3; gemeit 84; helt mære 80; -her 96 n. 255 n.; kom kamen 87 n. 263 n.; sie 40 n. 2; kein wizze Krist 68; — v. 1732: 87 n.

klôk mnd, A 118 n. 2; vgl. cluoc komen, prät. 49 n. 87

HvKonstanz: e-laute 292; t:tt 109 n. 111 n. 2; az 19; hette 109 n.

HvKrolewitz: e-laute 284, 295, 305 ( $\ddot{a}$ ); ei < ege 350 n.; ir lit 399, phlit 400

REGISTER 351

'Kudrun', z. sprache u. reimtechnik: pron. im reim 35; wörter auf -heit u. -lich im reim 44, 45; e-laute 252. 255. 262 n.; ei < ege 379; hit 400 n.; apokope nach m u " 64; a:a, kein i:i 34.262 n.; a:? 24; duo 92; kein garwe 3; kom 87; mære adj. 81; kein wizze Krist 65. z. kritik u. erklarung : 1,4: 232; 5, 1-4:233; 10-12.11, 1:234: 11, 4:137; 13, 1 19, 3. 21, 1:235; 38, 2. 48, 1:137; 52, 4. 56, 2. 57, 1:236; 79, 4. 81, 4. 86, 4. 88, 16, 98, 2:237; 111, 4. 116, 2. 116, 4. 117, 3: 238; 117, 4. 118, 2 ff. 122, 4. 134, 1:239; 141, 3. 146, 3f. 149, 4. 181, 2:240; 186, 1:137, 240; 196, 3, 203, 2: 240; 221, 1. 228, 4. 281, 3: 137; 294, 1f: 135; 390, 2: 139: 570, 2ff: 141; 687, 2:143; 720, 1:143 ff; 843, 4, 855, 4: 146 kunstprosa, antike u. ma.liche A 251 ff Kürenberger: pronom. im reim 43; worte auf -lich im reim 46 Kürenbergerstrophe 91 HermKurz, briefwechsel m. FzPfeiffer A 179 - 184Kyot, seine 'quellen' 323 l (in gefallen), ausfall A 337 HvLaber: 1: ei 395 lahte prät., s. gelaht Lamprecht (Alex.): pronom. im reim 43; rühr. reim 94; ei < ege 347 HvLangenstein; reime ungl. quantität 11; e-laute 302 ( $\ddot{a}$ ); e vor t 255; o d. schw. vv. II kurz 111 n. 2. 364; consonantumlaut 313 n.; t:tt 109 n. 111 n. 2; Adam, nicht Adam 11; -bar anceps 9 n.; clar anceps 21 n. 1; garwe 1; gerett 367; han u. hat 9 n.; hatte hette 109 n.; lit 399 'Laurin' : e-laute 252, 255, 254 n.: i: ei < ege 387 f Lausanne, s. Jacob Lavater, porträts A 25 leit < leget (s. ei < ege) fehlt in österr. gedichten 378f NLenau A 323 ff lern < lernen 291 GELessing, lebens- u. charakterbild A 333ff; ein aufsatz von ihm im 'Wahrsager'? A 319ff; 'Freigeist' A 320 'Liber abundantia exemplorum' 425 'Libro de los exemplos' 429 f -lich im reim 45 f; -lich u. -lich im Nibl. 30

UvLichtenstein: e-laute 252, 255, 306  $(\ddot{a})$ ; duo 92 'Liebesbriefe' (Ls. 1): e-laute 293 n. lieder, historische, s. Württemberg lit, s. i : ige 'Lohengrin': schauplatz d. sage 417ff; heimat d. gedichts 278 388; e-laute 277, 296 306; i:ei - ege 3881; brähen 296 u.; verben 296 Ludewic 401 n. 'Ludwigs kreuzfahrt' . e-lante 284 294. 305 (ä). 315; ei - ege 350 n.; phtil 406; gägen 302; hæte 294, helt u. helt 294; her 294 hLuise vWeimar in Goethes dichtung A 233f Lutwin: e-laute 252, 255, 308 (ä) madrigal, deutsches im 17 u. 18 jh. A 84 f JvMaerlant, stroph. gedichte A 73f; über s. reimwahl A 119 Mahmet im reim 111 mahte v. mohte 300, 301, 303, 306 n. 1. 305 'Mai u. Beaflor' : kein werk d. Pleiers 350 n.; e-laute 265 f 306 (ä). 316 (e vor nas); i: fremdes ei 393; lất 399; hết 111; pflegen u. sich bewegen schwach; v. 33, 5: 265 n. Mainz in d. Schwanzittersage 413ff μαιτυρ kret. dissim. < μάρτυρ Α 267 Málsháttakvædi A 169 Manesse, s. minnesängerhs. C 'Mantel' : î : ei < ege 392; t : tt 111 n. 2 mære adj. 50 f 'Maria hummelfabrt' Zs. 5 : /-laute 284. 304 ( $\ddot{a}$ ); ei < ege 353. 358, kein phlit 406 'Mars' der Germanen A 94 Martinstag A 99f maske, ideale d. dichters A 12f megen s. mahte meide < mägede 357 n. 2. 358. 359 f. 372 metan (metis) as. 'aestimare, facere' 136 metrik, s. Heliand, Höck, Murner 'Minneburg' : e-laute 284, 290; prát. von hân 294 'Minnelehre': si pron. 40 n. 2 minnesang, anfänge A 130 ff: Friaut? 131, erlebtes u. conventionelles 132 minnesängerhss., illustrationen A 13 ff; herkunft u. motive d. illustrationen d. hs. C 197—222 mit u. mite 51, 98, 404 mitteldeutsch : e-laute 280 f. 285 f; kein seit 347 ff, kein leite 357 f; entsehen 253 f; gelæze 71; s, auch fränkisch

mittelniederdeutsch, dialekt. unterschiede u. ansätze z. schriftsprache A 29-34; vocalisches 30 ff, consonantisches 32, pronomina 32 f. 35; verbalformen 33 f; litteratursprache A 117 ff

mittelniederländisch, s. Veldeke Moriaen u. Parzival 323 ff

monotheismus d. Germanen? A 100 moralische erzählung im 18 jh. A 65 f HvMorungen A 134

HvMügeln 'Valerius Maximus' A 212; psalmenübersetzung A 214

mundartenforschung A 89 f, lautschrift A 91 f

ThMurner A 50—63: 'Gäuchmatt', z. kritik u. erklärung 50 ff, z. composition 53 ff; 'An den . . . adel deutscher nation 56; verhältn. zu Geiler 56 ff; metrik 59 ff, zweisilbige senkung? 60 ff; M. als illustrator A 3 f

Mylius u. Lessing A 319 ff mythologisches A 92—96. 96—103

n sonans A 267f
'Narrator' = Jacques de Vitry 423
gr. Neidhartspiel: i: ei 383
GvNeifen: ei: ege 361

HvNeustadt, 'Apollonius', beziehungen z. guelle des Parzival 330 ff

Nibelungenlied: hss.-verhältnis 26 f. 31; keine interpolationen in A: 77. 86 f. 88 f; plusstrophen in B: 67 f; umarbeitung C: 69, 70, 71, 72 n. 78 f. 378 n.; unterschiede d. technik in d. 1 u. 2 hälfte 71. 84 f. 98; unterschiede d. reimgebrauchs 87 f; xiv lied 88; einheitlichkeit 86; einzellieder als quellen 47.72f. 74 n. 85 f. 88. 90 f. 98. 99 f. 101, deren versmaß beibehalten 74.91. 99, deren formeln u. stil beibehalten 85 f. 90 f, deren mda. 47. 101. - stil 74f. 77f. 85. 88f; strophenform 34f. 71. 74; rhythmik 42f. 45; zweisilb. endreim 71.89 f, dreisilbiger 89 f; altertümliche reime 90. 92. 99f; eigennamen im reim 89f; reimfreiheiten 87 n. 89; kein rühr, reim auf namen 93f; quantitäten im reim 33 f. 34 n. 89. 282 n.; pronom. im reim 35f; worte auf -heit u.-lich im reim 44. 45; formeln d. beteuerung 74 f. 77; verweise auf erzähltes oder zu erzählendes 72 f. 77; epitheta 78 f.

83 f. 84 f. 379 n.; farbenvergleiche 58. - e-laute \$9. 261f; ei < ege 378; lít 398, kein phlít 406; apokope nach m u. n 60, 69, nach t98. 100 n.; az? 24; balt 84f; ir birt 88; degen, helt, recke 78 f; Dieterich im reim 97; duo 88, 92; in was gach 88; gecleit < gecleidet 86 n.; gegen m. gen. d. personalpron. 26 f, wider 29; gelich, -lich u. -lich, -rich u -rich, in adv., -în u. -in 30; Gêrnôt un reim 921; geswarn 72; Gîselher und Gunther im reim 96 n.; keine präteritalformen von hân im reim 103; helt mære 80, helt zen handen 58; -her 96 n. 255 n. 261 n.; kom 87; man unde wip, ritter unde vrouwen 69f; merket rehte udgl. 89; riterschaft 81; Rüedegêr u. Folker im 1eim 96; sam u. same 61; sân 89; Sîvrit im reim 96 n. 98. 100. 261 n.; kein tet od. tete im reim 103; unverzaget 379 n.; frum: sun 61; werdekeit 82; wic 89; wigant 45 n. 2; wip 70; wizze Krist 67; — str. 1-12 unecht 76 f. 379 n.; 13, 1:71; 102, 9:68; 392, 5:71; 394, 15:70; 421, 5:72; 583, 5:69; 602:31; 628, 5:69; 1191:28 f. 46f; 1494:31; 1537: 262 n.; 2174 B: 92 n.; 2230: 25 f. 46 f

Nicolaus vJauer A 216f niederländ, litteratur im 18 jh. durch deutsche beeinflusst A 85 f

Norwegen 274 n.

Novalis, zustand d. textes A 237 – 251: bei lebzeiten gedrucktes 238, erste ausgabe d. 'Ofterdingen' 239 – 242 (namensform u. quelle 239 n. 2), der 'Fragmente' 242 ff, der 'Hymnen an die nacht' 244; bd 3 der gesamtausgabe 245; ausgabe von Meisner 246 ff: 'Ofterdingen' 246, 'Marienlieder' u. 'Lehrlinge zu Sais' 247, 'Hymnen' 247 f, 'Fragmente' 248 ff

novelle, vorläufer im 18 jh. A 63 ff novelle, s. Vorauer

o der schw. verba II kurz in Mart. Scrv. Gaur. 111 n. 2
ô:uo mhd. 92
oberdeutsch: åz 24
kg. vOdenwald: heimat 290 n.; elaute 284. 290. 305 (ä)
odowan 16
österreichisch, s. bairisch

-ort: · ort bei Alemannen 11

'Ortnit': heimat 250, 354; e-laute 279 f; ei < ege 354, 357, reit : redet 366; er lit, ir liget 398; a: å, kein i: i 34; kom 87

ostfränkisch : reime a : à häufig 6 f. 10 f; e-laute 260; kein i : i 34

'SOswald' ed. Ettmüller: überlieferung u. zeit 264; e-lante 252, 255, 263 f; ei < ege, age 350; kom kåmen 263 n.; v. 2117, 2127, 2955 : 264 n. 1; v. 3277 : 264 n. 5

'SOswald' ed. Pfeiffer : heimat 349; e-laute 264f; ei < ege 349

Otfrid, spuren e. verlorenen hs. bei Flacius (1562) 316; JEck kennt d. hs. F 318; verse aus O am Genter triumphbogen (1552) 318; — quantitäten im reim 13f; endsilben anceps 13f; auslaut. d nach voc. u. r gilt als spirans 14; ŭz 13. 19; adv. Yn 16; mit 98; wan u. odowan 16; fremdwörter 229

Otte :  $\ddot{a}$  :  $\ddot{e}$  304; ei < ege 349. 358, kein phlit 406; Eracl. 1189 : 349

Ottokar: ĕ-laute 252. 255. 269. 270. 307 (ä); -er in fremden namen 275; bēde:rede 269; gnædic:ledic 270; duo 92; freit < fraget 378; stäbe 271 n.

ou > hohem  $\acute{a}$  271 n. 307

paternoster, Münchener auslegung 187 ff. 430 ff

'SPauler evangelien' 401 n.

FzPfeiffer, briefw. m. HKurz A 179ff phärt im reim 276, 299, 306, 307 n. 312 (Wolfr.)

br. Philipps Marienleben, Kölner fragm. 117 fl; i: ei 395

phlegen schwach 265, 267 n. 271. 271 n. 390

phleit < phleget 390 phlil, s. i < ige

'Pilatus': ei < ege 347

Pleier: technik 307; nicht verf. d. 'Mai' 380 n.; e-laute 266 f. 306 (ä); ei < ege 379, i': ei < ege 393; lit 399, kein phlit 406; prät. von hån 104. 267 n. 3; kom kåmen 87. 263 n.; kein phlegen schw. 267 n.; unverzaget 380 n.; Gar. 1072: 267 n.1; Gar. 3510. Tand. 3809: 393 n.; Tand. 2807. 16748: 267 n.1; Tand. 12908: 92; Tand. 8994. Gar. 16778: 307; Meler. 2486: 267 n.3

Plutarch, s. Höck

NvPopplau, reise nach Spanien A 147 Potho vPrūm A 215

'Processus Belial', 'Processus Sathanae' u. verwantes d. gedicht A 212 f pronomina: im mhd, reim 34f, 39n, 40 n.1, 43 n.1, 43 f; vgl, mittelnicderdeutsches, Veldeke

prosa, s. kunstprosa Prúm, s. Potho

psalmenübersetzungen, spätmittelalterliche aus Graz A 213 f

quantität, scheidung der quantitäten als mdartl. merkmal 10 f

r griech, secundar vor  $j > \iota_Q$  A 267 n. 3

GWRabener, porträt A 25

'Rabenschlacht': kom 87; s. 'Dietrichs flucht'

reagentien A 329

recke 79f

'Recull de eximplis' (catalan.) 420

redete 366 ff. 356 f

reductionsstufe A 266 f

burggraf vRegensburg: pronomina im reim 43 n.

ByRegensburg, s. unde (passim) LyRegensburg: heimat 302, 304, 405:

e-laute 302, 304 (ä); gägene 302; phlit 405

Regensburger Schottenchronik und Karlssage A 256 f

reim: auf formworte 39 n.; auf pronomina 34 f. 39 n. 40 n. 1. 43 f; auf -heit u. -lich 44 f; litterarischer reim bes. häufig zu anfang d. gedichte 3. 10; verhältn. v. klingend zu stumpf 36 f. 42 f; rührender 93, auf namen 95

reimpredigt (?) einer Münchener hs. s. xv : 187 ff, vgl. 430 ff

rein 351 f. 353 f

Reinaert 1 1856f: 147

'Reinhart fuchs': ä 306 n. 2; kein gar, nur garwe adv. 7 f

relation, s. Reuner

EvRepgow, Sachseuspiegel A 117—124, sprache d. reimvorreden 117 ff (zur interpretation 123), d. prosatextes 121 ff

NvReuental: e-laute 252, 255, 306 (ä)

'Reuner relation' A 217 f

WyRheinau: e-laute 293, 302 (ä); ei < ege 361; ht 399; gägen 302; van 5 n.

rheinfränkisch: scheidung d. quantitäten 12. 292

rhythmik d. mhd. verse 37f. 42. 44f; vgl. auch Höck, Murner

-rich v. -rich im Nib. 30

riterschaft 81f

'Rittertreue' (GA nr 6):  $\ddot{a}:\dot{e}$  305; ei < ege 355 n.

'Rolandslied': reim auf pronomina 43 n. 1; rühr. reim 94f; sie: Monjoy 43 n.

'Rosengarten A': e-laute 252, 255, 254 n. 3, 262 n.; ei < ege 379; -her u.  $-h\hat{e}r$  255 n. 262 n.

'Rother': reim auf pronomina 43 n.1; rühr. reim 94f royame 54

så u. sån bei mhd, dichtern A 45 ff 'Sachsenspiegel', s. Repgow sal, schal mnd. A 33 f

sam u. same 51. 52. 60. 61. 62. 65 f; nur same beim Stricker 59, in gFrau u. MvCraon 63, fränk. 64 n.; nur sam bei UvZatzikh. u. UvTürh. 61f, bei KvFussesbr. 63

sán S n. 107 n.; im Nib. S9; bei Wolfr. 312; s. sá

schal, s. sal

schauspiel, geistliches d. mittelalters, beschreibung A 223 — 229; vgl. theater

schauspielerporträts A 18 schämen 312 n.

Schlegel, brüder, bemühungen um d. nachlass der Novalis A 230ff

AWSchlegel, Hamletübersetzung A 174 f

'Schoph von dem lône' : ei < ege 364 n.; ei < ebe 306 n.

Schottenlegende, s. Regensburg schriftsprache, s. Augsburg, Repgow, Veldeke

Schubertsches stammbuch A 21 f schwäbisch: ostschwäb, offenes é 260 Schwanrittersage in d. Brogner chronik 407 ff; bei deutschen dichtern 415 ff; bei WyEschenbach 415

schwellverse des typus A in d. altsächs. bibeldichtung A 199 f

scricondi as. 136

'Segremors': ei < ege 355 n.

seit < saget (s. ei < ege) nicht md. 347 ff

sêle 281

sêr, versêren 274 n.

'Servatius' Zs. 5: mundart 364 f; ei <a href="eege 364">eege 364</a>; lît 398, kein phlît 406; ii 306 n. 2; e vor t 255; o der schw. vv. II kurz 111 n. 2. 364; âz 19; kein garwe 3; prät. von hân 112; mahte 306 n; tete 112 MvSeflingen: pronom. im reim 43 Shakespeare, Hamlet übs. v. Schlegel

A 174f; vgl. Hamletsage sî u. er im reim 35f; sî u. sie 40 n. 2; sie: Monjoy im Rol. 43 n. 'Siebenschläfer': ä:ë 305; ei < ege 353 silhouetten A 20 ff

UvSingenberg 'Betrogeniu welt', nachahmung Walthers A 49 n.

sintflutsagen A 76f

Sîvrit im reim 96 n. 98. 100. 261 n. slęge 257 f

solfer mal. A 115

'Sone de Nausay', verwantschaft m. Wolframs Parzival 328ff

Spaniens einfluss auf d. deutsche litt. d. 16 u. 17 jhs. A 134-161: ergänzungen zu Schneiders bibliographie 136 ff, höfische u. polit. beziehungen zw. Sp. u. Deutschland 143 ff, reisebeschreibungen 145 ff (span. bibliotheken 148 f), grammatiken u. wörterbücher 154 f, span. litteratur und dramatik am Wiener hofe 155 ff

Spervogel: pronom. im reim 43 sperren 297 spiegelglas im bilde A 49 spatten 111 n. 2 stäbe 253 n. 271 n. 286 n. stammbuch, s. Schubert stæte 281

EvStaufenberg : e-laute 293, 303 ( $\ddot{a}$ ); van 5 n.

stên, s. gên LSterne, s. Wieland

stete 255

KvStoffeln: e-laute 292. 302 (ä); ŏ der schw. verba п 355; ei < ege 361; er lit, ir liget 398; garwe 1; gerett 367; Gaur. 1585: 365 п.

straffen mnd. A 118 n. 2

GyStrafsburg: rückverweisungen 73; pronom. im reim 39. 43 n.; apokope nach mu. n 65 n. 66; ä-laut 303; kein a:å 6 23; ăz 23; garwe 4f, går 6f; gelåz, gebår, gebærde 70; gewon, gehaz, gerüm udgl. 5 n. 32 n.; hæle 102; lit 399, phlit 405; mahte 303; mit 98; adj. auf-sam 66; si u. såe 39; lete 107; van u. von 4 n.; wizze Krist 68; Trist. 16977: 303 n.

Stricker: heimat 2.310.351; 'Daniel' erstlingswerk 23f.351; unterschiede d. technik in s. werken 59 f; nachahmung Wolframs 24; e-laute 115.310; ei < ege 351 f. 357, kein meide 360; git, liget 399; apokope nach m u. n 59 f; alsame 59; an u. ane 60; ăz u. âz 23 f; nur beitte, leitte usw. 86 n.; dan und dane 60; garwe 2; ime 59; häbete 115; hâte hæte 104; adj. auf sam 59 n.; siu u. sie 40 n. 2; tēt, tēte 105; frome 59 f; von u. vone

60; wizze Krist 68; — Dan. 4153:

PSuchenwirt : e-laute 252, 255, 274 n. 309(\(\alpha\)); \(\tilde{\ell}: ei < ege 394; \) Norwegen 274 n.

sumarauki A 99. A 271

Sündenspiegel in Grazer hss. A 213

t: tt 109 n. 111

-tt- < -t- im prät. u. part. sehw. verba 86 n.

Tanfana A 99

Tatian, hs. des Vulcanius resp. Goropius Becanus? 319; fremdwörter 229

Taufgelöbnis, sächs. A 202

HTeichner: e-laute 297 (verben), 307 f (ä); ei < ede (ege): æ 385 f; î: ei 386 n. 394; béde: rede 269; -er in fremden namen 275; freit < fráget 386; verséren 274 n. — Lieders, 53, 22: 387 n.

JdeTeramo, s. 'Processus Belial' Terramer bei Helbling 268

Tersteegen, porträts? A 26

theater, älteste bildl. darstellungen

A 15; s. schauspiel theekessel A 90 f

Thor u. s. hammer A 94 f

-tie: -teie 306 n. 1

LTieck als herausgeber d. Novalis A 238 ff

tiefstufe, zweifache form? A 266 \*Tīu (\*Tīwaz) == Zeis A 92. A 100 f trehtin 306 n. 1

treit < traget 380, 393

HyTrimberg: e-lante 284, 285 f. 304 ( $\ddot{a}$ ); e vor t 255, 287 n.; e vor nasal 315; ei < ege 348, 357, meide 359, 360; contraction über h 402 n.;  $a:\dot{a}$ , kein  $i:\dot{i}$  34;  $h\ddot{a}ben$  286 n.; prät. von  $h\ddot{a}n$  287 n. 294; stäbe 271 n. 286 n.; tete 286 f; -tia >-teie 382

Tristan im reim 10.65

'Tristan als mönch' :  $\ddot{a}$  :  $\ddot{e}$  305;  $h\ddot{a}n$  363 n.

tunkelsterne 322 n. 1

tuon, prät. 101 f, tet 102. 104. 105; tete 107 f. 112 n. 114. 255. 286 f

UvTürheim: Rennewart, Kasseler fragm. 146 f; Gliges 3 n.; reime ungleicher quantität 11; apokope nach m u. n 62; kein t:tt 111 n. 2; e-laute 293. 301 (ä); contractions-ei 366; kein meine 360; er lit, ir liget 398, phlit 405; alsam 62; âz? 24; bitten 111 n. 2; kein garwe 3; prät. von hán u. tuon 113 f. 366; im u. ime 62;

mahte 301; schälen < schadeten 367 n.; sie 40 n. 2; kein wizze Krist 68; — Rennewart Pf. Üb. 47,518:301 n.

HyTurlein: e-laute 274, 306 (ä), 316 (e vor nasal); ei < ege 379, i: ei < ege 392; reit < redet 366; a: d, kein i: i 31; t:tt 111 n.2; ärzeteie 392; garwe 1; hèt 111 n.1, 273 n.; lâten: ladeten 367 n.; si u. sie 40 n. 2; kein van 5 n.; — Krone 19002, 22280: 274

UvTürlein: heimat 261, 273, 306; e-laute 271 f. 306 (ä), 316 (e vor nasal); i:ei < ege 392 f; fremde namen 273; hêt 111, 273; lât < ladet 367 n.; kein schw. phtegen 271 n.; werben 272 n. — Willeh, 151, 15: 272 n.; 153, 27: 273 Tyr, s. Tiu

Uhlands tagbuch 1810—1820: A 167 f umlaut d. d bei Veldeke; uml. u. nichtumlaut in conj. prät. wie künne günne; künde günde A 40

un- 84

unde, gebrauch d. mhd. conjunction 149—186; leitet d. vordersatz e. hypothet. gefüges ein 150 ff; leitet d. concessivsatz ein 166 ff; in relativsätzen 170 ff; — 'wo doch, da doch' 176 ff; abschliefsendes u. 182 ff (alles unter besprechung zahlreicher stellen); zusammenfassung 184 ff; kein 'causales' u.! 184 n. 1

unverzaget 379 n. 380 n.

van neben von 4f van dage, s. von dage

HvVeldeke, sprache d. Eneide u. d. Servatius A 104—117: mnl. resp. limburg. elemente 104 ff; von zahlreichen einzelheiten: reime von germ. p. d 106, hie, ê, mê 108 f, pronomina 108, umlaut d. â 110, negation 111, reime m. uge(n), oge(n) 112. hart, herde 113, vernil(z)? 113 f; mnl. wörter 114 f, fremdwörter 115; rücksicht auf d. publicum 115 f, spuren e. bearbeitung 116 f; — garwe 3

verba pura, ihr æ 281

verwen 296

verwerren stark 313

'Veterbuch', Kölner fragm. 119

Vintler: e-lante 276 f. 297 (herwe). 305 (geslähte); diphthongierung d. i 275; i:ei u. æ 383 ff; gëhe adj. 276 'Virginal': mda. und verfasserfrage 362 f; ei < ege 362 f; kein garwe 3 Vlamische akademie, schriften A 176 - 178

WydVogelweide: e-lante 313; ei < age 313; lît 399; kein garwe 3; hâte hæte 103; kein tet u. tete im reim 103; verwarren (34, 18) 313. - WydV, n. Thomasin A 132 f; gedichte 9, 14:116. 196; 44, 38: A 259; vgl. auch v. unde; s. Hildebrand

volksschauspiele aus d. Böhmerwald A 263 f

'Vom andern land', überlieferung 123ff, Kölner text 127 ff

von u. vone 52; von 401 n.

von tage (van dage) für 'heute' A 339ff JaVoragine, 'Legenda aurea', datierung 421

'Voraner novelle' A 217-223

GvdVorste A 132

Vulpius, Christiane in Goethes dichtung A 233f

'Walberan' :  $\hat{e}$  : ei < ege 388 wälde 297

Walther im reim 96

'Walther u. Hildegund': ei < ege 379 wan u. odowan 16

'Warnung': e laute 252, 255, 262 n.  $306 \ (\ddot{a}); \ t:tt \ 111$ 

wehten 300 f

weihnachtsfest bei d. Germanen A 96 ff werben 272 n.

werdekeit 82

Wernher d. Gärtner: apokope 62 f; e-laute 271 n. 279 n. 306 (ä); a: á 19, kein i:i 34; az 19; prät. v. hân 110 f; lit : git 400 n.; frum 63 wider m. gen. d. personalpron. 29, 47 CMWieland: porträts A 11. 23 f; 'Musarion' A 3; 'Grazien' A 11; Hercules am scheidewege lieblingsmotiv A 23f; W. u. LSterne A 261ff Wien, span. litteratur u. dramatik am hofe A 155ff

'Wigamur': heimat, zeit u. überlieferung 274; ei < ege 359, kein meide 360; 6: uo 92; garwe 1 wigant selten im Nibl. 45 n. 2

HvWildon: e-laute 252, 255, 306 (ä)

winteranfangsfest d. Germanen A 99 wip 70

ClWisse, s. PhCollin

uuitharuuaid as. = witharwāgid 136

wizze Krist 67f wizzen präteritalformen 107 n. Wodan, s. himmelsgott \*Hod-anaz u. Hode Huote A 101 Wolldietrich A, s. Ortnit Wolfdietrich B: e-laute 252.255; a: a, aber kein i: 134

Ov Wolkenstein: 1:ei 395 KvWürzburg, Schwanrittersage 415f; nicht verf. d. Halben birne 108f: wandlungen d. technik 108f; apokope d. e nach m n. n 66; kein a: d 9 n. 23; spricht s. e nach md. art 305; kein e: 250, auch nicht vor t 255;  $\ddot{a}$ : $\ddot{e}$  112 n.; ei < ege357. 361; ŭz u. az 23; dræte adv. 110; garwe 1; gelæze 71; gerett 367; gesite, gehaz udgl. 32 n.; hat 9 n.; het hete heten 109f; Norwegen 274 n.; adj. auf -sam 66; tete 107 f; wizze Krist 68; - Engelh. 1244: 361 n.; Schwarr. 108. 114. 614 f. 787. 1113 f. 1282 : 222; Silv. 3527:23

Württemberg histor, lieder u. sprüche A 282 ff

wurzeln, s. basen

daz zam (subst.) 55 zaponimprägnierung A 328

zärren 297

UvZatzikhoven : zu anfang im bann rhein, vorbilder 71; übereilt den schluss 107; apokope nach m u. n 61; kein  $a : \hat{a}$  10; m : n 107 n.; t: tt 111 n. 2; e-laute 300 (ä); alsam 61; az? 24; blide 71; cluoc 71; kein garwe 3; geleit, gebreit udgl. 86 n.; geslähte 300; gelæze 71; gemeit 83; prät. von han u. tuon 106; helt balt 84 n., helt mære 81: nom. Lanzilete od. Lanzilet 106 n.; er lit, ir liget 398, kein phlit 406; mahte 300; kein meide 360; sá u. sán 107 n.; siu u. sie 40 n. 2; spoten 111 n. 2; wiste weste wesse 107 n.; kein wizze Krist 68; — Lanz. 1774: 300 Zazamane, s. Azagone

zehen, e-laut 312 zeitrechnung d. Germanen u. Indogermanen A 96 ff; altnordische A

270 ff

Zîu, s. Tiu

Oben s. 329 f ist leider übersehen worden, dass aus der hetr. sammlung schon JBolte Zs. 36, 295 ff wichtige proben abgedruckt hat.





PF 3003 Z5 Bd.44 Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

